

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







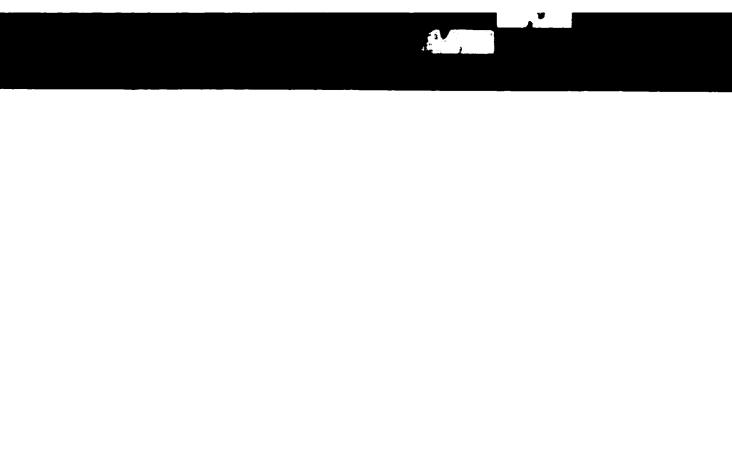





# BIBLISCHER COMMENTAR

ÜBER

# DAS ALTE TESTAMENT.

**HERAUSGEGEBEN** 

VON

Carl Friedr. Keil und Franz Delitzsch.

ERSTER THEIL: DIE BÜCHER MOSE'S.

ERSTER BAND:

GENESIS UND EXODUS.

LEIPZIG,
DÖRFFLING UND FRANKE.
1861.

# 138

## BIBLISCHER COMMENTAR

ÜBER

# DIE BÜCHER MOSE'S

VON

## CARL FRIEDRICH KEIL

DR. UND PROF. DER THEOLOGIE-

ERSTER BAND:

GENESIS UND EXODUS.

LEIPZIG,
DÖRFFLING UND FRANKE.
1861.

BS 1225 1244 V.1 1861

#### VORWORT.

Auf dem Alten Testamente ruht das Neue Testament. Durch seinen eingeborenen Sohn hat Gott zu uns geredet, nachdem er vorher zu vielen Malen und auf vielerlei Weise durch die Propheten zu den Vätern geredet hatte. Auf dem Grunde der Propheten und der Apostel hat sich die Kirche Christi erbaut; denn Christus war nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wie er zu den Juden gesprochen Joh. 5, 39: "Forschet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darinnen; und sie ists die von mir zeuget", so hat er auch kurz vor seiner Himmelfahrt noch seinen Jüngern das Verständniss der Schrift eröffnet und, von Mose und den Propheten anhebend, in allen Schriften das von ihm Geredete ihnen ausgelegt Luc. 24, 27. 44 f. In dem festen Glauben an die Wahrheit dieser Zeugnisse unsers Herrn haben die Väter und Lehrer der Kirche aller Jahrhunderte in den Schriften des Alten Testaments geforscht und die Gottesoffenbarungen des Alten Bundes in gelehrten und erbaulichen Schriften erklärt und erläutert, um die Schätze der Weisheit und Erkenntniss Gottes, welche dieselben enthale ten, der christlichen Gemeinde zur Lehre, zur Strafe, zur Besserung, zur Züchtigung in der Gerechtigkeit zu eröffnen und ans Herz zu legen. 🖚 Erst durch den im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts zur Herrschaft gekommenen Deismus, Naturalismus und Rationalismus ist der Glaube an die göttliche Offenbarung des Alten Bundes untergraben und der Christenheit diese Quelle gottgeoffenbarter Heilswahrheit mehr und mehr verschüttet worden, so dass noch heut zu Tage die Geringschätzung der heiligen Schriften des Alten Testaments eben so gross und verbreitet ist als die Unkenntniss ihres wahren Inhalts, obgleich in den jüngst verflossenen drei VI Vorwort.

Decennien von Seiten der offenbarungsgläubigen Bibelforschung sehr Bedeutendes für die rechte Würdigung und das richtige Verständniss des Alten Testaments geleistet worden.

An diese Leistungen uns anschliessend beabsichtigen wir in einem kurzgefassten Commentare über das ganze Alte Testament den Inhalt der in demselben niedergelegten göttlichen Offenbarungs-Thatsachen und -Wahrheiten nicht nur grammatisch-historisch zu erläutern, sondern zugleich, wenn auch nur andeutungsweise, biblisch-theologisch zu entwickeln, und den Schriftforschern, besonders aber den Theologiestudirenden und den Geistlichen unserer auf das feste prophetische und apostolische Wort sich gründenden Kirche, ein exegetisches Handbuch zu bieten, aus welchem sie beim Lesen der heiligen Schrift Belehrung über das Verständniss der alttestamentlichen Heilsöconomie, so weit die kirchlich-theologische Wissenschaft dasselbe bis jetzt erfasst hat, und vielleicht auch Anregung zu weiterem Forschen und tieferem Eindringen in die unergründlichen Tiefen des Wortes Gottes schöpfen können.

Dazu wolle Gott der Herr Seinen Segen geben und das zur Förderung der Erkenntniss Seines heiligen Wortes unternommene Werk mit Seiner Kraft und Seinem Geiste fördern!

Leip zig, am 17. August 1861.

C. Fr. Keil.

#### Bemerkte Druckfehler.

#### ALLGEMEINE EINLEITUNG

IN DIE FÜNF BÜCHER MOSE'S.

# §. 1. Vorbemerkungen über das Alte Testament und seine Eintheilung.

Die heiligen Schriften des Alten Testaments enthalten die göttlichen Heilsoffenbarungen, welche die Erlösung der von Gott abgefallenen Menschheit durch Christum vorbereiten. Die göttliche Offenbarung beginnt mit der Schöpfung des Himmels und der Erde, in welcher der dreieinige Gott die Welt mit einer Fülle von Organismen und lebendigen Wesen ins Dasein rief, die durch ihr Leben, Weben und Sein die Herrlichkeit ihres Schöpfers verkünden, und in dem nach dem Bilde Gottes geschaffenen Menschen zur Theilnahme an der Seligkeit des göttlichen Lebens erschaffen waren. Als aber das Menschengeschlecht in seinen Stammeltern der Versuchung des Bösen erlag, den von seinem Schöpfer ihm vorgezeichneten Lebenspfad verliess, der Sünde und dem Tode anheim fiel, und in seinen Fall die ganze irdische Schöpfung hineingezogen wurde: begann die göttliche Barmherzigkeit das schon vor Grundlegung der Welt im Rathe der dreieinigen Liebe beschlossene Werk der Wiederherstellung der gefallenen Creatur, der Erlösung der sündigen Menschheit vom Tode und Verderben, so dass Gott von Anfang an nicht nur seine ewige Kraft und Gottheit in den Werken der Schöpfung, Erhaltung und Regierung der Welt mit ihren Creaturen kundgethan, sondern auch durch seinen Geist den Menschen allezeit seinen heiligen Rath und Willen zu ihrer Seligkeit geoffenbaret hat. Diese Bezeugung des persönlichen Gottes an und in der Welt gestaltete sich infolge des Sündenfalls zu einer über die allgemeine göttliche Vorsehung und Weltregierung hinübergreifenden Heilsoffenbarung, welche die Naturordnung mit höheren Kräften geistigen Lebens erfallte, um das durch die Sande in die Menschennatur und vom Menschen aus in die gesammte Naturwelt eingedrungene Böse zu überwinden und auszutilgen, die Welt zu einem Reiche Gottes, in welchem der heilige Gotteswille alle Entwicklung der Creaturen beherrscht, zu gestalten und die Menschheit durch Verklärung der Gottesbildlichkeit ihrer Natur zur Gott-Ahnlichkeit zu verherrlichen. Diese göttlichen Gnadenoffenbarungen, durch welche die Weltgeschichte — wie O. Zoeckler in seiner Theologia naturalis.

Frkf. a. M. 1860 Bd. 1 8.297 treffend bemerkt — "eine von unablässigem erziehendem und richterlichem Eingreifen des lebendigen Gottes durchwaltete und getragene Entwicklung der Menschheit zum Reiche Gottes hin" wird, gipfeln in der Menschwerdung Gottes in Christo, um die Welt mit sich zu versöhnen.

Durch diese That der unergründlichen göttlichen Liebe wird die gesammte Weltentwicklung in zwei Perioden getheilt, in die Zeiten der Anbahnung und Vorbereitung des Heils und in die Zeiten der Verwirklichung und Vollendung des von Anfang an vorbereiteten Heiles. Die Zeiten der Vorbereitung des Heils reichen von dem Sündenfalle Adams bis auf Christum und culminiren in der Oeconomie des Alten Bundes. Die Zeiten der Verwirklichung des Heils beginnen mit der Erscheinung des Sohnes Gottes auf Erden in Menschengestalt und menschlicher Natur und dauern bis zu seiner Wiederkunft in Herrlichkeit, um das Reich der Gnade in das Reich der Herrlichkeit zu verwandeln durch das Weltgericht und die Erschaffung eines neuen Himmels und einer neuen Erde aus den Elementen der im Feuer des Gerichts verbrennenden alten Welt dieses jetzigen Himmels und dieser jetzigen Erde (2 Petr. 3, 10—13), womit die Entwicklung des Weltalls vollendet und abgeschlossen und die Zeit in die Ewigkeit aufgehoben werden wird (1 Cor. 15, 23—28. Apokal. 20 u. 21).

Ueberblicken wir die Offenbarungen des A. Bundes, wie sie in den heiligen Schriften des A. Testaments urkundlich verfasst uns überliefert sind, so können wir drei Stadien der fortschreitenden Heilsentfaltung unterscheiden: die Zeit der Anbahnung des alttestamentlichen Gottesreiches, die Zeit seiner Gründung durch das Mittleramt Mose's und die Zeit seiner Entwicklung und Fortbildung durch die Propheten. In allen drei Zeiträumen hat Gott sich und sein Heil dem menschlichen Geschlechte in Thaten und Worten geoffenbart. Wie das Evangelium des Neuen Bundes nicht blos in den von Christo und seinen Jüngern, den Aposteln, gelehrten Glaubenswahrheiten und sittlichen Geboten besteht, sondern die Thatsache der Menschwerdung Gottes in Christo Jesu und das von dem Gottmenschen durch Thun und Leiden, Tod und Auferstehung vollbrachte Werk der Erlösung den Kern und Stern der christlichen Religion ausmachen: so bestehen auch die göttlichen Offenbarungen des A. Bundes nicht blos in den durch Mose und durch die Patriarchen vor ihm und die Propheten nach ihm veröffentlichten Belehrungen über das wahre Wesen Gottes und sein Verhältniss zur Welt und über die göttliche Bestimmung der Menschen, sondern vielmehr in den geschichtlichen Thatsachen, durch welche der persönliche und lebendige Gott in seiner unendlichen Liebe sich in Gericht und Gerechtigkeit, in Gnade und Barmherzigkeit den Menschen zu erkennen gegeben hat, um sie zu sich, dem Urquell des Lebens, zurückzuführen. Hienach sind alle Thaten Gottes in der Geschichte, durch welche dem Ueberhandnehmen der Gottlosigkeit gesteuert und die Gottesfurcht in Frömmigkeit und Sittlichkeit gefördert wurde, also nicht nur die Gerichte Gottes. welche über die Erde und ihre Bewohner ergingen, sondern auch die von Gott ausgegangenen Berufungen von Männern und Trägern seines Heils und ihre wunderbaren Führungen für eben so wesentliche Bestandtheile der Religion des A. Testaments zu halten als die Wortoffenbarungen, in welchen Gott seinen Willen und Heilsrath durch Gebote und Verheissungen den Frommen kundgethan, und zwar auch nicht blos vermöge höherer oder übernatürlicher innerer Erleuchtung, sondern hauptsächlich mittelst übernatürlicher Träume, Visionen und in die äussere Sinneswahrnehmung fallender Theophanien in Lauten und Worten menschlicher Sprache und Rede kundgethan hat. Die geoffenbarte Religion ist nicht blos auf geschichtlichem Wege durch besondere göttliche Fügung in die Welt eingeführt worden, sondern auch ihrem Inhalte nach wesentlich Geschichte von göttlichen Thaten zur Gründung des Reiches Gottes auf Erden d.h. zur Herstellung eines realen persönlichen Verhältnisses der Gemeinschaft zwischen dem die Welt mit seiner Allgegenwart erfüllenden Gotte und dem nach seinem Bilde geschaffenen Menschen, vermöge welches Gott mit seinem Geiste die Menschheit erneuernd und heiligend erfüllt und zur Herrlichkeit des Lebens und Webens in seiner göttlichen Lebensfülle verklärt.

Die Gründung dieses Reiches in seiner alttestamentlichen Erscheinungsform wurde durch die Berufung Abrahams und seine Erwählung zum Stammvater des Volkes, mit welchem Gott der Herr seinen Gnadenbund zur Beseligung aller Geschlechter der Erde aufrichten wollte, angebahnt. Mit dem Auszuge Abrahams aus seinem Vaterlande und Vaterhause, um dem göttlichen Rufe zu folgen, hebt das erste Stadium der Heilsgeschichte an, das bis zur Entwicklung der dem Erzvater verheissenen und gegebenen Nachkommenschaft zu dem Volke der zwölf Stämme Israels in Aegypten sich erstreckt. Die göttlichen Offenbarungen in diesem Zeitraume bestehen in Verheissungen, welche den Grund für die ganze zukünftige Entwicklung des Gottesreiches auf Erden legen, und in der diesen Verheissungen entsprechenden besonderen Führung, wodurch Gott sich den drei Stammvätern Israels als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs thatsächlich bezeugt hat.

Das zweite Stadium beginnt mit der Berufung Mose's und der Erlösung Israels aus der Knechtschaft Aegyptens und umfasst die Gründung des alttestamentlichen Reiches Gottes nicht allein durch den Bund, welchen Gott mit dem durch gewaltige Thaten seiner Allmacht aus Aegypten erlösten Volke Israel am Sinai schloss, sondern auch durch die das Bundesverhältniss normirende Reichsverfassung, welche Gott dem zu seinem Eigenthume erwählten Volke in dem Mosaischen Gesetze gab. In dieser Reichsverfassung, welche die Haushaltung Gottes im A. Bunde constituirt, sind die ewigen Wahrheiten und Wesenheiten des wahren geistigen Gottesreiches in irdische Formen und volksthümliche Institutionen eingekleidet und dergestalt verkörpert worden, dass die sinnlichen Formen und Einrichtungen geistige Wahrheiten abschatteten, und die Keime zur Vergeistigung und Verklärung in das vollendete Gottesreich, da Gott sein wird Alles in Allem, in sich bargen. Vermöge der Bestimmung dieses Reiches, die volle Offenbarung Gottes in seinem Reiche nur vorzubereiten und vorzubilden, tragen zwar seine Institutionen und Ordnungen überwiegend den Charakter einer Gesetzesanstalt, um durch Erzeugung tiefer und wahrer Erkenntniss sowol der menschlichen Sündhaftigkeit als der göttlichen Heiligkeit ein lebendiges Bedürfniss nach Erlösung von Sünde und Tod und nach der Seligkeit des Lebens im Frieden Gottes zu wecken. Aber die Gesetze und Ordnungen desselben legten doch dem Volke nicht blos die Forderung, sein ganzes Leben Gott dem Herrn zu heiligen, ans Herz, sondern öffneten ihm auch den Weg zur Heiligung und den Zugang zur göttlichen Gnade, aus welcher Kräfte zum Wandel in der Gerechtigkeit vor Gott fliessen, durch die Gründung eines Heiligthums, welches der Herr Himmels und der Erde mit seiner Gnadengegenwart erfüllte, und eines Opferaltares, zu dem Israel hinzutreten konnte, um im Opferblute Sühnung seiner Sünde zu empfahen und der Gnadengemeinschaft seines Gottes sich zu erfreuen.

Das dritte Stadium der alttestamentlichen Heilsbereitung umfasst die Zeiten der Erhaltung und Entwicklung des am Sinai gegründeten Gottesreiches vom Tode des Gesetzgebers Mose an bis zum Erlöschen der Prophetie nach dem babylonischen Exile. Während dieses langen Zeitraumes offenbarte sich Gott als Bundesgott und König seines Reiches auf ausserordentliche Weise nur einerseits in dem besonderen Schutze, den er seinem Volke, so lange es ihm anhing oder wenn es in Zeiten des Abfalls sich wieder zu ihm wandte und seine Hülfe suchte, im Kampfe mit den Weltmächten durch Erweckung streitbarer Helden und durch wunderbare Thaten seiner Allmacht angedeihen liess, andrerseits in der Sendung von Propheten, die mit der Kraft seines Geistes ausgerüstet sein Gesetz und Zeugniss dem Volke vorhielten, dem abtrünnigen Geschlechte das Gericht verkündigten und den Frommen das messianische Heil weissagten, und wo nöthig ihre göttliche Sendung durch Wunder bethätigten. In den ersten Jahrhunderten nach Mose walten die Thaten Gottes vor, um sein Reich in Canaan festzugründen und den umliegenden Reichen gegenüber zu Macht und Ansehen zu erheben. Als aber nach Entfaltung seiner grössten irdischen Macht und Herrlichkeit unter dem Königthume Davids und Salomo's mit dem Abfalle der zehn Stämme vom Hause Davids der Abfall des Volkes vom Herrn sich mehrte und der Gottesstaat endlich seiner Auflösung mit immer rascheren Schritten entgegenging, da mehrte Gott die Sendung seiner Propheten, um durch das Wort der Weissagung der vollen Offenbarung seines Heils in der Gründung eines neuen Bundes den Weg zu bereiten.

So gehen in der Oeconomie des A. Bundes die Thaten Gottes Hand in Hand mit seinen Offenbarungen im Worte der Verheissung, des Gesetzes und der Weissagung, nicht nur als wegbahnende Mittel zur Einführung des im Gesetze und in der Prophetie verkündigten Heils in die Welt, sondern als wesentliche Factoren des göttlichen Heilswerkes der Erlösung und Beseligung der Menschheit, als Thatsachen, welche die ganze Weltentwicklung bedingen und bestimmen und das Ziel der Weltvollendung in ihrem Schoosse tragen, indem das Gesetz als naidaywyòç εἰς Χριστόν Israel für die Aufnahme des Heilandes erzieht und die Prophetie seine Erscheinung mit wachsender Klarheit und Bestimmtheit ankündigt, ja schon die ersten Strahlen der Morgenröthe des kommenden Tages des Heils, an welchem die Sonne der Gerechtigkeit mit Heil unter ihren Flügeln den

Völkern aufgehen werde, in die dunklen Todesschatten der gottentfremdeten Welt hineinleuchten lässt.

Wie demnach die Offenbarung des A. Bundes in drei Stadien fortschreitender Heilsentwicklung verläuft, so sind auch die Urkunden dieser Offenbarung, die heiligen Schriften des A. Testaments, in drei Klassen von Schriften, in לְבִיאִים Gesetz, לְבִיאִים Propheten und מִּרְבִּים מִינֹהָ מֹיִנֹה מִינֹה מִינֹה מִינֹה מִינֹה בּרִבְּים Schriften eingetheilt. Allein obgleich mit dieser Dreitheilung des alttestamentlichen Schriftkanons nicht blos drei Stufen der Heiligschätzung, sondern auch drei Grade der göttlichen Eingebung dieser Bücher bezeichnet sind, so entsprechen doch die drei Theile des A. Testaments nicht den drei geschichtlichen Entwicklungsstufen des A. Bundes. Die Offenbarungsthatsachen begründen nur die Unterscheidung von Gesetz und Propheten. In diesen beiden Theilen des A.T. ist der gesammte objective Thatbestand der alttestamentlichen Offenbarung niedergelegt und darin so vertheilt, dass die Thora, wie die fünf Bücher Mose's in der Schrift selbst heissen, die Grundlage des Alten Bundes oder die das alttestamentliche Gottesreich begründende Offenbarung Gottes in Thaten und Worten, sammt den die Gründung dieses Gottesreiches vorbereitenden Heilsoffenbarungen der Urzeit und der Vorzeit Israels enthält, die Propheten aber die die Erhaltung und Fortentwicklung des israelitischen Gottesstaates vom Tode Mose's an bis zu seiner Auflösung fördernden Offenbarungen in sich fassen, und zwar so dass in der ersten Abtheilung der Propheten, in den sogenannten vordern Propheten, נְבִּראָרם רָאִשׁוֹנְרם prophetae priores d. i. den prophetischen Geschichtsbüchern (Josua, der Richter, Samuelis und der Könige), die in der geschichtlichen Führung Israels durch Richter, Könige, Hohepriester und Propheten sich vollziehende Offenbarung, und in der בשeiten Abtheilung, den späteren Propheten, נְבִראָרם אַדְרוֹנִים prophetae posteriores d.i. den prophetischen Weissagungsbüchern des Jesaja, Jeremia, Ezechiel und der 12 kleinen Propheten, das in den Zeiten des allmäligen Verfalles des alttestamentlichen Gottesstaates den göttlichen Thaten zur Seite gehende, fortschreitende Zeugniss von dem göttlichen Rathe niedergelegt ist. Jene Geschichtsbücher sind im hebräischen Kanon zu den Propheten gezählt worden, nicht blos aus dem Grunde, weil sie das Wirken der Propheten in Israel mit erzählen, sondern vielmehr deshalb, weil sie den Entwicklungsgang des israelitischen Gottesreiches im Lichte prophetischer Anschauung darstellen, in der geschichtlichen Entwicklung des Volkes und Reiches den Entwicklungsgang der göttlichen Offenbarung aufzeigen. Ihnen sind die erst gegen hundert Jahre nach der Spaltung des Reichs anhebenden Weissagungsschriften der späteren Propheten beigeordnet als "die Reichsurkunden, durch welche der himmlische König verbargt, dass die Niederlage seines Volkes und Reiches in der Welt nicht ohne seinen Willen, sondern ausdrücklich demselben gemäss geschehe, dass er aber Volk und Reich darum nicht aufgegeben habe, sondern dereinst, wenn die inneren Bedingungen dafür vorhanden seien, in neuer, höherer Kraft und Herrlichkeit wiederherstellen werde" (Auherlen in den Jahrbb. f. deutsche Theologie III S. 782).

Alle übrigen heiligen Schriften des A. Bundes sind im dritten Theile

Ъ.

des alttestamentlichen Kanons zusammengestellt unter der Benennung γραφεῖα, scripta, spater άγιόγραφα genannt, weil sie gleichfalls unter dem Einflusse des heiligen Geistes verfasst sind. Von den prophetischen Geschichts- und Weissagungsbüchern unterscheiden sich die Hagiographen durch überwiegend subjective Auffassung und individuelle Darstellung der göttlichen Offenbarungs-Thatsachen und -Zeugnisse, worin alle Schriften dieser Klasse bei aller übrigen Verschiedenheit in Form und Inhalt einander gleichen. Dazu gehören a) die poetischen Schriften: Psalmen, Hiob, Sprüche, Hohelied, Prediger und die Klagelieder Jeremia's, als Zeugnisse von den geistigen Früchten, welche die Offenbarungsreligion des A. Bundes im Glauben, Denken und Leben der Frommen gezeitiget hat; b) das Buch des am chaldaischen und persischen Hofe lebenden und wirkenden Propheten Daniel mit seinem reichen Inhalte an gottgewirkten prophetischen Träumen und Visionen über die Zukunft des Reiches Gottes; c) die historischen Bücher: Rut, Chronik, Esra, Nehemia und Esther, in welchen die Lebensführung der Vorfahren Davids, die Geschichte der Regierung Davids und seiner Dynastie mit vorwiegender Berücksichtigung der Stellung der Könige zu dem levitischen Tempelcultus und die Schicksale des bei der Zerstörung des Reiches Juda erhaltenen Restes des alten Bundesvolks im Exil bis zu seiner Rückkehr aus Babel und seiner neuen Anpflanzung in Jerusalem und Juda beschrieben sind. Das Nähere über die Bildung, Anordnung und Geschichte des alttestamentlichen Schriftkanons s. in meinem Lehrb. der hist. krit. Einleitung in d.A. Testament. Frkf. a. M. 1859, im 3. Abschn. des ersten Theils, S. 475 ff. der 2. Auflage.

## §.2. Benennung, Inhalt und Plan der Bücher Mose's.

Das ganze fünftheilige Werk bildet nach Anlage und Ausführung ein einheitliches, planmässig geordnetes und in sich abgerundetes Ganzes, das mit der Weltschöpfung beginnt und mit dem Tode Mose's, des Mittlers des A. Bundes, schliesst. In und mit der Schöpfung des Himmels und der Erde wird der Grund und Boden für die göttliche Offenbarung bereitet. Die

von Gott geschaffene Welt ist der Schauplatz der zwischen Gott und den Menschen sich begebenden Geschichte des Heils, die Stätte für das Reich Gottes in seiner irdisch-zeitlichen Entwicklung. Alles was im ersten Buche aus der Urzeit des Menschengeschlechts von Adam an bis auf die Führungen der Stammväter Israels herab berichtet ist, steht in direkter fernerer und näherer Beziehung zu dem Gottesreiche in Israel, dessen Gründung in den übrigen Büchern beschrieben wird, dergestalt dass im zweiten die Aufrichtung dieses Reiches am Sinai erzählt, im dritten die geistliche und im vierten die staatliche Ordnung desselben durch Thatsachen und Gesetzesvorschriften festgestellt, endlich im fünften dieses ganze Werk Gottes in paränetischer, Geschichte und Gesetzgebung zusammenfassender, Weise dem Volke wiederholt ans Herz gelegt wird, um die rechte Bundestreue zu wecken und den dauernden Bestand desselben zu erzielen. Hiemit war die Oeconomie des A. Bundes aufgerichtet und die Offenbarung des Gesetzes schliesst mit dem Hingange des Gesetzesmittlers.

Die Theilung des Werkes in fünf Bücher ergab sich aus dem hier vorläufig nur in seinen allgemeinsten Umrissen angedeuteten Inhalte und Plane eben so einfach als natürlich, indem die drei mittleren Bücher die Geschichte der Gründung des alttestamentlichen Gottesreiches enthalten, das erste die Vorgeschichte dazu liefert und das fünfte seine Befestigung bezweckt. Diese Fünftheilung ist also nicht erst ein Werk einer späteren Redaction, sondern von vornherein in der ganzen Anlage der Thora begründet und für ursprünglich zu halten. Denn auch die drei mittleren Bücher, welche in continuirlichem Zusammenhange von der Errichtung der Theokratie handeln, sind doch dadurch in drei Bücher geschieden, dass das mittelste, oder dritte des ganzen Werkes, nicht nur durch seinen Inhalt, sondern auch durch seinen Eingang 1,1 und durch seine Schlussformel 27,34 von den beiden übrigen abgesondert ist. 1

### §.3. Ursprung und Zeitalter der Bücher Mose's.

Das fünftheilige Gesetzbuch Mose's nimmt nicht blos durch die grundlegende Bedeutung und normative Geltung seines Inhalts die erste Stelle im Kanon des A. Testamentes ein, sondern ist auch seinem Ursprunge nach die älteste Schrift dieses Kanons und die Grundlage der gesammten alttestamentlichen Literatur, indem alle nachmosaische Geschichtschreibung, Prophetie und Poesie Israels auf die Thora Mose's als ihren Urquell und ihr Vorbild zurückweist und das Vorhandensein nicht nur des Gesetzes, sondern auch eines Gesetzbuches von dem Inhalte und der Beschaffenheit der fünf Bücher Mose's voraussetzt. In den folgenden historischen Schriften des A. T. lässt sich keine Spur von Fortentwicklung und successiver Ausbildung des Rechtes und der Gesetzgebung in Israel entdecken.

<sup>1)</sup> Die von Ewald aufgebrachte Meinung, dass das Buch Josua als sechster Theil zum Pentateuche gehöre und dieses Werk von seinem letzten Verfasser oder Ordner darauf angelegt sei, eine einheitliche Schrift, die mit der Schöpfung der Welt beginne und mit der Einnahme Canaans durch die Israeliten schliesse, zu bilden, beruht auf totaler Verkennung des Inhaltes und Zweckes der Thora.

7.

Denn die Erzählung von der Auffindung des Gesetzbuchs, d.i. des zur Seite der Bundeslade niedergelegten Exemplares, im Tempel unter Josia 2Kg. 22 u. 2Chr. 34 kann nur bei geflissentlicher Verdrehung ihres Worttes als ein geschichtliches Zeugniss dafür missbraucht werden, dass der Pentateuch oder das Deuteronomium erst damals entstanden und an das Licht der Oeffentlichkeit getreten sei.<sup>2</sup> Vielmehr tritt uns von der Zeit Josua's an bis auf die Zeiten Esra's und Nehemia's herab überall das Gesetz und Gesetzbuch Mose's als die allein gültige und unabänderlich feststehende Rechtsnorm entgegen, welche dem Volksleben in seinen bürgerlichen und religiösen Einrichtungen zu Grunde liegt. Wiewol vielfache Vernachlässigungen und Uebertretungen verschiedener Gebote und Verordnungen des Gesetzes vorkommen, so wird doch selbst in den ungeordneten und unruhigen Zeiten der Richter der öffentliche Cultus von Priestern aus dem Stamme Levi bei der Stiftshütte zu Silo nach der Vorschrift der Thora verwaltet, und die Frommen wallfahrten an den Jahresfesten zum Hause Gottes, um anzubeten und zu opfern vor Jehova zu Silo Richt. 18,31 vgl. mit Jos. 18, 1. 1 Sam. 1, 1 — 4, 4. Bei der Einführung des Königthums 1 Sam. 8-10 wird genau nach dem Königsgesetze Deut. 17, 14 ff. verfahren. Von den Königen David und Salomo werden Priesterthum und Cultusstätte nach dem Gesetze Mose's reorganisirt; von Josaphat wird für die Belehrung des Volks im Gesetzbuche gewirkt und das Gerichtswesen nach seiner Vorschrift verbessert 2 Chr. 17,7 ff. 19,4 ff.; von Hiskia und Josia wird nicht nur, wie schon früher von Asa (1 Kg. 15, 12 f. 2 Chr. 15, 8ff.) der Götzendienst, den ihre Vorgänger eingeführt hatten, abgeschafft und ausgerottet, sondern auch der Jehovacultus wiederhergestellt und das Pascha unter Theilnahme des ganzen Volks nach der Richtschnur des mosaischen Gesetzes gefeiert 2 Chr. 29 - 31. 2 Kg. 23 und 2 Chr. 34 u. 35. Selbst in dem Reiche der vom Davidischen Königthume abgefallenen zehn Stämme war von Anfang an und blieb fort und fort das Gesetz Mose's in

<sup>2)</sup> Wenn aber Vaihinger, in Herzog's Realencyklopädie für prot. Theol. Bd. XI S. 305, um die Ewaldsche Vorstellung von der successiven Ausbildung sowol der mosaischen Gesetzgebung als auch des Pentateuches in einem Zeitraume von 9 bis 10 Jahrhunderten wahrscheinlich zu machen, auführt: "Wir bemerken bei den Gesetzbüchern der alten Parsen, bei dem Zendavesta, bei den indischen und arabischen Geschichtsbüchern, dass es Sitte des Morgenlandes war, die älteren Schriften zu ergänzen und nach der fortgeschrittenen Zeit so umzuarbeiten, dass der ältere Stock zwar abgekürzt und mit Neuem ersetzt wurde, aber seiner Grundlage nach blieb. — Immer hat da ein späterer Herausgeber zu den alten Quellen neue geleitet, bis endlich der Kreis der Sagen und Geschichten abgelaufen, geläutert und verkläret ward. Da nun die Israeliten demselben grossen Völkerstamme angehören [sic! die Parsen und Hindu's sind also auch Semiten!], mit dem übrigen Morgenlande in Kleidung, Lebensart und Sitten fast Alles gemeinschaftlich haben, so entsteht die gegründete Vermuthung, dass auch ihre Literatur denselben Gang genommen habe": so ist dagegen zu bemerken einmal, dass die Literatur der Völker nicht eine so äusserliche Sache ist, die man wie eine Kleidung oder diese und jene Sitte und Gewohnheit sich aneignet und behält, bis sich etwas Bequemeres oder Annehmbareres zur Aenderung findet; sodann dass auch zwischen Polytheismus und heidnischer Mythologie einer- und Monotheismus und geoffenbarter Religion andrerseits ein erheblicher Unterschied obwaltet, welcher verbietet, die Entstehung der Religionsschriften der Israeliten nach der Entwicklung der indischen Veda's und Purana's oder der verschiedenen Theile des Zendavesta zu beurtheilen.

Gültigkeit nicht blos für die bürgerlichen Rechtsverhältnisse, sondern trotz des von Jerobeam eingeführten gesetzwidrigen Cultus auch für das religiöse Leben der Frommen, wie aus dem Wirken der Propheten, sowol des Elia und Elisa als auch des Hosea und Amos in diesem Reiche erhellt und von Hengstenberg, Beitrr. zur Einl. in d. A. T. 2 S. 48 ff. überzeugend nachgewiesen worden. — Ausserdem sind alle Geschichtsbücher reich an nicht zu verkennenden Anspielungen, Beziehungen und Hinweisungen auf das Gesetz, welche stärker als ausdrückliche Erwähnungen des Gesetzbuches beweisen, dass die Thora Mose's tief in das religiöse, bürgerliche und staatliche Leben Israels eingedrungen war. S. die Belege hiefür in m. Einleit. in d. A. T. §. 34, I.

Gleicherweise gründet das Prophetenthum seine Autorität und einflussreiche Wirksamkeit durchgehends auf das Gesetz Mose's, indem alle Propheten vom ersten bis zum letzten in ihren Aussprüchen und Reden das Gesetz mit seinen Geboten und Verboten ihren Zeitgenossen vorhalten, die Zustände, Sünden und Gebrechen des Volks nach seiner Richtschnur beurtheilen, rügen und strafen, seine Drohungen und Verheissungen wieder aufnehmen, weiter entwickeln und ihre gewisse Erfüllung verkündigen, wobei sie zugleich die geschichtlichen Thatsachen der Bücher Mose's für die Zwecke ihrer Mahn- und Trostsprüche verwenden und häufig mit den Worten der Thora, insbesondere der Drohungen und Verheissungen Mose's Lev. 26 und Deut. 28, reden, um ihren Warnungen, Ermahnungen und Weissagungen Kraft und Nachdruck zu verleihen. Vgl. die gedrängte Zusammenstellung der zahlreichen Anspielungen und Bezugnahmen der Propheten auf den Pentateuch, auf Grund der ausführlichen Nachweise von Hengstenberg, Caspari, Drechsler u. A., in m. Einl. §. 34, II. — Endlich auch die unter David und Salomo aufblühende Poesie hat ihre Wurzeln im Gesetze, welches nicht nur in den Psalmen alle Regungen und Schwingungen des Glaubenslebens der Frommen und in den Proverbien alle Verhältnisse des bürgerlichen Lebens durchzieht, erleuchtet und heiligt, sondern auch im Buche Hiob und dem Hohenliede mehrfach durchklingt und selbst in dem Prediger schliesslich c. 12, 13 als die Summa der rechten Lebensweisheit empfohlen wird. Vgl. m. Einl. §. 34,III.

Mit dieser unbestreitbaren Thatsache, dass die Thora — mit Delitzsch, Comm. z. Genes. S. 15 zu reden — "von der gesammten nachmosaischen Geschichte und Literatur so nothwendig vorausgesetzt wird, wie vom Baume die tragende und treibende Wurzel," steht auch die innere Beschaffenheit des Gesetzbuches in schönstem Einklange, indem dasselbe nicht nur keine in Wahrheit begründeten Spuren nachmosaischer Zeiten und Verhältnisse aufweist, sondern vielmehr in Sache und Sprache das deutliche Gepräge mosaischen Ursprungs an sich trägt. Alles was die neuere sogen. Kritik zum Erweise des Gegentheils vorgebracht hat, gründet sich auf Missverständnisse und Missdeutungen, oder auf Verkennung der Eigenthümlichkeiten der semitischen Geschichtschreibung, oder endlich auf dogmatische Vorurtheile d.h. auf naturalistische Leugnung des übernatürlichen Charakters der göttlichen Offenbarung, ihrer Wunder und Weissagungen. Den Beweis hiefür wird der Commentar liefern in der Auslegung

der Stellen, worin man theils Hindeutungen auf geschichtliche Verhältnisse und Einrichtungen der nachmosaischen oder späteren Zeit, theils Wihtsprüche und Wiederholungen, die für unvereinbar mit der mosaischen Abfassung des Werks ausgegeben werden, hat finden wollen; vgl. auch m. Einl. §. 38 u. 39. — Die Thora entspricht — wie auch Del. a. a. O. S. 21 f. mit vollem Rechte bemerkt — "den Erwartungen, die wir von einem Schriftwerke Mose's in Ansehung seiner Persönlichkeit hegen können. Mose gehört zu den gewaltigen Geistern, in welchen das gereifte Ende einer Geschichtsperiode mit dem schöpferischen Anfang der andern zusammentrifft, in welchen eine lange Vergangenheit gipfelt und eine weithin reichende Zukunft wurzelt. Er ist das Ende der Patriarchenzeit und der Anfang der Gesetzeszeit — wir erwarten demnach von ihm als heiligem Geschichtscheiber pragmatische Verknüpfung der gegenwärtigen Offenbarung mit ihren patriarchalischen und urzeitigen Voraussetzungen. Er ist als Mittler der Thora Prophet, und zwar der grösste aller Propheten, wir erwarten demgemäss von ihm unvergleichliche prophetische Aufschlüsse über die Wege Gottes in Vergangenheit und Zukunft. Er ist in aller Weisheit der Aegypter unterwiesen worden — ein Schriftwerk seiner Hand wird an mannigfaltigen und kundigen Beziehungen auf ägyptische Gebräuche, Gesetze und Thatsachen den wohlunterrichteten Mann ägyptischen Vaterlandes verrathen." In allen diesen Beziehungen genügt die Thora nicht blos im Allgemeinen den Anforderungen, welche eine besonnene und vorurtheilsfreie Kritik an eine Schrift Mose's machen kann, sondern bietet auch bei genauerer Erforschung und Erwägung ihres Inhalts so vielfache Spuren nicht allein der mosaischen Zeit, sondern auch des mosaischen Geistes dar, dass ihre Abfassung durch Mose von vornherein wahrscheinlich wird. Wie trefflich ist z.B. die Offenbarung Gottes am Sinai vorbereitet durch die in der Genesis berichteten Offenbarungen der Urzeit und der patriarchalischen Vorzeit! Derselbe Gott, welcher sich dem Abram bei der Schliessung des Bundes mit ihm in der Vision als Jehova bezeugt, der ihn aus Ur in Chaldaa ausgeführt habe (Gen. 15, 18), und in der Eigenschaft des El Schaddai d. i. des allgewaltigen Gottes den geschlossenen Bund mit ihm aufrichtet (Gen. 17, 1 ff.), ihm den Erben der Verheissung in Isaak gibt, und Isaak wie Jakob auf ihren Wegen leitet und behütet, erscheint Mosen am Horeb, um sich an dem Samen Abrahams, Isaaks und Jakobs nun in der vollen Bedeutung seines Jehovanamens zu manifestiren durch Erlösung der Söhne Israels aus der Knechtschaft Aegyptens und durch ihre Annahme zu seinem Eigenthumsvolke Exod. 6, 2ff. Wie grossartig, die ganze Zukunft des Reiches Gottes bis zu seiner herrlichen Vollendung am Ende dieses Weltlaufes umfassend, sind die prophetischen Aufschlüsse, welche in der Thora niedergelegt sind! Sehen wir ab von den göttlichen Verheissungen wie Gen. 12, 1-3. Ex. 19, 5.6 u.a., die das Ziel und Ende der Wege Gottes schon im Anfange seines Heilswerkes andeuten, so sieht Mose nicht nur in dem am rothen Meere gesungenen Liede sein Volk bereits im Geiste nach Canaan gebracht und Jehova als ewigen König in dem von ihm gegründeten Heiligthume thronend (Ex. 15, 13. 17f.), sondern er überschaut auch schon vom Sinai aus

Lev. 26 und in den Fluren Moabs Deut. 28-30, besonders c. 32, die Zukunft seines Volkes und des Landes, nach welchem sie aufzubrechen im Begriffe stehen, im Lichte der eben empfangenen Gesetzesoffenbarung so klar voraus, dass er dem eben erst aus der Gewalt der Heiden befreiten Volke schon für seinen Abfall vom Herrn in der Zukunft die Zerstreuung unter die Heiden und die Verödung des schönen und herrlichen Landes, das sie erst noch einnehmen sollen, vorausverkundigt und mit solcher Gewissheit vorausverkundigt, dass alle folgenden Propheten in den Weissagungen des Exils die Worte Mose's zu Grunde legen und dieselben nur im Lichte der geschichtlichen Verhältnisse ihrer Zeit weiter ausführen. 1 ---Wie reich sind ferner alle fünf Bücher an feinen, jungesuchten Anspielungen auf Aegypten, seine geschichtlichen Zustände, seine Sitten, Gebräuche und Naturverhältnisse! Um aus der grossen Menge von Zeugnissen für die genaueste Bekanntschaft des Verfassers der Thora mit diesem Lande und seinen Einrichtungen, welche Hengstenberg in seiner Schrift: "Die Bücher Mose's u. Aegypten." Berl. 1841 gesammelt hat, nur einige herauszuheben, und zwar solche, die weil scheinbar geringfügige Dinge betreffend und ganz gelegentlich in die Erzählung und Gesetzgebung verwebt, ebenso charakteristisch als beweiskräftig sind, erinnern wir blos an die spezifisch. ägyptische Sitte, dass Männer Körbe auf dem Kopfe tragen, im Traume des Oberbäckers Pharao's Gen. 40, 16, das Scheeren des Bartes 41, 14, das Weissagen aus dem Becher 44,5, die Sitte des Balsamirens der Leichen und ihre Aufstellung in Todtenladen 50, 2.3 u. 26, an das aus Papyrusschilf verfertigte Kästchen, das mit Asphalt und Pech verklebt wird Ex. 2,3, das Verbot der Begattung mit Vieh Ex. 22, 18. Lev. 18, 23. 20, 15 f. und anderer unnatürlicher Laster, die in Aegypten sehr im Schwange gingen, an die Notiz, dass Hebron 7 Jahre vor Zoan Aegyptens erbaut sei Num. 13, 22, die Erwähnung der in Aegypten gewöhnlichen und beliebten Nahrungsmittel Num. 11, 5, die ägyptische Landesbewässerungsweise Deut. 11, 10 f., die Beziehung auf die ägyptische Prügelstrafe Deut. 25, 2 f., die Drohung mit den Geschwüren und Krankheiten Aegyptens Deut. 7, 15. 28, 27. 35.60 und vieles Andere mehr, namentlich in dem Berichte von den über Pharao und sein Land verhängten Plagen, die so eng mit der Naturbeschaffenheit Aegyptens zusammenhängen, Ex. 7,8 — 10,23.

Auch in formeller Hinsicht entspricht die Thora den Erwartungen, die wir von einem Schriftwerke Mose's zu hegen berechtigt sind. Von einem solchen Werke erwarten wir "Beherrschung des Stoffes durch die Einheit eines grossartigen Planes, Sorglosigkeit im Einzelnen der Darstellung bei umfassender und geistvoller Richtung auf das Ganze und Hauptsächliche, Tiefe und Erhabenheit bei schlichtester Einfalt. Wir werden an der grossartigen Einheit den gewaltigen Führer und Herrscher eines Volks von Zehntausenden erkennen, an der kindlichen Naivität den Hirten von Midian, der fern von dem buntscheckigen Treiben Aegyptens in den kräuter-

<sup>1)</sup> Und doch findet man in diesen Reden Mose's, wie überhaupt im Pentateuche, nirgends den dem mosaischen Zeitalter noch fremden, aber schon in den Zeiten Samuels und Davids ausgebildeten Gottesnamen Jehova Zehaoth, der allen Propheten so geläufig geworden ist.

reichen Thalklüften des Sinaigebirges die Schafe Jethro's weidete" (Del. 8.22). Die Einheit des grossartigen Planes der fünftheiligen Thora haben wir bereits in ihren allgemeinsten Umrissen angedeutet (§. 2), und werden sie bei der Auslegung der einzelnen Bücher noch näher darlegen. Die kindliche Naivität des Hirten von Midian aber spiegelt sich deutlich ab in den aus unmittelbarer Naturbeobachtung geschöpften Bildern und Vergleichungen, welche die mehr rhetorisch gehaltenen Theile des Werks darbieten. Dieser Art sind die hochpoetische Redeweise: das Auge der Erde bedecken Ex. 10, 5. 15 und Num. 22, 5 u. 11, die Vergleichungen: wie der Wärter den Säugling trägt Num. 11, 12; wie ein Mann seinen Sohn trägt Deut. 1, 31; wie das Rind das Grün des Feldes ableckt Num. 22, 4; wie eine Heerde, die keinen Hirten hat Num. 27,17; wie es die Bienen machen Deut. 1, 44; wie der Adler daherschwebt Deut. 28, 49; und die Bilder vom Tragen auf Adlersfittigen Ex. 19, 4 vgl. mit Deut. 32, 11; vom fressenden Feuer Ex. 24, 17. Deut. 4, 24. 9, 3; von Kopf und Schwanz Deut. 28, 13. 44; eine Wurzel die Schierling und Wermuth sprosst Deut. 29, 17; das Nasse sammt dem Trockenen Deut. 29, 18 u.a. mehr.

Hiezu kommt der allen fünf Büchern gemeinsame und sie von den übrigen Schriften des A. T. wesentlich unterscheidende alterthümliche Charakter der Sprache, der sich theils im Gebrauche von Wörtern, Wortformen und Redeweisen, die später aus der lebenden Sprache verschwinden, und entweder gar nicht weiter vorkommen oder erst von den exilischen und nachexilischen Schriftstellern vereinzelt wieder aus dem Pentateuche aufgenommen werden, theils auch darin zu erkennen gibt, dass die BB. Mose's Worte und Ausdrücke noch in der einfachen Prosa gebrauchen, die später nur noch in der Poesigwiederkehren oder ihre Bedeutung geandert haben. So werden z.B. im Pent. das pron. שַׁבֶּר und das nomen בַּבֶּר von beiden Geschlechtern (generis communis) gebraucht, während später für das Fömininum die Formen יָּבֶּרָת und נַּבָּרָת gebildet worden, von welchen אדי nur 11 mal und נערה nur ein einziges Mal im Pent. zu finden. Das Demonstrativpronomen lautet הָאֵלֶה, später הָאֵלֶה, der Infin. constr. der שפרטם חים öfter ה oder i ohne ה, wie ששי Gen. 31, 38, אהשש Ex. 18, 18, ראה Gen. 48, 11, die Pluralform der Verba in der 3. Pers. meist noch volltonend 7, nicht blos im Imper/., sondern selbst hie und da noch im Per/., die später in אַבִּיב Aehre. Auch Wörter wie אָבִיב Aehre. בְּבַר Junger Vogel, בּרָזָל Stück, בּרָזָל junger Vogel, בַּבַר בַּבַר Geschenk und יָבֶּר schenken, מֶנֶא Sichel, טֶנֶא Korb, בּיִּרְבָּשׁ das Bestehende, Lebende מַּכְּיֵת Schleier, Decke, בָּקֵר Sprössling (von Menschen), שָּׁאַר Blutsverwandter; Wortformen wie יָבֶי für אָבָן mas, בַּשֶׁב für בָּבֶּע Lamm, und Phrasen wie גאַסָר אָל עַמָּדי zu seinen Leuten (Volksgenossen) versammelt werden, u. a. mehr, die in m. Einl. §. 15 zusammengestellt sind, sucht man vergebens in den übrigen Schriften des A.T., in welchen dafür andere Worte und Ausdrucksweisen aufkommen, die den Büchern Mose's fremd sind.

Wenn nun die Thora nach Inhalt und Form sich als dem mosaischen Zeitalter angehörig zu erkennen gibt, so wird ihre Abfassung durch Mose auch ausdrücklich bezeugt. Von Aufzeichnung einzelner Ereignisse und Gesetze ist schon in den mittleren Büchern die Rede. Nach Besiegung der Amalekiter erhält Mose Ex. 17, 14 von Gott den Auftrag, das Gebot: Amalek zu vertilgen, zum Gedächtnisse אַבֶּשֶׁבְּ d.i. in ein für die Aufzeichnung der Thaten des Herrn in Israel bestimmtes Buch zu schreiben. Nach Ex. 24, 3 f. schrieb Mose die Bundesworte (Ex. 20, 2—17) und die Rechte Israels (c. 21—23) in das Bundesbuch und las sie dem Volke vor. Ferner lesen wir Ex. 34, 27 den Befehl Gottes an Mose, die Gesetze des erneuerten sinaitischen Bundesschlusses aufzuschreiben, was er ohne Zweifel auch gethan hat. Endlich schrieb er nach Num. 33,2 auf göttlichen Befehl die Lagerstätten der Israeliten in der Wüste auf. Alle diese Aussagen enthalten zwar keine directen Zeugnisse für die mosaische Abfassung der ganzen Thora, aber aus der Thatsache, dass der Bund am Sinai auf der Grundlage einer schriftlichen Urkunde über die Bundesgesetze und Bundesrechte geschlossen werden sollte und geschlossen ward, lässt sich mit ziemlicher Sicherheit schliessen, dass Mose alle Gesetze, welche dem Volke zur unverbrüchlichen Richtschnur seines Verhaltens gegen Gott gegeben wurden, schriftlich fixirt haben werde. Und aus der von Gott befohlenen Aufzeichnung der genannten beiden geschichtlichen Begebenheiten ergibt sich ohne Zweifel die göttliche Absicht, dass alle wichtigeren Erweise der Bundestreue Jehova's dem Volke zu steter Erwägung und Beherzigung schriftlich überliefert werden sollten, um dasselbe in der Treue gegen seinen Bundesgott fest zu gründen. Dass aber Mose diese göttliche Absicht erkannt und zur Befestigung des durch seinen Mittlerdienst aufgerichteten Werkes Gottes nicht nur die ganze Gesetzgebung, sondern überhaupt das ganze Werk des Herrn in und an Israel in Schrift verfasst, oder dass er die ganze Thora in der uns überlieferten Gestalt geschrieben und dieses Schriftwerk vor seinem Scheiden aus diesem Leben seinem Volke zur Bewahrung und Befolgung übergeben hat, das wird mit klaren Worten am Schlusse der Thora Deut. 31,9 u. 24 berichtet. Als er seine letzten Reden an das Volk gehalten und Josua zum Führer desselben nach Canaan in das verheissene Erbe ernannt hatte, schrieb er nach Deut. 31,9 diese Thora (תְּאִנְיָה תַּיּאָת) und übergab sie den Priestern und Aeltesten mit dem Befehle, alle 7 Jahre am Laubhüttenfeste sie dem Volke, wenn es vor dem Herrn erscheine, beim Heiligthume vorzulesen Hierauf heisst es v. 24 ff. "Und es geschah, als Mose geendigt hatte zu schreiben die Worte dieses Gesetzes in ein Buch bis zu ihrem Schlusse, gebot er den Leviten, welche die Lade des Bundes Jehova's trugen: nehmet dieses Gesetzbuch und legt es zur Seite der Lade des Bundes Jehova's, eures Gottes, dass es dort zum Zeugen gegen dich sei u. s. w." Dieses zwiefache Zeugniss für die mosaische Abfassung der Thora wird noch bestätigt durch die Verordnung Deut. 17, 18, dass der künftig zu wählende König sich von den levitischen Priestern eine Abschrift dieses Gesetzes in ein Buch schreiben und darin alle Tage lesen sollte, und durch die wiederholten Hinweisungen auf "die Worte dieses Gesetzes, die geschrieben sind in diesem Buche" oder "Gesetzbuche" Deut. 28, 58. 61. 29, 19. 20. 26. 30, 10, indem jene Verordnung und diese Hinweisungen auf das geschriebene Gesetz oder Gesetzbuch nur begreiflich werden unter der Voraussetzung, dass Mose mit der Abfassung

#### Ursprung und Zeitalter der Bücher Mose's.

des Gesetzbuches beschäftigt war und im Sinne hatte, vor seinem Tode dasselbe vollständig dem Volke zu übergeben, wenn es auch damals, als er jene Verordnung gab und jene Worte aussprach, noch nicht vollendet war, sondern, wie Deut. 31,9 u. 24 bezeugt wird, erst nach Beendigung seiner Reden an das Volk kurz vor seinem Hingange durch Ordnung und Revision der schon früher niedergeschriebenen Theile und durch Hinzufügung des letzten Buches vollendet worden ist.

Die Gultigkeit dieser gewichtigen Zeugnisse! darf man auch nicht blos auf das fünfte Buch der Thora, das Deuteronomium, beschränken wollen, sie erstreckt sich vielmehr auf alle fünf Bücher oder auf das ganze einheitliche Werk. Denn es lässt sich weder aus dem Deut. exegetisch darthun, dass מְּתְּיְרֶה הַאֹּאֹם in allen Stellen dieses Buches von 1,5 bis 31,24 nur die sogen. Deuterosis des Gesetzes oder das fünfte Buch bedeute, und dass das Deuteronomium vor den voraufgehenden vier Büchern, deren Inhalt es durchgehends voraussetzt, niedergeschrieben worden sei, noch lässt sich geschichtlich erweisen, dass die Verordnungen über die für den künftigen König anzufertigende Abschrift der Thora und über das Vorlesen derselben am Laubhüttenfeste von den Juden blos von dem Deuteron, verstanden worden seien. Josephus weiss von einer solchen Beschränkung nichts, sondern redet Ant. IV, 8, 12 von der Vorlesung der Gesetze im Allgemeinen (ὁ ἀρχιερεύς . . . ἀναγινωσκέτω τούς νόμους πᾶσι), und die Rabbinen verstehen באונהו בואר Deut. 31, 9 u. 24 von dem ganzen Gesetze von Gen. 1 bis Deut. 34, und sind nur darüber verschiedener Meinung, ob Mose das ganze Werk erst nach den letzten Reden des fünften Buches auf einmal, oder die früheren Bücher successive nach den Begebenheiten und der Veröffentlichung der Gesetze und schliesslich nur zur Vollendung des Ganzen noch das Deuteronomium niedergeschrieben und zu den bereits vorhandenen vier Büchern hinzugefügt habe.2

<sup>1)</sup> Mit Recht bemerkt Fr. W. Schultz, das Deuteronomium erkl. Berl. 1859 S. 90: "Diese Zeugnisse sind so klar, dass sie für jeden, der sich die auch dem Alten Test., besonders einem Verfasser wie dem des Deut., geschuldete und durch das Christenthum nur noch verstärkte Pietät bewahrt hat, entscheidend sein müssen. Sonst mag der Ursprung einer Schrift des Alterthums gerade dadurch zweiselhaft werden können, wenn sich sein Verfasser sehr ausdrücklich als solchen erwähnt. Aber Moses erwähnt seine Verfasserschaft gar nicht um sie zu erwähnen; zunächst in c. 17 u. 27—80 setzt er sogar nur eine schriftliche Absasung ganz im Allgemeinen voraus, und dann in c. 31 kommt er nur auf sie als auf die nothwendige Voraussetzung dessen, was er über die Handhabung und Bewahrung der Thora bestimmen will. Das "und es schrisb Mose diese Thora" in 31,9 ist sachlich nur ein Vordersatz, zu dem das solgende "und gab sie" u.s. w. den Nachsatz enthält, wie denn auch v. 24 wirklich die Form des Vordersatzes gewählt ist."

<sup>2)</sup> Vgl. Hävernicks Hdb. d hist. krit. Einl. in d. A. Test. I, 2 S. 25 ff. der 2. Aufl. und die Ansichten der Rabbinen über Deut. 31, 9 u. 24 in Meyer's adnotatt. ad Seder Olum p. 160 sqq. Da indess Delitzsch noch in der 3. Aufl. seines Comm. z. Genes. S. 24 u. 63 die Meinung, dass in Deut. 31, 9 ff. die schriftliche Abfassung nur des Deuteronomiums von Mose bezeugt werde, durch die Bemerkung zu begründen sucht, dass es zur Zeit des zweiten Tempels ein unbestrittenes Herkommen gewesen sei, am Laubhüttenfeste des Erlassjahres nur das Deuteronomium vorzulesen, wie aus Sota c. 7 und einer von Raschi zu Sota 41° angeführten Stelle des Sifri (eines der ältesten Midraschim aus der Schule Rab's, geb. um 165 gest. 247) zu Deut. 17, 18 erhelle: so wollen wir für die, welchen diese Bücher nicht zur Hand sind, beide Stellen in wort-

Noch weniger lässt sich dieses Zeugniss durch den Einwand zweifelhaft machen oder beseitigen, dass doch Mose unmöglich seinen Tod und sein Begräbniss (Deut. 34) selbst erzählen konnte, diese Erzählung aber wesentlich zu dem Werke, wie wir es jetzt lesen, gehöre und in Sprache und Darstellung sich ganz an 4 Mos. 27, 12—23 anschliesse, wie Vaihinger in Herzogs Realencykl. XI S. 305 urtheilt. Aus den Worten: als Mose das Schreiben der Worte dieses Gesetzes bis zu ihrem Schlusse geendigt hatte (31, 24), folgt selbstverständlich, dass der Bericht von seinem Tode von anderer Hand zu seinem Werk hinzugefügt worden ist, ohne dass dies

getreuer Uebersetzung mittheilen, damit sie sich ein selbständiges Urtheil über den Grund oder Ungrund dieser Ansicht bilden können. Die fragliche Stelle des Tractates Sota fol. 41 • (VII. 8) ist in der Mischn. ed. Surenh. III p. 268 überschrieben שרשת sectio regis quomodo i. e. sectio a Rege praelegenda, quibus ritibus recitata est, und lautet nach der genauen Uebersetzung von Sur. also: transacta festivitatis tabernaculorum prima die, completo jam septimo anno et octavo incunte, parabant Regi suggestum ligneum in Atrio, huic insidebet juxta illud: a fine septem annorum elc. (Deut. 31, 10). Tum Aedituus (genauer: diaconus Synagogae) sumto libro legis tradidit eum Primario coetus (synagogae), hic porrigebat eum Antistiti, Antistes Summo Sacerdoti, Summus Sacerdos denique exhibebat ipsum Regi. Rex autem stans eum accipiebat, verum praelegens consedit. Dann folgt eine Haggada über eine Vorlesung des Königs Agrippa, und darauf heisst es weiter: Praelegit vero (rex) ab initio Deuteronomii usque ad illa: Audi Israel (c. 4,4), quae et ipse praelegit. Tum subject (ex c. 11, 13): Eritque si serio auscultaveritis etc. Dehinc (ex c. 14, 22): Fi-, deliter decimato etc. Postea (ex c.26,22): Cum absolveris dare omnes decimas etc. Deinde sectionem de Rege (quae habetur c. 17, 14 sqq.). Denique benedictiones et exsecrationes (ex. cc. 27 et 28), usque dum totam illam sectionem finiret. Wie kann man doch in dieser talmud. Satzung über die Förmlichkeit, mit der der König am zweiten Tage des Laubhüttenfestes einige Abschnitte der Thora vorlesen sollte, einen Beweis dafür suchen wollen, dass an diesem Feste im Erlassjahre überhaupt nur das Deuteronomium oder Abschnitte desselben vor dem versammelten Volke vorgelesen worden seien! Mag immerhin diese Satzung an die mos. Verordnung Deut. 31, 10 angeknüpft oder aus ihr abgeleitet sein, so folgt daraus doch nicht entfernt, dass das ältere oder jüngere Judenthum jemals die von Mose angeordnete öffentliche Vorlesung der Thora an dem Laubhüttenfeste des Erlassjahres auf diese eine Lection des Königs beschränkt habe. Und sollten selbst etliche Rabbinen die talmudische Satzung so verstanden oder gedeutet haben, so lehrt doch schon die von Del. ausserdem für seine Ansicht angeführte Stelle des Sifri, dass dieses nicht die herrschende Ansicht der jüdischen Synagoge oder des späteren Judenthums war. Die Stelle des Sifri lautet nämlich nach der deutschen Uebersetzung, wie sie Del. in d. luth. Ztschr. v. Rudelbach und Guericke 1860 S. 222 gibt, also: "Er (der König) soll sich את משנה החרה הואת in ein Buch schreiben. Er selbst für sich, denn er soll nicht das seiner Väter benutzen. משנה הורה besagt an sich nichts weiter als משנה (das Deuteronomium). Woher weiss ich, dass auch die übrigen Worte der Thora? die Schrift gibt das zu verstehen, indem sie beifügt: zu beobachten alle Worte dieses Gesetzes. Verhält es sich so, warum heisst es משנח תורה? deshalb weil der Thora eine Wandelung bevorsteht (בחידת לחשתנות). Andere sagen: man liest am Versammlungstage ששנה מרה (das Deuteronomium) allein." Aus dieser Stelle des alten Midrasch erfahren wir, dass allerdings damals manche Rabbinen die Ansicht hegten, am Laubhüttenfeste des Sabbatjahres sei nur das Deuteron, vorzulesen, dass aber der Verf. selbst anderer Meinung war, und trotzdem dass er den Ausdruck משנה חורה in der Bedeutung: Gesetzes-Deuterose verstehen zu müssen glaubte, doch unter dem Gesetze, von dem der König nach Deut. 17, 18 sich eine Abschrift machen lassen sollte, nicht das Deuteronomium allein, sondern den ganzen Pentateuch verstand, und diese aus der Vorschrift: "zu halten alle Worte dieses Gesetzes" (v. 19) gefolgerte Ansicht durch eine uns wunderlich vorkommende, aber echt midrasische Deutung des W. השנה durch בחירת לחשתנות begründen sucht.

ausdrücklich erwähnt zu werden brauchte. 1 Das Zeugniss bleibt übrigens in voller Kraft, wenn auch nicht blos c. 34 und der schon durch seine Ueberschrift als Beilage zur Thora bezeichnete Segen Mose's c. 33 sammt dem Liede c. 32 zu dem von anderer Hand hinzugefügten Anhange gehören, sondern der Anhang schon mit 31,24 oder — wie Del. will — mit 31, 9 beginnen sollte. Denn auch in diesem letzteren Falle würden die Verordnungen Mose's über die Vorlesung der Thora am Laubhüttenfeste des Erlassjahres und über ihre Aufbewahrung zur Seite der Bundeslade vor Niederlegung derselben an dem für sie bestimmten Platze in das von Mose verfasste Exemplar eingetragen, und die Schrift Mose's würde nach seinem Hinscheiden mit dem Berichte über seinen Tod und sein Begräbniss abgeschlossen worden sein. Der Anhang aber ist ohne Zweifel nicht nur von einem Zeitgenossen der Begebenheiten, sondern auch von einem Manne geschrieben, der Mose nahe gestanden und in der Gemeinde Israels eine hervorragende Stellung eingenommen hat, so dass sein Zeugniss dem Zeugnisse Mose's gleich zu achten ist.

Auf andere Einwürfe gegen die mosaische Abfassung unsers Werkes werden wir, so weit dieselben überhaupt einer besonderen Widerlegung bedürfen, in der Auslegung an den betreffenden Stellen Rücksicht nehmen und am Schlusse der Auslegung aller fünf Bücher auch die neueren Hypothesen über die Entstehung des Werkes aus wiederholten Ueberarbeitungen einer kurzen Kritik unterziehen.

## §.4. Der geschichtliche Charakter der Bücher Mose's.

Die Anerkennung der geschichtlichen Wahrheit der in den Büchern Mose's berichteten Thatsachen ist bedingt durch die Anerkennung der Realität einer übernatürlichen Heilsoffenbarung Gottes. Der in der neueren Theologie weit verbreitete Naturalismus, welcher die Entstehung und Aus-

<sup>1)</sup> Wie wenig die Erzählung des Todes und Begräbnisses Mose's einen triftigen Grund gegen die mosaische Abfassung der Thora liefere, das kann man aus dem von Hgstb. Beitr. 2 S. LXXX angeführten ganz analogen Falle lernen, dass im letzten Buche der Commentarii de statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare von Joh. Sleidanus nach dem Berichte, dass Curl V am 15. Septbr. 1556 die Regierung niedergelegt und sich nach Spanien eingeschifft habe, ohne weiteres fortgefahren wird: Octobris die ultimo Joannes Sleidanus J. U. L. vir et propter eximias animi dotes et singularem doctrinam omni laude dignus. Argentorati e vita decedit, atque ibidem honorifice sepelitur. Dieser in Sprache und Darstellung an das Vorhergehende sich anschliessende Bericht von dem Tode und Begräbnisse Sleidans findet sich in allen Ausgaben seiner commenturii, die das 26. Buch enthalten, welches der Verfasser zu den 25 Büchern der ersten Ausgabe vom April 1555 hinzugefügt hat, um die Geschichte Carls V bis zur Niederlegung seiner Regierung im Septbr. 1556 fortzuführen, und zwar gleich in der ersten dieser Ausgaben, Argentorati 1558. ohne Zeilenabsatz an die von Sleidan verfassten commentarii angeschlossen und selbst in die Inhaltsübersicht des 26. Buchs als integrirender Bestandtheil derselben aufgenommen, ohne irgend eine Andeutung darüber, dass derselbe von anderer Hand zugesetzt sei. "Ohne Zweifel dachte der, welcher diese Worte hinzufügte, es sei unnöthig, dass er sich von dem Verfasser unterscheide, weil ja jeder wisse, dass Niemand selbst seinen Tod und sein Begräbniss erzählt." Wer die Abfassung dieser commentarii dem Sleidan um dieser Erzählung willen absprechen wollte, würde sich bei allen Geschichtsforschern lächerlich machen!

bildung der religiösen Ideen und Wahrheiten des A. Testaments aus der Natur des menschlichen Geistes erklären zu können meint, muss nothwendig alles, was im Pentateuche von unmittelbaren oder übernatürlichen Gottesoffenbarungen und Gottesthaten erzählt ist, von vornherein in das Gebiet der dichtenden Sage und Mythe verweisen und die geschichtliche Wahrheit und Wirklichkeit der Wunder und Weissagungen leugnen. Aber diese Ansicht wird schon dadurch als nicht aus der Wahrheit stammend und darum auch nicht zur Erkenntniss der Wahrheit führend gerichtet. dass sie mit der Anschauung, welche Christus und die Apostel von dem A. Testamente haben und im N. Testamente verkündigen, in schneidenden Widerspruch tritt und in ihrer Consequenz auf einen geistlosen Deismus oder einen trostlosen Pantheismus hinausläuft, welcher das Wirken und Walten des lebendigen Gottes in der Welt eben so sehr verkennt als die innerste Natur des menschlichen Geistes. Die Wirklichkeit der göttlichen Heilsoffenbarung mit Wundern und Weissagungen wird dem Christen d. h. dem gläubigen Christen durch das Wunder der Wiedergeburt und Gnadenwirkungen des heiligen Geistes an seinem Herzen als untrügliche Wahrheit verbürgt. Wer dieses geistige Wunder der göttlichen Gnade an sich erfahren hat, der wird auch die Naturwunder, vermöge welcher der wahre und lebendige Gott sein Gnadenreich in Israel gepflanzt hat, als wahre geschichtliche Thatsachen anerkennen, da dieselben von Augenzeugen glaubhaft berichtet sind. Diese glaubhafte Bezeugung haben alle Ereignisse aus den Zeiten Mose's von seiner Berufung, ja von seiner Geburt an bis zu seinem Tode, also alle Begebenheiten, welche in den vier letzten Büchern Mose's erzählt sind. Die Gesetzgebung dieser Bücher wird ja nach ihren wesentlichen Bestandtheilen gegenwärtig selbst von den meisten naturalistischen Gegnern der biblischen Offenbarung als von Mose ausgegangen anerkannt, womit unwillkührlich zugestanden wird, dass die mosaische Zeit keine dunkle und mythische Vorzeit ist, sondern in das helle Licht der Geschichte fällt. Die Ereignisse einer solchen Zeit können zwar möglicher Weise im Laufe der Jahrhunderte sagenhaft entstellt werden, aber doch nur in dem Falle, wenn sie durch viele Generationen hindurch nur mündlich fortgepflanzt und überliefert werden. Ein Fall, der auf die Begebenheiten der mosaischen Zeit keine Anwendung leidet, da von dieser auch die Gegner der mosaischen Abfassung des Pentateuchs anerkennen, dass in ihr die Schreibkunst den Israeliten von Aegypten her längst bekannt war, und nicht blos einzelne Gesetze sondern auch schon denkwürdige geschichtliche Begebenheiten niedergeschrieben wurden. Hiezu kommt, dass die geschichtlichen Erzählungen der Bücher Mose's keine Spuren von sagenhafter Entstellung und mythischer Ausschmückung des wirklichen Thatbestandes aufweisen. Die Widersprüche, worin einzelne Kritiker dergleichen Spuren haben finden wollen, werden von andern Kritikern, selbst von solchen die derselben theologischen Richtung huldigen, für unbegründet erklärt. So urtheilt E. Bertheau, die sieben Gruppen mos. Gesetze in den drei mittleren BB. des Pent. Gött. 1840. S. 19 über die vermeintlichen Widersprüche in den Gesetzen: "Ueberall scheint es mir gewagt, Widersprüche in den Gesetzen auzunehmen und aus ihnen auf ein

verschiedenes Alter der sich widersprechenden Stellen zu schliessen. Die Sache steht so: wenn auch erst nach und nach der Pentateuch die Form, in der er uns vorliegt, erhalten hat, so wird doch der, welcher Zusätze machte, das, zu welchem sie hinzugefügt wurden, gekannt haben, und entweder nichts Widersprechendes aufgenommen oder aber das Widersprechende in dem Vorgefundenen getilgt haben. Die Freiheit, Zusätze zu machen, scheint mir nicht grösser zu sein und nicht schwieriger zu gestatten als die, Einzelnes zu tilgen." Und über die Widersprüche in den geschichtlichen Berichten bemerkt selbst C. v. Lengerke, Kenaan, Königsb. 1844 S.CXI: "Widersprüche, welche man im Deuteronomium im geschichtlichen Theile in Vergleich mit den früheren Büchern finden wollte, finden sich in der That nicht vor." Ueberhaupt sind die angeblichen Widersprüche zum grösseren Theile erst von den Kritikern in den biblischen Text hineingetragen und haben in der Erzählung selbst so wenig festen Grund und Halt, dass sie bei genauerem Eingehen auf die Sache sich in blossen Schein auflösen und die Verschiedenheiten sich meistens unschwer ausgleichen lassen. - Nicht besser steht es mit den Wiederholungen ähnlicher geschichtlicher Ereignisse, worin man sagenhafte Verdoppelungen von nur einmal geschehenen Dingen erkannt zu haben glaubt. Aus der mosaischen Zeit sind nur zwei wunderbare Thatsachen berichtet, die Speisung des Volks mit Wachteln und die Tränkung desselben mit Wasser aus dem Felsen, die sich wiederholt haben, so dass man die Wiederholung auf Rechnung der dichtenden Sage setzen könnte. Aber beide sind der Art, dass der Schein der Einerleiheit vor der Bestimmtheit der geschichtlichen Erinnerung und der Verschiedenheit der Nebenumstände verschwindet. Die erste Wachtelspendung erfolgte in der Wüste Sin vor Ankunft der Israeliten am Sinai im 2. Monate des ersten Jahres; die zweite Num. 11 nach dem Abzuge vom Sinai im 2. Monate des zweiten Jahres bei den später sogenannten Lustgräbern, und gereichte dem Volke zu einem schweren Gerichte, ward ihm zu einer Plage, welche die Murrenden in die Gräber ihrer Lust stürzte, während die erste nur dem Mangel des Volks an Fleischnahrung abhalf. Die erste Wasserspendung aus dem Felsen Ex. 17 geschah im ersten Jahre des Zuges zu Raphidim vor der Lagerung am Sinai an einem Orte, der nach ihr Massa u-Meriba genannt wurde, die zweite Num. 20 zu Kadesch im 40. Jahre, wobei Mose und Aaron sich versundigten, dass ihnen der Eingang nach Canaan versagt wurde.

Anders scheint es mit dem Geschichtsinhalte der Genesis zu stehen. Wenn die Genesis von Mose verfasst ist, so liegt selbst zwischen der Geschichte der Patriarchen und den Zeiten Mose's ein Zeitraum von 4 bis 5 Jahrhunderten, in welchem die Ueberlieferung möglicher Weise sich verdunkeln und getrübt werden konnte. Allein aus der blossen Möglichkeit ohne weiteres auf die Wirklichkeit zu schliessen wäre doch ein ganz unwissenschaftliches, weil gegen die einfachsten Regeln der Logik verstossendes Verfahren. Fassen wir aber die aus der Urzeit unseres Geschlechts und aus der patriarchalischen Vorzeit Israels in der Genesis uns überlieferte Geschichte ins Auge, so beschränken sich die Ueberlieferungen aus der Urzeit auf wenige, einfach und schlicht erzählte Ereignisse und auf

Genealogien, welche den Entwicklungsgang der urweltlichen Geschlechter und die Abstammung der Völker in der allernüchternsten Weise darlegen. Diese Ueberlieferungen haben ein so echt geschichtliches Gepräge, dass sich gegen ihre Wahrheit kein begründeter Zweifel erheben lässt, vielmehr jede gründliche historische Forschung über die Anfänge der Völker nur zu ihrer Bestätigung beiträgt. Dies gilt auch von der Patriarchengeschichte, in welcher ausser den Gottesoffenbarungen nichts vorkommt, was nur entfernt an die Mythen und Dichtungen der Heidenvölker von dem Leben und Treiben ihrer Stammväter und Heroen erinnern könnte. Aus dem Leben Abrahams und Isaaks wird uns zwar eine dreimalige Entführung ihrer Frauen berichtet, worin die neuere Kritik nur drei verschiedene Sagenbildungen von einem einzigen Ereignisse erblicken will. Aber bei vorurtheilsfreier Erwägung der drei Erzählungen sind doch die näheren Umstande in allen drei Fällen so eigenthümlich und den jedesmaligen Verhåltnissen so ganz entsprechend, dass der Anschein sagenhafter Vervielfältigung schwindet und alle drei Begebenheiten auf gutem geschichtlichen Grunde ruhen müssen. "Da die Welt- und Heilsgeschichte — bemerkt hierüber Del. S. 55 wahr und treffend - nicht allein an Wiederholungen von Wunderbarem, sondern auch, wie ein eclatantes Beispiel der Gegenwart zeigt, an wunderlichen Wiederholungen reich ist, so hat die Kritik sich zu bescheiden, damit sie nicht vor allzugrosser Weisheit toll und thörigt werde." Ausserdem finden wir, dass Gott in der Führung des menschlichen Geschlechts von der Urzeit an und noch mehr in der Lebensführung der drei Patriarchen durch Offenbarungen den Bund vorbereitet, den er am Sinai mit dem Volke Israel errichtet. Aber diese Vorbereitungen sind durchaus frei von sagenhaften Uebertragungen späterer, mosaischer und nachmosaischer, Verhältnisse und Einrichtungen in die patriarchalische Vorzeit, und rechtfertigen sich überdiess durch die Sache selbst, da ja die mosaische Gesetzesöconomie unmöglich wie ein deus ex machina unvorbereitet in die Welt eingeführt werden konnte. Ausserdem leuchtet aus allen Erzählungen die schlichte Einfalt des patriarchalischen Lebens hervor, die auf jeden unbefangenen Leser den Eindruck einer treuen geschichtlichen Ueberlieferung macht. Diese Ueberlieferung hat daher, wenn sie auch zum grösseren Theile nur mündlich von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt worden, vollen Anspruch auf Glaubwürdigkeit, weil sie sich innerhalb der patriarchalischen Familie fortgepflanzt hat, "durch welche sich nach göttlichem Geheiss Gen. 18, 19 das Andenken an die Offenbarungen Gottes im Leben der Väter vererbte und um so leichter vererben konnte, je länger die Lebensdauer, je einfacher die Lebensweise und je geschlossener gegen fremdartige Einflüsse von aussen die Stellung der Patriarchen war. Ueber dieser Ueberlieferung wurde gewiss mit grösster Sorgfalt gewacht; sie war ja dem erwählten Geschlechte die Grundlage seiner Existenz, das Band seiner Einheit, der Spiegel seiner Pflichten, die Bürgschaft seiner Zukunft und somit sein kostbares Erbgut" (Del.a.a.O.). Uebrigens sind auch keinenfalls alle Nachrichten und Erzählungen der Genesis nur aus mündlicher Ueberlieferung geschöpft, sondern Vieles ist auch aus uralten schriftlichen Aufzeichnungen in sie übergegangen. Nicht nur die alten Genealogien, die sich eben so sehr durch ihren alterthümlichen, in fast stereotyp wiederholten Formela abgefassten Styl als durch eigenthümliche Namensformen von den geschichtlichen Erzählungen deutlich unterscheiden, sondern auch einzelne geschichtliche Parthien, wie z.B. die Kriegsgeschichte Gen. 14 mit ihrem Reichthume an uralten echt historischen und geographisch genauen Notizen und an alterthümlichen, im mosaischen Zeitalter bereits aus der lebenden Sprache verschwundenen Wörtern, und a. m. hat Mose unstreitig aus älteren schriftlichen Documenten in sein Werk aufgenommen. S. die Zusammenstellung der charakteristischen Eigenthümlichkeiten dieser Stücke in m. Bearbeitung von Hüvernicks Einleit. in d. A.T.I, 2 S. 157 ff.

Zu dem Allen kommt endlich hinzu, dass der Geschichtsinhalt nicht der Genesis allein sondern aller fünf Bücher Mose's von dem Geiste der wahren Religion durchhaucht und getragen wird. Dieser Geist hat der Geschichtschreibung des A. Testaments das Siegel der Wahrheit aufgeprägt, welches sie von aller blos menschlichen Geschichtschreibung spezifisch unterscheidet und daran erkannt wird, dass sie allen, welche den in ihr wehenden Geist auf sich wirken lassen, den Weg zur Erkenntniss des von Gott geoffenbarten Heils zeigt.

Ueber die Geschichte der Auslegung des A. Testaments überhaupt s. m. Lehrb. d. hist. krit. Einl. §. 219—225, und über die einzelnen Commentare über die BB. Mose's S. 52 ff. der 2. Aufl., womit noch Delitzsch, die Genesis S. 55 ff. u. 71 ff. zu vergleichen.

# DAS ERSTE BUCH MOSE'S.

(GENESIS.)

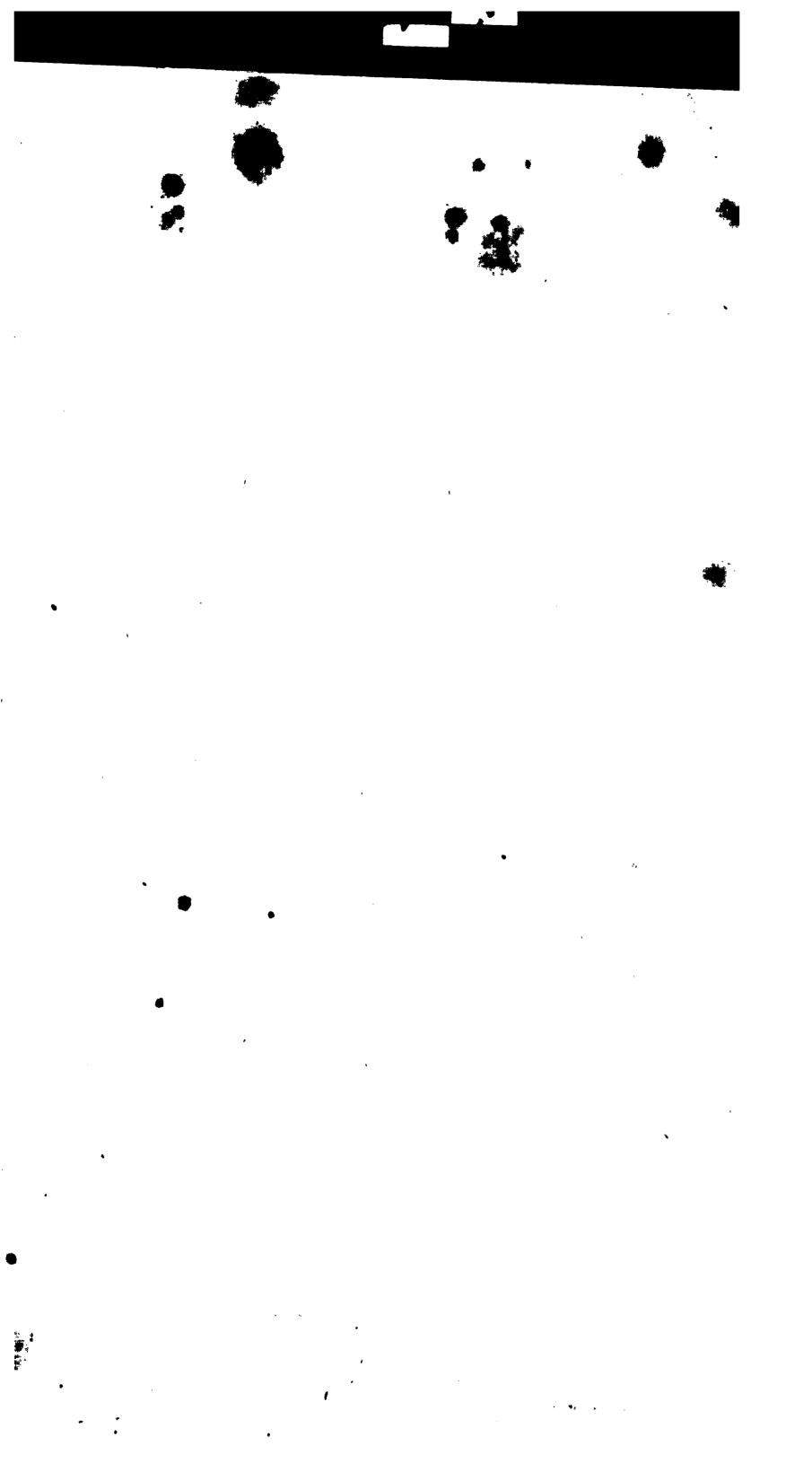

#### EINLEITUNG.

### Inhalt, Plan und Gliederung der Genesis.

Das erste Buch Mose's, in der Urschrift בראשרה, im Cod. Alex. der LXX רצירה Kóomov überschrieben, von Rabbinen auch ספר רצירה liber creationis genannt, hat nach seinem ganzen Inhalte den Namen Genesis erhalten. Mit der Schöpfung des Himmels und der Erde beginnend und mit dem Tode der Patriarchen Jakob und Joseph schliessend, gibt dieses Buch uns Kunde nicht allein von den Anfängen und ersten Entwicklungsstufen der Welt und Menschheit, sondern auch von den Anfängen der göttlichen Heilsanstalten zur Gründung des Reiches Gottes. Die Genesis hebt mit der Schöpfung der Welt an, weil die aus Himmel und Erde bestehende Welt den räumlichen und zeitlichen Boden für das Reich Gottes bildet, weil Gott nach seinem von Ewigkeit gefassten Liebesrathe die Welt wie zur Offenbarung seines unsichtbaren Wesens, so auch zur Stätte des Wirkens und Waltens seiner ewigen Liebe in und unter seinen Geschöpfen bestimmt, weil er die Welt von Anbeginn dazu geschaffen hat, Reich Gottes zu sein and zu werden. Die Schöpfung des Himmels und der Erde erhält daher zu ihrem Mittelpunkt das Paradies, und im Paradiese ist der nach dem Bilde Gottes geschaffene Mensch das Haupt und die Krone aller sichtbaren Wesen. Mit seiner Entwicklung fängt die Geschichte der Welt und des Reiches Gottes an. Sein Abfall von Gott hat Tod und Verderben in die ganze Schöpfung gebracht (Gen. 3, 17 ff. Röm. 8, 19 ff.); seine Erlösung aus dem Falle wird in und mit der Verklärung des Himmels und der Erde vollendet werden (Jes. 65,17.66, 22.2 Petr. 3, 13. Apok. 21, 1). Durch die Sünde haben zwar die Menschen sich von Gott entfernt und getrennt, aber Gott in seiner unendlichen Barmherzigkeit hat sich von den Menschen, seinen Geschöpfen nicht geschieden. Er hat nicht nur gleich nach dem Sündenfalle ihnen mit der Strafe auch Erlösung angekundigt, sondern auch in der Folge sich ihnen fort und fort geoffenbart, um sie wieder zu sich zu ziehen und von dem Abwege des Verderbens auf den Weg des Heils zurückzuführen. Durch diese Einwirkungen Gottes auf die Welt in Theophanien, Wort-und Thatoffenbarungen ist die geschichtliche Entwicklung des Menschengeschlechts zur Heilsgeschichte geworden. — Gehen wir nun näher auf den Inhalt der Genesis ein, so erzählt sie die Heilsgeschichte in grossen, tief bedeutsamen Zügen von ihren ersten Anfängen an bis auf die Zeiten der Patriarchen, welche Gott aus den Völkern der Erde zu Trägern des Heils

für die ganze Welt erwählt hat. Dieser lange Zeitraum von 2300 Jahren (genauer 1656 J. von Adam bis zur Flut, + 365 bis Abrams Einwanderung in Canaan, + 285 J. bis Josephs Tod = 2306 Jahre) zerfällt in zwei Perioden. Die erste Periode umfasst die Entwicklung des Menschengeschlechts vom Urstande und Sündenfalle an bis zur Ausbreitung und Trennung der einen Menschheit in viele Völker mit besonderen Sprachen, die sich über die Erdtheile verbreiten (c. II, 4-XI, 26) und wird durch die Sindflut in zwei Zeitalter geschieden, die wir die Urzeit und die Vorzeit benennen können. Aus der Urzeit von Adam bis Noah wird uns nur die Geschichte des Sündenfalls, die Lebensweise und das Lebensalter der beiden von Adams Söhnen ausgegangenen Reihenfolgen von Geschlechtern und das Ueberhandnehmen des sündlichen Verderbens in Folge der Vermischung dieser beiden nach ihrer Stellung zu Gott grundverschiedenen Geschlechter berichtet II, 4 - VI, 8. Die urgeschichtliche Zeit endet mit der Katastrophe der Sindflut, in welcher die Urwelt unterging VI, 9 — VIII, 19. Aus der Vorzeit von Noah bis auf Therah, den Vater Abrahams, wird der Bund, welchen Gott mit Noah aufrichtete, der Fluch und Segen Noahs, die Genealogie der von seinen drei Söhnen abstammenden Geschlechter und Völkerschaften, die Sprachenverwirrung und Völkertheilung und die Geschlechtsfolgen Sems bis auf Therah mitgetheilt VIII, 20 — XI, 26. — Die zweite Periode fasst die patriarchalische Zeit in sich. Ihr Inhalt besteht in der ausführlichen Schilderung der Lebensführung der drei Stammväter Israels, des zum Volke Gottes erwählten Geschlechts, von der Berufung Abrahams bis zum Tode Josephs XI, 27 — L. So mündet die Geschichte der Menschheit aus in die Geschichte des einen Geschlechts, welches die Verheissung empfangen, dass Gott es zu einem grossen Volke, ja zu einer Menge von Völkern mehren, zum Segen für alle Geschlechter der Erde setzen und ihm das Land Canaan zum ewigen Besitze geben wolle.

Aus dieser allgemeinen Inhaltsübersicht erhellt schon deutlich der Plan der Genesis: die Vorgeschichte des alttestamentlichen Gottesreiches zu liefern. Durch einfache und schlichte Darlegung des Entwicklungsganges, welchen die werdende Welt unter göttlicher Leitung und Zucht genommen und gewonnen hat, will sie zeigen, wie Gott als Erhalter und Regierer der Welt das nach seinem Bilde geschaffene Menschengeschlecht trotz seines Abfalles von ihm und durch das demselben folgende Sündenelend hindurch für die Erfüllung seines Schöpfungsrathschlusses herangebildet und die Gründung des Reiches angebahnt hat, in welchem das Heil der Welt vorbereitet werden sollte. Während dasselbe in Kraft des empfangenen Schöpfungssegens sich von einem Paare aus zu Geschlechtern und Völkern vermehrte und die Erde bevölkerte, steuerte Gott dem durch die Sünde in seine Entwicklung eingedrungenen Bösen durch Wort und That, durch Kundgebung seines Willens in Geboten, Verheissungen und Drohungen wie durch Verhängung von Strafen und Gerichten über die Verächter seiner Gnade. Dem im Schöpfungsplane begründeten Gesetze der Entfaltung der Einheit des Geschlechts zur Vielheit der Völker ging von Anfang an zur Seite das aus dem Rathschlusse der Erlösung fliessende Gesetz der Scheidung der Gottesfürchtigen von den Gottlosen zur Erhaltung und Bereitung

eines heiligen Samens für die Rettung und Beseligung der ganzen Menschheit. Dieses zweifache Gesetz liegt auch der Auswahl, Ordnung und Gliederung des Geschichtsinhaltes der Genesis als organisch gestaltendes Prinzip zu Grunde. Entsprechend dem Gesetze der Zeugung, welches in der Erhaltung und Vermehrung des menschlichen Geschlechts waltet, bilden die Genealogien oder Geschlechtsverzeichnisse den historischen Rahmen, in welchen die Schilderung der Personen und Begebenheiten von epochemachender Bedeutung eingefasst ist, während die Anordnung und Vertheilung des aufgenommenen geschichtlichen Materials sich nach dem Gesetze der Scheidung richtet.

Die Gliederung der Genesis anlangend, so ist ihr ganzer Geschichtsinhalt in zehn durch gleichförmige Ueberschriften (אלה תולדות, womit nur 5,1 זה ספר תולדות abwechselt) gesonderte Gruppen vertheilt, zu welchen der Schöpfungsbericht I, 1 — II, 3 den Unterbau bildet. Diese Gruppen oder Bestandtheile des Buchs sind folgende: die Tholedoth 1. des Himmels und der Erde (II, 4—IV, 26), 2. Adams (V, 1—VI, 8), 3. Noahs (VI, 9— IX, 29), 4. der Söhne Noahs (X, 1-XI, 9), 5. Sems (XI, 10-26), 6. Therahs(XI, 27—XXV, 11), 7. Ismaels (XXV, 12—18), 8. Isaaks (XXV, 19 -XXXV, 29), 9. Esau's (XXXVI) und 10. Jakobs (XXXVII - L). Fünf Gruppen also für die erste und fünf für die zweite Periode. Hiedurch sind die beiden nach Inhalt und Umfang sehr ungleichen Zeiträume in Hinsicht auf ihre geschichtliche Bedeutung für den Zweck der Genesis einander gleichgestellt, während in der Zehnzahl seiner Bestandtheile dem ganzen Buche, oder richtiger gesagt, der in dem Buche erzählten Vorgeschichte Israels der Charakter der Vollständigkeit aufgeprägt ist. Diese Eintheilung ergab sich ohne Zwang aus dem Inhalt und Plane des Ganzen. Die beiden Perioden, in welchen die Vorgeschichte des Gottesreiches in Israel verläuft, ergeben ihrem innern Charakter nach deutlich zwei Haupttheile. Alles was aus der ersten Periode, der Zeit von Adam bis auf Therah mitgetheilt wird, steht in zwar deutlicher, aber doch nur entfernter Beziehung zur Gründung des Gottesreiches in Israel. In der Erzählung vom Paradiese ist das ursprüngliche Verhältniss des Menschen zu Gott und seine Bestimmung in der Welt angezeigt; in dem Sündenfalle die Nothwendigkeit göttlicher Heilsanstalten zur Rettung der Gefallenen gegeben; in der dem Fluche der Uebertretung folgenden Verheissung die erste Aussicht auf Erlösung eröffnet; in der Trennung der Nachkommen Adams in ein gottesfürchtiges und gottloses Geschlecht das Verhalten der gesammten Menschheit zu Gott dargelegt; in der Sindflut das Gericht über die Gottlosen und in der Erhaltung und Segnung Noahs die Bewahrung der Frommen vor dem Untergange vorgebildet; endlich in der Völkergenealogie und Völkertheilung einer- und der Geschlechtstafel Sems andrerseits wird die Erwählung eines Volks zum Träger und Pfleger der göttlichen Heilsoffenbarung in Aussicht gestellt. Die speciellen Vorbereitungen für die Bildung dieses Volks beginnen erst mit der Berufung Abrahams und bestehen in den göttlichen Führungen und Verheissungen, welche Abraham, Isaak und Jakob und ihrem Samen zu Theil geworden. Auch für die Fünftheilung jeder dieser beiden Perioden boten in der ersten die Hauptthatsachen, in der zweiten die hervorragenden Personen einfach und ohne Künstelei die erforderlichen Gesichtspunkte zur Gruppirung des geschichtlichen Stoffes nach ihnen, wie die Auslegung weiter nachweisen wird. Innerhalb der einzelnen Gruppen aber ist dieser Stoff nach dem Gesetze göttlicher Scheidung so geordnet und vertheilt, dass die von den Hauptgeschlechtern jeder Periode sich abzweigenden Nebengeschlechter zuerst behandelt und aus dem Kreise der Geschichte ausgeschieden werden, und hierauf erst die Entwicklung der Hauptlinie eingehend geschildert und mit ihr die Geschichte weiter geführt wird. Nach diesem streng eingehaltenen Plane wird die Geschichte Kains und seines Geschlechts vor der Geschichte Seths und seiner Nachkommenschaft erzählt, die Genealogie Japhets und Hams vor die Genealogie Sems gestellt, die Geschichte Ismaels und Esau's vor der Geschichte Isaaks und Jakobs mitgetheilt und der Tod Therahs vor der Berufung und Auswanderung Abrams nach Canaan berichtet. — In dieser ebenmässigen Gliederung nach festem Plane gibt sich die Genesis als einheitliches Werk eines Verfassers zu erkennen, welcher die geschichtliche Entwicklung der Menschheit von der Urzeit an im Lichte der göttlichen Offenbarung erfasst und demgemäss zu einer in sich abgerundeten, wohlgeordneten Vorgeschichte des alttestamentlichen Gottesreiches gestaltet hat.

## AUSLEGUNG.

## Die Schöpfung der Welt. Cap.I,1 — II,3.

Der Bericht über die Schöpfung, ihren Anfang (v. 1), Fortgang (2-31) und ihre Vollendung (II, 1—3) hat nach Form und Inhalt das Gepräge einer geschichtlichen Urkunde, in welcher nicht blos die Aussage, dass Gott Himmel und Erde mit allem, was in der Welt lebt und webt, geschaffen, sondern auch die Beschreibung des Schöpfungshergangs in allen einzelnen Theilen für thatsächliche Wahrheit gehalten sein will. Achten wir zunächst auf die Form dieser Urkunde, so berechtigt schon ihre Stellung an der Spitze der Genesis zu der Erwartung, dass sie Geschichte, nicht Dichtung oder menschliche Speculation biete. Da die Entwicklung des Menschengeschlechts von Anfang an eine geschichtliche Thatsache ist und der Mensch auch in der Welt die Stellung einnimmt, welche die Schöpfungsurkunde ihm in derselben anweist, so wird auch die Schöpfung sowol des Menschen als des Erdbodens, auf dem er, und des Himmels, für den er auf dieser Erde sich entwickeln soll, ein Werk Gottes d.i.eine Thatsache von objectiver Wahrheit und Wirklichkeit sein. Dem entspricht die grossartige Einfachheit der Darstellung. "Die ganze Erzählung ist nüchtern, bestimmt, klar, concret. Das Geschichtliche, das erzählt wird, trägt eine Fülle speculativer Gedanken und poetischer Herrlichkeit in sich, aber es selber ist frei von den Einwirkungen menschlicher Dichtung, menschlicher Philosopheme" (Del.). Dies gilt auch von der Anlage des Ganzen. Das Schöpfungswerk zerfällt nicht, wie nach dem Vorgange Herders Viele behaupten, in zwei Ternare von Tagen, so dass die Tagewerke des zweiten Ternars denen des ersten entsprächen. Denn wenngleich die Schöpfung des Lichts am ersten Tage der der lichttragenden Gestirne am vierten zu correspondiren scheint, so hat doch der Parallelismus, den man zwischen dem zweiten und dritten Tage einer- und dem fünften und sechsten andrerseits aufgestellt hat, keine Wahrheit. Am zweiten Tage wird die Himmelsveste oder Atmosphäre geschaffen, am fünften Fische und Vögel; am dritten Tage wird Meer und Festland geschieden und die Pflanzenwelt geschaffen, am sechsten die Landthiere und der Mensch. Sollte die Schöpfung der die Luft erfüllenden Vögel der Schöpfung der Himmelsveste entsprechen, so müsste auch die Erschaffung der Fische als Bewohner der Gewässer mit der Schöpfung der Meere parallel, d.h. dem sechsten, nicht dem fünften Tage zugetheilt sein. Die Erschaffung der Fische und Vögel an einem Tage zeigt klar, dass ein Parallelismus zwischen den drei ersten und den drei letzten Schöpfungstagen nicht beabsichtigt und nicht vorhanden ist. Ausserdem würde, falls die Vertheilung der Schöpfungswerke nach Tagen Produkt menschlicher Reflexion wäre, die Erschaffung des zum Herrn der Erde eingesetzten Menschen gewiss nicht auf einen Tag mit der Schöpfung des Viehes und Gewürmes der Erde, sondern vielmehr von der Thierschöpfung auch zeitlich geschieden und auf den siebenten oder Vollendungstag der Schöpfung gesetzt sein — eine Meinung, die Richers (die Schöpfungs-, Paradieses- und Sündfluthgeschichte S. 191 ff.) und Keerl (die Schöpfungsgesch. und die Lehre vom Parad. Bas. 1861. S. 705 ff.) wirklich dem biblischen Texte aufzwingen wollen. In den einzelnen Schöpfungswerken zeigt sich zwar ein deutlicher Fortschritt vom Allgemeinen zum Besonderen, von den niedrigeren zu den höhern Ordnungen der Geschöpfe, oder vielmehr eine Fortbewegung zu immer concreteren Gestaltungen. Aber dieser Fortschritt ist bei der Schöpfung des vierten Tages auf eine für uns unerklärliche Weise durchbrochen. Für den Uebergang von der Schöpfung der Pflanzen zu der von Sonne, Mond und Sternen lässt sich ein "wohlvermittelter stetiger Fortschritt", eine "genetische Fortbewegung" nicht nachweisen, da die Gestirne nicht Mitteldinge zwischen Pflanzen und Thieren sind, überhaupt nicht in die Schöpfungsscala der irdischen Wesen gehören. — Gehen wir aber auf den Inhalt unseres Schöpfungsberichts ein, so unterscheidet derselbe sich von allen ausserbiblischen Kosmogonien wie die Wahrheit von der Dichtung. Die Kosmogonien der Heidenvölker sind entweder hylozoistisch, die Entstehung des Lebens und der lebenden Wesen aus einer Urmaterie herleitend, oder pantheistisch-emanatistisch, die Welt als Ausfluss aus einer allgemeinen göttlichen Substanz lehrend, und mythologisch, indem sie Götter und Menschen aus einem Chaos oder Weltei hervorgehen lassen. Sie erheben sich nicht einmal zum Begriffe einer Weltschöpfung, noch weniger zur Erkenntniss eines allmächtigen Gottes als Schöpfers aller Dinge. 1 Selbst in der etrurischen und alt-

<sup>1)</sup> Die chaldäische Mythe nach Berosus in Eusebii chron. arm. I. p. 22 sqq. und Syncellus I. p. 25 sq. ed. Bonn. lässt das aus Finsterniss und Wasser bestehende All von monströsen Geschöpfen erfüllt und von einem Weibe Markaja oder Όμό-ρωχα (? Ocean) beherrscht sein; da habe Bel die Finsterniss getheilt, das Weib in

persischen Schöpfungssage, welche mit der biblischen so auffallend übereinstimmen, dass sie unverkennbar aus ihr geflossen sind, ist die Aufeinanderfolge der Schöpfungswerke nach Gründen menschlicher Wahrscheinlichkeit und Zweckmässigkeit geordnet. Allen diesen Dichtungen und Mythen gegenüber strahlt die biblische Schöpfungsgeschichte im hellen Lichte der Wahrheit und erweist sich durch ihren Inhalt als integrirenden Bestandtheil der biblischen Offenbarungsgeschichte, als deren Grundpfeiler sie in der ganzen heiligen Schrift gilt. Nicht nur im ganzen A. Testamente, auch im N. wird sie von Christo und den Aposteln als Grundthatsache der göttlichen Offenbarung anerkannt und gelehrt. Um aus der grossen Menge von Stellen des A. und N. T., in welchen Gott als Schöpfer des Himmels und der Erde gepriesen und auf die Schöpfung der Welt das allmächtige Walten des lebendigen Gottes in derselben gegründet wird, nur etliche herauszuheben, welche auf den Schöpfungshergang eingehenderen Be-

zwei Hälften zerschnitten und aus denselben Himmel und Erde gebildet, dann sich selbst den Kopf abgeschnitten und aus seinen Blutstropfen von Göttern die Menschen bilden lassen. — Nach der phönizischen Mythe des Sanchuniathon in Eusebii praep. ev. I, 10 war der Anfang des Alls ein Wehen finsterer Luft und trübes finsteres Chaos; durch die Verbindung des Geistes mit dem All entstand Mét d. i. Schlamm, aus welchem jeglicher Same der Schöpfung und das All sich entwickelte, der Himmel, Zwφασημίν genaunt, in der Form des Eics gebildet wurde, aus dem Sonne und Mond, Sterne und Sternbilder hervorleuchteten; hierauf entstanden durch Erhitzung der Erde und des Mecres Winde, Wolken und Regen, Blitze und Donner, deren Krachen die empfindenden Wesen weckte, so dass in den Gewässern und auf der Erde sich lebende Geschöpfe beiderlei Geschlechts regten. In einer andern Stelle lässt Sanchuniathon (p. 12 ed. Orelli) aus dem Winde Κολπία (wahrscheinlich קוֹל פָּרַת Windeswehen nach Röths Vermuthung) und seinem Weibe Βάαυ (אָם den Λίων und Πρωτόγονος, zwei sterbliche Männer entstehen und von diesen Γένος und Γενεά, die Bewohner Phöniziens abstammen. -- Achnlich ist die wahrscheinlich ägyptische Mythe bei Diod. Sic. I, 7 vgl. I, 10. — Wie ferner die griechische Mythe mit der sich bildenden Welt auch die Götter entstehen lässt, ist aus Hariods theog. v. 116 sqq. hinreichend bekannt. Die sehr mannigfachen Dichtungen der Inder endlich stimmen doch alle darin zusammen, dass sie die Entstehung der Welt als Emanation aus dem Absoluten schildern, durch das Denken Brahma's oder durch die Contemplation eines als Tad (Es) bezeichneten Urwesens erzeugt; vgl. Bopp, Anhang zum Conjugationssysteme der Sanskritsprache, und P.v. Bohlen, das alte Indien I, S. 158 ff. — Auch der Buddhismus anerkennt keinen Gott als Weltschöpfer, lehrt keine Weltschöpfung sondern nur Entstehung der Welten und der sie bewohnenden Wesen als nothwendige Folge der frühern Handlungen dieser Wesen; vgl. Lassen, indische Alterthumsk. III, S. 387 f.

<sup>1)</sup> Nach der etrurischen Sage, die Suidas unter Tvõõnvia aus einem Geschichtswerke mittheilt, welches ein nao' airois (den Tyrrhenern) ξμπειρος ἀνήρ (also wolkein einheimischer Geschichtschreiber) verfasst habe, schuf Gott die Welt in 6 Perioden von je 1000 Jahren; im 1. Jahrt. Himmel und Erde, im 2. die Himmelsveste, im 3. das Meer und die übrigen Wasser der Erde, im 4. Sonne, Mond und Sterne, im 5. die Thiere der Luft, des Wassers und Landes, im 6. die Menschen. Die Welt wird 12000 Jahre dauern, das Menschengeschlecht somit 6000 J. bestehen. Nach der Zendsage im Avesta (s. Burnouf, comment. sur le Yaçna p. 294 sqq.) hat das höchste Wesen, Ormuzd, durch sein Wort (Honover) die sichtbare Welt in 6 Zeiträumen oder Jahrtausenden geschaffen, 1. den Himmel mit den Gestirnen, 2. das Wasser auf der Erde mit den Wolken, 3. die Erde mit dem Berge Albordj und den übrigen Bergen, 4. die Bäume, 5. die Thiere, die vom Urstiere abstammen, 6. die Menschen, deren erster Kajomorts war. Jede dieser einzelnen Schöpfungen wird durch ein Fest gefeiert und die Welt auch 12000 Jahre dauern.

zug nehmen, so wird Ex. 20,9—11. 31,12—17 das Gebot der Sabbatfeier auf das Ruhen Gottes am siebenten Tage nach vollbrachtem Schöpfungswerke basirt, und in Ps. 8 und 104 die Schöpfung in eingehender Betrachtung unserer Erzählung als ein Werk der göttlichen Allmacht besungen. Aus der Menschenschöpfung, wie sie Gen. 1,27 und 2,24 erzählt ist, erweist Christus Matth. 19,4—6 die Unauflöslichkeit der Ehe als eine göttliche Ordnung, und von den Aposteln bezeichnet nicht nur Petrus die Erde als ἐξ εδατος καὶ δε εδατος συνεστώσα τῷ τοῦ θεοῦ λόγω (2 Petr. 3,5), sondern auch der Verf. des Hebräerbriefs spricht in c. 4, von Gen. 2,2 ausgehend dies als das bewegende Prinzip aller Geschichte aus, dass der Sabbat Gottes zum Sabbat der Creatur werden soll" (Del.).

10. 1.0

更

S

Ĉ

È

;

Als wahre und wirkliche Geschichte enthaltend lässt sich der biblische Schöpfungsbericht auch vor den Lehrsätzen der Philosophie und den gesicherten Ergebnissen der Naturwissenschaft rechtfertigen. So lange freilich die Philosophie aus allgemeinen Ideen das Universum zu construiren unternimmt, wird sie die Weltschöpfung in keiner Weise zu begreifen oder denkend zu erfassen vermögen; aber aus Ideen lässt sich überhaupt das Werden der Dinge nicht erkennen. Die Schöpfung ist eine That des persönlichen Gottes, kein Naturprozess, dessen Entwicklung sich aus den in der geschaffenen Welt waltenden Gesetzen des Entstehens und Vergehens ergründen liesse. Das Wirken Gottes aber, wie es in der Schöpfungsgeschichte beschrieben wird, entspricht durchaus den richtigen Begriffen von göttlicher Allmacht, Weisheit und Güte. Die öfter ausgesprochene Behauptung, dass der Entwicklungsgang der Schöpfung in die Form der bereits vorhandenen hebräischen Woche eingekleidet und die Vorstellung von dem Ruhen Gottes am siebenten Tage aus dem israelitischen Sabbatsinstitute geflossen sei, ist ganz unbegründet. Vom Sabbate der Israeliten findet sich in Gen. 2, 2f. keine Andeutung, und die siebentägige Woche ist älter als der Sabbat des alten Bundes. Eben so wenig kann die Naturforschung den Ursprung des Weltalls oder auch nur der Erde ergründen, weil die Schöpfung jenseits der Grenzen des ihr zugänglichen Gebietes liegt. Von allen besonnenen Naturforschern wird daher auch die Hervorbringung der Materie oder des Urstoffs der Welt als Schöpfung Gottes vorausgesetzt. Aber auch was dieselben auf Grund dieser Voraussetzung über die Bildung oder Entwicklung der Welt aus dem chaotischen Urstande zu ihrer für Menschen bewohnbaren Gestalt lehren, hat keinen festen Grund und Halt. Alle Theorien, die von Cartesius an bis auf die neueste Zeit herab aufgestellt worden, sind nicht einfache und gesicherte Ergebnisse der auf Beobachtung sich gründenden Naturforschung, sondern Combinationen von empirisch erkanntem Stückwerke mit speculativen Ideen von hochst zweifelhaftem Werthe. Die Schöpfungsperioden, welche die neuere Geologie mit solcher Zuversicht lehrt, dass nicht wenige Theologen dieselben als zweifellose Wahrheit gläubig angenommen und mit der biblischen Schöpfungslehre in Einklang zu bringen oder in die Bibel hineinzudeuten versucht haben, sind nur gefolgert theils aus der Aufeinanderfolge der verschiedenen die Erdrinde constituirenden Gesteins- und Erdschichten, theils aus den in diesen Schichten abgelagerten verschiedenen Arten fossiler Pflanzen- und

Thierüberreste, indem man zunächst aus der Reihenfolge der übereinander gelagerten Erdformationen auf die Zeitfolge ihrer Bildung geschlossen, sodann weiter aus der Verschiedenheit der in denselben gefundenen fossilen Pflanzen- und Thierwelt von der jetzigen den weiteren Schluss gezogen hat, dass jene Schöpfungen der gegenwärtigen mit dem Auftreten des Menschengeschlechts erfolgten oder zum Abschluss gekommenen Erdgestaltung voraufgegangen seien. Allein es ist nicht schwer einzusehen, dass die erste dieser Schlussfolgerungen nur dann für begründet erachtet werden könnte, wenn nicht nur die Entstehungsweise der verschiedenen Gesteins- und Erdschichten richtig und vollständig erkannt wäre, sondern auch die verschiedenen Erdformationen allenthalben in gleicher Reihenfolge über einander gelagert und deutlich von einander unterschieden wären. Ueber die Entstehungsweise der Gebirgsarten sind aber wie bekaunt die Geologen in zwei einander bekämpfende Schulen getheilt, in Neptunisten, welche sämmtliche Gebirgsformationen auf nassem Wege durch Niederschlag (Sediment), und Plutonisten, welche alle versteinerungsleeren Gebirgsarten durch Feuer oder Gluthitze sich bilden lassen. Nach den Neptunisten sind die krystallinischen Gebirgsarten die ältesten Formationen (Urgebirge), nach den Plutonisten sind die Granitgebirge erst nach den Uebergangs- und Flötzgebirgen aus dem Erdinnern hervor- und dieselben durchbrechend in die Höhe getrieben worden, also jüngern Ursprungs. Beide Theorien sind aber nicht im Stande, auf diesem mechanischen Wege alle Erscheinungen in den Lagerungsverhältnissen zu erklären, so dass eine dritte Theorie, welche die Bildung der Gesteinsmassen durch chemische Prozesse erklärt, sich mehr und mehr Anerkennung erwirbt. Falls nun die Gebirge, nicht nu die von krystallinischem, sondern auch die von geschichtetem Gesteine nicht auf mechanischem Wege, sondern durch chemische Prozesse, bei welcher ausser Wasser und Feuer Electricität, Galvanismus und Magnetismus vielleicht auch noch andere von der Physik und Chemie noch gar nicht er kannte Potenzen gewirkt haben können, entstanden wären, so könnter auch verschiedenartige Formationen gleichzeitig erfolgt und über einander gelagert worden sein. So lange die Naturforschung über den Modus der Entstehung und Bildung der Gebirgsmassen und Lagerungen nicht über blosses Meinen und Vermuthen hinausgekommen ist, so lange können die aus der Aufeinanderfolge der verschiedenen Gesteinsschichten gezogener Schlüsse über Perioden ihrer Bildung auf Wahrheit und Gültigkeit keinen Anspruch machen. Und dies um so weniger, als einerseits nicht einma die Hauptformationen (Ur-, Uebergangs-, Flötz- und Tertiärgebirge), ge schweige denn die verschiedenen Ablagerungen, aus welchen jeder diese Hauptconstituenten der Gebirgsbildung zusammengesetzt ist, allenthalber in der vom System angenommenen Reihenfolge übereinander liegen, son dern an nicht wenigen Orten auch in umgekehrter Ordnung auf Uebergangs-Flötz- und Tertiärbildungen krystallinische Urgebirgsarten (über der Grau wacke, dem Jurakalk und der Kreidebildung Granit, Syenit, Gneiss u.a. gelagert erscheinen, andererseits die verschiedenen Hauptformationen um ihre einzelnen Glieder nicht nur häufig so unmerkbar in einander überge hen, dass sich keine Grenze zwischen denselben ziehen lässt und die Spe

cies, welche die Oryktognosie unterscheidet, in der Natur nicht scharf und deutlich geschieden sind, sondern auch keineswegs allerorten den Erdball umgeben, vielmehr sämmtlich nur local auftreten, häufig ganze Reihen von Zwischengliedern fehlen und die Tertiärformationen namentlich allgemein für partielle Bildungen erklärt werden. — Auch die zweite jener Schlussfolgerungen steht und fällt mit den ihr zu Grunde liegenden Voraussetzungen, mit den drei Sätzen, a) dass jede der petrefaktenführenden Gebirgsformationen eine ihr eigenthümliche Pflanzen- und Thierschöpfung enthalte, b) dass diese mehrfachen Pflanzen- und Thierschöpfungen von der noch jetzt bestehenden Pflanzen- und Thierwelt total verschieden seien, so dass diese nicht von jenen abstammen könnte, c) dass fossile Menschenüberreste von gleichem Alter mit den fossilen Thiergeschlechtern nicht vorkommen. Keiner dieser Sätze kann als ausgemachte Wahrheit, nicht einmal als einhellig angenommenes Ergebniss der Geognosie gelten. Die von Vielen als ausgemachte Thatsache hingestellte Behauptung, dass die Uebergangsgebirge nur Fossilien der niederen Pflanzen- und Thierordnungen enthalten, und Säugethiere erst in den Trias-, Jura- und Kreideformationen auftreten und zwar Warmblüter erst in den Tertiärbildungen, ist durch die fortgesetzten geognostischen Untersuchungen nicht bestätigt, sondern mehr und mehr als unhaltbar erkannt worden. Auch die häufig aufgestellte Meinung, dass in den verschiedenen Thier- und Pflanzenformen der aufeinander folgenden Gebirgsformationen eine allmälige und gewissermaassen auch fortgeschrittene Entwicklung der Thier- und Pflanzenwelt ausgedrückt sei, hat sich nicht zu allgemeiner Anerkennung erheben können. Es sind zahlreiche Fälle bekannt, dass die Ueberreste einer und derselben Species nicht mr in zweien, sondern in mehrern aufeinanderfolgenden Formationen vorkommen, ja einzelne Typen kehren fast in allen Formationen wieder. Sodann die sehr verbreitete Ansicht, dass die fossilen Thier- und Pflanzentypen von den noch bestehenden Thier- und Pflanzengeschlechtern gänzlich verschieden seien, gehört zu den unwissenschaftlichen Uebertreibungen des wirklichen Sachverhaltes. Alle fossilen Pflanzen und Thiere lassen sich in die Ordnungen und Klassen der gegenwärtigen Flora und Fauna einreihen; selbst in Bezug auf die Gattungen besteht keine wesentliche Verschiedenheit, obwol manche der jetzigen Typen an Grösse weit hinter den urweltlichen Formen zurückstehen; nur von den Arten wird gelehrt, dass sie entweder sämmtlich oder doch in der weit überwiegenden Mehrzahl von den noch bestehenden Arten verschieden seien. Aber wären auch alle Arten (species) verschieden, was durchaus nicht erweislich, so könnte doch diese Verschiedenheit für die Behauptung, dass die jetzige Thier- und Pflanzenwelt nicht von jenen untergegangenen Geschlechtern abstamme, so lange keinen giltigen Beweis liefern, als die Naturforschung keine klare Einsicht in die Entstehung und Bildungsweise der Species gewonnen, und die Frage aber das Ausarten und Uebergehen einer Art in andere keine befriedigende Lösung gefunden hat. Endlich lässt sich auch gegenwärtig schon das Vorkommen von fossilen Menschenknochen unter den Knochen urweltlicher, wenigstens vor der historischen Zeit erloschener Thiergeschlechter nicht länger in Abrede stellen, obgleich Mittelssien, die Wiege des Menschengeschlechts, von den Paläontologen bisher noch gar nicht näher tersucht ist. — Sind aber schon die Prämissen, aus welchen die geol schen Schöpfungsperioden gefolgert werden, so beschaffen, dass keine zige feststeht, so kommt noch hinzu, dass alle Erdbildungstheorien von zweifachen unerweislichen Voraussetzung ausgehen, a) dass das Wir Gottes bei der Schöpfung sich auf die Hervorbringung des chaotischen stoffs beschränkt habe, die schöpferische Gestaltung dieses Urstoffs & zur geordneten Welt mit einer zahllosen Menge von Organismen und lel digen Wesen nach den Naturgesetzen erfolgt sei, welche in der gegenwi gen Welt wirken und von der Wissenschaft erkannt sind, b) dass alle Ve derungen, welche der Erdboden mit seinen Geschöpfen nach vollend Schöpfung erfahren hat, sich mit dem Maassstabe der in der Neuzeit beob teten und noch immer von Zeit zu Zeit eintretenden Veränderungen mes lassen, während die Bibel von zwei Ereignissen der Urzeit berichtet, de Einfluss auf die Gestaltung des Erdbodens und die Entwicklung der Pi zen - und Thierwelt keine Naturwissenschaft ermessen kann. Wir mei den Fluch, der in Folge des Falles der Stammeltern unseres Geschlechts Gott über die Erde ausgesprochen und durch den auch die Thierwelt φθορά unterworfen wurde (Gen. 3, 17. Röm. 8, 20) und die Sindflut, di welche der Erdboden bis zu den höchsten Bergen unter Wasser ges wurde und alle lebendigen Wesen auf dem trockenen Lande bis auf die Noah in der Arche geborgenen Thiergeschlechter untergingen. Mögen her immerhin die geologischen Doctrinen mit der Schöpfungsgeschi der Genesis in Widerspruch stehen, die Wahrheit der Schrift könner nicht erschüttern<sup>1</sup>.

Wenn aber der biblische Schöpfungsbericht auf geschichtliche W heit vollen Anspruch hat, so entsteht die Frage, woher er stamme. Meinung, dass die Israeliten ihn aus der Kosmogonie dieses oder jene ten Volks geschöpft und nach ihren reineren religiösen Begriffen umge det hätten, bedarf nach dem, was wir oben über die Kosmogonien der deren Völker gesagt haben, keiner weiteren Widerlegung. Woher hat e Israel seine reine Gotteserkenntniss empfangen, die wir bei keinem denvolke und keinem der gepriesensten Weisen des Alterthums fin wenn nicht aus göttlicher Offenbarung? Aus dieser Quelle stammt aucl biblische Schöpfungsgeschichte. Gott hat sie den Menschen geoffenl nicht erst Mosen oder Abraham, sondern ohne Zweifel schon den er Menschen, weil sie ohne diese Offenbarung weder ihr Verhältniss zu noch ihre Stellung in der Welt richtig erkannt haben würden. Der in Genesis überlieferte Schöpfungsbericht hält sich nicht, wie v. Hofm Schriftbeweis I S. 265 der 2. Aufl. meint, "lediglich innerhalb desjen Berichts, welcher dem Menschen durch seine geschichtliche Natur se erschlossen war," so dass wir ihn "für den Ausdruck der Kenntniss halten hätten, "welche der erstgeschaffene Mensch von dem hatte, was

<sup>1)</sup> Diese kurzen Andeutungen sind weiter ausgeführt und mit Belegen au neuesten geologischen Handbüchern begründet in meiner Abhandl. "die bibl Schöpfungsgeschichte und die geologischen Erdbildungstheorien" in der theol. schr. v. Dieckhoff u. Kliefoth 1860, S. 479 ff.

nem Dasein voraufgegangen, und haben konnte, ohne dass es einer besondern Offenbarung bedurfte, wenn ihm nur die Gegenwart der Welt klar und durchsichtig vorlag." Auf dem Wege der Intuition würde der erste Mensch wohl das Gewordensein der Natur, die Gegenwart der Welt, vielleicht auch die Causalität derselben erkannt haben, aber nimmermehr die Schöpfung derselben in sechs Tagen, die Stufenfolge der Schöpfungswerke und die Segnung und Heiligung des siebenten Tages. Unsere Schöpfungsurkunde enthält nicht blos in Geschichte umgesetzte religiöse Wahrheit, sondern wahre und wirkliche Geschichte von einem Werke Gottes, welches dem Dasein des Menschen voraufgegangen ist, welchem er selbst sein Dasein verdankt. Von dieser Thatsache konnte der Mensch nur durch besondere göttliche Offenbarung Kenntniss erhalten, durch unmittelbare Belehrung Gottes, die ihm jedoch nicht mittelst einer Vision zu Theil geworden, wie Kurtz, Bibel und Astron. S. 77 ff., Keerl u. A. meinen. Die sieben Tagewerke sind nicht eben so viele "prophetisch-historische Tableau's," die sich vor dem geistigen Auge eines Sehers, sei es des Urmenschen oder des Berichterstatters entfalten. Der vorliegende Bericht zeigt nicht die leiseste Spur von einer Vision, ist kein Schöpfungsgemälde, in welchem jeder Zug den Pinsel eines Malers, nicht den Griffel eines Geschichtschreibers verrathe, sondern gibt sich als schlichte geschichtliche Erzählung, die wir eben so wenig in eine Vision umdeuten dürfen, als die Erzählung vom Paradiese, Sündenfall u.a. mehr. Wie Gott sich den ersten Menschen nicht in Visionen offenbarte, sondern in sichtbarer Erscheinung ihnen gegenübertrat, ther seinen Willen sie belehrte und nach Uebertretung seines Gebots die Strafe ihnen ankündigte (2, 16 f. 3, 9 ff.), wie er selbst noch mit Mosen "von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freunde" (Ex. 33, 11. Deut. 5, 4 f.), "von Mund zu Mund, nicht in Gesicht und Traum" (Num. 12, 6) geredet, so fängt auch die schriftliche Ueberlieferung der alttestamentlichen Gottesoffenbarung nicht mit Visionen au, sondern mit wirklicher Geschichte. Die Art und Weise, wie Gott die ersten Menschen über die Schöpfung belehrte, ist nach dem Verkehre, in welchem er als Schöpfer und Vater zu ihnen, seinen Geschöpfen und Kindern stand, zu beurtheilen und demselben entsprechend zu denken. Was Gott ihnen hierüber geoffenbart hatte, das überlieferten sie mit allem Wichtigen und Bedeutsamen, was sie selber erlebten und erfuhren, ihren Kindern und Nachkommen. Diese Ueberlieferung wurde von dem Geschlechte der Frommen in treuem Gedächtnisse bewahrt, selbst bei der Sprachenverwirrung in seinem Inhalte nicht alterirt, sondern nur in die sich bildende neue Form der semitischen Stammes- und Volkssprache übertragen und mit der Erkenntniss und Verehrung des wahren Gottes von Geschlecht zu Geschlecht fortgepflanzt, bis sie durch Abraham geistiges Erbgut des erwählten Geschlechts wurde. Ueber die Zeit, wann sie schriftlich aufgezeichnet worden, lässt sich nichts Sicheres bestimmen, wahrscheinlich schon geraume Zeit vor Mose, der sie als schriftliche Urkunde in die Thora Israels aufgenommen hat.

Cap. I, 1. "Am Anfang hat Gott den Himmel und die Erde geschaffen." Himmel und Erde bestehen nicht von Ewigkeit her, sondern haben einen Anfang; sie sind nicht aus einer absoluten Substanz durch Emanation ent-

standen, sondern von Gott geschaffen worden. Dieser an die Spitze der Offenbarungsurkunde gestellte Satz ist nicht Ueberschrift, auch nicht blos summarische Zusammenfassung des folgenden Schöpfungswerkes, sondern zugleich Aussage der Urthat Gottes, durch welche das Weltall hervorgebracht wurde. Gegen die Fassung des V. als Ueberschrift spricht entscheidend, dass die folgende Beschreibung des Schöpfungshergangs durch i und angeknüpft wird und durch diese Verknüpfung die folgenden einzelnen Schöpfungsakte auf die v. 1 ausgesprochene Thatsache als ihren Urgrund basirt werden. Grammatisch steht בְּרֵאשִׁרה absolut wie בֿע מֹפָּצָהָ Joh. 1, 1 und מֵרֵאשִׁיה Jes. 46, 10. Das Folgende darf ihm nicht untergeordnet werden, weder so: im Anfang da Gott den H. und die E. schuf, da war die Erde (Abenesr. Jarch. u. A.), noch so: zu Anfang da Gott ... schuf (die Erde war aber damals ein Chaos ....) da sprach Gott: es werde Licht (Ewald, Bunsen). Die erste Fassung verstösst gegen die hebr. Satzlehre, v. 2 müsste sich in diesem Falle mit נְתִּיֵר הָאָרֶץ anschliessen; die andere gegen die Einfachheit der durch das ganze Cap. hindurchgehenden Satzbildung, mit welcher eine so schwerfällig einschachtelnde Periode unverträglich, ganz abgesehen davon, dass diese Construction nur ersonnen ist. um die dem modernen Pantheismus anstössige Lehre einer creatio ex nihilo zu beseitigen. באשׁרה ist für sich betrachtet ein relativer Begriff, den Anfang einer Reihenfolge von Dingen und Ereignissen ausdrückend, aber durch den Context gewinnt es hier die Bedeutung des Uranfangs, des Anfangs der Welt, mit welcher auch die Zeit ihren Anfang genommen hat. Durch die Aussage, dass Gott am Anfang Himmel und Erde geschaffen, wird nicht nur die Anfangslosigkeit der Welt oder ihre Ewigkeit a parte ante verneint, sondern auch die Erschaffung des Himmels und der Erde als der Anfang aller Dinge ausgesprochen. Das V. בָּרָא bedeutet zwar nach seinem Gebrauche im Pi. aushauen Jos. 17, 15. 18 zu urtheilen, eigentlich "schneiden, hauen", hat aber im Kal nur die Bed. schaffen, und wird nur vom göttlichen Schaffen gebraucht s. v. a. Nichtdagewesenes hervorbrińgen; auch nirgends mit einem Accus. des Stoffes verbunden, obgleich es nicht unbedingt jeden vorhandenen Stoff ausschliesst, und z.B. von der Schöpfung des Menschen v. 27.5, 1.2 und alles dessen, was Gott im Reiche der Natur (Num. 16, 30) und Gnade (Ex. 34, 10. Ps. 51, 12 u.a.) Neues schafft, gebraucht wird. In unserm V. aber wird das Vorhandensein eines Urstoffs schon durch das Object des Schaffens negirt. Das Object ist "der Himmel und die Erde." Mit הַשָּׁמֵיִם וְהָאָרֶץ wird öfter (z. B. 14, 19. 22. Ex. 31,17) der Begriff der Welt, des Universums umschrieben, für welchen die hebr. Sprache kein besonderes Wort ausgebildet hat, weil das Weltall ein zweigetheiltes Ganzes ist, der Unterschied von Himmel und Erde zum Begriffe der Welt gehört, die Grundbedingung für ihre geschichtliche Entwicklung ist. Diese Theilung wiederholt sich daher innerhalb der irdischen Schöpfung in dem Unterschiede von Geist und Natur, und im Menschen als Mikrokosmos in dem Unterschiede von Geist und Leib. Dieser Unterschied ist durch die Sünde zum trennenden Gegensatze von Himmel und Erde, zum Zwiespalte von Geist und Fleisch geworden; allein mit der völligen Aufhebung der Sünde wird auch dieser Gegensatz wieder aufhören,

4

aber der Unterschied von Himmel und Erde (Apok. 21, 1), von Geist und Leib bleiben, jedoch so dass das Irdische und Leibliche vom Himmlischen und Geistigen ganz durchdrungen, das neue Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde herabfahren und der irdische Leib in einen geistigen Leib verklärt werden wird (Apok. 21, 2. 1 Cor. 15, 35 ff.). Wenn also Gott am Anfang das Weltall geschaffen d. h. hervorgebracht hat, "so gibt es nichts formell oder materiell zum Bestande des Weltalls Gehöriges, was schon vor jener Gottesthat des Anfangs ein irgendwie aussergöttliches Sein gehabt hatte" (Del.). Dies lehrt auch der Zusammenhang unsers V. mit dem Folgenden, indem v. 2 fortgefahren wird: "und die Erde war תהו ובהו," nicht bevor, sondern als oder nachdem sie Gott geschaffen hatte. Hieraus folgt, dass das מחו ובדע der Erde nicht ungeschaffen und anfangslos ist. Zugleich aber ergibt sich aus den nächstfolgenden Schöpfungsakten (v. 3 -18), dass der Himmel und die Erde, wie Gott sie am Aufang geschaffen, noch nicht das vollkommen ausgebildete Universum sind, sondern die Welt in ihrer elementaren Urgestalt; ähnlich wie Euripides bei Diod. Sic. 1, 7 οὐρανὸς καὶ γαῖα von der noch ungeschiedenen Masse (μορφή μία) sagt, die dann zum Himmel und zur Erde gestaltet wurde.

W. 2—5. Erster Schöpfungstag. Obgleich von der Schöpfung des Himmels und der Erde handelnd beschreibt der Erzähler doch hier und im Folgenden nur die Urgestalt und schöpferische Gestaltung der Erde genauer, von der Bildung des Himmels nur so viel mittheilend, als für die Erkehntniss seines Zusammenhangs mit der Erde unentbehrlich ist. Denn er schreibt für Erdbewohner und für religiöse Zwecke; nicht zur Befriedigung der Wissbegier, sondern zur Befestigung im Glauben an Gott den Schöpfer des Alls. Was v. 2 von dem chaotischen Urzustande der Erde ausgesagt ist, das gilt auch von dem Himmel, "denn aus demselben Chaos, aus welchem die Erde, geht folgends auch der Himmel hervor." "Und die Erde war (nicht: wurde) Wüste und Leere." Die allitterirenden nomm. Ein, deren Etyma aus der uns überlieferten Sprache verschwunden, bed. Wüste und Leere (Oede), nicht: Verwüstung und Verödung. Wo sie sonst noch verbunden wiederkehren (Jes. 34, 11. Jer. 4, 23) sind sie aus

<sup>1)</sup> Was Keerl a. a. O. S. 154 ff. gegen diese richtige Bemerkung von Delitzsch einwendet, ist nicht aus der Schrift, sondern aus astronomischen Theorien, richtiger gesagt aus blossen Vermuthungen einzelner Astronomen und Naturforscher über die Beschaffenheit der Fixsternenwelt entnommen, welchen K. mehr Wahrheit und Evidenz als dem klaren Schriftworte beilegt. Wenn derselbe S. 155 aus den Worten: und die Erde war wüste und leer, folgert, dass damit das Gleiche vom Himmel verneint werde, weil sonst der Himmel eine ähnliche Beschaffenheit wie die Erde haben, auch n Wechsel und Wandel des Lichts und der Finsterniss unterworfen sein müsste so bricht er selbst S. 156 diesem Argumente die Spitze ab durch die richtige Bemerkung, dass Himmel und Erde die beiden Glieder des Weltganzen sind und als Glieder eines Organismus auch ihrem Wesen nach die gleiche Beschaffenheit haben müssen, woraus ohne Zweifel auch die gleiche Entstehungsweise folgt. Uebrigens wird zur Widerlegung der luftigen Hypothese, dass in v. 1 die Erschaffung des Fixsternenhimmels und einer den im wandellosen Lichte strahlenden Fixsternen entsprechenden Erde berichtet werde, ganz verschieden von unserem, aus dem v. 2 beschriebenen Chaos gebildeten Sonnensysteme, genügen auf 2,1 zu verweisen, wornach der Himmel und die Erde, welche Gott am Anfang (1,1) geschaffen, erst nach den Schöpfungswerken der sechs Tage vollendet worden sind.

unserm V. genommen, und 제휴 allein wird öfter mit 개 Nichtsein und 기가 Nichtigkeit synonym gebraucht Jes. 40, 17. 23. 49, 4. Die werdemde Erde war am Anfang eine wüste, öde, gestalt- und leblose Masse, rudis indegestaque moles, ῦλη ἄμιοργος (Sap. 11, 17) oder χάος. "Und Finsterniss war auf 'der Wassertiefe". Dirip von Dan tosen, brausen, bed. das tosende Gewässer, die einherbrausende Wasserwoge (Ps. 42, 8) oder Wasserflut (Ex. 15, 5. Deut. 8, 7), sodann die Meerestiefe (Hi. 28, 14. 38, 16) und selbst den Abgrund der Erde Ps. 71, 20. Als altüberliefertes Wort wird es in der Weise eines Eigennamens ohne Artikel construirt, Ewald Gramm. § 277° der 6. Ausg. Eine wogende Wassertiefe, ein Meeresabgrund (apvooc LXX) war die chaotische Masse, in welcher die Erde und die Himmelsveste noch ungeschieden, unausgebildet, gleichsam ungeboren lagen, und diese Meerestiefe in Finsterniss gehüllt, aber in der Bildung begriffen, indem der Geist Gottes über den Wassern (הְּחוֹם == חַבָּיִם) schwebte. רוּהַ Hauch bed. Wind und Geist, wie אינה אלחים von אינה אלחים ist hier nicht ein von Gott hervorgebrachter Windhauch (Theodoret u. A.), dazu passt das v. איז nicht, sondern der schöpferische Gottesgeist, das Prinzip alles Lebens (Ps. 33, 6. 104, 30), welcher auf die gestalt- und leblose Masse scheidend und belebend einwirkt und die Lebensgestaltungen vorbereitet, welche durch die folgenden Schöpferworte ins Dasein gerufen worden. bed. im Pi. das Schweben und Weben des Vogels über seinen Jungen, um sie zu erwärmen und ihre Lebenskraft zu stärken (Deut. 32, 11). In solcher Weise webete der Geist Gottes über der Wassertiefe, welche mit ihrer Erschaffung die Keime alles Lebens empfangen hatte, um dieselben durch seinen Lebensodem mit Lebenskraft zu erfüllen. Die drei Aussagen unsers V. sind einander parallel; der Nominal- und der Participialsatz des zweiten und dritten Gliedes werden durch das הדיהה des ersten normirt. Alle drei Sätze beschreiben den Zustand, in welchem sich die Erde unmittelbar nach Erschaffung des Weltganzen befunden hat. Hierdurch wird die theosophische Speculation derer, welche nach dem treffenden Ausdrucke Ant. Ziegler's (histor. Entwickl. der göttl. Offenbarung. 1842. S. 12) zwischen den beiden ersten Versen: "zu Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüste und leer" eine Kluft befestigen und sie mit einem wilden Heere von bösen Geistern und ihren dämonischen Wirkungen anfüllen", als ein willkührliches Einschiebsel zurückgewiesen. — V. 3. An den mit schöpferischen Lebenskräften erfüllten Grundstoff der Welt ergeht nun das Wort Gottes, um aus den in ihm beschlossenen Organisations- und Lebenskeimen in der von seiner Weisheit zuvor versehenen Reihenfolge die Ordnungen und Geschöpfe der Welt ins Dasein zu rufen, welche durch ihr Leben, Weben und Scin die Herrlichkeit ihres Schöpfers verkündigen Ps. 8. Mit לֵהְים beginnen die Tagewerke der Schöpfung. Die Worte, welche Gott spricht, sind wesentliche Dinge. So er spricht, so geschiehts, so er gebeut, so steht es da, Ps. 33,9. Denn diese Worte sind Wirkungen des wesentlichen Wortes, des λόγος, durch den alle Dinge geworden sind Joh. 1, 3. Sprechen ist Offenbarung der Gedanken, die Schöpfung Verwirklichung der göttlichen Weltgedanken, ein mit Freiheit vollbrachter Akt des absoluten Geistes, keine Emanation der Creaturen aus dem göttlichen

Wesen. Die erste Schöpfung des göttlichen Wortes ist in das elementare Licht, der Lichtstoff, zu unterscheiden von Lichtträger, Lichtkörper, wie die am vierten Tage geschaffenen Sonne, Mond und Sterne heissen. Dass des Licht nicht aus der Sonne und den Sternen entspringt, sondern die Sonne selbst ein dunkler Körper ist, dessen auf die Erde scheinendes Licht von einem ihn umgebenden Lichtäther herkommt, ist gegenwärtig eine von der Naturwissenschaft allgemein anerkannte Wahrheit. Das Licht aber ist das Erste, das durch das schöpferische Werde aus dem finstern Chaos hervorgerufen und geschieden wird als die erste Ausstrahlung des vom schaffenden Gottesgeiste demselben eingehauchten Lebens, weil es die Grundbedingung für alles organische Leben in der Welt ist, ohne Licht und die vom Lichte ausgehende Wärme keine Pflanze, kein Thier gedeihen kann. Die Bemerkung v. 4: "Gott sah das Licht, dass es gut war," für: Gott sah, dass das Licht gut war, nach einer öfter wiederkehrenden Antiptosis. vgl. 6, 2. 12, 14. 13, 10 u. a. (Ew. §. 336b), ist kein mit den geläuterten Gottesbegriffen unvereinbarer Anthropomorphismus; denn das menschliche Sehen hat sein Urbild an dem göttlichen Sehen, und das göttliche Sehen ist nicht blos Ausdruck der Augenweide oder des Wohlgefallens an seinem Werke, sondern hat die tiefste Bedeutung für alles Erschaffene, ist das Siegel der Vollendung, das Gott demselben aufdrückt, wodurch sein Bestehen vor Gott und durch Gott bedingt ist. Die Schöpfung des Lichts ist aber keine Vernichtung der Finsterniss, keine Verwandlung des finstern Urstoffs der Welt in lauter Licht, sondern Ausscheidung des Lichtstoffs aus der Urmaterie, eine Scheidung, welche den Wechsel von Licht und Finsterniss begründet und ordnet, der für die Welt den Unterschied von Tag und Nacht bewirkt. Darum heisst es v. 5: "Gott nannte das Licht Tag und die Finsterniss Nacht; denn wie schon Augustin bemerkt, nicht jedes Licht ist Tag und nicht jede Finsterniss Nacht, sondern Licht und Finsterniss in bestimmter Ordnung abwechselnd werden Tag und Nacht genannt. Dass die geschaffenen Dinge Namen von Gott erhalten, daran kann nur oberflächliches Denken Anstoss nehmen. Der Name eines Dinges ist der Abdruck seines Wesens. Wird der Name ihm von Menschen gegeben, so ist derselbe der ins Wort gefasste Begriff von dem Eindrucke, den es auf den Geist des Menschen macht; ist er hingegen von Gott ihm gegeben, so drückt er die Realität aus, welche das Ding in Gottes Schöpfung erhält, und die Bestimmung, welche ihm in derselben unter und neben andern Dingen angewiesen wird. "Und so ward Abend und ward Morgen ein Tag." wird wie elç und unus im Anfange einer zu zählenden Reihe für die Ordnungszahl primus gebraucht, vgl. 2, 11. 4, 19. 8, 5. 15. Es hat wie auch die folgenden Zahlen der Schöpfungstage keinen Artikel, um die Entstebung der einzelnen Tage aus dem jedesmaligen Verlaufe von Abend und Morgen auszudrücken. Erst beim sechsten und letzten Schöpfungstage tritt der Artikel ein (v. 31), um den Abschluss des Schöpfungswerkes an diesem Tage anzudeuten. Zu beachten ist, dass die Schöpfungstage durch Abendwerden und Morgenwerden begrenzt sind. Der erste Tag wird nicht durch die uranfängliche Finsterniss und die Entstehung des Lichts gebildet, sondern durch den nach Erschaffung des Lichts eingetretenen ersten

Wechsel von Abend und Morgen. Der erste Abend ist nicht das Dunkel, das vielleicht dem vollen Durchbruche des Lichts bei seinem Hervorbrechen aus der Urfinsterniss voraufging und den Uebergang der Finsterniss in das helle und volle Tageslicht vermittelte. Erst nachdem das Licht erschaffen, die Scheidung des Lichts aus der Finsterniss erfolgt war, wurde es Abend und nach dem Abende Morgen, und dieses Eintreten von Abend eig. das Dunkele) und Morgen (בֹּרֶב An- und Durchbruch) bildete einen oder den ersten Tag. Hieraus folgt, dass die Schöpfungstage nicht von Abend zu Abend, sondern - wie schon der alte Joh. Philoponus erkannte und in neuerer Zeit erst v. Hofmann wieder geltend machte, von Morgen zu Morgen gezählt sind, d. h. nicht nach ihrem Anfange sondern nach ihrem Ende, weil erst mit der Wiederkehr des Lichts nach dem nächtlichen Dunkel der erste Tag seinen vollen Abschluss erreicht hatte, erst mit dem Anbruche des neuen Morgens der einmalige oder erste Wechsel von Licht und Finsterniss vollendet, ein ἡμεφονύκτιον abgelaufen war. Die Uebersetzung: es ward aus Abend und Morgen ein Tag, ist sprachlich und sachlich unhaltbar. Sprachlich, weil dieser Gedanke לרוֹם erfordert; sachlich weil die Zeit vom Abend bis zum Morgen keinen Tag, sondern blos den Abschluss des Tages bildet. Der erste Schöpfungstag nahm seinen Anfang in dem Momente, als Gott das Licht aus der Finsterniss hervorbrechen liess; aber dieses Licht wurde erst zu einem Tage, als es Abend geworden und die mit dem Abende einbrechende Dunkelheit am nächsten Morgen wieder dem anbrechenden Lichte gewichen war. Auch entspricht weder ערב בקר noch das daraus gebildete ערב בקר Abend-Morgen = Tag Dan. 8, 14 dem griech.  $rvy9\eta\mu\epsilon\rho\sigma r$ , weil Morgen nicht = Tag und Abend nicht = Nacht ist. Die Zählung der Tage von Abend zu Abend (inter duos solis occasus. Plin. II, 79) im mos. Gesetze (Lev. 23, 32) und bei manchen alten Völkern (den vormuhammed. Arabern, Athenern, Galliern und Germanen) gründet sich nicht auf die Schöpfungstage, sondern hängt mit der Ordnung der Zeit nach dem Mondwechsel zusammen. Wenn aber die einzelnen Schöpfungstage durch den wiederkehrenden Wechsel von Licht und Dunkelheit begründet, nach dem Abend- und Morgenwerden bestimmt und gezählt werden, so haben wir sie für einfache Erdentage zu halten, nicht für Zeiträume von unberechenbarer Dauer, für Perioden von Jahren oder Jahrtausenden. Zwar sind der Morgen und der Abend der drei ersten Tage nicht durch Sonnen-Aufgang und Untergang vermittelt, da die Sonne noch nicht geschaffen war; aber der regelmässig eintretende Wechsel von Licht und Finsterniss, welcher auf der Erde Tag und Nacht bewirkte, lässt sich doch unmöglich so vorstellen, dass das aus der Finsterniss des Chaos hervorgerufene Licht nochmals in dieses finstere Chaos zurückgekehrt und dann wieder periodisch hervorgebrochen und verschwunden wäre, sondern nur so vorstellig machen, dass das durch das schöpferische Werde hervorgebrachte Licht von der finstern Erdmasse räumlich geschieden und im Weltraume ausserhalb oder oberhalb des Erdkörpers concentrirt wurde, wobei der Wechsel von Licht und Finsterniss entstand, sobald die lichtlose chaotische Masse in rotirende Bewegung gesetzt wurde, um sich allmälig zu gestalten und im Fortgange der Schö-

÷

pfung zu einem kugelförmigen Weltkörper auszubilden. Wie viel Zeit die ersten Rotationen zu einem vollen Umschwunge der Erde um ihre Axe brauchten, das lässt sich freilich nicht nach unserer Stundenuhr messen; aber mögen dieselben auch anfangs langsamer vor sich gegangen sein und erst mit der vollendeten Ausbildung unsres Soutensystems die Geschwindigkeit erreicht haben, die zu 24 Stunden berechnet worden, so begründet dies keinen wesentlichen Unterschied zwischen den drei ersten Schöpfungstagen und den drei letzten, die durch Sonnen-Aufgang und Untergang normirt worden. <sup>1</sup>

V.6-8. Zweiter Schöpfungstag. Nachdem das Licht von der Finsterniss geschieden, Tag und Nacht geschaffen war, erfolgte auf ein zweites Machtwort des Schöpfers die Scheidung der chaotischen Wassermasse durch Bildung der Himmelsveste, welche mitten in den Wassern als Scheidewand (בַּבְּדִּיל) aufgerichtet wurde und dieselben in untere und obere Wasser theilte. רָקִיצְ von יָקִיע recken, ausbreiten, dann breitschlagen, breit treten (Del.) bed. expansum, die Ausdehnung des Luftraums, welche als Atmosphäre den Erdkörper umgibt und von den andern Weltkörpern scheidet. Nach dem optischen Scheine wird sie bald als ein über die Erde ausgespannter Teppich (Ps. 104, 2) oder als ein dünner Schleier (Jes. 40, 22), bald wie ein durchsichtiges Gebilde von Sapphir (Ex. 24, 10) oder wie ein gegossener Spiegel (Hi. 37, 18) beschrieben, ohne dass man aus solchen poetischen Vergleichungen die Vorstellung einer festen Masse, eines  $\sigma \iota \delta \dot{\eta}$ ρεον oder χάλκεον oder πολύχαλκον, wie griechische Dichter den Himmel bezeichnen, ableiten darf. Die בְּקִיבֶּ (Luth. Veste nach dem στερέωμα der LXX und firmamentum der Vulg.) wird v.8 Himmel genannt d.i. das über der Erde sich ausdehnende Himmelsgewölbe. Die Wasser unterhalb der sind die irdischen, auf dem Erdboden befindlichen, die oberhalb derselben die himmlischen d.h. die auf den Luftschichten des Dunstkreises schwebenden und durch dieselben von der Erde geschiedenen Wassermassen, welche sich in Wolken sammeln und diese ihre Schläuche durchbrechend als Regen auf die Erde herabströmen; nicht etwa oberhalb der Grenzen der Erdatmosphäre flutende ätherische Gewässer. 2 Denn nach

<sup>1)</sup> Hierauf hat die Exegese zu bestehen und sich nicht durch ungehörige und unzeitige Rücksichten auf vermeintlich sichere Ergebnisse der Naturwissenschaft den einfachen klaren Sinn des Schriftworts trüben zu lassen. Ungehörig nennen wir solche Rücksichten, durch welche die Schriftauslegung sich in die Abhängigkeit der Naturwissenschaft begibt, weil die Schöpfung ausserhalb der Grenzen der empirischen und speculativen Naturforschung liegt, als eine That des allmächtigen Gottes zu den Wundern und Geheimnissen gehört, die sich nur im Glauben erkennen lassen (Hebr. 11, 3). Unzeitig, weil die Naturforschung noch keine gesicherten Resultate über die Entstehung der Erde geliefert hat und die Geologie insonderheit zur Zeit zelbst noch in einem chaotischen Gährungsprozesse begriffen ist, dessen Ausgang und Endresultat sich weder absehen noch im Voraus bestimmen lässt.

<sup>2)</sup> Für solche "ätherische Gewässer" sollte man sich doch nicht auf Apok. 4, 6. 15, 2 und 22, 1 berufen, da sowol das, was der heil. Seher vor dem Throne des Herrn schaut "wie ein gläsern Meer, wie Krystall mit Feuer gemengt," als auch "der Strom lebendigen Wassers, hell wie Krystall," der vom Throne Gottes auf die Strassen des kimmlischen Jerusalems fliesst, himmelweit verschieden sind von einem überfirmamentischen Fluidum oder materiellen Grundstoffe, aus welchem am vierten Tage die Gestirne gebildet sein sollen. Von einem solchen Fluidum weiss die Schrift eben so

**20** Gen. I, 9.

alttestamentlicher Anschauung werden bei starken Regengüssen die Schleussen oder Thüren des Himmels geöffnet (7, 11.12. Ps. 78, 23 vgl. 2 Kön. 7, 2.19. Jes. 24, 18); in oder mit den obern Wassern zimmert sich Gott seine Söller, aus welchen er die Berge mit Wasser tränkt (Ps. 104, 3.13) und die Wolken sind sein Geffelt (Hi. 36, 29). Wenn nach dieser vom Standpunkte der Erde aus gebildeten Vorstellung die Wassermassen, welche bei Regengüssen auf die Erde herabströmen, als im Himmel verschlossen (vgl. 8, 2) gedacht werden, so ist klar, dass sie sich über dem der Erde zugekehrten Himmelsgewölbe oder wie es Ps. 148, 4 heisst שֵׁבֶּל בַּיְשֶׁבֶּי שׁ befinden müssen. 1

V.9—13. Dritter Schöpfungstag. Das Werk dieses Tages ist ein zweisaches, aber eng zusammenhängendes. Zuerst werden die Wasser unterhalb des Himmels, d.h. die auf der Erdoberstäche besindlichen, gesammelt, an Einen Ort susammengezogen, so dass das Trockene (

wenig als von der Nebeltheorie des La Place, die trotz der hellen Flecken im Mars 🔻 und der geringen Dichtigkeit der Materie des Jupiter, Saturn und anderer Planeten selbst noch in einem Nebel schwebt, den keine Astronomie jemals lichten wird. Sollten die Wasser oberhalb der Veste den Grundstoff bezeichnen, aus welchem die Gestirne gebildet worden, so müssten auch die Wasser unterhalb der Veste von dem Grundstoffe für die Bildung der Erde verstanden werden, da beiderlei Wasser vor Schöpfung der Veste eins waren. Aber aus den Wassern unterhalb der Veste wird nicht die Erde geschaffen, sondern diese Wasser sind nur über die Erde verbreitet und werden nach v. 9 an einen Ort zusammengezogen, und dieser Sammelort wird Meer genannt. Die Erde, die nach Sammlung der Wasser in Meere als trockenes Land zum Vorschein kam, ist am Anfange zugleich mit dem Himmel geschaffen worden und war bis zu der am dritten Tage vollzogenen Scheidung von Land und Wasser ganz in Wasser gehüllt, so dass nichts als מחום und ישנים (v. 2) zu sehen war. Wenn daher auch im Fortschritte des Schöpfungswerkes aus diesem המרם oder המרם der Himmel mit seinen Gestirnen und die Erde mit ihren Gewächsen und lebendigen Wesen hervorgehen, oder richtiger ausgedrückt als wohlgeordnete, in ihrer Art vollendete Weltkörper in die Erscheinung treten, so würden wir doch die Schöpfungsurkunde arg missverstehen, wenn wir ihr die Ansicht unterlegen wollten, als hätte das Wasser den Grundstoff für Himmel und Erde mit allen ihren Heeren geliefert. Wäre dies die Meinung des Concipienten gewesen, so hätte er v. 1 statt des Himmels und der Erde das Wasser (המרם) als den Anfang der Schöpfung nennen müssen. Wie unverträglich übrigens die Deutung der Wasser oberhalb der Himmelsveste von ätherischen Gewässern mit der bibl. Anschauung vom Oeffnen der Schleussen des Himmels bei Regengüssen ist, das zeigt die Art und Weise, wie der neueste Vertheidiger derselben, Keerl a. a. O. S. 357 ff. diese ihr entgegenstehende Instanz beseitigt, nämlich durch die kecke Behauptung, dass jene Wassermassen, die bei der Sindflut durch die Fenster des Himmels auf die Erde gekommen, nicht identisch seien mit dem Regen, der aus den Wolken des Himmels herabfalle; in direktem Widerspruche mit dem biblischen Texte, welcher dieselben nicht allein 7, 12 als bus Regenguss bezeichnet, sondern auch 9, 13 ff. als Wolkenwasser darstellt, wenn er von dem Regenbogen berichtet, dass Gott ihn, wenn er Wolken über die Erde wölke, erscheinen lassen wolle als Zeichen, dass das Wasser (der über die Erde zusammengezogenen Wolken) nicht wiederum zu einer alles Fleisch vernichtenden Sindflut werden solle.

<sup>1)</sup> In v. 8 haben LXX καὶ εἰδεν ὁ θεὸς ὅτι καλόν eingeschoben und das Το καὶ ἐγένετο οἴτως aus dem Ende des 7. V. an das Ende von v. 6 versetzt. Zwei scheinbare Verbesserungen, in Wahrheit aber willkührliche Aenderungen. Die Versetzung ist nur aus v. 9. 15. 24 gefolgert und bei dem Einschiebsel hat der Glossator nicht beachtet, dass die Scheidung der Wasser erst mit der Scheidung von Festland und Wasser am dritten Tage vollendet wurde und die Approbationsformel erst dort an ihrer Stelle war.

das Festland) zum Vorschein kommt. Auf welche Weise die Sammlung der irdischen Gewässer in Meere und das Hervortreten des trockenen Landes vor sich ging, ob durch Einsinken oder Vertiefung von Stellen des Erdkörpers, wohin das Wasser sich zusammenzog, oder durch Emporhebung des Festlandes, darüber sagt die Urkunde nichts aus, weil sie überhaupt den Prozess des Werdens nicht bestimmt. Wahrscheinlich aber erfolgte die Scheidung sowol durch Senkungen als durch Hebungen. Mit dem trockenen Lande traten natürlich auch die Berge als die Spitzen des Festlandes hervor. Aber auch darüber gibt weder unser Bericht noch die poetische Schilderung des Schöpfungsherganges in Ps. 104, 6-8 irgendwelche physikalische Aufschlüsse. Selbst wenn man Ps. 104, 8 übersetzt: "die Berge stiegen empor und sie (die Wasser) stiegen herab in die Thäler an den Ort, den du (Jehova) ihnen gegründet," so liefert diese poetische Darstellung keinen Beweis für die geologische Hebungstheorie, weil der Psalmensänger nicht als Naturforscher redet, sondern als heiliger Dichter auf Grund von Gen. 1 die Schöpfung recapitulirt. Das Trockene nannte Gott Erde und die Sammlung der Wasser d.h. den Ort, an welchen die Wasser zusammengezogen wurden, nannte er Meer. ein mehr intensiver als numerischer Plural bed. das grosse Weltmeer, welches die Continente von allen Seiten umgibt, so dass die Erde wie auf Meeren gegründet erscheint (Ps. 24,2). Erde und Meer sind die beiden Bestandtheile des Erdkörpers, mit deren Scheidung die schöpferische Gestaltung desselben vollendet worden. Unter בְּּבִּים sind die Ströme, die ins Weltmeer abfliessen, und die Landseen, gleichsam "versprengte Theile" des Weltmeers mitbegriffen, aber hier wo es sich um die Gestaltung und Theilung des Ganzen handelte, nicht besonders erwähnt. Durch die göttliche Benennung der beiden Hauptconstituenten des Erdkörpers und die ihr folgende göttliche Approbation wird dieses Werk zu bleibendem Bestand erhoben, und hieran sofort der zweite Akt des dritten Schöpfungstages angereiht, die Bekleidung des Erdreichs mit Pflanzenwuchs. Auf Gottes Geheiss liess die Erde sprossen ਆੜ੍ਹਾਂ Grün, samenbringendes ⊃ਪ੍ਰਤ Kraut und fruchttragende אָץ פּיץ Fruchtbäume. In diese drei Klassen sind alle Gewächse des Pflanzenreichs zusammengefasst. שָּׁיָיַ eig. das junge zarte Grün, das nach gefallenem Regen sprosst (2 Sam. 23, 4. Hi. 38, 26) und die Auen und Anger bedeckt (Jo. 2, 22. Ps. 23, 2), ist hier Gattungsname für alle Gräser und kryptogamen Gewächse. בַּוֶּרַעָּ וֶרַע wird durch בַּוָרַעָּ וֶרַע Samen erzeugend, bildend, zum Gattungsbegriffe für alle Staudengewächse, Getraide, Gemüse und andere Pflanzen, welche Samenkapseln entwickeln. בץ בּיִי Fruchtbäume sind nicht blos die Obstbäume, sondern alle Baumarten und baumartigen Sträucher, welche Frucht bringen in welcher ihr Same ist nach ihrer Art, d.h. Früchte mit Samenkernen tragen. Das עַּל־רַאַרֵץ v.11 ist nicht mit שרי zu verbinden, den hohen Wuchs der Bäume andeutend, welche über der Erde Samen hervorbringen, im Unterschiede von Gewächsen, die sich an und in der Erde fortpflanzen; denn auch die Kränter tragen ihren Samen über der Erde, sondern zu מּלְיֵשׁא als nähere Bestimmung desselben hinzugefügt: die Erde soll Gras, Kraut und Bäume auf oder über der Erde, als Decke und Schmuck derselben sprossen lassen.

יין von לְּבִינוֹי species, das v. 12 in der alterthümlichen Form לְבִינוֹי nicht nur bei ארץ פרי wiederholt, sondern auch zu שרי beigefügt ist, besagt, dass die Kräuter und Bäume nach ihren mannigfaltigen Arten aus der Erde aufgingen und mit der Kraft, Samen und Frucht zu bringen, zugleich die Fähigkeit, sich in ihren Arten fortzupflanzen und zu vermehren, empfingen. Vom بَيْتِ ist weder Artenverschiedenheit noch Samenentwicklung erwähnt, weil bei dem jungen grünen Grase weder das eine noch das andere augenfällig hervortritt. Uebrigens dürfen wir uns dieses Schöpfungswerk nicht so vorstellen, als seien von den Pflanzen am dritten Tage blos die ersten zarten Keime hervorgesprosst und diese dann allmälig zu Kräutern, Sträuchern und Bäumen herangewachsen; wir müssen uns vielmehr zu dem im Begriffe der Schöpfung liegenden Wunder bekennen, dass auf Gottes Wort alsbald nicht blos zarte Gräser, sondern auch Kräuter, Staudengewächse, Sträucher und Bäume aus der Erde hervorgingen, die reif waren zu ihrer Zeit, jede Gattung nach ihrer Art, Blüthen zu treiben, Samen und Früchte zu bringen, ohne dass Jahre erforderlich waren, bis die erschaffene Baumpflanzung für Blüthen- und Fruchtentwicklung reif geworden wäre. Wenn auch die Erschaffung der Pflanzen durch das Erdreich vermittelt ist, indem Gott sie aus demselben aufgehen, hervorsprossen liess (תוֹצִיא, הִּרְשָׁא), so ist dieselbe doch kein Produkt der Naturkräfte, keine generatio aequivoca im gewöhnlichen Sinne des Worts, sondern ein Werk göttlicher Allmacht, kraft welcher die Bäume eher da waren als ihr Same und ihre Frucht und die ersten Pflanzen unmittelbar in voller Entwicklung aus der Erde hervorgetrieben wurden, nicht allmälig erst unter Sonnenschein und Regen aufwuchsen.

V. 14-19. Vierter Schöpfungstag. Nachdem der Erdkörper mit seinem Pflanzenschmucke bekleidet und zur Wohnstätte für lebendige Wesen bereitet war, wurden am vierten Tage Sonne, Mond und Sterne geschaffen; die Himmelskörper, welche das elementare Licht aufnehmen, concentriren und seinen Einfluss auf die irdische Welt so vermitteln und regeln sollten, dass unter demselben im Wasser, in der Luft und auf dem trockenen Lande lebendige Wesen leben und gedeihen konnten. Auf Gottes Schöpferwort entstehen Lichtkörper an der Himmelsveste als Leuchten. Ueber לְהָיי den Singular des Prädicats vor dem Plural des Subjects v. 14. 5, 23. 9, 29 u. ö. s. Gesen. hebr. Gr. §. 147 und En. §. 316 . אוֹרֹם Lichtkörper, Lichtträger, dann Leuchten und Leuchter. בַּרָקִיצָ הוֹשׁ an der Himmelsveste d.h. an ihr sich befindend, ohne dass aus dem = etwas über ihre Befestigung am Firmamente sich erschliessen lässt. Diese Lichtkörper erhalten eine dreifache Bestimmung: sie sollen 1. scheiden zwischen dem Tage und der Nacht, oder nach v. 18 zwischen dem Lichte und der Finsterniss. d. h. den seit der Schöpfung des Lichts eingetretenen Unterschied von Tag und Nacht fortan vermitteln und bestimmen; 2. sollen sie (יְנִילּיִּרְ nach voraufgegangenem Imperative ist Jussiv) sein (dienen) a) zu hink Zeichen seil. für die Erde theils als Vorzeichen ausserordentlicher Ereignisse wie Matth. 2, 2. Luc. 21,25 und göttlicher Gerichte Jo. 3,3. Jer. 10,2. Matth. 24,29 (worin die Astrologie ihren wahren Grund hat), theils als Merkzeichen für Himmelsgegenden und Vorzeichen des Wetters, b) zu מוֹצָרִים Zeitterminen (von

anberaumen, festsetzen) oder festgesetzten, bestimmten Zeiten, nicht blos Festzeiten, d. i.,,zur Regelung bestimmter Zeitpunkte und Zeiträume kraft ihrer periodischen Einflüsse auf Ackerbau, Schifffahrt und andere menschliche Berufsthätigkeiten, sowie auf den Verlauf des pflanzlichen, thierischen und menschlichen Lebens, (der Brunstzeit der Thiere, der Wanderzeit der Vögel Jer. 8, 7, der Katamenien)" (Del.), c) zu יָמִים וְשָׁנִים d. i. zur Unterscheidung, Zählung und Berechnung von Tagen und Jahren. Die Fassung des לאורו ולכו בַרִים וגו als Hendiadys: zu Zeichen für die bestimmten Zeiten und für die Tage und Jahre, oder: zu Zeichen sowol für die Zeiten als auch für die Tage und Jahre, lässt sich sprachlich nicht rechtfertigen. Endlich 3. sollen sie dienen zu leuchten auf der Erde, d.h. ihr Licht zu spenden, das für Wachsthum und Gedeihen aller Geschöpfe unentbehrlich. Dass dieser nächste Zweck der Lichtkörper zuletzt genannt wird, erklärt Del. richtig daraus, "dass von der astrologischen und chronologischen Wichtigkeit der Himmelskörper zu ihrer in der Nothwendigkeit des Lichts für Wachsthum und Bestand alles Irdischen liegenden allremeinen Wichtigkeit aufgestiegen wird." Diese Wichtigkeit kommt insbesondere den zwei grossen Leuchten zu, von welchen die grössere zur Beherrschung des Tags, die kleinere zur Beherrschung der Nacht von Gott gemacht und an die Himmelsveste gesetzt wird. מַלָּכוֹל und יוֹבָּרוֹל in correlaten Sätzen sind comparativisch zu fassen, vgl. Gesen. §. 119, 1. Dass darunter Sonne und Mond zu verstehen, wird als aus der Sache selbst klar nicht besonders bemerkt. Auffallen kann es aber, dass diese Leuchten nicht von Gott Namen erhalten, wie die Werke der drei ersten Tage. Aus einer Vergesslichkeit des Erzählers lässt sich das nicht mit Tuch erklären. Dagegen spricht schon der Umstand, dass überhaupt nur die grossen Gegensatze, in welche das Weltall schöpferisch geschieden und gegliedert wird, nicht aber die Einzeldinge und Einzelwesen (weder Pflanzen noch Thiere) Namen von Gott erhalten; ausgenommen Mann und Weib, die bei ihrer Schöpfung von Gott den Namen אַכָּש Mensch (5, 2) empfangen. Gross werden Sonne und Mond genannt nicht im Vergleich mit der Erde, sondern im Verhältniss zu den Sternen, nach der Grösse und Fülle des Lichts, das von ihnen auf die Erde scheint und ihre Herrschaft über Tag und Nacht begründet, nicht sowol dadurch dass das stärkere Licht der Sonne die Tageshelle, das schwächere Licht des Mondes die Nachtbeleuchtung wirkt, sondern vielmehr durch den Einfluss, welchen ihr Licht am Tage und bei Nacht auf die gesammte Erdenwelt, auf die anorganische Natur nicht minder als auf die organische ausübt, welcher zwar allgemein anerkannt aber schwerlich noch vollständig erkannt ist. In dieser Hinsicht sind Sonne and Mond die zwei grossen Leuchten, die Sterne kleine Lichtkörper, jene wen grossem, diese von kleinem Einflusse auf die Erde und ihre Bewohner.

Diese Wahrheit, welche in der relativen d.h. vom Standpunkte der Erde aus dem Auge erscheinenden Grösse der Himmelskörper liegt, bleibt in voller Gültigkeit, wenn auch vom naturwissenschaftlichen Standpunkte aus beurtheilt viele Sterne den Mond und die Sonne an Massenumfang weit thertreffen. Auch wird durch die Bestimmung von Sonne, Mond und Sternen für die Erde und ihre Bewohner, welche in unserer für Erdbewohner

zu religiösen Zwecken bestimmten Urkunde allein angegeben ist, in keiner Weise ausgeschlossen, dass die Himmelskörper sowol nach ihrer gegenseitigen Stellung im Universum als auch jeder für sich noch eine andere Bestimmung in Gottes Schöpfung haben. Ueber diese aber schweigt nicht blos unsere Urkunde, sondern darüber hat auch Gott den Menschen keine unmittelbare Offenbarung ertheilt, weil das astronomische und physikalische Wissen weder die Gottseligkeit fördert noch der Seele Heil und Frieden gewährt. Der Glaube an die Wahrheit unserer Urkunde als einer göttlichen Offenbarung würde nur in dem Falle erschüttert werden, wenn das, was die Astronomie und übrige Naturwissenschaft über Zahl, Grösse, Bewegung und sonstige Beschaffenheit der unzähligen Himmelskörper als gewisse Wahrheit erforscht hat, mit der biblischen Aussage über ihre Schöpfung unvereinbar wäre. Aber zu einer solchen Annahme berechtigt weder die zahllose Menge, noch die unermessliche Grösse vieler Himmelskörper, noch die fast unendliche Entfernung der Fixsternenwelt von unzerer Erde und unserm Sonnensysteme. Wer kann der göttlichen Allmacht Schranken. setzen, wer bestimmen wollen, was und wie viel sie in einem Augenblick zu schaffen vermöge? Der Einwand aber, dass die Schöpfung der zahllosen und unermesslich grossen und fernen Himmelskörper an einem Tage in einem mit unsern Begriffen von göttlicher Allmacht und Weisheit unverträglichen Missverhältnisse zu der Erschaffung des einen kleinen Erdkörpers in sechs Tagen stehe, trifft nicht die Bibel, sondern nur ein Miesverständniss unserer Schöpfungurkunde. Diese lehrt nicht, dass Gott an einem d. h. am vierten Tage alle Himmelskörper aus dem Nichts vollendet erschaffen habe; sie lehrt im Gegentheil, dass Gott am Anfange den Himmel und die Erde geschaffen und am vierten Tage nur die Sonne, den Mond und die Sterne (Planeten, Kometen und Fixsterne) an der Himmelsveste gemacht habe zu Leuchten für die Erde. Nach diesen klaren Worten ist schon am Anfange der Grundstoff nicht nur der Erde sondern auch des Himmels und der Himmelskörper geschaffen worden. Wenn die Himmelskörper also erst am vierten Tage zu Leuchten für die Erde am Firmamente des Himmels gemacht oder geschaffen werden, so können diese Worte keinen andern Sinn haben, als den dass am vierten Tage ihre Schöpfung vollendet worden, gleich wie am dritten die schöpferische Gestaltung unsers Erdkörpers ihren Abschluss erreicht hat, dass also mit der schöpferischen Ausbildung der Erde gleichzeitig auch die Schöpfung der Himmelskörper und wol auch in analoger Stufenfolge erfolgt ist, so dass am vierten Schöpfungstage der Schöpfungsbau des Himmels mit seinen Gestirnen vollendet war. Sollte diese aus dem Schriftworte einfach sich ergebende Darstellung des Schöpfungswerkes mit den richtigen Begriffen von göttlicher Allmacht und Weisheit streiten? Konnte etwa der Allmächtige nicht mit der Erdenwelt gleichzeitig auch das zahllose Heer der Himmelswelten schaffen? Oder sollte die Allmacht zur Schöpfung des Mondes, der Planeten, der Sonne oder des Orion, der Plejaden, des Sirius und anderer Himmelskörper von noch unerforschter Grösse mehr Zeit gebrauchen, als zur Erschaffung der Erde? Hüten wir uns, die Werke der göttlichen Allmacht mit dem Maassstabe schwacher Menschenkraft zu messen! Dass aber unsere Urkunde über die

stusenmässige schöpferische Bildung der Himmelskörper nicht in gleicher Weise wie über die Erdbildung berichtet, sondern ausser der in v. 1 über die Erschaffung des Himmels gegebenen Andeutung nur noch die schöpferische Vollendung derselben am vierten Tage der Weltschöpfung erwährt, weil dieselben erst von der Zeit an zur Erde in ein ihre Entwicklung beeinflussendes Verhältniss traten oder gesetzt wurden, das erklärt sich einfach aus ihrem schon angegebenen Zwecke, demzusolge das Werk der Weltschöpfung vom Standpunkte der Erde aus erzählt wird, so wie es einem Beobachter von der Erde aus sich hätte darstellen müssen, wenn ein solcher hätte zugegen sein können. Denn nur von diesem Gesichtspunkte aus wurde dieses Werk Gottes für alle Menschen, für die Ungelehrten nicht minder als für die Gelehrten, sasslich und verständlich, und seine Beschreibung den religiösen Bedürfnissen Aller entsprechend.

V. 20—23. Fünster Schöpfungstag. Gott sprach: "wimmeln sollen die Wasser von Gewimmel, von lebendigen Wesen, und Vögel sollen flie-בי die vordere d. i. der Erde zugekehrte פַּבָּי die vordere d. i. der Erde zugekehrte Beite) der Himmelsveste." יְשֹׁרְצוּ und יְשֹׁרָם sind Jussive. Ganz verkehrt haben nach dem πετεινά πετόμενα der LXX Aeltere מופקם als Relativsatz gefasst: und von Vögeln, welche fliegen, wornach die Vögel aus dem Wasser gebildet oder erschaffen wären, im Widerspruch mit 2, 19. Selbst über das Element, aus welchem die Wasserthiere geschaffen worden, sagt der Text nichte aus; denn die Behauptung dass ישרץ, mit causativer Färbung" zu fassen sei, ist irrig und hat in Ex. 7, 28. Ps. 105, 30 keinen Halt; die Construction c. accus. hat es mit den verba der Fülle gemein. אָרֶע von יָשֶׁלֶע von יָשֶׁלֶע kriechen und wimmeln, bezeichnet "ohne Ansehung der Grösse diejenigen Thiere, die sich zahlreich bei einander finden und flink durch einander bewegen" (Del.). יוָשׁ מַשׁ מַשׁ anima viva, lebende Seele, beseeltes Wesen (s. zu 2,7) ist Apposition zu אֶדֶע Gewimmel in (aus) lebendigen Wesen bestehend. Der Ausdruck umfasst nicht blos die Fische, sondern alle Wasserthiere von den grössten bis zu den kleinsten, wozu auch Reptilien z.B. Schildkröten, Wasserkäfer u. dgl. gehören. In Verwirklichung seines Wortes schafft Gott (v. 21) die grossen פַּלְּרֶרֶם eig. die langgestreckten von פָּלָּה dehnen, strecken, Walfische, Krokodile und andere Seeungeheuer; und "alle sich regenden (רֹפֶשֶׁשֶׁה) lebendigen Wesen , von welchen die Wasser wimmeln, nach ihrer Art und בל־עוֹף בָּנָף alles (jegliches) beflügelte Fluggethier nach seiner Art." Dass die Wasserthiere und die Vögel jeglicher Art an einem Tage und zwar vor den Landthieren geschaffen werden, lässt sich nicht mit den Alten aus der Verwandtschaft der Luft und des Wassers und einer

<sup>1)</sup> Verkennung des richtigen Gesichtspunktes, von dem aus unsere Urkunde zu beurtheilen, liegt den meisten Einwürfen zu Grunde, die gegen ihren geschichtlichen Charakter aus dem Schöpfungswerke des vierten Tages erhoben worden. Dazu kommt noch, dass man die Vermuthungen der Astronomen über die unmessbare Entfernung der meisten Fixsterne von der Erde und über die Zeit, welche ein von denselben kommender Lichtstrahl brauchen würde, um bis zur Erde zu gelangen, für zweifellose mathematische Evidenz genommen hat, ohne bedenken zu wollen, dass solche ohngefahre Schätzungen der Entfernungen sich auf die ganz unbewiesene Voraussetzung stützen, dass alles, was man über die Natur und Bewegung des Lichts in unserem Sonnensysteme erkannt hat, auch von dem Lichte der Fixsterne gelten müsse.

daraus resultirenden Verwandschaft dieser Thierklassen erklären. Denn in naturgeschichtlicher Beziehung stehen die Vögel den Säugethieren wenigstens eben so nahe als den Fischen; und die vermeintliche Aehnlichkeit zwischen den Flossen der Fische und den Flügeln der Vögel wird schon durch die nicht minder augenfällige Aehnlichkeit zwischen Vögeln und Landthieren, dass nämlich beide Füsse haben, aufgewogen. Der eigentliche Grund liegt darin, dass die Schöpfung durchweg vom Niederen zum Höheren fortschreitet, in dieser aufsteigenden Scala aber theils die Fische eine niedrigere Stufe des thierischen Organismus darstellen als die Vögel, theils die Wasserthiere und Vögel zusammen niedere Ordnungen des Thierreichs bilden als die Landthiere, namentlich die Säugethiere. Uebrigens sagt die Urkunde nicht, dass von jeder Thierart nur ein Paar geschaffen wurden, sondern weist durch die Worte, dass das Wasser wimmeln soll von lebendigen Wesen, vielmehr darauf hin, dass die Thiere nicht nur in reicher Mannigfaltigkeit der Gattungen und Arten, sondern auch in grosser Menge von Exemplaren geschaffen wurden. Aus der Einheit der Menschenschöpfung folgt nicht, dass auch die Thierarten nur in einzelnen Exemplare erschaffen worden seien; denn die Einheit des Menschengeschlechts ist von ganz anderer Bedeutung als die Einheit der sogen. Thierspecies. V. 22. Als beseelte Wesen werden die Wasserthiere und Vögel durch ein göttliches Segenswort mit dem Vermögen fruchtbar zu sein und sich zu vermehren ausgestattet. Das Segenswort ist reale Mittheilung der Fähigkeit sich fortzupflanzen und zu vervielfältigen.

V.24-31. Der sechste Schöpfungstag. Meer und Luft sind mit lebendigen Geschöpfen erfüllt; da ergeht das Wort Gottes an die Erde, lebendige Wesen nach ihrer Art hervorzubringen, die in drei Klassen getheilt werden: a) בֹּחַמָּח Vieh von אַנוֹע mutum, brutum esse, bezeichnet gewöhnlich die zahmen grösseren vierfüssigen Hausthiere z. B. 47, 18. Ex. 13, 12 u. ō., zuweilen überhaupt die grossen Landthiere; b) מָבֶל das Kriechende umfasst die kleineren ohne Füsse oder mit unmerklichen Füssen sich bewegenden Thiere des Landes, Reptilien, Insekten und Gewürme, und wird v. 25 durch den Zusatz יְשַׁרָכָּהוֹ von den Reptilien des Wassers v. 21 unterschieden; c) אַרָא mit alterthümlichem Bindevocal des stat. constr. für מיל mit alterthümlichem Bindevocal des stat. v. 25, das Gethier der Erde, d.i. das frei umherschweifende Wild. bezieht sich auf alle drei Gattungen der לָּמִי חַנָּה , deren jede ihre besondern Arten hat, und ist daher bei der Ausführung des göttlichen Schöpferworts v. 25 zu jeder Gattung gesetzt. Auch diese Schöpfung wird wie alle voraufgegangenen durch das göttliche aim als dem Willen Gottes entsprechend bezeichnet; aber die Segnung dieser Thierschöpfung ist übergangen, weil der Erzähler zu dem Berichte über die Schöpfung des Menschen forteilt, mit welchem das Schöpfungswerk seinen Gipfel erreicht. Die Schöpfung des Menschen erfolgt auch nicht durch ein Machtwort, welches Gott an die Erde ergehen lässt, sondern in Folge des göttlichen Rathschlusses: "wir wollen Menschen machen in unserm Bilde nach unserer Aehnlichkeit," wodurch von vornherein auf die Verschiedenheit und Vorzüglichkeit des Menschen vor allen übrigen Geschöpfen der Erde hingedeutet wird. Der plur. Theologen fast einhellig tri-

nitarisch gefasst (s. Calovii Bibl. illustr. ad h. l.); wogegen die Neuern denselben entweder als plur. majestat. oder als Ausdruck der Selbstaufforderung, wobei das Subject sich zugleich als Object gegenübertrete (Tuch, Hitzig zu Jes. 6, 8), oder in communicativem Sinne deuten, als Berathung Gottes mit den ihn umgebenden, seinen Rath bildenden Geistern oder Engeln, wie bereits Philo erklärte: διαλέγεται ὁ τῶν ὅλων πατήρ ταῖς ξαυτοῦ δυνάμεσιν (δυνάμεις = Engel). Allein obgleich Stellen wie 1 Kg. 22, 19 ff. Ps. 89, 8 (סור קרשרם) Dan. 7, 10 zeigen, dass Gott als König und Richter der Welt von himmlischen Heerscharen umgeben ist, die seinen Thron umstehen und seine Befehle ausrichten, so scheitert doch die communicative Auffassung an der Klippe, dass sie entweder eine Mitthätigkeit der Geister bei der Schöpfung des Menschen ohne zureichenden Schriftgrund, vielmehr gegen deutliche Schriftstellen wie 2,7.22. Jes. 40,13 f. 44,24 annehmen, oder den Plural zu einer inhaltsleeren Phrase herabsetzen muss, insofern Gott die Engel zur Mitwirkung bei der Menschenschöpfung zwar auffordern aber nicht zu-Lassen, sondern das Werk allein ausführen würde. Mit dieser Fassung des ist auch das בְּצַלְמֵנהּ כִּוְשִהְיֵה ist auch das בְּצַלְמֵנהּ כִּוְשִהְיִם unverträglich, da der Mensch nur nach dem Bilde Gottes (v. 27.5, 1) nicht aber nach dem Bilde der Engel oder Gottes und der Engel geschaffen worden, und eine Engelebenbildlichkeit des Menschen sich weder aus Hebr. 2,7 noch aus Luc. 20,36 folgern lässt. Eben so wenig lässt sich der Plural hier und in den ähnlichen Stellen 3,22. 11,7. Jes. 6,8. 41,22 aus der Objectivirung des Subjects bei Selbstaufforderungen oder Reflexionen erklären, weil bei Selbstaufforderungen Einzelner nur der Singular steht, selbst wo Gott sich zu einem Werke anschickt, vgl. 2, 18. Ps. 12, 6. Jes. 33, 10. Es bleibt also nur die Fassung als Majestatsplural übrig, welche in vertiefter, intensiver Gestalt, wornach Gott nicht reverentiae causa, sondern aus der Fülle göttlicher Kräfte und Wesenheiten, die er besitzt, im Plural von sich und mit sich redet, die der trinitarischen zu Grunde liegende Wahrheit mit erfasst und in sich aufaimmt, nämlich die Wahrheit, dass die in dem absoluten göttlichen Wesen concentrirten Potenzen mehr als Kräfte und Attribute der Gottheit, dass sie Hypostasen sind, welche bei dem weiteren Fortschritte der Offenbarung Gottes in seinem Reiche immer deutlicher als Personen des göttlichen Wesens hervortreten. Ueber die Worte: in unserem Bilde nach unserer Aehnlichkeit haben die Neueren richtig bemerkt, dass die Unterscheidung, welche die griech. Kchv. und nach ihrem Vorgange auch viele Lateiner zwischen εἰχών (ΤΑΨ΄, imago) und ὁμιοίωσις (ΤΑΨ΄, similitudo) machten, indem sie von der physischen, דסוח von der ethischen Seite der Gottesbildlichkeit verstanden, nicht begründet sei; vielmehr mit den alten luth. Theologen beide Worte für synonym zu halten und nur zur stärkern Hervorhebung des Gedankens verbunden seien: "ein Bild das uns gleich sei" (Luth.); weil im Sprachgebrauche ein scharfer oder bestimmter Unterschied sich eben so wenig zwischen בלש und בשות als zwischen ב, und במות nachweisen lasse. בּלָב von عند eig. Schattenriss, daher Abriss, Umriss und Aehnlichkeit, Bild, Abbild unterscheiden sich ebensowenig, als die deutschen Worte Umriss oder Abriss und Bild oder Abbild. Eben so wechseln aund mit einander, wie schon die Vergleichung unsers V. mit 5,1 und 3 zeigt. Vgl. noch Lev. 5, 23 mit Lev. 27, 12 und für den Gebrauch des 7 zur Bezeichnung der Norm, des Musters Ex. 25, 40. 30, 32. 37 u. a. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, worin die Gottesebenbildlichkeit des Menschen bestehe? Jedenfalls nicht in der Leiblichkeit und körperlichen Gestalt, der aufrechten Stellung, gebietenden Haltung des Menschen u. dgl., da Gott keine leibliche Gestalt hat und des Menschen Leib aus Erdenstaub gebildet ist. Eben so wenig in der Herrschaft des Menschen über die Natur; denn diese wird unzweideutig nur als Folge oder Ausfluss der göttlichen Ebenbildlichkeit dem Menschen zugeschrieben. Bild Gottes ist der Mensch vermöge seiner geistigen Natur, vermöge des Hauches von Gott, wodurch das Gebilde aus Erdenstaub zur lebendigen Seele wurde 2,7.1 Das göttliche Ebenbild besteht demnach in der geistigen Persönlichkeit des Menschen, jedoch nicht blos in der Einheit von Selbstbewusstsein und Selbstbestimmung oder darin, dass der Mensch zu einem bewusstfreiem Ich geschaffen ist; denn die Persönlichkeit ist nur die Basis und Form der Gottesbildlichkeit, nicht ihr wesentlicher Inhalt. Dieser besteht vielmehr darin, dass der zu freier, selbstbewusster Persönlichkeit geschaffene Mensch in seiner geistigen wie leiblichen Natur die Heiligkeit und Seligkeit des göttlichen Lebens in creatürlicher Abbildlichkeit besass. Dieser concrete Inhalt des göttlichen Ebenbildes wurde durch die Sünde zerrüttet, so dass unsere Natur erst durch Christum, den Abglanz der Herrlichkeit und Abdruck des göttlichen Wesens (Hebr. 1,3), wieder in das Bild Gottes verklärt wird Gol. 3, 10. Eph. 4, 24. Vgl. Delitzsch bibl. Psychol. S.52 und Philippi kirchl. Glaubensl. 2 S.361. --- "Und sie (שְּלָשׁ als Gattungsbegriff die Menschen) sollen herrschen über die Fische" u.s. w. Auffallend erscheint das בְּבָל־הָשָּׁבֶץ hinter den einzelnen Thiergattungen, da die Aufzählung der Thiergattungen sich nach demselben fortzusetzen scheint. Wäre dieser Schein ganz begründet, so würde man sich der Annahme (von Cleric., Ew. u. A.), dass der Text schadhaft und ausgefallen sei: "und über alles Wild der Erde," wie der Syrer hat, nicht entziehen dürfen. Allein da die Identität von בָּל־דּוָבֶשׁ דָּרֹבָשׁ עַל הָאָבֶץ wit פַל־ רֶפֶשׁ חָאָרָפָּח v. 25 nicht ausser Zweifel ist, im Gegentheil der Wechsel im Ausdrucke, namentlich ארכה statt. הארכה mehr auf eine Verschiedenheit des Sinnes hinweist, auch die ältesten kritischen Zeugen (LXX. Sam. Onk.) mit dem masorethischen Texte übereinstimmen, so können wir in der Uebersetzung des Syrers nichts weiter als eine Conjectur erblicken, und müssen den masor. Text so auffassen, dass der Erzähler von dem Viehe zur ganzen Erde aufgestiegen sei und in dem בל־הרכש וגר, alles Gerege, das sich regt auf der Erde" schliesslich alle Thiere der Erde zusammengefasst habe, wie in dem בל־חַיָּח חַרֹבֶּשֶׂח צַל חָאָרֶץ v. 28. Hiernach be-

<sup>1) &</sup>quot;Der göttliche Hauch ward zur Seele des Menschen und die Seele des Menschen ist also nichts anderes als ein göttlicher Hauch. Wenn die übrige Welt durch das Wort Gottes da ist, so ist dagegen der Mensch durch seinen höchst eigenen Hauch da; dieser Hauch ist das Siegel und Unterpfand unserer Gottesverwandtschaft, unserer gottesbildlichen Würde, während der Odem, der dem Thiere eingeblasen ist, blos der allgemeine Odem, der überall wehende Lebenswind der Natur ist, der im Thiere nur zu einer gewissen Selbstständigkeit und Particularität fixirt und gebunden erscheint, so dass die Thierseele nichts andres als eine zu einer gewissen, aber immer noch materiellen Geistigkeit individualisirte Naturseele ist." Ziegler a. a. O. S. 19 f.

schliesst Gott v. 26, dem nach seinem Bilde zu schaffenden Menschen die Herrschaft nicht allein über die Thierwelt, sondern auch über die Erde selbst zu geben, womit auch der Segen v. 28 übereinstimmt, in welchem dem geschaffenen Menschen das Füllen und Unterthanmachen (ヴュラ) der Erde zugesprochen wird, wogegen nach der Conjectur des Syrers die Unterwerfung der Erde unter den Menschen im göttlichen Rathschlusse der Menschenschöpfung fehlen würde. V. 27. In dem Berichte über die Ausführung des göttlichen Beschlusses schwingt sich die Rede zum Jubelgesange empor, so dass wir hier zum ersten Male dem parallelismus membrorum begegnen (Umbreit, die Sünde 1853. S. 2 f.), indem die Schöpfung des Menschen in drei parallelen Gliedern gepriesen und gefeiert wird. Dabei ist der Unterschied von this (im Bilde Gottes schuf er ihn) und this (als Mann und Weib schuf er sie) nicht zu übersehen. Das Das, wornach Gott Mann und Weib als zwei Menschen geschaffen, weist die irrige Vorstellung zurück, dass Adam anfangs Androgyn gewesen; vgl. zu 2, 18 ff. Durch den Segensspruch v. 28 theilt Gott den Menschen nicht nur die Kraft mit, sich zu vermehren und die Erde zu füllen, wie den Thieren v. 22, sondern auch die Macht über die Erde und alle Thiere. Zum Schlusse wird v. 29 f. den Menschen und Thieren ihre Nahrung angewiesen, und zwar aus dem Pflanzenreiche; den Menschen "alles samentragende Kraut auf dem Erdboden und alle Bäume, an welchen samenhaltige Früchte, "also Feld- und Baumfrüchte oder Korn und Obst; den Thieren "alles Grün des Krautes" (לְאַכְלָּת scil. habe ich zur Speise gegeben) d.i. Gras und Kraut oder die grünen Pflanzen.

Hieraus folgt, dass nach dem Schöpferwillen Gottes weder die Menschen zu ihrer Nahrung Thiere schlachten, noch die Thiere einander auffressen sollten, dass also die in der gegenwärtigen Natur und Weltordnung allenthalben wahrnehmbare Thatsache der gegenseitigen Aufreibung, des gewaltsamen, zum Theil qualvollen Tödtens und Mordens kein ursprüngliches Naturgesetz, keine in der Schöpfung begründete göttliche Ordnung ist, sondern erst durch den Sündenfall mit dem Tode in die Welt gekommen und durch den Fluch der Sünde zu einer Naturnothwendigkeit geworden ist. Die Menschen erhalten erst nach der Sindflut von Gott die Ermächtigung, das Fleisch der Thiere in gleicher Weise wie das grüne Kraut zu ihrer Nahrung zu verwenden (9,3); und dass nach biblischer Anschauung uranfänglich keine fleischfressenden und reissenden Thiere existirten, lässt sich auch daraus schliessen, dass nach den prophetischen Aussprüchen Jes. 11, 6-8.65, 25 mit der Aufhebung der Sünde und der vollendeten Verklärung der Welt in das Reich Gottes auch in der Thierwelt das Morden und Fleischfressen aufhören wird; womit auch die Sagen der Heidenwelt von dem entschwundenen goldenen Zeitalter am Anfange und seiner Wiederkehr am Ende der Zeiten (vgl. Gesen. zu Jes. 11, 6-8) übereinstimmen. Gegen dieses Schriftzeugniss hat zwar die Naturforschung Einspruch erhoben, aber ohne wissenschaftlich dazu berechtigt zu sein. Obgleich nämlich jetzt der Mensch nach dem Baue seiner Zähne und seines Darmkanals auf gemischte, theils pflanzliche, theils thierische Nahrung eingerichtet ist; obgleich jetzt durch die ganze Thierwelt das Gesetz der gegenseitigen Aufreibung in sol-

cher Weise sich hindurchzieht, dass nicht nur das Leben des Einen durch den Tod des Andern gefristet wird, sondern auch "wie dem Uebergreifen der Pflanzenwelt durch die pflanzenfressenden Thiere, so der übermässigen Vermehrung dieser durch die Raubthiere und letzterer durch die Mordwerkzeuge des Menschen Schranken gesetzt sind" (Del.); obgleich endlich schon unter den fossilen Ueberresten der urweltlichen Thiere nicht blos Brubthiere vorkommen, sondern auch an manchen Knochen derselben deutliche Krankheitsspuren wahrzunehmen sind: so beweisen alle diese Thatsachen doch nicht, dass die Menschen- und Thierschöpfung auf Tod und Verderben angelegt war, und dass Krankheiten und Tödtung älter seien als der Sündenfall. Denn um auf das letzte Bedenken zuerst zu antworten, so hat die Geologie für ihre Doctrin, dass die fossilen Ueberreste von Raubthieren und von Knochen mit Krankheitsspuren aus einer voradamitischen Weltperiode herstammten, noch keinen bündigen Beweis geliefert, sondern dieselbe blos aus ihren oben S. 9 f. besprochenen Hypothesen von mehrfachen Schöpfungsperioden gefolgert. Sodann wie in der gegenwärtigen Naturordnung dem Uebergreifen des Pflanzenreichs nicht blos durch die pflanzenfressenden Thiere sondern auch durch das Absterben der Pflanzen nach Erschöpfung ihrer Lebenskraft Schranken gesetzt sind, so konnte die Weisheit des Schöpfers auch der übermässigen Vermehrung der Thierwelt Schranken ziehen, ohne des Beistandes der Raubthiere und Jäger zu bedürfen, da auch jetzt noch viele Thiere auf natürlichem Wege ihr Leben enden, ohne von Raubthieren gefressen oder von Menschen getödtet zu werden. Die Schriftlehre, dass der Tod durch die Sünde in die Welt gekommen, beweist nur dass das Menschengeschlecht zu ewigem Leben erschaffen war, nöthigt aber in keiner Weise zu der Annahme, dass auch die Thiere in ihren einzelnen Exemplaren zu endloser Fortdauer geschaffen waren. Wie die Erde dieselben auf Gottes schöpferisches Wort hervorgebracht hat, so würden die einzelnen Individuen und Generationen auch ohne gewaltsame Ausrottung durch Thieresklauen und Menschenhand wieder vergangen und in den Mutterschoss der Erde aufgelöst worden sein, nachdem sie den Zweck ihres Daseins erreicht d.h. sich kraft des Schöpfungssegens vermehrt und ihr Geschlecht fortgepflanzt hatten. Das Vergehen der Thiere ist ein mit ihrer Schöpfung geordnetes Naturgesetz, nicht eine Folge der Sünde und eine Wirkung des durch des Menschen Sünde in die Welt gekommenen Todes. Dennoch aber ist es nach dem Sündenfalle in die Folgen und Wirkungen desselben dermaassen verschlungen worden, dass das naturgemässe Vergehen der einzelnen Thiere in ein qualvolles Verenden und gewaltsames Morden ausgeartet ist. Wenn in der jetzigen Thierwelt viele Geschlechter so organisirt sind, dass dieselben nur vom Fleische anderer Thiere, die sie verschlingen und auffressen, leben, so nöthigt diese Erscheinung weder zu der Annahme, dass die fleischfressenden Raubthiere erst nach dem Sündenfalle erschaffen worden, noch zu der Voraussetzung, dass sie ursprünglich auf Fleischnahrung angewiesen und schon bei ihrer Erschaffung dazu organisirt waren. Wenn die ganze ziloiç in Folge des wegen der Sunde des zum Haupte und Herrn der Natur bestimmten Menschen über die Erde ergangenen Fluchs der ματαιότης und δουλεία τῆς φθορᾶς unterworfen ward (Röm. 8, 20 ff.), so konnte mit dieser Unterwerfung auch eine Veränderung in der Organisation der Thiere eintreten, welche die auf Beobachtung und Combination des empirisch Erkannten sich gründende Naturforschung weder nachweisen noch überhaupt ergründen kann. Darf doch die Naturwissenschaft in keinem ihrer vielen Zweige sich schon rühmen, alle Erscheinungen in dem thierischen und menschlichen Organismus der Jetztwelt begriffen zu haben; wie könnte sie sich also erkühnen, die Veränderungen, welche dieser Organismus im Verlaufe von Jahrtausenden erlitten, bestimmen oder abgrenzen zu wollen?

Mit der Erschaffung des Menschen und seiner Bestallung zum Herrscher auf Erden ist die Schöpfung aller irdischen Wesen beendigt. V. 31. Gott sah sein Werk und siehe es war alles sehr gut, d. h. alles in seiner Art vollkommen, so dass jede Creatur das vom Schöpfer ihr gesetzte Lebensziel erreichen, den Zweck ihres Daseins erfüllen konnte. Durch das vom jedem Gotteswerke ausgesagte und am Schlusse der ganzen Schöpfung durch verstärkte wird das Vorhandensein irgendwelchen Bösen in Gottes Schöpfung negirt und damit die Hypothese, dass durch das Sechstagewerk ein widergöttliches, böses Prinzip, das schon vorher in dieselbe eingedrungen war, nur bewältigt und gebunden worden sei, zurückgewiesen. Der sechste Schöpfungstag wird als der letzte durch den Artikel pie gein Tag, der sechste" (s. Gesen. §. 111, 2°) vor den übrigen ausgezeichnet.

C. II, 1-3. Der Schöpfungssabbat. "So wurden der Himmel und die Erde mit all ihrem Heere vollendet." \*? bezeichnet hier die Gesammtheit aller Himmel und Erde füllenden Wesen; sonst, vgl. namentl. Neh. 9,6, wird es nur vom Heere des Himmels gebraucht, d.i. den Gestirnen Deut. 4, 19. 17,3, und nach späterer Vorstellung auch von den Engeln 1 Kg. 22, 19. Jes. 24, 21. Neh. 9, 6. Ps. 148, 2. Mit diesen Worten v. 1 wird die Vollendung des Schöpfungswerks eingeleitet und v.2 f. näher dahin bestimmt, dass Gott am siebenten Tage sein Werk, das er gemacht, vollendete, indem er an diesem Tage zu schaffen aufhörte, und denselben segnete und heiligte. Das Vollenden oder zu Ende führen (בּלָּה) des Schöpfungswerkes am siebenten Tage (nicht am sechsten wie LXX, Sam. Syr. aus Missverstand geändert haben) lässt sich nur begreifen, wenn man die mit i consec. an angereihten Sätze v. 2 b und 3 als Inhalt der Vollendung fasst, d. h. wenn man erkennt, dass die Vollendung negativ in dem Aufhören des Schafsens und positiv in der Segnung und Heiligung des siebenten Tages besteht. Auch das Authören (vgl. für diese Bed. von רְּבֶשׁ 8, 22. Hi. 32, 1 u. a.) zu schaffen gehört zur Vollendung des Werks. Wie ein menschlicher Werkmeister erst dadurch sein Werk vollendet, dass er, nachdem er es seiner Idee entsprechend hergestellt hat, aufhört an ihm zu arbeiten, so hat in mendlich höherer Weise Gott die Schöpfung der Welt mit allen ihren Wesen dadurch vollendet, dass er aufhörte Neues hervorzubringen, und in die Ruhe seines allgenugsamen ewigen Wesens einging, aus der er bei und mit der Schöpfung der von seinem Wesen verschiedenen Welt gleichsam herausgetreten war. Daher wird das Aufhören des Schaffens Ex. 20, 11 als ruhen (אָשׁ) und 31,17 sogar als sich erholen, erquicken (שַּׁלָּשָׁ) bezeichnet. Die Ruhe, in welche Gott nach vollbrachter Schöpfung einging, hat ihre Reali-

tät,, in der Realität der Schöpfungsarbeit, gegen welche die Erhaltung der einmal geschaffenen Welt, ob sie gleich auch eine fortgehende Schöpfung ist, doch als Ruhe erscheint" (Ziegl. S. 27). Diese Ruhe des Schöpfers ist zwar "die Folge seiner Selbstbefriedigung an dem nun harmonischen, einheitlichen und deshalb befriedigenden Ganzen der vielgestaltigen Schöpfung" (Del.); aber diese Selbstbefriedigung Gottes an seiner Schöpfung, die wir das göttliche Wohlgefallen an seinem Werke nennen, ist zugleich eine geistige Kraft, welche der Schöpfung zu Gute kommt, als ein Segen auf dieselbe überströmt und sie in die Seligkeit der Ruhe Gottes aufnimmt und mit seinem Frieden erfüllt. Hierin besteht das positive Moment der Vollendung, welche Gott der Schöpfung dadurch gibt, dass er den siebenten Tag segnet und heiligt, weil er an demselben von dem Werke, das er machend (הְשְׁשֵׁלֵּב faciendo vgl. En. §. 280 d) geschaffen hatte, seine Ruhe fand. In dem Tage wird das an ihm vollbrachte Werk, die geschaffene Welt gesegnet und geheiligt. Das göttliche Segnen ist ein reales Mittheilen von Kräften des Heils, der Gnade und des Friedens, und wind heiligen bed. nicht nur als heilig darstellen, sondern auch "die Eigenschaft des ברוֹש zueignen" (Del.), in lebendige Beziehung zu Gott, dem Heiligen setzen, zur Theilnahme an dem reinen, ungetrübten Lichte der göttlichen Heiligkeit erheben. Ueber virp. s. zu Ex. 19,6. Das Segnen und Heiligen des siebenten Tags hat zwar sein Absehen auf den Sabbat, welchen Israel als Volk Gottes künftig feiern soll; jedoch nicht in der Weise, als ob hier schon der theokratische Sabbat eingesetzt würde oder gar nur die Einrichtung dieses Sabbats in die Geschichte der Schöpfung zurückgetragen wäre. Im Gegentheil der Sabbat der Israeliten hat selbst eine tiefere, in der Natur und Entwicklung der geschaffenen Welt begründete Bedeutung nicht blos für Israel, sondern für die ganze Menschheit, ja für die gesammte Schöpfung. Da die ganze irdische Schöpfung in den Wechsel der Zeit und unter das Gesetz der zeitlichen Bewegung und Entwicklung gestellt ist, so bedürfen alle Geschöpfe nicht nur bestimmter, wiederkehrender Ruhezeiten, um sich zu erholen, zu erquicken und neue Kraft für neue Entwicklung zu sammeln, sondern sie streben auch einem Ziele entgegen, wo alle Unruhe der Bewegung sich in die selige Ruhe der Vollendung ihres Daseins auflösen wird. Auf diese Ruhe deutet das Ruhen (ἡ κατάπαυσις) Gottes nach vollbrachtem Schöpfungswerke hin; zu dieser Ruhe, zu diesem göttlichen σαββατισμός (Hebr. 4, 9) soll die ganze Welt, vor allen aber der Mensch, das Haupt der irdischen Schöpfung gelangen. Dazu vollendete Gott sein Werk durch Segnung und Heiligung des Vollendungstages der Schöpfung. — Mit Rücksicht auf Hebr. c. 4 haben schon Kchv. darauf Gewicht gelegt, dass der siebente Tag nicht gleich den andern durch die Formel: es ward Abend und ward Morgen, begrenzt sei, so dass z.B. Augustin am Schlusse seiner Confessionen betet: dies septimus sine vespera est nec habet occasum, quia sanctificasti eum ad permansionem sempiternam. Allein so wahr es ist, dass der Sabbat Gottes schlechthin keinen Abend hat, und auch der σαββατισμός, zu welchem die Creatur am Ende ihrer Entwicklung gelangen soll, von keinem Abende begrenzt werden sondern ewig dauern wird, so dürfen wir doch diese wahre und tiefe Idee nicht ohne Weiteres in den sie-

Ĵ



benten Schöpfungstag hineinlegen. Eine solche Deutung würde sich nur dann rechtfertigen und der Vollendungstag des Schöpfungswerkes von einer Periode von endloser Dauer verstehen lassen, wenn die sechs voraufgegangenen Tage eben so viele Weltentwicklungsperioden wären, welche die Zeit vom Anfange der Schöpfung bis zur endlichen Vollendung ihrer Entwicklung umspannten. Da aber die sechs Schöpfungstage nach den Textesworten Erdentage von gewöhnlicher Dauer sind, so dürfen wir auch den siebenten Tag nicht anders deuten; und dies um so weniger, als derselbe in allen Stellen, wo der theokratische Sabbat auf ihn begründet wird, als ein gewöhnlicher Tag verstanden ist Ex. 20, 11. 31, 17. Darum müssen wir annehmen, dass am siebenten Tage, an welchem Gott von seinem Werke ruhte, auch die Welt mit allen Geschöpfen zur heiligen Ruhe Gottes gelangte, dass die κατάπανσις und der σαββατισμός Gottes zugleich eine Ruhe und Sabbatfeier für seine Geschöpfe, insonderheit den Menschen wurde, und dass dieser Ruhetag der von Gott geschaffenen Welt, welchen die Stammeltern unsers Geschlechts im Paradiese feierten, so lange sie im Stande der Unschuld mit ihrem Gotte und Schöpfer in seligem Frieden lebten, der Anfang und das Urbild der Ruhe gewesen, zu welcher die Schöpfung, nachdem sie durch des Menschen Sünde aus der seligen Gemeinschaft mit Gott gefallen, erst wieder durch die Erlösung bei ihrer Vollendung einzugehen die Verheissung empfangen hat.

# Die Geschichte des Himmels und der Erde. Cap. II, 4 — IV, 26.

#### Inhalt und Ueberschrift.

Die mit der Vollendung des Schöpfungswerks beginnende geschichtliche Entwicklung der Welt wird mit der "Geschichte des Himmels und der Erde" eröffnet, welche in drei Abschnitten u) von dem Urstande des Menschen im Paradiese (2,5-25), b) dem Sündenfalle (c. 3), c) dem Zerfallen des einen Menschengeschlechts in zwei nach ihrer Stellung zu Gott verschiedene Geschlechter (c. 4) handelt. — Die Worte: "dies die מוֹלְרוֹח des Himmels und der Erde als sie geschaffen worden" sind die Ueberschrift zu dem Folgenden. Dies würde nie verkannt worden sein, wenn nicht vorgefasste Meinungen über die Composition der Genesis den hellen Blick der Ausleger getrübt hätten. Entscheidend ist schon der Umstand, dass die Formel אלח תולדות), überall wo sie vorkommt, ausser unserm V. 10 mal in der Gen., ferner Num. 3, 1. Rut 4, 18. 1 Chr. 1, 29, Ueberschrift ist und an unserer Stelle der Bedeutung von חולדות zufolge gar nicht Unterschrift des Vorhergehenden sein kann. Das nur im plur. gebräuchliche und nur im stat. constr. oder mit Suffixen vorkommende חולדות als hifilisches nomen von הוֹלְיד gebildet, bed. eigentlich die Zeugungen oder Nachkommenschaft Jemandes, dann die Entwicklung dieser Zeugungen oder

Koil, Pontstouch. I.

seiner Nachkommen, die Geschichte der Gezeugten, das was mit ihnen vorgeht, was sie thun und vollbringen; in keinem Falle die Geburts-oder Entstehungsgeschichte des genitivisch Genannten, sondern immer dessen Zeugungs- und Lebensgeschichte. Dieser Bedeutung des Wortes gemäss kann unter חולדות des Himmels und der Erde nicht die Entstehungsgeschichte des Weltalls verstanden werden, weil nach biblischer Anschauung die einzelnen zu dem Bestande Himmels und der Erde gehörenden Dinge sich weder nach ihrem Werden als Erzeugungen oder Produkte kosmogonischer und geogonischer Evolutionen fassen, noch nach ihrem Dasein unter den Begriff der Nachkommenschaft des Himmels und der Erde subsumiren lassen. Alle Creaturen im Himmel und auf Erden sind Schöpfungen, die Gott gemacht, durch sein Wort ins Dasein gerufen hat, trotzdem dass er Einzelnes aus der Erde hat hervorgehen lassen. Da ferner schon in 2, 1-3 die Vollendung des Himmels und der Erde mit all ihrem Heere erzählt ist, so lässt sich auch unter השמרם והארץ v. 4 nicht mehr der Grundstoff des Weltalls oder Himmel und Erde in ihrem elementaren Uranfange verstehen, so dass man mit völliger Aufgebung der eigentlichen Bedeutung von unter חולרים והארץ diesen chaotischen Uranfang als die Anfangsglieder einer Reihe von Hervorbringungen fassen könnte, wie Del. will, sondern nur das Weltall nach vollendeter Schöpfung am Anfange seiner geschichtlichen Entwicklung, die im Folgenden erzählt wird. Dies setzt die Vergleichung der übrigen durch אלה תולדות eingeleiteten Abschnitte ausser Zweifel. Wie z.B. die מוֹלְדוֹת נוֹתַ nicht die Erzeugung und Geburt Noahs, sondern seine Geschichte und die Erzeugung seiner Söhne enthalten, so können auch die תולדות des Himmels und der Erde nicht den Ursprung und die Entstehung des Weltalls erzählen, sondern nur was mit dem Himmel und der Erde nach ihrer Schöpfung weiter geworden ist. Dem steht auch nicht entgegen, obgleich man nicht übersetzen darf: nachdem sie geschaffen worden waren. Denn sollte die Auflösung des Particips ins Plusquamperf. auch grammatisch zulässig sein, so steht doch dieser Auffassung das parallele בְּרוֹם בְּרוֹם מְשׁלָּם und בְּרוֹם דִנְּרָאָם 5, 1. 2 entgegen. Wie der Tag des Schaffens und Geschaffenwerdens nicht ein Tag nach der Schöpfung Adams ist, sondern der Tag, an welchem er geschaffen worden ist, so bezeichnen die gleichen Worte hier auch die Zeit, da Himmel und Erde geschaffen worden sind; und wie 5,1 die Schöpfung des Menschen den Ausgangspunkt für den Bericht von der Entwicklung des geschaffenen Menschengeschlechts durch die Zeugungen Adams bildet und eben deshalb recapitulirt ist, so wird hier die Schöpfung des Weltalls als Ausgangspunkt für die Erzählung seiner geschichtlichen Entwicklung genannt, weil diese Erzählung auf einzelne Momente der Schöpfung zurückgeht und dieselben als die Prämissen für den Gang, den die Entwicklung der Welt genommen, näher beschreibt. Das מבראם wird in der schon v. 2 und 3 hervortretenden alterthümlichen Breite und Wortfülle der Darstellung verdeutlicht durch den Zusatz: "am Tage da Jehova Gott Erde und Himmel gemacht hat." Obgleich dieser Zusatz in enger Beziehung zum Folgenden steht, so verbietet doch die Einfachheit der Erzählung, ihn als Vordersatz einer Periode zu fassen, deren Nachsatz v. 5 oder erst v. 7 folgte. Die erste Verbindung

.

ist grammatisch unmöglich, weil v.5 nicht das Verbum voransteht, wie in solchem Falle zu erwarten (vgl. 3, 5 יְּנִּמְקְתוּג), sondern das Nomen. Die andere ist zwar syntaktisch statthaft, da v. 5 und 6 als Zustandssätze in den Hauptsatz eingeschaltet sein könnten (vgl. Ew. §. 341°), aber nicht wahrscheinlich, weil dabei eine unnafürlich lange Parenthese entstehen würde. Der Satz gehört also noch zur Ueberschrift. Beachtung verdient die ungewöhnliche Wortstellung אֶרֶץ וְטָׁמִיִם (nur noch Ps. 148, 13), welche darauf hinweist, dass die Erde der Schauplatz der nun anhebenden für die ganze Welt folgenreichen Geschichte ist, und das Eintreten des Gottesnamens mit אלחים werbunden. Dass die Hypothese, welche den Wechsel dieser beiden Gottesnamen in der Genes. aus der Verschiedenheit der Urkunden ableitet, zur Erklärung von רחות אלהוים in 2,4 --- 3,24 nicht ausreicht, können die Vertheidiger dieser Hypothese sich selbst nicht verhehlen. Nicht nur wird mitten in diesem Abschnitte Gott in der Rede der Schlange nur genannt, zum deutlichen Zeugnisse, dass die verschiedenen Gottesnamen mit Rücksicht auf ihre unterschiedliche Bedeutung wechseln; sondern auch der Gebrauch des Doppelnamens an sich, der hier 20 mal zu lesen, im ganzen A.T. aber nur selten vorkommt, ist überall bedeutsam. Im Pentateuche nur noch einmal Ex. 9, 30., in den übrigen Büchern nur 28am. 7, 22. 25. 1 Chr. 17, 16 f. 2 Chr. 6, 41 f. Ps. 84, 9. 12 und Ps. 50, 1 in umgekehrter Folge אלחים יחוח wiederkehrend, hat er in sämmtlichen Stellen besonderen Nachdruck, dient dazu, recht stark hervorzuheben dass in Wahrheit אלחים ist, während in Ps. 50, 1 die Rede von den allgeals dem persönlichen Namen מלְדָים and יחוח als dem persönlichen des Gottes Israel aufsteigt. In unserem Abschnitte drückt die Verbindung aus, dass Jehova Gott ist oder mit Elohim eins, weshalb auch nicht vor, sondern nach ישנים steht. Denn nicht das soll durch den constanten Gebrauch des Doppelnamens hier gelehrt werden, dass Elohim welcher die Welt geschaffen Jehova ist, sondern dass Jehova, welcher mit den Meinchen im Paradiese umgegangen ist und sie nach Uebertretung seines de la verbeissung des Sieges über den Verführer ertheilte, Elohim ist, derselbe Gott, welcher Himmel und Erde geschaffen hat.

Die beiden Namen unterscheiden sich so: ain ein Plural von dem nur im höheren dichterischen Style gebrauchten zich, ein nomen infin. von in der Bed. des arab. all fürchten, bed. den Schauer, die Furcht, dann den Gegenstand der Furcht, das zu fürchtende höchste Wesen, wie zie, das 31,42.53, und app, das Ps. 76,12 vgl. auch Jes. 8,12 f. mit ihm wechselt. Der Plural dient nicht zur Bezeichnung des Abstractums: Gottheit, sondern zur Ausprägung des Gottesbegriffs in der Fülle und Mannigfaltigkeit der göttlichen Kräfte, und wird theils in numerischem, theils in intensivem Sinne gebraucht, so dass sowol die (vielen) Götter der Heiden als auch den einzigen wahren Gott bezeichnet, in welchem die höchste und absolute Inhaltsfülle der göttlichen Wesenheit beschlossen ist. In diesem intensiven Sinne bezeichnet sich Grossen und Erhabenen, der Himmel und Erde geschaffen hat und alle

Creaturen erhält und regiert, jedoch seiner Herleitung nach nur als Object, nicht als Subject, wobei noch in der Pluralform die concrete Einheit des personlichen Gottes vor dem Reichthume der in seinem Wesen beschlossenen göttlichen Potenzen zurücktritt. In diesem Sinne wird zwar - so in der Genesis und später noch in der Poesie - אלהדם ohne Artikel einem nomen propr. gleich vom wahren Gotte gebraucht, selbst im Munde von Heiden 1 Sam. 4,7., sonst aber als Appellativum mit dem Artikel דָאֱלֹדָים, so auch schon hie und da in der Genes., wo der Artikel die Absolutheit oder die Persönlichkeit Gottes hervorhebt, wie 5, 22. 6, 9 u.a. — Der Name hingegen ist ursprünglich nomen propr. und nach der Erklärung, welche Gott selbst Mosen über seinen Namen gibt Ex. 3, 14 f., von dem imperf. des v. אֶּדְרֶה אֲשֶׁר אֶּדְרָה gebildet, indem Gott da sich אֶּדְרֶה אֲשֶׁר אֶּדְרָה, dann abgekürzt מְּהְרֶּהְ und weiter mit Umsetzung der ersten Person in die dritte nennt. Aus der Imperfectbildung folgt, dass der Name entweder בַּדָּנָה oder אור lautete (vgl. Caspari Micha der Morasthite S. 5 ff.) und aus der vormosaischen Zeit stammt, da קיים schon unter Mose durch מנים aus der lebenden Sprache verdrängt war. Die masorethische Vocalisation יְהֹיָה stammt aus einer Zeit, in der die Juden diesen Namen längstals ein ἄδοητον nicht mehr auszusprechen wagten und ihm אַלֹּכָּי substituirt hatten, dessen Vocale daher als Keri d.h. zu lesendes Wort unter das Kethib rom gesetzt wurden, ausser in den Fällen, wo יהורה in Apposition von אֵדֹנָי steht, wo sie dann אֵלְדִים lasen und deshalb הַהֹוֹח (eine reine Unform) vocalisirten. וּ Diese aus Missverstand von Lev. 24, 16 (s. z. dies. St.) entsprungene Sitte scheint bald nach dem babyl. Exile aufgekommen zu sein. Schon in den kanonischen Schriften aus dieser Zeit wird der Gebrauch des immer seltener, und in den Apokryphen und der Alexandr. Version ist ihm überall o Kúquos substituirt, worin die neutestamentl. Schriftsteller den LXX folgen. (Mehr hierüber s. bei Ochler l. c. S. 455 f.) — Fragen wir nach der Bedeutung von יהוה, so ist אהיה אשר אחיה Ex. 3, 14 weder zu übersetzen: έσομαι δς έσυμαι (Aq. Theodt.), ,,ich werde sein, der ich sein werdeut Luth.), noch: ich werde sein, der ich sein will oder soll" (M. Baumg.). Ist bedeutet auch nicht "den, welcher sein wird, weil er sein selbst ist, den Gott der Zukunft" (v. Hofm. Schriftb. I S. 87). Denn bei den von 3. pers. imperf. gebildeten Namen ist das Imperfect kein Futurum, sondern Aorist. Der Grundbedeutung des Imperfects (s. En. §. 136) entsprechend bezeichnen die so gebildeten Namen eine Person nach einer an ihr wiederholt oder dauernd sich kundgebenden, sie also besonders charakterisirenden Eigenschaft (25, 26. 27, 36 vgl. auch 16, 11 und 21, 6). Richtig Vulg.: ego sum

<sup>1)</sup> Die Verhandlungen über die Gottesnamen und ihre Bedeutung in der ältern Zeit gibt Reland in d. decas exercitationum philol. de vera pronuntiatione nominis Jehova. 1707, für die neuere Zeit Hengstenberg, Beitrr. 2 S. 181 ff. Oehler in Herzog's Realencyklop. VI S. 455 ff. und Hölemann über die Bedeutung und Aussprache von Titi in s. Bibelstudien. Lpz. 1859. S. 54 ff., welcher sich (S. 81) hauptsächlich auf Grund von Apok. 1, 4 und 5, 8 mit R. Stier und mehrern alten Theologen dafür entscheidet, dass die masor. Vocalisation Titi die ursprüngliche Aussprache des Namens bezeichne, wobei aber übersehen ist, dass die theologische Ausdeutung o ür xal o ir xal o expansion philologischen Beweis für die Bildung des Titi durch Verschmelzung von Tit, Tit, zu einem Worte liefern kann.

•

sum, "ich bin der ich bin." Die "relativische Verbindung des in derselben Form wiederholten Zeitworts hat den Sinn, dass das im Verbum ausgesagte Sein oder Thun des Subjects keiner andern Bestimmung als der Selbstbestimmung des Subjects unterliegt" (v. Hofm. S. 86). Das verb. אַרָּה bedeutet "sein, geschehen, werden"; aber da weder Geschehen noch Werden auf Gott den Unveränderlichen passt, da die pantheistische Vorstellung eines werdenden Gottes der Schrift fremd ist, so müssen wir die Bedeutung sein festhalten, dabei aber nicht vergessen, dass wie das göttliche 🗻 🗸 Sein an sich schon kein ruhendes, gleichsam todtes, sondern ein lebendiges und lebendig sich bezeugendes, auf die Creatur einwirkendes, in der Welt waltendes Sein ist, so auch die Imperfectbildung des רהוח den Begriff des abstracten Seins ausschliesst und auf das sich bewegende, in der Welt sich manifestirende, die Geschichte durchwaltende göttliche Sein hinführt. Sofern nun in dem אדרה אשר אחרה zum nomen propr. ausgeprägt ist, also Gott "der ist der er ist," sofern er in seinem geschichtlich sich kundgebenden Sein eben der sich selbst Bestimmende ist, so liegt in dem Jehovanamen, den wir als in den kirchlichen Sprachschatz eingebürgert auch schon wegen der Ungewissheit über seine richtige Aussprache beibehalten, sowol "die absolute Selbstständigkeit Gottes in seinem geschichtlichen Walten," als auch "die absolute Beständigkeit Gottes oder dies, dass er in Allem, in seinem Reden wie in seinem Thun, wesentlich mit sich in Uebereinstimmung ist, sich stets consequent bleibt" (Oehler S. 458). Der "Ich bin der ich bin" ist also das absolute Ich, die mit unbedingter Freiheit waltende absolute Persönlichkeit, und im Unterschiede von אלדער dem zu fürchtenden höchsten Wesen der persönliche Gott in seiner geschichtlichen Offenbarung, in welcher die Fülle des göttlichen Wesens sich der Welt erschliesst. Dieses Walten des persönlichen Gottes in der Geschichte aber bezieht sich auf die Verwirklichung des Endzieles der Schöpfung, auf das Heil der Menschheit. Jehova ist daher Gott der Heilsgeschichte. Diese heilsgeschichtliche Bedeutung liegt nicht in dem Etymon, sondern in der geschichtlichen Entfaltung des Jehovanamens. Als רחודה hat sich Gott schon Abram bezeugt 15, 7, als er den Bund mit ihm schloss; und da dieser Name weder von einem Attribute Gottes, noch von einer einzelnen Gottesmanifestation hergenommen ist, so werden wir seinen Ursprung auf göttliche Offenbarung zurückführen und in jenem Worte Gottes an Abram אָלִי יחודה,ich bin Jehova" suchen müssen. Wie Jehova hier Abram sich als den kundgibt, der ihn aus Ur der Chaldäer ausgeführt, um ihm das Land Canaan zum Besitze zu geben, und sich damit als den Urheber aller Verheissungen, die Abram bei seiner Berufung empfangen hat und die ihm und seinen Nachkommen Isaak und Jakob erneuert werden, bezeichnet: so hat er sich Ex. 3 Mosen als den Gott seiner Väter (der Patriarchen) geoffenbart, um seine Verheissung an ihrem Samen, dem Volke Israel, zu erfüllen. Durch diese Offenbarungen wurde ישוח zum Eigennamen für den Gott, welcher das Heil der gefallenen Menschheit wirkt, und wird in dieser Bedeutung nicht nur schon bei der Berufung Abrams c. 12 proleptisch gebraucht, sondern auch in die Urzeit übertragen auf alle Gottesmanifestationen und Gottesthaten, welche auf die Errettung des Menschengeschlechts aus seinem Falle abzielten

und auf die mit Abrams Berufung anhebenden speziellen Heilanstalten vorbereiteten. Diese Vorbereitungen beginnen schon im Paradiese. Dies anzudeuten hat Mose schon hier in unserem Cap. den Gottesnamen Jehova in die Geschichte eingeführt und die Identität Jehova's mit Elohim nicht blos durch die c. 2,5 — 3,24 constant beibehaltene Verbindung der beiden Namen, sondern auch noch dadurch hervorgehoben, dass er die c. 1 erzählte Schöpfung Elohims in der Ueberschrift (v. 4 b) als Werk Jehova Elohims bezeichnet.

## Cap. II, 5—25. Das Paradies.

Die Erzählung v. 5-25 liefert weder eine zweite in sich geschlossene und selbstständige Schöpfungsgeschichte, noch blosse Nachträge zu dem Schöpfungsberichte c.1, sondern beschreibt die Anfänge der Geschichte des Menschengeschlechts. Zu diesen Anfängen gehört nicht nur die ausführlichere Nachricht über die Erschaffung des ersten Menschenpaares, sondern auch die Beschreibung der Wohnstätte, welche Gott demselben zur Entwicklung und Thätigkeit bereitet hat; da diese Umstände für die erste Selbstentscheidung des Menschen mit ihren Erde und Himmel bewegenden Folgen von der höchsten Bedeutung sind. Schon in der Schöpfungsgeschichte tritt der Mensch vor allen Geschöpfen hervor, als nach dem Bilde Gottes geschaffen und zum Herrn der Erde gesetzt, obgleich er dort nur als das letzte und höchste Glied der Schöpfung erwähnt ist. Daran knüpft unsere Erzählung an und entfaltet durch genauere Beschreibung der Stellung, welche der Mensch in der Schöpfung erhielt, die Verhältnisse, welche für den Gang seiner Entwicklung einflussreich und folgenschwer geworden. Diese Verhältnisse sind die Bildung des Menschen aus Erdenstaub und göttlichem Lebensodem, der Baum der Erkenntniss im Paradiese und die Bildung und Stellung des Weibes zum Manne. Von diesen drei Momenten bildet das erste das Substrat für die beiden andern, nach welchen die Erzählung sich in zwei Hälften, v. 5—17 und 18—25, zerlegt. Daher ist die nähere Angabe über die Erschaffung Adams der Beschreibung des Paradieses untergeordnet und eingefügt (v. 7). Auf das Paradies deuten schon v. 5 und 6 hin, mit welchen die Erzählung anhebt. "Und noch wurde (entstand, wuchs) kein Strauch des Feldes auf Erden und kein Kraut des Feldes sprosste noch, denn nicht hatte Jehova El. auf der Erde regnen lassen und kein Mensch war da, das Erdreich zu bebauen; und ein Nebel stieg auf von der Erde und tränkte die ganze Fläche des Erdbodens." יום im Parallelismus mit ny bed. werden, entstehen, hervorgehen. Obgleich hier das Werden der Sträucher und Sprossen der Kräuter des Feldes als vom Regen und der Bebauung des Erdreichs durch den Menschen abhängig dargestellt wird, so darf man die Worte doch nicht so verstehen, als ob vor dem Eintreten des Regens oder Thaues und vor der Schöpfung Adams noch gar kein Strauch und Gewächs existirt hätte, und daraus folgern, dass die Erschaffung der Pflanzen hier in Widerspruch mit 1,11 f. entweder nach oder doch gleichzeitig mit der Erschaffung des Menschen gesetzt würde. Von der Pflanzenschöpfung ist hier gar nicht die Rede, sondern in

. [

v.8 nur von der Pflanzung des Gartens in Eden. Das "Werden der Sträucher und Sprossen der Kräuter" ist verschieden von der Schöpfung oder ersten Hervorbringung des Pflanzenreichs, bezeichnet das Wachsen und Sprossen derselben aus den durch die Schöpfung ins Dasein gerufenen Gewächsen und Keimen, die naturgemässe Entwicklung der Pflanzen, wie sie nach der Schöpfung beständig vor sich geht. Diese ist von Regen und menschlicher Pflege abhängig, nicht die Schöpfung derselben. Auch bedeuten שׁרֹתַ וְבֶּמֶשֹׁב חַשְּׁבֶּה nicht den gesammten Pflanzenwuchs des Erdbodens. Es ist nicht an dem, dass "der zweite Abschnitt השורה ganz wie der erste ארץ gebrauche." אוֹטָ ist nicht "der weithin sich erstreckende Plan der Erde, das weite und breite Gefilde," sondern das Feld oder Ackerland, der culturfahige Boden, der nur einen Theil der אָרָשָ und אָרָץ bildet. Selbst מַיֵּת הַאָּבֶץ v. 19 und 3,1 ist nicht gleichbedeutend mit תַּיָּת הָאָבֶץ 1, 24. 25, sondern ein engerer Begriff, nur die Thiere bezeichnend, die auf dem Felde leben und von seinen Gewächsen sich nähren, wogegen דדר הארץ alle wilden Thiere der Erde im Unterschiede von dem zahmen Viehe und den Reptilien bezeichnet. Demnach sind שיה חשיה die Sträucher und baumartigen Gewächse des Culturlandes, die der Mensch um ihrer Früchte willen zieht, und כשב חשרה die samenhaltigen Pflanzen, Getraide- und Gemüsearten, die Menschen und Vieh zur Nahrung dienen, insbesondere die Feldfrüchte wie Ex. 9, 22. — Den Nebel ( Wasserdunst wie Hi. 36, 27, der als Regen niedersickert) betrachtet Del. richtig als den schöpferisch herbeigeführten Anfang des הַּמְבִיר selbst, woraus wir also schliessen dürfen, dass es auch vor der Sindfluth schon geregnet habe.

V. 7. "Da bildete Jehova Gott den Menschen aus Staub vom Erdboden." ist accus. des Stoffs, s. Gesen. §. 139. En. §. 284 . Die consec. imperf. in v. 7.8.9 drücken nicht die Zeit-, sondern nur die Gedankenfolge (Ew. §. 344 b) aus, so dass die Erzählung nicht besagt, Gott habe erst, nachdem er Adam gebildet, den Garten in Eden gepflanzt und erst, nachdem er denselben gepflanzt und den Menschen hineingesetzt hatte, die Bäume aufsprossen lassen. Das letztere wird durch V. 15 widerlegt, das erstere ist an sich unwahrscheinlich. Die Schöpfung des Menschen wird hier nach ihrem Hergange genauer beschrieben, weil nur aus der Natur oder dem Wesensbestande desselben sein Verhältniss sowol zu Gott als zu der ihn umgebenden Welt deutlich wird. Er wird von Gott gebildet aus Erdenstaub (nicht de limo terrae, aus einem Erdenklos, denn sie ist nicht die feste Erdmasse, sondern der feinste Theil des irdischen Stoffs) und in seine Nase ein Lebensathem eingeblasen, wodurch er zu einem beseelten Wesen wurde. Die Menschennatur besteht demnach aus einem materiellen Stoffe und einem immateriellen Lebensprincipe. לְשָׁבֶּה דַּוּיִּרם Hauch des Lebens, d.i. Leben wirkender Hauch, bezeichnet nicht etwa den Geist, wodurch der Mensch vom Thiere oder die Menschenseele von der Thierseele sich unterscheidet, sondern nur den Lebensathem (s. 1 Kg. 17, 17). Zwar bedeutet ישָׁבִי gewöhnlich die menschliche Seele, aber 7,22 wird doch von Thieren und Menschen zusammen gebraucht; und wollte man diesen Gebrauch entweder daraus erklären, dass eigentlich die Menschen gemeint und die Thiere nur per zeugma mitgemeint seien, oder das

٧.

hinzugefügte רוּהַ premiren und aus ihm den Gebrauch des שנים אַח Menschen und Thieren ableiten, so wird doch an mehrern Stellen unstreitig mit רוח חלים identifizirt, z.B. Jes. 42, 5. Hi. 32, 8. 33, 4, und רוח חלים 6, 17. 7,15 von Thieren ausgesagt, wie auch שמים gleichbedeutend mit בַּמָשׁ gebraucht, z.B. Jos. 10, 40 vgl. v. 28. 30. 32 u.a. Denn שָּׁשָׁהַ das Hauchende, Athmende,  $\pi ro\dot{\eta}$ , ist nach der richtigen Bemerkung von Auberlen in Herzogs Realenc. IV S. 728 die pro in ihrer Activität. Hiezu kommt, dass der aus Erdenstaub gebildete Mensch durch Einhauchung des נָמָשׁ zu צֹמֶשׁ zu צֹמֶשׁ einem beseelten und als solchem lebendigen Wesen wurde; ein Ausdruck, der auch von den Fischen, Vögeln und Landthieren (1, 20.21. 24. 30) vorkommt, also auch keinen Vorzug des Menschen vor den Thieren begründet. Wie גְּמָשׁ הַיָּיִי ψυχή ζιῦσα nicht die Seele als solche, sondern den ganzen Menschen als beseeltes Wesen bezeichnet, so bezeichnet auch nicht den Geist des Menschen im Unterschiede von Leib und Seele. Ueber das Verhältniss der Seele zum Geiste des Menschen lässt sich aus unserer Stelle nichts entnehmen; die sprachlich richtig gedeuteten Worte führen weder darauf, dass die Seele eine Emanation, ein Aushauch des menschlichen Geistes sei (so Delitzsch, Psychol. S. 60 ff. vgl. dagegen v. Rudloff, d. Lehre vom Menschen nach Geist, Scele und Leib S. 10ff.), noch darauf, dass die Seele vor dem Geiste geschaffen und durch deuselben nur belebt worden sei (Fr.v. Meyer, Glaubensl. S. 134). Die Bildung des Menschen aus Erdenstaub und Einhauchung des Lebensathems dürfen wir uns nicht so mechanisch vorstellen, als ob Gott zuerst eine menschliche Figur aus Erdenstaub gebildet und dann den zur menschlichen Gestalt geformten Erdenklos durch Einhauchung seines Lebensathems zu einem lebendigen Wesen gemacht habe. Die Worte wollen θεοπφεπώς verstanden sein. Durch eine Wirkung göttlicher Allmacht entstand der Mensch aus Erdenstaub und wurde in demselben Momente, wie der Staub kraft der schaffenden Allmacht sich zur Menschengestalt bildete, von dem göttlichen Lebenshauche durchdrungen und zu einem lebendigen Wesen geschaffen, so dass man nicht sagen kann, der Leib sei eher entstanden als die Seele. Der Erdenstaub ist nur das irdische Substrat, welches durch den Lebenshauch aus Gott zu einem beseelten, lebendigen und selbstlebenden Wesen gebildet wurde. Wenn es heisst: Gott hauchte ihm den Lebensathem in seine Nase, so ist klar, dass diese Beschreibung nur das Phänomen des Lebens hervorhebt, das Athmen, an welchem das Leben äusserlich zur Erscheinung kommt; da selbstverständlich das "was Gott dem Menschen einhaucht, nicht die Luft sein kann, die der Mensch ein- und ausathmet, denn diese ist nicht selbst das Athmende im Menschen, sondern nur was geathmet wird." Folglich kann das Einhauchen in die Nase nur den Sinn haben, "dass Gott vermöge seines Hauches dasjenige Lebensprinzip hervorbrachte und mit dem Leibesgebilde einte, welches alles Lebens des Menschen Ursprung wurde und sein Dasein fort und fort durch das zur Nase aus- und eingehende Athmen bekundet". (Del. Psych. S. 62). Das Athmen aber hat der Mensch mit dem Thiere gemein; daher kann dieses nicht das sinnliche Analogon des übersinnlichen Geisteslebens, sondern nur das Prinzip des physischen Seelenlebens sein. Dennoch ist das menschliche Lebensprinzip

ein anderes als das thierische; die menschliche Seele verschieden von der Thierseele. Diese Verschiedenheit ist angedeutet durch die Art und Weise, wie der Mensch durch Begabung mit Lebenshauch aus Gott zur lebendigen Seele ward. "Die Thiere entstehen auf Gottes Schöpferwort, eine Begabung derselben mit dem Geiste wird auch 2, 19 nicht erwähnt; die Entstehung ihrer Leiblichkeit ist zugleich die Entstehung ihrer Seele, und ihr Leben ist nur die Individuation des Gesammtlebens, mit welchem die Materie des Anfangs durch den sie überschwebenden Gottesgeist geschwängert ist. — Dagegen ist weder der menschliche Geist eine blosse Individuation des auf den Weltstoff übergegangenen göttlichen Aushauches oder des allgemeinen Naturgeistes, noch sein Leib ein Erzeugniss der schöpferisch erregten Erde. - Nicht die Erde bringt seinen Leib auf Gottes Schöpferwort hervor, sondern Gott selbst legt Hand ans Werk und gestaltet ihn, und nicht das vom Geist Gottes auf den Weltstoffübergegangene Leben besondert sich in ihm, sondern unmittelbar bläst Gott in der ganzen Fülle seiner Persönlichkeit ihm, dem Einen, כשמת חרים in seine Nase, damit er in einer der Persönlichkeit Gottes entsprechenden Weise zu werde" werde" Det Genes. S. 144). Hiedurch wurde der Vorzug des Menschen vor den Thieren, seine Gottesbildlichkeit und seine Unsterblichkeit begründet; denn hiedurch wurde er zu einem persönlichen Wesen gebildet, dessen immaterieller Bestandtheil nicht blos Seele, sondern eine von Gott gehauchte und durchhauchte Seele ist, indem durch den göttlichen Einhauch Geist und Seele zugleich geschaffen wurden. Wie aber die geistige Natur des Menschen nur nach ihrer sinnlich wahrnehmbaren Erscheinungsform des Athmens bezeichnet wird, ebenso wird der Name, welchen Gott ihm 5,2 gibt, von dem irdischen Bestandtheile seines Wesens hergenommen, руч von der Erde, dem Erdelemente, wie homo von humus oder von χαμά, χαμαί, χαμάθεν, um ihn vor Selbstüberhebung zu bewahren; nicht von der röthlichen Erdfarbe seines Leibes, weil diese für den Menschen nicht charakteristisch, ihm mit vielen andern Geschöpfen gemeinsam ist; wogegen die Beuennung Mensch vom sanskr. manuscha, manuschja von man denken, munas = mens, die geistige Innerlichkeit unserer Natur ausdrückt.

V.8. Die Wohnstätte, welche Gott für die ersten Menschen bereitete, war ein "Garten in Eden," oder Garten Edens (15, 3.23 f. Jo. 2, 3) oder kurz Eden (Jes. 51, 3. Ez. 28, 13.31, 9) genannt. Joz d. i. Wonne ist nom. propr. einer bestimmten Gegend auf der Erde, deren Lage v. 10 ff. beschrieben wird, aber zu unterscheiden von dem mit doppelten Segol vocalisirten in Assyriens (2 Kg. 19, 12. Jes. 37, 12. Ez. 27, 23) und Cölesyriens (Am. 1, 5). Der Garten (12 eig. umzäunter, geschützter Raum) lag prop gegen Osten d. i. im östlichen Theile, und wird gewöhnlich Paradies genannt nach den LXX, welche in durch napádeigos übersetzt haben. I Dieses Wort kommt nach Spiegel Avesta I, 293 von dem zendischen pairi-daeza Umzäunung her, und ist in der Form prop (Hohesl. 4, 13. Pred. 2, 5. Neh. 2, 8) als Bezeichnung kunstreicher Parkanlagen auch in die hebr. Sprache übergegan-

<sup>1)</sup> Die Ansichten der Aclteren über das Paradies sind zusammengestellt in Jo. Marckii historia Paradisi illustr. Amst. 1705. 4, die neueren in Winers bibl. Re-ulwörterb. und Herzog's Realenc. unter d. Art. Eden.

gen, wahrscheinlich durch den von Salomo mit dem fernen Auslande eröffneten Verkehr (vgl. meine bibl. Archäol. 2 S. 120 f.). In dem Garten liess Gott (v. 9) allerlei (50 s. Ew. §. 290 c) Bäume aus der Erde wachsen, darunter zwei, welche nach der Bedeutung, die sie für die Menschen erhielten, "Baum des Lebens" und "Baum des Erkennens Gutes und Böses" genannt werden, s. zu v. 16 und 3, 22. יוניער infin. wie Jer. 22, 16 zeigt, "hier mit dem Artikel, weil דצח טוב ורע wie Ein Wort gedacht ist, dort Jer.a.a.O. wegen der Natur des Prädicats" (Del.). V. 10. "Und ein Strom war ausgehend (da durch den Hauptsatz der Zustandssatz in die Vergangenheit gerückt wird, s. Ew. §. 341 a) von Eden, zu bewässern den Garten und theilte sich von dort und wurde zu vier Anfängen." D.h. der Strom entsprang in Eden, floss durch den Garten ihn zu bewässern und theilte sich bei seinem Austritte aus dem Garten in vier מוביליין nicht Häupter == Hauptströme, sondern Anfänge von Strömen d.i. in vier Arme oder sich scheidende Ströme. Für in dieser Bed. vgl. Ez. 16, 25. Klagl. 2, 19 (Anfang des Wegs, der Strassen). Von den vier Flüssen, nach welchen die geographische Lage des Paradieses zu bestimmen, sind die beiden letztgenannten unzweifelhaft Tigris und Euphrat. אָדֶּקֶל ausser hier noch Dan. 10, 4 ist der hebr. Name des Tigris, in den Inschriften des Darius Tigra (was nach Strab., Plin. und Curtius den Pfeil bedeutet) von dem zend. tighra spitzig, scharf, woraus sich wahrscheinlich die Bedeutung des Stürmischen (rapidus Tigris in Horat. carm. 4, 14, 46) entwickelte (nach Spiegel bei Del. S. 620 f.). Er fliesst vor (קַרָבֶּר, an der Vorderseite von Assur, nicht östlich von Ass., denn die Landschaft Assyria, die allein gemeint sein kann, lag auf der Ostseite des Tigris; sodann ist für קרשת die Bed. östlich von, oder die Identität mit שַּקֶּרֶם weder erwiesen noch aus 4,16. 1 Sam. 13,5. Ez. 39,11, wo es allein noch vorkommt, zu erweisen, wie auch Enald, bibl. Jahrb. X S. 54, anerkennt. als allgemein bekannt nicht näher bezeichnet, ist der Euphrat, altpers. Ufratu nach Del. der gute und fruchtbare Strom, nach Spieg. a. a. O. Ufratu der gut vorwärts gehende. Nach den jetzigen Terrainverhältnissen hängen die Euphrat- und Tigrisquellen nicht zusammen, so dass dieselben als die Anfänge eines nicht mehr vorhandenen gemeinsamen Quellflusses betrachtet werden könnten. Die Hauptquellen des Tigris sind zwar nur 2000 Schritt vom Euphrat entfernt, liegen aber nördlich von Diarbekr in einem Gebirge, welches vom obern Euphratlaufe von drei Seiten umschlossen wird und diesen Fluss von ihnen scheidet. In derselben Gegend, dem armenischen Hochlande, müssen auch die beiden andern Flüsse gesucht werden, wenn die Paradiesessage auf einer alten Ueberlieferung beruht und mehr als ein mythisches Phantasiegebilde der spätern Zeit sein soll. Der Name Phischon klingt an den Phasis der Aken an, für welchen schon Reland ihn gehalten, und Chawila an Kolchis, das bekannte Goldland der Alten. Aber der Oásis δ Κόλχος Herod. 4, 37. 45 entspringt nicht in Armenien, sondern auf dem Kaukasus, daher hat man wol an den Cyrus der Alten zu denken, welcher in Armenien entspringt, nordwärts bis in die Nähe der Ostgrenze von Kolchis fliesst und in Iberien sich nach Osten wendet, um in südöstlicher Richtung dem kaspischen Meere zuzusliessen. Zu dem Laufe dieses Flusses an der östlichen Grenze von Kolchis herum würde הַשַּׁבֶּע הַחָיִילָּה

sehr gut passen; da and nicht nothwendig rings umgeben bedeutet, sondern auch in verschiedenen Wendungen durchgehen oder halbkreisförmig umgeben (vgl.die Lexx.), und Chanila eine grössere Ausdehnung als das spätere Kolchis gehabt haben kann. Gegen diese Deutung lässt sich nicht mit Grund geltend machen, dass ישרלה in allen übrigen Stellen eine Gegend des südlichen Arabiens sei. Gegen die Identifizirung unsers Chawila mit dem Chamila der Joktaniden (10, 29. 25, 18. 1 Sam. 15, 7) oder der Cuschiten (10, 7. 1 Chr. 1,9) spricht nicht allein der Artikel תְּחָרָילָת, durch den es von jenem unterschieden wird, sondern noch mehr die Beschreibung desselben als Land, wo man Gold, Bedolach und den Schohamstein findet, welche für das arabische Chawila weder nöthig war, noch auf dasselbe passt, weil dieses diese Produkte nicht lieferte. Durch diese Charakteristik soll החרילה offenbar als ein von dem späteren מֵוִילָם ganz verschiedenes, den Israeliten ganz unbekanntes Land bezeichnet werden. — Was unter צַּבְּרֶּלֵבִי zu verstehen ist ungewiss. Die Deutung "Perlen" bei Saad. und den spätern Rabbinen, für welche Bochart u. A. sich entschieden, entbehrt jeder sicheren Grundlage. Für die auf Joseph. Ant. III, 1, 6, Aquil., Sym. und Theod. sich stützende Erklärung βδέλλα oder βδέλλιον, bdellium, ein Pflanzenharz, welches nach Dioscor. I, 71 al. 80 οί θε μάθελχον οί θε βολχον χαλουσι, nach Plin. h.n. 12, 9 \$ 19 alii brochon appellant, alii malacham, alii maldacon, spricht die Namensähnlichkeit, gegen sie aber, dass Plin. dieses Gummi als nigrum und hadrobolon, Diosc. als ὑποπέλιοι schwärzlich beschreibt, was nicht zu Num. 11,7 passt, wo das Aussehen der weissen Mannakörner mit dem Aussehen des בּרֹלֵים verglichen ist. Der Stein שׁרָשׁ ist nach der Mehrzahl der alten Verss. wahrscheinlich der Beryll, den wol auch die LXX mit ὁ λίθος ὁ πράσινος der lauchgrüne Stein gemeint haben, da Plin. h. n. 37, 5. 20 von den Beryllen diejenigen als probatissimi bezeichnet, qui viriditatem puri maris imitantur; nach Andern der Onyx oder Sardonyx, s. Ges. thes. s. v. 1 Der Gihon (יִרְשׁוֹן von בּּרַת hervorbrechen) ist der Araxes, der in der Nähe des Euphrat entspringt (Strub. XI, 527. Plin. 6, 10), von Westen nach Osten fliesst und mit dem Cyrus vereinigt ins kaspische Meer fallt. Der Name entspricht dem arab. Dschaihun, den Araber und Perser von mehrern grossen Flüssen brauchen. Das Land was kann natürlich nicht das spätere Cusch = Aethiopien sein, sondern ist zu combiniren mit dem asiatischen Koooaia, das sich nach dem Kaukasus hin erstreckte und noch jetzt im Munde der Juden (von Schirwan) diesen Namen führt

<sup>1)</sup> Beide Produkte liesern keinen Beweis dafür, dass der Phischon in Indien zu suchen sei. Die Behauptung, dass der Name mind indisch sei, ist ganz unbegründet, da weder madâlaka im Sanskrit nachzuweisen, noch von dem ihm vielleicht verwandten madâra erwiesen ist, dass es ein Pflanzengummi bezeichne; vgl. Lassen ind. Althk. IS. 290 Not. Dazu kommt, dass Plin. Bactriana als das Land nennt, in qua Bdellium est nominatissimum, obgleich er hinzufügt: nascitur et in Arabia Indiaque et Media ac Babylone, und Isidor (Origg. 17, 8) von dem aus Indien kommenden Bdella bemerkt: sordida est et nigra et majori gleba, was wieder nicht zu Num. 11, 7 passt. Auch der Schohamstein weist nicht nothwendig auf Indien hin, denn obgleich Plin. L.c. von den Beryllen sagt: India eos gignit, raro alibi repertos, so bemerkt er doch bald darauf: in nostro orbe aliquando circa Pontum inveniri putantur.

(Jos. Schwartz d. heil. Land S. 257). Wenn nun auch diese vier Ströme jetzt nicht aus einem Quellstrome entspringen, wenn ihre Quellen sogar durch Gebirgszüge von einander geschieden sind, so reichen diese Umstände doch nicht hin, deshalb unsere Erzählung für eine Mythe zu erklären. Mit oder seit dem Verschwinden des Paradieses kann sich auch die Oertlichkeit jenes Theils der Erde so verändert haben, dass die Gegend nicht mehr sicher nachweisbar ist. Mit Unrecht hat man darauf Gewicht gelegt, dass Josephus und nach ihm Kchv. und Byzantiner den Phischon vom Ganges oder Indus und den Gichon vom Nil deuten und schon die LXX zu Jer. 2, 18 Titel Nil durch  $I \eta \dot{\omega} \nu$  wiedergeben. Denn diese Deutung ist nichts weiter als ein Versuch, die Lage des Paradieses nach den geographischen Kenntnissen und Vorstellungen der Griechen im Mittelpunkte der Erde nachzuweisen, ohne allen exegetischen Werth, wie "die der Beschreibung der Lage des Paradieses Gen. 2, 10—14 zu Grunde liegenden geographischen Anschauungen" von E. Bertheau. Gött. 1848.

V.15 ff. Nach Bereitung des Gartens in Eden setzte Gott den Menschen in denselben, um ihn zu bebauen und zu bewahren. בַּיִּבְּחָשׁ er liess ihn dort nieder drückt nicht blos die Versetzung dorthin aus, sondern zugleich, dass der Mensch dort ein Leben der Ruhe führen sollte, aber nicht in Unthätigkeit sondern in Ausrichtung des ihm angewiesenen Lebensberufes, der sehr verschieden war von der Mühseligkeit und Unruhe des Arbeitens und Schaffens, in die der Mensch durch die Sünde hineingerathen ist. Im Paradiese sollte er den Garten bauen (בבר colere); denn das Erdreich ist darauf angelegt, vom Menschen gepflegt und gebaut zu werden, so dass die Pflanzen, selbst die Getraidearten, ohne menschliche Cultur ausarten und verwildern. Das Bebauen ist daher zugleich ein Bewahren (שמר) der Pflanzung Gottes nicht blos vor Beschädigung durch eine in die Schöpfung eindringende oder in derselben bereits vorhandene Macht des Argen, sondern auch vor Verwilderung durch natürliche Ausartung der Gewächse. Da die Natur für den Menschen geschaffen ist, so hat er auch die Aufgabe sie durch Bearbeitung zu veredeln, sie nicht blos sich dienstbar zu machen, sondern auch sie in den Bereich des Geistes hereinzuziehen und ihre Verklärung zu fördern. Dies gilt nicht blos von dem ausserparadiesischen Erdboden, es gilt auch von dem Garten in Eden, welcher zwar der vollkommenste Theil der irdischen Schöpfung war, aber doch auch noch entwicklungsfähig und dazu dem Menschen angewiesen, dass er ihn durch seine Pflege zu einem durch-

<sup>1)</sup> Dass die Continente unsers Erdkörpers seit Erschaffung des Menschengeschlechts sehr grosse Veränderungen erlitten haben, ist eine durch naturhistorische Thatsachen und uralte Völkersagen verbürgte Wahrheit, die von den namhaftesten Naturforschern anerkannt wird. Vgl. v. Hoff, Gesch. der natürl. Veränderungen der Erdoberfläche III S.108 ff. und die Sammlung von Zeugnissen bei Keerl a. a. O. S.758 ff. Nur wird man nicht alle diese Veränderungen von der Sindfluth herleiten dürfen; manche mögen vorher, manche nachher erfolgt sein, ohne dass sie, wie die Katastrophe, durch welche das todte Meer entstand, in der Weltgeschichte verzeichnet stehen. Noch weniger darf man in dem 11,1 ff. vgl. mit 10,25 erwähnten Ereignisse der Sprachenzertheilung und Völkertrennung mit Fr. Fabri, die Entst. des Heidenthums 1859. und Keerl a. a. O. eine Erdrevolution oder einen geogonischen Prozess suchen wollen, durch welchen die Continente der alten Welt zertheilt und zu ihrer gegenwärtigen Physiognomie gestaltet worden seien.

sichtigen Spiegel der Herrlichkeit des Schöpfers mache. — Zugleich aber sollte der Mensch hier seine geistige Entwicklung beginnen. Dazu hatte Gott in der Mitte des Gartens zwei Bäume gepflanzt; den einen zur Bildung seines Geistes durch Uebung im Gehorsam gegen Gottes Wort, den andern zur Verklärung seiner irdischen Natur in das geistige Wesen des ewigen Lebens. Ihre Namen führen diese Bäume nach ihrer Bestimmung für die Menschen, nach der Wirkung, welche der Genuss ihrer Frucht auf das menschliche Leben und seine Entwicklung zu äussern bestimmt war. Die Frucht vom Baume des Lebens verlieh die Kraft zu ewigem, unsterblichem Leben, und der Baum der Erkenntniss war dazu gepflanzt, die Menschen zur Erkenntniss von Gut und Böse zu führen. Das Erkennen von Gutem und Bösem ist kein blosses Erfahren von Gut und Schlimm, sondern ein sittliches Moment in der geistigen Entwicklung, durch welche der nach Gottes Bilde geschaffene Mensch zur Ausbildung seiner gottesbildlichen Anlage gelangen soll. Denn nicht wissen was gut und böse bezeichnet den unmündigen Kindheitszustand Deut. 1,39 oder altersschwache Stumpfheit 2Sam. 19, 36, während das Unterscheiden von Gutem und Bösem als Gabe eines Königs 1 Kg. 3,9 und als Weisheit der Engel 2 Sam. 14, 17 gepriesen, und im höchsten Sinne Gott selbst zugeschrieben wird 3,5.22. Warum verbot denn Gott dem Menschen vom Baume der Erkenntniss des Guten and Bösen zu essen mit der Drohung, dass er, sobald er davon esse, ganz gewiss sterben werde (der infin. abs. pip vor dem verb. fin. verstärkend, s. En. §.312 \*)? Sollen wir den Baum für einen Giftbaum halten, seiner Frucht eine tödtliche, Tod wirkende Kraft beilegen? Zu einer solchen die ethische Natur der Sünde verkennenden Annahme berechtigt weder der Gegensatz, das 3,22 vom Baume des Lebens Bemerkte, noch die Thatsache, dass das Essen von der verbotenen Frucht den Menschen zum Tode gereichte. Auch die Kraft vom Baume des Lebens dürfen wir nicht in der physischen Beschaffenheit seiner Frucht suchen. Keine irdische Frucht besitzt die Kraft, das Leben, zu dessen Erhaltung sie dient, unsterblich zu machen. Das Leben wurzelt nicht in der Leiblichkeit des Menschen, sondern hat wie Ursprang so auch Bestand und Dauer in der geistigen Natur. Durch Zerstörung des Leibes kann es zwar ertödtet, aber nicht durch Erhaltung und Pflege des Leibes zu ewiger Dauer, zu Unsterblichkeit erhoben werden. Dies gilt nicht nur von dem Menschen nach dem Sündenfalle, sondern auch von seiner ursprünglichen gottgeschaffenen Natur. Der aus irdischem Stoffe gebildete Leib konnte als solcher nicht unsterblich sein; er musste entweder wieder zu Erde werden, in Staub zerfallen, oder durch den Geist in das unsterbliche Wesen der Seele verklärt werden. Die Kraft zur Verklärung der Leiblichkeit in Unsterblichkeit ist geistiger Art. Sie konnte dem irdischen Baume oder seiner Frucht nur durch Gottes Wort, durch eine besondere Wirkung des göttlichen Geistes verliehen werden, durch eine Wirkung, die wir uns nicht anders als sacramentaler Art vorstellen können, wodurch irdische Elemente zu Gefässen und Trägern überirdischer Kräfte geheiligt werden. Solche sacramentliche Natur und Bedeutung hatte Gott den beiden Bäumen inmitten des Gartens beigelegt, dass ihre Früchte übersinnliche, geistige und geistliche, Wirkungen auf die Natur des ersten Menschenpaares ausüben konnten und sollten. Wie der Baum des Lebens demselben die Kraft zur Verklärung in das ewige Leben geben sollte, so sollte der Baum der Erkenntniss die Menschen zur Erkenntniss des Guten und Bösen führen, und zwar nach göttlicher Absicht durch Nichtessen von seiner Frucht, indem sie nicht allein an der Schranke, welche das Verbot ihnen setzte, zwischen dem was dem göttlichen Willen entspricht und was demselben widerspricht unterscheiden lernen, sondern auch durch Befolgung des Verbots das dem göttlichen Willen Entgegengesetzte als zu meidendes Böses erkennen und durch freiwillige Vermeidung des Bösen die ihnen anerschaffene Wahlfreiheit zur actuellen Freiheit der selbstbewussten Entscheidung für das Gute ausbilden sollten. Durch Gehorsam gegen den göttlichen Willen würden sie zu einer Gott ähnlichen d. h. der Gottesbildlichkeit ihrer Person entsprechenden Erkenntniss des Guten und Bösen sich entwickelt haben; sie würden das Böse in dem ihnen nahenden Versucher erkannt aber nicht in sich aufgenommen, sondern durch den Widerstand gegen dasselbe das Gute zu ihrem mit Bewusstsein und freier Willensentscheidung erfassten Eigenthum gemacht haben und auf diesem Wege durch die rechte Selbstentscheidung zur wahren Freiheit fortgeschritten sein. Da sie aber diesen gottgewollten Weg nicht einhielten, sondern wider Gottes Gebot von der verbotenen Frucht assen, so erwies diese Frucht ihre von Gott ihr mitgetheilte Kraft an ihnen in der Weise, dass sie aus eigner Erfahrung den Unterschied von Gutem und Bösem kennen lernten und durch Aufnahme des Bösen in ihre Seele dem gedrohten Tode anheimfielen. So brachte der Baum, der ihnen nach göttlicher Ordnung zur wahren Freiheit verhelfen sollte, durch ihre Schuld ihnen nur die Scheinfreiheit der Sande und mit derselben den Tod, ohne dass eine dämonische Macht des Verderbens in ihn hineingebannt oder ein lebenzerstörendes, tödtliches Gift in seiner Frucht verborgen war.

V. 18-25. Die Erschaffung des Weibes. Wie 1,26 f. die Menschenschöpfung durch einen göttlichen Rathschluss eingeleitet wird, so hier die Erschaffung des Weibes durch den Ausspruch Gottes: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm machen בֵּלֶר כֹּנֶגְהוֹ, eine Hülfe seines Gleichen, d.h. ein mithelfendes Wesen. in welchem er, wenn er es sich gegenüber hat, sich selbst wiedererkennt" (Del.). Einer solchen Hülfe bedurfte der Mensch zur Erfüllung seines Berufes, nicht blos zur Fortpflanzung und Mehrung seines Geschlechts sondern auch zur Bebauung und Beherrschung der Erde. Dies auszudrücken ist das allgemeine Wort פור כנגרד gewählt, in welchem gar keine Beziehung auf das sexuelle Verhältniss liegt. Um dieses Bedürfniss zu wecken brachte Gott die grösseren Laudthiere und die Vögel, "zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie (غو eig. jedes einzelne) nennen würde, und wie der Mensch jedes lebende Wesen nennen würde, sollte sein Name sein." Im letzten Satze v. 19 ist 3 absolut voraufgestellt, dem Sinne nach aber zu is oder vielmehr zu dem mit is in Apposition stehenden স্থান প্রচার gehörend. Der Zeit nach fällt dieses Factum in den sechsten Schöpfungstag, an welchem nach 1,27 Mann und Weib geschaffen worden - eine Angabe, der nichts Triftiges entgegensteht, da weder das Vorfahren der Thiere vor Adam, um zu sehen, wie er sie nennete, viel Zeit

erforderte, denn man hat dabei doch nur an die Thiere des Paradieses zu denken, noch auch der tiefe Schlaf, den Gott hernach auf ihn fallen liess, lange zu dauern brauchte, bis Gott das Weib aus seiner Rippe gebildet hatte. In 1.27 ist die Schöpfung von Mann und Weib zusammengefasst, hier ist die Aufeinanderfolge angegeben. weil die Erschaffung des Weibes schon ein zeitliches Moment in der mit Adams Erschaffung anhebenden Geschichte des Menschengeschlechts bildet. Der Umstand aber, dass v. 19 die Bildung der Thiere des Feldes und der Vögel durch das imperf. c. 7 consec. an die Erschaffung Adams angereiht ist, begründet keinen Widerspruch gegen die c. 1 berichtete Reihenfolge der Schöpfungen. Die Anreihung erklärt sich daraus, dass der Erzähler, im Begriffe das Verhältniss des Menschen zu den Thieren darzulegen, in der einfachen Weise altsemitischer Geschichtschreibung auf die Schöpfung derselben zurückgeht und diese voranstellt, statt sie dem Hauptgedanken unterzuordnen, so dass die Worte in unsere Denk- und Sprechweise übertragen nur den Gedanken ausdrücken: Gott brachte die Thiere, die er gebildet hatte, zu Adam. 1 Uebrigens ist auch hier nicht von der Schöpfung sämmtlicher Thiere die Rede, sondern nur von ਸਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਹੈ den auf dem Felde lebenden Thieren (Wildund zahmem Vieh) und den Vögeln des Himmels, also den Thieren, die gleich dem Menschen aus der Erde gebildet und dadurch in näherer Beziehung zu ihm stehen als die Wasserthiere und die Reptilien. Denn Gott führte Adam die Thiere zu, un ihm die zu seinem Dienste geordneten Geschöpfe zu zeigen, damit er sähe, wie er sie nennete. Das Nennen oder Namengeben hat das Erkennen zur Voraussetzung. Adam soll die Geschöpfe kennen lernen, seiner Stellung zu ihnen sich bewusst werden und durch Benennung derselben sich als ihren Herrn bethätigen. Gott besiehlt ihm nicht das Namengeben, sondern gibt ihm durch Zuführung der Thiere nur Anlass und Gelegenheit zur Entwicklung seiner geistigen Anlage, welche seine Ueberlegenheit über die Thierwelt begründet. "Der Mensch sieht die Thiere, fasst Gedanken dessen was sie sind und erscheinen, und diese Gedanken, an sich schon innere Worte, werden unwillkürlich zu lautbaren Namen, die er den Thieren zuruft und durch die er die unpersönliche Creatur zu sich, dem persönlichen Wesen, in die erste geistige Beziehung setzt" (Del.). Die Sprache ist ja nach der geistvollen Entwicklung W.v. Humboldts., das Organ des innern Seins, dies Sein selbst, wie es nach und nach zur innern Erkenntniss und Aeusserung gelangt" (über d. Verschiedenheit des menschl. Sprachbaues S. 18), nur das in articulirte Lauted. h. Worte gefasste Denken. Die Gedanken aber,

welche Adam über die Thiere fasste und in den ihnen gegebenen Namen in Worten ausspricht, dürfen wir uns auch nicht als Produkte der Reflexion vorstellen, oder der Abstraction von nur äusserlichen, in die Sinne fallenden Eigenthümlichkeiten der Thiere, sondern das Erkennen war ein die Natur der Thiere in unmittelbarem geistigen Einblicke erfassendes Erkennen, welches tiefer geht als unser durch reflectirendes und abstrahirendes Denken vermitteltes Erkennen. Das Benennen der Thiere führt daher zu dem Ergebnisse, dass er לְּשָׁרֶם d. i. für einen Menschen nicht fand eine entsprechende Hülfe. Diese Gehülfin hatte Gott beschlossen dem Menschen von seiner eigenen Natur zu schaffen und nach Weckung des Bedürfnisses nach derselben sofort ihm zu geben. Vor Erschaffung des Weibes haben wir uns den Menschen (Adam), weder als Mann zu denken, in dem Sinne einer bereits vollkommen ausgebildeten geschlechtlichen Einseitigkeit nämlich, noch auch als Androgyn, in wiefern nämlich beide Geschlechter als solche in diesem einzigen ersterschaffenen Individuum vereinigt gewesen wären, sondern er ist nur der um der Zukunft willen mit vorwiegender Disposition zum Manne geschaffene Mensch, er ist Mann der blossen Potenz nach, aus welcher Potenz er in demselben Augenblicke heraustritt, in welchem das Weib ihm gegenübersteht, wo dann die blosse potentia in actuellen Gegensatz tritt" (Ziegl. S. 20 f.). Da liess Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen v. 21. פּרְדֵּפָּיה ein tiefer Schlaf, in welchem das Bewusstsein der Aussenwelt und des eigenen Lebens ganz entschwindet. Der Schlaf an und für sich ist mit der gottgeschaffenen menschlichen Natur geordnet und für den Menschen als Geschöpf der Erde eben so nothwendig, als für die gesammte irdische Natur der Wechsel von Tag und Nacht. Aber dieser Tiefschlaf ist verschieden von dem natürlichen Schlafe und Gott liess ihn am Tage auf den Menschen fallen, um aus ihm das Weib für ihn zu schaffen. "Alles woraus ein Neues werden soll, versinkt zuvor in solchen tiefen Schlaf" (Ziegl.). Dass das Weib von dem Manne genommen wird, haben wir uns nicht so vorzustellen, als wäre dasselbe in ihm bereits beschlossen gewesen, sondern als ein völlig Neues, das Gott aus einer Rippe des Menschen erschafft. " bed. die Seite und als Theil des menschlichen Körpers die Rippe, nicht "ein ablösbares Körperstück." Die Richtigkeit jener von allen alten Verss. ausgedrückten Bedeutung ergibt sich aus den Worten: "Gott nahm eine von seinen צלעות," wornach der Mensch mehrere oder viele בלעוח hat. "Und schloss Fleisch an ihre Stätte"d.h.schloss die entstandene Lücke zu durch Fleisch, das er an ihre Stelle that. Nicht aus Staub vom Erdreiche wird das Weib geschaffen, sondern aus einer Rippe Adams, weil es zu unzertrennlicher Lebens-Einheit und Gemeinschaft mit dem Manne bestimmt ist und in der Art und Weise seiner Erschaffung der reale Grund für die sittliche Ordnung der Ehe gelegt werden sollte. Wie die sittliche Idee der Einheit des Menschengeschlechts erforderte, dass der Mensch nicht als Gattung oder Mehrheit erschaffen wurde, 1 so forderte die

<sup>1)</sup> Die Abstammung der gesammten Menschheit von einem Paare ist eine Thatsache, welche die Naturwissenschaft nicht beweisen kann, sondern nur die Einheit des Menschengeschlechts, obwol auch diese von manchen Natursenschern besweiselt und geleugnet wird; aber ohne dass anthropologische Thatsachen dazu bespehtigen. Denn

sittliche Stellung der beiden die Einheit des Geschlechts begründenden Personen zu einander, dass zuerst der Mann und dann von seinem Gebein das zur Gehülfin für ihn bestimmte Weib gebildet wurde. Hiedurch wurde so die Priorität und Superiorität des Mannes über das Weib, wie die Abhängigkeit des Weibes vom Manne und ihre Zugehörigkeit zu ihm als göttliche Ordnung schöpferisch begründet. In dieser Gottesordnung wurzelt das Geheimniss jener zärtlichen Liebe, mit welcher der Mann das Weib als sich selber liebt und in welcher die Ehe zu einem Abbilde der Liebes- und Lebensgemeinschaft des Herrn mit seiner Gemeinde wird Eph. 6, 32. Sollte noch der Umstand, dass das Weib aus einer Rippe, nicht aus einem andern Theile des Mannes gebildet worden, bedeutsam sein, so möchte hierin nur liegen, dass das Weib dem Manne als Gehülfin zur Seite stehen soll, nicht aber eine Beziehung auf die eheliche Liebe als im Herzen begründet, da der Text die Rippe nicht als eine dem Herzen zunächst befindliche be-. zeichnet. Auch darin, dass Gott die Stelle der ausgeschiedenen Rippe mit Fleisch schliesst, liegt kein Hinweis auf die Gegend des fleischigen Bauches und kein Anknüpfungspunkt für die wunderliche, um nicht zu sagen fleischliche Vorstellung, dass Gott an der Stelle des ausgeschiedenen Theils die zoιλία d.h.,,die Geschlechtstheile" des Mannes gebildet habe. 1 Zu beachten ist noch po von der Bildung des Weibes. Aus der Rippe des Menschen baut Gott die, durch welche das Menschengeschlecht vom Manne erbaut werden soll 16, 2.30, 3. — V.23 f. Was Gott mit dieser Art der Schöpfung des Weibes bezweckte, das erkannte Adam sofort bei seinem Erwachen, als das Weib ihm von Gott zugeführt ward. Ohne dass Gott es ihm offenbarte, er-. blickte er in dem Weibe Bein und Fleisch von seinem Gebein und Fleische. Die Worte: "dieses ist doch (בּשַּׁבֶּם eig. dies Mal) Gebein von meinem Gebeine" u. s. w. sind Ausdruck freudigen Staunens über die ihm entsprechende Gehülfin, deren Verhältniss zu sich Adam in die Worte fasst: "diese soll Männin heissen, denn vom Manne ist diese genommen." The Luth. treffend:

jede gründliche Untersuchung führt zu dem Resultate, welches der neueste Forscher suf diesem Gebiete, Th. Waitz im 1. Bde. seiner Anthropologie der Naturvölker 1859 gewonnen hat, dass nicht nur in naturhistorischer Beziehung der Annahme der Arteneinheit des Menschengeschlechts keine Thatsache entgegenstehe, vielmehr diese Annahme mit geringeren Schwierigkeiten verbunden sei, als die entgegengesetzte der Artenverschiedenheit, sondern auch in geistiger Rücksicht keine spezifischen Verschiedenheiten innerhalb des Menschengeschlechts bestehen. Damit vgl. A. Wagner, Gesch. der Urwelt Th. 2. Abschn. 1. der 2. Aufl. v. J. 1857 f. und die bündige Zusammenfassung der für die Einheit sprechenden Momente bei Delitzsch, Genes. S. 290: "Dass die Menschenragen nicht Species Eines Genus, sondern Varietäten Einer Species sind, daür seugt die Congruenz der physiologischen und pathologischen Erscheinungen bei allen Menschen, der gleiche anatomische Bau, die gleichen geistigen Grundkräfte und Grundzüge, die gleiche Grenze der Lebensdauer, die gleiche Normaltemperatur des Körpers und die gleiche mittlere Pulsfrequenz, die gleiche Dauer der Schwangerschaft, de gleiche Periodicität der Katamenien, die unbeschränkt fruchtbare Vermischung aller Manschenragen untereinander."

<sup>1)</sup> Noch verwunderlicher ist es, wenn Hofmann (Weissag. und Erfüll. I S. 66 vgl. Schriftbew. I S. 406) u. A. nach ihm diese Vorstellung durch 1 Cor. 6, 13 begründen vollen, als b die χοιλία, von welcher der Apostel sagt: τὰ βρώματα τῆ χοιλία καὶ τοιλία τοῖς βρώματεν, ὁ δὲ θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει, die Geschlechtstheile bezeichnete!

50

Männin von Manne, wie das altlat. vira von vir. Ueber שֹלָקוּיי mit flüchtigem ŏ und weggefallenem Dagesch vgl. Gesen. §. 10,2. Ew. §. 24 °. Die folgenden Worte: "darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden zu einem Fleische" gehören nicht mehr zur Rede Adams, schon wegen des צֶל־פַּן, welches in der Genesis mit Ausnahme von 20,6.42,21 überall Bemerkungen des Erzählers theils archäologischen, theils geschichtlich bedeutsamen Inhalts einführt, noch mehr deshalb, weil Adam, wenn er auch im Anblicke des Weibes das Mysterium der Ehe erkannt und divinatorisch ausgesprochen haben sollte, doch nicht füglich schon von Vater und Mutter weissagend reden konnte. Es sind Worte Mose's, welcher die in der berichteten Thatsache liegende Wahrheit als göttlich beabsichtigtes Resultat ausspricht, um die Ehe als die tiefste geistleibliche Einheit von Mann und Weib, und zugleich die Monogamie als die gottgeordnete Form der Lebensgemeinschaft von Mann und Weib dem Volke Israel vor Augen zu stellen. Als Ausspruch Mose's aber sind die Worte Ausfluss göttlicher Offenbarung und konnten daher von Christo Matth. 19,5 als Wort Gottes angeführt werden. Durch das Vaterund Mutterverlassen, das übrigens nicht nur vom Manne gilt, sondern auch vom Weibe, das sofort beim Eintreten in die Ehe Vater und Mutter verlässt, wird die eheliche Gemeinschaft als eine geistige Einheit, als Liebesgemeinschaft der Herzen dargestellt, die sich in der leiblichen Vereinigung vollendet. Diese Vereinigung ist von ganz anderer Art als das Einheitsband, welches die Kinder mit ihren Eltern verbindet; aus diesem Grunde streitet . eheliche Gemeinschaft zwischen Eltern und Kindern mit der göttlichen Ordnung. Die Ehe selbst ist trotz dem, dass sie Verlassen voh Vater und Mutter fordert, eine heilige Gottesordnung, darum auch Ehelosigkeit kein höherer oder heiligerer Stand; und das Geschlechtsverhältniss für den reinen. sündlosen Menschen ein reines und heiliges Verhältniss. Dies lehrt v. 25: "der Mensch und sein Weib ware ברובים mit dagessirtem ביו ist eine kürzere Form für בירְמִים 3,7 von בירְמִים entblössen) und schämten sich nicht." Ihre Leiber waren durch den Geist geheiligt, der sie beseelte. Schaam trat erst ein mit der Sünde, welche das normale Verhältniss des Geistes zum Leibe aufhob, wider die Seele streitende Triebe und Lüste erzeugte und die heilige Gottesordnung in Sinnenreiz und Fleischeslust verkehrte.

## Cap. III. Der Sündenfall.

Der zum Herrn der Erde und ihrer Geschöpfe bestimmte Mensch war mit Allem ausgerüstet, was er zur gottgewollten Entwicklung seiner Natur und zur Erfüllung seiner Lebensbestimmung bedurfte. An den Früchten der Bäume des Gartens hatte er die Nahrung zur Erhaltung seines Lebens, an der Bebauung und Hütung des Gartens das Arbeitsfeld für Uebung seiner Lebenskräfte, an der ihn umgebenden Thier- und Pflanzenwelt ein weites Reich für Entfaltung seiner intellectuellen Fähigkeiten, an dem Baume der Erkenntniss ein positives Gesetz für die Ausbildung seiner geistig sittlichen Anlagen, an dem ihm zugesellten Weibe die seiner Natür entsprechende Gehülfin und Genossin seines Berufs. In dieser Stellung konnte

er seine leibliche und geistige Natur dem göttlichen Willen gemäss entwickeln. Da trat aus der Thierwelt der Versucher an ihn heran, und er liess sich von ihm zur Uebertretung des göttlichen Gebotes verführen. Als Verfahrer wird die Schlange genannt. Dass aber nicht die Schlange als kluges und listiges Thier der eigentliche Verführer ist, sondern das Thier nur als Werkzeug dem bösen Geiste dient, welcher im weiteren Verlaufe der Menschengeschichte als Satan τομής d.i. der Widersacher, als Teufel ὁ διάβολος d.i.der Verleumder, Verkläger hervortritt, das kann für den nicht zweifelhaft bleiben, welcher diese Erzählung im Zusammenhange mit der voraufgehenden Geschichte der Schöpfung aufmerksam liest und dabei nicht übersieht, dass der Mensch nicht allein dadurch, dass er nach dem Bilde Gottes geschaffen und mit der Herrschaft über alle Geschöpfe der Erde belehnt worden, sondern auch dadurch, dass Gott ihm seinen Lebensathem einhauchte, und er unter allen Thieren keine entsprechende Gehülfin fand, als weit über alle Thiere erhaben hingestellt war, und diese Erhabenheit in der Sprache bekundete, mit der er den Thieren Namen gab, was diese als sprachlose Wesen nicht vermögen. Wenn also hier die Schlange redend auftritt und so redet, als wäre sie mit den Gedanken Gottes betraut, so kann dieses Reden nicht aus der Schlange selbst kommen, sondern nur von einem höheren Geiste, der sich der Schlange bemächtigt hat, um die Menschen zu verführen. 1 Diese Erkenntniss ist zwar in den kanonischen Büchern des A.T. nirgends als klar bestimmter Lehrsatz ausgesprochen, aus demselben pädagogischen Grunde, aus welchem Mose unsere Erzählung einfach wiedergibt, wie sie überliefert war, d. h. in der Objectivität der äusseren, wahrnehmbaren Erscheinung, ohne über die dem Erscheinenden zu Grunde liegende Ursächlichkeit zu reflectiren, weniger um dem Hange seiner Zeitgenossen zu heidnischem Aberglauben und heidnischem Verkehre mit dem Reiche der Dämonen entgegenzuwirken, als vielmehr um der Neigung, die Schuld der Sünde vom Menschen auf den verführenden bösen Geist zu wälzen und die Sünde zu einem Vergehen aus Schwachheit abzuschwächen, keinen Vorschub zu leisten. Wol aber finden wir diese Erkenntniss im B. der Weish. 2,24 deutlich ausgesprochen und nicht nur in den rabbinischen Schriften allgemein verbreitet, in welchen auf Grund unsers Berichtes das Haupt der bösen Geister die alte Schlange (נחשׁ חקדמונד) oder die Schlange heisst (s. die Stellen in Eisenmengers entdeckt. Judenth. IS.822), sondern auch schon frühzeitig in den Parsismus übergegangen, vgl. Hengstenberg Christol. I S. 7 f. der 2. Aufl. Diese Lehre wird auch von Christo

<sup>1)</sup> Demnach ist dem Sündenfalle der Menschen schon ein Abfall in der höhern Geisterwelt von Gott vorausgegangen, welcher 2 Petr. 2,4 und Judä 6 deutlich gelehrt, auserdem aber in Allem, was die Schrift A. und N. Testaments über den Satan ausset, vorausgesetzt wird. Dieser Vorgang in der Geisterwelt nöthigt aber weder dazu den Fall Satans vor das Sechstagewerk der Schöpfung zu setzen, noch zu der Annahme, dass die Schöpfungstage lange Schöpfungsperioden seien. Denn wie die Menschen nicht lange in der Gemeinschaft mit Gott verharrten, so konnte auch der zum Satan gewordene Engelfürst bald nach seiner Erschaffung sich wider Gott empören und nicht nur eine Schar von Engeln in seinen Abfall und Fall hineinziehen, sondern auch alsbald die nach Gottes Bilde geschaffenen Menschen zum Missbrauch der ihnen auerschaffenen Freiheit durch Uebertretung des göttlichen Gebotes verführen.

und den Aposteln als Wahrheit bezeugt (Joh. 8, 44. 2 Cor. 11, 3 und 14. Röm. 16, 20. Apok. 12, 9. 20, 2) und durch die Versuchung unsers Herrn thatsächlich bestätigt. Die Versuchung Christi ist das Gegenbild der Versuchung Adams. Christus wird vom Teufel versucht nicht nur wie Adam. sondern auch weil Adam von demselben versucht worden und in der Versuchung unterlegen war, um durch Ueberwindung des Versuchers dem Teufel die Herrschaft über das Menschengeschlecht zu entreissen, welche derselbe durch seinen Sieg über das erste Menschenpaar gewonnen hatte. Christo trat der Versucher unverhüllt entgegen, den ersten Menschen in verhüllter Gestalt. Die Schlange (יוֹפַרָּישׁיי) ist weder blos symbolische Bezeichnung des Satans, noch eine Scheingestalt, welche der Teufel angenommen hatte, sondern eine wirkliche Schlange, welche der Satan zum Werkzeuge seiner Versuchung missbrauchte, wie aus v. 1 und 14 unzweideutig erhellt. Die Möglichkeit eines solchen Missbrauches oder der Bewältigung eines Thieres durch den bösen Geist für seine Zwecke ist nicht blos aus der Uebermacht des Geistes über die Natur zu erklären, sondern auch aus dem durch die Schöpfung zwischen Himmel und Erde begründeten Zusammenhange und speciell aus der Stellung, welche der Schöpfer den Geistern des Himmels zu den irdischen Creaturen von Anfang an zugewiesen hat, über deren Umfang, Macht und Grenzen sich nicht apriori, sondern nur nach den Andeutungen, welche die Schrift darüber gibt, urtheilen lässt, so dass kein vernünftiger Grund, die Möglichkeit einer solchen Einwirkung zu bezweifeln, vorhanden ist. Auch der Satan ist trotz seines beharrlichen Widerstrebens wider Gott doch eine Creatur Gottes und war als guter Geist erschaffen. hat aber in hoffärtiger Selbstüberhebung seine in der Natur der höhern Geister begründete Willensfreiheit zur Auflehnung gegen Gott missbraucht. und kann daher auch seiner Abhängigkeit von Gott sich nicht ganz entziehen. Aus dieser Abhängigkeit ist es vielleicht zu erklären, dass er nicht als ein Engel des Lichts verkleidet (2 Cor. 11, 14) die ersten Menschen zum Ungehorsam gegen Gott verführte, sondern nur ein Thier zum Werkzeuge seiner Bosheit wählen konnte. Die Versuchung unserer Stammeltern ist nämlich von Gott geordnet, weil die Prüfung für ihre geistige Entwicklung und Selbstentscheidung nothwendig war. Aber weil Gott nicht die Verführung zur Sünde wollte, so hat er die Versuchung dem Satan nur in einer solchen Weise gestattet, die nicht über menschliches Vermögen ging, so dass die Versuchten dem Verführer hätten widerstehen können. Wenn der Verführer ihnen nicht in der Gestalt eines himmlischen, gottähnlichen Wesens, sondern in der Gestalt einer nicht nur Gott, sondern auch ihnen tief untergeordneten Creatur erschien, so hatten sie keine Entschuldigung, falls sie sich von einem Thiere zur Uebertretung des göttlichen Gebots verleiten liessen. Denn über die Thiere sollten sie herrschen und nicht von denselben sich bestimmen und beherrschen lassen. Dazu konnte ihnen kaum verborgen bleiben, dass in der Schlange ein böser Geist ihnen nahe. Darauf musste sie schon das Sprechen der Schlange führen, da Adam ja die Natur der Thiere kennen gelernt und unter denselben kein ihm entsprechendes Wesen, also auch kein mit Vernunft und Sprache begabtes Geschöpf gefunden hatte. Und der Inhalt der Rede musste ihnen auch klar machen,

dass der aus der Schlange redende Geist kein guter, sondern ein böser, gottfeindlicher Geist sei. So waren sie vollends ohne Entschuldigung, wenn sie dieser Rede Gehör gaben.

V. 1-8. "Die Schlange war listiger als alles Gethier des Feldes, das Jehova Gott gemacht hatte." Hiemit wird die Schlange nicht nur als ein Thier, sondern auch als ein Geschöpf Gottes bezeichnet, das gut war, wie alle Creatur Gottes. Klugheit ist eine natürliche Eigenschaft der Schlange Matth. 10, 16, um deretwillen der Böse sie zu seinem Werkzeuge wählte. Dennoch wird ihr das Prädicat לרים hier nicht im guten Sinne von סְּסְמֹעוּμος (LXX) prudens, sondern im schlimmen von πανοῦργος, callidus beigelegt. Denn ihre Klugheit tritt als List des Versuchers zum Bösen schon darin hervor, dass sie sich an das schwächere Weib wendet; und Arglist bekundet ihre Rede: אַרְ יגר ,hat Gott sogar gesagt: ihr sollt nicht essen von allen Bäumen des Gartens?" יבי ist Ausdruck fragender Verwunderung wie 1 Sam. 23, 3. 2 Sam. 4, 11: ists sogar so dass Gott euch das Essen von allen B. des G. verboten hat? Die Worte לא רואכלף וגר können zwar so verstanden werden: ihr sollt nicht von jedem Baume des G. essen, aber der Context, namentlich das 🖰 🗫 fordert sie in dem Sinne: "ihr sollt von keinem B. des G. essen," zu nehmen. Die Schlange nennt Gott nur אלהוים, eben so das Weib. In diesem allgemeinern, unbestimmten Gottesnamen tritt die Persönlichkeit des lebendigen Gottes zurück. Um seinen Zweck zu erreichen, muss der Versucher den persönlichen, lebendigen Gott in ein allgemeines numen divinum zu verwandeln suchen, und das göttliche Verbot tbertreiben, um theils Misstrauen gegen Gott theils Zweifel an der Wahrheit seines Wortes in der Seele des Weibes zu erregen. Und sein Wort fand Gehör. Statt sich von ihm abzuwenden, antwortet das Weib v. 2 f.: "Von der Frucht der Bäume des Gartens dürfen wir essen, aber von der Frucht des Baumes, der inmitten des Gartens, hat Gott gesagt: ihr sollt nicht davon essen und sie nicht berühren, auf dass ihr nicht sterbet." Sie kennt also das göttliche Verbot, ist sich seiner vollen Bedeutung klar bewusst, sber setzt hinzu: "und sie nicht berühren," und lässt durch diese Uebertreibung durchblicken, dass auch ihr das Verbot zu strenge erscheint, dass folglich ihre Liebe und ihr Vertrauen zu Gott schon wankend geworden. Das ist der Anfang ihres Falles. "Denn der Zweifel ist der Vater der Sünde und die Skepsis die Mutter aller Uebertretung; ein Vater und eine Mutter, von denen auch alle unsere jetzige Erkenntniss ihren mit der Sünde geneinsamen Ursprung hat" (Ziegl. S. 34). Vom Zweifel schreitet der Versucher zu dreister Leugnung der Wahrheit der göttlichen Drohung und zu boshafter Verdächtigung der göttlichen Liebe fort v. 4 f.: "Ihr werdet mit wichten sterben." \* steht vor dem infin. absol. wie Ps. 49, 8. Am. 9, 8; denn der Sinn ist nicht: sterben werdet ihr nicht, sondern: ihr werdet gewiss wicht sterben. "Sondern (ביי zur Begründung eines verneinenden Satzes) Gott weiss, dass am Tage eures Essens von ihm da werden geöffnet werden perf. c. ז consec. s. Gesen. §. 126. Anm. 1.) eure Augen und ihr werdet sein wie Gott, wissend Gutes und Böses." Also nicht weil die Frucht des Baumes euch schaden wurde, hat Gott euch das Essen von ihm verboten, sondern aus Missgunst und Neid, weil er nicht will dass ihr ihm ThnÄ,

<sup>1)</sup> Primum abducitur mulier a verbo Dei serpentis captionibus per infidelitatem. Quare initium ruinae, qua labefactatum est humanum genus, fuit defectio ab imperio Dei: sed observa, tunc a Deo homines descivisse, quum relicto illius verbo aures praebuerunt Satanae mendaciis. — Proinde infidelitas radix defectionis fuit, sicuti sola fides nos Deo conjungit. Hinc fluxit ambitio et superbia, ut mulier primum deinde et maritus se contra Deum efferre cuperent. Vere enim se contra Deum extulerunt, quum honore sibi divinitus collato, tanta praestantia non contenti, plus opticient scire quam fas erat, ut Deo pares forent. Calvin.

tern von 12 Fuss Länge und 2 Fuss Breite, die sie nicht hätten zuseimmen zu nähen brauchen. Πληπεριζώματα sind Schurze, mit welchen sie die Hüftgegend verhüllen. An diesem Theile des Leibes äusserte sich des Gefühl der Nacktheit als eine der Verhüllung bedürftige Blösse, nicht — weil jene Frucht den Brunn des menschlichen Lebens vergiftet, vermöge einer ihr selbst beiwohnenden Eigenschaft eine Verderbniss des Leibes, sofern er der Fortpflanzung diente, unmittelbar gewirkt hatte (v. Hofm., Baumg.), noch auch weil in Folge des Falls mit diesen Theilen eine physische Veränderung vorgegangen war, sondern weil mit Aufhebung des normalen Verhältnisses zwischen Seele und Leib durch die Sünde der Leib aufhörte, ein reines Ge-Ass des mit Gott geeinten Geistes zu sein, und in der reinen Natürlichkeit \* des Leibes nicht nur der Unterschied der geschlechtlichen Bestimmtheit Leendern noch vielmehr das Gefühl der Nichtigkeit des Fleisches ins Bewasstsein trat, so dass Mann und Weib sich vor einander schämen und durch Bedeckung der Leibesglieder, mittelst welcher die natürlichen Unreinheiten ausgeschieden werden, die Schande ihrer geistigen Blösse zu verhüllen suchen. Denn dass das natürliche Schaamgefühl, dessen Ursprung hier berichtet ist, seinen Grund nicht sowol in den Reizen der Sinnlichkeit oder in physischer Verderbniss der Fortpflanzungsorgane hat, sondern in dem Schuldbewusstsein oder der Schaam vor Gott, also in dem Schaamgefühle das Gewissen sich regt, das erhellt ganz deutlich daraus, dass der Mensch und sein Weib, sobald sie das Rauschen der Fusstritte Gottes vernehmen, sich vor Jehova Gott unter den Bäumen des Gartens verstecken. קוֹל ידורה v. 8 ist nicht die Stimme des rufenden und sprechenden Gotten, sondern der Hall, das Geräusch des wandelnden Gottes, wie 2 Sam. 5, 24. 1 Kg. 14, 6 u. a. beim Winde des Tags d.i.gegen Abend, wo sich ein kühlender Wind zu erheben pflegt. Die Menschen haben sich von Gott losgerissen, aber Gott will und kann nicht von ihnen lassen. Er naht ihnen wie ein Mensch dem andern. Dass Gott mit den ersten Menschen in sichtbarer Gestalt als Vater und Erzieher seiner Kinder verkehrt, das ist die ursprüngliche Form der göttlichen Offenbarung, die nicht erst nach dem Falle eintrat, sondern schon vorher statt hatte, als Gott dem Menschen die Thiere zuführte und das Weib gab (2,19.22). Diese menschliche Verkehrsweise Gottes mit den Menschen ist keine blosse Vorstellung, sondern Realität, die im Wesen der menschlichen Natur oder vielmehr darin ihren Grund hat, dass der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, aber nicht in dem Sinne wie Jakobi meinte: "Theomorphisirend erschuf Gott den Menschen, nothwendig darum anthropomorphisirt auch der Mensch." Vielmehr haben die Anthropomorphien Gottes ihren realen Grund in der göttlichen Herablassung zu den Menschen, welche in der Menschwerdung Gottes in Christo gipfelt, und sind nicht so zu verstehen, als ob Leiblichkeit oder leibliche Gestalt zum Wesen Gottes gehörte; sondern weil Gott dem nach zeinem Bilde geschaffenen Menschen Leibesgestalt gegeben, so offenbart er sich auch seinem Ebenbilde in einer für seine leiblichen Sinne erkennbaren Weise, um ihn in der Lebensgemeinschaft mit sich zu erhalten.

V. 9—15. Vor dem Angesichte Gottes kann sich der Mensch nicht verbergen. Gott rief den Menschen: "wo bist du?" nicht als ob er seinen Ver-

steck nicht gekannt hätte, sondern um ihn zum Geständniss seiner Versundigung zu veranlassen. Wenn nun Adam sagt, dass er aus Furcht vor seiner Nacktheit sich verborgen habe, und damit die Sünde hinter ihren Folgen, den Ungehorsam hinter dem Schaamgefühl zu verbergen sucht, so ist das nicht ein Zeichen besonderer Verstocktheit, sondern psychologisch leicht zu begreifen, dass ihm in der That das Gefühl der Nacktheit und Schaam mehr zum Bewusstsein gekommen war, als die Uebertretung des göttlichen Gebotes, dass er die Folgen der Sünde viel mehr empfand als die Sünde selbst erkannte. Um diese Erkenntniss zu wecken, spricht Gott: "wer hat dir angezeigt, dass du nackt bist?" und hält ihm zugleich die Uebertretung seines Gebotes fragend vor. Diese kann er nicht leugnen, sucht sie aber. damit zu entschuldigen, dass das Weib, das Gott ihm beigegeben, ihm vom 2. Baume zu essen gegeben habe; und das Weib, darüber zur Rede gestellt, sagt zu ihrer Entschuldigung: "die Schlange hat mich verführt" (oder betrogen, אַלְּשִׁרְאֵלִי ἐξηπάτησεν 2 Cor. 11, 3). Neben der Entschuldigung fehlte bei beiden das Geständniss der That nicht. "Aber dass beide nicht vor allem an ihre Brust schlagen, das ist das Falsche" (Del.). "Gerade wie noch jetzt der Sünder erst auf Andere als Verführer, dann auf die (von Gott geordneten) Umstände die Schuld zu wälzen sucht" (O.v. Gerlach). V. 14f. Auf das Verhör folgt der Urtheilsspruch, und zwar zuerst über den Verführer, die Schlange. "Weil du das gethan hast, seiest du verflucht vor allem Vieh und vor allem Gethier des Feldes." יף eig. aus den Thieren heraus, ihnen enthoben, wie Deut. 14, 2. Richt. 5, 24, nicht compar. mehr als, auch nicht von; der Fluch kommt nicht von den Thieren, sondern von Gott. und ergeht auch nicht über alle Thiere, sondern allein über die Schlange. Wenn auch die ztlois und mit derselben die gesammte Thierwelt in Folge der Sünde des Menschen der ματαιότης und δουλεία τῆς φθορᾶς unterworfen worden (Röm. 8, 20 f.), so ist doch diese Unterwerfung nicht als Wirkung des über die Schlange ausgesprochenen Fluchs zu betrachten, welcher in der Schlange die ganze Thierwelt getroffen hätte, sondern eine Wirkung des Todes, welcher vom Menschen aus in die ganze Schöpfung hinein- und durch dieselbe hindurchgedrungen ist. Die Schöpfung wird in den Fall des Menschen hineingezogen, so dass sie die Folgen desselben mit leiden muss, weil die gesammte vernunftlose Creatur für den Menschen geschaffen und ihm als Haupt untergethan ist, so dass zwar der Erdboden um des Menschen willen aber nicht die Thierwelt um der Schlange willen oder mit ihr verflucht wird. Die Schlange trifft der Fluch, weil sie das Weib verführt hat. nach demselben Gesetze, nach welchem nicht nur das Thier gestraft werden soll, welches den Menschenschädigt (9,5. Ex. 21,28 f. vgl. Deut. 13, 15), sondern auch das Vieh, mit welchem der Mensch unnatürliche Unzucht getrieben, mit dem Menschen getödtet werden soll (Lev. 20, 15 f.), nicht als ob das Thier zurechnungsfähig wäre, sondern in Folge seiner Unterordnung unter den Menschen, dass es ihm zur Erreichung seiner Lebensbestimmung dienen, aber nicht ihm an Leib oder Leben schaden oder zur Sünde gereichen soll; gleichwie nach dem treffenden Vergleiche des Chrysost. ein liebender Vater, wenn er den bestraft, der seinen Sohn getödtet hat, auch des Schwert oder den Dolch, womit er den Mord begangen zerbricht

\*

oder in Stücke zerhaut. In der Bestrafung der Schlange an sich liegt also kein Beweis, dass sie nur Werkzeug eines bösen Geistes gewesen, wol aber in der Art, wie die Strafe über sie verhängt wird. Wenn Gott das Thier anredet und den Fluch über dasselbe ausspricht, so setzt dies voraus, dass der Fluch nicht sowol dem vernunftlosen Thiere, als vielmehr dem geistigen Verführer gilt, und die Strafe, welche das Thier trifft, nur ein Sinnbild seiner Bestrafung ist. Die Strafe der Schlange entspricht dem Vergehen. Sie hat sich über den Menschen erhoben, dafür soll sie fortan auf ihrem Bauche kriechen und Staub fressen alle Tage ihres Lebens. Will man diese Worte nicht ihres Gehaltes entleeren, so lassen sie sich nicht anders verstehen, als dass die Gestalt und Bewegungsweise der Schlange verändert worden, dass ihre jetzige Abscheu erregende Gestalt eine Wirkung des ther sie ausgesprochenen Fluches ist, ohne dass wir freilich über ihre ursprängliche Gestalt uns eine irgend zutreffende Vorstellung machen können. Auf dem Bauche gehen s. v. a. kriechen (Lev. 11, 42) ist Zeichen der tiefsten Erniedrigung; ebenso das Staubessen, das nicht so zu verstehen, als solle Staub ihre einzige Nahrung sein, sondern dass sie im Staube kriechend auch Staub einschlucken wird, vgl. Mich. 7, 17. Jes. 49, 23. Während diese Strafe im eigentlichsten Sinne des Worts die Schlange trifft, gilt sie im bildlichen oder symbolischen Sinne dem Verführer. Ihn soll die äusserste Schmach und Verachtung treffen, und die Schlange soll den Menschen das Abscheu erregende Bild des Satans beständig vor Augen stellen. Diese Erniedrigung soll sie bleibend tragen. "Während die übrige Creatur erlöst wird von dem Loose, das in Folge des Sündenfalls über ale gekommen, bleibt nach Jes. 65, 25 sie, das Werkzeug der Verführung, im Einklange mit dem: alle Tage deines Lebens in der Strafsentenz, fortwährend zu tiefer Erniedrigung verurtheilt, ein Abbild des Looses des eigentlichen Verführers, für den es keine Theilnahme an der Erlösung gibt" (Hgstb. Christol. I 8.17 f.). Wie die Erhebung des Verführers mit tiefster Erniedrigung bestraft wird, so soll seine Sympathie mit dem Weibe zu ewiger Feindschaft werden v. 15. Gott setzt nicht nur zwischen der Schlange und dem Weibe sondern auch zwischen dem Schlangensamen und dem Weibessamen d.h. zwischen dem Schlangen- und dem Menschengeschlechte nimmer aufhörende Feindschaft. Der Weibessame wird der Schlange den Kopf zermalmen, die Schlange wird dem Weibessamen die Ferse zermalmen. Für ちゅ ist durch das Chald., Syr. und Rabbin. die Bedeutung terere, conterere ganz gesichert, vgl. Roediger in Ges. thes. s. v., die wir in Einklang mit συντρίper Röm. 16, 20 festhalten, weil sie zu allen Stellen, wo das Wort noch vorkommt (Hi. 9, 17. Ps. 139, 11), besser und leichter passt als die auf Combination des क्रिके mit क्रिके gegrundete Bed. inhiare, feindselig trachten. Das verb. ist mit doppeltem Objectsaccusativ construirt, wobei der zweite acc. die nähere Bestimmung des ersten gibt, s. Ges. §. 139. Anm. En. §. 281 °. Es ist in Bezug auf Kopf und Ferse dasselbe Wort gebraucht, anzudeuten dass die Feindschaft von beiden Theilen auf Vernichtung des Gegners gerichtet ist, wobei aber durch Kopf und Ferse ein majus und minus oder, wie Calv. tagt, superius et inferius ausgedrückt wird. Dieser Gegensatz ergibt sich zwar aus der Natur der Feinde. Den aufrechtgehenden Menschen kann die im Staube kriechende Schlange nur an der Ferse angreisen, um ihn zu verderben, während der Mensch ihr den Kopf zertreten kann. Aber dieser Unterschied selbst ist schon eine Folge des über die Schlange verhängten Fluches und ihr Kriechen im Staube schon ein Vorzeichen davon, dass sie im Kampse mit dem Menschen unterliegen soll. Mag immerhin der Schlangenbiss in die Ferse auch verderblich werden, wenn ihr Gift von da aus in den ganzen Körper durchdringt (49, 17), so ist derselbe doch nicht sosort tödtlich und nicht unheilbar, wie das Zertreten des Kopses der Schlange.

Auch in dieser Sentenz lässt sich die Bezugnahme auf den hinter der Schlange verborgenen bösen Feind nicht verkennen. Dass das Menschengeschlecht über das Schlangengeschlecht den Sieg davon tragen werde, das ergab sich schon aus der schöpferischen Unterordnung der Thiere unter die Menschen. Wenn also hier Gott die Schlange nicht blos in die den Thieren gesetzten Schranken zurückweist, sondern eine Feindschaft zwischen ihr und dem Weibe setzt, so weist dies schon auf eine höhere geistige Macht hin, die in der Schlange das Menschengeschlecht anfeinden und bekämpfen, in diesem Kampfe aber überwunden werden wird. Hiezu beachte man noch, dass obgleich im ersten Satze der Schlangensame dem Weibessamen entgegengestellt ist, doch im zweiten der Sieg des Weibessamens nicht über den Schlangensamen, sondern über die Schlange verkündigt wird. \*\* er d.i. der Weibessame wird dich am Kopfe zermalmen und du (nicht dein Same) wirst ihn (den Weibessamen) an der Ferse zermalmen. Der Schlangensame tritt so hinter der Einheit der Schlange oder vielmehr des in der Schlange den Menschie verderblich gewordenen Feindes zurück. Dieser Feind ist der Satan, der fort und fort den Weibessamen anseindet und in die Ferse sticht, aber endlich von demselben zertreten werden soll. Hieraus folgt indess nicht ohne weiteres, dass auch unter dem Weibessamen nur eine einheitliche Person, nur ein Individuum zu verstehen sei. Da das Weib die Mutter aller Lebendigen (v. 20), die Stammmutter aller Menschen ist, so kann ihr Same nur das Menschengeschlecht sein, welchem der Sieg über die Schlange und deren Samen verheissen wird. Wenn hiernach die unmittelbare, ausschliessliche Deutung des you Christo exegetisch unhaltbar erscheint, so wird doch damit keineswegs die Beziehung des Worts auf Christum ausgeschlossen. Der Begriff des יוֵרָע ist an sich unbestimmt, indem die Nachkommenschaft jemandes in einem ganzen Geschlechte von Descendenten oder nur in einem Sohne bestehen (4, 25.21, 12 f.), oder endlich ein ganzes Geschlecht in einen einzigen Nachkommen auslaufen und in demselben seinen Abschluss erreichen kann. Die Frage also, wer unter dem דרכ, welcher der Schlange den Kopf zertreten wird, zu verstehen sei, lässt sich nur aus der Geschichte der Menschheit beantworten. Hiezu kommt noch ein viel wichtigeres Moment in Betracht. Soweit der Kampf der natürlichen Schlange gilt, kann er auch von dem ganzen Menschengeschlechte, von allen die vom Weibe geboren sind geführt werden --- aber nicht auch sofern er gegen den Satan zu führen ist. Da dieser Feind nur mit geistlichen Waffen bekämpft werden kann, so können auch nur diejenigen mit Erfolg ihn bekämpfen, welche die geistliche Waffenrüstung besitzen und gebrauchen. Durch die Natur des Feindes wird mithin der Begriff des דרכ

eigenthümlich modificirt. Fassen wir den Entwicklungsgang der Menschheit ins Auge, so gebar Eva drei Söhne, und doch wird nur einer, Seth, der Same welcher das Menschengeschlecht in Noah durch die Sindfluth hindurch rettet und fortpflanzt, und von den drei Söhnen Noahs wird wieder nur einer, Sem, der Gesegnete Jehova's, von welchem Abraham stammt, in dessen Samen alle Völker gesegnet werden sollen, aber nicht durch Ismael, sondern durch Isaak u. s. f. Durch diese stetig sich wiederholenden Akte göttlicher ἐκλογή, die ja nicht willkührliche Ausscheidungen sind, sondern durch die Verschiedenartigkeit der geistig persönlichen Entwicklung der Menschen nothwendig geworden, wird der Begriff des יודל, welchem der Sieg über den Satan zugesagt ist, geistig oder ethisch bestimmt, so dass er sich nicht mehr mit der physischen Abstammung deckt. Dieser geistliche Same der Stammnuter unsers Geschlechts mündet so zu sagen aus und gipfelt in Christo, in welchem das adamitische Geschlecht seinen Abschluss erreicht, um von Christo als zweitem Adam aus und durch ihn erneuert zu seiner ursprünglichen Hoheit und Gottesbildlichkeit wiederhergestellt zu werden. In diesem Sinne ist Christus der Weibessame, welcher den Satan unter die Füsse tritt, nicht als Individuum, sondern als das Haupt nicht nur der ganzen Nachkommenschaft des Weibes, welche die Verheissung bewahrt und vor seiner Erscheinung den Kampf gegen die alte Schlange dem Worte des Herrn gemäss geführt hat, sondern auch aller derer, die durch Christum aus allen Völkern gesammelt und im Glauben mit ihm zu einem Leibe, an welchem er das Haupt ist, vereinigt werden (Röm. 16, 20). Dagegen sind alle, welche die Verheissung nicht beachtet und bewahrt haben, der alten Schlange als Beute anheimgefallen und dem Schlangensamen zuzuzählen (Matth. 23, 33. Joh. 8, 44), welchem der Kopf zertreten wird (1 Joh. 3, 8). Wenn somit die Verheissung in Christo gipfelt, so gewinnt auchder Umstand, dass der Sieg über die Schlange der Nachkommenschaft des Weibes, nicht des Mannes zugesagt ist, die tiefere Bedeutung, dass gleichwie des Teufels List durch das Weib der gottesbildlichen Menschheit Stande und Tod gebracht hat, so Gottes Gnade auch durch das Weib dem gefallenen Menschengeschlechte den Ueberwinder der Sünde, des Todes und des Teufels geben wird. Mag auch jene Bezeichnung zunächst dadurch veranlasst sein, dass das Weib von der Schlange verführt worden, so wird sie doch dadurch, dass der Schlangentreter vom Weibe (ohne Zuthun des Mannes) geboren wird Gal. 4, 4, in einer Weise erfüllt, welche zeigt, dass das Wort der Verheissung nur von Dem ausgegangen sein kann, der dasselbe auch, nicht blos nach seinem wesentlichen Inhalte sondern selbst in seiner scheinbar zufälligen Form, verwirklicht hat.

V. 16—19. Erst nachdem den Menschen der Sieg über den Verführer in Aussicht gestellt ist, ergeht auch über sie der Urtheilsspruch mit der Strafe für ihre Versündigung. Das Weib hat um irdischen Genusses willen das göttliche Gebot übertreten; dafür wird sie mit Beschwerden und Schmerzen der Schwangerschaften und Geburten gestraft. "Viel will ich machen ist in/. absol. statt des zum adverb. gewordenen בּוֹלְבָּה s. En. §. 240°, wie noch 16, 10. 22, 17) deine Beschwerde und deine Schwangerschaft, mit Beschwer sollst du Kinder gebären." Da die Vielheit der Schwangerschaft

ten als Erfüllung des Segens der Fruchtbarkeit und Vermehrung (1,28) keine Strafe sein kann, so muss יְחֵלֹכָּהְ als näher bestimmende Apposition zu בשבוֹנה gefasst werden: deine Beschwerde (d.i. die Beschw. des weiblichen Geschlechtslebens) und zwar (oder insbesondere) deine Schwangerschaft (d. i. die mit der Schwangerschaft verbundene Beschwerde). Durch die Annahme einer Hendiadys (Gesen. Lehrgeb. S. 854) wird die Sache nicht aufgehellt. "Dass das Weib Kinder gebiert, ist Gottes urspünglicher Wille; aber Strafe ists, dass sie fortan בְּכֶּצֶב Kinder gebiert d.h. unter Wehen, die ihr wie des Kindes Leben bedrohen" (Del.). Die Strafe besteht in einer Schwächung der Natur, welche aus der das normale Verhältniss zwischen Seele und Leib störenden Sünde geflossen. — Ausserdem hat das Weib ihr gottgeordnetes Verhältniss zum Manne überschritten; sie hat sich nicht nur vom Manne emancipirt, um der Schlange zu gehorchen, sondern dazu noch den Mann zur Sünde verleitet. Dafür wird sie mit ਜਨ੍ਹਜ਼ਾਨ einem an Krankhaftigkeit grenzenden Verlangen nach dem Manne (von par laufen, nach einer Sache heftig verlangen) und mit Unterwürfigkeit unter den Mann gestraft. "Und er soll über dich herrschen." Für den Mann geschaffen, sollte das Weib von Anfang an ihm untergeordnet sein; aber die Ueberordnung des Mannes sollte nicht zu despotischer, das Weib zur Sklavin herabdrückenden Herrschaft werden, wie sie im alten und neuen Heidenthum, wie auch im Islam noch allgemein herrscht, und erst durch die sündetilgende Gnade des Evangeliums gemildert und dem normalen Verhältnisse der in gegenseitiger Achtung und Liebe wurzelnden Ueber- und Unterordnung entsprechender gestaltet worden ist. — V.17 ff. Der Richterspruch tiber Adam (לַּאָרֶל hier zuerst als nom. pr. gebraucht ohne Artikel; denn 1, 26 und 2, 5. 20 ist es appell. und der Artikel fehlt aus sachlichem Grunde) verfügt eine zweifache Strafe: Verfluchung des Ackers und Tod, welche das ihm zur Hülfe gegebene Weib mit trifft, wegen der gemeinsamen Schuld. Adam hatte dadurch, dass er auf die Stimme seines von der Schlange bethörten Weibes hörte, seine Superiorität über die Creatur verleugnet. Zur Strafe dafür soll fortan die Natur sich gegen ihn auflehnen. Und durch Uebertretung des göttlichen Gebotes hatte er sich über Gott hinweggesetzt, dafür soll er durch Anheimfallen an den Tod die Nichtigkeit seines Wesens innewerden. "Verflucht sei das Erdreich (הַאֵּרָמָה) um deinetwillen; in Beschwerde sollst du es (das Erdreich synekdochisch für seinen Ertrag, wie Jes. 1,7) essen alle Tage deines Lebens. Dornen und Distel (יְדַרָבֵּר eine , nur Hos. 10,8 aus unserer Stelle wiederholte Zusammenstellung, da das alterthümliche דרדר später ausser Gebrauch gekommen, gleichbedeutend mit dem jesaj. שַׁמִּיר וָשֵׁיִח ) soll es dir sprossen und du sollst das Kraut des Feldes essen." Der Fluch, der um des Menschen willen über den für ihn geschaffenen Erdboden ausgesprochen wird, besteht darin, dass das Erdreich ihm nicht mehr freiwillig die zu seiner Erhaltung nöthige Frucht darbieten soll, sondern der Mensch demselben mit Mühe und schwerer Anstrengung den Bedarf seines Lebens abringen muss. Das Kraut des Feldes bildet den Gegensatz zu den Bäumen des Gartens, und פַּשָּבוֹן Beschwerde, Mühsal tritt an die Stelle der leichten Bebauung des Gartens. Aber nicht weil der Mensch die gute Schöpfung Gottes vom Paradiese aus nicht vor

dem Eindringen des Argen geschützt hat, ist ein Heer dämonischer Gewalten in die materielle Welt eingedrungen, um sie zu verwüsten und wider den Menschen zu empören, sondern weil der Mensch selbst dem Bösen anheimgefallen ist, darum hat Gott die Erde mit dem Fluche belegt, und ihr nicht blos die in Eden waltenden göttlichen Lebenskräfte entzogen, sondern auch ihr Verhältniss zum Menschen verändert, wie schon Luther z. u. St. gut ausführt: primum in eo, quod illa bona non fert quae tulisset, si homo non esset lapsus, deinde in eo quoque, quod multa noxia fert quae non tulisset, sicut sunt infelix lolium, steriles avenae, zizania, urticae, spinae, tribuli, adde venena, noxias bestiolas et si qua sunt alia hujus generis. Doch der Fluch reicht noch viel weiter, da der Erzähler auch hier nur die augenfälligste Aussenseite hervorhebt, wie schon Calvin bemerkt hat. 1 Die in die Menschennatur durch die Sünde eingedrungene Störung und Verkehrung der ursprünglichen Harmonie von Leib und Seele, wodurch das Fleisch die Herrschaft über den Geist gewinnt und der Leib, statt mehr und mehr in das Leben des Geistes verklärt zu werden, eine Beute des Todes wird, hat sich über die ganze materielle Welt verbreitet, so dass auf Erden allenthalben Verrohung und Verwilderung, Verheerung und Zerstörung, Tod und Verderben, oder ματαιότης und φθορά (Röm. 8, 20 f.) sich zeigt. Alles was in der anorganischen, vegetativen und animalischen Natur das Leben des Menschen gefährdet, ist Wirkung des Fluches, welchen Gott um Adams Sünde willen über die Erde verhängt hat, so wenig wir auch die Art und Weise, wie Gott diesen Fluch vollzog, ergründen können, weil unsere Einsicht in den Causalzusammenhang von Sünde und Uebel selbst innerhalb des Menschenlebens sehr unvollkommen, der Zusammenhang aber, welcher im Naturleben zwischen Geist und Materie besteht, uns noch ganz unerschlossen ist. In diesem Causalnexus zwischen Sünde und Uebel in der Welt offenbart sich der Zorn Gottes über die Sünde, indem Gott die Creatur (πᾶσα ἡ κτίσις), als sie durch den Menschen aus ihrem Lebenszusammenhange mit ihrem Schöpfer losgerissen wurde, ihrem eigenen ungöttlichen Wesen dahin gab, so dass sie einerseits von dem Menschen zur Befriedigung seiner sündigen Lüste und Begierden gemissbraucht wird, andrerseits auch gegen den Menschen sich empört, wodurch Vieles in der Welt und Natur dem sündigen Menschen zum Gift und Verderben gereicht, was an sich und ohne Sünde gut oder doch unschädlich für ihn gewesen ware. Denn der Mensch soll im Schweisse seines Angesichts sein Brot essen (Þ) das aus der Erde wachsende Brotkorn wie Hi. 28, 5. Ps. 104, 14),

<sup>1)</sup> Non omnia incommoda enumerat Moses, quibus se homo per peccatum implicuit: constatenim ex eodem prodiisse fonte omnes praesentis vitae aerumnas, quas experientia innumeras esse ostendit. Aëris intemperies, gelu, tonitrua, pluviae intempestivae, uredo, grandines et quicquid inordinatum est in mundo, peccati sunt fructus. Nec alia morborum prima est causa: idque poëticis fabulis celebratum fuit: haud dubie quod per manus a patribus traditum esset. Unde illud Horatii, Post ignem aetherea domo Subductum, macies et nova febrium Terris incubuit cohors: Semotique prius tarda necessitas Lethi corripuit gradum. Sed Moses qui brevitati studet suo more pro communi rulgi captu attingere contentus fuit quod magis apparuit: ut sub exemplo uno discamus, hominis vitio inversum fuisse totum naturae ordinem.

bis er zum Erdreiche (מָאֶלֶהָה) zürückkehrt. Aus dem Staube gebildet, soll er wieder zu Staub werden. Hierin vollzieht sich die Drohung: am Tage deines Essens von ihm wirst du sterben v. 17, welche sofort nach der Uebertretung des göttlichen Gebotes in Erfüllung zu gehen begann, indem der Mensch alsbald nicht allein sterblich wurde, sondern auch wirklich dem Tode anheimfiel, den Todeskeim in seine Natur aufnahm, dessen Ausreifung ihre endliche Auflösung in Staub bewirkt. Dass aber das Leben des Menschen nicht augenblicklich nach dem Essen der verbotenen Frucht zu Ende ging, hat seinen Grund nicht darin, dass durch die zwischen die Todesdrohung und den Sündenfall dazwischen gekommene Schöpfung des Weibes der Brunn des menschlichen Lebens zertrennt, das anfangs in dem einen Adam beschlossene Leben auf Mann und Weib vertheilt worden war und dadurch die demselben verderbliche Wirkung der Frucht gemildert oder geschwächt wurde (v. Hofm. Weiss. und Erf. I S. 67 f. Schriftbew. I S. 519), sondern in der göttlichen Langmuth und Gnade, welche Raum zur Busse gibt und auch die Sünde der Menschen und die Strafe der Sünden so lenkt und ordnet, dass sie zur Verwirklichung seines Schöpfungsrathschlusses und zur Verherrlichung seines Namens dienen müssen.

V. 20—24. Wie in dem göttlichen Strafurtheil Gerechtigkeit und Gnade waltete, Gerechtigkeit darin, dass Gott allein den Verführer verflucht, die Verführten aber nur mit Mühsal und Todesnoth bestraft; die Gnade in der Verheissung des einstigen Sieges über die Schlange: so liess Gott nun auch den Gefallenen zuerst seine Gnade angedeihen, bevor er das Strafurtheil vollzog. Eine Wirkung göttlicher Gnade ist es schon, dass Adam die göttliche Verheissung vom Weibessamen im Glauben erfasst und diesen Glauben in dem Namen, den er seinem Weibe gibt, bethätigt. Heva eine alterthümliche Form für ped. Leben ( $\zeta \omega \dot{\eta} LXX$ ) = Lebensborn, und ist subst., weder adject. foem. die Lebendige, noch abgekürzte Form für הַּחָבָּי von אָדָה = יוּבָּה (19,32.34) die Leben erhaltende. Diesen Namen gab Adam seinem Weibe, weil — wie der Erzähler erfüllungsgeschichtlich erläutert — "sie geworden ist eine Mutter alles Lebendigen,"d.h. weil Fortbestand und Leben seines Geschlechts dem Menschen durch das Weib verbürgt ist. V. 21. Thatsächlich aber erwies Gott den ersten Menschen seine Gnade dadurch, dass er sie bekleidet mit בַּחְנוֹת עוֹר Röcken von Haut d.i. Thierfellen. Das: "Gott machte — Röcke" will nicht so roh buchstäblich verstanden sein, als habe Gott mit seinen Fingern die Röcke genäht, sondern sagt nur, "dass der Menschen erste Bekleidung Gottes Werk war, von dem Ermächtigung und Anweisung dazu ausging" (Del.). Durch diese Bekleidung gab Gott dem Schaamgefühle, dem sinnlichen Zeichen des erwachten Gewissens und der daraus fliessenden Nothwendigkeit einer Bedeckung der leiblichen Blösse die höhere Weihe einer für den Sünder nothwendigen Zucht und Ordnung. Indem er aber den ersten Menschen Thierfelle zur Bekleidung anwies, also Thiere zu diesem Behufe sterben oder tödten liess, zeigte er ihnen, wie sie die ihnen verliehene Herrschaft über die Thiere zu ihrer Wohlfahrt ausüben, selbst das Thierleben zur Erhaltung des Menschenlebens opfern dürfen, so dass mit dieser Gottesthat der Grund zu den Thieropfern gelegt wurde, wenn auch die erste Bekleidung noch

keine Hindeutung auf unsere dereinstige Ueberkleidung (2 Cor. 5, 4) liefert und die Fellröcke noch keine Weissagung auf den Rock der Gerechtigkeit enthalten. — V. 22 f. Mit diesem Gnadenzeichen angethan ward der Mensch aus dem Paradiese ausgetrieben, um die Strafe seiner Sünde zu tragen. Das Wort Jehova's: "der Mensch ist geworden wie unser einer (über den Plur. s. zu 1, 26), zu wissen Gutes und Böses" enthält keine Ironie, als habe der Mensch sich zu autonomer Stellung wie Gott erhoben; denn "Ironie über eine unglückliche verführte Seele hegt wol Satan, nicht aber der Herr" (Richers). Die Gottgleichheit wird ja auch nur in Bezug auf das Wissen des Guten und Bösen ausgesagt, worin der Mensch wirklich Gott ähnlich geworden war. Damit er aber, nachdem mit der Sünde der Todeskeim in seine Natur gedrungen war, nicht auch vom Baume des Lebens esse und ewig lebe (קר contrah. aus קר wie 5, 5.1 Sam. 20, 31), so trieb ihn Gott aus dem Garten Edens. Mit יֵישֵׁלְתֵּוֹהוּ geht die Erzählung von der Rede zur That Gottes über. Aus dem 📭 folgt, dass der Mensch noch nicht von der Frucht des Lebensbaumes gegessen hatte. Wäre er durch Befolgung des göttlichen Gebotes in der Lebensgemeinschaft mit Gott geblieben, so hätte er davon essen dürfen, da er ja zu ewigem Leben erschaffen war. Nachdem er aber durch die Sünde dem Tode anheim gefallen war, konnte die Unsterblichkeit wirkende Frucht ihm nur zum Verderben gereichen. Denn Unsterblichkeit im Stande der Sünde ist nicht die ζωή αλώνιος, welche Gott dem Menschen zugedacht hat, sondern endlose Qual, nie aufhörendes Verderben, welches die Schrift den andern Tod nennt Apok. 2, 11. 20, 6. 14. 21, 8. Die Vertreibung aus dem Paradiese war somit eine auf das Heil des Menschen abzweckende Strafe, die ihn zwar dem zeitlichen Tode entgegenführt aber vor dem ewigen Tode bewahren soll. Um ihm daher den Zugang zu dem Baume des Lebens zu verwehren "liess Gott gegen Osten (an der Ostseite) des Gartens die Cherubim und die (d. i. mit der) Flamme des sich hin und her wendenden (בְּקְתַהֶּשֶּׁבֶּח d. h. zuckenden) Schwertes wohnen" (sich lagern). Das W. ברוב hat im Semitischen keine passende Etymologie, ist aber ohne Zweifel von derselben radix wie das griech.  $\gamma \rho \dot{\nu} \psi$ ,  $\gamma \rho \nu \pi \dot{\epsilon} \varsigma$  und von den Stammeltern unsers Geschlechts mit der Paradiesessage zu den Völkern gekommen, seine Grundbedeutung also nicht mehr zu ermitteln. Die Cherubim aber sind Geschöpfe einer höhern Welt, die in den Visionen des Ezech. (1,22 ff. 10,1) und der Offb. Joh. (4,6) Gott auf seinem Throne umgeben; jedoch nicht als Thronträger oder Thronhalter oder gar den Thronwagen bildend (Kurtz, v. Hofm. u. A., vgl. dagg. meine bibl. Archäol. §. 19, 5), sondern die als lebendige Wesen (מִישׁיִ, ζωνα) die höchste Stelle im Reiche der Geister einnehmen und Gott als himmlischen König bei seiner Erscheinung zu Gericht als Diener zur Seite stehen und die Majestät des Weltrichters der Welt bezeugen. In dieser Eigenschaft liess Gott sie auch hier an der Ostseite des Paradieses sich niederlassen, nicht "um den Garten als einstweilige Stellvertreter des Menschen zu bewohnen," sondern "um den Weg zum Baume des Lebens zu bewahren" d. h. den Menschen die Rückkehr ins Paradies und das Essen vom Baume des Lebens unmöglich zu machen. Daher erscheint neben ihnen die Flamme des in beständiger Bewegung gleichsam hin und ber bauenden Schwertes, welches das ver4

zehrende Feuer des göttlichen Zorns versinnbildete und die Cherubim Vollstrecker des Gerichts erkennen liess. — Mit der Verbannung aus de Garten Edens verschwand für die Menschen das Paradies von der Ere Gott entzog nicht dem Baume des Lebens seine übernatürliche Kraft, no zerstörte er den Garten vor ihren Augen, sondern verwehrte ihnen die Rückehr dahin, anzudeuten dass er erhalten und bewahrt bleiben soll auf e Zeit der Vollendung, da die Sünde durch das Gericht wird getilgt, der T durch den Schlangentreter wird aufgehoben sein (1 Cor. 15, 26), und a der neuen Erde im himmlischen Jerusalem der Baum des Lebens für e Erlösten wieder wachsen und Früchte tragen wird, Apok. 20 und 21.

## Cap. IV. Die Söhne der ersten Menschen.

V. 1 — 8.1 Die Fortpflanzung des Menschengeschlechts beginnt ei nach der Vertreibung aus dem Paradiese. Die Zeugung ist bei Mensch ein Akt persönlicher Willensfreiheit, nicht Werk blinden Naturtriebes, u hat die sittliche Selbstentscheidung zur Voraussetzung. Sie fliesst aus d göttlichen Stiftung der Ehe und ist daher ein Erkennen (יָרַל) des Weib — Bei der Geburt des ersten Sohnes rief Eva freudig aus: "ich habe i worben (קְּבְּיִבְּי) einen Mann mit Jehova", wovon das Kind den Namen Ke erhielt. אָר־רְהוָית mit Luther: "einen Ma den Herrn" als näher bestimmende Apposition zu איל zu fassen, wäre א grammatisch zulässig, ist aber dem Sinne nach unthunlich. Denn wollt wir uns auch den Glauben der Eva an den verheissenen Schlangentret noch so lebendig denken, so bot ihr doch die empfangene göttliche Ve heissung nicht den geringsten Anknüpfungspunkt für die Erwartung, da der verheissene Same göttlichen Wesens, dass er Jehova sein möchte, dass sie hätte glauben können, Jehova unter ihrem Herzen getragen u geboren zu haben. The ist praepos. im Sinne hülfreicher Gemeinschaft, v 21,20.39,2.21 u.a. Dass sie in der Geburt dieses Sohnes den Anfang d Erfüllung der ihr gewordenen Verheissung erblickt und für diese Gnade erweisung der göttlichen Hülfe mit freudigem Danke erwähnt, dafür bür der Name Jehova, des Gottes des Heils. Der Gebrauch dieses Namens bedeutsam. Obgleich nicht angenommen werden kann, dass Eva ihn sch gekannt und genannt habe, da er erst später den Menschen geoffenbi wurde und der hebräischen Sprache angehört, welche erst nach der Spi chentheilung entstanden ist, so drückt er doch die Gesinnung aus, welc Eva bei der ihr widerfahrenen göttlichen Gnadenhülfe beseelte. V. 2. Bs aber wurde die Freude überwogen von dem Gefühle der Nichtigkeit d irdischen Lebens. Dieses spiegelt sich ab in dem Namen Abel, welcher de zweiten Sohne gegeben wird, בשל in Pausa בשפל d.i. Nichtigkeit, Eitelke mag derselbe nun überhaupt den Schmerz über die Ohnmacht des Me schen ausdrücken sollen, oder in prophetischem Vorgefühle seines frühz tigen Todes ihm gegeben worden sein. Von beiden Söhnen wird mit Rüc

<sup>1)</sup> Vgl. Dettinger Bemerkungen üb. d. Abschn. 1 Mos. 4, 1 — 6, 8, in der Tübir Ztschr. f. Theologie von Dr. Baur, Kern, Schinfel und Steudel. Jahrg. 1835. S. 1 ff.

sicht auf das Folgende ihre Lebensbeschäftigung angegeben. Abel ward ein Schafhirt, Kain ein Landbauer. Beide Berufsarten hatte zweifelsohne schon Adam zu treiben angefangen, so dass seine Söhne sich in den zweifachen Beruf theilten. Auf beide hatte Gott selbst Adam hingewiesen, auf den Landbau durch die schon im Garten Edens ihm angewiesene Beschäftigung, die nach der Vertreibung aus dem Garten sich zum Ackerbau gestalten musste; auf die Viehzucht durch seine Bekleidung 3,21. Auch lässt sich der Landbau überhaupt nicht ganz von der Viehzucht trennen, weil der Mensch ausser der Nahrung auch der Kleidung bedarf, welche ihm die Hausthiere durch Fell und Wolle unmittelbar liefern; wozu noch kommt, dass das Schaf ohne menschlichen Schutz und Pflege gar nicht fortkommt, also ohne Zweifel sich von Anfang an dem Menschen zugesellt hat. In der verschiedenen Berufswahl der Brüder dürfen wir daher keine Andeutung ihrer verschiedenen Gemüthsrichtung suchen. 1 Diese tritt erst bei dem Opfer hervor, das sie, jeder von dem Ertrage seiner Berufsarbeit, nach geraumer Zeit Gott darbringen v. 3. בְּקֵץ יָבִים am Ende von Tagen d. h. nach Verlauf geraumer Zeit. Für diese Bed. von ימים vgl. 40, 4. Num. 9, 22. Kain brachte von der Frucht des Erdreichs eine Gabe dem Herrn, Abel von den Erstlingen seiner Heerde (MTDA die Erstlingsthiere Deut. 12,6 u. ö.) und zwar (\* in explicat. Sinne, s. Gesen. §. 155, 1 \*) von ihren Fettstücken d.h. den fettesten Erstlingsthieren, also nicht blos das Erste Beste von seinem Viehe. הַלְבִּרם sind hier nicht, wie in der Opferthora des Leviticus, die Fettstücke der Opferthiere. Daran zu denken verbietet schon der Umstand, dass dieses Opfer ja nicht mit einem Opfermahle verbunden war, auch zu einer Zeit gebracht wurde, in der die Menschen noch nicht Fleisch assen. Und wie der Sprachgebrauch der mos. Opferthora für unsere Stelle nicht massgebend ist, ersieht man schon daraus, dass auch das Thieropfer Abels genannt wird, welches Wort im Levit. nur das unblutige Opfer bezeichnet. "Und Jehova blickte auf Abel und seine Gabe und auf Kain und seine Gabe blickte er nicht." Der Blick Jehova's war jedenfalls ein sichtbares Zeichen seines Wohlgefallens. Seit alter Zeit hat man dabei an einen Feuerblick gedacht, welcher das Opfer Abels anzündete und ihm die gnädige Aufnahme desselben bezeugte. Schon Theodotion hat die W. durch καὶ ἐνεπύρισεν ὁ θεός erklärt. Diese Deutung hat die Analogie von Lev. 9, 24. Richt. 6, 21 für sich, aber den Wortlaut: "auf Abel und seine Gabe" gegen sich. Der Grund der verschiedenen Aufnahme der beiderseitigen

8

Verstuchung des Ackers von Seiten Gottes den Ackerbau zur Folge habe. Im Gegentheil jener Fluch und Bann hat den Ackerbau als Lebensberus des Menschen zur Voraussetzung. Und wenn Gott den Acker um der Sünde willen versluchte, so hat er damit eben so wenig den Ackerbau für eine ihm missfällige Beschäftigung erklärt, als er dadurch, dass er zur Bedeckung der schaamwürdigen Blösse, dieser leiblichen Erscheinung des Gewissens, die Menschen mit Thiersellen bekleidete, die Viehzucht zu einem ihm wohlgesälligen Beruse erhoben hat. Auch kann der Mensch bei dem nur im Schweisse seines Angesichts aussührbaren Ackerbaue eben so sehr die busssertige Unterwerfung unter Gottes Zorngericht und die Bereitwilligkeit, die Strase der Sünde zu tragen, kundgeben, als in der Viehzucht den Wunsch, sich eine Hülle zur Bedeckung seiner schaamwürdigen Blösse zu verschassen.

Opfer lag in der verschiedenen Herzensstellung der Darbringer zu Gott, die sich schon in der Wahl des Opfermaterials kundgab; freilich nicht darin, dass Abel ein blutiges, Kain ein unblutiges Opfer brachte: denn diese Verschiedenheit war durch ihren verschiedenen Beruf bedingt, indem jeder seine Gabe nur von dem Ertrage seiner Beschäftigung nehmen konnte; sondern darin, dass Abel von seiner Heerde die fettesten Erstlingsthiere opferte als das Beste, was er darbringen konnte, Kain dagegen nur irgend einen Theil von der Frucht des Ackers, nicht Erstlingsfrüchte (בייושה). Vermöge dieser Auswahl brachte Abel πλείονα θυσίαν παρά Κάϊν und offenbarte darin seine Gesinnung, welche Hebr. 11, 4 πίστις genannt wird. Die nähere Bestimmtheit dieser Gesinnung lässt sich aber nur aus der Bedeutung des Opfers entnehmen.

Die Opfer, welche Adams Söhne darbringen, und zwar nicht in Folge eines göttlichen Befehles, sondern aus freiem Antriebe ihrer göttlich bestimmten Natur, sind die ersten Opfer des Menschengeschlechts. Der Ursprung der Opfer ist demnach weder von einem positiven göttlichen Gesetze herzuleiten, noch als menschliche Erfindung zu betrachten. Um die Idee, die dem Opfercultus überhaupt zu Grunde liegt, richtig zu erfassen, haben wir zu beachten, dass die ersten Opfer nach dem Sündenfalle gebracht werden, also die geistige Trennung des Menschen von Gott zur Voraussetzung, und das Bedürfniss des Herzens, mit Gott in Gemeinschaft zu treten, zum Zwecke haben. Dies Bedürfniss hatte nicht blos Abel, sondern auch Kain; sonst würde er das Opfern unterlassen haben, da ihn kein göttliches Gebot dazu nöthigte. Doch ist es nicht der Wunsch nach Vergebung der Sünde, welcher Adams Söhne zum Opfern trieb: denn von Sühne ist bei diesen Opfern gar nicht die Rede, und die Ansicht, dass Abel durch Tödtung des Thieres ein Bekenntniss der Todeswürdigkeit seiner Sünde zu erkennen gegeben, ist von den mos. Sühnopfern willkührlich in unsere Stelle hineingetragen. Ihre Opfer sind Ausdruck dankbarer Gesinnung gegen Gott, dem sie alles verdanken was sie sind und haben, verbunden mit dem Gefühle, der göttlichen Huld und Segnung sich zu versichern, und in dieser Hinsicht nicht blos für Dank- sondern zugleich für Bittopfer und für propitiatorisch im weitern Sinn des Worts zu halten. Darin sind beide Opfer einander gleich. Der Grund aber, weshalb sie von Gott verschieden aufgenommen wurden, ist nicht mit v. Hofm. I S. 584 f. darin zu suchen, dass Kain Gotte nur "für Fristung dieses gegenwärtigen Lebens," Abel hingegen "für die Vergebung der Sünde" oder "für jene sündenvergebende Bekleidung des Menschen durch Gottes Hand"dankte. Denu die Nahrung eigentlich, die Kleidung aber symbolisch zu fassen, ist eine Willkühr, mit der man alles Mögliche in die Schrift hineindeuten kann. Der Grund liegt vielmehr darin, dass Abels Dank aus der Tiefe des Herzens kommt, Kain dagegen nur opfert, um sich mit Gott abzufinden, wie sich aus der Wahl der Gabe ergibt, die jeder von dem Erwerbe seiner Lebensbeschäftigung darbrachte. Diese Wahl lehrt schon, "dass nur die fromme Gesinnung, vermöge welcher der Opfernde gleichsam sein Herz in die Gabe legt, das Opfer Gott wohlgefällig mache" (Ochler), und dass es sich beim Opfer nicht um ein Geschenk für die Gottheit handelt, sondern die Opfergabe nur die Hingabe des Her-

zens an Gott abschatten soll, während in der Absicht, durch Hingabe des Besten von seinem Lebenserwerbe sich der göttlichen Gnade neu zu versichern, der Keim für die substitutive Bedeutung des Opfers zu suchen, welcher mit der Vertiefung und Steigerung des Gefühls der Sünde sich zu dem Verlangen nach Vergebung der Sünde entfaltet und zur Entwicklung der Idee des Sühnopfers geführt hat. 1 -- Ueber die Bevorzugung Abels "entbrannte es Kain sehr (das Subject: der Zorn fehlt, wie öfter bei הַרָּח vgl. 18, 30. 32. 31, 36 u. a.) und sein Antlitz fiel"d. h. senkte sich, indem er in dieser Gebehrde seinen Unmuth und Zorn äusserte vgl. Jer. 3, 12. Hi. 29, 24. Vor dieser Verstimmung warnte ihn Gott und machte ihn auf die Ursache und die Folgen seines Unmuthes aufmerksam. "Warum ists dir entbrannt und dein Antlitz gesenkt?" Die Antwort hierauf ist in der weitern Frage enthalten: "Ist nicht, wenn du gut bist, Erhebung?" scil. des Gesichts. Die Ergänzung des שַּׁאָר zu אַרָּע ergibt sich aus dem Contexte, aus dem Gegensatze des Senkens und Erhebens (לשא und געל). Damit gab ihm Gott zu verstehen, dass seine trübe Gebehrde ein Zeichen böser Gedanken und Absichten sei; denn Erhebung des Gesichts d.i. freier, offner Blick ist Zeichen eines guten Gewissens Hi. 11, 15. "Wenn du aber nicht gut bist, so liegt die Sünde vor der Thür und ihr Begehr ist zu dir (auf dich gerichtet), du aber sollst über sie herrschen." Das foem. Then ist als masc. construirt, weil die Sünde mit kaum zu verkennender Hindeutung auf die Schlange 3, 15 als ein wildes Thier personificirt ist, das vor der Thur des menschlichen Innern lauert und nach dem Menschen giert, um ihn oder seine Seele zu verschlingen 1 Petr. 5, 8. הֵרְטִיב gut machen bed. hier nicht das gute Handeln, das Vollbringen des Guten in That und Werk, sondern das Gutmachen der Gesinnung d. h. die Richtung des Innern auf das Gute. Herrschen soll Kain über die nach ihm gierende Sünde durch Aufgeben seines Zornes, freilich nicht, damit die Sünde nicht zu einer auf ihn lauernden werde, sondern damit der lauernde böse Feind keinen Eingang in sein Inneres gewinne. Man braucht den Satz weder mit Ew. fragend zu fassen: wirst du wol über sie herrschen können?" noch mit Del. die Beziehung des in auf die lauernde Sünde in Abrede zu stellen. Die Worte gebieten nicht das Niederhalten der innern Versuchung, sondern das Widerstehen gegen die von ausen auf den Menschen eindringende Macht des Bösen durch Hören und Achten auf das Wort, das Gott zu Kain persönlich, zu uns durch die Schrift redet. Von einer Erscheinung Gottes ist zwar nichts erwähnt, aber dies darf uns nicht veranlassen, diese und die folgende Rede Gottes mit Kain als innere Vorgänge im Herzen und Gewissen zu deuten. Aus v. 14 und 16 geht klar hervor, dass Gott den Menschen nach ihrer Vertreibung aus dem Garten Edens seine persönliche Gegenwart und seinen sichtbaren Umgang mit ihnen nicht sofort entzog. "Gott spricht mit Kain, wie mit einem unwilligen Kinde, enträthselt ihm, was in seinem Herzen schlafe und vor seiner Thür wie ein Löwe, wie ein wildes Thier laure. Und was Gott an Kain thut, thut er an jedem, wenn man auf sein Herz und die Stimme Gottes

<sup>1)</sup> Vgl. meine bibl. Archäol. I §. 39 und Oehler in Herzogs Realencykl. X. Art. Opfercultus des A. T., woselbst auch die ältern Hauptschriften über diesen Gegenstand genannt sind.

68

Achthat" (Herder, Geist d. hebr. Poes. 1, 250 der Ausg. v. 1787). Kain aber beachtete die göttliche Warnung nicht v.8. "Er sprach zu seinem Bruder Abel"— was? ist nicht angegeben und entweder zu ergänzen: es d. h. was Gott mit ihm geredet. Dies ist sprachlich zulässig, da auf منا بالمناه nicht immer direkte Rede folgt, sondern zuweilen auch ein blosser Accusativ 22, 3.44, 16 und dieser Acc. oder das Object des ממר aus dem Zusammenhange zu ergänzen ist, wie z. B. Ex. 19, 25. Oder man ergänze mit LXX, Sam. Jonath. u. A. aus dem Folgenden: נְלְבָה מֵּל חֲשֶׁהֶ διελθωμεν εἰς τὸ πεδίον. Auch diese Ergänzung ist statthaft und deshalb keine Lücke im Texte zu statuiren, sondern so zu erklären, dass hier wie 3,22 f. die Erzählung über die oratio directa hinwegeilend sofort die Ausführung des Gesagten berichtet, ohne erst den Inhalt desselben mitzutheilen. Diese Annahme verdient den Vorzug vor der ersten, weil es psychologisch höchst unwahrscheinlich, dass Kain, da er sich durch die göttliche Warnung nicht umstimmen liess, diese Warnung seinem Bruder erzählt haben sollte. Auf dem Felde "da erhoh sich Kain gegen seinen Bruder Abel und tödtete ihn." So steigerte sich die Uebertretung Adams bei seinem Sohne schon zum Brudermorde. Mit Absicht wiederholt der Erzähler beständig das אָרָדי, um die Abscheulichkeit dieser Sünde recht zu beleuchten. "Kain ist der erste Mensch, welcher die Sünde in sich herrschen lässt; er ist  $\ell \times \tau o \tilde{v} n o \nu \eta \varrho o \tilde{v}$  1 Joh. 3, 12" (Del.): in ihm ist der Weibessame schon zum Schlangensamen geworden; in seiner That das Wesen des Bösen als ἀνθρωποκτόνος ἀπ' ἀρχῆς (Joh. 8, 44) offer hervorgetreten, so dass schon hier der Gegensatz eines zweifachen Samens innerhalb des menschlichen Geschlechts sich herausstellt, der sich durch die ganze Geschichte der Menschheit hindurchzieht.

V.9-15. Mit der Sünde steigert sich der Trotzdes Bösen und mit der Schuld die Strafe. Die ersten Menschen fürchten sich vor Gott und bekennen ihre Sünde; Kain leugnet frech, er antwortet Gott seinem Richter au die Frage, wo ist dein Bruder Abel: "ich weiss nicht, bin ich meines Bruders Hüter?" so dass Gott ihm sein Verbrechen vorhalten muss v.10: "Was hast du gethan! Stimme des Blutes deines Bruders schreiend zu mir von der Erde." Das verb. בַּלֵּקִים ist auf יָּמֵי bezogen, weil dieses den Hauptbe griff bildet und ip nur den Begriff des Adv. laut oder horch ausdrück (Ew. §. 317 d). בַּמִּרם Blutstropfen bezeichnet theils die natürliche Blutung den Blutfluss Lev. 12, 4.5.20, 18, meist aber das unnatürlich vergossene Blut, das Blutvergiessen, die Blutschuld. "Unschuldig vergossenes Blut ha zwar keine menschlichen Ohren, wol aber eine für Gott vernehmbare Stimme, als racheforderndes Produkt frevelhafter That" (Del.). Der More gehört zu den himmelschreienden Sünden. Primum, bemerkt Calv. ad h. l. ostendit Deus se de factis hominum cognoscere utcunque nullus queratur ve accuset; deinde sibi magis charam esse hominum vitam quam ut sanquinen innoxium impune effundi sinat; tertio curam sibi piorum esse non solum quam diu vivunt sed etiam post mortem. Abel war der erste der חַסְּרַדְּים, derei Tod kostbar in Gottes Augen ist Ps.116,15, und vermöge seines Glauben redet er durch sein zu Gott schreiendes Blut noch, nachdem er gestorbe (Hebr. 11,4). V. 11 f. "Und nun (sc. weil du dies gethan) so sei verfluch von dem Erdreiche her." je entweder: von dem Erdreich hinweg, fortge trieben, dass es ihm keine ruhige Wohnstätte mehr gibt (O.v. Gerl. Del. u.A.) oder: vom Erdreiche her (aus) über ihn ergehend, so dass dasselbe durch Entziehung seiner Kraft den Fluch des unstäten Hinundherirrens an ihm vollzieht (Baumg. Knob. u. A.). Die Entscheidung ist schwierig; doch der den Fluch motivirende Zusatz: welches seinen Mund aufgethan u.s.w., scheint mehr für die zweite Auffassung zu sprechen. Weil die Erde hat das unschuldig vergossene Blut trinken müssen, so empört sie sich gegen den Mörder, und entzieht ihm, wenn er sie bebauen will, ihre Kraft (ヮ゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ wie Hi. 31,39), dass der Boden keinen Ertrag liefert; gleich wie das Land Canaan die Cananiter um ihrer Greuel willen, mit welchen sie dasselbe verunreinigt hatten, ausgespieen hat Lev. 18,28. Jedenfalls ist die Vorstellung, dass der Erdboden dadurch, dass er unschuldig Blut getrunken, sich der Sunde des Mordes theilhaftig gemacht habe (Del.), biblisch nicht zu rechtfertigen und durch Jes. 26, 21 vgl. Num. 35, 33 in keiner Weise zu erhärten. Das Leiden der vernunftlosen Creatur unter der Sünde des Menschen ist sehr zu unterscheiden von der Betheiligung derselben an dieser Sünde. "Unstät und flüchtig (לְּבֶוֹנָהְ d. i. verbannt und heimatlos) wirst du sein auf Erden." Dieser Fluch erschüttert Kain so, dass sein Trotz in Verzagtheit umschlägt. "Meine Sünde — spricht er v. 13 — ist grösser als zu tragen." שלן bed. die Sünde, Sündenschuld hinnehmen und tragen, und wird von Gott und Menschen gesagt. Gott nimmt die Schuld hin oder weg, indem er sie vergibt Ex. 34, 7; der Mensch nimmt sie hin und trägt sie, indem er die Strafe derselben erduldet vgl. Num. 5, 31. Luther hat mit den alten Verss." in der ersten Bedeutung genommen, allein der Context entscheidet für die zweite; denn Kain beklagt im Folgenden nicht die Grösse der Sünde, sondern nur die Schwere der Strafe. "Siehe du hast mich heute vertrieben von der Fläche der Erde und vor deinem Angesichte muss ich mich verbergen — — und geschehen wirds, jeder der mich findet wird mich tödten." Die ארשה, von deren Fläche der Fluch Jehova's Kain vertrieben hat, ist Eden (vgl. v. 16), wo er den Landbau getrieben hatte, und wo Gott den ersten Menschen nach der Vertreibung aus dem Garten sein Angesicht d. h. seine Gegenwart offenbarte, so dass Kain fortan heimatlos und fern von Gottes Angesicht auf der weiten Erde (בָּאָרֶץ) umherirren muss und von jedem der ihn finde getödtet zu werden befürchtet. אבי ist nicht omnis creatura, als habe Kain die Feindschaft aller Creaturen gegen sich empfunden, sondern von Menschen zu verstehen, jedoch nicht von solchen, die unabhängig von der Familie Adams existirt hätten, sondern von denen, die um seinen Todtschlag wussten und ihn als Mörder kannten. Denn Kain fürchtet offenbar die Blutrache von Seiten der Verwandten des Getödteten, also von schon vorhandenen und noch zukünftigen Nachkommen Adams. Wenn auch Adam in jener Zeit noch nicht "viele Enkel, Ur- und Ururenkel" hatte, so hatte er doch nach v. 17 und 5, 4 ohne Zweifel schon damals noch andere Kinder, die sich noch vermehren und früher oder später Abels Tod rachen konnten. Denn dass vergossenes Blut wieder Blut fordere, "ist ein in jede Menschenbrust geschriebener Rechtssatz, und dass Kain schon jetzt die Erde voll von Rächern sieht, ist ganz die Art des Mörders, der sich allenthalben von Rachegeistern (Equives) umgeben sieht

und gepeinigt fühlt"(Del.). V. 15. Obgleich aber Kain nicht Reue über seine Sände, sondern nur Furcht vor der Strafe äusserte, so liess ihm Jehova doch schonende Langmuth angedeihen und gab ihm die Zusage: "darum icht s. v.a. לא בַן sondern: weil es sich so verhielt, weil seine Klage Grund hatte) jeder der Kain tödtet, siebenfach soll es (an ihm) gerochen werden." בל־דוֹנג פַלּר ist cas. absol. wie 9,6 u.ö. und אָדָן gerächt d.h. geahndet, gestraft werden, wie Ex. 21, 20 f. Das Zeichen, welches Gott Kain setzte, ist nicht mit den Rabb. und ältern Ausl. als ein am Leibe Kains angebrachtes Zeichen zu denken, sondern irgend ein - nur für uns nicht mehr bestimmbares - Zeichen, das ihn gegen die Blutrache schützte. Mit Erhaltung im Leben begnadigte ihn Gott aber nicht deshalb, weil die Strafe der Verbannung von der Stätte der Gegenwart Gottes ohnehin schon die grösste Strafe ist, vgl. dagegen 9, 5.6, noch deshalb weil der Fortbestand des Menschengeschlechts jetzt noch Schonung des Lebens des Einzelnen forderte, hat doch Gott später noch das ganze Menschengeschlecht bis auf eine Familie vertilgt, sondern theils weil das Unkraut mit dem Waizen wachsen, die Sünde in ihrer ganzen Grösse sich entfalten sollte, theils weil Gott von Anfang an die Strafe in seine Hand nehmen und das Menschenleben vor der Leidenschaft und Willkühr menschlicher Rachsucht schützen wollte.

V.16-24. Das Geschlecht der Kainiten. V.16. Das Land Nod auf der Vorderseite von Eden (קְּבֶּיהְ s. zu 2, 14), in welchem Kain nach seinem Wegzuge von der Stätte oder dem Lande der göttlichen Offenbarungsgegenwart (vgl. Jon. 1, 3) sich niederliess, ist geographisch unbestimmbar. Der Name הוה bezeichnet ein Land der Flucht und Verbannung, also den Gegensatz des Wonnelandes (Eden), wo Jehova wandelt und mit den Men schen umgeht. Dort erkannte Kain sein Weib, das - wie als selbstverständlich vorausgesetzt wird — ihm in die Verbannung gefolgt und eine Tochter Adams, folglich eine seiner Schwestern war. Geschwisterehen waren bei den Kindern des ersten Menschenpaares unvermeidlich, wenn überhaupt die Menschheit von einem Paare abstammen sollte, und rechtfertigen sich gegenüber dem mos. Verbote dieser Ehen damit, dass die Söhne und Töchter Adams nicht blos die Familie, sondern zugleich die Gattung repräsentiren, und erst mit der Entstehung mehrerer Familien sich die Bande der geschwisterlichen und der ehelichen Liebe scharf sondern und zu festen, gegenseitig sich ausschliessenden Ordnungen gestalten, deren Verletzung und Aufhebung Sünde wird. Vgi. noch zu Lev. 18. Seinen Sohn nannte Kain Hunoch (קוֹהַה Einweihung), weil er in seiner Geburt das Unterpfand einer Neugestaltung seines Lebens erblickte. Daher gab er auch der Stadt, die er baute, den gleichen Namen, insofern als dieser Bau auch eine Entwicklungsphase seines Geschlechts begründete. Die Anlegung einer Stadt schon durch Kain verliert das Befremdliche, wenn man erwägt einmal, dass bei dem Beginne dieses Baues schon Jahrhunderte seit der Entstehung des Menschengeschlechts verflossen sein und Kains Nachkommen sich auch schon ansehnlich vermehrt haben konnten, sodann dass פציר sicht nothwendig eine grosse Stadt voraussetzt, sondern nur einen umschlosnenen Ort mit festen Wohnungen im Gegensatz zu den vereinzelten Wanderzelten der Hirten bezeichnet, endlich dass יְּיִרֶּי בּנְיוֹי ,er war bauend" nur den Anfang und Fortgang des Baues aussagt, ohne die Beendigung desselben sicher in sich zu schliessen. Befremdlicher erscheint es, dass Kain, der unstät und flüchtig sein soll auf Erden, in dem Lande Nod sich fest anbaut. Dies erklärt sich genügend weder daraus, dass er auch hier den zu festen Wohnsitzen führenden Ackerbau betrieben, noch darans dass er gegen den Fluch angekämpst haben wird. Zu diesen beiden Momenten müssen wir noch hinzunehmen, dass der Fluch, das Erdreich werde ihm seine Kraft versagen, durch göttliche Gnade so gemildert worden, dass Kain mit seinen Nachkommen im Lande seiner Niederlassung sich ausreichenden Lebensunterhalt, wenngleich mit grosser Anstrengung und schwerer Arbeit erwerben konnte; falls man es nicht vorzieht, mit Luth. das unstät und flüchtig sein auf Erden zu verstehen von der Vertreibung aus Eden und Entlassung ed incertum locum et opus, non addita ulla vel promissione vel mandato, sicut avis quae in libero coelo incerta vagatur. Uebrigens ist es auch bedeutsam, dass schon Kain den Bau einer Stadt unternahm. Wenn man diese Stadt auch nicht mit Del. als "den ersten Grundstein des Weltreichs, in welchem der Geist des Thieres herrscht" betrachten will, so lässt sich doch darin das Bestreben, den Fluch der Verbannung aufzuheben und seinem Geschlechte einen Einheitspunkt zu schaffen als Ersatz für die verlorene Einheit in der Gemeinschaft mit Gott, so wie die Richtung des kainitischen Geschlechts auf das Irdische durchaus nicht verkennen. Die mächtige Entwicklung des Weltsinnes und der Gottlosigkeit unter den Kainiten tritt in der sechsten Generation bei Lamech offen hervor. Von den Zwischengliedern sind v. 18 nur die Namen überliefert. (Ueber die Construction des pass. mit dem accus. obj.: ,,dem Hanoch wurde geboren [gebar man den] Irad" s. Gesen. §. 143, 1 . Einige dieser Namen haben Aehnlichkeit mit Namen der sethitischen Genealogie, יָרֶד mit יִרָד mit מְדוּיָאֵל und מְדוּיָשָׁאֵל mit בּיַדְלַאַל und die Namen בָּיִדּלֹלָאַל and die Namen בָּיִדּלַלָּאַל kom-בֶּידַלַלָּאַל men in beiden Geschlechtern vor. Aber weder diese Gleichheit noch jene Aehnlichkeit berechtigt zu der Behauptung, dass die beiden Geschlechtsregister nur zwei verschiedene Gestaltungen einer Ursage seien. Denn die im Klange ähnlichen Namen sind doch nach ihrer Bedeutung ganz verschieden. דְרַרָּד bed. vielleicht den Städter und מָבֶּר das Herabsteigen oder Herabgekommensein; פְּחַלְּלָאֵל von Gott geschlagen und בַּחַלֵּלָאֵל Lobpreis Gottes; אַמיינִשְׁאַל Mann der Bitte und מְתוּנְשׁאַל Mann des Schwertes oder des Anwuchses; אָרָן Erwerb und יבון vielleicht der Erwerbsame. Die Gleichheit aber der Namen Hanoch und Lamech in beiden Linien verliert alle Bedeutung, wenn man theils auf die verschiedene Stellung die sie darin einnehmen achtet, theils darauf dass gerade bei diesen gleichlautenden Namen durch genauere Mittheilungen die Verschiedenheit des Charakters der Personen ausser Zweifel gesetzt und dadurch der Identificirung derselben vorgebeugt ist, sowie dass noch in der späteren Geschichte nicht selten gleiche Namen in ganz verschiedenen Geschlechtern wiederkehren, wie z.B. in der Familie Jakobs und unter den Hethitern 26,34, p im Geschlechte Levi's Ex. 6, 21 und Esau's 36, 5, און im Geschlechte Rubens 46, 9 und Midians 25, 4, 12P in der Familie Juda's Num. 32, 12 und Esau's 36, ŧ

11. Die Gleichheit und die Aehnlichkeit der Namen beweist nichts weiter als dass die beiden Zweige des Menschengeschlechts nicht ausser Verkehr mit einander gestanden haben, wie sie denn auch später sich sogar mit einander vermischen c. 6.1 Lamech nahm zwei Weiber und machte damit den Anfang zur Vielweiberei, wodurch die ethische Seite der gottgeordneten Ehe in Augenlust und Fleischeslust verkehrt wurde. Auf sinnlichen Liebreiz deuten schon die Namen dieser Weiber hin : לַכָּד die Geschmückte und entweder die Schattige oder die Klingende. Seine drei Söhne machen Erfindungen, die von dem auf Verschönerung und Vervollkommnung des Weltlebens gerichteten Sinn und Streben der Kainiten zeugen. Jabal (בָּבֶל viell. Ertrag == יְבוּל ) ist geworden der Vater der Zelt- und Heerdewohner d.h.der Nomaden, die in Zelten und bei den Heerden wohnten, die Viehzucht als Lebensgewerbe trieben und vielleicht auch mit Hintansetzung des göttlichen Gebots 1,29 Fleischnahrung einführten. Jubal (۱,29 Hall, Schall) der Vater aller Handhaber der Cither und Schalmei, d. i. Erfinder der Musik auf Saiten- und Blasinstrumenten. בּנוֹף Cither oder Harfe, ein Saiteninstrument, בּבְּבֵּב die Hirtenflöte oder Sackpfeife, vgl. meine bibl. Archäol. II \$.137. Thubal-Kain hämmernd allerlei Schneidendes ( als neutr. zu fassen) von Erz und Eisen, also Erfinder von allerlei Schneidewerkzeugen zur Bearbeitung der Metalle; wornach קין Schmied von אָרָן schmieden wahrscheinlich für Beiname zu halten, den Thubal von seinen Erfindungen erhielt. Die Bed. von לבוה ist dunkel, denn die Bedeutung des per-Eisenschlacken in Ges. thes. p. 1492 kann gar nicht in Betracht kommen, weil dies pers. Wort einer viel zu späten Zeit angehort. — Die Erwähnung der Schwester Thubal-Kains erklärt sich aus ihrem Namen عججة die Liebliche, Huldreiche, weil auch in ihm der kainitische Weltsinn sich abspiegelt. In den von Lamechs Söhnen ausgegangenen Künsten hat derselbe den Höhepunkt seiner Entwicklung erreicht und tritt als Hoffahrt u. trotziger Uebermuth auf in dem Liede, mit welchem Lamech die Erfindung Thubal-Kains vor seinen Weibern besingt v. 23 f.: "Ada und Zilla höret meine Stimme, Weiber Lamechs vernehmet meine Rede: Ja Männer tödte ich für meine Wunde und Jünglinge für meine Strieme. Denn siebenfach wird Kain gerächt und Lamech sieben und siebenzig mal." Das perf. מְלַלְּמִר ist Ausdruck nicht der vollbrachten That, sondern der zuversichtlichen Gewissheit (Gesen. §. 126, 4. En. §. 135 °); und die suff. in בַּבָּרָתִי und פִּצִּיִּר sind in passiver Bedeutung zu nehmen. Der Gedanke ist: Jeden tödte ich, der mir eine Verwundung oder Strieme beibringt, sei es Mann oder Jüngling, und werde jede Verletzung meiner Person zehnfach stärker rächen, als Gott die Tödtung meines Ahnen Kain zu rächen zugesagt hat. Es spricht sich in diesem nach Rhythmus, strophischer Gedankengliederung und poetischer Sprachform (אִבְּרָה und מִשְׁבָּה ) die spätere Poesie im Keime zeigenden Liede, jener titanische Uebermuth aus, von welchem die Schrift sagt, dass seine Kraft sein Gott ist Hab.1, 11 und dass er seinen Gott, nämlich sein Schwert, in der Faust führt Hi.12,6"(Del.). — Nach diesen auch

<sup>1)</sup> Vgl. noch Hävernicks Einleit. I, 28.210 f. der 2. Aufl. u. Kurtz Gesch. des A. B. I. S. 72.

culturgeschichtlich wichtigen Notizen wurden die hauptsächlichsten Gewerbe und Künste von den Kainiten erfunden und schon in widergöttlicher Weise hetrieben; dennoch dürfen wir ihren Ursprung nicht in dem Fluche suchen, der auf diesem Geschlechte ruhte. Er wurzelt vielmehr in den dem Menschengeschlechte anerschaffenen geistigen Kräften zur Beherrschung und Dienstbarmachung der Natur, die nur wie alle menschliche Fähigkeiten und Anlagen von der Sünde durchzogen und in ihrem Dienste entweiht worden sind. Jene Erfindungen sind daher Gemeingut der Menschheit geworden, weil sie die gottgewollte Entwicklung derselben nicht nur fördern können, sondern auch hiefür zur Ehre Gottes verwendet und geheiligt werden sollen.

V.25.26 Mit Lamech und seinen Kindern hat sich der Charakter des gottlosen Geschlechts (der Kainiten) vollständig entfaltet. Daher wendet sich nun die Erzählung von ihm ab, um noch in der Kurze die Anfänge des gottesfürchtigen Geschlechts zu charakterisiren. Nach Abels Tode ward Adam ein dritter Sohn geboren, welchem die Mutter den Namen Seth ( ) von אָדית part. pass. der Gesetzte, der Ersatz) gab; denn — so sprach sie — "gesetzt hat mir Gott einen andern Samen (Nachkommen) für Abel, dafür dass Kain ihn getödtet hat." Die W. בֵּר הַרָגוֹ מִרָּגוֹ sind nicht erläuternder Zusatz, sondern mit Del. noch für Worte der Eva zu halten, und אבר kraft des voraufgegangenen בות im Sinne von בות בע fassen. Was Kain (menschliche Bosheit) ihr genommen, das hat Elohim (göttliche Allmacht) ihr ersetzt. Um dieses Gegensatzes willen nennt sie den Geber אלחים statt יהוה, nicht etwa weil ihre Hoffnung durch die bitteren Erfahrungen an dem Erstgeborenen sehr herabgestimmt war. V.26. Dem Seth auch ihm (NIT) Di verstärkend s. Gesen. §. 121, 3) wurde ein Sohn geboren, den er Enosch nannte. von אַנּישׁ schwach, ohnmächtig, hinfällig sein, bezeichnet den Menschen nach seiner Ohnmacht, Hinfälligkeit und Sterblichkeit Ps. 8, 5. 90, 3. 103, 15 u.a. In diesem Namen spricht sich also Gefühl und Erkenntniss der menschlichen Ohnmacht und Hinfälligkeit aus (das Gegentheil des in dem kainitischen Geschlechte sich ausbildenden Uebermuthes und Trotzes) und dies Gefühl trieb hin zu Gott, zum Anrufen des Namens Jehova, das unter Enos seinen Anfang nahm. יף בְּשֵׁב פוּ eig.rufen in oder beim Namen Jehova's, bezeichnet ein feierliches Rufen des N. Gottes; von Menschen ausgesagt das Anrufen, so hier und 12,8.13,4 u.ö,; von Gott gesagt das Ausrufen, Verkündigen seines Namens Ex. 33, 19. 34, 5. Der Name Gottes bezeichnet überhaupt "das ganze Walten Gottes, durch das er sich in dem von ihm eingegangenen Verhältnisse (zu den Menschen) persönlich gegenwärtig bezeugt, die ganze göttliche Selbstdarstellung oder die ganze den Menschen zugekehrte Offenbarungsseite des göttlichen Wesens" (Ochler in Herz. Realenc. X S. 197). Es wird uns hier der Anfang der gemeinschaftlichen und öffentlichen, in Beten, Loben und Danken oder im Bekennen und Preisen der Gnade und Hülfe Jehova's bestehenden Gottesverehrung berichtet. Während das Geschlecht der Kainiten durch Anlegung einer Stadt und durch Erfindung und Ausbildung weltlicher Gewerbe und Künste den Grundstein für das Weltreich legte, begann das Ge**74** Gen. V.

schlecht der Sethiten durch gemeinsame Anrufung des Gottes der Unade das Reich Gottes zu gründen und zu bauen.

## II. Die Geschichte Adams. Cap. V—VI,8.

Cap. V. Die Geschlechtsfolgen von Adam bis Noah.

Nach Darlegung der Anfänge und Grundrichtungen der Entwicklung der Menschheit war aus der Urzeit oder ersten Periode der Geschichte unsers Geschlechts nur noch die Succession der Geschlechter c. 5 und das Ergebniss, zu welchem die Entwicklung geführt hat c. 6, 1-8 als von weltund heilsgeschichtlicher Bedeutung zu berichten. - Zunächst folgt nun die Geschlechtstafel Adams mit den Namen der zehn Urväter, welche den die Verheissung bewahrenden Weibessamen d.i. die von Seth herstammende Nachkommenschaft des ersten Menschenpaares von der Schöpfung bis zur Sindflut begründen, und mit der Angabe des Lebensalters dieser Stammväter vor und nach der Geburt ihrer die Geschlechtslinie fortführenden Söhne, wodurch die den Faden der Entwicklung nachweisende Genealogie zugleich eine Chronologie der Urzeit liefert. In der Genealogie der Kainiten 4, 16 ff. finden sich keine Jahrzahlen, weil dies Geschlecht als von Gott verbannt keine Zukunft hatte. Anders das Geschlecht der Sethiten, das sich zu Gott bekannte, von Enos Zeiten an den Namen des Herrn anrief, und darum auch von Gott erhalten und getragen ward, damit unter der Zucht der Gnade und des Gerichts die Menschheit sich dem Schöpfungsziele zu entwickele. Die Genealogien der Urzeit sind nach dem treffenden Ausdrucke M. Baumgartens, Denkmäler, welche eben so sehr von der Treue Gottes in der Erfüllung seiner Verheissung als von dem Glauben und der Geduld der Väter Zeugniss geben." Dies Zeugniss aber tritt erst durch die Jahreszahlen in das rechte Licht. Der Erzähler gibt nicht nur die Lebensjahre jedes Urvaters bis zur Zeugung des Erstgeborenen, der die Geschlechtslinie fortführt, an, sondern auch den Rest seiner Lebensjahre und dann noch die ganze Dauer seiner Lebenszeit. Rechnet man die Zeugungsjahre zusammen und dazu noch die 100 Jahre von Sems Geburt bis zum Eintritt der Flut, so ergeben sich als Dauer der ersten Weltperiode 1656 Jahre. Anders gestaltet sich die Dauer dieses Zeitraumes nach den Zahlangaben der LXX und des Samaritaners, die sowol in c.5 als in c.11 (von Sem bis Therah) fast durchgängig vom hebr. Texte abweichen, wie aus nachstehender Tabelle zu ersehen.

Die Urväter bis zur Flut. C. 5

| Hebr. Text.  |                                      |            |                        | Samer. Text.                         |            |                        | Septuag.                             |              |                        | e 6                                                   | - B                                                    |
|--------------|--------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Die Namen    | Alter bei Geburt<br>des Erstgebornen | Lebentrett | Ganze Lebens-<br>dauer | Alter bei Geburt<br>des Erstgebornen | Lebengrest | Ganze Lebens-<br>dauer | Alter bei Gaburt<br>des Erstgebornen | Lebranunt    | Ganzı Lebens-<br>dauar | dem bebe. Text<br>dem bebe. Text<br>(asob Weltanfang) | Sterbejahr nach<br>dem hebr. Text<br>(nach Weltanfang) |
| Adam         | 130                                  | 800        | 930                    | 100                                  | 800        | 930                    | 230                                  | 700          | 930                    | 1                                                     | 930                                                    |
| Seth         | 105                                  | 807        | 912                    | 105                                  | 807        | 912                    | 205                                  | 707          | 912                    | 130                                                   | 1042                                                   |
| Enos         | 90                                   | 815        | 905                    | 90                                   | 816        | 905                    | . 190                                | 715          | 905                    | 235                                                   | 1140                                                   |
| Kenan        | 70                                   | 840        | 910                    | 70                                   | 840        | 910                    | 170                                  | 740          | UXO                    | 325                                                   | 1285                                                   |
| Mahalalel .  | 65                                   | 830        | 895                    | 65                                   | 880        | 895                    | 165                                  | 780          | 895                    | 395                                                   | 1290                                                   |
| Jered        | 162                                  | 100        | 962                    | 62                                   | 785        | 847                    | 162                                  | 800          | 200                    | 460                                                   | 1422                                                   |
| Henoch       | 65                                   | 200        | 365                    | 65                                   | 300        | 365                    | 165                                  | 200          | MAN.                   | 622                                                   | 967                                                    |
| Methuselah   | 187                                  | 782        | 969                    | 67                                   | 653        | 720                    | 167<br>(187)                         | 802<br>(782) | 969                    | 687                                                   | 1666                                                   |
| Lamech       | TIM                                  | 595        | 777                    | 53                                   | 600        | 653                    | 188                                  | 565          | 753                    | 874                                                   | 1651                                                   |
| Noah         | 500                                  | 450        | 950                    | 500                                  | 450        | 950                    | 500                                  | 450          | 950                    | 1056                                                  | 2006                                                   |
| bis zur Flut | 100                                  |            |                        | 100                                  |            |                        | 100                                  |              |                        |                                                       |                                                        |
| Summe        | 1656                                 |            |                        | 1307                                 |            |                        | 2242                                 |              |                        |                                                       |                                                        |

## Die Väter nach der Flut bis zu Abrams Berufung. C. 11, 10-26.

| Sem         | 100 | 500 | 600 | 100  | 500 | 600 | 100  | 500          | 600                       | 1556 | 2156 |
|-------------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|--------------|---------------------------|------|------|
| Arpachsad . | 35  | 403 | 438 | 135  | 303 | 438 | 135  | 400<br>(430) |                           | 1656 | 2094 |
| (Kalvāv)    |     | _   | _   |      | _   | -   | 130  | 330          | 460                       |      |      |
| Selah .     | 30  | 408 | 433 | 130  | 303 | 433 | 130  | 330          | 460                       | 1691 | 2124 |
| Eber        | 34  | 430 | 464 | 134  | 270 | 404 | 184  | 270<br>(370) | 404 ± (504)               | 1721 | 2185 |
| Peleg       | 80  | 209 | 239 | 130  | 109 | 239 | 130  | 209          | 339                       | 1755 | 1994 |
| Rogu        | 32  | 207 | 239 | 132  | 107 | 239 | 132  | 207          | 339                       | 1785 | 2024 |
| Serug       |     | 200 | 280 | 130  | 100 | 230 | 130  | <b>200</b>   | 330 (                     | 1817 | 2047 |
| Nahor       | 29  | 119 | 148 | 79   | 89  | 148 |      | 125<br>(129) | 304<br>(208) <sub>i</sub> | 1847 | 1995 |
| Therah      | 70  | 135 | 205 | 70   | 75  | 145 | 70   | 135          | 205                       | 1876 | 1809 |
| Abrame      |     |     |     |      |     |     |      |              | - }                       | 1946 | 2121 |
| Berufung .  | 75  |     |     | 75   |     |     | 75   |              | Į                         |      |      |
| Summa       | 365 |     |     | 1015 |     |     | 1245 |              | Ī                         | 2021 |      |

Die eingeklammerten Zehlen bei LXX sind die Lesarten des Cod. Alexandrinus. In der Geschlechtstafel o. 11, 10 ff. hat nur der samarit. Text die Jahre der Lebensdauer summirt.

Die Hauptabweichungen dieser beiden Texte vom hebräischen bestehen hiernach darin, dass in c. 5 von dem Samar, das Zeugungsalter von Jered, Methuselah und Lamech um je 100 Jahre früher, von dem Alexandr, hin-

gegen bei den übrigen Urvätern (Noah ausgenommen) um 100 Jahre später angesetzt ist. In c.11 aber haben Beide das letztere Verfahren gleichmässig auf alle Väter (Therah ausgenommen) angewandt. Hiedurch ist der Zeitraum von Adam bis zur Sindflut im samar. Texte gegenüber dem hebräischen um 349 J. verkürzt, im alex. Texte hingegen um 586 Jahre (nach Cod. Alex. um 606 J.) verlängert, der Zeitraum von der Sindflut bis auf Abrams Geburt aber in beiden Texten verlängert worden, im samar. um 650 J., im alexandr. gar um 880 J., (nach Cod. Alex. um 780 J.) weil hier zwischen Arpachsad und Selah noch Kainan mit 130 J. eingeschoben und das Zeugungsalter Nahors dem der übrigen analog um 100 J., beim Samar. aber nur um 50 J. hinausgeschoben ist. Die weiteren Differenzen anlangend liegt der Grund für die Verkürzung der Lebensdauer von Jered, Methuselah und Lamech nach der Geburt ihrer Söhne im samar. Texte offen vor in der Absicht, das Lebensalter dieser Väter so zu begrenzen, dass sie nicht über die Sindflut hinaus gelebt, sondern im Jahre der Flut gestorben sind. Aus der nämlichen Absicht sind auch die Altersangaben des Methuselah im Cod. Al. der LXX geflossen, weil nach den Zahlen des vatican. Texts Meth. 14 Jahre über die Sindflut hinausgelebt haben müsste. Bei den übrigen einzelnen Abweichungen dieser beiden Texte vom hebräischen liegt zwar eine bestimmte Absicht nicht offen zu Tage; dennoch lässt sich schon aus jenen Hauptabweichungen die doppelte Tendenz nicht verkennen, einmal den Zeitraum von der Flut bis auf Abram zu verlängern, sodann die Altersangaben der Väter bei der Geburt der stammhaltenden Söhne gleichförmiger zu machen, und insbesondere in der vorflutlichen Zeit das Alter Adams bei der Zeugung Seths von keinem Urvater übersteigen zu lassen, zu welchem Zwecke der Alexandriner bei allen Vätern vor und nach der Flut, welche vor dem 100sten Jahre Söhne gezeugt, das Zeugungsalter um 100 Jahre erhöht, der Samaritaner aber dies Verfahren nur bei den nach der Flut lebenden Vätern in Anwendung gebracht, dagegen bei den Vätern vor der Flut, die im höheren Alter als Adam und Seth Söhne gezeugt, das Zeugungsalter um 100 J. verkürzt hat. Nur die Altersangaben Noahs blieben unverändert, weil diese durch andere auf die Flut bezügliche Data gegen willkührliche Aenderungen geschützt waren. Dass aber die Hauptabweichungen beider Texte vom hebräischen absichtliche Aenderungen nach chronologischen Theorien oder Cyklen sind, das zeigt zur Genüge ihre innere Beschaffenheit, namentlich die Unwahrscheinlichkeit, dass die Väter nach der Flut, deren Lebensdauer durchschnittlich auf die Hälfte der Lebensdauer vor der Flut herabgesunken ist, in fast eben so hohem Alter wie jene Urväter, oder nach dem samar. Texte fast durchgängig in noch späterem Alter, erst Söhne gezeugt haben sollten. Von solchen Absichten ist in den Zahlen des hebr. Textes durchaus nichts wahrzunehmen; weshalb auch alle Angriffe auf den geschichtlichen Charakter seiner Zahlangaben misslungen sind 1 und kein stichhaltiger Grund gegen ihre Richtigkeit sich vor-

<sup>1)</sup> So musste Rasm. Rask, die älteste hebr. Zeitrechnung bis auf Mose, deutsch v. Mohnike. Leipzig 1886 (aus Illgen's Ztschr. f. d. hist. Theol. Bd. 6), um seine zur Herabsetzung der hohen Lebensjahre der Urväter auf gewöhnliche Lebensdauer ersonnene Hypothese, dass in Gen. 5 die Jahre einmonatlich, in c. 11, 10—23 sweimonat-

bringen lässt. Denn der Einwurf, dass eine so hohe Lebensdauer, wie die in unserm Cap. berichtete, sich aus der gegenwärtigen Beschaffenheit der Menschennatur nicht begreifen lasse, verliert alle Bedeutung, wenn man erwägt, "dass alle urweltlichen Reste von riesiger Urkraft zeugen, dass Klima, Witterung und andere Naturverhältnisse von den nachflutlichen verschieden waren, dass das Leben viel einfacher war und gleichmässiger verfloss und dass die Nachwirkung des paradiesischen Zustandes sich nicht sofort in das Geleise der Alltäglichkeit verloren haben wird" (Del.). Dieses lange Leben musste aber auch sehr zur Vermehrung der Menschheit, und der Umstand, dass die Zeugung erst in verhältnissmässig vorgerücktem Lebensalter, also nach vollständiger leiblicher und geistiger Ausbildung erfolgte, wesentlich zur Erzeugung eines kräftigen Geschlechts mitwirken. Durch beide Umstände aber musste die Entwicklung der Menschheit im Guten wie im Bösen einen durchaus kräftigen Charakter annehmen, so dass unter dem frommen Geschlechte nicht nur die Ueberlieferung von den Vätern sich treu und unverfälscht auf die Enkel und Urenkel fortpflanzen, sondern auch Familiensinn, Frömmigkeit, Zucht und Sitte feste Wurzeln schlagen konnte, wogegen bei dem gottlosen Geschlechte der Sünde Raum gegeben war, in ihren mannigfachen Formen sich gewaltig auszugestalten.

Die Ueberschrift in v. 1 lautet: זֶת סֶפֶר חּוֹלָרֹת אָרָם. Ueber הּוֹלְרֹת s. zw 2,4 und jede in sich abgeschlossene Schrift, sollte ihr Umfang auch nur aus einem oder einigen Blättern bestehen, z.B. der Scheidebrief Deut. 24. 1.3. Die Anknupfung des בּרוֹם בְּרֹא וגו ist analog der in 2,4, indem auch hier wieder auf die Schöpfung zurückgegangen ist, weil in ihr alle Entwicklung und Geschichte des Menschen wurzelt. V. 3. Wie Adam im Bilde Gottes geschaffen war, so zeugte er "in seiner Aehnlichkeit nach seinem Bilde, "d.h. er pflanzte die ihm anerschaffene Gottesbildlichkeit in der Gestalt, die sie durch seine Selbstentscheidung gewonnen hatte, also nicht mehr in ihrer reinen Unmittelbarkeit, sondern in der durch die Sünde getrübten Modalität fort. - Nach der Zeugung des Sohnes, welcher die Geschlechtslinie fortführt, ohne Zweifel immer der erstgeborene, wird dann bei Adam und allen folgenden Urvätern noch das übrige Lebensalter genannt mit der Angabe, dass er (noch andere) Söhne und Töchter gezeugt habe, darauf das gesammte Lebensalter in Jahren summirt und mit מָּמָם "und er starb" abgeschlossen. Dieser an sich überflüssig erscheinende Schluss soll, in seiner

lich, in 11,24—32 viermonatlich seien, durchzuführen, in sämmtlichen Zahlangaben des hebr. Textes Fehler auf Fehler postuliren; damit dieselbe nicht an der Absurdidät, dass Väter im 5., 6. u. 7. Lebensjahre Söhne gezeugt hätten, scheiterte. Ebenso muss Bertheau (Jahresber. d. deutsch morgl. Gesellsch. f. 1845. S. 40 ff.) zu Gunsten seiner Hypothese, dass alle drei Texte Ergebnisse chronologischer Systeme seien, welche den Mangel geschichtlicher Ueberlieferungen durch allgemeine Voraussetzungen und Annahmen ersetzt hätten, die Jahre (im Grundtexte) nicht blos ohne irgend eine Berechtigung dazu für Mondenjahre erklären, sondern auch, um für die erste Periode zehn Generationen von je 160 Jahren, für die zweite ebenso viele Gener. su 120 J. zu gewinnen, die 1656 Mondenjahre, die nach dem Verhältnisse von 355 zu 365 Tagen 1610 Sonnenjahre und 230 Tage betragen, willkührlich zu 1600 Sonnenjahren berechnen, und den Zeitraum von der Flut bis auf Abrams Wanderung nach Canaan, welcher nach den Textangaben 365 oder 367 (Monden-) Jahre beträgt, aus eigenen Mitteln auf 1200 Sonnenjahre erhöhen.

stetigen Wiederkehr die Herrschaft des Todes von Adam an (s. Röm. 5, 14) als ein unabänderliches Gesetz aufzeigen. Aber auf diesem Hintergrunde des herrschenden Todes zeigt sich die Kraft des Lebens um so deutlicher. Denn erst dann stirbt der Mensch, wenn er bereits das Leben wieder fortgepflanzt hat, so dass mitten im Tode der Individuen das Leben des Geschlechtes erhalten und die Hoffnung auf den Samen, der den Urheber des Todes überwinden soll, gestärkt wird" (M. Baumg.). Nur bei einem der Altväter, bei Henoch (v. 21 ff.) nimmt das Leben nicht nur einen andern Ausgang, sondern auch eine andere Gestalt an. Statt des יַּדָּתַי, womit bei allen übrigen die Lebensdauer nach Zeugung des Erstgeborenen eintönig eingeleitet wird, heisst es von Henoch: "er wandelte mit Gott (מַאַלֹּחָרֶם) und statt des און: "und Henoch wandelte mit Gott und war nicht mehr, denn Gott (אלחים) hat ihn hinweggenommen." הְּחָחַלֵּהְ אָת־חאל nur hier und 6,9 von Noah ausgesagt, bezeichnet den vertrautesten Umgang, den innigsten Lebensverkehr mit dem persönlichen Gotte. gleichsam ein Wandeln an der Seite des damals noch (s. 3,8) sichtbar mit den Menschen verkehrenden Gottes, und ist zu unterscheiden von הַתְּחֵלָה לְּמְנֵי ה' (17, 1. 24, 40 u. ö.) und Deut. 13, 5, welche beide Redeweisen den frommen, sittlich unsträflichen Wandel unter dem Gesetze nach Vorschrift der göttlichen Gebote ausdrücken, so dass יחלה אָרו מי nur noch Mal. 2, 6 vorkommt, aber nicht zur Bezeichnung der Frömmigkeit der gläubigen Israeliten überhaupt, sondern von dem Wandel der Priester, die unter dem A.B.in einem näheren Verhältnisse zu Jehova standen als die übrigen Gläubigen, die in das Heiligthum Jehova's eintreten, dort unmittelbar mit ihm verkehren konnten, was dem Volke nicht gestattet war. Zu beachten ist noch der Artikel in der die Persönlichkeit Elohims hervorhebt und der Beziehung des, der die Persönlichkeit Elohims hervorhebt und der Beziehung des Ausdrucks auf den Verkehr mit der Gottheit und Geisterwelt vorbeugt.-In Henoch, dem siebenten von Adam durch Seth, erreichte die paradiesische Frömmigkeit ihre Spitze, während in dem siebenten Nachkommen Adams durch Kain, dem Kainiten Lamech, der sein Schwert zu seinem Gott machte, die Gottentfremdung ihren Höhepunkt erreicht hat. Darum wurde auch Henoch, wie später Elia 2 Kg. 2, 10 ff., von Gott hinweggenommen, und in das himmlische Paradies versetzt, dass er den Tod nicht sah (erfuhr) Hebr. 11, 5, d. h. aus dem zeitlichen in das ewige Leben aufgenommen und verklärt, indem Gott ihn dem Gesetze des Todes und der Rückkehr zum Staube enthob, ähnlich den die Zukunft Christi zum Gericht erlebenden Gläubigen, welche gleichfalls den Tod und die Verwesung nicht schmecken, sondern in einem Augenblicke verwandelt werden sollen. Keinen Schriftgrund hat die Meinung, dass Henoch bei seiner Entrückung nicht der Verklärung theilhaftig geworden sei, welche der Gerechten bei der Auferstehung wartet. Denn nicht in der Verklärung ist nach 1 Cor 15, 20.23 Christus der Erstling, sondern in der Auferstehung. Diese aber hat den Tod zur Voraussetzung. Wer also dem Tode durch Gottes Gnade überhoben wird, der kann auch nicht vom Tode auferstehen, sondern gelangt durch Verwandlung oder Ueberkleidung (2 Cor. 5, 4) zur aq 9 a o o ia oder in den Verklärungszustand der Vollendung, ohne dass dadurch die Wahrheit von Rom. 5, 12. 14 aufgehoben wird. Denn derselbe Gott, welcher wie den Tod

als Sold der Sände geordnet, so auch den Sieg über den Tod durch Christum uns gegeben hat, der besitzt auch die Macht, einen Henoch und Elia und alle, die bei der Wiederkunft des Herrn noch leben werden, in das ewige Leben zu verklären, ohne ihre Verklärung an Tod und Auferstehung zu binden. Henoch aber und Elia wurden ohne Krankheit, Tod und Verwesung durchzumachen, in das ewige Leben bei Gott entrückt, den Gläubigen zum Troste, um die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tode zu wecken. Henochs Entrückung fällt fast in die Mitte der Jahre von Adam bis zur Sindflut, ins J. 987 nach Erschaffung Adams. Damals lebten noch Seth, Enos, Kenan, Mahalalel und Jered, und lebten schon sein Sohn Methuselah und sein Enkel Lamech 113 J. alt; nur Noah war noch nicht geboren und Adam schon gestorben. Seine Hinwegnahme in Folge seines Wandels mit Gott war ein ὑπόδειγμα ματανοίας ταῖς γενεαῖς, wie Sirach 44, 16 sagt, während die apokryphische Sage im Buche Henoch 1,9 ihn das Kommen des Herrn zum Gerichte über die Gottlosen weissagen lässt Jud. v. 14. 15. Im Verhältniss zur Lebensdauer der übrigen Altväter wurde Henoch frühzeitig, noch vor der Mitte der damals gewöhnlichen Lebenslänge hinweggenommen, zum Zeichen, dass langes Leben wol als Buss- und Gnadenfrist ein Segen Gottes ist, aber in Hinsicht auf die durch die Sünde in die Welt gekommenen Uebel auch eine Last und Mühsal, welche Gott für seine Frommen verkürzt. Dass aber auch die Patriarchen der Urwelt schon die Beschwer des irdischen Lebens in ihrer ganzen Schwere empfanden, das bezengt ins Lamech v. 28 f., welcher seinem 69 Jahre nach Henochs Entrückung geborenen Sohne den Namen in Noah gab, indem er sprach: "dieser wird uns trösten von unserer Arbeit und von der Beschwerde unserer Hande wegen des Erdbodens, den Jehova verflucht hat." ייָם von ייִם ruhen und בְּבְּים Ruhe schaffen wird durch לָבִים trösten, im Sinne hülfreichen und abhelfenden Trostes erläutert. Lamech fühlte nicht nur den ganzen Jammer der Arbeit auf dem von Gott verfluchten Erdboden, sondern ahnete auch in prophetischem Vorgefühle, dass das vorhandene Elend und Verderben authören, dass eine Aenderung zum Besseren, eine Erlösung von dem Fluche kommen würde. Diese Ahnung gestaltete sich ihm zur Hoffnung bei der Geburt seines Sohnes, so dass er in dem Namen desselben ihr einen bestimmten Ausdruck gab. Aber seine Hoffnung erfüllte sich nicht, wenigstens nicht in der von ihm ersehnten Weise. Unter Noah trat allerdings eine Aenderung ein. Durch das Gericht der Sindflut wurde das verderbte Geschlecht vertilgt, und in Noah, dem um seines unsträflichen Wandels mit Gott willen durch die Flut hindurch Geretteten, die Wiederherstellung der Menschheit angebahnt; aber die Folgen des Fluches wurden nicht aufgehoben, sondern nur gemildert und durch ein Bundeszeichen dem Menschengeschlechte die Erhaltung und damit implicite die Hoffnung auf die endliche Aufhebung des Fluches verbürgt (9,8—17). — Mit Noah bricht die Geschlechtstafel ab, indem von ihm v. 32 nur die Geburt seiner drei Söhne, als er 500 J. alt war (s. zu 11, 10), erwähnt ist, ohne die Angabe seiner übrigen Lebensjahre, was auf eine spätere Ergänzung hinweist. Auch "die Nennung von drei Söhnen lässt erwarten, dass während sich bis jetzt die Linie immer nur durch ein Glied fortbewegte, in dem weiteren Verlaufe alle drei Söhne zumal einen neuen Anfang begründen werden (s. 9, 18. 19. 10, 1)." M. Baumg.

# Cap. VI, 1—8. Die Vermischung der Gottessöhne mit den Menschentöchtern.

An die Genealogien c. 4 und 5, welche die Entwicklung der Menschheit auf dem Wege der Zeugung in zwei durch Kain und Abel begründeten, ihrem Charakter nach grundverschiedenen Geschlechtslinien aufzeigen, wird hier die Schilderung der geistig sittlichen Entwicklung angeschlossen mit dem Berichte, dass durch Ehen der בָּיִר דָאֶלְדִים mit den בְּנִיה דָאָנָים die Bosheit so gewaltig geworden sei, dass Gott die Menschen, die er geschaffen, zu vertilgen beschloss. Diese Schilderung gilt von dem gesammten Menschengeschlechte und setzt die Vereinigung oder Vermischung der Kainiten mit den Sethiten voraus. Wie in v.1 von der Vermehrung der Menschen ohne irgend eine Einschränkung) d.i. der ganzen Menschheit die Rede, so wird auch die sittliche Verderbtheit ganz allgemein beschrieben und das ganze Menschengeschlecht, nur Noah der Gnade vor Gott gefunden v. 8 ausgenommen, als für die Vertilgung reif bezeichnet v. 3.5-8. Das Verständniss dieses Abschnitts 1 d. h. die richtige Erkenntniss der Ursachen dieser gänzlichen Entartung der Menschen hängt ab von der Destanz der Ausdrücke בני האלהים und בנית חאדם, worüber seit alter Zeit drie Amichten bestehen, indem בכי האלהים a) von Fürstensöhnen, b) von Engelingt) von den Sethiten oder Frommen, und dem entsprechend בנות הארם von Töchtern a) der Leute niederen Standes, b) der gesammten Menschheit, c) der Kainiten oder der übrigen Menschen mit Ausschluss der Frommen oder Gotteskinder erklärt worden. 2 Von diesen drei Ansichten kann die erste

<sup>1)</sup> Vgl. ausser der zu 4,1 angef. Abhandlung von Dettinger meine Abh.: "die Ehen der Kinder Gottes mit den Töchtern der Menschen" in der luther. Ztschr. von Rudelb. u. Guer. 1855 S. 220 ff., (Hengstenberg) "die Söhne Gottes und die Töchter der Menschen" in der Evang. KZ. 1858. Nr. 29 u. 35—37 u. Philippi kirchl. Glaubensl. III S. 176 ff., sowie die gegen meine und Hengstenbergs Abhal. gerichteten Streitschriften von J. H. Kurtz "die Ehen der Söhne Gottes mit den Töchtern der Menschen" Berl. 1857 und: "die Söhne Gottes in 1 Mos. 6, 1—4 u. die sündigenden Engel in 2 Petr. 2, 4.5 u. Jud. v. 6. 7." Mitau 1858.

<sup>2)</sup> S. die Geschichte der Auslegung in meiner vorhin angef. Abh. mit den Belegen dafür, dass diese drei Ansichten schon im ersten Jahrh. unserer Zeitrechnung vorkommen. Wenn dagegen Kurtz in s. Streitschriften zu Gunsten der Engeldeutung, die ihm so ausgemacht richtig erscheint, dass nur eine wie er sich ausdrückt "wirklich maasslose Befangenheit in dogmatischen Vorurtheilen noch jetzt die geistliche Deutung der מלודים von den Kindern Gottes oder Frommen festhalten" könne, die Ansicht aufstellt, dass diese "Sethitendeutung" eine erst aus der zweiten Hälfte des vierten Jahrh. stammende "Erfindung christlicher Exegeten" und ein Erzeugniss der seit dieser Zeit "zu kirchlicher Geltung gelangenden Engelverehrung in Verbindung mit dem gleichzeitig überhand nehmenden Mönchthume" sei: so hat er, um diese geschichtswidrigen Behauptungen vortragen zu können, nicht allein die in meiner Abh. S. 237 nach dem Vorgange von Dillmann und Frankel (die beide die Engeldeutung für die richtige halten) nachgewiesene Bekanntschaft schon des Josephus (Ant. I, 2, 3 u. 3, 1) mit der Vorstellung, dass "Schitten seien, sondern auch das

trotzdem, dass sie im orthodox-rabbin. Judenthum traditionell geworden, als sprachlich ungerechtfertigt und der Anschauung der heil. Schrift widersprechend, gar nicht in Betracht kommen. Die zweite dagegen kann sich auf zwei scheinbare Gründe stützen, a) darauf dass בני האלחים in Hi. 1, 6. 21 und 38,7 und im chald. Dan. 3,25 ohne Widerrede Engel sind (wie auch בנית האדם und בני האלחים Ps.29,1.89,7), b) auf den Gegensatz von בנית האדם und בנית האדם. Vom Zusammenhange und Inhalt unserer Stelle abgesehen lassen zwar diese beiden Gründe es als das Zunächstliegende erscheinen, bei בנר האלחרם an Engel im Gegensatze gegen Menschen und Menschentöchter zu denken; aber auf Wahrheit und Gültigkeit würde doch diese anscheinend zunächst sich darbietende Erklärung überhaupt nur in dem Falle Anspruch haben. wenn sie sich als sprachlich nothwendig herausstellte. Dies ist aber nicht der Fall. Denn nicht blos die Engel heissen בנד אלדם und בנד אלדם, sondern auch die Frommen werden in Ps. 73, 15 in einer Anrede an Elohim "das Geschlecht deiner Söhne," also Söhne Elohims genannt; ferner heissen Deut. 32,5 die Israeliten seine (d. i. Gottes, 5%) Söhne, und Hos. 2,1 Sohne des lebendigen Gottes (אל מדי) und Ps.80,16 wird Israel als der Sohn bezeichnet, den Elohim sich gekräftigt hat. Schon diese Stellen zeigen, dass der Begriff בני אלהים sich auf philologischem Wege allein nicht bestimmen lässt, sondern theologisch entwickelt und begriffen sein will. Und selbstale, wo derselbe von den Engeln vorkommt, ist es noch fraglich, ob er prischem oder ethischem Sinne zu verstehen. Die Meinung, dass er als nomen officii von den Engent im physischen Sinne gebraucht sei und eine "Zeugung physischer Art" voraussetze, wie E. H. Engelhardt in der luth. Ztschr. 1856. S.404 sich ausdrückt, müssen wir als eine schriftwidrige gnostische Irrlehre abweisen. Nach biblischer Anschauung sind auch die himmlischen Geister nur Geschöpfe Gottes, nicht aus dem Wesen Gottes gezeugt. Auch alle übrigen Benennungen der סלאכים sind ethischen Gehalts, vgl. Hävern. Theol. d. A. T. S.78. Wenn aber die Benennung "Söhne Gottes" nicht den Begriff einer physischen Zeugung involviren kann, so kann sie auch nicht auf die himmlischen Geister beschränkt werden, sondern eignet für alle Wesen, welche das Bild Gottes tragen oder vermöge ihrer Gottesbildlichkeit an der göttlichen Natur d. i. an der Herrlichkeit, Kraft und Seligkeit des göttlichen Lebens participiren, für die Menschen eben so gut wie für die Engel, da Gott den Menschen nur wenig von אלחים hat mangeln oder gegen אלהים zurtickstehen lassen Ps. 8, 6, so dass selbst die Obrigkeit mit תַּנֶר צָּבֶּרוֹן und Ps. 82, 6 bezeichnet wird. Wenn aber Del. gegen die Erklärung der von den Frommen einwendet: "dass die Idee der Gotteskindschaft im A.T. zwar schon einen Ansatz macht, über ihre theokratische Beschränkung auf Israel (Ex. 4, 22. Dt. 14, 1) hinaus gemeinmenschliche ethische Bedeutung zu gewinnen (s. besonders Ps. 73, 15. Spr. 14, 26, wofern letztere Stelle nicht nach Spr.20,7 u. dgl. zu verstehen ist), aber diese Erweiterung und Vermehrung nicht zu so fertigem Abschluss kommt, dass

В

ganz unzweideutige Zeugniss des Julius Africanus aus der ersten Hälfte des dritten Jahrh. in seiner Chronik: ἀπὸ τοῦ Σηθ ὑπὸ τοῦ πνεύματος οἱ υἱοὶ Θεοῦ προς-αγορεύονται (in Routh reliquiae ss. II 127) völlig ignorirt.

il, Pontatouch. I.

im Prosastyl der Geschichtschreibung בל האלחים (wofür es überdiess, um dem Missverständniss vorzubeugen, בני רחודה heissen müsste) und (בנות) ohne Weiteres Gotteskinder und Weltkinder bedeuten könnte," so stützt sich dieses Argument auf die irrthümliche Voraussetzung, dass die Idee der Gotteskindschaft erst durch die Erwählung Israels zum Bundesvolke von Seiten Jehova's begründet worden sei. Hieran ist nur so viel wahr, dass vor der Annahme Israels zum erstgeborenen Sohne Jehova's Ex. 4, 22 von בני יחוח nicht füglich die Rede sein kann; falsch aber oder wenigstens ganz unbegründet und unerweislich ist die Meinung, dass es in der Urzeit, lange vor Abrahams Berufung, nicht habe Kinder Gottes geben, und wenn es solche gab, diese nicht haben בנר האלחים genannt werden können. Die Idee der Gotteskindschaft ist nicht erst mit der Theokratie entstanden und von ihr aus durch spätere Erweiterung und Vertiefung zu gemeinmenschlicher Bedeutung ausgebildet worden, sondern diese Idee wurzelt in dem göttlichen Ebenbilde, hat von Anfang an allgemein menschliche Bedeutung gehabt und erst später, als Gott in der Dignität Jehova's Abraham und seinen Samen zum Träger des Heils erwählte und die Heidenvölker ihre Wege gehen liess, die spezifisch theokratische Bedeutung der Sohnschaft Jehova's erhalten, um dann mit der Erscheinung des Heils in Christo, dem Heilande aller Völker, wieder zu der allgemein menschheitlichen Bedeutung der υἱοθεσία τοῦ θεοῦ (d.i. מֹלְחִים nicht τοῦ κυρίου == entschränkt und erweitert zu werden. Gab es in der Urzeit Forme, welche wie Henoch und Noah mit Elohim wandelten, oder falls in hich nicht in diesem sozusagen priesterlich-nahen Verhältnisse zu Gott standen, doch das göttliche Ebenbild durch Frömmigkeit und Gottesfurcht zu einer Wahrheit machten, so hat es auch Söhne (Kinder) Gottes gegeben, für welche nur בני האלחים die richtige Benennung war, weil die Sohnschaft Jehova's erst mit der Erwählung Israels eingetreten ist, mithin יכר יהורה von den urweltlichen Gotteskindern nur proleptisch hätte gesagt werden können. Will man aber noch geltend machen, dass בני האלחים von Kindern Gettes oder Frommen sonst nicht in schlichter Prosa vorkomme, so gilt dies auch von בנר רחוח; wogegen der Bedeutung Engel noch das Bedenken entgegensteht, dass im Vorhergehenden wol von Frommen, die mit Gott wandelten, den Namen des Herrn anriefen, die Rede gewesen, aber von Engeln gar keine Andeutung vorgekommen, nicht einmal ihre Schöpfung erwähnt ist.

Für die Engeldeutung liefert auch der Gegensatz von ביה האלחים keinen haltbaren Beweis. Aus v. 1, wo die Menschen als Gattung d. h. das ganze Menschengeschlecht bezeichnet, folgt keineswegs nothwendig, dass auch in den durch den Gegensatz von בי אלחים determinirten שמחם das Wort שמחם von der ganzen Menscheit verstanden werden müsse. Sobald Gründe dafür sprechen, dass unter den Gottessöhnen und Menschentöchtern zwei Species des in v. 1 genannten Genus שמחם עיר verstehen, so lässt sich gegen die Beschränkung des מערה durch den Gegensatz אלחים auf die Menschen mit Ausnahme der Gottessöhne d. h. auf die übrigen Menschen nichts Triftiges einwenden, da. diese Ausdrucksweise im Hebräischen gar nicht selten ist. "Aus dem Gebräuche des W.

bemerkt schon Dett. a. a. O. S. 20 — folgt ganz und gar nicht, dass die \*keine Menschen gewesen seien, so wenig Jer. 32, 20, wo es heisst, Gott habe Wunder gethan ברשראל ובארם, oder Jes. 43, 4 wo Gott sagt, er wolle an der Israeliten Statt Menschen >> hingeben, oder Richt. 16, 7, wo Simson versichert, dass wenn er mit sieben frischen Stricken gebunden werde, er sein werde כארוד הארם, oder Ps. 73,5, wo von den Gottlosen gesagt wird, dass sie nicht von den Leiden berührt werden שלם אדם — zum Beweise dienen kann, dass die Israeliten oder Simson oder die Gottlosen keine Menschen seien. Dow bezeichnet vielmehr in allen diesen Stellen die übrige Masse der Menschen im Gegensatz gegen die, die besonders genannt und hervorgehoben werden." Selbst dafür, dass derselbe Begriff in unmittelberer Aufeinanderfolge zuerst im allgemeinen, dann in einem durch einen Gegensatz beschränkteren Sinne gebraucht wird, liegen Fälle in der schlichtesten Prosa vor, von welchen wir nur einen aus Richt. 19-21 anführen wollen. Nachdem dort 19,30 vom Auszuge der Söhne Israels (d. h. der 12 Stämme) aus Aegypten die Rede war, wird in dem nächstfolgenden Verse (20, 1 ff.) erzählt, wie, ,alle Söhne Israels, ,alle Stämme Israels, sich versammelten und zwar, wie erst hernach aus v. 3 ff. zu ersehen, zu einem Kriege gegen Benjamin, so dass in der Erzählung von diesem Kriege c. 20 und 21 durchgängig die Stämme Israels dem Stamme Benjamin entgegengesetzt sind, also unter den Stämmen Israels nur die übrigen Stämme ausser Benjamin gemeint sind. 1 Sind darum etwa die Benjaminiten nicht auch Istaeliten? Warum sollen denn die Gottessöhne nicht auch Menschen sein können, weil sie den Menschentöchtern gegenübergestellt sind? — Diese beiden Gründe sind also nicht stark genug, um die Engeldeutung begründen zu können.

Die Frage, ob בני האלחים himmlische oder irdische Gottessöhne (Engel oder fromme Menschen aus dem in der Gemeinschaft mit Gott gebliebenen Geschlechte der Sethiten) seien, lässt sich nur aus dem Contexte und dem Inhalte unserer Stelle d.h. aus dem was von dem Thun der Gottessöhne und den Folgen ihres Thuns erzählt ist, zur Entscheidung bring . gen. Dass der Zusammenhang gegen die Engeldeutung spricht, dass wird selbst von den besonnenen Vertheidigern derselben anerkannt. "Es ist nicht zu leugnen — sagt Del. noch in der 3. Ausg. s. Comm. S. 232 — dass der Zusammenhang von 6,1-8 mit c. 4 die Annahme einer solchen Vermischung (des sethitischen und kainitischen Geschlechts) gegen die Zest der Flut hin fordert (vgl. Matth. 24, 38. Luc. 17, 27) und die gesetzlichen Verbote gemischter Ehen Ex. 34, 16 vgl. Gen. 27, 46. 28, 1 ff. die Anschauung dieser Vermischung, die sich hier vorfinden würde, begünstigen." Diese "Annahme" wird aber durch das, was hier über die Gottessöhne berichtet ist, ausser Zweifel gesetzt. Die Gottessöhne — heisst es v. 2 — "sahen die Menschentöchter, dass sie schön waren und nahmen sich Weiber von allen,

<sup>1)</sup> Diese Stelle wird hinreichen, um den Einwand, welchen Kurtz gegen die von Hystb. angeführten Belege: Jerusalem und (das übrige) Juda, Juda und (das übrige) Israel, oder die Mannessöhne und die Menschensöhne Ps. 49, 3, erhoben hat, dass diese Stellen ausschlieselich der höheren Poesie angehören, als eine ganz nichtige Ausrede zu erkennen.

die sie ausgewählt hatten"d.h. von allen, an denen sie ihrer Schönheit wegen Lust und Gefallen fanden. Mit diesen Weibern zeugten sie nach v. 4 Kinder. The per ein Weib nehmen ist im ganzen A. T. stehender Ausdruck für das von Gott bei der Schöpfung für die Menschen geordnete Verhältniss der Ehe, wird nirgends vom blossen Begattungsakte oder von der noquela gebraucht. Schon hiedurch wird die Engeldeutung ausgeschlossen. Denn dass die Engel nicht Ehen eingehen, nicht heirathen können, sagt Christus mit klaren Worten Matth. 22, 30. Marc. 12, 25 vgl. Luc. 20, 34 ff. Wenn aber Kurtz diesem Ausspruche des Herrn, dass yaueiv gegen die Natur der Engel sei, die Beweiskraft durch die Bemerkung entziehen will, dass damit nicht ausgeschlossen sei, dass die Engel von ihrer ursprünglichen Heiligkeit abfallend auch in heillose Unnatur gerathen können, so wird diese Bemerkung so lange eine nichtssagende Phrase bleiben, bis durch beweiskräftige Analogien oder durch klares Schriftzeugniss nachgewiesen wird, dass die Engel eine "fleischhafte," dem menschlichen Zeugewiesen wird, dass die Engel eine "fleischhafte," dem menschlichen Zeugewiesen wird, dass die Engel eine "fleischhafte," dem menschlichen Zeu-

<sup>1)</sup> Für eine beweiskräftige Analogie können wir aber nicht halten, was v. Hofm. Schriftb. I S. 426 beibringt, dass nämlich das Kinderzeugen der Engel mit ihrer nicht gleich der menschlichen geschlechtlich angelegten Natur nicht minder vereinbar sei, als das Essen jener bei Abraham herbergenden Engel mit der Geistigkeit derselben. Dennerstlich ist dieses Essen ein Wunder des in Gnaden sich herablassenden allmächtigen Gottes, welches keinen Maassstab für das bietet, was Engel aus eigener Macht durch Abfall von Gott thun können; sodann ist auch zwischen dem Essen der in menschlicher Gestalt erscheinenden Engel Gottes und dem Weibernehmen und Kinderzeugen sündigender Engel noch ein nicht unerheblicher Unterschied. Eben so wenig können wir die Mythen der Heiden von Götterzeugungen, Göttersöhnen und Halbgöttern, oder die Märchen des Buchs Henoch c. 6 ff. von den 200 Engeln, die mit ihren Vorstehern nach den schönen und feinen Töchtern der Menschen gelüstete und die vom Himmel herabsteigend sich Weiber auswählten, mit welchen sie Riesen von 3000 (oder nach einer Hdschr. 300) Ellen Länge zeugten, für geschichtliche Zeugnisse anerkennen. Auch 2 Petr. 2, 4 und Judä v. 6 liefern kein Zeugniss für Engelzeugungen und Engelehen. Petrus redet blos von sündigenden Engeln im Allgemeinen (άγγέλων άμαρτησάντων), deren Gott nicht geschont hat u.s. w., nicht von einer besonderen Versündigung einer kleinen Anzahl von Engeln; und Judas bezeichnet • diese Engel als τους μή τηρήσαντας την ξαυτών άρχην, άλλα απολιπόντας το ίδιον οἰχητήριον, die ihr Fürstenthum, ihre Herrscherstellung nicht bewahrten, sondern ihre eigene Behausung verliessen. Von Ehen mit Menschentöchtern und Kinderzeugen dieser Engel ist auch bei Jud. nichts zu lesen, selbst wenn man in dem: τον ομοιον το ύτοις τρόπον έχπορνεύσασαι v. 7 das τούτοις auf de in v. 6 erähnten Engel beziehen wollte, da exnoqveveur aushuren doch von Ehen, von wenn atch naturwidrigen, so doch dauernden ehelichen Verbindungen durchaus zu unterscheiden ist. Aber diese Beziehung des τούτοις ist weder nothwendig noch auch nur wahrscheinlich. Der neueste Ausl. dieses Br., Huther, welcher dieser Beziehung des τούτοις den Vorzug gibt, also der Befangenheit in dogmatischen Vorurtheilen nicht geziehen werden kann, bemerkt noch in der 2. Aufl. seines Comm. v. J. 1859: "τούτοις kann grammatisch auf Zód. z. Tbu. oder per Synesin auf die Einwohner jener Städte bezogen werden; allein bei dieser Constr. würde die Sünde von Sodom und Gomorrha nur auf indirecte Weise angegeben sein". Also sprachlich steht jener Beziehung nichts entgegen, und es ist unbegründet, dass — wie G. v. Zezschwitz (Petri Ap. de Christi ad inferos descensu sent. 1857. p. 60) sagt — grammaticae et logicae praecepta zu der Beziehung des zovzois auf die Engel nöthigen. Der Grund aber, aus welchem Huth. die Beziehung auf Sod. u. Gom. ablehnt, lässt sich ebenfalls gegen die Beziehung auf die Engel geltend machen, dass nämlich die besondere Versündigung der Engel nur indirect angegeben sein würde. Auch die Rückbeziehung des rovrois auf die v. 4. erwähnten ανθρωποι ασελγείς, welcher Philippi, Glbsl. III. S. 308 den

Gen. VI, 2. 85

gungsakte adaquate fleischliche Leibhaftigkeit entweder von Natur besitzen oder doch durch Auflehnung gegen ihren Schöpfer sich anbilden können, oder dass irgend eine Creatur im Himmel und auf Erden durch

Vorzug gibt, halten wir für möglich und durch die Bemerkung de Wette's, dass dadurch dem Gedanken des 8.V. vorgegriffen werde, nicht widerlegt, da dieses Bedenken durch den Umstand reichlich aufgewogen wird, dass nicht nur das von v. 8. an fünfmal wiederkehrende oùtot, sondern auch das τούτοις v. 14. auf diese Menschen sich zurückbezieht. Dagegen wird die Beziehung des τούτ, auf die Engel durch das zu έκποφνείσασαι hinzugesetzte καὶ ἀπελθούσαι ὁπίσω σαρκὸς ἑτέρας geradezu ausgeschlossen. Denn das Huren der Engel könnte nur darin bestehen, dass sie dem Fleische nachgehen oder wie v. Hofm. Schriftb. I. S. 428 sagt, "mit dem Fleische sich zu thun machen, für das sie nicht geschaffen waren", aber nicht darin, dass sie mit anderem oder fremden Fleische sich einlassen. Das έτέρας hat nur Sinn und Verstand, wenn die έχπορνεύσαντες selbst eine σάρξ haben, so dass nur die Alternative bleibt, entweder den Engeln eine  $\sigma \alpha \rho \xi$ , eine Leischhafte Leiblichkeit beizulegen, oder die Beziehung des roirois auf die Engel fallen zu lassen. Wenn Kurtz gegen diese Instans einwendet: "menschliche Leiber sind für die Engel eben so sehr eine ετέρα σάρξ d. h. ein ihrer Natur und Bestimmung versagtes Wollustmittel, wie für den menschlichen Mann der Mann", so hat er durch den zweideutigen Ausdruck: "ihrer Natur und Bestimmung versagt" die Schwierigkeit verdeckt aber nicht beseitigt. Die & tépa σάρξ hat eine ἰδιά σάρξ zur Voraussetzung. — Aber die Aussage des Judas — meint man — stimme so sehr mit der Ueberlieferung des B. Henoch über den Engelfall überein, dass man, selbst wenu τούτοις v.7. nicht auf die Engel v.6. zurückginge, die Hindcutung auf die Henochsage und mittelbar auf Gen. 6 anerkennen müsste, da Judas sich für solche, die das B. Henoch oder die darin ausgemalte Ueberlieferung kannten, gar nicht deutlicher ausdrücken konnte (Del. u. A.). Diese Schlussfolgerung würde allerdings bündig sein, wenn im Henochbuche als Versündigung der Engel, wofür sie mit Ketten der Finsterniss gebunden zum Gerichte aufbewahrt werden, einzig und allein ihre Vermischung mit menschlichen Weibern gelehrt würde. Denn dass Judas mit der Henochsage bekannt war und auch bei den Lesern seines Briefes solche Bekanntschaft voraussetzt, das zeigt schon die Aufnahme einer Weissagung Henochs v. 14 f., die im Henochbuche c. 1, 9 der Dillmannschen Ausg. steht. Aber von allen Kritikern, die sich mit diesem Buche beschäftigt haben, wird auch einhellig anerkannt, dass in dem nur in äthiopischer Uebersetzung erhaltenen und von Dillmann edirten B. Henoch verschiedene, mit einander in Widerspruch stehende Sagen über den Fall und das Gericht der Engel vorkommen, dass dieses Buch aus älteren und jüngeren Bestandtheilen zusammengearbeitet ist, und dass gerade die Abschnitte des Buchs c.6-16. 106 u.a., in welchen die Sage von den Engelehen und Engelzeugungen unzweideutig vorgetragen wird, dem sog. Noahbuche d.i. einem späteren Bestandtheile der Henochsage angehören, der in vielen Stücken mit der älteren Sage in Widerspruch tritt. Der Engelfall wird zwar auch in den älteren Bestandtheilen des Werks häufig erwähnt und angedeutet, aber unter sämmtlichen Stellen des älteren Buchs, welche Dillm. S. XXXIV der deutsch. Uebers. hiefür anführt, ist nur eine einzige (nämlich c. 19, 1), welche von Engeln redet, die sich mit Weibern verbunden haben. In den übrigen wird als Sünde der Engel oder der Scharen des Azazel nur genannt, dass sie dem Satun unterthänig waren und die verführt haben, welche auf Erden wohnen c. 54, 3—6, oder dass sie vom Himmel auf die Erde herabgestiegen sind und was verborgen war den Menschenkindern offenbart und sie verführt haben, Sünde zu thun (64, 2). Vom Weibernehmen ist hier überall nichts zu finden. Hiezu kommt, dass in den älteren Bestandtheilen des B. neben dem Engelfalle auch häufig von einem Falle d. h. einer Versündigung der Sterne des Himmels und des Heeres des Himmels, welche den Befehl Gottes übertreten haben vor ihrem Aufgange, weil sie nicht zu ihrer bestimmten Zeit erschienen sind, die Rede ist c. 18, 14. 15. 21, 3. 90, 21. 24 u. a., und dass Strafort wie Bestrafung dieser gefallenen Sterne ganz ebenso beschrieben wird wie bei den stindigen Engeln: als ein Gefängniss (18, 14 vgl. mit dem Gefängnisse der Engel 21, 10), als ein Raum hehr und entsetzlich, worin die sieben Sterne des Himmels gebunden wie grosse Berge und flammend von Feuer liegen (21, 2 f.), als eine Tiefe, sündliche Ausartung oder "in Unnatur gerathen" die ihrer Natur fehlende Potenz zur Zeugung und Fortpflanzung ihres Geschlechts sich erwerben kann. Da der Mensch durch Sünde die von seinem Schöpfer empfangene Natur wol zerrütten, aber nicht einmal die zerrüttete Natur durch

eng und tief, grausig und finster, in welche der Stern, der zuerst vom Himmel herabgefallen war, gelegt wird gebunden an Händen und Füssen (88, 1 vgl. 90, 24 u. a.). Aus diesen Stellen erhellt ganz klar, dass die Sage von dem Engel- und Sternen-Falle aus Jcs. 24, 21 f.: "An jenem Tage wird der Herr heimsuchen das Heer der Höhe Himmelsheer, worunter Sterne und Engel zu verstehen) in der Höhe (d. h. die geistigen Mächte des Himmels) und die Könige der Erde auf der Erde, und sie worden versammelt zusammen gebunden zur Grube und verschlossen in Verschluss und nach vielen Tagen werden sie gestraft werden", verbunden mit Jes. 14, 12,, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern", geflossen ist, und dass mit ihr erst hernach die Deutung der Gottessöhne Gen. 6 combinirt und verschmolzen worden. Wenn nun zur Zeit der Abfassung des Br. Judä diese verschiedenen Sagen, welche das Gericht über die vom Himmel gefallenen Sterne und über die Engel, die sich dem Satan zur Verführung der Menschen unterthänig machten, eben so schilderten wie das über die Engel, die mit Weibern Riesen zeugten, schon in Umlauf waren: so dürfen wir die Sünde der Engel, deren Bestrafung Petrus und Judas gedenken, nicht einseitig und willkührlich aus denjenigen Stellen des B. Henoch bestimmen, welche von Engelehen handeln, mit Nichtbeachtung der andern Stellen, die ganz andere Versündigungen der mit Banden der Finsterniss bestraften Engel erwähnen, sondern allein nach dem, was Judas über diese Versündigung aussagt, da Petrus das άμαριήσαι gar nicht näher bestimmt hat. Judas aber nennt als Versündigung nur μη τηρήσαι την ξαυτών άρχην und απολιπείν το ίδιον οἰχητήριον. Beides hängt eng zusammen. Indem die Engel die ihnen eigene, bei ihrer Erschaffung ihnen angewiesene  $\alpha \varrho \chi \eta$  d. i. Herrscherstellung im Himmel nicht bewahrten, verliessen sie zugleich ihr idiov olkijtigiov; gleichwie der Mensch, als er seine Herrscherstellung auf Erden durch Uebertretung des göttlichen Gebotes nicht bewahrte, auch sein ϊδιον οἰχητήριον verlor, d. h. nicht blos das Paradics, sondern auch den heiligen Leib der Unschuld, so dass er einer Bedeckung seiner Blösse bedürftig wurde und derselben so lange bedürftig bleibt, bis er dereinst mit οἰχητήριον ἡμῶν έξ οὐρανοῦ wird überkleidet werden. In dieser Bezeichnung der Engelsünde liegt nicht die leisoste Hindeutung darauf, dass die Engel den Himmel verliessen, um schöne Menschentöchter zu freien. Die Worte lassen sich ganz gut mit den alten Kirchenlehrern von dem Falle Satans und seiner Engel überhaupt verstehen, auf welche auch das über ihre Bestrafung Gesagte vollkommen passt. Vgl. m. Abhdl. "der Fall der Engel" in d. luth. Ztschr. 1856. S. 21 ff. — Hätte Judas die in den Henochsagen erwähnte πορνεία der Engel im Sinne gehabt, so würde er dies deutlich ausgesprochen haben, wie v. 9. Ther die Sage von dem Kampfe Michaels mit dem Teufel und v. 11 über die Weissagung Henochs. Dies hätte er um so mehr thun müssen, als in den Henochsagen nicht nur verschiedene und widersprechende Vorstellungen von der Sünde der Engel vorkommen, sondern auch die Vergleichung der aus dem Henochbuche angeführten Parallelen zeigt, dass er in nicht unwichtigen Punkten von der Henochsage abweicht. So z. B. nach Hen. 54, 3 werden "eiserne Ketten von unermesslichem Gewichte" bereitet für die Scharen des Azazel, um sie in die unterste Hölle zu legen und an jeuem grossen Tage in den Ofen mit flammendem Fouer zu werfen. Von eisernen Ketten wissen Judas und Petrus nichts, sondern nur von δεσμοῖς «ϊδίοις ἐπὸ ζόφον und σειραῖς ζόφου. Ferner nach Hen. 10, 12 werden die Engelsünder gebunden "fest utter der Erde für siebenzig Geschlechter bis zum Tage des Gerichts und ihrer Vollendung, bis das letzte Gericht gehalten werden wird für alle Ewigkeit." Diesen Zeittermin kennen Petrus und Judas nicht, daher auch die Vertheidiger der Engelehen bei Anführung dieser Parallele zu Jud. v. 6. denselben wegzulassen für gut befunden haben. — Bei diesem Sachverhalte ist das Schweigen der Apostel über Ehen und fleischliche Unzucht der sündigen Engel ein sicheres Zeichen, dass sie diesen Fabeln jüdisch gnostisirender Hagada keinen Glauben geschenkt haben.

eigene Kraft wiederherstellen, geschweige denn ein seiner Natur sehlendes Organ oder Glied ihr einpflanzen kann: so können wir auch nicht glauben, dass Engel durch Absall von Gott zeugungsfähig geworden seien. <sup>1</sup>

V.3. Wie das Thun der Gottessöhne, so passt auch das Urtheil Gottes über dasselbe nicht auf Engel, sondern allein auf Menschen. "Jehova sprach: nicht walten soll mein Geist im Menschen auf immer; in ihrer Verirrung sind sie Fleisch." Das V. יִדר bed. walten (davon שִּדוֹן der Walter, Herrscher) und richten als Ausfluss des Waltens. ist der dem Menschen verliehene göttliche Lebensgeist, das Prinzip des physischen und ethischen, natürlichen und geistlichen Lebens. Diesen seinen Geist will Gott den Menschen entziehen und dadurch ihrem Leben und Treiben ein Ende machen. בְּשִׁבְּ halten Manche für eine Partikel, zusammengesetzt aus 과, 법 Abkürzung für 기계 und 다 auch, im Sinne von quoniam (법구 == ਅie ਯੂ oder ਯੂ == ਬਲੇਵ **Richt** 5, 7. 6, 17. Hohel. 1, 7). Aber gegen diese Fassung spricht, dass das , weil er auch (sogar) Fleisch ist" eine ungehörige Emphase in den Satz bringen würde. Deshalb halten wir عين für infin. von שָׁנָה mit dem Suff.: bei (in) ihrer (der Menschen) Verirrung ist er (der Mensch als Gattung) Fleisch; wogegen die für unser Gefühl spiele sich anführen lassen, vgl. Hupfeld zu Ps. 5, 10. Die Menschen sagt Gott — haben sich in ihrer Verirrung als Fleisch gezeigt, d. h. als dem Fleische anheimgefallen, als unfähig sich vom Geiste Gottes regieren und zu ihrem göttlichen Lebensziele zurückführen zu lassen. אבָשָׁב hat hier schon ethische Bedeutung, wie  $\sigma \acute{a} \varrho \xi$  im N.T., nicht blos die natürliche Aeusserlichkeit oder Leiblichkeit des Menschen, sondern seine durch die Sünde widergöttlich gewordene Materialität bezeichnend. Darum sollen "seine Tage 120 Jahre sein" d.h. nicht: das menschliche Leben soll fortan nur ein Alter von 120 J. erreichen, sondern: dem Menschengeschlechte soll noch eine Gnadenfrist von 120 J. gewährt sein. Dieses Urtheil hat Gott, wie aus dem Contexte zu ergänzen, Noah eröffnet in seinem 480. Lebensjahre und durch ihn als δικαιοσύνης κήρυξ 2 Petr. 2,5 dem entarteten Geschlechte verkündigen lassen. In solche Verirrung aber, dass Gott ihnen seinen Geist zu entziehen und sie dem Verderben des Fleisches, dem Untergange preiszugeben beschliesst, sind die Menschen dadurch gerathen, dass die Gottessöhne sich aus den Menschentöchtern zu Weibern wählten die ihnen gefielen. Etwa weil Engel mit den Töchtern der Menschen Ehen geschlossen hatten? Geben wir auch zu, dass durch solche Ehen als wider-

1 3 PE

<sup>1)</sup> Selbst Kurtz (die Ehen S. 96) bemerkt: "Eine Entartung zur Unnatur kann nur die Potenzen, die in der Natur bereits gegeben waren, entfalten, verkehren und missbrauchen, nicht aber ganz neue Potenzen erst schaffen," und nimmt deshalb an, "dass die Engel allerdings in und zu geschlechtlicher Indifferenz, also zeugungsunfähig erschaffen" waren, dass aber ihre geschlechtliche Indifferenz nicht als eine "untergeschlechtliche" zu denken sei, sondern als eine "übergeschlechtliche", bei der die Geschlechtlichkeit und Zeugungsfähigeit blos nicht entfaltet war. Also "zeugungsunfähig erschaffen" und doch mit der Potenz "sich zu der iher geschlechtlichen Indifferenz latent zu Grunde liegenden Differenz zurückzubilden" vom Schöpfer begabt! Das glaube, wer es kann! Vgl. noch die Widerlegung dieser Behauptung bei Keerl a. a. O. S. 229 ff.

natürliche Verbindungen die menschliche Natur hätte ganz verderbt werden können, so wären doch in solchem Falle die Menschen nur die Verführten, die eigentlichen Urheber des Verderbens aber die Engel als die Verführer gewesen. Warum ergeht denn allein über die Verführten das Gericht? So partheiisch waltet die göttliche Gerechtigkeit nicht in der Welt. Die Auskunft aber, dass das Strafgeschick der Engel verschwiegen bleibe, weil es die Erzählung nur mit der Menschengeschichte zu thun habe und das Geisterreich absichtlich so viel als möglich verhüllt lasse, ist eine ganz nichtige Ausrede. Sind die Gottessöhne Engel, so hat es die Erzählung nicht nur mit den Menschen, sondern auch mit Engeln zu thun; und es ist nicht die Weise der Schrift, Strafsentenzen blos über die Verführten zu fällen und über die Verführer zu schweigen. Vgl. dagegen 3, 14 ff. Wenn die Gottessöhne nicht zu den Menschen gehören, dass sie in mit begriffen wurden, so musste ihn של Strafe besonders angekündigt werden, wozu auch gar nicht sonderlich tiefe Enthüllungen über das Geisterreich erforderlich waren, da ja diese überirdischen Verführer bei den Menschen auf der Erde mit ihren Töchtern in Ehen lebten, wie selbst Kurtz um des: "sie nahmen sich Weiber" willen annehmen muss. Das Gericht Gottes ist nicht nur fern von jeder Ungerechtigkeit, sondern meidet

'auch jeden Schein von Partheilichkeit.

V. 4. "Die Nephilim waren auf Erden in jenen Tagen und auch nachher, als die Gottessöhne zu den Menschentöchtern kamen und sie ihnen gebaren; diese sind die Helden (בַּיִּבְּיִבְי), die von der Urzeit (שִּׁבְּיִבְּׁי wie Ps. 25, 6. 1 Sam. 27, 8) die Männer des Namens" d. h. namhafte, berühmte oder berüchtigte Leute sind. יַּבְּיִּבְיִּים von יַּבְּיִּבְיִּם überfallen Hi. 1, 12. Jos. 11, 7 bed. die Ueberfaller, ἐπιπίπτοντες Αφ., βιαῖοι Symm., sachlich richtig Luth.: Tyrannen ("darumb heissen sie Nephilim, dass sie die Leute überfallen und gezwungen haben"). Ueber den Sinn dieses V. wird gestritten. Nimmt

<sup>1)</sup> Die von der Alex. Vers. γίγαντες ausgegangene Vorstellung, dass die משלדם Riesen seien, hat schon Luth. als Fabel zurückgewiesen und auf Jos. 11, 7 seine Ansicht gegründet: מפלדם non dictos a magnitudine corporum, sicut Rabbini putant, sed a tyrannide et oppressione, quod vi grassati sint, nulla habita ratione legum aut honestatis, sed simpliciter indulgentes suis voluptatibus et cupiditatibus. Auch hat die : Giganten-Vorstellung in Num. 13, 32 f. nicht den mindesten Halt. Wenn die isr. Kundschafter hier das Land Canaan schildern als ein "Land, das seine Bewohner frisst," und alles Volk in glemselben als Leute von hoher Statur (בהיה) אַנְלָּשָׁיָ v. 32) und dang\_ weiter v. 38 sagen: "und dort sahen wir auch את־הונתרלים, Entre Söhne unter (אור הונתרלים, Entre Söhne unter eig. won, aus, in partitiver Bed.) den Nephilim", denen gegenüber sie sich und jenen wie Heuschreiten vorkamen: so kann שרלדם hier nicht Riesen bedeuten, da die Kundschafter dieselben nicht nur neben den als Leuten von grosser Statur geschilderten Landesbewohnern noch besonders nennen, sondern auch von den מדלים nur einige als לבר כנס d. i. langhalsige Leute oder Rieser dezeichnen.— Kurtz (d. Söhne Gottes S. 88) hat die im Texte gegebene Erklärung von במלים gegen Hystb. als sprachlich ungemechtfertigt bestritten mit Auführungen aus Ewald's Gramm. §. 149°, hat dabei aber , dem angezogenen §. wiederum nur das angeführt, was seiner Behauptung günstig erscheint, dagegen der verschwiegen oder ignorirt, was sie als unbegründet widerlegt. Denn Ew. führt daselbst nicht nur in §. 149° 3p3 insidiator, sondern auch in §. 149° בְברא, Prophet eig. Sprecher" und mehrere arab. nomina als Belege dafür an, dass die Nominalbildungen mit langen e und î auch "einen in etwas viel beschäftigten, sich einer Fertigkeit widmenden Mann" oder "den fertigen Thäter" bezeichnen. — Keiner



man die Worte vorartheilsfrei, wie sie lauten, werden die Nephilim, welche in jenen T. auf der Erde waren, als schon vor dem Beginne der Ehen der Gottess. mit den Menschent. existirend betrachtet und von den Sprösslingen jener Ehen unterschieden. kann in dem vorliegenden Satzgefüge eben so weiter: sie wurden d. h. entständen, übersetzt werden, wie in 1, 2. Der Gedanke: sie wurden, entstanden, müsste durch מינייי ausgedrückt sein. Das "in jenen Tagen" ist am einfachsten auf die Zeit, in der Gott das Strafurtheil über das entartete Geschlecht aussprach, zu beziehen, aber eine so allgemeine, so dehnbare Zeitangabe, dass man sie nicht auf jenen Zeitmoment beschränken darf, nicht blos deshalb, weil das göttliche Strafurtheil erst nach dem Eintreten jener Ehen ergangen ist, und diese Ehen das Verderben wenn nicht hervorgebracht, so jedenfalls zu dem für das Gericht reifmachenden Vollmaasse der Sünde gesteigert haben, sondie das Gericht nach sich אַדְרֵי־כֵּן וגוּ die das Gericht nach sich ziehenden Ehen der Gottestome als ein dem Auftreten der Nephilim nachfolgentles Ereigniss bezeichnet wird. הַנְּבַּרִים könnte auf דּגָּפּלִים zurückmehen; näher liegt jedoch die Beziehung auf den in בַּלְרַגּּ לַנְוֹם enthaltenen Begriff בָּיִם. Diese d.h. die aus jenen Ehen entsprossenen Söhne sind die Helden, jene berühmten Helden der Urzeit. — Wenn nach - 🕈 dem ungekunstelten Wortverstande die Nephilim schon da waren, als die Gottess. zu den Menschent. kamen d. h. in Geschlechtsvermischung mit ihnen traten, so kann das Aufkommen der Neph. keinen Beweis dafür liefern, dass die בר האל Engel seien, welche ein monströses Geschlecht von Halbgöttern, Dämonen oder Engelmenschen gezeugt hätten. 1

Widerlegung bedarf die Deutung: "vom Himmel Gefallene", da bei ihr die Hauptsache, das: vom Himmel willkührlich zugesetzt ist.

ħ

<sup>1)</sup> Wie unvereinbar der Inhalt dieses V. mit der Engelhypothese ist, das zeigen die Anstrengungen ihrer Vertheidiger, ihn mit derselben in Einklang zu hringen. So hat Del. in Reuter's Repert. C. S. 7 bemerkt, der V. lasse sich gar nicht anders übersetzen als folgendermaassen: "Die Giganten waren auf der Erde in jenen Tagen, und auch nachher als sich geselleten die Gottessöhne zu den Menschentöchtern, da gebaren sie ihnen oder vielmehr: und diese ihnen gebaren", aber doch den Sinn dieser Worte so bestimmt: "um die Zeit des göttlichen Strafbeschlusses entstanden die Giganten und auch nachher als jene widernatürliche Mischung überirdischer Wesen mit menschlichen sich fortsetzte, entstanden solche Giganten"; also nicht nur das "waren" mit "entstanden" vertauscht, sondern auch das "als sich genellsten" in "als sie diem Mischung fortsetzten" willkührlich tingedeutet. Dennsch muse är bekennen: "Re-Mischend ist, dass fille widernatürliche Vermischung, welche auch ich mir als Mittel-umsche der Gigantementstehung denke, im ersten Satzgliede von v. 4. verschwiegen bleibt." Damit ist sugestanden, dass der Text von der Entstehung der higanten and den Ehen der Gottessöhne nichts aussagt, sondern die Ausleger dies in den Text hineintragen müssen, um ihre Engelehen zu metten. Sodann Kurtz hat nacheinander drei verschiedene Erklärungen dieses V. versucht, die alle drei gegen die Sprachgesetze verstossen. 1) In der Gesch. d. A. B. I. S. 78 übersetzte er: "Nefilim waren auf Erden in diesen Tagen und zwar eben nachdem die S. Gottes sich vermischt hatten mit den der Menschen", wobei nicht nur dem 🗅 die unerweisliche Bedeutung "eben, gerall beigelegt, sondern auch das imperf. AND sprachwidrig im Sinne des perf. AND genommen ist. 2) In der Schr.: die Ehen S. 80 gibt er neben jener zur Auswahl noch die Uebersetzung: "die Nef. waren auf E. in diesen Tagen und auch nachdem Solches geschehen, dass die Gottesschne zu den Menschentöchtern kamen und zeugten sich Kinder", wobei die sprachwinige Fassung des imperf. im Sinne des perf. durch das Kin-

V.5-8. Da nun die Schlechtigkeit der Menschen gross ward und "alles Gebilde der Gedanken ihres Herzens nur böse den ganzen Tag" d. h. fort und fort gänzlich böse, so reuete es Gott, die Menschen geschaffen zu haben, und er beschloss sie zu vertilgen. Auch dieser göttliche Beschluss und seine Motivirung sprechen gegen die Engeldeutung. "Wäre das gottlose Geschlecht, welches Gott durch die Flut vertilgte, ganz oder auch nur theilweise aus den Ehen der Engel mit den Menschentöchtern entsprossen, so wäre es gar nicht das von Gott von Anfang an in Adam erschaffene Geschlecht, sondern groteskes Produkt des gottgeschaffenen adamitischen und eines ganz fremdartigen, von aussen hereingetretenen, angelischen Factors" (Phil.) 1 — Wie ביי zu verstehen, ergibt sich aus dem erläuternden und verstärkenden יְּרְעַבֶּשׁבּ "es schmerzte in sein Herz hinein." Darnach setzt die Reue Gottes nicht eine Wandelbarkeit seines Wesens und seiner Rathschlusse voraus; in dieser Beziehung lässt sich Gott nichts gereuen (1 Sam. 15, 29), quia nihil illi inopinatum vel non praevisum accidit (Calv.). Die Reue Gottes ist ein anthropopathischer Ausdruck für den

schiebsel "nachdem Solches geschehen" künstlich verdeckt wird. 3) In der Schr. die Söhne Gottes S. 85: "....in diesen Tagen und auch nachher, da die Söhne Gottes zu den Töchtern der. M. kamen (fortfuhren zu kommen), so gebaren sie ihnen (sc. Nephilim)", wobei das אמן sie kamen willkührlich in אוס הוא הוא הוא לפרפה לבוא ליס הוא אוס הוא ליס הוא ליס

<sup>1)</sup> Wenn dagegen die Vertheidiger der Engelehen behaupten, dass nur von der Engeldeutung aus sich die Nothwendigkeit der Sindflut d. h. der vollständigen Vertilgung des ganzen Menschengeschlechts bis auf den gerechten Noah erkläre, so hat dieses Argument nicht nur keinen Schriftgrund, sondern auch die Aussage der Schrift, welche die Verderbniss nur der Menschen, die Gott geschaffen, nicht eines durch widernatürliche Vermischung von Engeln und Menschen entstandenen und in Gottes Schöpfung eingedrungenen Geschlechts bezeugt, entschieden gegen sich. Verhielte es sich aber wirklich so, wie Kurtz versichert, dass die Nothwendigkeit für Gott, mit einer Vertilgung des ganzen übrigen Menschengeschlechts wiederum ganz von vorne anzufangen, während später bei der Auswahl Abrahams das übrige Menschengeschlecht nicht nur geschont und erhalten werden konnte, sondern auch zur Theilnahme am Heile aufbewahrt werden sollte, nicht zu begreifen wäre: so brauchten wir nur an Hiob zu erinnern, der auch die Nothwendigkeit, weshalb Gott ihn mit furchtburen Leiden überschüttete, nicht zu begreifen vermochte und das Walten der göttlichen Gerechtigkeit vermisst hatte, und doch hernach von Gott eines Besseren belehrt und über die Vermessenheit seines Urtheils zurechtgewiesen wurde, um an diesem Beispiele die Trüglichkeit und Nichtigkeit solcher menschlichen Räsonnements zu erkennen. Aber die Sache liegt anders. Die Schrift bezeugt ausdrücklich, dass nach der Flut die sittliche Verderbtheit der Menschen dieselbe war wie vor der Flut, indem sie dieselbe 8,21 mit den nämlichen Worten wie 6,5 beschreibt, und gibt als Grund dafür, dass ein solches Strafgericht nicht wiederkehren solle, nur die göttliche Verheissung an, dass Gott micht mehr alles Lebende schlagen, vertilgen wolle, wie er es gethan, sum deutlichen Beweise, dass Gott keine Veränderung der Menschennatur erwartet und aus reiner Gnade und Langmuth fortan keine zweite Sindflut verhängen will. "Wäre ein aus Engelzeugung entstandenes Geschlecht vertilgt worden, so ist gar nicht abzusehen, warum nicht nach der Flut auf Besserung zu hoffen gewesen wäre; denn die Wiederholung einer solchen widernatürlichen Engeltragödie war doch weder wahrscheinlich, noch viel wemiger nothwendig" (Phil.).

Schmerz der göttlichen Liebe über die Sünde der Menschen, und will sagen: atrocibus hominum peccatis non secus Deum offendi quam si lethali dolore cor ejus vulnerarent (Calv.), Die Vertilgung "vom Menschen bis zum Vieh" u. s. w. erklärt sich aus der sognsagen souveränen Stellung, welche der Mensch auf Erden einnimmt, wornach die vernunftlose Creatur für ihn geschaffen ist und in seinen Fall verschlungen wird, s. zu 3, 18. Doch sollte diese Vertilgung nicht das Ende der Menschheit sein. "Noah fand Gnade in den Augen Jehova's." In diesen Worten bricht aus dem Zorne die Gnade hervor, welche die Erhaltung und Wiederherstellung der Menschheit verbürgt.

## III. Die Geschiche Noah's. Cap.VI,9 — IX,29.

Die welt- und heilsgeschichtliche Bedeutung Noahs besteht darin, dass durch ihn, der um seines unsträflichen Wandels mit Gott willen Gnade fand, die Menschheit vor dem gänzlichen Untergange bewahrt und durch die Alles vernichtende Flut hindurch gerettet wird, um in seinen Söhnen einen neuen Geschichtsanfang zu begründen. Noahs Frömmigkeit, seine Erhaltung bei der Sindflut and der Bund, durch welchen Gott ihn zum Anfänger des durch das Gericht für weitere Entwicklung geläuterten Menschengeschlechts macht, sind die drei Momente, welche den Inhalt dieses Theiles bilden. Von diesen wird aber das erste in wenige inhaltsschwere Worte zusammengefasst, das zweite hingegen, nämlich der Untergang der alten Welt in der Flut und die Erhaltung Noahs sammt den mit ihm in der Arche geborgenen Thieren umständlich und ausführlich geschildert, weil dieses Ereigniss,, eine Gerichts- und Heilsthat von der allergrössten Bedeutung für die Geschichte des Reiches Gottes" ist - "ein Gesammtgericht von solcher Gewaltsamkeit und Allgemeinheit, wie nur noch das Endgericht an der äussersten Grenze der diesseitigen Geschichte; aber zugleich eine Heilsthat, die Sindflut zugleich eine Gnadenflut und insofern ein Typus der heil. Taufe 1 Petr. 3, 21 und des aus dem Tode erstehenden Lebens. Die Vertilgung erfolgt zu dem Zwecke der Erhaltung, die Ersäufing zum Zwecke der Reinigung, der Tod zum Zwecke seiner Neugeburt; alte verderbte Erde wird in den Wasserfluten begraben, damit aus diesem Grabe eine neue Welt auftauche." (Del.).

## Cap. VI, 9-22. Die Vorbereitung auf die Sindflut.

In v. 9—12 wird Noah mit seiner Zeitgenossenschaft charakterisirt, in v. 13—22 wird ihm der göttliche Rathschluss über die Flut eröffnet. V. 9. "Noah ein gerechter Mann war untadelig unter seinen Geschlecktern." ΡΤΙ in Bezug auf das sittliche Verhalten zu Gott; Τέλειος, integer in Gesinnung und Wandel. Τ΄ γενεαί sind die Generationen oder Geschlechter, "die an Noah, dem Nestor seiner Zeit vorübergingen" (Del.). Seine Gerechtigkeit und Unsträflichkeit äusserte sich im Wandeln mit Gott,

worin er Henoch glich 5,22. — In v. 10—12 ist die Zeugung seiner drei Söhne und die Beschreibung der Verderbtheit alles Fleisches wiederholt, "wie es die innere Geschlossenheit dieser Tholedoth forderte." Diese Verderbtheit wird hier als eine die ganze Erde corrumpirende und mit Frevel anfüllende dargestellt, und dadurch erst das Gericht der Flut vollständig motivirt. "Die Erde ward verderbt vor Gott (מאלחים ist durch die Rückbeziehung auf אלחרם v. 9 veranlasst), so dass es Gott offenbar wurde und er strafend einschreiten musste. Diese Verderbniss kam daher, dass alles Fleisch d. i. die ganze der Zucht des göttlichen Geistes widerstrebende und zu Fleisch (s. zu v. 3) gewordene Menschheit, seinen Weg (Wandel) verderbt hatte. Unter עַבָּע v. 12 kann die Thierwelt nicht mitbegriffen sein, weil אַלְּיִרֶּת הַּיְכּוֹ nur auf Menschen passt. Der Umstand, dass das nämliche Wort in v. 13 und 17 die Menschen und Thierwelt befasst, lässt sich hiefür nicht geltend machen aus dem einfachen Grunde, weil gleich darauf in v. 19 בל־בַּשַׂר blos die Thierwelt bezeichnet, zum deutlichen Beweise, dass dieser Begriff seine Begrenzung und nähere Bestimmtheit jedesmal aus dem Contexte erhält. — V.13. "Das Ende alles Fleisches ist vor mich gekommen." אל von Gerüchten bedeutet immer nur: zu Ohren kommen, vernehmen, s. 18,21. Ex. 3, 9. Esth. 9, 11, daher kann הָא לְפָנֵי hier nicht a me constitutus est (Ges ) bedeuten. YP ist dann nicht Ende - Untergang, sondern das Ende (Aeusserste) der Versunkenheit, Verderbniss, welches den Untergang nach sich zieht. "Denn die Erde ist voll Frevel geworden בְּּפְנֵיתָים d.i. von ihnen ausgehend, und ich verderbe sie sammt der Erde." Durch חָנְיִר מַשְׁחִרתִם statt אַמְחָה v. 7 wird die Talion der Strafe angedeutet. Weil alles Fleisch seinen Weg verderbt hat, soll es mit der Erde von Gott verderbt werden. V. 14ff. Von der Vertilgung wird Noah eximirt. Er soll eine Rettungsarche für sich, seine Familie und die zu erhaltenden Thiergeschlechter bauen. הַבְּה nur vom Kasten Noahs und dem Kästchen, in welchem Mose ausgesetzt wurde Ex. 2, 3.5 vorkommend, ist wahrscheinlich ein ägyptisches Wort vgl. Roed in Ges. thes. s. v., welches LXX hier χίβωτος, im Ex. Θίβη übersetzt haben, Vulg. arca, woraus das deutsche Arche entstanden. לַבֶּר בֹּבֶּר ligna bituminata (Hieron.) ist wahrscheinlich Cypressenholz. Das άπ. λεγ. τον ist verwandt mit τον Harz und κυπάρισσος; wogegen nicht spricht, dass im spätern Hebr. die Cypresse ברוֹשׁ genannt wird; denn stammt aus der vorhebr. Zeit. Die Arche soll Noah machen בים zu Zellen, d. h. sie in Zellen (eig. Nester niduli, mansiunculae) eintheilen, und von innen und aussen mit לְּפֶל Erdharz (LXX ἄσφαλτος, Vulg.bitumen) verpichen (בַּבֶּר ist denom. von בַּבָּר). Die Maasse: 300 Ellen Länge, 50 E. Breite und 30 E. Höhe, ergeben unter der höchst wahrscheinlichen Voraussetzung, dass die Arche nicht schiffförmig gebaut war, sondern kastenartig, ohne Kiel, mit flachem Boden, mehr einem fahrenden vierseitigen Hause, als einem Schiffe gleichend, da sie ja nicht zum Segeln, sondern nur zum Schwimmen auf dem Wasser bestimmt war, ein Grundfläche von 15,000 Ellen und einen Cubikinhalt von 450,000 Ellen, wahrscheinlich des gewöhnlichen Maasses "nach Mannesellbogen" Deut. 3, 11 d. h. vom Ellbogen bis zur Spitze des Mittelfingers gemessen, von circ. 20½ Dresd. oder 181/2 rhein! Zollen; vgl. m. bibl. Archaol. II 4.126. — V. 16. "Licht

sollst du machen der Arche und zu einer Elle von oben sollst du es vollenden." Da für בֹּתֵים die Bed. Licht durch בַּתְּיַם Doppellicht — Mittagszeit gesichert ist, so konnen diese Worte wol nur den Sinn haben: an der Arche soll eine Luke, eine Oeffnung für Licht und Luft so angebracht werden, dass dieser Lichtraum nach obenzu nicht weiter hinaufreicht, als bis zu einer Elle unter dem Rande des Daches, also zwischen der Luke und dem Dache noch ein Zwischenraum von einer Elle blieb. An ein Fenster von einer Elle im Quadrate ist nicht zu denken; denn אולון ist nicht בדור 8,6, sondern von allgemeinerer Bedeutung: Lichtraum d.i. eine Einrichtung, durch welche der Zugang des Lichts in die Arche und Helligkeit in derselben vermittelt wurde, und an der das Fenster [15] (8,6) d.i. ein Gitter zum Auf- und Zumachen angebracht war; ohne dass wir uns von ihrer Beschaffenheit eine klare Vorstellung verschaffen können. Die Thür soll er an der Seite setzen (anbringen) und "untere, zweite und dritte (sc. סְנִים Zellen) machen" d.h. drei Stockwerke von Zellen in der Arche einrichten. 1 - V. 17 ff. Eine solche Arche soll Noah bauen, denn Gott will eine Flut aber die Erde bringen und ihn mit den Seinen und einem Paare von jeglicher Thierart retten. בַּלֹּל (von בַּלֹּל nach En. §. 160 d) die Flut ist ein alterthümliches, für die Wasser Noahs (Jes. 54,9) ausgeprägtes Wort, das ausser der Genes. nur noch Ps. 29, 10 vorkommt. Luth. übersetzt es durch Sindflut nach dem althochd. Sinfluot oder Sintfluot d. i. grosse, allgemeine, andauernde Flut (nicht: Sündflut von Sünde peccatum, wie die spätern luth. Bibeln haben). מַבּוּל הָאָרֶץ ist eine das alterthümliche מַבּוּל erläuternde Apposition: "ich bringe die Sindflut, Wasser über die Erde, alles Fleisch darin ein lebendiger Odem (d.h. Menschen und Thiere) zu vertilgen." Aber mit Noah richtet Gott einen Bund auf. Ueber בְּרָרִם s. zu 15, 18. Da durch ihn nicht blos das Menschengeschlecht, sondern auch die Thierwelt erhalten werden soll, so soll er mit sich in die Arche nehmen sein Weib, seine Söhne und deren Weiber, und von allem Lebendigen, von

<sup>1)</sup> Da die Höhe der Arche 30 E. betrug, so füllten die drei Stockwerke von Zellen schwerlich den ganzen Höheraum aus, da eine Höhe von 10 oder nach Abzug der die Fussböden und Decken bildenden Zwischenlagen von 9 E. d. i. c. 15 dresd. oder 13 1/2 rheinl. Fuss eine das Bedürfniss übersteigende Raumverschwendung gewesen wäre. Vermuthlich waren über oder unter den einzelnen Stockwerken Räume für den nöthigen Speise- und Futtervorrath eingerichtet. Doch bleibt dies so wie jede Berechnung der Anzahl und Grösse der Zellen nicht nur sondern auch der Zahl der aufzunehmen-En Thierarten und der Quantität des Futterbedarfs reine Vermuthung. Daher stütsen sich alle Einwürfe, die gegen die Zweckmässigkeit des Baues und gegen die Möglichkeit, alle Thiere in der Arche unterzubringen und mit Futter zu versorgen, erhoben worden, auf ganz willkührliche Annahmen und Voraussetzungen und sind als völlig unbegründete Einfälle abzuweisen. Da die Naturwissenschaft, weil über die Bildung der Arten noch ganz in Unwissenheit, völlig ausser Stande ist, die Zahl der Thierpaare zu bestimmen, von welchen alle jetzigen Thierarten abstammen, so ist es lächerliche Thorheit, von 2000 Arten Säugethieren und 6500 Arten Vögeln, die Noah in der Arche hätte unterbringen und täglich füttern müssen, mit dem Geologen Pfaff u.a. zu reden. Vgl. die Widerlegung dieser und ähnlicher thörichten Einfälle bei A. Wagner, Gesch. der Urwelt I S. 533 ff. der 2. Aufl., und über ältere Einwürfe und Widerlegungen Silberschlags Geogonie Th. 2 c. 3, Schmidt, bibl. Mathematicus S. 280 ff., Lilienthal d.gute Sacha der göttl. Offenb. V §. 29 ff., auch meine Apologia Mosaicae tradit. de mundi hominumque originibus. Dorp. 1838. p. 41. seq.

allem Fleische zwei Individuen, ein männliches und ein weibliches, um sie lebend zu erhalten, wie auch allerlei Speise für sich mit den Seinen und für die Thiere zur Nahrung. V. 22. "Und Noah that nach Allem, das Gott ihm (über den Bau der Arche) geboten hatte." Vgl. Hebr. 11,7.

#### Cap. VII—VIII, 19. Die Geschichte der Sindflut.

Der Bericht von dem Beginne, Verlaufe und Ende der Flut ist reich an Wiederholungen, hat aber doch einen wohlgeordneten stetigen, wenngleich etwas schwerfällig fortschreitenden Zusammenhang, aus dem sich kein einziges Glied herausnehmen lässt, ohne die Schilderung lückenhaft zu machen. V. 1-16. Nachdem die Arche gebaut und die Gnadenfrist (6,3) abgelaufen war, erhielt Noah (v. 1—4) von Jehova die Weisung, mit den Seinigen und mit den Thieren, nämlich je sieben von den reinen und je zwei von den unreinen in die Arche zu gehen, mit der Ankundigung, dass Gott binnen sieben Tagen einen 40 Tage und 40 Nächte anhaltenden Regen über die Erde senden und alles Bestehende auf dem Erdboden vernichten werde, wobei zugleich die Zeit der Sindflut v. 6: "Noah war 600 J. alt und die Flut war (nämlich) Wasser auf der Erde," angegeben und die Befolgung des göttlichen Befehls bemerkt wird v. 7-9. Dann folgt die Erzählung von dem Hereinbrechen der Flut, wobei die Zeit ihres Eintritts v. 10 genauer bestimmt und der Eingang der zu rettenden Menschen und Thiere in die Arche als geschehen wiederholt wird v.11-16. - Dass nun in dem göttlichen Befehle zum Eingehen in die Arche zwischen reinen und anreinen Thieren unterschieden wird, und von ersteren je sieben Individuen d.h. drei Paare und ein viertes, wahrscheinlich männliches Thier, das vermuthlich zum Opfern bestimmt war, aufgenommen werden, das beweist eben so wenig für Verschiedenheit der Verfasser oder für Verschmelzung von zweierlei Urkunden, als der Wechsel der Gottesnamen Jehova und Elohim. Denn die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Thieren ist nicht von Mose erst ausgebildet, sondern als längst bestehende Sitte nur dem Gesetze entsprechend fixirt worden. Ihre Anfänge reichen in die Urzeiten zurück und gründen sich auf ein gewisses unmittelbares Gefühl des noch durch keine unnatürliche und ungöttliche Cultur getrübten menschlichen Geistes, wornach derselbe in manchen Thieren Abbilder der Sünde und des Verderbens erblickte, die ihn mit Widerwillen und Abscheu erfüllten; vgl.m. bibl. Archäol. II S. 20. Und dass der Wechsel der Gottesnamen kein Kriterium zur Unterscheidung verschiedener Urkunden liefert, das erhellt zur Genüge daraus, dass nach 7,1 Jehova den Befehl in die Arche zu gehen ertheilt und nach v. 4 Noah thut wie Elohim ihm befohlen, und in v. 16 in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen Elohim mit Jehova wechselt, die Thiere nach dem Besehle Elohims in die Arche kommen und Jehova hinter Noah die Arche schliesst. In Betreff der Aufnahme der Thiere in die Arche ist zu beachten, dass es v. 9 und 15 heisst: "sie kamen paarweise" (שַׁנֵים שְׁנֵים) und v. 16: "die Kommenden, Männchen und Weibchen von allem Fleisch waren sie gekommen. "In diesem אב und אב und בכאב עוד אויים שוויים וויים אויים א liegt angedeutet, dass die Thiere durch einen von Gett gewirkten Instinkt,

nach welchem auch sonst Thiere öfter Gefahren, für die der Mensch kein Vorgefühl hat, ahnen und denselben zu entrinnen suchen, sich zu und um Noah sammelten und in die Arche aufnehmen liessen, ohne dass Noah sie erst mühsam ku sammeln nöthig hatte. Als Zeitpunkt des Beginnes der Flut ist v. 11 das 600ste Lebensjahr Noahs der 17te Tag des 2. Monats genannt, wobei die Monate schwerlich nach dem mos. kirchlichen Jahresanfange im Frühlinge gezählt sind, sondern vielmehr nach dem natürlichen oder öconomischen Jahre, welches im Herbste mit dem Anfange der Ackerbestellung für die Aussaat um die Zeit der Herbstnachtgleiche seinen Anfang nahm (s. zu Ex. 12,2), so dass die Flut im October und November über die Erde hereingebrochen ist. "An diesem Tage (v. 11 b und 12) spalteten sich alle Quellen der grossen Tiefe (ping der unergründlich tiefe Ocean s. zu 1,2) und die Schleussen (דֹבָּע Gitter, Fenster) des Himmels thaten sich auf und es war (geschah, kam) der Regenguss ( im Unterschiede von בְּלָכֶּר auf der Erde 40 T. und 40 N." Die מַלְנְלוֹח der grossen Tiefe sind "die das Meer und alle zu Tage liegenden Wasser versorgenden unterirdischen Quellen" (Del.). Die Flut wurde also herbeigeführt durch Hervorbrechen der im Innern der Erde verborgenen Wasserquellen, welche Meere und Flüsse über ihre Ufer emportrieben, und einen 40 T. und 40 N. unaufhörlich vom Himmel herabströmenden Regenguss, so dass Himmel und Erde ihre Wasserfülle über den Erdboden ergossen. V.13. "An diesem selbigen Tage war Noah . . . gekommen in die Arche." \*\* plusquamperf. nicht: kam, was x57 heissen müsste. Der Gedanke ist nicht, dass Noah mit seiner Familie und allen Thieren erst an diesem Tage, an welchem der Regen anfing, in die Arche ging, sondern dass er an diesem Tage eingegangen war, den Eingang während der sieben Tage, die zwischen dem göttlichen Befehle zum Eingange und dem Beginne der Flut (v. 4 und 10) lagen, bewerkstelligt hatte.

In v. 17—24 folgt die Schilderung der Flut, wie das Wasser immer stärker und stärker anwuchs, bis es 15 Ellen über alle hohen Berge der Erde gestiegen war, und einerseits die Arche hoch über die Erde emporhob und über die Berge hinwegtrug, andrerseits alle auf dem trockenen Lande lebenden Wesen vom Menschen bis zum Vieh, den kriechenden Thieren und den Vögeln vertilgte. "Die Schilderung ist einfach majestätisch; die allmächtige Gerichtsthat Gottes und die über der Arche waltende Liebe mitten im Zorne halten den Erz. fest; die Tautologien malen das furchtbare Einerlei des unabsehbaren Wasserspiegels, welcher die bewohnte Erde bedeckt: omnia pontus erant et deerant litora ponto" (Del.). Die Worte v. 17: "und es ward (kam) die Flut 40 Tage lang auf Erden" beziehen sich auf den 40tägigen Regen, verbunden mit dem Hervorbrechen der unterirdischen Quellen. Dadurch wuchs das Wasser endlich bis zur angegebenen Höhe, auf der es sich 150 Tage erhielt (v. 24). Wenn aber die Wasser alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel bedeckten, so liegt hierin deutlich die Allgemeinheit der Flut ausgesprochen. Die Angabe zwar, dass sie 15 Ellen über die Berge gingen, ist wahrscheinlich daher genommen, dass die Arche gegen 15 Ellen tief ging und bei der Abnahme der Gewässer alsbald auf dem Ararat sitzen blieb, woraus sich einfach der Schluss auf jene Höhe des höchsten Wasserstandes ergab. Da nun der Ararat nach den Messungen von Parrot nur eine Höhe von 16,254 Fuss hat, dagegen die höchsten Gipfel des Himalaja und der Cordilleren bis zu 26,843 Fuss emporsteigen, so hat man eine Ueberflutung dieser Bergspitzen für unmöglich erklärt und die Aussage v. 19, dass alle hohen Berge unter dem ganzen Himmel vom Wasser überdeckt worden, nicht in universalem Sinn fassen wollen, sondern als rhetorischen Ausdruck wie Deut. 2,25 und 4,19. Aber wenn auch die Bergspitzen, welche höher sind als die Gipfel des Ararat, nicht vom Wasser überdeckt waren, so darf man doch deshalb die Flut nicht für eine nur partielle Ueberflutung eines Theils der Erdoberfläche erklären, sondern muss sie für universal d. h. über alle Welttheile sich erstreckend halten, weil die wenigen vom Wasser nicht überfluteten Gebirgsspitzen nicht nur gegenüber der vom Wasser bedeckten Erdoberfläche zu verschwindenden Punkten herabsinken, sondern auch schon aus dem Grunde keine erwähnenswerthe Ausnahme begründen können, weil auf diesen von ewigem Schnee und Eise bedeckten Berggipfeln keine lebenden Wesen wohnen, mithin auch in diesem Falle alles, was einen lebendigen Odem in seiner Nase hatte von allem was auf dem trockenen Lande lebte, sterben musste, und ausser den in der Arche geborgenen weder Mensch noch Thier sich retten und dem Untergange entrinnen konnte. Eine Flut, welche 15 E. über die Spitzen des Araratgebirges hinwegging, konnte nicht partiell bleiben, sobald sie auch nur etliche Tage anhielt, geschweige denn wenn das Wasser 40 Tage lang im Steigen begriffen war und sich dann noch 150 T. auf seiner vollen Höhe erhielt. Eine Flut von solcher Höhe und Dauer sich partiell denken zu wollen, ist ein Unding, eine Unmöglichkeit; sie musste selbst wenn sie nur an einem Orte der Erde ausgebrochen wäre, sich über den ganzen Erdball von einem Ende bis zum andern verbreiten und allenthalben zu gleicher Höhe anwachsen. Mag immerhin die Physik und gesammte Naturwissenschaft eine universale Flut von solcher Höhe und Dauer aus den ihr bekannten Naturgesetzen nicht begreifen können, so berechtigt dieses Nichtbegreifen durchaus nicht zu Zweifeln an der Möglichkeit eines solchen von dem allmächtigen Gotte über die Erde verhängten Ereignisses. Hat man doch mit Recht daran erinnert, dass eine solche Wassermasse zur gesammten Erdmasse, gegen welche bekanntlich die Gebirge nur wie Nadelritzen auf einem Globus erscheinen, in keinem grösseren Verhältnisse stehe als allgemeine profuse Schweisse zur Körpermasse des Menschen; s. A. Wagner Gesch. der Urw. I S. 524. Hiezu kommt, dass auch von der Verbreitung der Flutsage fast unter allen Völkern abgesehen, schon der Erdboden selbst allenthalben unleugbare Spuren einer einstigen Ueberschwemmung bis zu den höchsten Bergen hinan aufweist in den fossilen Ueberresten von Thieren und Pflanzen, die man auf den Cordilleren und dem Himalaja bis über die Grenze des ewigen Schnee's hinauf gefunden hat. 1 In v. 23 ist statt man imperf. niph. nach der Masora

<sup>1)</sup> Die von einer Ueberslutung des ganzen Erdballs Zeugniss gebenden geologischen Thatsachen sind gesammelt in Buckland reliquies dilw. p. 221 ff. der deutschen Uebers., Schuhert Gesch. der Natur I §. 29 u. 34, C. v. Raumer Lehrb. d. allg. Geogr. §. 287 ff., und sind so bedeutend, dass der berühmte Cuvier bekannte: Je pense

imperf. kal zu lesen: "und er (Jehova) tilgte hinweg alles Bestehende," wie er v. 4 gesagt hatte.

Cap. VIII, 1-5. Mit den Worten "da gedachte Gott Noahs und aller Thiere . . . in der Arche" wendet sich die Erzählung zur Schilderung der allmäligen Abnahme des Wassers bis zur gänzlichen Abtrocknung des Erdbodens. Wie das mächtige Steigen, so wird auch das allmälige Sinken der Wasserfluten malerisch anschaulich beschrieben. Das "Gedenken" הבי ist ein Sichzuerkennengeben, ein wirksames Eingreifen in die Gewalt des tobenden Elements. Gott liess einen Wind über die Erde wehen, so dass die Wasser sich senkten, und verschloss die Quellen des Abgrunds und die Schleussen des Himmels, so dass kein Regen mehr vom Himmel herabströmte. "Da wandten sich (אַבֶּילֵי d.i. verliefen) die Wasser von der Erde, fortdauernd sich verlaufend (die infin. absol. דליה נשוב drücken die Fortdauer der Abnahme aus, s. Gesen. §. 131, 3 Anm. 3) und minderten sich am Ende von 150 Tagen." Zu dieser Zeit wurde die Abnahme wahrnehmbar, indem die Arche sich am 17. Tage des 7. Monats, d. i. 5 Monate zu 30 Tagen gerechnet gerade 150 Tage nach dem Anbruche der Flut, auf den Bergen Ararat niederliess (יְלְּמָבֶה), sitzen blieb (vgl. v. 4 u. 5 mit 7, 24 und 11), und dauerte dann fort, so dass am 1. Tage des 10. Mon., also vermuthlich 73 Tage nach dem Sitzenbleiben der Arche, die Spitzen der Berge zum Vorschein kamen, nämlich die Spitzen des um den Strandungsort der Arche gelegenen Armenischen Hochlandes. Denn אַרֶּרָשׁ ist Name einer Landschaft 2 Kg. 19, 37, welche Jer. 51, 27 als Königreich neben Minni (Armenien) genannt wird, wahrscheinlich die mittlere Provinz der Armenischen Landschaft, die Moses v. Chorene Arairad, Araratia nennt. Die Berge Ararat sind ohne Zweifel die Gebirgsgruppe, die sich auf der Araxesebene in zwei hohen Bergspitzen, dem grossen Ararat von 16,254 Fuss und dem kleinen von c. 12,000 Fuss, über den Meeresspiegel erhebt. Dieser Landungsort der Arche ist höchst bedeutsam für die Entwicklung der nach der Flut sich erneuernden Menschheit. Wie man Armenien, das Quellland der Paradiesesflüsse, "eine luftige, wasserreiche, kühle Berginsel" in der Mitte des alten Continents genannt hat, so liegt insbesondere der Berg Ararat fast in der Mitte nicht nur des grossen afrikanisch-asiatischen Wüstenzuges, sondern auch des Zuges der Binnenwasser von Gibraltar bis zum Baikalsee, zugleich in der Mitte der längsten Verbreitungslinie der kaukasischen Race und des indogermanischen Sprach- und Mythen-Stammes; und war als Mittelpunkt der grössten Landlinie der alten Welt vom Cap der guten Hoffnung bis zur Behringsstrasse der geeignetste Punkt des Erdballs, von

7

donc, avec MM. Deluc et Dolomieu, que s'il y a quelque chose de constaté en géologie, c'est que la surface de notre globe a été victime d'une grande et subite révolution, dont la date ne peut remonter beaucoup au delà de cinq ou six mille ans (discours sur les révol. de la surface du globe p. 290. ed. 6.). Die neueste Richtung der Geologie hat zwar diesen Thatsachen alle Beweiskraft für die Geschichtlichkeit der Sindflut abgesprochen, und an die Stelle der Sindflut die Hypothese einer Ueberschwemmung des ganzen Erdballs vor der Menschenschöpfung gesetzt, aber aus zwei Gründen: weil a) die in dem Flutlande abgelagerte Thierwelt von der jetzt noch bestehenden sehr verschieden sei, b) weil bis jetzt noch keine zweifellosen Spuren von fossilen Menschenknochen gefunden seien, deren Beweiskraft wir schon oben als nichtig erkannt haben. Vgl. noch Keerl a. a. O. S. 489 ff.

dessen Höhen herab sich die von Noahs Söhnen ausgehenden Völkerstämme und Völkerschaften in alle Weltgegenden ausbreiten konnten; vgl. K.v. Raumer Paläst. S. 456 ff. der 4. Aufl.

V.6—12. Vierzig Tage nach dem Sichtbarwerden der Bergspitzen öffnete Noah das Fenster der Arche und liess einen Raben ausfliegen (דְּעֹבֶרַב der bestimmte, durch die Aussendung bekannt gewordene Rabe), um das Vertrocknen der Gewässer zu erkunden, der ausging und wiederkehrte bis zur völligen Trocknung, ohne dass er wieder in die Arche aufgenommen wurde, da ihm theils die Bergspitzen, theils die auf dem Wasser schwimmenden Aeser Ruhepunkte und Nahrung boten. Hierauf liess Noah dreimal in Zwischenräumen von je 7 Tagen eine Taube aussliegen. Dass er die erste 7 Tage nach dem Raben ausschickte, ist zwar nicht ausdrücklich gesagt, ergibt sich aber daraus, dass er noch 7 andere Tage wartete bis zur zweiten und ebenso lange bis zur dritten Aussendung v. 10 und 12. Die erst ausgesandte Taube "fand nicht eine Ruhestatt für ihre Fusssohle;" denn die Taube lässt sich nur auf trockenen und reinen Orten oder Gegenständen nieder. Sie kehrte zurück zur Arche und liess sich von Noah wieder in dieselbe aufnehmen v. 8 f. Die zweite kehrte zur Abendzeit zurück, hatte sich also länger im Freien aufgehalten und brachte,, ein frisches (স্থ frisch abgepflückt) Oelblatt in ihrem Munde," woraus Noah erkannte, dass das Wasser geringe geworden war (v. 10f.), von der Erde abgenommen hatte, ohne dass es schon ganz vertrocknet war, da der Oelbaum (nach Theophr. hist. plant. 4,7 und Plin. h. n. 13,50) auch unter dem Wasser grünt. Das frische Oelblatt war das erste Zeichen der zu neuem Leben aus den Fluten erstandenen Erde, und die Taube mit dem Oelblatte eine Heilsbotin. Die dritte ausgesandte kehrte nicht wieder zu Noah zurück --- ein Zeichen, dass die Gewässer sich vom Erdboden ganz zurückgezogen hatten. Dass Noah zuerst 40 Tage wartete, bis er den Raben, und hernach immer 7 Tage, bis er die Tauben aussandte, hat seinen Grund nicht darin, dass diese Zahlen damals schon für bedeutsam galten; sondern das Warten der 40 Tage entspricht den 40 Tagen des Regens und Steigens der Wasser, wobei Noah voraussetzte, dass dieselben in der gleichen Zeit vom Erdboden sich verlaufen wärden, als sie über denselben gekommen waren. Die sieben Tage aber sind der bei der Schöpfung für die Woche festgesetzte Zeitabschnitt, den Gott ihm auch für das Eingehen in die Arche anberaumt hatte (7,4.10). Auch die Wahl der ausgesandten Vögel erklärt sich einfach aus der Natur derselben, die Noah nicht unbekannt sein konnte, d.h. daraus, dass der Rabe seine Nahrung im Ase suchend sich auf jeden Körper, den er erspäht, niederlässt, die Taube aber nur auf trockene und reine Gegenstände, ohne dass man nöthig hat, mit Knob. u. A. dem A.T. fremde Vorstellungen von prophetischer Bedeutsamkeit dieser Vögel herbeizuziehen.

V. 13—19. Noch wartete Noah einige Zeit, bis er am ersten Tage des ersten Monats in seinem 601sten Lebensjahre die Decke von der Arche wegnahm, um sich einen freien Blick auf die Erde zu schaffen. Da sah er,

<sup>1)</sup> Vielleicht ist diese durch Ueberlieferung zu den Völkern gekommene Thatsache von Einfluss gewesen für die Ausbildung der symboligehen Vorstellung des Oelzweigs als Sinnbild des Friedens und der Taube als Symbol des neiligen Geistes.

dass die Oberfläche des Erdbodens getrocknet war; aber erst am 27. Tage des 2. Mon., also 57 Tage nach Abnahme des Daches, war die Erde reganz trocken geworden. Da befahl ihm Gott, mit den Seinigen und allen Thieren die Afthe zu verlassen, und erneuerte den letzteren den Schöpfungssegen v. 17 vgl. mit 1, 22. — Da die Flut am 17ten des 2. Mon. des 600sten Lebensjahres Noahs begann und am 27sten des 2. Mon. des folgenden J. zu Ende war, so hat sie ein volles Jahr und 10 Tage gedauert; ob aber ein Sonnenjahr von 360 oder 365 T. oder nur ein Mondjahr von 352 Tagen, ist streitig; das erste jedoch wahrscheinlicher als das zweite, da die ersten 5 Monate als 150 Tage bestimmt sind, was auf 30tägige Monate hinweist, die mehr zum Sonnen-als zum Mondjahre passen. Die Frage lässt sich darum nicht sicher entscheiden, weil weder die Zeit vom 17. T. des 7. M. bis zum 1. T. des 10. M. nach Tagen bestimmt, noch die von der dritten Aussendung der Taube bis zum ersten T. des ersten M. des 601. J. verstrichene Zeit angegeben ist.

### Cap. VIII, 20 — IX, 29. Noahs Opfer, Fluch und Segen.

Nach der Flut werden aus dem Leben Noahs noch zwei Ereignisse von welthistorischer Bedeutung für den Entwicklungsgang der zu erneuernden Menschheit mitgetheilt: a) das Opfer Noahs mit der ihm folgenden göttlichen Gnadenverheissung (8, 20 — 9, 17), b) der prophetische Fluch und Segen Noahs über seine Söhne (9, 18 — 29). — V. 20—22. Das erste Geschäft Noahs nach dem Ausgange aus der Arche war die Erbauung eines Altars für die Darbringung von Brandopfern, um dem Herrn für die gnädige Bewahrung zu danken und seine Gnade für die Zukunft zu erflehen. Dieser Altar — אַנְאֵדָי eig. Schlachtopferstätte von יְבָּוֹי wie שׁנְאַנוֹ wie שׁנְאַנוֹי אוֹפּ τήριον von θύειν — ist der erste Altar, von dem die Geschichte berichtet. Die Söhne Adams hatten zur Darbringung ihrer Opfergaben keinen Altar gebaut, weil damals Gott noch im Paradiese auf der Erde den Menschen gegenwärtig war, so dass sie nach dieser Stätte hin ihre Opfer und Herzen richten konnten. Mit dem Flutgerichte aber hatte Gott das Paradies von der Erde hinweggetilgt, die Stätte seiner Gegenwart ihr entzogen und seinen Thron im Himmel eingenommen, um fortan von da herab sich den Menschen zu'offenbaren, vgl. 11, 5.7. Gen Himmel müssen sich von nun an die Herzen der Frommen erheben; ihre Opfer und Gebete müssen zur Höhe aufsteigen, wenn sie vor Gottes Thron gelangen sollen. Um den Opfern diese Richtung nach Oben zu geben, wurden auf der Erde Höhen, erhöhte Stätten errichtet, von denen aus sie im Feuer himmelwärts aufsteigen sollten. Hievon erhielten die Opfer den Namen שוללה von עוללה das Aufsteigende, nicht sowol deshalb, weil die Opferthiere auf den Altar hinaufstiegen oder hinaufgebracht wurden, sondern vielmehr weil sie vom Altare aus zum Himmel aufstiegen, vgl. Richt. 20, 40. Jer. 48, 15. Am. 4, 10. Noah nahm seine Opfer von allem reinen Vieh und allen reinen Vögeln, also von den zur Nahrung des Menschen bestimmten Thieren, wahrscheinlich das je siebente Stück von allen reinen Thierarten, die er mit in die Arche genommen hatte. "Und Jehova roch den Geruch der Befriedigung"

(בְּרְּדֹּבֶּן) d.h. nahm die im Dufte der Opferflamme zu ihm aufsteigende Gesinnung des Opfernden wohlgefällig auf. In der Opferflamme löst sich die Essenz des Opferthieres in Dampf auf, so dass, wenn der Mensch das Opferthier an seiner Statt Gott darbringt, in dem Opferdampfe sein innerstes Wesen, sein Geist und Herz zu Gott aufsteigt, das Opfer die Gesinnung seines Herzens vor Gott bringt. Diese Gesinnung des Dankes für gnädige Rettung und der Bitte um fernere Gnadenerweisung gefiel Gott wohl. Er "sprach zu seinem Herzen" (zu oder bei sich, s. 24, 45) d. h. er fasste den Entschluss, nicht ferner das Erdreich um des Menschen willen mit dem Fluche zu belegen, "weil das Gebilde (d. i. das Dichten und Trachten) des menschlichen Herzens böse von Jugend auf," d.i. von der Zeit an, wo er mit Bewusstsein sich zu bestimmen anfängt. Dieser Grund scheint nicht zu passen. Hic inconstantiae videtur Deus accusari posse. Supra puniturus hominem causam consilii dicit, quia figmentum cordis humani malum est. Hic promissurus homini gratiam, quod posthac tali ira uti nolit, eandem causam allegat. Luth. und ähnlich Calv., ohne dass sie diesen scheinbaren Widerspruch genügend lösen. Nicht deshalb weil das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist, will Gott nicht wiederholt alles Lebendige schlagen (מַבּוֹה) d.h. strafrichterlich vertilgen, sondern weil es von Jugend auf böse ist, das Böse dem Menschen angeboren ist, um dess willen also die Menschheit göttlicher Nachsicht und Schonung bedürftig erscheint; ausserdem aber, und darin liegt das Hauptmötiv für den göttlichen Verschonungsrathschluss, weil in dem Opfer des gerechten Noah die Menschheit nicht blos Dank für die Errettung und Bitte um fernere Verschonung vor Gott gebracht, sondern auch das Verlangen in Gemeinschaft mit Gott zu bleiben und seine Gnade sich zuzuwenden, kundgethan hat. "Fürder alle Tage der Erde" d. h. so lange die Erde bestehen wird, soll der regelmässige Wechsel der Jahres- und Tageszeiten als die für den Fortbestand des Menschengeschlechts unentbehrliche Naturordnung nicht mehr unterbrochen werden.

Cap. IX, 1—7. Diese göttlichen Friedensgedanken, welche Noah auf sein Opfer innerlich vernahm, werden ihm von Gott feierlich bestätigt durch Erneuerung des Schöpfungssegens und Aufrichtung eines Bundes durch ein sichtbares Zeichen, das der Menschheit die Nichtwiederkehr eines Flutgerichtes für alle Zeiten verbürgen soll. In der Uebertragung des Schöpfungssegens auf Noah und seine Söhne v. 2 ist die dem Menschen verliehene Herrschaft über die Thierwelt stärker ausgedrückt als in 1,26 und 28, weil die Sünde mit ihren Folgen das Band freiwilliger Unterordnung der Thiere unter den Willen des Menschen gelöst hat, indem einerseits der Mensch die Macht des Geistes über die Natur verloren hat, andrerseits die Natur durch den über die Erde verhängten Fluch dem Menschen entfremdet, ja wider ihn aufgeregt worden, so dass er forthin nur durch Gewalt über sie herrschen kann, durch "Furcht und Schrecken," welche Gott vor den Menschen den Thieren einflösst. פוֹרַאֵּכֶם וְחִקּבָם Furcht und Schrecken vor euch. בכל אש' an allem, was kriecht; של wie 7,21.8,17 u.ö. Mit der Hingabe der Thiere in die Hand (Gewalt) der Menschen wird diesen zugleich die Macht, dieselben zur Speise für sich zu schlachten verliehen, dabei aber das Blut der Thiere ausgenommen v. 3 f. "Alles sich Regende, welches lebendig ist, soll euch zur Speise sein, wie das Grün des Krautes habe ich euch das Alles (הַכֹּל = מָח־כֹּל) gegeben." Diese Worte sagen nicht aus, dass die Menschen erst damals Fleisch zu essen angefangen, sondern nur dass Gott sie nun erst dazu ermächtigt, ihnen gestattet, was sie vielleicht vorher schon ohne seinen Willen gethan hatten. "Nur Fleisch in seiner Seele, seinem Blute (בְּנַפְשׁוֹ sollt ihr nicht essen," d. h. kein Fleisch, in welchem noch Blut ist, weil im Blute die Seele des Thieres. Verboten wird hiemit das Essen blutigen Fleisches, sowol des Fleisches von noch lebendigen, ungeschlachteten Thieren d. i. von Fleischstücken, die nach einer in Abessinien noch vorkommenden barbarischen Sitte von lebendigen Thieren ausgeschnitten wurden, als auch alles Fleisches von geschlachteten oder getödteten Thieren, bei deren Tödtung das Blut nicht ordentlich aus dem Körper ausgeflossen war. Durch dieses Verbot wird einerseits der Rohheit und Grausamkeit, also der Verwilderung des menschlichen Gemüths vorgebeugt; andrerseits liegt in ihm "ohnstreitig auch eine Beziehung auf die nachher ins Gebot gefassten Opfer von Thieren, bei welchen hauptsächlich das Blut, weil in ihm der Sitz und die Seele des Lebens ist (s. zu Lev. 17, 11. 14), dasjenige war, was geopfert wurde, so dass das Opfer nach dieser Seite hin als eine Hingabe des innersten eigensten Lebens, des Lebensprinzipes selbst an Gott erscheint" (Ziegl.). Auf die erstgenannte Rücksicht weist hin die mit ישה v.5 hinzugefügte zweite Beschränkung: "und nur euer Blut in Bezug auf eure Seelen (> die Rücksichtnahme auf das Einzelne ausdrückend, En. §. 310°) werd ich suchen (fordern oder ahnden vgl. Ps. 9, 13) von der Hand jeglichen Thieres und von der Hand des Menschen, von der Hand איש אַרָדיר eines jeden, seines Bruders" d. h. jedermanns, wer er auch sei, da er sein (des Getödteten) Bruder ist, sofern alle Menschen Brüder sind. Des Menschen Leben wird also sicher gestellt sowol gegen Thiere als gegen Menschen. Gott will jede Tödtung ahnden, strafen, aber nicht mehr unmittelbar selbst, wie er einst Kains Leben zu rächen zugesagt, sondern mittelbar, indem er durch das Gebot v. 6: ,,wer Menschenblut vergiesst, durch Menschen soll dess Blut vergossen werden" die ihm zustehende Strafgewalt in Menschenhände legt. "Da ist — bemerkt hiezu Luther — das erste Gebot von dem weltlichen Schwert. In den Worten ist eingesetzt die weltliche Oberkeit und das Recht von Gott, das Schwert ihr in die Hand geben." Zwar wird die Bestrafung des Mörders den Menschen insgemein (סַאַרַם ohne nähere Bestimmung) befohlen; aber da alle rechtlichen Verhältnisse und Ordnungen der sich vermehrenden Menschheit in den Familien-Verhältnissen und -Ordnungen wurzeln, sich aus ihnen heraus naturgemäss entfaltet haben, so war in diesen Verhältnissen von selbst die Norm für die nähere Bestimmung des print gegeben. Demzufolge wird in dem göttlichen Gebote nicht die Blutrache sanctionirt, sondern der Grund für das Strafrecht der gottgeordneten Obrigkeit (Röm. 13,1) gelegt. Dies ergibt sich auch aus dem beigefügten Motive: "denn im Bilde Gottes hat er (Gott) den Menschen geschaffen." Wenn der Mord als eine Verletzung des Bildes Gottes am Menschen mit dem Tode bestraft werden soll, so kann selbstverständlich die Vollziehung der Strafe nicht der Willkühr des Einzelnen anheimgegeben sein, sondern nur denen zustehen, die Gottes Recht und Majestät auf Erden repräsentiren, d.i. den gottgesetzten Obern, die eben deshalb Ps. 82, 6 prink genannt werden. Uebrigens enthält dieses Gebot zugleich die Grundlage für alle bürgerliche und staatliche Rechtsordnung; und diese Grundlegung des Rechts und der Rechtsverwaltung bildet das nothwendige Complement zu dem dem Menschengeschlechte für seine weitere Entwicklung zugesagten unabänderlichen Fortbestande der Naturordnung. Wenn Gott mit Rücksicht auf die angeborene Sündhaftigkeit des Menschen fortan kein Vertilgungsgericht mehr über die ganze irdische Schöpfung verhängen wollte, so musste er durch Gebote und Rechte dem Ueberhandnehmen des Bösen einen Damm setzen und dadurch den Grund legen zu einer geordneten bürgerlichen und staatlichen Entwicklung der Menschheit, enteprechend dem Segensworte, welches als Zweck und Ziel der Grundlegung des neuen Geschichtsanfanges in v. 7 wiederholt wird.

V.8—17. Um Noah und seinen Söhnen den gedeihlichen Fortbestand des Menschengeschlechts fest zu verbürgen, liess sich Gott herab, einen Bund mit ihnen und ihren Nachkommen und allen lebenden Wesen aufzurichten und diesen Bund durch ein sichtbares Zeichen für alle Geschlechter zu befestigen. בָּרַת בָּרָית ist nicht = בָּרָת בָּרָית, bed. nicht den formellen Abschluss, sondern die Aufrichtung eines Bundes d. h. die Verwirklichung einer bundesmässigen Verheissung. Bei Aufzählung der Thiere v. 10 sind die Präpositionen gehäuft, erst 🤼 das Ganze spezialisirend, dann das partit. jp die Aufzählung auf die aus der Arche Gegangenen beschränkend, endlich ; "in Bezug auf" nochmals alles Einzelne zusammenfassend. Dem Inhalte des Bundes v. 11 entspricht das Zeichen, welches ihn den Menschen versichtbaren soll v. 12. "Meinen Bogen gebe(setze) ich in dem Gewölke" (v. 13). Gemeint ist der Regenbogen. Wenn Gott Wolken zusammenzieht über der Erde ( v. 14 eig. wölken), soll der Bogen sichtbar werden in den Wolken als Zeichen seines Bundes, und zwer nicht blos für die Menschen sondern auch für Gott, indem er den Bogen sehen will, "um seines ewigen Bundes zu gedenken." בְּרָית כּוֹלֶם ist ein Bund, der bestehen soll לדרת עולם tur ewige Geschlechter d. i. für die Geschlechter aller Zeiten bis ans Ende der Welt. Dass Gott selbst den Bogen ansehen und dabei seines Bundes gedenken will, ist "ein herrlicher, lebensvoller Ausdruck der grossen Wahrheit, dass Gottes Bundeszeichen, in die er seine Verheissungen gelegt hat, wirkliche Träger seiner Gnade sind, dass sie nicht blos vor den Menschen, sondern auch vor ihm Kraft und wesenvolle Bedeutung haben" (O. v. Gerl.). Das Setzen des Regenbogens zum Bundeszeichen der Verheissung, dass keine Sindflut mehr kommen solle, setzt voraus, dass derselbe damals zum ersten Male am Gewölbe und Gewölke des Himmels erschien. Hieraus lässt sich folgern, nicht dass es vor der Sindflut nicht ge-

<sup>1)</sup> Hic igitur fons est, ex quo manat totum jus civile et jus gentium. Nam si Deus concedit homini potestatem super vitam et mortem, profecto étiam concedit potestatem super id, quod minus est, ut sunt fortunae, familia, uxor, liberi, servi, agri. Haec omnia vult certarum hominum potestati esse obnoxia Deus, ut reos puniant. Luther.



regnet habe, was mit 2,5 kaum vereinbar sein dürfte, sondern dass die Atmosphäre vor der Flut anders beschaffen war als nach derselben; womit die naturhistorischen Thatsachen harmoniren, welche auf eine Verschiedenheit des Klima's der Erdoberfläche vor und nach der Flut hindeuten. Die Entstehung des Regenbogens, dieses "farbigen Glanzes der hervorbrechenden Sonne auf der absiehenden Wolkennacht," aus einer naturgesetzlichen Wechselwirkung von Luft und Wasser und Licht kann nichts gegen seinen hier berichteten Ursprung und Zweck beweisen. Denn die Naturgesetze sind ja auch von Gott gesetzt und haben ihren letzten Grund und Zweck in dem Natur und Gnade einheitlich zusammenfassenden göttlichen Weltplan. "Entstanden aus der Wirkung der Sonne auf das dunkle Gewölk versinnbildet der Regenbogen die Willigkeit des Himmlischen, das Irdische zu durchwirken; ausgespannt zwischen Himmel und Erde verkündigt er Frieden zwischen Gott und den Menschen, den Gesichtskreis überspannend die allumfassende Allgemeinheit des Gnadenbundes" (Del.).

V. 18-29. Das zweite Ereigniss aus dem Leben Noahs nach der Flut zeigt uns die Keime für die zukünftige Entwicklung des Menschengeschlechts in dreifacher Richtung, welche in dem Charakter seiner drei Söhne vorgebildet ist. Weil von ihnen alle kunftigen Geschlechter und Völker abstammen, so werden v. 18 ihre Namen wiederholt mit dem auf das Folgende vorbereitenden Zusatze: "Ham ist der Vater Canaans." Von diesen dreien "breitete sich die Erdbevölkerung aus." منجر die Erde f. die Erdbevölkerung wie 10,25 und 11,1 und wie häufig Länder oder Stadte statt ihrer Bevölkerung genannt sind. אַנָּבֶּים wahrsch. niph. f. אַנָּבָּים von 740 sich zerstreuen (11,4), sich ausbreiten, s. Gesen. §. 67 Anm. 11. Ew. §. 193°. "Und (v. 20) es fing Noah der Ackersmann an und pflanzte einen Weinberg." Da אַישׁרָשָׁה wegen des Artik. nicht Prädicat des Satzes sondern nur Apposition zu בַּנֶּחֶל -- נַיִּשֶׁל werbinden in dem Sinne von אַנְקלל לְנְטֹעַ s. Gesen. §. 142, 3°. Nicht das will der Erzähler berichten, dass Noah nach der Flut den Ackerbau wieder aufnahm, sondern dass er als Ackerbauer den Weinbau zu treiben anfing, weil dieses Geschäft den Anlass gibt zum Hervortreten der für das künftige Geschick der Völker folgenreichen Verschiedenheit der Natur seiner Söhne. Noch unbekannt mit der feurigen Natur des Weines trank Noah und ward trunken und entblösste sich in seinem Zelte v. 21. Obgleich diese Trunkenheit sieh entschuldigen lässt, so gilt doch Luther's Wort: Qui excusant Patriarcham, volentes hanc consolationem, quam Spiritus S. ecclesiis necessariam judicavit, abjiciunt, quod scilicet etiam summi sancti aliquando labuntur. Dieser geringfügige Fall dient, die Herzen seiner Söhne offenbar zu machen. Ham sah die Blösse seines Vaters und zeigte es seinen beiden Brüdern draussen an. Nicht genug seine Augen an der Schande seines Vaters zu weiden — nunquam enim vino victum patrem filius risisset, nisi prius ejecisset animo illam reverentiam et opinionem, quae in liberis de parentibus ex mandato Dei existere debet. L. — muss er seine schandbare Freude auch seinen Brüdern kundthun und damit seinen schaamlos thierischen Sinn offenbaren. Die Brüder dagegen deckten mit ehrerbietiger Scheu des Vaters Blösse zu mit einem Kleide (הַשְּׁלְּבֶּלָה das Kleid, das eben



zur Handwar) rücklings hinzutretend, ohne seine Schaam zu sehen (v.23), und bewiesen damit eben so sehr wahre kindliche Ehrfurcht als zarte Keuschheit und Schaamhaftigkeit. Dafür empfangen sie den Segen ihres Vaters, während Ham für seinen Sohn Canaan den Fluch des Patriarchen erndtet. In v. 24 heisst Ham בְּנוֹ הַקְּטָן sein (Noahs) kleiner Sohn, wobei fraglich bleibt, ob pr als Comparativ,, der jüngere"oder als Superl., der jungste" zu fassen ist. Grammatik und Sprachgebrauch geben keine Entscheidung an die Hand. Denn in 1 Sam. 17, 14 ist in gegenüber nobe nicht der jüngste im Vergleich mit den drei ältesten, sondern der jüngere gegenüber den drei älteren, gleichwie 1,16 durch die Sonne nicht als das grösste und der Mond durch ibpinicht als das kleinste Licht, sondern jene als das grössere, dieser als das kleinere bezeichnet wird. Will man hingegen auf Grund von 1 Sam. 16, 11, wo מַשְּׁבֶּע unstreitig den jüngsten aller Söhne Isai's bedeutet, papa hier superlativisch auffassen, so muss man consequent auch in 10,21 בַּבְּרוֹל als Superlativ fassen, und den Widerspruch nicht scheuen, dass in unserm V. Ham der jüngste Sohn Noah's, in 10,21 aber Sem der älteste Bruder Japhets genannt und damit implicite Ham für den älteren Bruder Japhets erklärt werde. Wollen wir nicht leichtfertig einen Widerspruch in den Text dieser beiden Cap. hineintragen, so bleibt nichts übrig, als mit LXX, Vulg. u. A. הגדול hier und הגדול 10,21 comparativisch zu verstehn, so dass Ham hier der jüngere Sohn Noahs und Sem dort der ältere Bruder Japhets genannt werde. Alsdann ist in der Reihenfolge der drei Söhne Noahs zugleich ihre Altersfolge angegeben, was an sich die einfachste und nächstliegende Annahme ist und auch durch c. 10 bestätigt wird, wo in umgekehrter Folge Japhet zuerst, sodann Ham in der Mitte, zuletzt Sem aufgeführt ist, und womit auch die chronologische Angabe 11,10 vgl. mit 5,32 sich vereinigen lässt, s. zu cap. 11, 10.

Um den Spruch Noahs über seine Söhne v. 25—27 zu verstehen, muss man erwägen, einerseits dass weil vermöge der Zeugung die geistig sittliche Natur des Stammvaters auf seine Nachkommen sich vererbt, in dem verschiedenen Charakter der Söhne Noahs die Verschiedenheit der sittlichen Anlage der von ihnen abstammenden Völker vorgebildet erscheint, andrerseits dass Noah auf dem Grunde ihrer ethisch verschieden gearteten Natur vermöge des Geistes und der Kraft des Gottes, mit dem er wandelte, schon in den keimartigen Anfängen die künftige Entwicklung ihrer Nachkommen erschaut und Worte des Segens und des Fluchs über seine Söhne ausspricht, welche den von ihnen abstammenden Geschlechtern ihre Geschichte prophetisch vorzeichneten. In der Sünde Hams "liegt der Schandfleck des ganzen künftigen hamitischen Geschlechts, dessen Hauptcharakter die geschlechtliche Sünde ist" (Ziegl.), und der Fluch, den Noah über diese Sünde ausgesprochen, lastet noch auf den hamitischen Völkern. Aber Noah verfluchte nicht Ham, sondern seinen Sohn Canaan. Dadurch wird Ham an seinem Sohne gestraft, wie er gegen seinen Vater gesündigt hatte (Hgstb. Christol. I S. 28). Warum aber nicht seine Söhne insgesammt, sondern nur den einen Canaan der Fluch trifft, davon lässt sich der Grund nicht mit Hofm. darin suchen, dam Canaan der jungste Sohn Hams war,



wie Ham der jüngste Sohn Noahs. Denn das letztere ist nicht begründet, und dann konnte unmöglich der ganz äusserliche Umstand, dass Canaan das Unglück hatte, der jüngste Sohn zu sein, einen gerechten Grund zu seiner Verfluchung abgeben. Der eigentliche Grund kann nur entweder darin liegen, dass Canaan bereits entschieden in die Fusstapfen der Impietät und Bosheit seines Vaters getreten war (Hgstb.) oder in dem Namen 기호과 gesuchtwerden, den Noah als bedeutungsvolles omen prophetisch ausdeutete, wofür die Analogie des Segensspruches über Japhet, der auch vom Namen ausgeht, entschieden spricht. Der Name פּנְבֶּן bed. nicht Niederland, und ist nicht wie vielfach behauptet worden vom Lande ausgegangen und auf seine Bewohner übertragen, sondern umgekehrt zuerst Name des Stammvaters, dann seiner Nachkommen, endlich von diesen auf das Land, welches sie einnahmen, übergegangen. כיכן bed. der Unterwürfige von אָנָל sich beugen, unterwerfen, hiph. beugen, unterwerfen Deut. 9, 3. Richt. 4, 23 u.ö. "Ham gab seinem Sohne vom Gehorsam den Namen, den er verlangte und selbst nicht leistete. Der Sohn sollte des Vaters Knecht sein (denn auf knechtischen Gehorsam führt der Name), der eben so herrisch nach unten als störrig nach oben war. Der Vater, da er ihm den Namen beilegte, dachte nur an die Unterwürfigkeit unter seine Befehle. Gottes geheime Vorsehung aber, die in allen solchen Dingen waltet, hatte eine andere Unterwürfigkeit im Auge" (Hgstb. S. 28). "Knecht der Knechte (d. i. der niedrigste Sklave, s. Ew. §. 313°) werd er seinen Brüdern." Obgleich dieser Fluch ausdrücklich nur über Canaan ausgesprochen wird, so nothigt doch schon der Umstand, dass Ham weder für sich noch für seine andern Söhne Antheil an dem Segen Noahs erhält, anzunehmen, dass in Canaan implicite Hams ganzes Geschlecht von dem Fluche mitgetroffen wird, wenn derselbe auch vorzugsweise auf Canaan lasten soll. Dies bestätigt auch die Geschichte. Die Cananiter werden schon unter Josua von dem zum Geschlechte Sems gehörenden Israel theils ausgerottet theils zum niedrigsten Sklavenloose verurtheilt (Jos. 9, 21 ff. vgl. Richt. 1, 28. 30. 33. 35) und ihr Rest wird von Salomo dem gleichen Geschicke unterworfen (1 Kg. 9,20 f.). Die zu Canaan gehörenden Phönizier nebst den Puniern und die Aegypter werden von den japhetischen Persern, Macedoniern und Römern unterjocht, und die übrigen hamitischen Völkerstämme theilten entweder das gleiche Loos oder seufzen noch jetzt, wie z.B. die Neger und andere afrikanische Stämme mit der Sünde ihres Stammvaters unter dem Joche der drückendsten Sklaverei. — V. 26. Dem Fluche gegenüber werden die Segenssprüche über Sem und Japhet durch ein neues פּאֹפֶר eingeleitet, wobei Canaans Knechtschaft refrainartig wiederholt und zu beiden Brüdern in Beziehung gesetzt ist. "Gepriesen sei Jehova, der Gott Sems und Canaan werd ihnen Knecht." Statt dem Sem Heil zu wünschen, preist Noah den Gott Sems, wie ähnlich Mose Deut.33, 20 statt Gad zu segnen, den segnet welcher Gad beglückt, und deutet den Charakter des Heils, das ihm zu Theil werden soll, durch den Gottesnamen Jehova an. Dies geschieht propter excellentem benedictionem. Non enim loquitur de corporali benedictione, sed de benedictione futura per semen promissum. Eam tantam videt esse ut explicari verbis non possit, ideo se vertit ad gratiarum actionem.

106



Luth. Wenn Jehova Sems Gott wird, so wird Sem Empfänger und Erbe aller Heilsgüter, welche Gott als Jehova der Menschheit zuwendet. steht weder für den sing. 15 (Gesen. §. 103, 2\*) noch bezieht es sich auf Sem und Japhet. Es deutet an, dass die Verkundigung nicht das personliche Verhältniss Canaans zu Sem betrifft, sondern ihren Geschlechtern gilt. V. 27. "Weit mache Gott dem Japhet und er wohne in den Zelten Sems." Von der Bedeutung des Namens ausgehend fasst Noah seinen Segen in das an דְּבֶּי anklingende בְּיָבִי zusammen, von דְּבָּע weit sein (Prov. 20, 19), im hiph. mit constr. jemandem Weite, weiten Raum schaffen, sowol von der Ausbreitung über weite Gebiete, als vom Versetzen in eine freie, unbeengte Lage, analog dem בְּרָחִיב לָ 26, 22. Ps. 4, 2 u. ö. Beide Beziehungen sind hier festzuhalten, so dass dem Geschlechte Japhets nicht nur weite Ausbreitung über ausgedehnte Länderstrecken, sondern zugleich allseitiges glückliches Gedeihen verkündigt wird. Diesen Segen wünscht ihm Noah nicht von Jehova, dem Gotte Sems, der das geistliche Heil der Menschheit schafft, sondern von אלהדים Gott dem Schöpfer und Regierer der Welt; denn er bezieht sich zunächst auf Güter dieser Erde, nicht auf geistliche Gnadengüter, obgleich Japhet auch an diesen Theil erhalten soll, denn er soll in die Zelte Sems zu wohnen kommen. Für die streitige Frage, ob zu אָשׁבֹּן als Subject Gott oder Japhet zu denken, ist schon der Gebrauch des אלהדים entscheidend. Wäre von einem Wohnen Gottes in Sems Zelten die Rede, so dass שָׁבִּי sich auf die Gnadengegenwart Gottes in Israel bezöge, so wäre יהוח zu erwarten, weil Gott als Jehova unter Sem in Israel seine Hütte aufgeschlagen hat. Das Wohnen in Sems Zelten von Japhet zu verstehen, liegt auch darum schon viel näher, als an ein Wohnen Gottes zu denken, weil a) schon der Refrain von Canaan fordert, v. 27 ebenso von Japhet zu verstehen wie v.26 von Sem, weil b) der plur. מולי auf das Wohnen Jehova's in Israel gar nicht passt, da in den Parallelstellen "wol von dem Wohnen Gottes in seinem Zelte, auf seinem heil. Berge, zu Zion inmitten der Kinder Israel die Rede ist, eben so von dem Wohnen der Gläubigen in dem Zelte oder Tempel Gottes, nie aber von einem Wohnen Gottes in den Hütten Israels" (Hgstb.), weil c), sich erwarten lässt, dass die von Sem und Japhet einträchtig vollzogene kindlich zarte Handlung in einem einträchtigen Verhältnisse der beiden Gesegneten zu einander ihren schliesslichen gegenbildlichen Segen finden wird" (Del.). Japhets Wohnen in den Zelten Sems verstehen Boch., Cler. u. A. davon, dass Japhets Nachkommen dereinst das Land der Semiten einnehmen und dieselben unterjochen werden (vgl. für diese Bed. > in 1 Chr. 5, 10), aber schon die Kchv. fast einstimmig im geistlichen Sinne von der Aufnahme der Japhetiten in die Gemeinschaft des Heils der Semiten. In beiden Auffassungen liegt Wahrheit. Das Wohnen setzt die Besitznahme voraus; aber auf ein gewaltsames Besitzergreifen darf man die Worte schon deshalb nicht beziehen, weil dadurch in den Segen Sems eine dem Zusammenhange widerstrebende Trübung kame. Wenn daher auch die Geschichte zeigt, dass die Zelte Sems von den Japhetiten erobert und eingenommen wurden, so bezieht sich doch das hier geweissagte Wohnen in denselben nicht sewol auf die gewaltsame Eroberung als vielmehr darauf, des die Eroberer in den Besitz der Be-

siegten gelangten, mit und unter denselben Zugang zum Heil erhielten, und unter die geistige und geistliche Macht der Besiegten sich beugend fortan mit ihnen einträchtiglich wie Brüder (Ps. 133, 1) in ihren Hütten wohnen. Wenn somit, wie Hgstb. richtig bemerkt, das Wohnen Japhets in den Hütten Sems die Einnahme des Landes Sems durch Japhet zur Voraussetzung hat, so ist doch dies Wohnen nicht für Japhet allein, sondern auch für Sem ein Glück, weil Japhet nicht nur in das geistliche Erbe Sems eintrat, sondern dem Sem zugleich alle Güter dieser Welt zuführte Jes. 60. Die Erfüllung ist, wie Del. sich ausdrückt, "handgreiflich; denn wir alle sind in Sems Hutten wohnende Japhetiten und die Sprache des N. T. ist die in die Hütten Sems eingegangene Sprache Javans," und -- Augen wir hinzu - durch das in dieser Sprache verkündigte Evangelium hat das von der römischen Weltmacht leiblich geknechtete Israel den orbis terrarum romanus geistlich überwunden und in seine Hütten aufgenommen. -- Uebrigens gilt von dem Segen und Fluche Noahs, was von allen prophetischen Aussprüchen gilt, dass sie sich an den Geschlechtern und Völkern, über die sie ausgesprochen worden, im Ganzen erfüllen und nicht gleich einem unabwendbaren Fatum das Geschick aller Individuen im Voraus unabanderlich bestimmen, sondern der Freiheit persönlicher Selbstentscheidung Raum lassend eben so wenig die Einzelpersonen des gesegneten Geschlechts vor der Möglichkeit des Fallens aus dem Gnadenstande und dem Verluste des Segens sicher stellen, als sie in dem verfluchten Geschlechte den Individuen die Möglichkeit der Bekehrung abschneiden und den sich Bekehrenden den Weg zum Heile und Segen verschliessen. Daher wird nicht nur eine Rahab (Jos. 6, 25), ein Aravna (2 Sam. 24, 18 ff.) in die Gemeinde Jehova's aufgenommen, sondern auch dem cananäischen Weibe wird um ihres Glaubens willen vom Herrn geholfen (Matth. 15, 28), dagegen über die versteckten Pharisaer und Schriftgelehrten das Wehe ausgerufen (Matth. 23) und Israel um seines Unglaubens willen verworfen. --In V. 28 f. schliesst die Geschichte Noahs mit Angabe seines Lebensalters und seines Todes.

#### IV. Die Geschichte der Söhne Noahs. Cap. X — XI,9.

Cap. X. Der Völkerstammbaum.

Von den Söhnen Noahs ist uns nur der Völkerstammbaum oder das Verzeichniss der von ihnen abstammenden Völkerschaften (c. 10) und die Sprachverwirrung mit der Zerstreuung der Menschen über die Erde (11, 1—9) mitgetheilt; zwei für die Geschichte der Menschheit und des Reiches Gottes hochwichtige Thatsachen, die in engster Beziehung zu einander stehen. Der Völkerstammbaum weist den Ursprung der über die Erdtheile sich verbreitenden Völkerschaften nach; die Sprachenverwirrung zeigt die Ursache der Trennung des einen Menschengeschlechts in viele verschiedene Völker mit eigenthümlichen Sprachen.

Der Völkerstammbuum oder die sog. Völkertafel ist kein ethnographischer Mythus, kein aus unsicheren Ueberlieferungen und subjectiven Combinationen geflossener Versuch eines alten Hebräers, den Zusammenhang seines Volkes mit den übrigen Völkern der Erde darzulegen, sondern eine auf alte, von den Vätern überkommene Ueberlieferung sich gründende geschichtliche Urkunde über die Genesis der Völker, die nach ihrem Inhalte zu urtheilen aus den Zeiten Abrahams stammt (vgl. Hävernicks Einl. I, 2 S. 227 ff. der 2. A.) und wegen ihrer universellen heilsgeschichtlichen Bedeutung von Mose in die Vorgeschichte des alttestl. Reiches Gottes aufgenommen worden ist. Denn sie weist nicht nur die genealogische Stellung des zum Träger der Heilsoffenbarung erkorenen Geschlechts unter den Völkern der Erde nach, sondern verzeichnet zugleich die gesammte Völkerwelt nach ihrem Ursprunge, in der prophetischen Absicht: anzudeuten. dass die Völker, obgleich sie bald ihren eigenen Wegen überlassen werden (Act. 14, 16), doch von dem Rathschlusse der ewigen Liebe nicht ausgeschlossen bleiben sollen. In dieser Hinsicht sind die Genealogien eine Vorbereitung auf die Verheissung des Segens, der von dem erwählten Geschlechte einst über alle Geschlechter der Erde sich ausbreiten soll (12, 2.3). — Für die Geschichtlichkeit unserer Völkergenealogie liefert ihr Inhalt selbst das beste Zeugniss, indem keine Spur wahrzunehmen weder von irgendwelcher Bevorzugung der Semiten, noch von der Absicht, die Lücken geschichtlicher Erkenntniss durch Vermuthung oder Dichtung auszufüllen. Sie gibt eben nur so viel als über den Ursprung der verschiedenen Völker überliefert war. Daher die grosse Verschiedenheit in der Aufzählung der Nachkommen der einzelnen Söhne Noahs, indem diese bald nur bis ins zweite, bald bis ins dritte und vierte Glied und noch weiter genannt, und von manchen die Stammväter, von andern nur die Völkerstämme aufgeführt sind, so dass wir bei vielen Namen gar nicht sicher entscheiden können, ob sie den Stammvater oder den Volksstamm bezeichnen; wie denn überhaupt wegen der grossen Dürftigkeit und Unzuverlässigkeit der anderweitigen aus dem Alterthume uns überlieferten Nachrichten über die Ursprünge und Anfänge der Völker viele Namen nicht mit voller Sicherheit sich deuten lassen. 1

V. 1—5. Die Nachkommen Japhets. Die Nennung der drei Söhne Noahs nach ihrer Altersfolge v. 1 gehört zur Vollständigkeit und Abrundung dieser Tholedoth; in den Genealogien wird von Japhet zu Sem aufgestiegen gemäss dem S. 6 entwickelten Plane der Genesis. Von Japhet

<sup>1)</sup> Mit grosser Gelehrsamkeit haben die Völkertafel erläutert Sam. Boch art in s. Phaleg, dem ersten Th. seiner Geograph. sacr., wozu Michaelis, spicil. geogr. Hebr. ext. Gött. 1769 u. 80. 2 Theile, und Rosenmüller, bibl. Althk. Thl. I. beachtenswerthe Nachträge geliefert haben, und Knobel, die Völkertafel der Genesis. Giess. 1850 mit Benutzung aller neueren ethnograph. Forschungen, aber mit vielen sehr gewagten Combinationen, wogegen Kiepert üb. d. geograph. Stellung der nördlichen Länder in der phönikisch-hebräischen Erdkunde (Monatsberichte d. Berliner Akad. d. Wissensch. Febr. 1859. S. 191 ff.) nach blossen Voraussetzungen der Völkertafel den ethnographischen Charakter abspricht und sie zu einem von Phöniziern herstammenden Versuch, sich über die ihnen bekannten Völker geographisch zu orientiren, herabsetzt. Nicht bedeutend sind: Feldhoff die Völkertafel. 1837., Krücke Erkl. der Völkertafel. 1837. und Jos. v. Görres die Japhethiden u. im Aussug aus Armenien. 1845.

sind v. 2 sieben Söhne genannt mit Namen, die zwar später als Völkernamen vorkommen, hier aber ohne Zweifel die Stammväter bezeichnen sollen und ohne Bedenken dafür gehalten werden können. Denn mögen auch in den späteren Zeiten manche Völker ihre Namen von den Ländern erhalten haben, die sie in Besitz nahmen, so kann dies doch nicht als allgemeine Regel aufgestellt werden, da ohne Widerrede der naturgemässe Ursprung der Volks- und Landesnamen der ist, dass die Volksstämme sich nach ihren Stammvätern nannten und die Länder von ihren frühsten Bewohnern ihre Namen erhielten. ist höchst wahrscheinlich der Stamm der Kippifoioi, nach Herod. an der Macotis im taurischen Chersones wohnend, von welchen die Cumri oder Cymry in Wales und der Bretagne abstammen, deren Verhältniss zu den germanischen Cimbri noch unaufgeklärt ist. פְּגוֹיג erklärt Joseph. durch Skythen am Asowschen Meere und auf dem Kaukasus, während Kiep. den Namen mit Macija oder Maka combinirt und an skythische zwischen die arischen oder arisirten Meder, Kurden und Armenier eingedrängte Nomadenstämme denkt. פָּרַר sind die Meder auf Keilinschriften Mada genannt. ; entspricht dem griech. Iaw, von dem die Jonier (Yáovec), der Urstamm der Griechen, im Sanskr. Javana, altpers. Juna, abstammen. לְבָל sind ohne Zweifel die Τιβαonvol und Mόσχοι, jene nach Herod. auf der Ostseite des Thermodon, diese zwischen den Quellen des Phasis und Cyrus wohnend. קרָרָס nach Jos. die Thraker, die Herod. das zahlreichste Volk nach dem indischen nennt; wie sie hier mit בְּשָׁהֵ zusammen genannt sind, so auf den altägypt. Denkmälern Maschuasch und Tuirasch (Brugsch, Reiseberichte S. 302 ff.) und auf assyrischen Tubal und Misek (nach Rawlinson). V. 3. Nachkommen Gomers sind: זְשַׁלְּבֶּע nach altjüd. Erkl. die Germanen, nach Knob. das Geschlecht der Asen, wofür sich die deutsche Stammsage von Mannus und seinen drei Söhnen Iscus (Ask, 'Aoxávios), Ingus und Hermino anführen lässt, wogegen Kiep. aus geograph. Rücksichten sich mit Boch. für die Askanier im nördlichen Phrygien entscheidet. רִישָּר wofür 1 Chr. 1, 6 הַישָּר erklärt Kn. von den Kelten, von welchen nach Plutarch Camill. c. 15 einst ein Theil über die öon Pinaia, montes Rhipaci zum nördlichen Ocean an die aussersten Gegenden Europa's gezogen sein soll, wogegen Jos. 'Ριβάθης von Paphlagonien deutet, dem Kiep. beistimmt. Beides ganz unsicher. אֹנֶרְפָּהוּ ist Name der Armenier, die sich noch jetzt Haus Thorgom's oder Thorkomatsi nennen. V. 4. Abkömmlinge Javans: אַלְּישָׁהוּ an Elis erinnernd und von Jos. auf die Aloksic gedeutet, die Aeolier, der älteste der thessalischen Völkerstämme, dessen Cultur jonischen Ursprungs war, wogegen Kiep. an Sicilien denkt. מְּרָשׁׁישׁ im A.T. Name der Kolonie Tartessus in Hispania Baetica, deutet Kn. von den Etruskern oder Tyrsenern, einem pelasgischen Volksstamme von griechischer Abkunft, wogegen Del. einwendet, dass die Etrusker höchst wahrscheinlich lydischer Abstammung seien und wie die mit den Assyrern verwandten kleinasiat. Lydier zu den Semiten gehören. Noch weniger ist an Tarsus in Cilicien zu denken, vielmehr der Zusammenhang mit dem spanischen Tartessus festzuhalten, obwol sich, so lange der Ursprung dieser Kolonie im Dunkeln liegt, auch dieser Volksname nicht näher bestimmen lässt. PR sind nicht blos die Citiaei, Citienses ans Cypern mit der Stadt Kition, sondern nach kin. und Del. wahrscheinlich "die in den Ländern des östlichen Mittelmeeres sesshaft gewesenen Karen, weshalb Ezechiel 27,6 von print spricht." print nach denselben die Dardaner, nach Del. "der mit den Joniern nahe verwandte und seit Anfang zusammenwohnende Stamm, den die Sage in dem Bruderpaare Jasion und Dardanos mit ihnen verbunden hat," nach Kn. "der ganze illyrische oder nordgriechische Stamm." V.5. "Von diesen haben sich getrehnt die Inseln der Völker in ihren Ländern" d. h. von den genannten Japhetiten stammen ab und haben sich geschieden die Völker am Mittelmeere, wie sie in ihren Ländern wohnen, "jedes nach seiner Sprache, nach ihren Geschlechtern an ihren Völkern," d.h. so viel an (von) japhetischen Völkern existiren. Die print sind im A.T. die Inseln und europäischen Küstenländer des Mittelmeeres von Kleinasien bis Spanien.

V.6-20. Die Nachkommen Hams: www die Aethiopen der Alten, die nicht blos in Africa sondern über das ganze südliche Asien verbreitet waren und ursprünglich wol in Arabien wohnten, wo die dort zurückgebliebenen Stämme sich mit Semiten mischten und semitische Sprache annahmen. יְּבְּיִיִם ist Aegypten, und die Dualform wahrscheinlich vom Lande auf das Volk übertragen, bed. aber nicht Doppelenge d.i. das durch den Nil in zweischmale Streifen getheilte und auf beiden Seiten von hohen, steilen Gebirgswänden begrenzte Land, sondern s. v. a. das doppelte Missr d. i. Ober- und Unterägypten, die beiden durch Naturbeschaffenheit und klimatische Verhältnisse sehr verschiedenen Theile des Landes; ein aus dem Semitischen nicht erklärbarer, seinem Ursprunge nach dunkler Name, da das von Jesaja 19,6 u.ö. dafür gebrauchte חובות nicht als etymologische Erklärung, sondern als bedeutsame Anspielung zu betrachten ist: Der altägypt. Name ist Kemi. kopt. Chêmi, Kême, und soll nach Plut. von der dunkelaschgrauen Farbe des vom Nilschlamme bedeckten Bodens herstammen, ist aber mit mehr Recht auf Ham zurückzuführen und von der hamitischen Abstammung seiner ersten Bewohner herzuleiten. Dan bezeichnet die: Libyer (altäg. Phet. kopt. Phaiat) im weiteren Sinne, die sich über das nördliche Africa bis Mauritanien verbreiteten, wo noch zu Hieron. Zeiten ein Fluss mit der anliegenden Gegend den Namen Phut hatte; vgl. Boch. Phat:IV, 33. — Ueber בְּנַבֶּן s. zu 9, 25. — V. 7. Von Cusch stammen ab: die Bewohner von Meroë, nach Kn. die nördlich wohnenden Aethiopier, die alten Blemmyer, die heutigen Bischarin; αἰκαὶ die Αὐαλῖται oder Aβalītus der Alten, die makrobischen Aethiopen im heutigen Habesch; רְּבְּבְּע (אַבְּבְע 1 Chr. 1, 9) die in Hadhramaut wohnenden Aethiopen, deren Hauptstadt Sabatha odér Sabota hiess; Τέγμά die Bewohner einer Stadt und Bucht dieses Namens im südöstlichen Arabien (Omun); אַכְּוּלְבָא die auf der Ostseite des persischen Meerbusens wohnenden Aethiopen Karamaniens, wo die Alten eine Seestadt und einen Fluss Σαμυδάκη erwähnen. Die Nachkommen Raema's אָבָע und יֵּדָן sind in der Nähe des persischen Meerbusens zu suchen, "von wo sich die sabäischen und dedanitischen Cuschiten nach dem Nordwesten verbreiteten und hier mit Joktaniden und Abrahamiden zu Mischstämmen vereinigt haben" (Del.). Vgl. zu v. 28 und 25, 3.

1.

V.8-12. Ausser den eben genannten Völkerschaften stammt von Cusch ab Nimrod der Gründer des ersten Weltreichs, dessen Ursprung als ein denkwürdiges Ereigniss in die Völkergenealogie eingefügt ist, wie häufig bedeutsame geschichtliche Notizen in die genealogischen Verzeichnisse eingeflochten werden, vgl. 1 Chr. 2, 7. 23. 4, 22. 23. 39—41. 1 Nimrod, fing anwu sein ein Gewaltiger auf Erden." לבו bezeichnet hier wie 6,4 einen, der durch kühne, verwegene Thaten sich berühmt macht. Nimr. war gewaltig im Jagen, und zwar לְּשָׁנֵר יָהוֹנָה ἐναντίον Κυρίου (LXX) gegenüber Jehova, nicht: vor Jeh.s. v. a. nach dem Urtheile und Willen Jehova's, noch weniger s. v. a. לאלקוים Jon. 3, 3 oder דּעּ אַנּקּים Act. 7, 20, das ב׳ צרד zum Superlativ steigernd. Die letzte Deutung ist sprachlich nicht zu rechtfertigen, die zweite mit dem Contexte unvereinbar. Schon der Name von בָּרַדְּ "wir wollen uns empören" weist auf gewaltthätige Auflehnung gegen Gott hin. Derselbe ist so charakteristisch, dass er dem Manne nur von seinen Zeitgenossen beigelegt und so zum Eigennamen geworden sein kann. Dazu kommt, dass Nimrod als gewaltiger Jäger ein mächtiges Reich gegründet hat, und dass die Gründung dieses Reiches durch מַלְּדִיּר mit י consec. als Folge oder Ergebniss seiner Stärke im Jagen dargestellt, also die Jagd in innerlichen Connex mit der Gründung des Reiches gesetzt wird. Wenn daher auch ביד zunächst auf Jagd im eigentlichen Sinne hindeutet, so müssen wir doch zu der eigentlichen Bedeutung die tropische der Menschenjagd ("ein Berücker der Menschen durch List und Macht" Herder) hinzunehmen, in dem Sinne, dass Nimrod als Jäger zum Tyrannen geworden, dass er ein gewaltiger Menschenjäger war. Dieses sein Thun und Treiberigab Anlass zu dem Sprichworte: "wie Nimrod, ein gewaltiger Jäger gegenüber dem Herrn," durch welches nicht seine Geschicklichkeit in der Thierjagd, sondern vielmehr das Gelingen seiner Menschenjagd in Gründung eines Weltreichs durch Macht und Tyrannei verewigt wurde. Wenn dies aber der Sinn des Sprichwortes, so kann למכי ידורה, angesichts Jehova's" nur bedeuten: in Trotz gegen Jehova, ihm ins Angesicht, wie es schon Jos. und die Targg. gefasst haben. Und das Sprichwort kann erst, als andere trotzige und verwegene Menschen in Nimrods Fusstapfen traten, entstanden und von denen ausgegangen sein, welche in solchem Gebahren eine Auflehnung gegen den Gott des Heils erblickten, d. h. von den Trägern der göttlichen Gnadenverheissung. 3 V. 10. "Und es ward der Anfang seines Reiches Babel," die allbekannte Stadt Babylon am Euphrat,

<sup>1)</sup> Diese Analogien weisen die Behauptung, dass diese Verse ein Einschiebsel des Jehovisten in die elohistische Urkunde seien, als unbegründet zurück, da auch weder der Gebrauch des Namens Jehova für Verschiedenheit des Verfassers spricht, noch der Gebrauch von לכו statt אול הולכים, indem ילם ja auch in v. 13. 15. 24 u. 26 wiederkehrt.

<sup>2)</sup> Dies erkannte schon Perizonius, Origg.babyl. p. 183 der 2. A.: Crediderim, hominem hunc utpote venatorem ferocem et sodalium comitatu succinctum semper in ore habuisse et ingeminasse, ad reliquos in rebellionem excitandos, illud המרוד h.e. rebellemus, rebellemus, atque inde postea ab aliis, etiam ab ipso Mose, hoc vocabulo tanquam proprio nomine designatum, und belegte es mit ähnelichen Fällen aus der Geschiehte.

<sup>3)</sup> Für diese Auffassung Nimrods und seines Treibens spricht die orientalische Sage, die ihn nicht nur zum Erbauer des Thurms zu Babel, der bis in den Himmel reichen sollte, macht, sondern auch als einen himmelstürmenden und dafür von Gott ge-

die von Nimrod her zum Symbole der gottfeindlichen Weltmacht geworden, und Erech (אַרָה 'Ooky LXX) einer der Stammorte der Cuthäer (Samaritaner) Esr. 4,9, ohne Zweifel Orchoë, nach Rawl. an der Stelle des jetzigen Ruinenfeldes von Warka, 30 Stunden südöstlich von Babel gelegen. ንኳጅ ('Aoxáð LXX) Accad noch nicht aufgefunden, nach seiner Aufzählung zwischen Erech und Calne zu schliessen nicht weit von beiden entfernt und vielleicht mit Pressel in den Ruinen von Niffer südlich von Hillah zu suchen. בַּלְבֵּה Calne wird von den Aelteren an der Stelle des späteren Ktesiphon gesucht, jetzt ein grosser Trümmerhaufen, 20 St. nordöstlich von Babel. Diese 4 Städte lagen im Lande Sinear d.i. der Landschaft Babylonien am unteren Euphrat und Tigris. V.11 f. Von Sinear zog Nimrod aus nach Assyrien (אשונה ist accus. der Richtung), die Landschaft auf der Ostseite des Tigris, und baute dort vier Städte oder wahrscheinlich eine aus den genannten vier Städten gebildete grosse Weltstadt. Da von diesen vier Städten Rechoboth-Ir d.i. Stadtmärkte (nicht: Gassenstadt, wie Bunsen sprachwidrig deutet), Chelach und Resen nirgends weiter vorkommen, vielmehr Ninive durch seine Grösse im Alterthume berühmt war (s. Jon. 3,3), so können sich die Worte: "das ist die grosse Stadt" nicht auf Resen sondern nur auf Ninive beziehen. Diese Beziehung wird sprachlich statthaft, wenn wir die drei letzten Namen dem ersten unterordnen, im Sinne der Unterordnung En. §. 339a fassend übersetzen: er baute Ninive mit Rechoboth-Ir, Chelach und Resen zwischen Ninive und • Chelach, das ist die grosse Stadt." Hieraus ergibt sich, dass die vier Ortschaften einen grossen Städtecomplex bildeten, einen grossen Stadtbezirk, welcher die (allbekannte) grosse Stadt Ninive genannt wurde, in Interschiede von Ninive im engeren Sinne, mit dem wahrscheinlich durch Nimrod die andern drei Ortschaften zu einer Grossstadt, vielleicht auch Hauptfestung seines Reiches am Tigris vereinigt wurden. Diese 4 Städte entsprechen wahrscheinlich den durch Layard und Botta erst näher bekannt gewordenen Trümmerstätten auf der Ostseite des Tigris: Nebi Junus und Kujundschik gegenüber Mosul, Chorsabad 5 St. nördlich und Nimrud 8 St. südlich von Mosul. 1

V. 13 f. Von Mizraim stammen ab ליִרִים Ludim, verschieden von den semit. Ludim v. 22, nach Movers der an den Syrten sesshafte alte Berberstamm der Lewatah, nach Andern Gesammtname Maurischer Stämme. Ob mit dem Laud flumen (Plin. V, 1) zusammenhängend, ist ungewiss, aber jedenfalls nicht mit Kn. an ludische Semiten, nach Aegypten vorgedrungene Hyksos oder ägyptisirte Uraraber zu denken. אַכִּיִים Anamim nach Kn. Bewohner des Delta, indem er Ένεμετιείμ der LXX mit Sanemhit, tsanemhit

fesselten Riesen unter die Sternbilder des Himmels versetzt hat. Vgl. Pressel in Herz. Realencykl. Art. Nimrod.

<sup>1)</sup> Für diese von Rawlinson, Grote, M.v. Niebuhr (Gesch. Assurs u. Bab. S. 272), Knob., Del. u. A. geäusserte Vermuthung hat sich neuerlich auch Ewald, bibl. Jahrb. X, S. 52 ff. erklärt, wogegen die von Hitzig z. Dan. 7,5 und von Bunsen Bibelurk. I, S. 73 beliebte Textesänderung: "Ninive lag zwischen Kelach u. Resen, dies die grosse Stadt", die als Randbemerkung in den Text verschlagen und dabei ungeschickter Weise verstümmelt worden wäre, als ein allzu willkührliches und wohlfeiles Auskunftsmittel keiner Widerlegung bedarf.

i. e. pars, regio septentrionis, das nordliche Aegypten combinirt. לְחַבִּרם = אברם Nah. 3, 9 sind nach Jos. die Δίβυες oder Δύβιες, aber nicht das grosse libysche Volk (Dib v. 6), welches Nahum von ihnen unterscheidet, sondern wol die Libyaegyptii der Alten. בַּמְהַּדִים Naphtuchim nach Kn. die Mittelägypter als Volk des Phthah, des Gottes von Memphis; schwerlich haltbar, wahrscheinlicher nach Boch. mit Nép Svç, bei Plut. de Is. Benennung des nördlichen Küstensaumes von Aegypten, zusammenhängend. פתרסים Patrusim, Bewohner von פתרסים Παθούρης, ägypt. Petrês Mittagsland d.i. Oberägypten, Thebais der Alten. בְּסְלַּחִים Casluchim sind nach allgemeiner Annahme die Kolchier, die nach Herod. 2, 104 u. a. von den Aegyptern herstammen, obwol die Combination des Namens mit Kassiotis unsicher bleibt. "Von dort (d. i. von Casluchim, welches Volks- und Landesname ist) sind ausgegangen die Philister," בְּלְשַׁתִּרִים LXX Φυλιστιείμ oder Άλλόφυλοι eig. Auswanderer oder Ankömmlinge von dem äthiop. fallasa. Mit dieser Angabe stehen Am. 9, 7. Jer. 47, 4, wornach die Philister aus Caphtor eingewandert sind, nicht im Widerspruch, so dass man zur Umstellung des Relativsatzes hinter פמחרדם genöthigt wäre. Die beiden Angaben vereinigen sich einfach so, dass das philistäische Volk seinen Anfängen nach eine casluchische Kolonie war, die sich an dem südöstlichen Küstensaume des Mittelmeeres zwischen Gaza (vgl. v. 19) und Pelusium ansiedelte, aber später durch Einwanderung aus Caphtor verstärkt wurde und nun durch Verdrängung der Avväer Deut. 2, 23 vgl. Jos. 13,3 ihr Gebiet erweiterte. בַּמְּהֹרָים nach altjüd. Erklärung die Kappadokies; nach der von Ew., Bertheau u.A. erneuerten Ansicht Lakemacher's Kreten. woftisher weder die Bezeichnung der Philister als בְּרֵחִים 1 Sam. 30, 14. Zeph. 2, 5. Ez. 25, 16 noch der Ausdruck אַר כַּשְּׁחוֹר Jer. 47, 4 entscheidend ist. Vgl. Stark Gaza S. 98 ff. und 63 ff. — V. 15 ff. Von Canaan stammen ab "Zidon, sein Erstgeborener und Chet." Obgleich בְּרִדֹן schon in v. 19 und sonst überall im A.T. Name der ältesten Hauptstadt der Phonizier ist, so muss dieser Name doch hier nicht allein wegen der Apposition und des verb. בלד, sondern auch schon aus dem Grunde für Personnante gehalten werden, weil ein Stadtname nicht zu den übrigen Namen der Nachkommen Canaans passt, vielmehr nach Analogie dieser das nomen gent. ברד'בר (Richt. 3, 3 u. ö.) erwartet werden müsste, endlich weil das W. יידין von אביי jagen, fangen, gar nicht unmittelbar auf eine See- und Handelsstadt passt und die Angabe Justin var. hist. 18,3: quam a piscium ubertate Sidona appellaverunt, nam piscem Phoenices Sidon vocant, in Bezug auf sprachliche Richtigkeit begründeten Bedenken unterliegt. בת 23,5 u.ö. abgeleitet ist. דִּרְבּוּסִר die Bewohner von Jebus, später Jerusalem; אַבּר Amoriter von אַבּל sind nicht Gebirgs- oder Gipfelbewohner, denn die Ableitung von אָמִיר Wipfel ist unbegründet (s. Ges. Lex. v. Dietrich s. v.), sondern ein von Emor (Amor) abstammender Zweig der Cananiter, der sich zu Mose's Zeit über das Gebirge Juda und jenseits des Jordan weit ausgebreitet hatte, so dass 15, 16.48, 22 u.a. sämmtliche Cananiter unter diesen Namen zusammengefasst werden. דְּלְרָבֶּלֶּי Γεργεσαΐος (LXX) die Girgasiter sind noch 15, 21. Deut. 7, 1 und Jos. 24, 11 erwähnt,

ihr Wohnsitz aber unbekannt, da die Lesart Γεργεσηνοί Matth. 8, 28 kritisch verdächtig; לְּיִינִי die Heriter, in Sichem (34, 2) zu Gibeon (Jos. 9, 7) und am Fusse des Hermon (Jos. 11, 3) wohnend, von ungewisser Deutung, da für אָדָי die Bed. Städter oder Dörfler nur postulirt ist. מַצֶּרָכִי die Arkiter, Bewohner von Αρχή nördlich von Tripolis am Fusse des Libanon, in Ruinen erhalten, s. Robinson n. bibl. Forsch. S. 754 ff. מַּפֶּרָטָּ die Bewohner von Sin oder Sinna, einer noch nicht wiederaufgefundenen Ortschaft am Libanon. יְאַרְיָרִי die Aradier, seit dem 8. Jahrh. v. Chr. auf der kleinen Felseninsel Arados nördlich von Tripolis wohnend; מַּשַּׁמָרָד die Zemariter, die Bewohner von Simyra am Eleutherus; מַּמָּמָי die Bewohner oder vielmehr Gründer von Hamath an der nördlichsten Grenze von Palästina Num. 13, 21.34, 8, später Epiphania genannt, am Flusse Orontes, gegenwärtig Hamah mit 100,000 Einwohnern. Die Worte v. 18: "und nachher zerstreuten sich die Geschlechter der Cananiter" sagen aus, dass sie alle als Zweige eines Stammes von einem örtlichen Einheitspunkte ausgegangen sind und sich über das Gebiet zerstreut haben, dessen Grenzen v. 19 unverkennbar mit Rücksicht darauf, dass dasselbe später (12, 7.15, 18— 21) dem Samen Abrahams zum Erbe verheissen wird, verzeichnet sind nach zwei Richtungen a) von Norden nach Süden oder der Länge nach ,,von Sidon in der Richtung gen (אָבָּב eig. nach deinem Kommen nach) Gerar (s. zu 20, 1) hin bis Gaza," der uralten Avväischen Philisterstadt Deut. 2, 23, jetzt Ghuzzeh an der Südwestecke von Palästina (Robins. Pal. II S. 636 ff.) und b) von dort von Westen nach Osten "in der Richtung gen Sodom, Gomorrha, Adma und Zeboim (s. zu 19,24) bis Lescha"d.i. Calirrhoe mit Schwefelbädern an der Ostseite des (spätern) todten meeres, im Wadi Serka Macin; vgl. Seetzen Reise II S. 336 und S. 379 f. und Ritter Erdk.XV S. 94 u. 572 f.

V.21-32. Die Nachkommen Sems. V.21. Zur Construction vgl. 4, 26. Sem heisst der Vater aller Söhne Ebers, weil von Eber durch Peleg und Joktan (v. 25) zwei Reihen von Völkerschaften abstammen, ausser den im engeren Sinne d.i. den Abrahamiden noch die arabischen Stämme der Joktaniden v. 26 ff. — Wegen אַרִד ר׳ דַּעָּדוֹל s. zu 9, 24. Die Namen der fünf Söhne Sems v. 22 kommen anderwärts als Völker- und Ländernamen vor; indess da von keinem derselben erweislich, dass er vom Lande ausgegangen und auf seine ältesten Bewohner übertragen sei, so steht der durch die Analogie der übrigen Descendenten Sems wahrscheinlich gemachten Annahme, dass sie ursprünglich Personnamen waren, nichts Begründetes entgegen. Als Volksname bezeichnet שֵׁרֶּלֶם die vom persischen Meerbusen bis nach dem kaspischen Meere hin wohnenden Elymaeer, die erst als Perser mit nicht mehr semitischer Sprache bekannter geworden sind. אשׁאַ die in der Landschaft Assyria, Aτουρία im Osten des Tigris sesshaften Assyrer, die sich später weit nach Kleinasien hinein verbreitet haben. אַרְפַּלְשֵׁר die Bewohner von Ἀδραπαχίτις im nördlichen Assyrien. Die Deutung des Namens durch "Festung der Chaldäer (Env.) oder "Hochland der Chaldäer" = ארמכשׁד (Knob.) oder "Gebiet der Ch." (Dietr. in Ges. Lex.) sind ganz unsicher. Ab die kleinasiatischen Lydier, deren Verwandtschaft mit den Assyrern sich aus den Namen der Ahnen ihrer Könige Herod. 1,7 bestätigt. Vgl. W. Hupfeld exercitatt. Herod. III p. 5 sqq. der Stammvater der in Syrien und Mesopotamien sesshaften Aramäer. Von ihm stammen v.23: Υτυ Uz ein auch bei den Nahoriden (22,21) und Horitern (36, 28) vorkommender Name, der mit Alostai des Ptol. in Arabia descria nach Babylonien zu combinirt wird, wofür zu sprechen scheint, dass Uz das Vaterland Hiobs (Hi. 1, 1) von den LXX χώρα Αὐσῖτις gegeben wird, obschon die Meinung, dass diese Aisiten ein aramäischer, später mit Nahoriden und Horitern verschmolzener, Stamm sei, blosse Vermuthung bleibt. אות vergleicht Del. mit Cheli (Cheri), dem altägypt. Namen der Syrer und mit den neben den Emesenern wohnenden Hylatae (Plin. 5, 19) und منا بن mit فالمنا der arab. Sage, Ahnen der Stämme Themud und Ghadis. ២០ wofür 1 Chr. 1, 17 ਜ਼ਰੂਰ ein Ps. 120, 5 neben den Kedarenern genannter Volksstamm, der seit Boch. mit dem δρος Μάσιον oberhalb Nisibis combinirt wird. — V.25. Unter den Nachkommen Arpachsads erhielt Ebers ältester Sohn seinen Namen Peleg (שֵלֵג) daher, dass בע daher, dass בע seiner Zeit die Erde d.i. die Erdbevölkerung sich theilte, in Folge des babylonischen Thurmbaues 11,8. Sein Bruder Joktan heisst bei den Arabern Kachtan und gilt als Stammvater aller urarabischen Stämme. Seine Söhne werden v. 26—29 genannt: 13 Namen, von welchen einige sich in Gegenden und Ortschaften Arabiens nachweisbar erhalten haben, andere noch nicht entdeckt oder auch ganz erloschen sind. Nichts Sicheres ist bis jetzt ermittelt über Almodad, Jerach, Dikla, Obal (צֹּוֹבֶל), Abimael und Jobab. You den übrigen ist אָלָט identisch mit Salif oder Sulaf, bei Ptol. 6, 7 Σαλαπηνοί, ein altarabischer Stamm und nach ihm eine Gegend von Jemen (nach Osiander, deutsch morgl. Ztschr. 1857 S. 153). רַצַּרְטָנֵה d.i. Vorhof des Todes, ist das arab. Hadhramaut im südöstl. Arabien am indischen Meere, dessen Namen Dschauhari von der Ungesundheit des Klima's herleitet. אַרוֹּרָם sind die Aδραμίται des Ptol. 6, 7, Atramitae des Plin. 6, 28 an der Südküste Arabiens. ازال identisch mit ازال, dem alten Namen von Sanaa, einer der bedeutendsten Städte Jemens, südwestlich von March. אֶשֶׁלֶּא arab. 🛴 sind die Sabäer mit der Hauptstadt Saba oder Mareb, Mariaba regia (Plin.), deren Verhältniss zu den Cuschitischen (v.7) und den Abrahamidischen Sabäern (25,3) ganz im Dunkeln liegt. אוֹשָר אוֹי Ophir ist bisher in Arabien nicht nachgewiesen, wahrscheinlich aber am persischen Golf zu suchen, selbst wenn das Salomonische Ophir nicht dort gelegen haben sollte. הַיִּילָה Chavila scheint dem Chaulan (خولان) des Edrisi, einem Distrikt zwischen Sanaa und Mekka zu entsprechen. Nur passt zu dieser tief in Jemen gelegenen Landschaft weder dass Chavila nach 25, 18 die Grenze der Wohnsitze der Ismaeliten bildete, noch auch die Angabe 1 Sam. 15,7. Diesen beiden Stellen entspricht mehr die Vergleichung mit den Xavloraïoi, welche Strabo XVI, 767 zwischen den Nabatäern und Hagriten an der Grenze des peträischen Arabiens nach Jemen zu wohnhaft nennt. V. 30. Die Wohnsitze dieser Joktaniden waren "von Mescha gegen Sephar hin das Gebirge des Ostens." ★♥2 ist noch unbekannt, uach Gesen. Mesene oben am persischen Golfe, nach Knob. das Thal Bisha oder Beishe im Norden Jemens; sehr unwahrscheinlich. שְׁכָּי wird nach Fresnel in Gesen. thes. s. v. für die alte himjaritische Königsstadt "Zhafar unten am indischen Meere gehalten und unter מַבֶּר חַפָּנִים das weiter östlich gelegene Weihrauchgebirge verstanden. - Mit v. 31 wird die Genealogie der Semiten und mit v. 32 der ganze Völkerstammbaum geschlossen. Der jüdische Midrasch findet darin 70 Völker mit ebensoviel Sprachen aufgeführt, vgl. Boch. Phal. I, 15 und Eisenmengers entd. Judenth. I 8.803 ff.; welche Zahl aber nur dann herauskommt, wenn man bei den Hamiten Nimrod und bei den Semiten nicht nur Pheleg den Stammvater der Abrahamiden, sondern auch dessen Vorfahren Schelach und Eber zu Völkernamen stempelt und mit in Rechnung bringt. Dadurch erhält man mit M. Baumg. für Japhet 14, für Ham 31 und für Sem 25 d.i. in Summa 70 Namen, während die Rabbinen 14 japhet. 30 hamit. und 26 semit. Völker, die Kchv. hingegen im Ganzen 72 Völker zählen. Da nun diese Zählungsweisen durchaus willkührlich sind, auch nirgends die Zahl 70 genannt oder angedeutet ist, so können wir dieselbe weder für beabsichtigt halten, noch in ihr "die Zahl der gottgeordneten Mannigfaltigkeit des Menschlichen" oder "der kosmischen Entfaltung" erblicken, selbst weun die 70 Jünger Luc. 10, 1 den von den Juden angenommenen 70 Völkern der Erde entsprechen sollten. - Mit v. 32 b: "und von diesen theilten sich die Völker auf der Erde nach der Flut" leitet die Erzählung über zu dem Ereignisse (c. 11), welches die Trennung der Einen Menschheit in viele Völker und Zungen herbeiführte. •

### Cap. XI, 1—9. Die Sprachverwirrung.

V. 1. "Und die ganze Erde (d. i. Erdbevölkerung s. zu 9, 19) war eine Lippe und einerlei Worte." פֶּלָת גָּרָרִם אֲרָרִרם אָרָר וּדְבָרִים ,,unius labii, wie man lateinisch sagen würde, eorundemque verborum; Sprechweise und Sprachschatz waren dieselben" (Del.). Die Einheit der Sprache des ganzen Menschengeschlechts folgt aus der Einheit seiner Abstammung von einem Menschenpaare, s. zu 2,22. -Aber wie die Entstehung und Bildung der Menschenragen jenseits der Grenzen empirischer Naturforschung liegt, so wird auch keine Linguistik jemals aus den geschichtlich erhaltenen Sprachen die ursprüngliche Einheit der Menschheitssprache darthun oder deduciren können, je weiter auch die vergleichende Sprachforschung immerhin in dem Nachweise der genealogischen Verwandtschaft der verschiedensten Völkersprachen fortschreiten mag. — V. 2 ff. Vom Araratlande brachen die Menschen bei ihrer Vermehrung nach der Flut auf ספרים ostwärts, genauer südöstlich, und liessen sich nieder in einer Thalebene. בְּקְנָה hier nicht Tiefthal zwischen Gebirgszügen, sondern eine weite Thalebene, πεδίον μέγα wie Herod. 1,178 und 193 die Umgegend von Babylon bezeichnet. Hier beschlossen sie einen gewaltigen Bau auszuführen, wozu sie Ziegel anfertigten und stark brannten (לְשִׁרֶם, "zu Brand" dient statt des inf. absol. zur Verstärkung des Verbalbegriffs), so dass sie ihnen "zu Stein wurden" d. h. als Backsteine dienten, während im Oriente gewöhnliche Bauten nur aus an der Sonne getrockneten Lehmziegeln ausgeführt werden. Als Mörtel (בְּבֶּה Lehm) brauchten sie בְּבָּה Asphalt, Erdpech, woran die Umgegend von Babylon reich ist. Aus diesem Materiale, das noch jetzt an den Trümmern Babylons sichtbar, wollten sie eine Stadt bauen und einen Thurm, dessen Spitze im Himmel sein d.h. bis in den Himmel reichen sollte, um sich einen Namen zu machen, damit sie sich nicht über die ganze Erde zerstreuten. בי יש ਸ਼ਿਸ਼੍ਰ bed. hier und überall sich einen Namen, einen Ruhm stiften, ein Ehrendenkmal setzen Jes. 63, 12. 14. Jer. 32,20 u.a. Das innere Motiv zu diesem Baue war also Ruhmsucht und sein Zweck die Gründung eines berühmten Mittelpunktes, der sie einheitlich verbunden erhielte. Das Eine eben so ungöttlich als das Andere. Denn nach göttlicher Absicht sollten die Menschen die Erde füllen d.h. sich über die ganze Erde ausbreiten, freilich nicht sich entzweien und zerstreuen, sondern der Ausbreitung ungeachtet innerlich verbunden bleiben. Aber schon der Umstand, dass sie eine Zerstreuung befürchten, zeugt dafür, dass das innere geistige Band der Einheit und Gemeinschaft, nicht nur "die Gemeinsamkeit eines Gottes und Gottesdienstes" sondern auch die Einheit der brüderlichen Liebe, bereits durch die Sünde zerrissen war. Darum konnte auch das aus Hoffahrt begonnene Unternehmen, die innerlich aufgegebene Einheit äusserlich festzuhalten und zu befestigen, nicht gelingen, sondern nur das Gericht der Zerstreuung herbeiführen. V.5 ff. Da fuhr Jehova herab, um zu sehen die Stadt und den Thurm, den die Menschensöhne gebaut hatten (das perf. 55 bezeichnet den Bau als einen bis zu einem gewissen Punkt ausgeführten). Das Herabfahren (כָּבֶד Jehova's ist hier nicht ein Herabkommen aus dem Himmel in einem sichtbaren Symbole seiner Gegenwart wie Ex. 19, 20. 34, 5. Num. 11, 25. 12, 5, sondern anthropopathische Bezeichnung des göttlichen Einschreitens in das Thun und Treiben der Menschen, zunächst "zu richterlicher Cognition des Thatbestandes," sodann v. 7 zu richterlicher Strafvollziehung. Das Gericht wird motivirt durch das Wort d.i. Urtheil, das Jehova über das Unternehmen fällt v.6: "Siehe Ein Volk ( eig. Verbindung, Gesammtheit von pro verbinden) und Eine Sprache haben sie Alle, und dies (dieser Stadt- und Thurmbau) ist (nur) der Anfang ihres Thuns; und nun (scil. wenn sie das werden vollbracht haben) wird ihnen nicht unmöglich sein eig. ihnen nicht abgeschnitten, verwehrt sein) Alles, was sie zu thun gedenken" (לְּוְכֵּהְ f. יְּוֹכֵּה von בָּוֹבָ s. zu 9, 19). Durch widergöttlich festgehaltene Einheit würde sich der Trotz und Frevel der Menschen zu furchtbaren Unternehmungen gesteigert haben. Dieser Steigerung der Sünde durch gottlose Association beschloss Gott durch Verwirrung ihrer Sprache vorzubeugen und ihr Vorhaben zu vereiteln. "Auf" (רְבָהָ in ironischer Nachahmung des א שבה v. 3 und 4) — sprach er — "wir wollen herabfahren und dort ihre Sprache verwirren (über den Plur. s. zu 1,26, und יבלה f. יובר wie יובר v. 6), dass sie nicht verstehen Einer die Sprache des Andern." Die Ausführung dieses göttlichen Beschlusses wird v.8 nur nach ihren Folgen berichtet: "Jehova zerstreute sie von dort über die ganze Erde, und sie hörten auf zu bauen die Stadt." Hieraus darf man aber nicht schliesten dass die Sprachentheilung nur eine Folge der Tren-

nung der Völkerstämme gewesen, diese aber aus innerer Uneinigkeit in Folge von Zerwürfnissen und Zwistigkeiten entstanden sei, wornach die confusio labii v. 7 mit Vitringa, observv. ss. I diss. 1 als dissensio animorum, per quam factum sit, ut qui turrem struebant distracti sint in contraria studia et consilia zu fassen wäre. Denn diese Auffassung thut nicht nur den Worten: "dass Einer nicht vernahm (verstand) die Lippe (Sprechweise) des Andern" Gewalt an, sie steht auch mit dem Zwecke der Erzählung in Widerspruch. Wenn Gott beschliesst, durch Verwirrung der Lippe die Einheit der Lippe und Worte aufzuheben, und dann berichtet wird, dass er die Menschen zerstreut habe, so lässt sich diese göttliche Gerichtsthat nicht anders denken als so, dass Gott das gegenseitige Verständniss oder die Einheit der Sprache aufgehoben und dadurch das Aufgeben des Baues und die Zerstreuung der Menschen bewirkt habe. Das Factum selbst aber kann nicht blos in einer durch Gottes allwirkende Macht hervorgebrachten Veränderung der Sprachorgane, wodurch aus Redenden Stammelnde wurden, die sich einander nicht mehr verständlich machen konnten, bestanden haben. Diese Meinung von Vitr., Hofm. (Weiss. und Erf. S. 96) und Feldh. (Völkertaf. S. 6) ist weder mit den Textesworten vereinbar noch sachlich haltbar. Die Verschiedenheit der Sprachen, welche aus diesem Ereignisse hervorgegangen, besteht nicht blos in einer Verschiedenheit der Sprachlaute, die sich aus der verschiedenen Gestaltung und Einrichtung der Sprachorgane (Lippe oder Zunge) herleiten liesse, sondern hat einen viel tieferen, im menschlichen Geiste liegenden Grund. Wenn die Sprache der in Laute gefasste Ausdruck der Empfindungen, Vorstellungen und Gedanken des Geistes ist, so lässt sich die Ursache der Verwirrung oder Zertheilung der einen Menschheitssprache in viele verschiedene Stammes- und Volkssprachen nur in einer Einwirkung auf den menschlichen Geist suchen, durch welche die ursprüngliche Einheit des menschlichen Empfindens, Vorstellens, Denkens und Wollens aufgehoben und vielspältig zertrennt wurde. Diese innere Einheit war allerdings bereits durch die Sünde getrübt, aber diese Trübung noch nicht zu vollem Durchbruche und voller Aeusserung gekommen. Dies geschah erst bei dem hier berichteten Ereignisse durch eine unmittelbare göttliche Machtwirkung, welche die aus der Sünde hervorgegangene Störung des einheitlichen Empfindens, Denkens und Wollens zu einer in der Sprache hervortretenden Verschiedenheit machte, und durch wunderbare Aufhebung des gegenseitigen Verständnisses das Unternehmen vereitelte, durch welches die zu Geschlechtern, Stämmen und Völkerschaften sich entfaltende Menschheit ihrer Zerstreuung und gegenseitigen Entfremdung vorbeugen wollte. Mehr können wir zur Verdeutlichung dieses Wunders nicht sagen, welches in der grossen Mannigfaltigkeit und Verschiedenheit der Sprachen uns vorliegt, indem selbst die genealogisch verwandten Sprachen, wie die semitischen und indogermanischen, schon in grauer Vorzeit bis zur gegenseitigen Unverständlichkeit auseinander gegangen sind, die andern aber so grundverschieden erscheinen, dass von ursprünglicher Einheit kaum noch einzelne Spuren wahrzunehmen. Mit dem Schwinder Einheit ist auch die Eine Ursprache völlig untergegangen, und von den bei ben weder in der

119

Volks oder einer Völkergruppe so viel erhalten, dass wir uns eine Vorstellung von ihrer Beschaffenheit bilden könnten. Die Ursprache ist erstorben, in und unter dem Stoffe der Völkersprachen begraben — um dereinst, wenn die Sünde mit ihren Folgen durch die Macht der Gnade wird ganz überwunden und getilgt sein, aus diesem Grabe in der verklärten Gestalt der allen Erlösten verständlichen καιναί γλῶσσαι zu ewigem Leben wieder aufzuerstehen. Ein Vorbild und Unterpfand für diese Hoffnung gibt uns die Glossolalie bei der Ausgiessung des heil. Geistes über die Gemeinde des Herrn am ersten christlichen Pfingstfeste, an welchem die Apostel des heil. Geistes voll mit andern oder neuen Zungen die μεγαλεῖα τοῦ θαίν verkündigten, dass jegliches Volk unter dem Himmel in seiner Sprache ihre Rede vernahm, Act. 2, 1—11.

Von diesem Ereignisse erhielt die Stadt den Namen Babel كِالِكُمُ d.i. Verwirrung, contrah. aus كَالِمُ von كَالِمُ verwirren (s. En. §. 158°), nach göttlicher Fügung, ohne die Absicht ihrer ersten Benenner, als bleibendes Denkzeichen des über alle gottlosen Unternehmungen der Weltmacht hereinbrechenden Gottesgerichtes. Von dieser Stadt existiren noch beträchtliche Ruinen, darunter mächtige Ueberbleibsel eines alten ungeheuren Thurmes, Birs Nimrud genannt und von den Arabern für den durch Feuer vom Himmel zerstörten babylonischen Thurm gehalten. Ob dieselben in irgendwelchem geschichtlichen Zusammenhange mit dem Sprachzerstreuungsthurme stehen, muss — wenigstens zur Zeit noch — dahingestellt bleiben. — Endlich den Zeitpunkt des Ereignisses anlangend, ergibt sich aus 10, 25., dass die Theilung der Menschheit in den Tagen Pelegs erfolgte, welcher 100 J. nach der Flut geboren war. In 150 bis 180 Jahren konntan bei rascher Auseinandersolge der Geburten die Nachkommen der drei zur

<sup>1)</sup> Die Meinung der Rabbinen und ältern Theologen, dass die hebräische Sprache die Ursprache des Menschengeschlechts gewesen, ist in Folge der neuern gründlichen Sprachforschung allgemein aufgegeben. Sie hat auch in der Thatsache, dass die aus der Urzeit überlieferten biblischen Namen hebräischer Abstammung sind, keine haltbare Stütze. Mit der allmäligen Entwicklung und Veränderung der Sprache sind auch die Ueberlieferungen mit ihren Namen in die der jeweiligen Sprachform entsprechenden Laute aus- und umgeprägt worden, ohne dass dadurch dem Inhalte der Ueberlieferung an Wahrheit Abbruch geschah. Denn wie Drechsler bei Del. S. 317 treffend bemerkt: "es ist z. B. dasselbe, ob ich sage dass Adams Erstgeborner einen Namen hatte, der dem Namen po von pop oder dem Namen zthoias von ztäo dat entspricht; die Wahrheit der Thora, die uns hier die im Lichte des Geistes gesichtete, von den Noachiden aus durch Sem auf Abraham und Israel vererbte Ueberlieferung mittheilt, ist nicht eine wörtliche, sondern eine lebendige, sie stehet nicht im Buchstaben, sondern im Geiste." Vgl. noch m. Bemerkk. in Häv. Einleit. I, 1 S. 168 ff. der 2. A.

<sup>2)</sup> Dieser Entstehung und Bedeutung des Namens gegenüber können die Deutungen: Thor oder Haus oder Burg Bels (3 = 33 oder από σοῦ Βήλου im Etymol. magn. und bei persischen und nabatäischen Schriftstellern sich auf den Mythus gründet, dass Bel die Stadt gegründet habe. Wie diese Mythe ohne geschichtlichen Werth ist, so auch die Sage von Semiramis als Erbauerin, der vielleicht nur so viel Geschichtliches zu Grunde liegt, dass diese halbmythische Königin die Stadt erweitert und verschönert habe, gleichten Nebucadnezar nach Beros. in Jos. Antiq. X, 11, 1 sie durch einen neuen Stadtlicht mit einer zweiten Burg vergrössert und sehr besestigt hat.

Zeit der Flut schon an 100 J. alten und verheiratheten Söhne Noahs sich bereits so stark vermehrt haben, dass sie zur Ausführung eines solchen Baues schreiten konnten. Rechnen wir nämlich nur auf jede Ehe durchschnittlich 4 männliche und 4 weibliche Geburten, so würde, da aus 11, 12 ff. erhellt, dass damals schon den Vätern im 30—35sten Lebensjahre Söhné geboren wurden, um 150 J. nach der Flut schon die sechste Generation ins Leben getreten sein und 12,288 männliche und eben so viele weibliche Individuen gezählt, die gesammte Menschheit folglich aus mindestens 30,000 Personen bestanden haben.



#### V. Die Geschichte Sems. Cap. XI, 10—26.

Nachdem die Trennung der einen von den drei Söhnen Noahs abstammenden Menschheitsfamilie in viele über die Erde sich zerstreuende Völker mit besonderen Sprachen berichtet worden, geht die Erzählung auf Sem zurück, um dessen Nachkommenschaft in gerader Linie bis auf Therah, den Vater Abrams herabzuführen. Die vier ersten Glieder dieser Genealogie sind schon 10, 22 ff. in dem Stammbaume der Semiten aufgeführt; dort um das Verwandtschaftsverhältniss sämmtlicher Nachkommen Ebers klar zu machen. Hier werden sie wiederholt, um die directe Descendenz der Therachiten durch Peleg von Sem aufzuzeigen, besonders aber um den chronologischen Faden der Geschlechtslinie nachzubringen, der sich in den Völkerstammbaum ohne Störung der Gleichförmigkeit seiner Anlage nicht aufnehmen liess. Durch die Angabe v. 10, dass "Sem hundert Jahr alt Arpachsad zeugte zwei Jahr nach der Flut," werden die früheren chronologischen Angaben über Noahs Alter bei der Geburt seiner Söhne 5,32 und beim Eintritt der Flut 7,11 genauer bestimmt. Da nach der Flut" bei Vergleichung von 9,28 von dem Anfange, אַרֵּר חַשְּבּוּל oder Eintreten der Flut zu verstehen ist, die Flut aber nach 7,11 im zweiten Monate, also ziemlich am Anfange des 600sten Lebensjahres Noahs eingetreten ist, obgleich 7,6 in runder Zahl das J. 600 genannt ist, so braucht man zur Ausgleichung der Differenz zwischen unserm V. und 5,32 nicht einmal anzunehmen, dass die Zahl 500 in 5,32 als runde Zahl für 502 gesetzt sei, obwol diese Annahme ganz ohne Bedenken wäre. Die verschiedenen Angaben lassen sich mit Bengel einfach so vereinigen, dass man die Geburt Sems in das vollendete 500ste Lebensjahr Noahs und die Arpachsads in das vollendete 100ste Lebensjahr Sems setzt, wornach Sem beim Beginne der Flut erst 99 Jahre alt war und "zwei Jahr nach der Flut" d.h. im zweiten Jahre nach dem Anfange der Flut volle 100 Jahr alt Arpachsad gezeugt hat. In diesem Falle ist die Angabe: "2 Jahre nach der Flut," nicht zu der Summe der chronologischen Angaben hinzu- sondern in dieselbe hineinzurechnen. — Die hier folgende Geschlechtstafel bildet in chronologischer und sachlicher Hinsicht die unmittelbare Fortsetzung jener in c.5 und unterscheidet sich von der eine nur formell darin, dass hier die Lebensjahre der einzelnen Väter vor und nach der Geburt ihrer Söhne nicht wie dort zur Angabe der gesammten Lebensdauer summirt sind, was für die Chronologie überflüssig war. Vergleichen wir aber die chronologischen Data beider Tafeln, so zeigt sich in der Lebensdauer vor und nach der Flut der sehr bedeutende Unterschied, dass nach der Flut die Väter durchschnittlich nur die Hälfte des Lebensalters der vorflutlichen Patriarchen erreichen, ausserdem noch mit Peleg das durchschnittliche Lebensalter abermals auf die Hälfte des früheren herabsinkt. Während Noah mit 950 Jahren noch ganz der Urwelt angehört und der auch noch vor der Flut geborene Sem sein Leben auf 600 Jahre bringt, wird Arpachsad nur 438, Selah 433 und Eber 464 J. alt; aber von Peleg an sinkt das Lebensalter auf 239 J., Regu 239, Serug 230 J., endlich mit Nahor auf 148 J. herab. Hiernach haben die Katastrophen der Flut der Trennung der Menschheit in Völker einen mächtigen Einfluss auf die Verkürzung des Lebensalters des menschlichen Geschlechts ausgeübt, jene durch Aenderung des Klima's auf der Erde, diese durch Veränderung der Lebensweise der Menschen. In dem Maasse aber als die Lebensdauer abnimmt, tritt die Zeugung früher ein. Sem zeugte im 100sten, Arpachsad im 35sten, Selah im 30sten Lebensjahre und so fort bis auf Therah, der erst im 70sten Jahre Vater ward, wodurch die Menschheit ungeachtet der Verkürzung der Lebensdauer der einzelnen Geschlechter sich sehr stark vermehren und nach ihrer Zerstreuung bald die Welttheile bevölkern musste. Wenn daher auch von der Flut bis zu Abrams Einwanderung in Canaan nur 365 Jahre verflossen sind, so wird doch die Thatsache, dass Abram allenthalben schon Völkerschaften, Städte und Königreiche findet, diejenigen nicht befremden, welche erwägen, dass in 365 Jahren 11 Generationen auf einander gefolgt sind, und dass die elfte Generation von Noahs Söhnen ab gerechnet in dem Falle, dass jede Ehe im Durchschnitt mit 8 Kindern (4 männl. und 4 weibl.) gesegnet war, schon 12,582912 Menschenpaare oder 25,165824 Personen ergeben würde. Wollte man aber auf jede Ehe durchnittlich 10 Kinder (5 männl. und 5 weibl.) rechnen, so wurde die elfte Generation 146,484375 Menschenpaare oder 292,968750 Personen gezählt haben. Dabei sind in beiden Fällen diejenigen, die von den früheren Generationen mit der elften gleichzeitig lebten, nicht in Rechnung gebracht, obgleich deren Zahl auch nicht unbeträchtlich sein konnte, da — wie aus der chronol. Tabelle S. 75 zu ersehen — zur Zeit der Einwanderung Abrams noch fast alle Patriarchen von Sem bis auf Therah herab am Leben waren. — In v. 26 schliesst die Genealogie, ähnlich der in 5,32 mit Nennung dreier Söhne Therahs, weil alle drei für die weitere Geschichte Bedeutung haben: Abram als Stammvater des erwählten Geschlechts, Nahor als Ahn der Rebekka (vgl. v. 29 mit 22, 20—23) und Haran als Vater Lots (v. 27).



#### VI. Die Geschichte Therah's. Cap. XI, 27 — XXV, 11.

Cap. XI, 27—32. Das Geschlecht Therah's.

Die genealogischen Angaben v. 27-32 bereiten auf die Geschichte der Patriarchen vor. Die Ueberschrift: אֵלֶה תּוֹלְדֹת מָּבֶר מוֹלְדֹת gehört nicht blos zu v. 27-32, sondern zum ganzen folgenden Berichte über Abram, indem ihr die הוֹלְלִית Ismaels (25, 12) und Isaaks (25, 19) correspondiren. Von den drei Söhnen Therahs, deren Zeugungen nochmals zu erwähnen (v. 27) zur inneren Oeconomie und Abrundung der einzelnen Tholedoth gehört, werden die genealogischen Notizen zusammengestellt, die für die Geschichte Abrams und seines Geschlechts Bedeutung haben. Dem constan-Plane der Genes. gemäss wird hiebei zuerst über Haran, den jüngsten Sohn Therahs berichtet, dass er Lot zeugte, weil dieser mit Abram nach Canaan zog (12, 4), und vor seinem Vater Therah starb, weil hiedurch das Band, das Lot an sein Geburtsland hätte fesseln können, gelöst wurde. eig. über dem Angesichte Th., so dass er den Tod sah, erlebte. אדר כַּטִּיְרָּדם Ur der Chaldäer ist entweder in dem Ur nomine persicum castellum des Ammian 25, 8 zwischen Hatra und Nisibis unweit Arrapachitis zu suchen oder in Orhoi, armen. Urrhai, dem alten Namen von Edessa, dem heutigen Urfa (mit Kiepert und Weissenborn Niniv. u. s. Gebiet S. 7). V. 29. Abram und Nahor nahmen sich Frauen aus der Verwandtschaft, Abram die Sarai, nach 20, 12 seine Halbschwester, von der mit Rücksicht auf die folgenden Führungen Abrams schon hier bemerkt wird, dass sie unfruchtbar war. Nahor heirathete seines Bruders Haran Tochter Milca, die nach 22, 22 f. ihm Bethuel, den Vater der Rebekka gebar. Nur die Absicht, weshalb Jisca erwähnt wird, bleibt dunkel. Denn die rabb. Annahme, dass Jisca nur anderer Name für Sarai sei, ist mit 20, 12, wo Abram die Sarai seine Schwester, Tochter seines Vaters nur nicht seiner Mutter nennt, unvereinbar; wogegen der Umstand, dass Sarai v. 31 nur als Schwiegertochter Therahs aufgeführt ist, sich einfach daraus erklärt, dass sie eben nicht als seine Tochter, sondern als Weib seines Sohnes Abram mit von Ur wegzog. Eher liesse sich mit Ew. die Erwähnung der Jisca daraus erklären, dass sie das Weib ihres Bruders Lot wurde, obgleich auch diese Annahme reine Vermuthung bleibt. Nach v. 31 machte sich schon Therah mit Abram und Lot von Ur der Ch. auf, in der Absicht nach Canaan zu ziehen. In sie zogen mit ihnen aus" können nicht die ungenannten Familienglieder, etwa Nahor und die Seinen, Subject sein, obwol Nahor auch nach Haran gezogen sein muss, weil dieser Ort in 24, 10 die Stadt Nahors genannt wird. Denn wäre er damals mitgezogen, so ist kein Grund zu erkennen, weshalb er nicht auch mit genannt sein sollte. Subject zu können nur Lot und Sarai sein, die mit Therah und Abram zogen, wornach Abram trotzdem dass Therah an der Spitze dieses Zuges stand, doch an dem Auszuge oder dem Entschlusse zum Ausziehen thätigen Antheil genommen haben muss, ohne dass man deshalb anzunehmen braucht, er sei schon in Ur dazu von Gott aufgefordert worden. Zu dieser Annahme nöthigt 15,7 nicht. Denn dort ist nicht erzählt, dass Goddann aus Ur d.

Ch. berufen, sondern nur, dass er ihn von dort ausgeführt habe. Eine Ausführung durch Jehova konnte aber der Auszug von Ur auch heissen als Werk der göttlichen Fügung und Leitung, ohne besondere göttliche Berufung. Den göttlichen Ruf nach Canaan zu ziehen erhielt Abram erst in Haran (12, 1—4), wo er demselben folgend nicht allein Vaterland und Verwandtschaft sondern auch sein Vaterhaus verliess. Mochte immerhin Therah schon die Absicht hegen nach Canaan zu ziehen, so hat er dieselbe doch nicht ausgeführt, sondern ist in Haran geblieben d. i. noch in seinem Vaterlande Mesopotamien, vermuthlich weil er dort gefunden, was er im Lande Canaan suchte. Haran, richtiger Charan דָרָן, ist ein noch jetzt in Ruinen vorhandener Ort im nordwestl. Mesopotamien, eine starke Tagereise südlich von Edessa, griech. Κάβομι, röm. Carrae, wo Crassus von den Parthern geschlagen seinen Tod fand, ein Hauptsitz der Ssabier, welche dort ein der Mondgöttin geweihtes Heiligthum hatten, das sie auf Abraham zurückführten; vgl. Chwolson die Ssabier. St. Petersb. 1856. I. S. 498. Hier starb Therah 205 J. alt d.i. 60 Jahre nach Abrams Wegzuge von dort nach Canaan. Denn nach v. 26 war Abram im 70. Jahre Therahs geboren und nach 12,4 in seinem 75sten Lebensjahre in Canaan angekommen (70+75=145+60=205). Wenn daher Stephanus Act. 7, 4 den Wegzug Abrams von Haran nach Canaan μετά τὸ ἀποθανεῖν τὸν πατέρα αὖτοῦ ansetzt, so hat er dies nur daraus gefolgert, dass Abrams Berufung c. 12 erst nach dem Tode Therahs erzählt ist, also die Folge der Erzählung ohne Weiteres für die Folge der Begebenheiten angesehen, während der Tod Therahs dem Plane der Genes. gemäss schon hier berichtet ist, weil Abram nach seinem Auszug aus Haran nicht mehr mit seinem Vater zusammengekommen ist, mithin von Therah später nichts mehr zu berichten war.

#### Das Wesen der Patriarchengeschichte.

Die Zerstreuung der zu zahlreichen Geschlechtern herangewachsenen Nachkommenschaft der Söhne Noahs über die Erde hatte zur nothwendigen Folge einerseits die Entstehung einer Mannigfaltigkeit von durch Sprache, Sitten und Gewohnheiten sich von einander unterscheidenden und sich immer mehr gegenseitig entfremdenden Völkern, anderentheils die Ausbildung der in der verschiedenen Stellung dieser Völker zu Gott liegenden Keime der Abgötterei zu den polytheistischen Religionen des Heidenthums, in welchen die Herrlichkeit des unsterblichen Gottes in die Aehnlichkeit des Bildes von sterblichen Menschen und Vögeln und vierfüssigen und kriechenden Thieren verwandelt ward (Röm. 1, 23 vgl. Sap. c. 13-15). Wollte nun Gott seine Verheissung, nicht mehr die Erde um der Sünde des Menschen willen mit dem Fluche der Vertilgung alles Lebendigen zu schlagen (8,21 f.), aufrecht halten und dem Ueberhandnehmen der sittlichen Verderbniss, die den Tod wirkt, steuern, so musste er den sich bildenden Völkern gegenüber sich ein Volk zum Träger und Bewahrer seines Heils schaffen und gegenüber den entstehenden Weltreichen sich ein Reich Herstellung einer Heils- und Lebensgemeinschaft der Menschen mit ihm pflanzen. Hiezu legte Gott den Grund durch die Berafung und Aussonderung Abrams aus seinem Volke und seinem Vaterlande, um ihn durch besondere Führung zum Vater eines Volkes zu machen, von welchem das Heil der Welt kommen sollte. Mit Abrams Erwählung nimmt die göttliche Heilsoffenbarung an die Menschheit einen particularistischen Charakter an, indem Gott fortan sich nur Abram und seiner Nachkommenschaft unmittelbar als Gründer des Heils und Führer zum wahren Leben bezeugt, die übrigen Völker hingegen ihrer eigenen Entwicklung nach der Kraft der ihnen verliehenen Gaben überlässt, damit sie versuchen und erfahren sollten, dass sie auf ihren Wegen ohne die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gotte den Frieden der Seele und die Seligkeit des Lebens nicht finden können (vgl. Act. 17, 27). Dieser Particularismus trug aber von Anfang an den Keim des Universalismus in sich. Abram wird berufen, auf dass durch ihn alle Geschlechter der Erde gesegnet werden (12, 1-3). Daher knüpft auch die mit seiner Berufung anhebende neue Gestaltung der göttlichen Führung des Menschengeschlechts an die bisherige Weltentwicklung an, indem Abram einerseits aus dem von Jehova gesegneten Geschlechte Sems, andrerseits nicht als Einzelperson, sondern als Mann mit seinem Eheweibe berufen ward. Wenn hiedurch eben so sehr die Continuität der göttlichen Offenbarung als die in der Schöpfung begründete Ordnung der menschheitlichen Entwicklung gewahrt wurde, so begründet doch Abrams Berufung insofern den Anfang einer neuen Periode, als zur Ausführung des göttlichen Rathschlusses die vorhandenen Grundlagen selbst erneuert werden mussten. Obgleich nämlich die Erkenntniss und Verehrung des wahren Gottes sich in den Geschlechtern Sems reiner als unter den übrigen Nachkommen Noahs erhalten hatte, so war doch auch schon im Hause Therahs der reine Gottesdienst durch Götzendienst getrubt (Jos. 24, 2 f.), und obgleich Abram durch Zeugungen Stammvater des zu bildenden Volkes Gottes werden sollte, so war doch sein Weib unfruchtbar, also auf dem Wege der Natur ein von ihm ausgehendes neues Geschlecht nicht zu erwarten.

Als grundlegender neuer Anfang gestaltete sich demgemäss die Patriarchengeschichte zu einer Familiengeschichte, in welcher die göttliche Gnade den Boden für das werdende Israel bereitete. Denn aus der Familie sollte das Volk erwachsen und in der Lebensführung der Stammväter sein Charakter ausgeprägt und seine Entwicklung vorgezeichnet werden. Diese Anfangsgeschichte durchläuft drei Stadien, welche durch die drei Familienhäupter, die x. e. sogenannten Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob bestimmt sind, bis in den Söhnen Jakobs die Einheit des erwählten Geschlechts sich zur Zwölfzahl der unmittelbaren Stammväter des Volks entfaltete. In der Dreiheit der Patriarchen sollte einerseits die gesammte Charakterbildung und Lebensführung Israels, andrerseits die göttliche Erwählung des Volks zur vollen vorbildlichen Darstellung gelangen. Diese beiden Momente sind die Angelpunkte, um welche sich alle Gottesoffenbarungen und alle Lebensführungen, welche den Patriarchen zu Theil wurden, bewegen. Die göttlichen Offenbarungen bestehen fast ausschliesslich in Verheissungen, und soweit diese Verheissungen den Patriarchen schon

erfüllt wurden, sind die Erfüllungen selbst wieder Realweissagungen und verheissungsvolle Unterpfänder für die erst in der fernen und fernsten Zukunft zu gewährende volle Erfüllung. Und die Lebensführungen bezwekken die der Verheissung entsprechende Gesinnung des Glaubens zu erzeugen, welche sich unter allen Wechselfällen des Erdenlebens bewährt. "Der Glaube, welcher das Wort der Verheissung ergreift und auf dieses Wort hin das Sichtbare und Gegenwärtige gegen das Unsichtbare und Zukünftige daran gibt, ist der Grundcharakterzug der Patriarchen" (Del.). Diesen Glauben beweist und bewährt Abraham durch schwere Entsagung, ausharrende Geduld und selbstverleugnenden Gehorsam im vollsten Maasse, so dass er dadurch zum Vater der Gläubigen (πατήο πάντων τών πιστευόντων Röm. 4, 11) geworden ist. Isaak ist stark im Dulden und Hoffen; und Jakob ringt im Glauben unter mannigfachen schwierigen Lebensverhältnissen, bis er den Segen der Verheissung sich erkämpft. "Abraham ist der Mann des freudig wirkenden Glaubens; Isaak der Mann des still duldenden Glaubens; Jakob der Mann des ringenden Glaubens" (Baumg.). — Also im Glauben wandelnd wurden die Patriarchen Vorbilder des Glaubens für alle Geschlechter, die von ihnen abstammen und durch sie gesegnet werden sollten, und Ahnherren eines Volkes, welches Gott nach der Wahl seiner Gnade sich zu bilden beschlossen hatte. Denn die göttliche Erwählung beschränkt sich nicht auf die Auswahl Abrams aus den Geschlechtern Sems zum Stammvater des zum Träger des Heils bestimmten Volks; sie zeigt sich auch in der Ausscheidung Ismaels, welchen Abram nach menschlichem Willen zur Erlangung des verheissenen Samens mit der Hagar, der Magd seines Eheweibes, gezeugt hatte, und in der von Gott durch Neubelebung des bereits erstorbenen Mutterleibes der unfruchtbaren Sara gewirkten Empfängniss und Geburt Isaaks, des Sohnes der Verheissung; sie tritt endlich noch deutlicher bei den Zwillingssöhnen, welche Rebekka dem Isaak gebar, hervor, indem der erstgeborene Esau verworfen und der jüngere Jakob zum Erben der Verheissung erwählt und diese schon vor ihrer Geburt vorausverkündigte Wahl gegen die Willensneigung Isaaks aufrecht erhalten wurde, so dass nicht Esau sondern Jakob den Verheissungssegen empfing. — Dies Alles ist geschehen zum Vorbilde für die Zukunft, auf dass Israel erkennen und beherzigen sollte, dass nicht die leibliche Abstammung von Abraham die Kindschaft Gottes begrunde, sondern Kinder Gottes nur die sind, welche die göttliche Verheissung im Glauben ergreifen und in den Fusstapfen des Glaubens ihrer Stammväter wandeln (vgl. Röm. 9, 6—13).

Fassen wir nun noch die Art und Weise der Gottesoffenbarungen ins Auge, so zeigt sich auch darin ein neuer Anfang, dass mit der Berufung Abrams die Erscheinungen Gottes beginnen. Zwar hatte sich Gott den Menschen von Anfang an sichtbar kundgegeben; dennoch vernehmen wir in der Urzeit nichts von Gotteserscheinungen, weil Gott vor der Sindflut seine Gegenwart der Erde noch nicht entzogen hatte. Als auf der Erde gegenwärtig offenbarte er sich noch Noah vor der Flut. Als er aber nach der Flut einen Bund mit ihm aufgerichtet und durch denselben der Erde und Menschheit das Fortbestehen zugesichert hatte, hörten die unmittel-

baren Gottesoffenbarungen auf, indem Gott seine sichtbare Gegenwart der Welt entzog, so dass er vom Himmel herab das Gericht über die Thurmbauer zu Babel verhängte, und auch den Ruf an Abram in seiner Heimath Haran durch sein Wort, ohne Zweifel durch geistige Ansprache, ergehen liess. Sobald aber Abram in Folge des göttlichen Rufes nach Canaan gesogen war, erschien ihm dort Jehova (12,7). Diese Erscheinungen, die von da ab sich beständig wiederholen, erfolgen vom Himmel herab, indem Jehova, nachdem er mit Abram und den andern Patriarchen geredet, geht (וַיַּלַה, 18, 33) d. h. sich entfernt oder zur Höhe auffährt (17, 22. 35, 13 וַיַּלַבָּר), und werden den Patriarchen theils im wachen Zustande, in einer für die leiblichen Sinne erkennbaren Weise, theils in Visionen, mittelst geistiger Verzückung, theils endlich in der Form des Traumes (28, 12 ff.) zu Theil. Ueber die Gestalt, in welcher Gott erschien, ist in den meisten Fällen nichts berichtet. Nur in 18,1 ff. ist erzählt, dass drei Männer zu Abram kamen, von welchen der Eine sich als Jehova zu erkennen gab, die beiden Andern 19,1 Engel genannt werden. Ausserdem lesen wir öfter von Erscheinungen des מָלְאַךְ יְחְנָת 16,7. 22,11 u.a. oder מָלָאַרָ und מ׳ 21,17. 81, 11 u. ö., die sich durch das ganze A. T. hindurch wiederholen, und noch bei dem Propheten Zacharja wenn auch nur in der Vision vorkommen. Von den Erscheinungen Jehova's (Elohims) können die des Engels Jehova's (Elohims) schon deshalb nicht wesentlich verschieden sein, weil Jakob die Erscheinung Jehova's zu Bethel (28, 13 ff.) in der Folge als Erscheinung des Maleach Haelohim, des Gottes von Bethel bezeichnet (31,11f.) und in seinem Segensspruche über die Söhne Josephs 48, 15 f.: "der Gott (האלושים) vor dem meine Väter gewandelt Abraham und Isaak, der Gott (חאלהיים) der mich weidet von jeher und bis auf diesen Tag, der Engel (הַּבּּלְאָה) der mich erlöset von allem Uebel, segne die Knaben," den Engel Gottes vollständig Gott beiordnet und gleichstellt, indem er ihn nicht nur als den betrachtet, dem er alle Bewahrung in seiner ganzen Lebensführung verdankt, sondern von ihm auch den Segen seinen Enkeln erbittet. Es entsteht daher die Frage, ob

Weise seiner Selbstoffenbarung sei oder irgend ein geschaffener Engel, wedesen sich Gott als Organ seiner Selbstbezeugung bediente. Von diesen beiden Ansichten halten wir die erstere für allein schriftgemäss. Denn die Wesenseinheit des Maleach Jehova mit Jehova ergibt sich unzweifelhaft

<sup>1)</sup> Die alte Synagoge betrachtete den Maleach Jehova als die Schechina, die Finwohnung Gottes in der Welt d. h. den einigen Mittler zwischen Gott und Welt, der In der jüdischen Theologie auch den Namen Metatron führt (s. Hystb. Christol. III, 2, 8.78 ff.); die alte Kirche hielt ihn für den Sohn Gottes, den Logos, die zweite Person der Gottheit, und nur einige Kchv., wie Augustin. u. Hieronym. dachten an einen geschaffenen Engel (s. Hystb. l. c. S. 60 f.). Diese Ansicht wurde von vielen römischen Theologen, von den Socinianern, Arminianern u. a. angenommen, und ist in neuester Zeit insbesondere von Hofmann (Weiss. u. Erf. I, S. 127 ff. u. Schriftbew. I, S. 174 ff. u. 378 ff. der 2. A.) vertheidigt worden, dem Del. (Comm. z. Genes.), Kurtz (Gesch. d. A.B. I, S. 144 ff. d. 2. A.) u. Andere folgen. Dagegen ist die altkirchliche Anschauung in sehr eingehender und gründlicher Weise von Hystb. Christol. I, S. 124 ff. u. III, 2 8.81 ff. der 2. A. vertheidigt worden.



aus folgenden Momenten: 1. Der Engel Gottes identifizirt sich selbst mit Jehova und Elohim, indem er sich göttliche Attribute beilegt und göttliche Werke thut. So spricht er zu Abraham 22,12: "nun weiss ich, dass du gottesfürchtig und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast" (d. h. ihn Gott als Brandopfer hast opfern wollen), und zur Hagar 16, 10: ,,ich will deinen Samen sehr mehren, dass er vor Menge nicht gezählt werden soll," und 21, 18: ,,ich will ihn zum grossen Volke machen," ganz so wie Elohim 17,20 in Bezug auf Ismael, und Jehova 13,16.15,4 f. in Betreff Isaaks zu Abraham geredet hat. Endlich zu Mose spricht der Engel Jehova's Ex. 3,6 ff.: "ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich habe gesehen das Elend meines Volks in Aegypten und ihr Geschrei gehört und bin herabgekommen, es aus der Hand Aegyptens zu erlösen." Vgl. noch Richt. 2, 1. Dazu thut er Wunder, indem er die von Gideon ihm vorgesetzte מְלָחָתוֹ und das von Manoah ihm gebrachte Opfer (לֹּבֶּלֶם) durch Feuer wunderbar verzehren liess, und in der Opferflamme dieses Brandopfers gen Himmel auffuhr (Richt. 6, 21. 13, 19 f.). 2. Der Engel Gottes wird von denen, welchen er erschien, als Gott erkannt, indem sie theils ihn als אֵלְנָי d.i. Gott der Herr anreden (Richt. 6, 15) und bekennen Gott gesehen zu haben und sich fürchten sterben zu müssen (16, 13 Ex. 3, 6. Richt. 6, 22 f. 13, 22), theils ihm göttliche Ehre erweisen, namentlich Opfer bringen, die er annimmt, und ihn anbeten (Richt. 6, 20. 13, 19 f. vergl. 2, 5). Diesen Thatsachen hat man die Beweiskraft entziehen wollen durch die Bemerkung, dass der Gesandte ganz die Person des Sendenden vertrete und hiefür nicht nur Belege aus der griechischen Litteratur beigebracht, sondern auch aus dem A.T. angeführt, dass die Rede der Propheten oft unbemerkt zur Rede Jehova's werde, dessen Organ sie sind. Allein wenn sich aus diesen Parallelen allenfalls die Rede 22, 16, in welcher zu dem Schwure des Engels Jehova's bei sich אָם רְחֹנָה hinzugesetzt ist, und auch das Reden und Handeln des Engels Gottes in einigen andern Fällen erklären liesse, so konnte doch ein von Gott gesandter geschaffener Engel nimmermehr sagen: ich bin der Gott Abrahams, Is. und Jak., noch auch durch Annahme von Opfern und Anbetung die Gott allein zustehende Ehre sich erweisen lassen. Wie unvereinbar diese letztere Thatsache mit der Ansicht ist, dass der Engel Jehova's ein geschaffener Engel sei, das zeigt in schlagender Weise die Stelle Apok. 22, 6, die man für der alttestl. Weise des Maleach Jehova ganz entsprechend hält. Denn der Engel Gottes, welcher dem heiligen Seher das himmlische Jerusalem zeigt und von dem man meint, dass er spreche: "siehe ich komme bald" (v. 7) und: ich bin das A und das O"(v. 13), weist die Anbetung, welche ihm Johannes erzeigen will, aufs entschiedenste zurück mit den Worten: "siehe ich bin dein Mitknecht — Gott sollst du anbeten." Dazu kommt\_3. dass der Engel Jehova's auch von den heil. Schriftstellern mit Jehova identifizirt wird, indem sie den erschienenen Maleach ohne Weiteres Jehova nennen, vgl. Ex. 3 v. 2 mit v. 4. Richt. 6 v. 12 mit v. 14 und 16, und besonders Ex. 14, 19 wo der Maleach Jehova vor dem Heere Israels herzieht, wie nach 13,21 Jehova vor den Israeliten. — Dagegen hat man noch eingewandt, dass ἄγγελος Κυρίου im N.T. anerkanntermasseu die griech. Uebersetzung von מלשך יחוד, überall ein geschaffener Engel sei, und schon deshalb nicht der unerschaffene Logos oder Sohn Gottes sein könne, weil dieser doch unmöglich selber seine Geburt den Hirten zu Bethlehem habe verkündigen können. Aber man hat hiebei den wichtigen Unterschied ausser Acht gelassen, dass ayyelog Kuolov nach griech. Sprachgebrauch einen (irgendeinen) Engel des Herrn, מַלְאַהָּ יָהֹנָה hingegen nach den Gesetzen der hebr. Sprache (vgl. En. §. 290 b) den Engel des H. bedeutet, und dass im N.T. allenthalben die Erscheinungen des Engels durch ἄγγεlos Kuçiou ohne Artikel berichtet werden, und der bestimmte Artikel ὁ ἄγγελος K. nur in der weiteren Erzählung von dem erschienenen Engel gebraucht wird, im A. T. hingegen überall "der Engel Jehova's" erscheint, und wo von der Erscheinung eines geschaffenen Engels die Rede ist, dieser zuerst nur als בֵּלְאָּךְ eingeführt wird, vgl. 1 Kön. 19 v. 5 mit v. 7. 1 Jedoch folgt aus dieser Bedeutung von מלאה יחוד für sich allein noch keineswegs, dass der (bestimmte) Engel Jehova's gleiches Wesens mit Gott sei oder allenthalben die gleiche Bedeutung habe, wird doch Mal. 2, 7 der Priester מלאה יהוה d.i. der Bote des Herrn genannt. Wer unter dem (bestimmten) Boten oder Engel Jehova's im einzelnen Falle zu verstehen, das muss aus dem Zusammenhange der Stelle bestimmt werden, und wo der Context keine Entscheidung an die Hand gibt, unentschieden bleiben. Darum lässt sich auch aus Stellen, wie Ps. 34, 8. 35, 5. 6 und ähnl., wo der Engel Jehova's nicht näher charakterisirt ist, oder Num. 20, 16, wo mit Absicht der allgemeine Name Engel gebraucht, oder im N. T. Act. 7, 30. Gal. 3, 19 und Hebr. 2, 2, wo die Rede allgemein und unbestimmt gehalten ist, nicht gegen die Gottgleichheit des Maleach Jehova, der bei seinen Erscheinungen sich als mit Gott eines Wesens kundgab, argumentiren, wenn man nicht den ganz verkehrten Grundsatz, die klaren und deutlich bestimmten Schriftaussagen nach den minder klaren und unbestimmten zu erklären, zur Norm der Schriftauslegung machen will.

Versuchen wir nun das Verhältniss der Erscheinung des שלאה יהוה) zur Erscheinung Jehova's oder Elohims zu ermitteln und Wesen und Begriff des שלאה genauer festzustellen, so können wir hiezu nicht mit den neueren Gegnern der altkirchlichen Anschauung die Gottesoffenbarung Gen. 18 und 19 und die Erwähnung des grossen Fürsten Michael Dan. 10, 13. 21. 12, 1 verwenden, weil weder jene Erscheinung Jehova's im bibl. Texte als Erscheinung des שלאה יחוד bezeichnet, noch der Erzengel Michael so genannt ist. Wir können uns allein an die Stellen halten, in welchen wirklich vom

<sup>1)</sup> Das Gewicht dieses von C. F. A. Kahnis de Angelo Domini diatribe. Lps. 1858 (Progr.) im Einzelnen nachgewiesenen Unterschiedes lässt sich auch nicht durch die Einwendung beseitigen, dass die neutestl. Schriftsteller dem Sprachgebrauche der LXX, welche ατη αγγελος κυρίου übersetzt haben, folgen. Denn weder im N. T. noch in der alex. Version des A. hat άγγελος κυρίου die Bedeutung eines nomen propr., sondern rein appellative Bedeutung, wie schon daraus erhellt, dass in allen Fällen, wo von dem erschienenen Engel weiter die Rede ist, derselbe ὁ άγγελος mit oder ohne κυρίου genannt wird. Aus der Uebersetzung der LXX folgt nur, dass diese Dollmetscher unter ατη από είναι geschaffenen Engel sich gedacht haben, womit aber durchaus nicht bewiesen ist, dass dieses Verständniss das richtige sei.

uns zunächst über die Gestalt, in welcher der Engel Jehova's erscheint, Klarheit zu verschaffen, so enthält Gen. 16, wo er zum ersten Male erwähnt wird, keine bestimmte Aussage über seine Gestalt, macht aber im Ganzen den Eindruck, dass er in menschlicher oder menschenähnlicher Gestalt der Hagar am Wasserbrunnen erschienen sei und mit ihr geredet habe, da sie erst aus seiner Rede nach seinem Verschwinden erkennt, dass Jehova mit ihr geredet. In derselben Gestalt kam er zu Gideon und setzte sich unter die Terebinthe zu Ophia mit einem Stecken in der Hand (Richt. 6, 11 und 21), und zum Weibe Manoahs, denn sie hielt ihn für einen Mann Gottes d. i. einen Propheten, dessen Ansehen war wie das Ansehen des Engels Jehova's (Richt. 13, 6), endlich zu Manoah selber, der ihn auch nicht sogleich sondern erst später aus dem Wunder, das er vor seinen Augen that, und aus seinem wunderbaren Aufsteigen in der Flamme des Altars für den Engel Jehova's erkannte (v. 9-20). In andern Fällen offenbarte er sich blos durch Rufen und Reden vom Himmel herab, ohne dass die, welche seine Stimme vernahmen, eine Gestalt erblickten; so Hagar Gen. 21, 17 ff. und Abraham 22, 11 ff. Dagegen erschien er Mosen Ex. 3, 2 in einer Feuerstamme, aus dem brennenden Dornbusche heraus zu ihm redend, und dem Volke Israel in der Wolken- und Feuersäule Ex. 14, 19 vgl. mit 13, 21 f., ohne dass in diesem oder jenem Falle eine Engelgestalt sichtbar wurde. Dem Bileam trat er in Menschen- oder Engelgestalt, mit einem gezückten Schwerte in seiner Hand, in den Weg (Num. 22, 22 f.); David sah ihn bei der Tenne Aravna's zwischen Himmel und Erde stehen, das Schwert gezückt in seiner Hand und über Jerusalem ausgereckt (1 Chr. 21, 16); endlich dem Propheten Zacharja erschien er in der Vision als Reiter auf rothem Rosse (Zach. 1, 9 ff.). — Aus diesen wechselnden Formen seiner Erscheinung erhellt klar, dass die Meinung, der Engel des Herrn sei ein wirklicher Engel, eine Gotteserscheinung "nicht in Engelmaske, sondern in wirklicher Engelerscheinung" (Del.), nicht mit allen Schriftaussagen im Einklange steht. Die in die Sinne fallende Erscheinungsform des Engels Jehova's gestaltete sich verschieden nach dem Zwecke seiner Erscheinung, und an eine wirkliche Engelerscheinung oder an die Erscheinung eines geschaffenen Engels ist schon darum nicht zu denken, weil von Gen. 21,17 und 22,11 abgesehen, wenigstens in zwei Fällen nicht ein wirklicher Engel, sondern eine Feuerstamme und eine lichte Wolke das irdische Substrat der Gottesoffenbarung in dem Engel Jehova's bildete (Ex. 3, 2, 14, 19), es sei denn, dass man ohne sicheren Schriftgrund Naturerscheinungen für Engel erklären wollte. 1 Diese irdi-

<sup>1)</sup> Die einzige Schriftstelle, die man hiefür anführen könnte, Ps. 104, 4, beweist nicht, dass Gott Naturdinge, Winde, flammendes Feuer zu Erscheinungsformen himmlischer Geister mache oder gar aus ihnen Geister schaffe. Selbst wenn man diese St. mit Del. z. d. Ps. übersetzen wollte: "Machend seine Boten aus Winden, seine Diener ans flammendem Feuer", so handelt sie, wie auch Del. selbst bemerkt, nicht von der Schöpfung der Engel, läst sich aber auch nicht so deuten, dass Gott Wind und Feuer seinen Engeln zu Stoffen ihrer Erscheinung und gleichsam Selbstverleiblichung gibt. Denn nicht in 2 Stoffen ihrer Erscheinung und gleichsam Selbstverleiblichung gibt. Denn nicht in desem Sinne nirgends vor, auch nicht in 2 Chr. 4, 18—22. Denn von den in dieser St. summarisch aufgezählten Tempelgeräthen, von welchen gesagt.

schen Substrate der Offenbarung des סלאך יחודים gereichen entschieden der Ansicht zur Bestätigung, dass der Engel Jehova's nur eine eigenthümliche Erscheinungsweise Jehova's bildet, deren Unterschied von den als Erscheinungen Jehova's bezeichneten Gottesoffénbarungen nur darin besteht, dass in dem Maleach Jehova sich Gott oder Jehova auf eine für die menschlichen Sinne leichter erkennbare und den Zweck der jedesmaligen Gottesmanifestation in symbolisch bedeutsamer Hülle veranschaulichende Weise kundgegeben hat. Bei den Erscheinungen Jehova's, sofern dieselben nicht durch Vision oder Traum vermittelt sind, wird nirgends von einer dem leiblichen Menschenauge sichtbaren Gestalt Gottes berichtet, ausser in dem einen Falle Gen. 18, wo Jehova mit zwei Engeln in Gestalt dreier Männer zu Abraham kam und sich von ihm gastlich aufnehmen liess; eine Erscheinungsform, welche den Erscheinungen des Engels Jehova's ganz gleicht, aber vom Erzähler nicht so bezeichnet ist, weil in diesem Falle nicht Jehova allein, sondern in Begleitung zweier Engel erschien, damit man nicht den כלאה יחוח für einen geschaffenen Engel halte.

Wenn nun auch dem Gesagten zufolge zwischen der Erscheinung Jehova's und der des Engels Jehova's nur ein formaler, kein wesentlicher Unterschied besteht, so deutet dennoch die Unterscheidung zwischen auf einen Unterschied im göttlichen Wesen hin, von dem im A. T. sich mehrfache Spuren finden. Ein solcher Unterschied liegt schon in dem Namen angedeutet. מָלָאַהְ יְחוֹנָה von לָאַהְ wirken, woher מָלָאַבָּר das Werk, opus, und פלאה eig. der durch welchen gewirkt, ein Werk ausgefibrt wird, im Sprachgebrauche aber auf den Begriff des Gesandten beschränkt, bed. den durch welchen Gott wirkt und erscheint. Den Schriftaussagen, welche den מלאה רחוה als eins mit Jehova darstellen, stehen daher andere zur Seite, in welchen der Maleach sich von Jehova unterscheidet, z.B. wenn er den Schwur bei sich durch אָבֶּם יָתוֹנָים als eineu Schwur Jehova's bekräftigt Gen. 22, 16, oder Gideon mit den Worten begrüsst: "Jehova mit dir, du tapferer Held" Richt. 6, 12, oder zu Manoah spricht: "wenn du mich auch drängtest, würde ich nicht von deiner Speise essen, willst du aber Jehova ein Brandopfer machen, so magst du es darbringen" (13, 16), oder wenn er Zach. 1, 12 betet: "Jehova Zebaoth, wie lange wirst du dich nicht über Jerusalem erbarmen", vgl. noch Gen. 19,24 vo Jehova von Jehova unterschieden ist. Wie in diesen Stellen der Engel Jehova's sich persönlich von Jehova unterscheidet, so wird in anderen zwischen einer sich offenbarenden, den Menschen sichtbaren, und einer verborgenen, für Menschen unsichtbaren Seite des göttlichen Wesens d.h. zwischen dem sich offenbarenden und dem verborgenen Gotte unterschieden. So wenn Jehova nicht nur von dem Engel, welchen er in der Wolken-

ist, Salomo habe sie aus Gold gemacht, war der grössere Theil aus reinem Golde gefertigt, und wenn einige nur mit Gold überzogen waren, so konnte der Chronist diese leicht mit unter den gleichen Ausdruck zusammenfassen, da er früher schon, z. B. von den Tempelthüren 3,7 genauer über ihre Anfertigung berichtet hatte. Uebrigens halten wir weder jene Uebersetzung des fraglichen Psalmverses für dem Contexte entsprechend, noch die Bemerkung, dass ritts mit dopp. Accus. in der Bed. zu etwas machen nicht sprachgemäss sei, für richtig. Vgl. dagg. Gen. 6, 14. Ps. 100, 3.

und Feuersäule vor Israel hersendet, sagt: "mein Name ist in ihm" d.h. er offenbart mein Wesen Ex. 23, 21, sondern denselben auch , mein Angesicht" nennt 33, 14, und auf Moses Bitte, ihn seine בבוֹד sehen zu lassen, antwortet: "du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn nicht wird mich der Mensch sehen und leben," und dann seine Herrlichkeit in solcher Weise an Mose vorübergehen lässt, dass M. nur אַרוֹרָין aber nicht sieht (33, 18-23). Auf Grund dieser Aussprüche wird in Jes. 63, 9 derjenige, in welchem Jehova seinem Volke sich als Heiland erwies, בַּלַשֵּׁךְ מָנִיי ,der Engel seines Angesichts" genannt und demselben die gesammte Führung und Bewahrung Israels zugeschrieben. Hiemit übereinstimmend verkündigt Maleachi, der letzte Prophet des A.T., dem auf die Offenbarung Jehova's d.i. die Erscheinung des von den früheren Propheten geweissagten Messias harrenden Volke, dass der Herr (נְאַרוֹן d.i. Gott), der Engel des Bundes (מלאה חברית) zu seinem Tempel kommen werde 3, 1. Dieser "Bundesengel" oder "Angesichtsengel" ist in Christo erschienen. Der Engel Jehova's ist demnach kein anderer als der Logos, der nicht nur  $\pi \rho \delta \varsigma \tau \delta \nu$ θεόν sondern auch θεός war und in Jesu Christo Fleisch geworden είς τά ίδια gekommen ist (Joh. 1, 1. 2. 11); der eingeborne Sohn Gottes, der vom Vater in die Welt gesandt ward und der obgleich mit dem Vater Eins doch zum Vater betet (Joh. 17) und sogar ὁ ἀπόστολος genannt wird Hebr. 3, 1, woraus zur Genüge erhellt, wie weder die Benennung: Engel oder Bote Jehova's, noch das Beten des Maleach Jehova zu Jehova Zebaoth begründete Instanzen gegen seine Wesenseinheit mit Jehova bilden. Was im N.T. durch die Menschwerdung des Sohnes Gottes zu voller Klarheit sich entfaltet, das ist im A. nach weiser göttlicher Pädagogie noch sehr verhüllt. Der Unterschied zwischen Jehova und dem Maleach Jehova tritt meist hinter der Einheit beider zurück, und meistentheils wird Jehova genannt als der, welcher Israel zu seinem Volke und Königreiche erwählt hat und in der Zukunft sich in voller Herrlichkeit seinem Volke offenbaren will, so dass im N. Test. fast alle Manifestationen Jehova's im A. Bunde auf Christum bezogen und als durch ihn erfüllt betrachtet werden. 1

# Cap. XII. Abrams Berufung und Einwanderung in Canaan. Sein Zug nach Aegypten.

Die Lebensgeschichte Abrahams von seiner Berufung bis zu seinem Tode verläuft in vier Stadien, deren Anfänge durch göttliche Offenbarungen von epochemachender Bedeutung bezeichnet sind. Das erste Stadium c. 12—14 beginnt mit, seiner Berufung und Einwanderung in Canaan; das

<sup>1)</sup> Diese Betrachtungsweise ist nicht blosse Schriftanwendung, sondern die richtige Auslegung der dunklen Andeutungen des A. T. im Lichte der Erfüllung des N. T. Denn nicht der Maleach Jehova allein ist Offenbarer Gottes, sondern auch Jehova selbst ist Offenbarungsgott und Heiland. Wie in der Geschichte des A. T. neben der Offenbarung des Maleach Jehova die Offenbarung Jehova's hergeht, so in der Weissagung die Verkündigung des Messias, des Sprosses Davids und Knechtes Jehova's neben der Verkündigung von dem Erscheinen Jehova's zur Verherrlichung seines Volkes und Vollendung seines Reiches. Vergl. Thomasius Christi Person und Werk I S. 76 f. der 2. Aufl.

zweite c. 15—16 mit der Verheissung eines Leibeserben und der Bundschliessung; das dritte c. 17—21 mit der Bundesaufrichtung durch Namenänderung und Einsetzung des Bundeszeichens der Beschneidung; das vierte c. 22—25, 11 mit der Versuchung Abrahams zur Bewährung und Vollendung seines Glaubenslebens. Alle göttlichen Offenbarungen an ihn gehen von Jehova aus; und der Jehovaname beherrscht die ganze Lebensführung des Vaters der Gläubigen, so dass Elohim nur da zu finden, wo Jehova seiner Bedeutung nach entweder ganz unanwendbar war, oder doch minder passend erschien. 1

V. 1—3. Die Berufung. Das Wort Jehova's, durch welches Abram berufen wird, enthält ein Gebot und eine Verheissung. Abr. soll Alles verlassen — Vaterland, Verwandtschaft (מוֹלֶבֶיה s. 43,7) und Vaterhaus — und dem Herrn in das Land, das er ihm zeigen wird, folgen. Er soll also unbedingt sich der Führung Gottes anvertrauen, ihm folgen, wohin er ihn führen wird. Da jedoch nach v.5 Abram in Folge dieser göttlichen Aufforderung auszieht um nach Canaan zu gehen, so müssen wir annehmen, dass ihm Gott wenn nicht das Land selbst so doch die Richtung seines Wegs gleich anfangs bestimmter bezeichnet hat. Dass aber Canaan das Ziel seiner Wanderung sein sollte, das wurde ihm ohne Zweifel erst durch die nach seinem Einzuge in dasselbe empfangene Offenbarung (v. 7) zur vollen Gewissheit. — Für dieses Opfer der Entsagung und Verleugnung aller natürlichen Bande ertheilt ihm der Herr die überschwenglich grosse Verheissung: "ich will dich zu einem grossen Volke machen, und dich segnen und deinen Namen gross machen, und sei ein Segen." Die vier Glieder dieser Verheissung sind nicht mit Th. Schott, exeg. Beitr. z. Genes. in d. Ztschr. f. d. luth. Theol. 1859 S. 234 in zwei einander gegenüberstehende Parallelglieder zusammenzuziehen, wornach der Atnach an falscher Stelle stehen würde, sondern als steigender Klimax zu fassen, vier Momente des Abram zugesagten Heils ausdrückend, von welchen das letzte in v. 3 weiter entfaltet wird. Durch die Setzung des Atnach unter קשָש wird das vierte Glied als ein neues zu den drei vorhergenannten hinzukommendes selbständiges Moment markirt. Diese Momente sind 1. Vermehrung zu einem zahlreichen Volke, 2. Segen d. i. leibliches und geistiges Gedeihen, 3. Verherrlichung seines Namens d.i. Erhebung Abrams zu Ehre und Herrlichkeit, 4. Bestimmung zum Träger und Spender des Segens. Abram soll nicht blos Segen empfangen, er soll selbst ein Segen sein, nicht nur von Gott gesegnet, sondern auch ein Segen und Segensvermittler für Andere werden. Der Segen soll — dies ergibt sich unzweideutig aus der näheren Bestimmung des דֵרֶה בְּרֶבֶּה in v. 3 — fortan mit Abram gleichsam verwachsen sein, so dass a) Segen und Fluch der Menschen von ihrer Stellung zu ihm abhängen wird, und b) in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet

יום אוש Die Hypothese, dass die Erzählung aus elohimischen und jehovischen Urkunden susammengesetzt sei, lässt sich nur unter Verkennung der unterschiedlichen Bedeutung dieser beiden Gottesnamen mittelst willkührlicher Beseitigung des יהוח in 17, 1 auf Grund irrthümlicher Bestimmung des Verhältnisses, in welchem אל ביהו ביהוח steht, festhalten. Vgl. m. Abhdl. über die Gottesnamen im Pent. in der Ztschr. f. d. luth. Theol. 1851 S. 242 ff. u. in Hävern. Einl. in d. A. T. I, 2 S. 85 ff. der 2. Aufl.

werden. אָלַל eig. als leicht, gering behandeln, schmähen, bed. das "blaspheme Fluchen des Menschen," מבל das "richterliche Fluchen Gottes." Bedeutsam erscheint noch, "dass von Segnenden in der Mehrzahl und von Fluchenden nur in der Einzahl die Rede ist; die Gnade erwartet, dass der Segnenden viele sein werden und nur hie und da ein Einzelner nicht Segen um Segen, sondern Fluch um Fluch eintauschen wird" (Del.). In v. 3 b wird Abram der Eine zum Segen für Alle gesetzt. Bei den नम् ist die Grundbedeutung des in nicht zu verwischen, aber auch die instrumentale Bed. durch nicht auszuschliessen. Abr. soll nicht blos Vermittler sondern Quell des Segens für Alle werden. Die Bezeichnung Aller durch בל משִׁמָּחֹת הָאָרֶבָּה weist in rooms auf die Theilung der einen Menschheitsfamilie in eine Vielheit von Geschlechtern (s. 10, 5. 20. 31) und in מדכת auf den 3, 17 über das Erdreich ausgesprochenen Fluch zurück. Der Segen Abrams wird die getheilten Geschlechter wieder zur Einheit verbinden und den um der Sünde willen über die Erde verhängten Fluch für die ganze Menschheit in Segen umwandeln. Dieses Schlusswort der Verheissung umspannt alle Völker und Zeiten und stellt, wie Baumy. treffend bemerkt, die ganze Fülle des göttlichen Rathes zum Heile der Menschen in die Berufung Abrams hinein. Daher sind auch alle ferneren Verheissungen an die Patriarchen nicht nur sondern auch an Israel nur weitere Entfaltungen und genauere Bestimmungen des in dieser ersten Verheissung dem ganzen Menschengeschlechte in Aussicht gestellten Heiles. Selbst die Zusage, welche Abram nach seinem Einzuge in Canaan v. 6 erhält, ist implicite schon mit in dieser ersten Verheissung enthalten, indem ja ein grosses Volk nicht ohne ein ihm gehörendes Land zu denken. Diese Verheissung wird Abram mehrmals erneuert, zuerst nach seiner Trennung von Lot 13, 14-16, wo jedoch das Moment des Segens als für den Zusammenhang jener Stelle nicht von Wichtigkeit übergangen ist und nur die beiden Momente der zahllosen Mehrung seines Samens und des Besitzes des Landes Canaan und zwar "auf ewig" ihm und seinem Samen zugesagt wird; sodann in 18,18 mehr gelegentlich zur Motivirung des Vertrauens, mit welchem Jehova ihm das Geheimniss seiner Weltregierung eröffnet, endlich in den beiden grössten Wendepunkten seiner Lebensführung, wo ihm die ganze Verheissung in feierlichster Weise bestätigt wird, nämlich c. 17 beim Beginne der Aufrichtung des mit ihm geschlossenen Bundes, wo das "Machen zu einem grossen Volke" zum "Machen zu Völkern und Hervorgehen von Königen aus ihm" gesteigert und das "Segen-sein" als Aufrichtung eines Bundes, indem Jehova ihm und seiner Nachkommenschaft Gott sein wolle, näher bestimmt wird (v. 3 ff.); sodann in c. 22 nach Bewährung seines Glaubensgehorsams bis zur Hingabe seines einzigen Sohnes, wo ihm die zahllose Mehrung seines Samens und der von ihm auf alle Völker übergehende Segen durch einen Eidschwur verbürgt wird. Dieselbe Verheissung wird hernach Isaak, und zwar mit Erinnerung an diesen Eid c. 26, 3.4, und Jakob auf seiner Flucht aus Canaan vor Esau 28,13 f. und nach seiner Rückkehr dorthin 35,11 f. erneuert. Bei diesen Erneuerungen wird nur 28,14 das letzte Glied unserer Verheissung: "alle Geschlechter der Adama," jedoch mit dem Zusatze: "und in deinem Samen" wörtlich wiederholt, in den übrigen

7.

Stellen sind statt dessen בל לובי האבץ genannt, wobei der Familienzusammenhang ausser Acht gelassen, nur der ökumenische Charakter des Segens hervorgehoben ist. Ausserdem ist statt des niph. צַּבְרֶכּי zweimal (22, 18 und 26, 4) das hitp. יְּחָבְּרֶכוּ gebraucht. Dieser Wechsel der Conjug. beweist aber durchaus nicht, dass das niph. in dem ihm ursprünglich eigenen reflexiven Sinne gefasst sein wolle. Das hitp. hat allerdings die Bed.: sich Segen wünschen Deut. 29, 18, mit 3 der Person, von welcher man Segen wünscht (Jes. 65, 16. Jer. 4, 2) oder deren Segen man wünscht Gen. 48, 20. Aber das niph. יְבְרֶהְ hat, wie v. Hofm. Schriftb. II, 1 S. 103 mit Hgtsb. anerkennt, nur die passive Bed. gesegnet werden. Und unsere Verheissung lautet nicht blos dahin, dass alle Geschlechter der Erde sich den Segen, den Abram besitzt, wünschen werden, sondern dass sie diesen Segen wirklich in Abr. und seinem Samen erhalten werden. Durch die Erklärung: sich Segen wünschen, wird der Verheissung die Spitze abgebrochen; nicht nur ihr Zusammenhang mit der Weissagung Noahs von Japhets Wohnen in den Hütten Sems 9,27 verkannt und die Correspondenz des Segens über alle Geschlechter der Erde mit dem Fluche, der nach dem Sündenfalle über die Erde erging, aufgehoben, sondern auch die wirkliche Theilnahme aller Völker der Erde an diesem Segen zweifelhaft gemacht und der Beziehung, welche die Apostel Petrus Act. 3, 25 und Paulus Gal. 3, 8 und 14 dieser Verheissung auf alle Völker geben, der feste Schriftgrund entzogen. Doch dürfen wir um desswillen nicht auch dem hitp in 22,18 und 26, 4 die passive Bedeutung beilegen, sondern in jenen Stellen ist nur die subjective Stellung der Völker zu dem Segen Abrahams hervorgehoben, dass nämlich die Völker sich den Segen, der ihnen in Abraham und seinem Samen werden soll, auch selber wünschen werden.

V. 4-9. Die Einwanderung in Canaan. Dem Rufe des Herrn willig folgend zog Abram aus, "wie Jehova zu ihm geredet hatte," und war damals 75 J. alt. Sein Lebensalter wird angegeben, weil mit seinem Auszuge eine neue Periode für die Geschichte der Menschheit beginnt. Nach dieser kurzen Angabe wird v.5 umständlicher berichtet, wie Abram mit seinem Weibe, mit Lot und mit ihrer ganzen Habe an Vieh und Gesinde von Haran aufgebrochen und nach Canaan gezogen ist, während Therah in Haran blieb, vgl. zu 11,31. אַשֶּׁר נְשׁׁי sind nicht die Seelen, die sie gezeugt, sondern die Personen der Sklaven und Sklavinnen, die Abram und Lot erworben hatten. V.6. In Canaan angelangt durchzog Abr. das Land bis zur Stätte von Sichem. בְּיִם שׁבֶּים ist der Ort, wo später die Stadt Sichem entstand (s. zu 33, 18), das jetzige Nâblus zwischen dem Ebal und Garizim mitten im Lande, s. v. Raumer Pal. S. 161. "Bis zur Terebinthe (oder nach Deut. 11, 30 den Terebinthen) More's." אַלּוֹן und אַלּוֹן (14,6) und אֵילָם bed. die Terebinthe, dagegen שׁילָם und שׁילָם die Eiche, obgleich in manchen Hdschr. und Ausg. Jos. 19, 33 und Richt. 4, 11 אַלון und אַלון und אַלון mit einander wechseln, sei es dass die Vocalisation in einer dieser Stellen ungenau ist, oder dass die Benennung selbst schwankte, da die immer grünen Eichen und Terebinthen in der Farbe ihres Laubes und ihrer rissigen dunkelgrauen Rinde einander ähnlich erscheinen. - Die Bemerkung: "damals waren die Cananiter im Lande," führt nicht in die nachmesaische



Zeit, wo die Cananiter ausgerottet waren. Denn sie sagt nicht, dass die Can. damals noch im Lande waren, sondern ist nur gemacht mit Rücksicht auf die folgende Verheissung, dass Gott dieses Land dem Samen Abrams geben will (v. 7), und sagt nur aus, dass das Land, in welches Abr. gekommen, nicht unbewohnt und herrenlos war, folglich Abr. dasselbe nicht ohne Weiteres als sein Eigenthum betrachten und in Besitz nehmen, sondern in demselben nur als in einem fremden Lande im Glauben (ninter Hebr. 11, 9) pilgern konnte. — V. 7. Hier in Sichem erschien ihm Jehova und sagte ihm den Besitz des Landes Canaan für seine Nachkommen zu. Die Zusage geschah mittelst einer Erscheinung Jehova's, zum Zeichen, dass dieses Land fortan die Stätte der Offenbarung Jehova's sein solle. Dies erkannte Abram, und baute daselbst einen Altar Jehova, der ihm erschienen war," um den durch die Gotteserscheinung geheiligten Boden zu einer Stätte der Verehrung des ihm erschienenen Gottes zu machen. V.8. Das Nämliche that er hernach im Gebirge, wohin er wol um der nöthigen Weide für seine Heerden willen zog, nachdem er dort sein Zelt aufgeschlagen "Bethel westwärts und Ai ostwärts" d.h. an einer Stelle zwischen Ai im Osten und Bethel im Westen. Der Name Bethel steht hier proleptisch; damals hiess diese Ortschaft noch Lus (28,19), gegenwärtig Beitin s. Robinson Pal. II S. 339 ff. In einer Entfernung von etwa 2 St. davon nach Osten lag Ai (קַּבֶּר), von dem noch Ruinen unter dem Namen Medinet Gai sich erhalten haben, s. Ritter Erdk. 16 S. 526 ff. Ueber קרא בְּשֶׁם דּרי s. zu 4, 26. Von da zog Abr. allmälig weiter nach dem پيت zu d.i. dem südlichen Distrikte Canaans gegen die arabische Wüste hin, s. 20, 1.

V. 10—20. Abram in Aegypten. Kaum hatte Abr. das seinem Samen zum Besitze verheissene Land durchzogen, so nöthigte ihn eine Hungersnoth dasselbe zu verlassen und in dem kornreichen Aegypten Zuflucht zu suchen, wie noch jetzt die in der Nähe Aegyptens hausenden Beduinen in ähnlichen Fällen zu thun pflegen. Während die Hungersnoth in Canaan Abram lehren sollte, dass Nahrung und Kleidung auch in dem verheissenen Lande vom Herrn und seinem Segen komme, sollte er in Aegypten erfahren, dass im Conflicte mit dem Inhaber und Träger der Weltmacht die eigene irdische Klugheit zu Schanden wird und Hülfe und Rettung allein bei dem Herrn zu finden ist, der auch die mächtigsten Könige schlagen kann, dass sie seine Auserwählten nicht antasten, ihnen kein Leid zufügen dürfen Ps. 105, 14 f. — In Aegypten wegen der Schönheit seines Weibes Sarai für sein Leben fürchtend, machte Abram, so wie er sich diesem Lande näherte, mit ihr ab, dass sie sich für seine Schwester ausgeben sollte. da sie ja zugleich seine Halbschwester war s. zu 11,29. Diese Verabredung hatte er übrigens nach 20,13 schon bei seiner Wanderung nach Canaan für mögliche Fälle mit ihr getroffen. Dass er zu solcher Besorgniss Grund hatte, das zeigt das Betragen der Sodomiter c. 19, und auch in Bezug auf Aegypten war seine Besorgniss nicht ganz ohne Grund. Aber seine Fürsorge kam nicht aus dem Glauben. Der Gefahr, um seines Weibes willen, falls man es ihm nehmen wolle, getödtet zu werden, konnte er durch die verabredete Maassregel vielleicht zu entgehen hoffen; aber wie er dabei Besitz und Ehre seines Weibes retten wollte, das vermögen wir nicht einzusehen, obschon wir annehmen müssen, dass er geglaubt hat, sie als seine Schwester eher schützer und bewahren zu können, als wenn sie als sein Weib erkannt würde. Aber was er befürchtet hatte und abwenden wollte, das traf ein. V.15 ff. Die Fürsten Pharao's finden die Sarai sehr schön, preisen dem Könige ihre Schönheit und sie wird in das Haus Pharao's genommen. Da Sarai, wie aus 17,17 vgl. mit 12,4 erhellt, damals 65 J. alt war, so hat man ihre Schönheit in solchem Alter befremdlich gefunden. Allein da sie 127 J. alt wurde (23, 1), so stand sie damals noch in der Mitte ihres Lebens; und da ausserdem ihre Lebenskraft und Frische nicht durch Geburten geschwächt worden war, so konnte sie den Aegyptern, deren Weiber nach alten und neuen Berichten in der Regel hässlich sind und früh verblühen, noch sehr schön erscheinen. Pharao (שַּרָעָּׁד das agypt. ouro König mit dem Artikel Pi) ist die hebraisirte Benennung aller ägypt. Könige im A. T., neben der nur selten die Eigennamen genannt werden, wie Necho 2 Kg. 23, 29 oder Hofra Jer. 44, 30. Um Sarai willen that Pharao Abram wohl und beschenkte ihn mit Vieh und Sklaven — Gütern, die den Reichthum der Nomaden ausmachen. Diese Geschenke konnte Abr. nicht zurückweisen, obgleich ihre Annahme seine Schuld erhöhte. Da trat Gott ins Mittel (v. 17) und schlug Pharao und sein Haus mit grossen Plagen. Welcher Art diese Plagen waren, lässt sich nicht bestimmen, jedenfalls aber solcher Art, dass einerseits durch sie Sarai vor Entweihung ihres Leibes geschützt wurde, andrerseits Pharao in ihnen eine Strafe der Gottheit erblickte wegen seines Verhältnisses zur Sarai, wobei er vielleicht auf Befragen von der Sarai selbst erfuhr, dass sie Abrams Eheweib sei. Darum gab er sie ihm zurück mit Vorwürfen über seine unwahre Aussage und hiess ihn gehen, fortziehen, indem er Männer beorderte, die ihn mit seinem Weibe und aller seiner Habe aus dem Lande geleiten sollten. בَשְׁלֵים entlassen, das Geleite geben (18, 16.31, 27) bezeichnet hier nicht nothwendig ein unfreiwilliges Wegschicken. Da nämlich Pharao in der Plage, die ihn getroffen, den Zorn der Gottheit Abrams erblickt hatte, so wagte er es nicht, mit ihm hart zu verfahren, sondern suchte vielmehr durch ein sicheres Geleite, das er ihm beim Abzuge gab, den Zorn seines Gottes zu besänstigen. Abram aber wird durch diesen Ausgang der Sache nicht gerechtfertigt, das erhellt deutlich genug daraus, dass er vor den Vorwürfen Pharao's verstummt, kein Wort zur Rechtfertigung seines Benehmens vorzubringen wagt, wie er doch in dem ähnlichen Falle 20, 11 ff. that. Die rettende Gnade Jehova's hatte ihn so gedemtthigt, dass er seine Schuld, dem ägypt. Könige über sein Verhältniss zu Sarai die Wahrheit verhehlt zu haben, schweigend eingesteht.

# Cap. XIII. Abrams Trennung von Lot.

V.1—4. Durch Gottes gnädige Bewahrung unversehrt an Weib und Habe aus Aegypten nach dem Süden Canaans zurückgekehrt, zog Abram mit Lot weiter לְּבָּיָבֶּי, nach seinen Zügen" (eig. bei den sich wiederholenden Aufbrüchen seines Lagers, wie sie das Nomadenleben mit sich brachte; von של das Zelt abbrechen, aufbrecken s. zu Ex. 12,37) in die Gegend

von Bethel und Ai, wo er anfangs gezeltet und einen Altar gebaut hatte (12,8), um dort wieder den Namen des Heggen anzurufen. Dass mit בַּיִּקְרָא v. 4 nicht der Relativsatz fortgesetzt, sonder der Hauptsatz wieder aufgenommen wird, also ויקרא v.3 correspondirt: "er zog . . . . und rief daselbst den N. des H. an," hat Del. richtig aus der Wiederholung des Subjects אַבְרָם gefolgert. — V.5—7. Da aber nicht nur Abram sehr reich eig. schwer, gewichtig) an Besitzthum (בָּבֶּר Vieh und Sklaven) war (v. 2), sondern auch Lot Kleinvieh und Rinder und Zelte (שַּקַלִּים für אַחַלִּים für אַחַלִּים nach Ges. §. 93, 6, 3) für seine Leute, also auch viele Menschen hatte, so trug sie das Land nicht beisammen zu wohnen (\* das masc. am Anfange des Satzes, wie häufig wenn das Verb. dem Subjecte voraufgeht, s. Gesen. §. 147), d. h. das Land bot nicht genug Raum zum Weiden für die zahlreichen Heerden beider dar, so dass Streit zwischen den beiderseitigen Hirten entstand; zumal damals die Cananiter und Pheresiter im Lande wohnten, wodurch der Raum schon sehr beschränkt wurde. Die Pheresiter, welche hier und 34,30. Richt. 1,4 neben den Cananitern genannt, in den übrigen geographischen Aufzählungen der Bewohner Canaans unter den einzelnen cananit. Stämmen mit aufgeführt werden (15, 20. Ex. 3, 8. 17. 23, 23. 34, 11. Deut. 7, 1. Jos. 3, 10 u.a.; nur Ex. 13, 5 fehlen sie), kommen unter den Nachkommen Canaans 10, 15-17 nicht vor, und können gleichwie die Keniter, Kenissiter, Kadmoniter und Rephaiten (15, 19-21) nicht hamitischer Abkunft gewesen sein. Der jetzt gangbaren appellat. Deutung des N. ישֵׁב אֶּרֶץ פְּרָוֹית Bewohner des flachen Landes (Ez. 38, 11) steht nicht allein die Form des Namens entgegen, denn der Bewohner des flachen Landes heisst הַּפְּרָיִי Deut. 3, 5, sondern noch viel mehr die Zusammenstellung der Pheresiter theils mit den Cananitern theils mit den übrigen Völkerschaften Canaans, die ihre Namen von ihren Stammvätern haben. Dazu kommt, dass יַּלְבָּנֶלֵי von den "civilisirten Städtebewohnern" oder den "handeltreibenden Phöniziern" zu erklären eben so willkührlich ist, als wenn man die Keniter, Kenissiter und andern in 15,19 ff. neben den Cananitern genannten Völkerschaften sammt und sonders für Kaufleute oder Städtebewohner halten wollte. Der Ursprung des N. יוֹביי liegt im Dunkeln, eben so wie der der Keniter und anderer nicht hamit. Stärhme, die sich in Canaan angesiedelt hatten. Aus der häufigen Nennung derselben neben den hamitischen Bewohnern Canaans lässt sich nur so viel schliessen, dass sie eine bedeutende Ausbreitung neben diesen erlangt hat-Vgl. noch zu 15,19—21. — V.8f. Um den Streit zwischen ihren Hirten zu heben, schlägt Abram Lot die Trennung vor, da sich zwischen ihnen als אָנְשִׁים אַחָים Männern, die sich brüderlich verwandt seien, Streit nicht zieme, und überlässt ihm die Wahl der Gegend. "Wenn du links, so ... will ich mich rechts wenden, und wenn du rechts, will ich mich links werk den." Obgleich Abram der Aeltere und der Führer des Zugs war, überliess er doch dem Jüngern und Brudersohne die Wahl aus Edelmuth in dem zuversichtlichen Glauben, dass der Herr die Entscheidung so lenken werde, dass seine Verheissung in Erfüllung gehen könne. — V. 10—13. Let wählte sich den dem Augenscheine nach besten Theil des Landes, den ganzen Gau (בְּבֶּר) des Jordan d.i. die Thalebene zu beiden Seiten des Jor-

dan vom See Genezareth an bis zum damaligen Siddimthale herab. Denn diese ganze Gegend war vor dem Untergange Sodoms und Gomorrha's wasserreich (יוְבֶּשִׁיבִי eig. getränkt, bewässert) "wie der Garten Jehova's" d.i. der von Jehova gepflanzte Paradiesesgarten, "wie Aegypten" dieses durch die Nilüberschwemmungen so reich befruchtete Land, "in der Richtung gen Zoar," אַבָּב wie 10,19. — So blieb Abram im Lande Canaan, während Lot sich in den Städten des Jordangaues niederliess und bis Sodom hin zeltete (seine Zelte aufschlug). Hiebei wird v. 13 schon in planmässiger Vorbereitung auf die folgende Geschichte c. 19 bemerkt, dass die Bewohner von Sodom sehr böse und sündig vor Jehova waren. — V. 14 — 18. Nach Lots Trennung wiederholte Jehova, und zwar da es blos heisst ohne יַּבֶּרָא durch geistige, innerliche Einsprache, Abram die Verheissung, ihm und seinem Samen das Land in seiner ganzen Ausdehnung nach Nord und Süd, Ost und West zu geben und seinen Samen unzählig wie den Staub der Erde zu machen. Hieraus ersehen wir, dass die Scheidung Lots von Abram dem göttlichen Willen entsprach, weil Lot an der göttlichen Verheissung keinen Theil hatte, obgleich Gott ihn später um Abrams willen vor dem Untergange rettet. Der Besitz des Landes wird zugesagt צֵר עוֹלָם auf ewig. Die göttliche Verheissung ist unwandelbar. Wie der Same Abrams ewig vor Gott bestehen soll, so soll auch Canaan ewiger Besitz dieses Samens sein. Dies gilt aber nicht der leiblichen Nachkommenschaft Abrams als solcher, oder seinem Samen nach dem Fleische, sondern dem rechten geistlichen Samen, der die Verheissung im Glauben erfasst und in einem feinen gläubigen Herzen bewahrt. Die Verheissung schliesst darum auch weder die Verstossung des ungläubigen Samens aus dem Lande Canaan aus, noch verbürgt sie den jetzigen Juden nach ihrer Bekehrung zu Christo die Rückkehr nach dem irdischen Palästina. Denn wie Calv. richtig sagt: quum terra in saeculum promittitur, non simpliciter notatur perpetuitas: sed quae finem accepit in Christo. Durch Christum wird die Verheissung aus ihrer zeitlichen Form zum Wesen erhoben, durch ihn wird die ganze Erde Canaan. S. zu 17,8. Damit Abr. diese erneute, deutlicher entfaltete Verheissung sich zueigne, fordert Jehova ihn auf, das Land nach seiner Länge und Breite zu durchziehen. In Folge dessen kam er bei seinem Zelten d.h. Wandern im Lande nach Hebron, wo er sich bei der Terebinthe des Amoriters Mamre (14,13) niederliess und Jehova einen Altar baute. Das ਬਾਹੁ er setzte sich, liess sich nieder oder sass, wohnte, deutet an, dass Abram diesen Ort zum Mittelpunkte für seinen ferneren Aufenthalt in Canaan machte, vgl. 14, 13. 18, 1 und c. 23. — Ueber Hebron s. zu 23, 2.

#### \*Cap.XIV. Abrams Kriegszug und Begegnung mit Melchisedek.

V.1—12. Der Krieg, welcher Abram Veranlassung gab in dem verheissenen Lande, von dem er noch keinen Fussbreit in Wirklichkeit sein eigen nennen konnte, sich als Kriegsheld zu erweisen, und nicht nur die damaligen Herren der asiatischen Weltmacht zu schlagen, sondern auch

den Königen Canaans ihr Eigenthum zurückzugeben, wird umständlich erzählt nicht sowol in weltgeschichtlichem Interesse, als vielmehr wegen seiner Bedeutsamkeit für das Reich Gottes. In weltgeschichtlicher Beziehung ist von Bedeutung, dass in der Zeitangabe v. 1 "es geschah in den Tagen Amraphels u. s. w." der König von Sinear die erste Stelle einnimmt, während doch der König von Elam Kedor-Laomer nicht nur an der Spitze des Kriegszuges stand und sich dazu mit den andern Königen verbündet hatte, sondern auch früher sich die Städte des Siddimthales unterworfen, also seine Herrschaft weithin über Vorderasien ausgebreitet hatte. Wenn dessen ungeachtet die Zeit des hier erzählten Krieges nach den Tagen des Königs von Sinear bestimmt wird, so geschieht dies wol mit Rücksicht auf die 10,10 erwähnte Gründung des ersten Weltreiches durch Nimrod in Sinear, das unter Amraphel zwar noch bestand, aber zur blossen Herrschaft über Sinear herabgesunken war, während Elam die Hegemonie im inneren Asien hatte. Die v. 1 genannten vier Könige mit Joseph. zu assyrischen Feldherren oder Unterkönigen zu machen, in Widerspruch mit dem bibl. Texte, dazu liegt kein Grund vor, da nach den genaueren historischen Forschungen der Anfang des assyrischen Reiches erst später fälk, und Berosus eine frühere medische Oberherrschaft in Babylonien kennt; welche in die patriarchalische Zeit hinaufreicht; vgl. M. v. Niebuhr Gesch. Assurs S. 271. Bedeutsam aber erscheint es auch, dass die asiatische Weltmacht schon damals bis nach Canaan vorgedrungen war und das Jordanthal sich unterworfen hatte, ohne Zweifel mit der Absicht, mit dem Jordanthale die Strasse nach Aegypten zu beherrschen. Darin liegt ein Vorspiel des späteren Andranges der Weltmacht gegen das in Canaan gegründete Reich Gottes, und die heilsgeschichtliche Bedeutung dieses Ereignisses besteht darin, dass die Könige des Jordanthales und der Umgegend der Weltmacht unterlegen sind, Abram dagegen mit seinen hausgeborenen Knechten die Sieger schlägt und ihnen ihren Raub abnimmt - ein prophetisches Vorzeichen dafür, dass im Kampfe mit der Weltmacht Abrams Same nicht nur nicht unterliegen, sondern auch die bei ihm Hülfe Suchenden vor dem Untergange zu retten vermögen wird.

In v. 1—3 wird durch Aufzählung der kriegführenden Partheien das Ereigniss eingeleitet. Die hier genannten Könige kommen nirgend weiter vor. Ueber Sinear s. zu 10, 10 und über Elam zu 10, 22. Ellasar ist nicht sicher nachzuweisen; Knob. denkt an Artemita, das auch Χαλάσαρ hiess, im südlichen Assyrien nördlich von Babylonien. Gojim (Φ) bed. hier nicht Völker überhaupt, sondern ist Name eines besonderen Volkes oder Landes, nach Del.'s Vermuthung älterer Name des späteren Galiläa, wenn auch anderen Umfangs, vgl. Jos. 12, 23. Richt. 4, 2 und dazu Jes. 8, 23.— Subject zu ΣυΣ v. 2 sind die v. 1 genannten Könige. Zu Bela, dessen König nicht namentlich genannt ist, ist der spätere Name Zoar (s. 19, 22) als der bekanntere hinzugesetzt, wobei die im Pent. seltene, nach der Masora nur 11 mal vorkommende Form κτι statt des archaistischen κτι auffällt. V. 3. "Alle diese (5 Könige) verbündeten sich (und kamen mit ihren Streitkräften) ins Thal Siddim (Φ) viell. Felder oder Ebenen) d. i. das Salzmeer," in welches nämlich dieses Thal beim Untergange seiner Städte verwanden.

wurde 19,24 f. In den fünf Städten (Πεντάπολις Sap. 10,6) dieses Thales eben so viele Könige zu finden, ist ganz den cananitischen Verhältnissen entsprechend, wo auch später noch jede Stadt ihren König hatte. V. 4 ff. Anlass zu dem Kriegszuge gab der Abfall der Könige des Siddimthales von Kedor-Laomer, dem sie 12 Jahre unterthänig gewesen, "und das 13te J. (für im 13. J.) waren sie abgefallen." Um diesen Abfall zu strafen zog im 14. J. Kedor-L. mit seinen Verbündeten heran und schlug auf seinem Zuge mehrere andere Städte im Osten der Araba bis zum älanitischen Golfe hin, ohne Zweifel weil auch diese seiner Botmässigkeit sich entzogen hatten. Der Zug bewegte sich auf der grossen Heerstrasse aus Innerasien über Damaskus durch Peräa, wo sie folgende Völkerschaften schlugen: ,,die Rephaiten zu Astharot-Karnaim." Ueber die רָפָּאָרם steht nur so viel fest, dass sie ein Volksstamm von riesiger Körpergrösse waren, und zu Abrams Zeiten sich über ganz Peräa ausgebreitet, ausser Basan auch das nachmalige Gebiet der Moabiter inne hatten, aus diesem Besitze aber theils durch die Nachkommen Lots theils durch die Amoriter vertrieben und ausgerottet wurden, so dass der König Og von Basan Deut. 2, 20. 3, 11.13. Jos. 12, 4.13, 12 als Rest oder Ueberbleibsel der Rephaim bezeich-•net wird. Ausserdem wohnten auch diesseits des Jordan Rephaiten unter den canan. Stämmen 15,20, westlich von Jerusalem in der nach ihnen benannten Thalebene Rephaim Jos. 15, 8.18, 16. 2 Sam. 5, 18 u.a., auf dem nachmaligen Gebirge Ephraim Jos. 17, 15, und ihre letzten Reste bei den Philistern 2 Sam. 21, 16 ff. 1 Chr. 20, 4 ff. Die zur Zeit gangbare Deutung des Namens nach dem arab رفع die Langgestreckten oder Recken (Ew.)

schliesst nicht aus, אָבָּיְ für Personnamen ihres Stammvaters zu halten, dessen Abstammung freilich nirgends erwähnt ist. Für Canaaniten sind sie wol deshalb nicht zu halten, weil sie im Ostjordanlande von dem canan. Zweige der Amoriter unterjocht und ausgerottet wurden. Dessen ungeachtet könnten sie hamitischer Abkunft gewesen sein; doch spricht die Thatsache, dass die Cananiter eine semitische Sprache redeten, mehr dafür, die älteste Bevölkerung Canaans, somit auch die Rephaiten, für semitischer Abkunft zu halten. Ganz verkehrt ist jedenfalls die Meinung von J. G. Müller bei Herzog (Realenc. XII S. 735), dass sie zu den alten mit Sem, Ham und Japhet nicht verwandten Urvölkern gehört hätten. Astharot-Karnaim (שִּיִּשְׁבְּיִבְּיִ מִּיִּבְיִבְּיַ ) oder kurz Astharot genannt, die spätere Residenz Ogs von Basan, lag in Hauran; und Trümmer von ihr sollen im Tell Aschtereh 2½ St. von Nowa und 1¾ St. von dem alten Edrei, etwa zwischen Nowa und Mezareib sich erhalten haben; s. Ritter Erdk. 15 S. 819 ff. 1, "Die Susim in Ham."

<sup>1)</sup> Dagegen hat jüngst J. G. Wetzstein, Reiseber. üb. Hauran u. die Trachonen. Berl. 1860 S. 107 ff. die Identität von Astharoth-Karnaim, welches er "Astarot bei Karnaim" deutet, mit Astharoth der Residenz Ogs verworfen — ohne zureichende Gründe; besonders aber die Lage Astharots bei dem Hügel Aschtere bestritten, weil die jetzigen Araber Haurans ihm versicherten, dass die Ruinen jenes Tells (Hügels) nicht auf eine ehemalige grosse Stadt, sondern nur auf ein Kloster oder einen Wachthurm hindeuteten, und hat Astharot mit dem Bostra der Griechen und Römer, dem heu-

monitern Samsummim genannt und auch zu den Rephaiten gezählt wurde Deut. 2,20. Alsdann ist privielleicht der alte Name des nachmaligen Rabba der Ammoniter Deut. 3, 11 und in den Ruinen von Amman erhalten. "Die Emim in der Ebene Kirjathaim." אַכִּרם oder אַכִּרם d. h. Furchtbare, Schreckliche, wurden von den Moabitern die früheren Bewohner ihres Landes genannt und gleich den Enakiten zu den Rephaim gezählt Deut. 2,11. סְרֶי בַּיִּרֶם ist wol nicht mit Eus. und Hieron. im Onomast. in Kapiada, Coraiatha. 10 Mill. d.i. 4 St. westlich von Medaba zu suchen, dem heutigen Koerriath oder Kereyat, weil dieses nicht auf der Ebene liegt und dem Kerijoth Jer. 48, 24 entspricht, mit dem Eus. und Hier Kirjathaim verwechselt haben, sondern vermuthlich mit Seetzen u.A. in dem 1/2 St. westwärts von Medaba auf der Ebene liegenden Ruinenorte el Teym (bei Burckh.) oder et Tueme (bei Sectz. Reise I S. 408. IV S. 384). "Die Horiter (von Th Höhlenbewohner) auf ihrem Gebirge Seir" sind die älteren Bewohner des Landstrichs zwischen dem todten Meere und dem älanitischen Meerbusen, welche von den Edomitern unterdrückt und ausgerottet wurden 36, 20 ff. "Bis El Paran das an der Wüste" d.i. das an der Ostseite der Wüste Pharan (s. zu 21, 21) gelegene אֵרל פארָן, ohne Zweifel das spätere Elath Deut.2, 8 oder אֵרבֹּרָח 1 Kg.9, 26), die wichtige Hafenstadt Aila an der nördlichen Spitze des sog. älanitischen Meerbusens bei der heutigen Festung Akaba, wo ausgedehnte Schutthaufen die Stelle der einstigen Stadt andeuten, welche ihren Namen אֵרלָת oder אַרלַת Terebinthe oder vielmehr Baumwald wahrscheinlich von den Palmenwäldern in ihrer Nähe erhalten hatte. V.7. Von Aila wandten sich (うつかり) die Sieger und zogen — nicht durch die Araba, sondern auf dem Wüstenplateau, das sie von Aila erstiegen — nach צֵרן מִלְיָם Born des Gerichts, der ältere Name von Kadesch, dessen Lage zwar noch nicht sicher nachgewiesen, aber höchst wahrscheinlich in der Nähe des von Rowl. aufgefundenen Wasserquells Ain Kades zu suchen ist, südlich von Bir Seba und Khalasa (Elusa), 5 Stunden ostsüdostwärts von dem Karawanenlagerplatze Moyle beim Hagarbrunnen (16, 14) an den Vorhöhen des Dschebel Halal; s. Ritter Erdk. 14 S. 1086 ff. und das Genauere zu Num. 13. "Und schlugen das ganze Gefilde der Amalekiter" d.h. die Gegend, welche später die Amalekiter inne hatten (s. zu 36,12),1 westlich von Edomitis an der Südgrenze des Gebirges Juda Num. 13, 29, ,, und auch die Amoriter, die zu Hazazon-Thamar wohnten" d.i. nach 2 Chr. 20, 2 Engedi an der Westseite des todten Meeres. V. 8 ff.

tigen Bosra (בֹשׁלָב) identifizirt, theils wegen der centralen Lage und Bedeutung dieser Stadt für Hauran und ganz Peräa, theils auch wegen der Namensähnlichkeit, da Bostra einfache Latinisirung der Namensform הַלְּשׁתְּרָה, die sich Jos. 21, 27 für הַלְּשִׁתְרָה 1 Chr. 6, 56 findet, diese Form aber aus בית בשתרות zusammengezogen sei, wofür sich eben so wie für die Weglassung des בית עשתרות erklären, viele Analogien finden, cf. Ges. thes. p. 175 u. 193.

<sup>1)</sup> Wenn hier zwischen lauter Völkerschaften, die geschlagen wurden, nicht das Volk sondern nur das Gefilde (הקוני) der Amalekiter genannt ist, so kann dies keinen andern Grund haben als den, dass das Volk der Amalekiter damals noch nicht existirte, dieser Landstrich also proleptisch nach seinen spätern, bekannteren Bewohnern bezeichnet ist; vgl. Hystb. Beitrr. III S. 305.

Nach Besiegung aller dieser Völkerschaften im Osten und Westen der Araba lieferten sie den Königen der Pentapolis eine Schlacht im Thale Siddim, wo diese sich zum Kriege gegen sie aufgestellt hatten, und schlugen dieselben in die Flucht, wobei die Könige von Sodom und von Gomorrha dort fielen, da das Thal voller Asphaltgruben (über מַּבְּשֵּׁה s. Ges. §. 108, 4), also das Terrain für eine Flucht ungünstig war, die übrigen aber ins Gebirge flüchteten (מַבְּיָה für מְּבָּה d. i. das schluchtenreiche moabitische Bergland. Die Sieger plünderten dann die Städte Sodom und Gomorrha und führten unter den Gefangenen auch Lot, der in Sodom wohnte, sammt seiner Habe mit weg, ihren Rückzug wahrscheinlich durch das Jordanthal hinauf nach Damaskus nehmend.

V. 13-16. Diese Nachricht brachte ein Entronnener (der Artikel שַּלְּרִים bezeichnet die Gattung, Ew. §. 277 °) Abram dem Ebräer. הַּבְּרָר ist der von jenseits des Euphrat Gekommene, Eingewanderte, s. m. Einl. in d. A. T. §. 9, 2. So wird Abram genannt gegenüber den Amoritern Mamre und dessen beiden Brüdern, die zu gegenseitiger Hülfsleistung ein Bündniss mit ihm geschlossen hatten. Um Lot zu retten liess Abram seine Eingeweihten (מַנִיבָּרִי d.h. in den Waffen geübten), im Hause geborenen Sklaven (יְלֵּרְדֶר בָּיִח vgl. 17, 12), 318 Mann ausrücken (יַרָּדֶר בָּיִח eig. sich ergiessen machen, d.h. zum Kampf ausrücken lassen) und jagte mit denselben und, wie aus der nachträglichen Bemerkung v. 24 zu ersehen, mit seinen Bundesgenossen den Feinden nach bis Dan, wo "er über sie des Nachts sich theilte, er und seine Knechte,"d. h. seine Mannschaft in Haufen theilte, die des Nachts die Feinde von verschiedenen Seiten her überfielen und askingen und sie bis Choba links d.i. nördlich von Damaskus verfolgten. hat sich wahrscheinlich in dem Dorfe Hoba erhalten, das Troilo (Reise S. 584) 1/4 Meile nördlich von Damaskus erwähnt. Ueber die Lage von Dan ergibt sich aus unserer Stelle, dass es nicht mit Leschem oder Laisch im Thale von Beth-Rechob, welches die Daniten eroberten und Dan nannten (Richt. 18, 28 f. Jos. 19, 47) identisch sein kann, weil dieses Laisch-Dan an der mittleren Jordanquelle el Leddan, am Tell el Kady (Robins. n. bibl. Forsch. S. 487 und 513 f.), an keiner der beiden Strassen lag, die vom Siddim- oder Jordanthale aus nach Damaskus führen. 1 Unser Dan gehörte nach Deut. 34, 1 zu Gilead, und ist ohne Zweifel eins mit dem 2 Sam. 24, 6 in Verbindung mit Gilead erwähnten Dan Jaan und im nördlichen Peräa südwestlich von Damaskus zu suchen, sein Name aber vielleicht von niedrig sein abzuleiten; vgl. אָרֶץ מָּחְמִּים 2 Sam. 24, 6.

V.17—24. Dem mit der Beute, die er den Feinden abgenommen, heimkehrenden Abram zogen der König von Sodom (d.i. selbstverständ-

<sup>1)</sup> Die eine unterhalb des galiläischen Meeres über Fik und Nowa in fast gerader Richtung nach Damaskus, die andere von der Jakobsbrücke unterhalb des Merom-See's aus. Hätten aber die Feinde, statt mit ihrer Beute auf einer der geraden Strassen vom Jordanthale aus über Damaskus und Palmyra nach Thapsakus am Euphrat zurückzukehren, das Land Canaan bis hinauf zu den Jordanquellen durchzogen, so würden sie zu Laisch-Dan im Thale Beth-Rechob überfallen und geschlagen, ohne Zweifel auf dem direkten Wege, der von diesem Thale aus nach Hamath durch den Wady et Teim und die Bekaa führt (Rob. n. bibl. Forsch. S. 488) dorthin und nicht nach Damaskus gestohen sein.

Heh der Nachfolger des im Kampfe gefallenen) und Melchisedek, König von Salem entgegen, um ihn wegen des Sieges zu beglückwünschen; der erstere zugleich mit der Absicht, die befreiten Gefangenen zurückzuerlangen, "in das Thal Schawe d.i. das (später sogen.) Königsthal." Dieses Thal, in welchem Absalom sich ein Denkmal errichtete 2 Sam. 18, 18, lag nach Joseph. (Ant. VII, 10, 3) 2 Stadien von Jerusalem entfernt, also wol am Kidronbache, obgleich das von der Tradition dorthin versetzte Denkmal Absaloms mehr griechischen als altisraelitischen Baustyles ist. Den Namen Königsthal erhielt es ohne Zweifel von unserer Begebenheit, welche auf die Nähe von Jerusalem hinweist. Denn das Salem des Melchis. kann nicht Σαλείμ, in dessen Nähe Johannes taufte Joh. 3, 23, oder Alvώr 8 röm. Meilen südlich von Scythopolis sein, weil ein Entgegenziehen von etwa 40 Stunden Wegs wenn auch nicht abentheuerlich, so doch mit dem bibl. Texte, nach welchem die Könige zu Abram hinausgehen nach seiner Rückkehr, unvereinbar ist, sondern nur Jerusalem, das auch Ps. 76,3 den alten Namen Salem führt, aus welchem durch den Vorsatz ירד == ירד לירד Gründung oder רְרוּשׁלֵם Besitz der Name רַרוּשָׁלֵם entw. Gründung des Friedens oder Friedensbesitz gebildet worden. Melchisedek bringt aus Salem Brot und Wein heraus, "um die ermatteten Kämpfer zu speisen und zu tränken, vor allem aber als Zeichen des Dankes gegen Abram, den siegreichen Erwerber des Friedens, der Freiheit und des Wohlstandes" (Del.). Diesen Dank spricht er als Priester des höchsten Gottes aus in den Worten: "Gesegnet sei Abram von Gott, dem Allerhabenen, dem Gründer Himmels und der Erde; und gesegnet sei Gott, der Allerhabene, der geliefert deine Feinde in deine Hand." Die Form des Segensspruche int poetisch, zwei parallele Glieder mit den der Poesie angehörigen Worten יבֶּרָךְ f. אַיְבֶּרף und פְּבֵּן überliefern, und sein Inhalt ein Dank, welcher Gott die Ehre gibt, wie es einem Priester ziemt. אל פלדון ohne Artikel nom. pr. des höchsten oder allerhabenen Gottes (vgl. Ex. 18, 11), der durch den Zusatz: Grunder des H. und der E. als der alleinige wahre Gott bezeichnet wird. Ueber die Constr. des בְּרוּהָ mit לְּ vgl. 31,15. Ex. 12,16 und Ges. §. 143, 2. Τζειν und Besitzer, da קנה die Bed. von κτίζειν und κτᾶσθαι in sich vereinigt. Diese priesterliche Begegnung erwiedert Abram dadurch, dass er ihm den Zehnten von Allem d.h. der ganzen den Feinden abgenommenen Beute gibt. Das Geben des Zehnten war eine factische Anerkennung des göttlichen Priesterthums des Melchisedek; denn der Zehnte wird nach allgemeinem Brauche der Völker der Gottheit in ihren Dienern dargebracht. Auch den Gott des M. erkennt Abram als wahren Gott an, denn er erhebt, als der König von Sodom nur seine Leute zurückverlangte und die übrige Beute ihm überlassen wollte, zu feierlichem Schwur seine Hand "zu Jehova Gott dem Allerhabenen, dem Gründer Himmels und der Erde," und bekennt sich damit zu diesem Gotte, indem er denselben durch den beigefügten Namen Jehova als seinen Gott bezeichnet, und schwört: "nicht vom Faden bis zum Schuhriemen etwas" d.h. nicht das allergeringste und werthloseste von dem, was dem Könige von Sodom gehöre, für sich nehmen zu wollen, damit derselbe nicht sagen könne, er habe Abram bereichert. De als Schwurpartikel ist verneinend, und in affectvoller Rede

vor dem verbo wiederholt. "Ausgenommen (בּלְבֶּדֵי eig. nicht za mit, nicht für mich) nur was die Burschen (בּלְבָּדִי die Leute Abrams) verzehrt haben, und den Antheil meiner Bundesgenossen anlangend — diese mögen ihr Theil nehmen," d. h. seine Knechte das Verzehrte als ihr Theil behalten und die Bundesgenossen den üblichen Antheil an der Beute erhalten.

Von dem den geschlagenen Feinden abgenommenen Eigenthume des Königs von Sodom behält Abram nicht das Mindeste, weil er mit Sodom nichts gemein haben will; dagegen nimmt er von Salems Priesterkönige Melchisedek nicht nur Brot und Wein zu leiblicher Stärkung und Erquickung der ermatteten Krieger, sondern auch den priesterlichen Segen entgegen und gibt ihm dafür den Zehnten von seiner ganzen Beute, zum Zeichen dass er diesen König als einen Priester des lebendigen Gottes anerkennt und seinem königlichen Priesterthume sich unterordnet. In diesem Sichunterordnen Abrams unter Melchisedek liegt eine Realweissagung auf ein königliches Priesterthum, welches höher ist als das Priesterthum, mit welchem die von Abram abstammenden Söhne Levi's betraut worden, und welches vorgebildet ist in der hehren Gestalt Melchisedeks, der als König und Priester den Patriarchen segnet, welchen Gott zum Segen für alle Geschlechter der Erde berufen hat. Bedeutungsvoll ist schon der Name dieses königlichen Priesters מֵלְמִר־צֵּרֵם d.i. König der Gerechtigkeit. Mag immerhin nach Jos. 10, 1.3, wo ein viel späterer König Jerusalems Adonizedek d.i. Herr der Gerechtigkeit heisst, zu schliessen, dieser Name ein schender Titel der alten Könige von Salem gewesen sein, so war derselbe dock ohne Zweifel von einem Könige ausgegangen, der in Gerechtigheit se elk regierte, und hatte auch bei dem hier auftretenden Melchisedek volle innere Wahrheit. Nicht minder bedeutsam ist der Name des Sitzes seiner Herrschaft שׁלֵשׁ das Friedliche oder der Friede, indem er zeigt, dass die Hauptstadt seines Reiches wie durch ihre natürliche feste Lage so auch durch die Gerechtigkeit ihrer Könige eine Friedensburg war, weshalb auch David sie zum Sitze des Königthums in Israel machte, und Jehova den zu ihr gehörenden Moria schon dem Abraham als Opferstätte für das zu gründende Gottesreich bezeichnet hatte. Bedeutungsvoll ist endlich die Erscheinung dieses Königs der Gerechtigkeit und Priesters des wahren Gottes Himmels und der Erde mitten unter den entarteten Geschlechtern Canaans, von dem weder Herkunft noch Lebensanfang und Ende berichtet ist, so dass er ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμεριῶν μήτε ζωῆς τέλος έγων in der Schrift dasteht. Obgleich hieraus nicht im Mindesten folgt, dass Melchisedek ein überirdisches Wesen (der Logos oder ein Engel) oder einer der urweltlichen Patriarchen (Henoch oder Sem) gewesen, wie Kchv., Rabbinen u. A. vermutheten (vgl. Deyling, observatt. ss. II obs. 5), sondern in ihm nur ein, vielleicht letzter, Zeuge und Bekenner der Uroffenbarung Gottes aus der Nacht des Heidenthums in das Licht der Geschichte tritt, so weist doch diese Erscheinung auf ein Priestertham von universeller Bedeutung und auf eine höhere Ordnung der Dinge hin, die am Anfange der Welt bestanden hat und dereinst wieder hergestellt werden soll. In allen diesen Beziehungen ist die hehre Gestalt dieses Königs von Salem und Priesters des Gottes in der

Höhe ein Vorbild des Gott-Königs und ewigen Hohenpriesters Christi, wie in Hebr. c. 7 in Grundlage unserer Erzählung und des von David im Geiste vernommenen Gottesspruchs, dass der zur Rechten Jehova's thromende König Zions Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks sein werde Ps. 110, 4, entwickelt wird. Vgl. Auberlen, Melchisedeks ewiges Leben und Priesterthum Hebr. 7, in den theol. Studien und Krit. 1857. S. 453 ff.

#### Cap. XV. Die Bundesschliessung.

Mit der Formel: "nach diesen Dingen" wird eine neue Offenbarung des Herrn an Abram eingeleitet, die nach Form und Inhalt sich von den bisherigen unterscheidet und eine neue Wendung seiner Lebensführung begründet. Das "Wort Jehova's" ergeht an ihn בַּבְּרֵחָיֵה im Gesichte, weder durch unmittelbare innere Einsprache, noch durch eine in die äusseren Sinne fallende Gotteserscheinung, noch in nächtlichem Traume, sondern in einer Verzückung oder Exstase durch innere geistige Anschauung, und zwar am Tage, nicht in nächtlichem Gesichte wie 46, 2. Das משחות v. 1 beherrscht das ganze Capitel; nirgends findet sich ein Absatz oder ein Fingerzeig, dass die Vision aufgehört habe und die Handlung in das Gebiet der äussern Wirklichkeit und Sinneswahrnehmung übergegangen sei. Der ganze Vorgang ist hiernach als ein innerlicher zu denken; nicht blos v. 1 bis 4 oder bis 8 gehören der Vision an, sondern das ganze Cap., mit dem Unterschiede, dass von v. 12 an die Exstase in die Form des motigewirkten prophetischen Schlafes übergeht. Zwar hat man das Historführen Abrams und das Sehen der Sterne v. 5, besonders aber das Nehmen und Zertheilen der Opferthiere v. 9 f. in die äussere Wirklichkeit verlegt und dafür geltend gemacht, dass diese rein sinnlichen Vorgänge nicht nothwendig ein Aufhören der Exstase voraussetzen, weil die Vision kein Starrkrampf sei und den vollen (?) Gebrauch der äussern Sinne nicht ausschliesse (Kurtz). Allein so wahr das auch sein mag, so fehlen doch hier nicht blos alle Indicien, die zur Annahme eines Uebergangs aus der inneren, geistigen in die äussere, sinnliche Wirklichkeit berechtigten, sondern die ganze Offenbarung culminirt auch in einem prophetischen Schlafe, der gleichfalls den Charakter visionären Schauens hat. Da Abram das Hindurchgehen der Gotteserscheinung durch die zurechtgelegten Opferstücke im פּרְדֵּבֶּשׁה schaut, und weder von einer Verbrennung wie Richt. 6,21, noch von Wegräumung derselben auf irgend eine andere Weise die Rede ist, so kann auch das Zurichten der Opferthiere nur ein innerlicher Vorgang gewesen sein. Um diesen Vorgang und was damit zusammenhängt als einen äusserlichen fassen zu können, muss man die Continuität der Erzählung willkührlich durchbrechen, und nicht nur den Anfang der Vision in die Nacht verlegen und sie 12-18 Stunden lang andauern lassen, sondern\* auch das Verbrennen der Opferstücke u. a. mehr willkührlich in den Text hineinlegen, nur um der irrigen Voraussetzung willen, dass visionäre Vorgange keine objective Realität oder doch nur geringere Evidenz hätten, als äussere Sinneswahrnehmungen und äusserliche Thatsachen. Aber gottkenspiele, sondern geistige Thatsachen, die an Realität den sinnlichen Vorgängen nicht nur in keiner Weise nachstehen, sondern bei Ereignissen, die innerlich erlebt und durchlebt sein wollen, das sinnliche Thun und Wahrnehmen an nachhaltiger Bedeutsamkeit weit übertreffen. Der Bund, den Jehova mit Abram schloss, sollte keine blosse Vereinbarung über gegenseitige Pflichten und Rechte sanctioniren, was durch eine äusserliche Opferhandlung, bei welcher Gott in angenommener menschlicher Erscheinung durch die getheilten Opferthiere hindurchging, hätte dargestellt werden können, sondern sollte ein geistig reales Verhältniss der Lebensgemeinschaft Gottes mit Abram begründen, dessen tiefinnerliche Bedeutung Abram nur im Geiste, vermittelst geistiger Anschauung und Durchlebung, wirksam und nachhaltig erfassen konnte.

V. 1-6. Das Wort Jehova's lautet: "Fürchte dich nicht Abram, ich bin Schild dir, dein Lohn sehr viel." אס sonst adv. hier adject. gebrauchter inf. absol., s. En. §. 280 c und 287 cs. v.a. dein sehr grosser Lohn. Die göttliche Verheissung: ihm Schild d.h. Schutz gegen alle Feinde und Lohn zu sein d.h. sein Vertrauen, seinen willigen Gehorsam reich zu belohnen, steht --- wie schon durch die Uebergangsformel: "nach diesen Dingen" angedeutet wird — in engem Zusammenhange mit der bisherigen Führung Abrams. War ihm durch die unversehrte Bewahrung seines Weibes in Aegypten die Möglichkeit zur Erlangung von Nachkommenschaft and durch die Trennung Lots von ihm sowie durch Besiegung der Könige des Ostens die Möglichkeit der künftigen Besitzname des verheissenen Landes thatsächlich verbürgt, so fehlte ihm doch noch jede Aussicht auf Verwirklichung der Verheissung, zu einem grossen Volke zu werden oder eine zahllose Nachkommenschaft zu erlangen. In dieser Lage mochten Besorgnisse über die Zukunft in seiner Seele aufsteigen. Diesen tritt das Wort des Herrn entgegen mit dem tröstlichen: "Fürchte dich nicht, ich bin dein Schild." Wenn nun der Herr hinzufügte: "und dein sehr grosser Lohn," so konnte Abram im Gefühle seiner Kinderlosigkeit nur antworten: "Herr Jehova, was wirst du mir geben, da ich doch kinderlos dahingehe." Was hilft mir aller Besitz und Reichthum und alle Macht, da ich doch kein Kind habe, und der Erbe meines Hauses der Damaskener Elieser ist. אָבֶּים gleichbedeutend mit בְּיִבְיּק Zeph. 2, 9 Besitz oder Besitzergreifung, um der Assonanz mit בַּוֹבְשָׁשֵׁ willen gewählt. בַּוֹבְשָׁשָׁ Sohn der Besitzergreifung — Besitzergreifer, Erbe. דָּבֶּעֶשׁׁן אֱלִּרְעָזֶר eig. Damask, näml. Elieser; אלרעזר ist erklär. Apposition zu במשל d.i. dem Sinne nach = der Damaskener Elieser, ohne dass משמש grammatisch wegen seiner Stellung vor בּלֵיעוֹק als für בּמַשְׂקר stehend gelten kann. Elieser war vermuthlich nach 24,2 der Oberknecht Abrams und stammte aus Damaskus. 1 — Um seines Herzens Kummer noch deutlicher auszusprechen, setzt Abr. v. 3 hin-\*zu: "siehe mir hast du nicht Samen gegeben, und siehe mein Hausgenosse

<sup>1)</sup> Hieraus scheint die Sage entstanden zu sein, dass Abram in Damaskus König gewesen bei Justin. hist. 36, 2 u. Nicol. Damas c. bei Jos. Ant. I, 7, 2, obgleich in unserer Stelle nicht einmal so viel deutlich liegt, dass Abram den Elieser auf seinem Durchzuge durch Damaskus erworben hatte.

zu unterscheider ילִרד־בַּיִּה hausgeboren 14,14) wird mich beerben." Siehe da erging das Wort des Herrn an ihn: "nicht dieser, sondern der hervorgehen wird aus deinem Leibe, der (אוֹד ) wird dich be erben." Darauf führte ihn Gott hinaus ins Freie und richtete seinen Blick gen Himmel und verhiess ihm eine Nachkommenschaft so zahlreich, wie die unzählbare Menge der Sterne; vgl. 22, 17. 26, 4. Ex. 32, 13 u.ö. Ob Abram hiebei im Leibe war oder ausser dem Leibe (2 Cor. 12, 2), ist für die Sache gleich. Der Vorgang hat jedenfalls volle Realität. Dies bezeugt die Bemerkung, welche Mose (der Erzähler) über Abrams Verhalten zur göttlichen Verheissung v. 6 macht: "Und er glaubte an Jehova und er (Jehova) rechnete es ihm als Gerechtigkeit zu." Bei dem streng durchgeführten objectiven Charakter der Erzählungen der Genesis, demzufolge durchgängig nur die Thatsachen ohne Einschaltung subjectiven Urtheils berichtet werden, erscheint diese Bemerkung so auffallend, dass sich die Frage aufdrängt, woher Mose sie geschöpft hat. In welcher Weise hat Abr. seinen Glauben an Jehova kundgegeben? Und in welcher Weise hat Jehova ihm denselben als Gerechtigkeit zugerechnet? Die Antwort auf beide Fragen kann nicht aus dem N.T. genommen werden, sie muss im Contexte gegeben oder angedeutet sein. Was erwiderte nun oder was that Abr. auf die empfangene Verheissung? Als Gott zur Bekräftigung derselben v. 7 sich ihm als Jehova bezeugte, der ihn aus Ur der Chaldäer geführt, um dieses Land ihm zum Besitze zu geben, erwiderte Abram: "Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es besitzen werde." Darauf sprach Gott zu ihm: "Hole mir ein dreijähriges Kalb u. s. w."; und Abr. holte die verlangten Thiere und richtete sie zu, wie - obgleich nicht ausdrücklich angegeben, doch als selbstverständlich hinzuzudenken ist — Gott es ihm geboten hatte. Mit dieser bereitwilligen Erfüllung dessen, was Gott ihm zu thun gebot, bewies Abr. thatsächlich, dass er Jehova glaubte; und das was Gott mit den von Abram zugerichteten Thieren that, war die Realer Larung von Seiten Jehova's, dass er Abram seinen Glauben als Gerechtigkeit zugerechnet. Die Bedeutung des göttlichen Thuns wird aber schliesslich v. 18 in die Worte zusammengefasst: "An jenem Tage hat Jehova mit Abram einen Bund geschlossen." Demnach hat Jehova Abram seinen Glauben dadurch als Gerechtigkeit zugerechnet, dass er mit ihm einen Bund geschlossen, Abram in die Bundesgemeinschaft mit sich aufgenommen hat. מַאֵּמִין von שָׁבְּין währen und wahren, fest sein und festigen, im hiph. trauen, vertrauen, glauben (πιστεύειν), drückt,,die Stimmung oder Gesinnung aus, die ihres Gegenstandes sicher ist und sich fest auf ihn verlässt," (Del.) und wird als Bezeichnung des Verhaltens gegen Gott, als "ein festinniges, persönlich hingebendes Sichverlassen auf persönliches Sein, wie vor allem auf das Ursein" (Hölemann Bibelstudien I S. 43) theils mit > z. B. Deut. 9, 23, häufiger noch mit 3 construirt Num. 14, 11. 20, 12. Deut. 1, 32 "dem Herrn glauben" und "an den Herrn glauben," auf ihn vertraues, πιστεύειν επί τὸν θεόν, wie der Apostel Röm. 4, 5 das επίστευσεν — τω θεώ der LXX genauer bestimmt. Der Glaube ist hiernach nicht blos assensus, sondern zugleich fiducia, unbedingtes Vertrauen auf den Herrn und sein

Wort, auch wo der natürliche Verlauf der Dinge zu keiner Hoffnun g und

Erwartung berechtigt. Solchen Glauben bewies Abram, wie der Apostel Röm. 4 entwickelt, und diesen Glauben rechnete ihm Gott durch die Bundschliessung thatsächlich als Gerechtigkeit zu. דָּקָבָּן als menschliche Eigenschaft ist die Uebereinstimmung des Menschen in Gesinnung und Wandel mit dem göttlichen Willen, oder die der göttlichen Bestimmung seines Daseins entsprechende Beschaffenheit. Diese Beschaffenheit war dem Menschen ursprünglich mit dem göttlichen Ebenbilde anerschaffen, ging aber durch die Sünde, wodurch er mit dem göttlichen Willen und seiner gottgewollten Bestimmung in Widerspruch trat, verloren und kann nur durch Gott in ihm wieder hergestellt werden. Als daher das Menschengeschlecht allgemein seinen Weg verderbte, wurde allein Noah gerecht vor Gott erfunden (7,1), weil er unsträflich war und mit Gott wandelte (6,9). Diese Gerechtigkeit erlangte Abram durch sein unbedingtes Vertrauen auf den Herrn, seinen zweifellosen Glauben an seine Verheissung und seinen willigen Gehorsam gegen Gottes Wort. Diese durch מַצָּפָן בַּרחֹנָה ausgedrückte Gesinnung wurde ihm als אָדָקִי zugerechnet, so dass Gott ihn als בּיִּדִּק behandelte, ein Verhältniss mit ihm aufrichtete, wodurch er in Lebensgemeinschaft mit Gott gesetzt wurde. Dieses Verhältniss wird durch die folgende Thatsache in grundlegender Weise aufgerichtet.

V.7-11. Abrams Frage v.8: "woran soll ich erkennen, dass ich es (das Land) in Besitz nehmen werde, "ist nicht Frage des Zweifels, sondern des Verlangens nach Versicherung oder Besiegelung der menschliches Denken und Begreifen übersteigenden Verheissung. Diesem Verlangen zu entsprechen befiehlt ihm Gott, die Vorbereitung zu einer Bundesschliessung zu treffen. "Nimm mir — sprach er zu ihm — ein dreijähriges Kalb, eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Widder und eine Turtel- und eine junge Taube," also ein Exemplar von jeder opferfähigen Thiergattung. Diese nahm Abram, und "zertheilte sie in der Mitte" d.h. in zwei Hälften, und legte die Hälfte von jedem gegenüber der andern (אִרשׁ בְּתְרוֹּ jedes seine Hälfte vgl. 42, 25. Num. 17, 17 und Ew. §. 278 b), nur "das Geflügel zerschnitt er nicht," wie auch beim Opfer die Tauben nicht in Stücke zertheilt, sondern ganz auf das Feuer des Altars gelegt wurden Lev. 1, 17. Die Auswahl der Thiere sowie das Unzerstücktlassen der Tauben entspricht ganz dem Opferrituale. Dennoch ist die Handlung kein eigentliches Opfer, weil weder Blutsprengung noch Darbringung auf einem Altare (oblatio) stattfindet, auch vom Anzünden und Verbrennen der Stücke nichts erwähnt ist. Das Verfahren mit den Thieren entspricht vielmehr ganz dem bei vielen alten Völkern üblichen Brauche, bei Schliessung von Bündnissen Opferthiere zu schlachten und in Stücke zu theilen, und diese Stücke einander gegenüber zu legen, durch welche dann die Bundschliessenden hindurchgingen. Daher schon Ephraem Syr. I, p. 161 bemerkt, Gott habe sich hiebei zur Sitte der Chaldäer herabgelassen, um dem Chaldäer Abram seinen Eid feierlichst zu verbürgen. Die weite Verbreitung dieses Gebrauchs erhellt schon aus den für Bundschliessen ausgeprägten Formeln בְּרַת בְּרָית einen Bund hauen, schneiden, aram. אַזַר קָּדָם, griech. פֿאַגע פּרָת בְּרָית, מַנַר בְּרָית τέμινειν, foedus ferire i. e. ferienda hostia facere foedus; vgl. Bochart Hieroz. I p. 332 sqq. ed. Ros., während Jer. 34,18 bezeugt, dass derselbe

auch noch in der späteren Zeit bei den Israeliten üblich war. Die Wahl von Opferthieren zu einer Handlung, die doch kein eigentliches Opfer war. \* hat ihren Grund in der symbolischen Bedeutsamkeit der Opferthiere, d. h. darin dass dieselben die Opfernden repräsentiren und vertreten. Auch in unserem Falle sollten die Opferthiere den verheissenen Samen Abrams abbilden. Dies wäre freilich nicht statthaft, wenn das Zertheilen der Opferthiere bei Bundesschlüssen nur den Sinn gehabt hätte anzudeuten, dass es den Uebertretern des Bundes eben so ergehen solle wie den in Stücke zerhauenen Thieren. Aber diese Deutung des alterthümlichen Gebrauchs hat an Jer. 34, 18 ff. keinen sicheren Halt. Die Deutung, welche der Prophet hier dem symbolischen Gebrauche gibt, kann auch nur eine weitere Ausdeutung sein, welche einen anderen ursprünglichen Sinn des Symbols nicht ausschliesst. Wahrscheinlich sollte die Zertheilung der Opferthiere ursprünglich nur die Zweiheit der Bundschliessenden und das Hindurchgehen der Paciscenten durch die einander gegenüber gelegten Theile des einen Opferthieres ihre Vereinigung zur Einheit abbilden, woran sich leicht jene andere Bedeutung als weitere Folgerung und Ausdeutung anknüpfte. — Wenn aber die Opferthiere in solchem Falle die Bundschliessenden darstellten, so eigneten sich hiezu auch in unserem Falle Opferthiere, weil dieselben, obgleich ursprünglich nur den Eigenthümer oder Darbringer des Opfers versinnbildend, doch durch ihre Weihung zu Opfern auch zu Jehova in Beziehung gesetzt wurden. Sinnbilder Abrams und seines Samens sind jedoch im vorliegenden Falle die Thiere nicht in Hinsicht auf die Schlachtung, als ob dadurch die Tödtung dieses Samens vorgebildet würde, sondern nur in Bezug auf das was an und mit den geschlachteten Thieren geschah, dass Raubgevögel sie fressen wollte, und, nachdem tiefe Finsterniss eingebrochen war, die Herrlichkeit Gottes durch sie hindurchging. Da es sich um den ganzen Samen Abrams handelte, so wurde von jeder opferfähigen Thiergattnng ein Individuum genommen, ut ex toto populo et singulis partibus sacrificium unum fieret. Calv. In dem dreijährigen Alter der grösseren Opferthiere findet schon Theodoret eine Hindeutung auf die drei Generationen Israels, die in Aegypten bleiben sollen, oder auf die drei Jahrhunderte der Knechtschaft im fremden Lande, was durch Richt. 6, 25, wo der 7jährige Stier unverkennbar auf die 7 Jahre des midianitischen Druckes hindeutet, sehr wahrscheinlich wird. Dagegen können wir in den 6 Hälften der 3 Thiere und dem ungetheilten Geflügel weder 7 Dinge noch die geheiligte Siebenzahl finden, weil zwei ungetheilte Vögel nicht ein Ganzes, sondern zwei Ganze bilden; und können weder der Fünfzahl der Opferthiere, noch der Achtzahl der Opferstücke symbolische Bedeutung beilegen, weil diese Zahlen sich mit Nothwendigkeit aus der Wahl eines Exemplars von jeder opferfähigen Thiergattung und aus der Theilung der grossen Opferthiere von selbst ergaben. — V. 11. "Da fuhren Raubvögel (מַלֵּיִם mit dem Artik. wie 14, 13) auf die todten Körper herab und Abram verscheuchte sie." Die Raubvögel sind Bild der Feinde, weiche Israel fressen d. h. vernichten wollen. Dass aber Abram sie verscheuchte, deutet an, dass Abrams Glaube und Stellung zum Herrn seine ganze Nachkommenschaft vor dem Untergange bewahrt, dass um Abrahams willen Israel errettet wird Ps. 105, 42.

V. 12—17. "Als dann die Sonne eben untergehen wollte (über die Construct. s. Ges. §. 132 Anm. 1) und tiefer Schlaf (שַּרָבֶּפָּת wie 2, 21 ein von Gott gewirkter tiefer Schlaf) auf Abram gefallen war, siehe da überfiel ihn Schrecken, grosse Finsterniss." Hier geht die Vision in einen gottgewirkten prophetischen Schlaf über. In diesem Schlafe überfiel Abram Schrekken und Finsterniss; dies zeigt der Wechsel des perf. mit dem partic. Die Zeitangabe soll "das Uebernatürliche der Finsterniss und des Schlafes und den Unterschied des Gesichts von einem Traume andeuten" (O.v. Gerl.), hat aber zugleich sinnbildliche Bedeutung. Das Untergehen der Sonne versinnlicht Abram das Schwinden der Gnadensonne, die Israel leuchtet, und den Beginn einer schreckensvollen finsteren Leidenszeit für seine Nachkommenschaft, deren Vorempfindung Abram umnachtet. Denn das Wort, das er in dieser Finsterniss vernimmt, lautet v. 13 ff.: "Wissen sollst du, dass Fremdling sein wird deine Nachkommenschaft in einem ihnen nicht gehörenden Lande und sie werden ihnen (den Herren des fremden Landes) dienen und sie (die Fremden) werden sie bedrücken 400 Jahre." Dass diese Worte auf den Aufenthalt der Söhne Israels in Aegypten zielen, hat die Erfüllung ausser Zweifel gesetzt. Die 400 Jahre sind in prophetischer Rede runde Zahl für die 430 J., die Israel in Aegypten war Ex. 12, 40. , Und auch das Volk, welchem sie dienen werden, werd ich richten." S. die Erfüllung Ex. 6-11. "Und nachdem werdet ihr ausziehen mit grosser Habe," wie nach Ex. 12, 31-36 geschehen ist. "Und du wirst zu deinen Vätern eingehen in Frieden und begraben werden in gutem Alter" vgl. 25, 7 f., "und im vierten Geschlechte werden sie zurückkehren." Hiebei sind auf ein Geschlecht 100 Jahre gerechnet; nicht zu viel für jene Zeiten, wo die durchschnittliche Lebensdauer noch über 150 J. betrug, und Isaak im 100sten Lebensjahre Abrahams geboren wurde. "Denn nicht voll ist bisher die Missethat der Amoriter." Amoriter, der mächtigste Stamm der Cananiter, hier Gesammtname der Bevölkerung Canaans wie Jos. 24, 15 (vgl. 10, 5) Richt. 6, 10 u.a. — Mit dieser Offenbarung war Abram in grossen, allgemeinen Zügen die Zukunft seines Samens enthüllt und zugleich angedeutet, weshalb weder er noch seine Nachkommenschaft alsbald in den wirklichen Besitz des verheissenen Landes gelangen werde — weil die Cananiter für das Gericht der Vertilgung noch nicht reif seien. - V. 17. Als hierauf die Sonne untergegangen und dichte Finsterniss geworden war (הַיָּה imperson. constr. s. Ges. §. 147 Anm. 2), "siehe da rauchender Ofen und (mit) Feuerfackel, der hindurchging durch diese Stücke" - eine den geheimnissvollen Charakter des Vorgangs nachbildende Beschreibung der Erscheinung, welche Abram im prophetischen Tiefschlafe wahrnahm. השלים Ofen ist ein cylinderförmiger Feuertopf, wie ihn die Morgenländer in ihren Wohnungen haben (s.m. Archäol. II §. 99, 4). Einem solchen rauchenden Ofen, aus dem eine Feuerfackel d.i. eine mächtige Feuerflamme hervorbrach, glich die Erscheinung, welche sich durch die getheilt einander gegenüber gelegten Opferstücke hindurchbewegte. In diesem Sinnbilde offenbarte sich Jehova Abram, wie später dem Volke Israel in der Feuer- und Wolkensäule. Durch die Opferstücke hindurchgehend ratificirt er den Bund, den er mit Abram schliesst. Seine

Herrlichkeit ist gehüllt in Feuer und Rauch, dem Produkte des sich entzündenden Feuers — beides Symbole des Zornes Gottes (vgl. Ps. 18,9 und Hgstb. z. d. St.), dessen Feuercifer alles Widerwärtige verzehrt, s. zu Exod. 3, 2. — Um den mit Abram zu schliessenden Bund aufzurichten und zu verwirklichen, muss Jehova durch den von den Aegyptern gedrückten und mit Ausrottung bedrohten Samen Abrams hindurchgehen und Gericht über seine Dränger und Unterdrücker halten Ex. 7, 4. 12, 12. Der Durchgang des Herrn in diesem Symbole durch die getheilten Opferstücke besagt etwas ganz Anderes, als was sonst der Schwur Jehova's bei sich selbst (22,16) oder bei seinem Leben Deut. 32,40, oder seiner Seele Am. 6,8. Jer. 51, 14; er versinnlicht Abram die Herablassung des Herrn zu seinem Samen in der furchtbaren Glorie seiner Majestät als Richter seiner Feinde. Daher wurden auch die Opferstücke von der Feuerfackel nicht angezündet und verzehrt; denn es handelte sich nicht um ein Opfer, welches Gott an sich nahm und bei welchem die Seele des Opfernden in Feuerdampf zu Gott emporsteigen sollte, sondern um ein Bündniss, in welchem Gott zu den Menschen herabkommt. Die Natur aber dieses Bundes brachte es mit sich, dass nur Gott in einem Symbole seines Wesens, nicht auch Abram durch die Opferstücke hindurchging. Obgleich nämlich ein Bund stets ein gegenseitiges Verhältniss zweier Personen zu einander begründet, so steht doch in dem Bunde, den Gott mit einem Menschen schliesst, der Mensch nicht Gott ebenbürtig gegenüber, sondern Gott gründet das Verhältniss der Gemeinschaft durch seine Verheissung und seine gnadenreiche Herablassung zu dem Menschen, wobei dieser zunächst nur empfangend ist und erst durch den Empfang von Gnadengütern zur Erfüllung der aus dem Bunde für ihn fliessenden Obliegenheiten befähigt und verpflichtet wird.

In v. 18—21 wird diese Gottesoffenbarung als Bundschliessung bezeichnet בְּרָתוּ von בָּרָתוּ schneiden, eig. der mittelst Zerschneidung von Opferthieren geschlossene Bund) und der Inhalt dieses Bundes in die Verheissung zusammengefasst, dass Gott dem Samen Abrams dieses Land vom Strome Aegyptens bis zum grossen Strome Euphrat geben wolle. Der Fluss (נַהָּר) Aegyptens ist der Nil, nicht der Bach (נַהָּר) Aegyptens (Num. 34,5), der Grenzbach Rhinocorura, Wady el Arisch. Dem oratorischen Charakter der Verheissung gemäss sind die beiden grossen Ströme Nil und Euphrat als die Grenzen genannt, innerhalb welcher Abrams Same das verheissene Land einnehmen soll, dessen Umfang hier durch Nennung der Völker, die es damals bewohnten, genauer bestimmt wird. Aufgezählt werden zehn Völkerschaften vom südlichen Saume des Landes an nach Norden zu, "um den Eindruck der ausnamslosen Allheit, der mangellosen Vollständigkeit zu machen, deren Symbol die Zehnzahl ist" (Del.). An anderen Stellen sind bald sieben (Deut. 7, 1. Jos. 3, 10), bald sechs (Ex. 3, 8. 17. 23, 23. Deut. 20, 17), bald fünf (Ex. 13, 5), oder auch nur zwei (13, 7) genannt, oder endlich alle unter dem gemeinsamen Namen Cananiter zusammengefasst (12,6). Auffällig ist hier das Fehlen der Heviter (10,17), die in keiner andern Stelle, wo 5 bis 7 Stämme genannt sind, fehlen. Ueberhaupt sind von den 10, 15—18 aufgeführten 11 Nachkommen Canaans hier nur

4 namentlich erwähnt, die übrigen unter dem allgemeinen Namen der Cananiter begriffen. Daneben sind hier 4 Völkerschaften erwähnt, deren cananitische Abstammung sehr unwahrscheinlich ist. Der Ursprung der Ke-מוֹבְּרִיר) lässt sich nicht ermitteln. Nach Richt. 1, 16. 4, 11 war Hobab, Mose's Schwager, ein Kenite (קיִנְ und קרָנָ). Die Bezeichnung desselben als Midianite Num. 10, 29 beweist nicht seine Abstammung von Midian Gen. 25, 2, sondern erklärt sich daraus, dass er im Lande Midian Ex. 2, 15 oder unter den Midianitern wohnte. Dieser Zweig der Keniter zog mit den Israeliten nach Canaan in die Wüste Juda (Richt. 1, 16) und wohnte noch zu Sauls Zeiten unter den Amalekitern an der Südgrenze Juda's (1 Sam. 15, 6) und in Städten neben den Judäern 1 Sam. 30, 29. Von diesen midianitischen Kenitern cananitische zu unterscheiden, dazu nöthigt weder unsere Stelle noch Num. 24, 21 f. Auch die Philister waren nicht Cananiter, und doch wurde ihr Gebiet den Israeliten zugetheilt. Wie die Philister ins Land Canaan eingedrungen waren, so konnten auch die Keniter Strecken dieses Landes in Besitz genommen haben. Nur so viel ergibt sich aus beiden Stellen, dass es auch ausserhalb Midians Keniter gab, die von den Israeliten vertilgt werden sollen. Ueber die Kenissiter (בַּקנִיִּר) steht nur so viel fest, dass der Name weder von dem edomitischen 129 36, 15. 42 abzuleiten, noch mit dem Kenisiten Jephunne, Vater des Judäers Caleb Num. 32, 12. Jos. 14, 6 zu identifiziren, vgl. m. Com. z. Jos. S. 274. — Die Kadmoniter (נַּקְּרְמִנִי) kommen nirgend weiter vor, und ihre Abstammung ist unbestimmbar. Ueber die Pheresiter s. zu 13,7., die Rephaiten zu 14,5 und hinsichtlich der übrigen Namen zu 10,15 f.

#### Cap. XVI. Geburt Ismaels.

V. 1—6. Als die göttliche Verheissung des Leibeserben 15,4 auch nach der Bundschliessung nicht in Erfüllung zu gehen schien, faste Sarai, 10 Jahre nach Abrams Einwanderung in Canaan, den Entschluss, ihre ägyptische Leibmagd Hagar ihrem Manne beizulegen, um vielleicht von ihr erbaut zu werden, d. h. Kinder, die ein Haus, eine Familie begründen, zu erhalten (30,3). Dieser Entschluss erschien zweckgemäss und seine Ausführung nach der Sitte des alten Morgenlandes untadelig. Daher willigte Abram ohne Widerrede ein, weil er — wie der Prophet Maleachi 2, 15 sagt — den von Gott verheissenen Samen suchte. Bald aber sollten Beide erfahren, dass ihre Gedanken nicht göttlich, sondern menschlich waren, dass ihr Wollen und Handeln der göttlichen Verheissung nicht entsprach. Die schlimmen Folgen empfand zuerst Sarai, die Urheberin des Planes. Als ihre Magd von Abram schwanger geworden, "wurde ihre Gebieterin gering in ihren Augen." Ueber 329 imperf. kal. s. Ew. §. 1386. Als sodann Sarai sich über diese Geringachtung von seiten ihrer Magd bei Abram beklagte (דְּבֶּכִר בָּבֶּרְהְ mein [das mir zugefügte] Unrecht komme auf dich, vgl. Jer. 51, 35. Gen. 27, 13) und Jehova zum Richter zwischen sich and ihrem Manne anrief1, gab ihr Abram volle Macht, gegen ihre Magd

<sup>1)</sup> בֵּרנֶרְםְ mit einem Punkte über dem zweiten Jod, um dasselbe als unregelmässig und verdächtig zu bespichnen, weil מֵרן mit dem Suffix des Singul. immer als

als Herrin zu verfahren, ohne die zum Kebsweibe gemachte Stellung zu erheben. Diese aber entfloh, als Sarai sie ihre Uebermacht fühlen liess. So haben Sarai und Abram statt Erfüllung ihrer Wünsche nur Kränkung und Verdruss und wie es schien dazu noch den Verlust der Magd von ihrem selbsterdachten Unternehmen geerndtet! Aber der treue Bundesgott wandelte doch Alles in Segen.

V. 7—14. Hagar wollte ohne Zweifel nach Aegypten fliehen auf der seit alter Zeit gangbaren Strasse, die von Hebron über Beerseba dorthin führte, "auf dem Wege von Schur." — jetzt Dschifar heisst der an Aegypten angrenzende nordwestliche Theil der arabischen Wüste vgl. Ex.15, 22 und Tuch in d. deutsch morgld. Ztschr. I S. 175 f. Dort fand sie der Engel des Herrn an einer Wasserquelle, und forderte sie auf, zu ihrer Herrin zurückzukehren und sich unter ihre Hand zu demüthigen, indem er ihr zugleich die Geburt eines Sohnes und zahllose Vermehrung ihrer Nachkommen verhiess. Weil die Frucht ihres Leibes Abrams Same ist, soll sie in sein Haus zurückkehren und dort ihm den Sohn gebären, den wenn auch nicht der von Gott verheissene Same doch um Abrams willen mit dem Segen zahlloser Vermehrung begnadigt wird. Darum erschien ihr auch Jehova in Gestalt des Engels Jehova's vgl. S. 129. הָרָה ist adj. verb. wie 38, 24 u. ö. "du bist schwanger und wirst gebaren" לַלָּדָת für לֹלֶדָת 17, 19 kehrt noch Richt. 13, 5.7 wieder; vgl. Ges. §. 94 Anm. 1. Diesen Sohn wird sie nennen אָשֶׁבֶשׁלֵּ "Gott hört," "denn gehört hat Jehova auf dein Elend." בָּלִי afflictionem sine dubio vocat, quam Hagar afflictionem sentiebat esse, nempe conditionem servilem et quod custigata esset a Sara. Luth. Gehört hat aber אלהים nicht אלהים, obschon dieser Name zur Erklärung von רשׁמדאל näher lag, weil die Erhörung d.i. die zahlreiche Vermehrung der Nachkommen Ismaels Folge und Wirkung der Bundesgnade Jehova's ist. Weiter erhält sie gegenüber dem Drucke, den sie gelitten hat und noch leiden soll, die Zusage, dass ihrem Sohne solche Bedrückung nicht widerfahren werde. "Er wird sein ein Waldesel von Mensch." Das Bild des wie onager, dieses in der Wüste frei und wild umherschweifenden, nicht zu zähmenden Thieres, das Hi. 39,5—8 hochpoetisch beschrieben ist, bezeichnet treffend "die ungemessene Freiheitsliebe des auf seinem Reitcameele (Delûl) oder Rosse mit dem Speere in der Wüste sich umhertummelnden, abgehärteten, genügsamen, an dem bunten Schmucke der Natur sich ergötzenden, das städtische Leben verachtenden Beduinen;" und die Worte: "seine Hand wird wider Alle und die Hand Aller wider ihn sein" schildern die unaufhörliche Fehde, in welcher die Ismaeliten unter sich und mit ihren Nachbarn leben. "Vor dem Angesichte aller seiner Brüder wird er wohnen." בל פָּנֵר bed. zwar östlich von, im Osten vgl. 25, 18 und diese Bedeutung ist auch hier festzuhalten, aber die geographische Notiz über die Wohnsitze der Ismaeliten schwerlich den Sinn der Worte erschöpfend, sondern durch כל פנר וגר wird zugleich angedeutet, dass Ismael seinen Wohnort vor allen (angesichts aller) Abrahamiden selbständig

HIL

Singular, und nur mit Pluralsuffixen als Plural behandelt wird. Das Nähere über die 10 Stellen des Pentat., wo einzelne Buchstaben oder ganze Wörter mit solchen Punkten bezeichnet sind, s. in Geiger Lehr- und Lesebuch sur Mischna II S. 86—88.

und unabhängig behaupten werde. Die Geschichte hat diese Verheissung bestätigt. Die Ismaeliten sind bis auf diesen Tag in ungeschmälertem, freiem Besitze des grossen Halbinsellandes zwischen dem Euphrat, der Landenge von Suez und dem rothen Meere, von wo aus sie sich weit über Nordafrica und Südasien ausgebreitet haben. V. 13. Hagar erkennt in dem Engel den sich ihr offenbarenden Gott, die Gegenwart Jehova's, und nennt ihn: "du bist ein Gott des Sehens (oder Anblickes), denn sie sprach: hab ich auch hier gesehen nach dem Sehen?" Glaubend, dass der Mensch, wenn er Gott sehe, sterben müsse (Ex. 20,16.33, 20) ist Hagar erstaunt darüber, dass sie Gott gesehen und am Leben geblieben sei, und nennt Jehova, der zu ihr geredet: "Gott des Sehens d.h. der sich sehen lässt, weil sie auch hier, an dem Orte wo ihr dieser Anblick geworden, nach dem Sehen noch gesehen habe d.h.am Leben geblieben sei. Von diesem Ereignisse erhielt der Brunnen den Namen: "Brunnen des Lebendigsehens" d. h. da ein Mensch Gott gesehen hat und lebendig geblieben ist. ידי האר ist als nom. empos. zu betrachten und ? Umschreibung des Genitivverhältnisses nach Ew. §. 292 als Pausalform von אָל als Pausalform von באר genommen ist, steht entgegen die Form mit dem Accente auf ult., welche auf das partic. mit suff. 1. pers. hindeutet. Aus diesem Grunde hat sich Del. mit M. Baumg., Hofm. (Schriftbew. I S. 379) u. A. für die schon vom Chaldäer ausgedrückte Auffassung entschieden: "du bist ein Sehens-Gott, d.h. der Allsehende, dessen allsehendem Auge der Hülflose und Verlassene auch im fernsten Winkel der Wüste nicht entgeht." "Habe ich nicht auch hier (selbst im öden Lande der Verlassenheit) hintennach geschaut dem, der mich gesehen"; und באר לחד דאר, der Brunnen des Lebendigen der mich sieht, d. i. der allgegenwärtigen Vorsehung." Aber gegen diese Auffassung erheben sich noch gewichtigere Bedenken. Sie zerstört nicht nur den naheliegenden sachlichen Zusammenhang mit den ähnlichen Stellen, wie 32,31. Ex. 33,20, vgl. Richt. 13,22, nach welchen der Mensch, wenn er Gott sieht, zu sterben fürchtet, sondern macht auch die Entstehung des Namens, den der Brunnen von dieser Gotteserscheinung erhielt, zu einem unbegreiflichen Räthsel. Wenn Hagar den Gott, der ihr erschienen, אל ראר genannt hat, weil sie dem, den sie gesehen, hintennach geschaut, d.i. wie man in diesem Falle nach Ex. 33, 23 erklären müsste, nicht sein Antlitz, sondern nur seinen Rücken geschaut hat, wie konnte sie oder jemand anders darauf verfallen, den Brunnen באר לחד ראר, "Brunnen des Lebendigen, der mich sieht", statt באר אַל רֹאָי zu benennen? Hiezu kommt, was diese Deutung vollends abweist, dass weder in der Genesis noch im Pentateuch überhaupt Gott der Lebendige genannt wird, und im ganzen A. T. nur אַל הַרם הַי oder אֵל הַרם in dem hier ferne liegenden Gegensatze gegen die todten Götter oder Götzen vorkommt, mithin die Gottesbenennung יְּבֶּדֶּי im A. T. unerhört ist. Aus diesen Gründen müssen wir bei der ersten Erklärung bleiben, und die Lesart האָר in מוֹל andern. ¹ Von dem

<sup>1)</sup> Das Bedenken gegen diese Aenderung der Accentuation wird reichlich aufgewogen durch die grammatische Schwierigkeit, welche die zweite Erklärung drückt. Sollte nämlich האַלי (Jes. 29,15) באַלי (Jes. 47,10) lauten. האָלי kann nicht bedeuten: der mich sieht, sondern nur:

Brunnen wird noch bemerkt, dass er zwischen Kadesch (s. 14,7) und Bered lag. Obgleich Bered noch nicht wieder aufgefunden ist, so hat doch Rowland den Hagarbrunnen, der noch 24,62. 25,11 erwähnt wird, mit hoher Wahrscheinlichkeit nachgewiesen in der Quelle Ain Kades bei dem südlich von Beerseba befindlichen Hauptlagerplatze der von Syrien nach dem Sinai ziehenden Karawanen Moyle oder Moilahi oder Muweilih (bei Robins. Pal. I S. 315), welche die Araber Moilahi Hagar nennen und dort auch eine Felsenwohnung Beit Hagar in der Nähe zeigen (s. Rowl. bei Ritter, Erdk. 14 S. 1086). Bered ist westlich davon zu suchen.

V. 15 f. In Abrams Haus zurückgewiesen gebar dort Hagar ihm in seinem 86. Lebensjahre einen Sohn, dem er den von dem Engel der Hagar verkündigten Namen *Ismael* gab, und den er vielleicht auch für den verheissenen Samen hielt, bis ihm 13 J. später der göttliche Heilsrath deutlicher enthüllt wurde.

## Cap. XVII. Besiegelung des Bundes durch neue Namen und Beschneidung.

V. 1 — 14. Lange schon, mindestens 14 J. lang war der Bund mit Abram geschlossen, und Abram ohne sichtbare Zeichen seiner Verwirklichung nur im Glauben auf die Unverbrüchlichkeit der göttlichen Verheissung angewiesen. Da erschien ihm, als er 99 J. alt war, 24 J. nach seiner Einwanderung und 13 J. nach Ismaels Geburt, Jehova wieder, um den geschlossenen Bund ins Werk zu setzen, seinen Vollzug anzubahnen. In sichtbarer, jedoch nicht näher beschriebener Gestalt zu Abram herabgekommen (vgl. v. 22) sprach er zu ihm: "Ich bin אַל שַׁדֵּר allmächtiger Gott, wandle vor mir und sei unsträflich." Bei der Bundschliessung hatte Gott sich ihm als רהוה bezeugt (15,7), hier bezeichnet Jehova sich אל שרי Gott der Gewaltige; שַׁרֵּר von שָׁרֵר gewaltig sein und vergewaltigen, mit der Nominalendung aj, wie מָבֶר der Festliche, יָשִׁרשֵׁר der Greise, סִרנֵר der Dornbewachsene u. a. Nomina gebildet. Dieser Name ist nicht mit אלהים Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt zu identifiziren, obgleich für das auf die höhere und feierliche Diction beschränkt gebliebene ישרי in der einfachen Erzählung אלחים eintritt. Er gehört in die Sphäre der Heilsoffenbarung, bildet ein Moment in der Manifestation Jehova's und bezeichnet Jehova den Bundesgott als den, welcher die Macht besitzt, seine Verheissungen zu realisiren, wenn auch die Naturordnung dazu weder Aussicht zeigt, noch mit ihren Kräften ausreicht. Diese Selbstbenennung Jehova's sollte für Abram ein Unterpfand sein, dass Gott ihm trotz seines eigenen σώμα ήδη νενεχοωμένον und trotz der νέχρωσις τῆς μήτρας Σάβοας (Röm. 4, 19) die verheissene zahlreiche Nachkommenschaft geben könne und werde. Dagegen fordert Gott von Abram: wandle vor mir (vgl.

mein Seher — ein für Gott ganz unpassender Ausdruck, der sich durch Verweisung auf Hi. 7,8 nicht rechtfertigen lässt, weil dort die Accentuation schwankt und die Ableitung des אָלְיוֹת von אָלְיוֹת ,Auge des Schauens" für: das nach mir schauende Auge durch das analoge אַלְיוֹת לַרָּה Jer. 13, 21 vollkommen gerechtfertigt erscheint. Vgl. Hirzel-Olshausen z. d. St.



zu 5,22) und sei unsträflich (מָּמִים wie 6,9). "Sowie für die Stiftung des Bundes die im Glauben empfangene Gerechtigkeit nöthig war, so wird zur Erhaltung und Befestigung des Bundes der unsträfliche Wandel vor Gott erfordert" (Baumy.). Auf diesen Eingang folgt die nähere Bestimmung der neuen Gottesoffenbarung, zuerst nach ihrer in dem neuen Gottesnamen liegenden Verheissung v. 2-8, sodann nach der Abram aufzuerlegenden Verpflichtung v. 9-14. "Ich will - spricht der Allmächtige - meinen Bund geben zwischen mir und dir und dich gar sehr mehren." נַתָּן בָּרָיה bed. nicht den Bund schliessen (בַּרֶת בֹּ'), sondern den Bund geben, setzen d.h. realisiren, das im Bunde Zugesagte ins Werk setzen, s. v. a. den Bund aufrichten (מָקִים vgl. v. 7 und 9, 12 mit 9, 9). Diese Verheissung eignete sich Abram an, indem er anbetend auf sein Angesicht niederfiel, worauf Gott das Wesen des zu verwirklichenden Bundes weiter explicirte. V. 4. Von Seiten Gottes (אַכִּי absolut voraufgestellt, was mich betrifft, meinerseits) soll er darin bestehen, dass Gott Abram u) zum Vater (אַבּר statt אָבּר statt אָבּר mit Rücksicht auf den Namen Abram gewählt) einer Völkermenge, zum Ahn von Völkern und Königen machen, b) in ewigem Bundesverhältnisse ihm und seiner Nachkommenschaft nach ihren Geschlechtern, nach allen aufeinanderfolgenden Generationen Gott sein, als Gott sich erweisen, c) ihnen das Land, in welchem er als Fremdling pilgert, ganz Canaan zum ewigen Besitze geben werde. Zur Verbürgung dieser Verheissung wandelt Gott seinen Namen אַבְרָדָשׁ d.i. hoher Vater in אַבְרָדָשׁ d.i. Vater der Menge, von אַב und רָהָם arab. ruhâm = מָבוֹן Menge. In diesem neuen Namen gab ihm Gott insofern ein reales Unterpfand für die Aufrichtung seines Bundes, als der Name welchen Gott gibt oder beilegt kein inhaltsleerer Klang sein und bleiben kann, sondern als Ausdruck des Wesens Realität gewinnen muss.— V. 9 ff. Von Seiten Abrahams (אַבָּר der Gegensatz zu אַבָּר v. 4) fordert Gott, dass er mit seiner Nachkommenschaft in allen Geschlechtern den Bund halten und zum Zeichen dessen sich selber und allen männlichen Personen seines Hauses das Fleisch der Vorhaut beschneiden, d. i. die über der Eichel des Zeugungsgliedes befindliche Haut wegschneiden soll. אמולל niph. von אים und נְמַלְמֶם perf. niph. für נְמַלֹמֶם von מוּל ב מַלָּל , s. Ges. §. 67 Anm. 11. Als Bundeszeichen wird die Beschneidung v. 13,,der Bund am Fleische"genannt, sofern das Wesen des Bundes am Fleische zur Erscheinung kommt. Sie soll sich nicht blos auf den Samen, die leiblichen Nachkommen Abrahams erstrecken, sondern auf alle männlichen Personen seines Hauses, auch auf בֹל בֵּךְ נֵבֶּר jeden Fremden d.h. nicht zum Samen Abrams gehörenden Sklaven, sowol den im Hause geborenen (יַלִּרֶד בָּרָה) als den mit Geld erworbenen d. h. gekauften (מָקְנַת־בָּבֶּסָף), und an dem "Sohne von 8 Tagen" d.h. dem 8 T. alten männlichen Kinde, oder 8 T. nach der Geburt vollzogen werden, mit der Drohung, dass der Unbeschnittene aus seinem Volke ausgerottet werden solle dafür, dass er durch Unterlassung der Beschneidung den Bund mit Gott gebrochen. Die Formel לַּבֶּרֶתָה הַנָּפֶשׁ mit der viele Gesetze eingeschärft werden, vgl. Ex. 12, 15. 19. Lev. 7, 20.21.25 u.ö., bezeichnet nicht Verstossung aus dem Volke oder Verbannung, sondern Tödtung, sowol Wegraffung durch unmittelbares göttliches Gericht oder frühzeitigen Tod durch Gottes Hand, als auch die von der

V.15—21. Auf die Anordnung des Bundeszeichens folgt die weitere Offenbarung über den verheissenen Samen, dass Abr. denselben von seinem Weibe Sara empfangen solle. Zur Bestätigung dieser ihrer erhabenen Bestimmung soll sie nicht mehr Sarai heissen, שָׁבֵי nach der wahrscheinlichsten Erklärung von Del von שֹׁרֵר mit der Endung aj gebildet, die Fürstliche, sondern דְּשׁׁיָם die Fürstin; denn sie soll zu Völkern, zur Mutter von Völkerkönigen werden. Da fiel Abr. auf sein Angesicht und lachte, bei sich sprechend (d. i. denkend): "Soll dem Hundertjährigen geboren werden oder soll Sara, soll eine Neunzigjährige gebären?" Die Wiederholung des 🖪 nach - ist emphatisch; und hinsichtlich des Dagesch dirimens in wie 18, 21. 37, 32 vgl. Ges. § 100, 4. Ew. §. 104 b. — "Die Verheissung war so gewaltig gross, dass er anbetend zu Boden sank, und so gewaltig paradox, dass er unwillkührlich lachen musste" (Del.). Non quod velsperneret vel pro fabula duceret vel rejiceret Dei promissionem, sed ut fieri plerumque in rebus minime exspectatis solet, partim gaudio exultans partim admiratione extra se raptus in risum prorumpit. Calv. In diesem freudigen Staunen sagte er zu Gott v. 18: "Möchte doch Ismael vor dir leben!" Diese Worte mit Calv. u. A. als Ausdruck der Genüge an dem Gedeihen Ismaels zu fassen, als ob er Höheres zu hoffen nicht wage, dürfte schwerlich ausreichen. Die Bitte involvirt zugleich die Besorgniss, dass Ismael an dem Bundessegen keinen Theil erhalten möchte. Darauf antwortet Gott: "Ja (אבל imo) Sara, dein Weib gebiert dir einen Sohn und du wirst seinen Namen Isaak, nach der griech. Form 'Ισαάχ für das hebr. אַבְּיָדִים d. i. Lacher mit Bezug auf das Lachen Abrahams v. 17 vgl. 21, 6, nennen, und ich werde meinen Bund mit ihm aufrichten"d.h.ihn zum Träger der Bundesgnade machen. Aber auch die Bitte wegen Ismaels will Gott gewähren; er will ihn sehr fruchtbar machen, dass er 12 Fürsten zeugen und zu einem grossen Volke werden soll. Der Bund aber — wiederholt Gott v. 21 — soll mit Isaak aufgerichtet werden, den Sara zu dieser Zeit im andern Jahre gebären werde. --Wenn somit Ismael von der Theilnahme am Bundesheile ausgeschlossen, die Bundesgnade allein Isaak zugesprochen wird, und doch Abr. zu einer Menge von Völkern werden soll und zwar durch Sara, die durch den zu gebärenden Sohn zu Völkern werden soll (v. 16), so können unter der "Menge von Völkern" weder die Ismaeliten noch auch die von den Söhnen der Ketura abstammenden Völkerschaften (25, 2 ff.) einbegriffen sein, sondern die verheissene Völkermenge kann allein durch Isaak, und da von dessen Söhnen auch Esau keinen Theil an der Bundesverheissung erhält, allein durch Jakob von Abraham abstanzien. Alle Söhne Jakobs aber

begründeten nur das cine Volk Israel, mit welchem Jehova seinen Bund mit Abraham aufgerichtet hat Ex. 6 und 20-24, so dass Abr. durch Israel zum leiblichen Vater nur eines Volks geworden ist. Hieraus folgt ganz nothwendig, dass die zu einer Menge von Völkern sich entfalten sollende Nachkommenschaft Abrahams nicht in dieser einen leiblichen Nachkommenschaft, dem Volke Israel aufgeht, sondern die geistliche Nachkommenschaft mit in sich fasst, d. h. alle Völker in sich begreift, welche ἐκ πίστεως Αβουάμ in die Kindschaft Abrahams eingepflanzt werden, vgl. Röm. 4, 11 f. und 16 f. Dass übrigens der Same Abrahams nicht auf seine leiblichen Nachkommen zu beschränken ist, ergibt sich auch schon daraus, dass die Beschneidung als Bundeszeichen nicht auf seine leiblichen Nachkommen beschränkt, sondern auch auf seine Hausgenossen ausgedehnt wird, wodurch auch diese Fremdlinge in die Gemeinschaft des Bundes aufgenommen und dem verheissenen Samen zugezählt werden. — Wenn nun dieser zur Völkermenge sich mehrenden Nachkommenschaft Abrahams in v. 8 das ganze Land Canaan zum ewigen Besitzthume verheissen wird, so ist nach dem eben Gesagten von selbst klar, dass der Inhalt dieser Verheissung dadurch, dass dieses Land nach seinen 15,18-21 beschriebenen Grenzen dem Volke Israel zum Besitze gegeben wurde, nicht erschöpft wird, sondern dass mit der Erweiterung des Begriffs der leiblichen Nachkommenschaft, des Ἰσραήλ καιὰ σάρκα, zu der geistigen Nachkommenschaft, dem Ἰσραήλ κατὰ πνεῦμα, auch der Begriff und Umfang des irdischen Canaan sich zu dem Umfange des geistigen Canaan erweitert, dessen Grenzen so weit reichen, als die Abraham zum Vater habende Völkermenge sich ausbreitet; dass also in Wahrheit Abraham die Verheissung: κληρονόμον αὐτὸν εἶναι κόσμου Röm. 4, 13 empfangen hat. 1

Was aber von dem Samen Abrahams und dem Lande Canaan gilt, das muss auch von dem Bunde und dem Bundeszeichen gelten. Ewige Dauer wird nur dem Bunde verheissen, den Gott mit dem zu einer Menge von Völkern erwachsenden Samen Abrahams aufrichtet, nicht aber der Bundesinstitution, welche Gott mit der leiblichen Nachkommenschaft Abrahams, den 12 Stämmen Israels, am Sinai aufrichtete. Alles was an dieser Institution localen und beschränkten Charakter hat, was nur auf das leibliche Israel und das irdische Canaan passt, wird nur so lange Bestand haben, als Abrahams Same sich nicht zur Menge von Völkern vermehrt haben wird. Ebenso wird die Beschneidung nur ihrem Wesen nach Zeichen des ewigen Bundes sein können. Die Beschneidung, gleichviel ob sie von Abraham aus zu andern Völkern übergegangen, oder ob sie von Abraham

<sup>1)</sup> Was in dieser Verheissung schon klar heraustritt, dass nämlich die Begriffe: Same Abrahams (Volk Israel) und Land Canaan nicht in dem leiblichen Israel und irdischen Canaan aufgehen, sondern geistlich zu verstehen sind, indem Israel und Canaan die typische Bedeutung des Volkes Gottes und des Landes des Herrn gewinnen, das wird von den Propheten weiter entwickelt und im N. T. von Christo und den Aposteln mit voller Klarheit ausgesprochen. Dieses schriftgemässe geistliche Verständniss des A. T. verkennen diejenigen gänzlich, welche, wie insbesondere Auberlen, alle Verheissungen Gottes und alle Heilsverkündigungen der Propheten auf das leibliche Israel beschränken wollen, und die Beziehung derselben auf das Isopan't zata nevenung der Auwendung herabsetzen.

und seinen Nachkommen unabhängig bei andern Völkern aufgekommen ist (vgl. m. Archäol. §. 63, 1), gründet sich auf die religiöse Anschauung, dass die durch Adams Fall in die menschliche Natur eingedrungene Sunde und sittliche Unreinheit sich in dem Geschlechtsgliede concentrire, weil sie im Geschlechtsleben besonders stark hervorzutreten pflegt, dass mithin für die Heiligung des Lebens vor allen Dingen das das Leben fortpflanzende Zeugungsglied einer Reinigung oder Heiligung bedürftig sei. Hiedurch wurde die Beschneidung am Fleische Sinnbild der Beschneidung d.i. Reinigung des Herzens Deut. 10, 16.30, 6 vgl. Lev. 26, 41. Jer. 4, 4.9, 25. Ez. 44, 7, und für den der sie empfing Bundeszeichen insofern, als er einerseits durch sie in die Gemeinschaft des heiligen Volkes (Ex. 19, 6) aufgenommen ward, andrerseits aber zugleich zur Heiligung des Lebens oder zur Erfüllung aller Bundesforderungen verpflichtet ward. Sie sollte aber an jedem Knaben am 8. Tage nach seiner Geburt vollzogen werden, nicht deshalb weil wie die Gebärende so auch das vom Blute der Mutter genährte Kind sich so lange im Zustande der Unreinigkeit befunden habe, sondern weil — wie aus der analogen Vorschrift über die Opferfähigkeit junger Thiere Lev. 22, 27. Ex. 22, 29 zu schliessen, erst dieser Tag als der Anfang des selbständigen Lebens angesehen wurde. Vgl. m. Archäol. §. 68.

V. 22—27. Als nach Beendigung seiner Rede Gott wieder aufgefahren war, erfüllte Abr. sofort die ihm gebotene Bundespflicht, indem er noch an demselben Tage die Beschneidung an seinem Leibe und an allen männlichen Gliedern seines Hauses vollzog. Weil Ismael bei seiner Beschneidung 13 J. alt war, so beschneiden die Araber noch jetzt ihre Knaben ziemlich spät, gewöhnlich zwischen dem 5. und 13., oft erst im 13. Lebensjahre.

# Cap. XVIII. Besuch Jehova's mit zwei Engeln im Zelle Abrahams.

Durch die Beschneidung in den Bund mit Gott aufgenommen wurde Abraham bald darauf gewürdigt, den Herrn mit zwei Engeln in seinem Zelte aufnehmen und gastlich bewirthen zu dürfen. Diese neue Gotteserscheinung hatte den doppelten Zweck, einmal sein Weib Sara im Glauben an die Verheissung, dass sie noch in ihrem Alter einen Sohn gebären werde, zu gründen (v. 1—15), sodann ihm das Gericht über Sodom und Gomorrha zu verkündigen (v. 16—33).

mir Gelegenheit euch gastlich aufzunehmen zu bieten) seid ihr vorübergekommen bei eurem Knechte." פל־פַן פִּר steht nicht für על־בַּן פִּר (Ges. thes. p. 682) sondern bed., weil darob" = da doch einmal s. Ew. §. 353\*. - V.6 ff. Als die drei Männer die freundliche Einladung angenommen, liess Abr. ganz nach der noch jetzt bei Beduinenscheichs üblichen Sitte (vgl. Lane Sitten und Gebr. II S. 116) schleunigst von seinem Weibe aus drei Sea (nach Then. = 374 rhein. Cubikzoll, vgl. m. Archäol. II S. 142) Feinmehl Aschkuchen (הוֹבֶּי auf heissen Steinen gebackene runde, ungesäuerte Scheibenkuchen vgl. m. Archäol. II S. 26) backen und ein zartes Kalb schlachten, dazu Milch und קּבְּאָד Butter oder geronnene Milch (vgl. m. Arch. II §. 97,3) holen, also ein sehr reichliches, wohlschmeckendes Mahl zurichten, welches die Gäste dann genossen. Das Essen leiblicher Speise von Seiten der himmlischen Wesen war kein blosses Scheinessen, sondern ein wirkliches Essen, das aus der angenommenen Leiblichkeit erklärbar wird und dem Essen des auferstandenen und verklärten Christus Luc. 24, 41 ff. analog zu fassen ist, obgleich dieses Wunder physiologisch unbegreiflich bleibt. - V. 9-15. Während der Mahlzeit, bei welcher Abr. als Wirth aufwartend vor ihnen stand, fragen sie nach Sara, der zunächst dieser Besuch galt. Auf die Antwort, dass sie im Zelte sei, wo sie also das vor dem Zelte unter dem Baume geführte Gespräch mit anhören konnte, sprach er (נֵיאֹפֶר), der von Abraham als אֵדֹנָר erkannte, der v. אַדֹנָר genannt wird: "Wiederkehren werd ich zu dir בַּבֶּח חַלָּה um die Zeit, wenn sie wieder auflebt" (min reviviscens, ohne Artikel, s. Ges. §. 111, 2 b) d. i. um diese Zeit übers Jahr, "und siehe Sara, dein Weib, wird (dann) einen Sohn haben." Dies hörte Sara an der Thür des Zeltes, יְדוּא אַחֵרָיר, ,und sie Zeltthür) war hinter ihm" (Jehova), so dass sie an der in seinem Lacken befindlichen Thür stehend von ihm nicht gesehen werden konnte. Da ihr nun im Hinblick auf das hohe Alter Abrahams und auf ihren eigenen Leib, der durch das Ausbleiben der אֹרַה בַּנָשִׁים בּשׁיִם 31,35, τὰ γυναικεῖα (LXX) d.i. der weiblichen Periode die Empfängnissfähigkeit verloren hatte, die Verwirklichung dieser Verheissung unmöglich erschien, so lachte sie darüber bei sich, da sie unbemerkt zu sein glaubte. Aber damit sie erführe, dass der Verheissende der allwissende und allmächtige Gott sei, so verwies ihr derselbe das Lachen mit den Worten: "Ist für Jehova etwas zu wunderbar (d. h. unmöglich)? zur bestimmten Zeit werd ich wieder zu dir kommen"u.s.w.; und überführte sie der Unwahrheit, als sie darüber verlegen das Lachen leugnen wollte. Auch Abraham hatte ob dieser Verheissung gelacht (17,17), ohne eine Zurechtweisung zu erfahren. Denn sein Lachen war freudiges Jauchzen der Verwunderung, Sara's Lachen dagegen Ausbruch des Zweifels und Unglaubens, welcher durch die Zurechtweisung gebrochen werden sollte, und - wie der Erfolg zeigt - auch gebrochen wurde, da sie einen Sohn empfing, den sie doch nur im Glauben empfangen konnte Hebr. 11, 11.

V.16—33. Nach dieser Verhandlung mit Sara brachen die himmlischen Gäste auf und richteten ihren Blick auf die Fläche von Sodom (52 wie 19, 28. Num. 21, 20. 23, 28); Abraham aber gab ihnen eine Strecke das Geleite, der Tradition zufolge bis zur Stelle des späteren Capharb aru-

cha, von wo aus man durch eine Schlucht das todte Meer — solitudinem ac terras Sodomae — sehen kann, r. Raum. Paläst. S. 183. Da sprach Jehova: Kann ich verbergen vor Abraham, was ich zu thun vorhabe? Abr. ist ja zu einem grossen Volke und zum Segen aller Völker (12,2 f.) bestimmt; denn ich habe ihn erkannt d. h. anerkannt (in zuvorkommender Liebe ersehen, יַרֵע wie Am. 3, 2. Hos. 13, 4), damit er seiner ganzen Nachkommenschaft gebiete, dass sie den Weg Jehova's (דָּלָאַת יְרוּנָה s. v. a. דָּלָאַת יָרוּנָה s. v. a. דָּלָאַת Ps. 19, 10 Gottesfurcht) bewahre, zu üben Recht und Gerechtigkeit, auf dass sich an ihnen alle Verheissungen erfüllen mögen. Nicht darum eröffnet Gott Abraham sein Vorhaben über Sodom und Gomorrha, weil Abraham — wie Kurtz meint — durch den Bund mit Jehova zum erblichen Besitzer des Landes geworden und Jehova dieses Bundes eingedenk nicht ohne sein Wissen und Zustimmung über das Land verfügen will — ein dem Zusammenhang ganz fremdartiger Gedanke — sondern weil Jehova ihn zum Stammvater des Volkes Gottes ersehen hat, damit er seine Nachkommen durch Unterweisung in Gottesfurcht zu frommen und gerechtem Wandel anleite, dass sie des verheissenen Heiles theilhaftig werden und nicht dem Gerichte verfallen möchten. Die Zerstörung Sodoms und der umliegenden Städte sollte ein bleibendes Denkmal der göttlichen Strafgerechtigkeit werden, an welchem Israel den Untergang der Gottlosen beständig vor Augen hätte. Zu dem Ende enthüllte Jehova Abraham die Ursache dieser Zerstörung aufs klarste, damit er nicht nur sich von der Gerechtigkeit des göttlichen Waltens vollkommen überzeuge, sondern auch die Einsicht gewinne, dass wo das Maass der Sünde voll geworden, auch keine Fürbitte das Gericht abwenden könne. Beides seinen Nachkommen zur Lehre und zur Warnung. V. 20. "Das Geschrei Sodoms und Gomesrha's — ja es ist gross, und ihre Sünde, ja sie ist sehr schwer." Date schrei ist der Ruf nach Rache oder Strafe, der zum Himmel aufsteigt 4, 10. Das יְי dient zur steigernden Versicherung und ist in die Mitte des Satzes gerückt, damit der Hauptgedanke mehr hervortrete, vgl. En. §.330K V. 21. So will nun Gott hinab und sich überzeugen, ob sie nach dem zu ihm gekommenen Geschrei das Garaus gemacht haben oder nicht. דָּטָּה בָּלָּח das Garaus machen, hier vom äussersten Sündenverderben, sonst vom Aeussersten der Strafe Nah. 1, 8 f. Jer. 4, 27. 5, 10. שָּלָם ist nomen, wie Jes. 10, 23 zeigt, nicht adverb. wie Ex.11, 1. — Nach dieser Eröffnung wandten sich (v. 22) die Männer (nach 19,1 die beiden Engel) von dort, um nach Sodom zu gehen; Abraham aber blieb vor Jehova stehen, der mit ihm geredet hatte, und näherte sich ihm mit inständiger und glaubenskühner Fürbitte für Sodom. Dazu trieb ihn nicht das besondere Interesse an Lot, denn in diesem Falle würde er um dessen Rettung gebeten haben; auch nicht der Umstand, dass wie er erst kürzlich sich zum Beschützer, Rächer und Befreier des Landes den Feinden desselben gegenüber berufen gefühlt hatte, er auch jetzt berufen zu sein meinte, Jehova's Richterzorn gegenüber als Mittler und Versöhner an die Bundesgnade Jehova's zu appelliren (Kurtz). Denn er hatte weder früher das Land von den Feinden befreit, sondern nur den bereits abgezogenen Feinden seinen Neffen Lot mit aller übrigen Beute abgejagt, noch appellirt er jetzt mit seiner Fürbitte an die

Bundesgnade, sondern allein an die Gerechtigkeit Jehova's, und gründet auf den Satz, dass der Richter der ganzen Erde unmöglich den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen könne, die Fürbitte, dass Gott der Stadt vergeben möge, wenn sich in ihr vielleicht nur 50 oder noch weniger, ja nur 10 Gerechte fänden. Zu solcher Fürbitte bewog ihn nicht communis erga quinque populos misericordia (Calv.), sondern vielmehr die aus dem Bewusstsein, dass man die eigene Erhaltung und Rettung nur der erbarmenden Gnade verdanke, fliessende Liebe, die sich die Schuld Anderer nicht so gross denken kann, dass keine Rettung für sie mehr möglich wäre. Diese aus dem zur Gerechtigkeit zugerechneten Glauben entspringende barmherzige Liebe trieb ihn zu der Fürbitte, von welcher Luther sagt: sexies petiit, et cum tanto ardore ac affectu sic urgente, ut prae nimia angustia, qua cupit consultum miseris civitatibus, videatur quasi stulte loqui. Thöricht erscheint das Wort: Wirst du auch den Gerechten mit dem Gottlosen wegraffen? und ist doch nur violenta oratio et impetuosa, quasi cogens Deum ad ignoscendum. Denn Abr. setzt hinzu: "Vielleicht sind 50 Gerechte in der Stadt, wirst du auch wegraffen und nicht vergeben (אישט wegnehmen und tragen die Schuld, d.h. vergeben) dem Orte um der 50 Gerechten willen, die in ihr sind?" und bezeichnet das Tödten des Gerechten mit dem Ungerechten als mit der göttlichen Gerechtigkeit unvereinbar. Er weiss ja, dass er mit dem Richter der ganzen Erde redet und dass er ihm gegenüber nur Staub und Asche ist --- "Staub dem Ursprunge und Asche dem Ende nach"-und doch erkühnt er sich weiter mit demselben zu unterhandeln und bis auf 10 Gerechte herab, auch um dieser willen, am Schonung der ganzen Stadt zu bitten. Ueber die Construction des קסר (128) mit dem accus. vgl. Ges. §. 138, 3. Ausserdem hat Del. auf das von v. 28 an gewiss nicht unabsichtlich gebrauchte fut. energ. (Ges. §. 47 Anm. 4) aufmerksam gemacht. אָהָ הַפַּצָם v. 32 bed. "nur dies (eine) Mal noch" wie Ex. 10, 17. Dieses "scheinbar marktende Betteln ist — wie Del. treffend bemerkt — das Wesen des wahren Gebets. Es ist die heilige dvaidera, von welcher unser Herr Luc. 11,8 redet, die Unverschämtheit des Glaubens, welche den unendlichen Abstand des Geschöpfes und des Schöpfers überbrückt und unaufhaltsam auf Gottes Herz eindringt und es nicht lässt, bis es sich überwunden gibt. Das wäre freilich weder gestattet noch möglich, wenn Gott nicht vermöge des geheimnissvollen Ineinander von Nothwendigkeit und Freiheit in seinem Wesen und Walten dem Gebete des Glaubens eine Macht verliehen hätte, durch welche er sich überwinden lassen will; wenn er sich nicht vermöge seiner Absolutheit, die nichts weniger als blinde Nothwendigkeit ist, in ein solches Verhältniss zu den Menschen gestellt hätte, dass er nicht blos mittelst seiner Gnade auf sie wirkt, sondern auch mittelst des Glaubens auf sich wirken lassen will; wenn er nicht das Leben der freien Creatur in sein eigenes absolutes Leben verwoben und der geschöpflichen Persönlichkeit das Recht verliehen hätte, sich der seinigen gegenüber im Glauben geltend zu machen." Mit der Zusage, auch um 10 Gerechter willen nicht zu verderben, geht d.h. verschwindet Jehova, und Abraham kehrt zu seinem Orte d.i. nach dem Haine Mamre zurück. Das bald darauf erfolgende Gericht über die sündigen Städte zeigt, dass nicht 10 בְּיִרִיקִי, d.h. nicht etwa Sündlose oder Heilige, sondern nur Rechtschaffene, die durch Gottesfurcht und Gewissenhaftigkeit sich von der herrschenden Sünde und Missethat dieser Städte frei erhalten hatten, in Sodom zu finden waren.

## Cap. XIX. Sodoms Missethat und Untergang. Lots Errettung und letzte Geschichte.

V. 1—11. Die von Jehova nach Sodom abgesandten Boten (סַלָּאָבִים Engel) kamen dort am Abend an, wo der im Thore sitzende Lot sie dringend einlud, in seinem Hause zu übernachten. Das Thor, gewöhnlich ein gewölbter Eingang mit tiefen Nieschen und Sitzen zu beiden Seiten, war in den Städten des alten Morgenlandes ein Versammlungsort, wo die Stadtbewohner theils zu geselliger Unterhaltung, theils zu öffentlichen Verhandlungen zusammenkamen, s. 34,20. Deut. 21,19. 22,15 u.a. Die beiden Wanderer aber — denn als solche begrüsst sie Lot und erkennt sie erst später als Engel, nachdem sie die Sodomiter wunderbar mit Blindheit geschlagen und sich ihm als Boten Jehova's zu erkennen gegeben hatten wollten auf der Strasse, בְּהַוֹבְ dem freien, weiten Platze innerhalb des Thores, übernachten, weil sie zur Untersuchung des Zustandes der Stadt gesandt waren, liessen sich aber doch von Lot erbitten, bei ihm einzukehren, indem ja die Rettung Lots nach Erprobung seiner Gesinnung mit zu ihrem Auftrage gehörte und die Einkehr bei ihm nur dazu dienen konnte, die Sünde Sodoms in ihrer ganzen Ruchlosigkeit offenbar zu machen. Während Lot seine Gäste mit voller Gastfreundschaft bewirthete, sammelten sich die Leute Sodoms um sein Haus herum "vom Jüngling bis zum Greise, das ganze Volk vom Ende" (der Stadt wie Jer. 51, 31) oder rom Letzten an (47,2), wie wir sagen: bis auf den letzten Mann, und forderten mit frecher Verletzung der geheiligten Sitte des Gastrechts und schaamloser Kundgebung ihrer Sünde (Jes. 3, 9) die Herausführung der Eingekehrten, um sie zu erkennen. 57 wie Richt. 19, 22 von der Fleischessünde der Päderastie (Knabenschändung); ein unter den Cananitern sehr im Schwange gehendes Laster Lev. 18, 22 ff. 20, 23, und nach Röm. 1, 27 ein Fluch des gesammten Heidenthums. V.6 ff. Lot trat zu ihnen hinaus, schloss aber die Thür, um seine Gäste zu schützen, hinter sich zu, und erbot sich, ihnen seine noch jungfräulichen Töchter preiszugeben. "Nur diesen Männern (אָבֶּן archaistisch für מָאֵלָם ausser hier noch v. 25. 26, 3. 4. Lev. 18, 27. Deut. 4, 42. 7, 22. 19, 11 und المحادث ا nichts, denn eben deshalb (sc. um vor Unbill gesichert zu sein ; על־בֶּל wie 18,5) sind sie unter den Schatten meines Balkens (meines Daches) gekommen." In seiner Bedrängniss will Lot der Heiligkeit des Gastrechts seine Vaterpflicht, die ihm doch hätte noch heiliger sein sollen, zum Opfer bringen, "und begeht die Sünde, der Sünde durch Sünde wehren zu wollen" (Del.). Selbst wenn er hoffte, dass seinen Töchtern kein Leid geschehen würde, da sie an Sodomiter verlobt waren (v. 14), so war doch schon das Anbieten derselben eine schwere Verletzung seiner Vaterpflicht. Aber dies Anerbieten steigerte nur die Brutalität dieses Pöbels. אָשׁ־חַלָּאָם,,rück weiter", mach Platz wie Jes. 49,20 — sprechen sie — und: "der Eine als Fremdling hiehergekommen, will immerfort den Richter spielen" (über Did s. Ges. §. 131,3b), wahrscheinlich weil Lot schon öfter ihren unzüchtigen Wandel gerügt hatte (2 Petr. 2, 7.8); "nun wir wollen dich schlimmer behandeln als jene." Mit diesen Worten drangen sie auf ihn ein und näherten sich der Thüre, sie zu erbrechen. Da zogen die Männer drinnen, die Engel, Lot ins Haus, schlossen die Thür und schlugen das Volk draussen wunderbar mit Blindheit — pie hier und 2 Kg. 6, 18 geistige Blindheit, wo man mit sehenden Augen das Rechte nicht sieht — zur Strafe ihrer totalen sittlichen Verblendung und als Vorzeichen des über sie hereinbrechenden Gerichts.

V.12—22. Die Sünde Sodoms ist nun offenbar geworden. Die Männer, Lots Gäste geben sich ihm als von Jehova gesandte Boten des Gerichts über die ruchlose Stadt zu erkennen und fordern ihn auf, aus dem Orte hinauszuschaffen wen er irgend noch da habe, "Eidam (דְּקָהָן im Singul. ohne Artikel, weil der Fall, dass er Schwiegersöhne habe, nur als möglich gesetzt wird. Del.) und deine Söhne und deine Töchter und alles was dir gehört" (sc. an Personen, nicht an Sachen). Söhne scheint Lot nicht gehabt zu haben, da von ihnen nicht weiter die Rede ist, sondern nur Eidame ,die seine Töchter nehmen wollten." So richtig Joseph. Vulg. u. v. A., auch Ew. §. 335; dagegen LXX, Targ. Knob. und Del.: ,,die seine Töchter genommen halten," wofür Del. mit Kn. מְּנִּפְצָּאֹת v. 15 für entscheidend hält. Mit Unrecht: denn '55 bezeichnet nicht die noch im elterlichen Hause befindlichen Töchter im Unterschiede von den verheiratheten, sondern bezieht sich auf sein Weib und seine beiden Töchter als die bei ihm im Hause befindlichen, im Unterschiede von den auch zu ihm gehörenden, aber noch nicht bei ihm lebenden Bräutigamen, die seine Aufforderung lachend aufgenommen hatten, weil sie in fleischlicher Sicherheit an kein Gericht Gottes glaubten, Luc. 17, 28 f. Hätte Lot schon verheirathete Töchter gehabt, so wärde er ohne Frage auch diese mit ihren Männern, seinen Schwiegersöhnen, zur Rettung aufgefordert haben. V. 15. Bei Aufgang der Morgenröthe drangen die Engel in Lot, mit den Seinigen davon zu eilen, und als er noch zauderte, offenbar weil sein Herz am irdischen Gute und Hause, das er zurücklassen musste, hing, so erfassten sie ihn mit seinem Weibe und seinen beiden Töchtern בְּחֶמְלֵת יְדוֹנָה עָּלֶרוּ Verschonung Jehova's (die) über ihm (waltete)" und führten ihn aus der Stadt hinaus. V. 17. Als sie ihn hier liessen (קַּלָּיָהַ loslassen und verlassen, jem. sich selbst überlassen) gebot ihm der Herr, bei Rettung seines Lebens nicht hinter sich zurückzuschauen und nicht stehen zu bleiben im ganzen Gaue (בְּבֶר 13, 10), sondern auf das (spätere moabitische) Gebirge zu flüchten. In v. 17 fällt auf der Uebergang vom plur. דוֹצֵראָם in den sing. יייאֹמֶר in den sing. די אֹמֶר "als sie sie hinausführten — sprach er." An einen der beiden Engel, etwa den der das Worte führte, zu denken, erscheint unstatthaft nicht blos weil Lot ihn mit dem Gottesnamen Adonai anredet (v. 18), sondern auch weil der Redende sich v. 21 f. das Gericht über die Städte beilegt, welches nach v. 24 Jehova vollführte. Auch ist durch nichts angedeutet, dass Jehova plötzlich zu den Engeln hinzugekommen sei. So bleibt nur die Annahme

übrig, dass Lot in beiden Engeln eine Offenbarung Gottes erkannte und deshalb sie (אֵלֵרְהָם v. 18) mit אַרֹנָר anredete, und dass der redende Engel als Abgesandter Jehova's im Namen Gottes gesprochen hat, ohne dass hieraus folgt, dass Jehova in beiden Engeln gegenwärtig gewesen. Lot aber, statt dem Gebote des Herrn willig und freudig Folge zu leisten, erbat sich (v. 19 f.) unter Berufung auf die grosse vom Herrn ihm erwiesene Gnade der Erhaltung seines Lebens und auf die Unmöglichkeit in das Gebirge entrinnen zu können, so dass (ohne dass) ihn das Unheil erreiche (über die Form פְּרָבֶּקֵנִי s. Ges. §. 60 Anm. 2), die Genehmigung dazu, in den nahegelegenen und kleinen Ort flüchten zu dürfen, d.i. nach Bela, das wegen der von Lot geltend gemachten Kleinheit den Namen צבר (14,2) Zoar erhielt, Σηγώρ der LXX, das Segor der Kreuzfahrer, aber schwerlich mit Irby und Robins. Pal. III S. 22 und 755 ff. auf der in die südliche Hälfte des todten Meeres tief einschneidenden Halbinsel, im Ghor el Mezraa, sondern viel wahrscheinlicher an der Südostspitze des todten Meeres im Ghor el Szaphia beim Ausgange des Wady el Ahsa zu suchen. Vgl. Knob. z. u. St. und v. Raum. Pal. S. 273 Anm. 14 e.

V. 23—28. "Als die Sonne aufgegangen und Lot nach Zoar zu (צֹעֶרָה) gekommen (d.h. auf dem Wege dorthin begriffen, aber noch nicht dort angelangt) war, da liess Jehova auf Sodom und Gomorrha regnen Schwefel und Feuer von Jehova vom Himmel und kehrte diese Städte um, und den ganzen Gau und alle Bewohner der Städte und das Gewächs des Erdreichs." In den Worten: "Jehova liess regnen von Jehova" liegt keine Unterscheidung zwischen dem offenbaren und dem verborgenen Gotte, zwischen dem in seinen Engeln auf Erden gegenwärtigen Jehova, der das Gericht herabrief, und dem im Himmel thronenden Jehova, der es hernien der sandte, sondern מַאַרו יְהֹנָה ist emphatica repetitio, quod non usitato naturae ordine tunc Deus pluerit, sed tanquam exerta manu palam fulminaverit praeter solitum morem: ut satis constaret, nullis causis naturalibus conflatam suisse pluviam illam ex igne et sulphure. Calv. Der Schwefelund Feuerregen war kein blosses Gewitter mit Blitzen, welche den mit Naphtha und Schwefel übersättigten Boden in Brand steckten. Denn dass Blitze irgendwo in der Schrift Schwefel und Feuer genannt würden, lässt sich aus Ps. 11,6 und Ez. 38,22 nicht erweisen, da beide Stellen auf das hier erzählte Ereigniss Rücksicht nehmen. Die Worte sind ganz eigentlich zu verstehen, dass Schwefel mit Feuer d.i. brennender Schwefel vom Himmel herabfiel, selbst wenn die in Ödmann's vermischt. Sammll. III S.120 angeführten Zeugnisse von zur Erde gefallener brennender bituminöser Materie von der geschichtlichen Kritik in Zweifel gezogen werden sollten. Durch den Schwefel- und Feuerregen wurden nicht nur die Städte mit ihren Bewohnern, sondern auch der an Asphalt reiche Boden in Brand gesteckt, so dass das ganze Thal ausbrannte und in die Tiefe sank oder umgekehrt (קַּבֶּּר) d. i. von Grund aus zerstört wurde, und das todte Meer an seine Stelle trat. 1 Ausser Sodom, wahrscheinlich der Hauptstadt des Sid-

<sup>1)</sup> Ob das todte Meer überhaupt erst in Folge dieser Katastrophe entstanden ist, oder vorher schon ein See, vielleicht Süsswassersee, im Norden des Siddimthales existirt hat, der nur durch den Untergang dieses Thales mit seinen Städten zu dem je-



dimthales, ist noch Gomorrha und der ganze Gau d.i. das Siddimthal (14, 3) genannt, mit welchem auch noch die darin gelegenen Städte Adma und Zeboim (Deut. 29, 22 vgl. Hos. 11, 8) untergingen, und nur Zoar am Südostende des Thales um Lots willen verschont wurde. Noch heutiges Tages ist das todte Meer mit den auf ihm lagernden Schwefeldunsten, den ringsumherliegenden grossen Stücken von Salpeter und Schwefel und dem gänzlichen Mangel an irgendwelcher Spur thierischen und pflanzlichen Lebens in seinen Gewässern ein laut redendes Zeugniss von dieser Katastrophe, die im A. und N. T. als ein furchtbar ernstes Gottesgericht den sicheren und frechen Sündern zur Warnung vorgehalten wird. V. 26. Des göttlichen Verbotes ungeachtet schaute Lots Weib unterwegs אָמֶדֶרָה, hinter ihm weg" d. h. hinter ihrem Manne hergehend, rückwärts, vermuthlich aus Sehnsucht nach dem ungern verlassenen Wohnsitze und irdischen Gute (vgl. Luc. 17, 32 mit v. 31), "und ward zu einer Salzsäule" d.h. nicht in eine solche verwandelt, sondern von dem die Luft erfüllenden Feuer- oder Schwefeldampf getödtet und dann von Salz incrustirt, dass sie einer Salzstatue glich; gleich wie noch jetzt von der salzigen Ausdünstung des todten Meeres die Gegenstände in seiner Nähe bald mit einer Salzcruste überzogen werden, so dass sich das Factum, auf welches Christus Luc. 17,32 hinweist, ohne ein Wunder anzunehmen begreifen lässt. 1 In v. 27 f. schliesst der Bericht von diesem Ereignisse mit der auf 18,17 ff. zurückweisenden Bemerkung, dass Abraham am Morgen sich an den Ort, wo er Tags zuvor vor dem Herrn fürbittend für Sodom gestanden hatte, begab und sah, wie das Gericht über den ganzen Gau hereingebrochen war, indem der Rauch des Landes wie der Rauch eines Schmelzofens aufstieg. Dennoch war seine Farbitte nicht vergeblich gewesen.

V. 29—38. Denn bei der Zerstörung dieser Städte hatte Gott an Abraham gedacht und Lot gerettet. Diese Rettung wird sugeschrieben, als Werk des Richters der ganzen Erde (18, 25), nicht Jehova dem Bundesgotte, weil Lot aus dessen Führung und Fürsorge bei seiner Trennung von Abraham ausgeschieden war. Das Factum aber wird hier wiederholt, um daran noch ein für die Zukunft des Samens Abrahams bedeutungsvol-

tzigen Umfange des todten Meeres vergrössert worden und dadurch erst seine gegenwärtige Beschaffenheit erhalten hat, das ist in neurer Zeit fraglich geworden, nachdem Capitän IV. F. Lynch (Bericht über die Expedition der Vereinigten Staaten nach dem Jordan und dem todten Meere. Deutsch v. Meissner. Lpz. 1850) bei seiner Beschiffung desselben durch Messungen das merkwürdige Resultat gefunden, dass sein Meeresgrund aus zwei verschiedenen Theilen besteht, die durch eine vom östlichen Ufer her sich tief in das Meer hineinerstreckende Halbinsel gegen einander abgegrenzt werden, indem der nördlich von dieser Halbinsel gelegene Theil durchschnittlich 1000 bis 1200 Fuss tief ist, der südliche Theil dagegen nur eine Tiefe von höchstens 16 F., meist noch viel weniger, und einen mit salzigem Seeschlamm bedeckten Boden hat, der durch den Zufluss heisser Quellen aus der Tiefe erhitzt wird. Mehr hierüber und über die Beschaffenheit des todten Meeres überhaupt s. bei Ritter, Erdk. 15 8.723 ff. und v. Raum. Pal. S. 61 ff.

<sup>1)</sup> Wenn aber diese Salzsäule in Sap. 11,7 und von Clemens ad Cor. 11 als noch damals vorhanden erwähnt wird, und Joseph. Ant. I, 11,4 sie gesehen haben will, so haftet diese Sage wol nur an dem noch vorhandenen säulenartigen Salzkegel beim Berge Usdum (Sodom) an der Südwestseite des todten Meeres, vgl. Ritters Erdk. 15 S. 738 f.

les Ereigniss aus Lots Leben zu knüpfen. V. 30 ff. Von Zoar zog Lot mit seinen zwei Töchtern aufs (moabitische) Gebirge, aus Furcht dass auch Zoar noch untergehen könnte, und wohnte in einer Höhle (מַצֶּרָה mit dem Artikel der Gattung), woran das dortige Kalkgebirge reich ist (vgl. Lynch, Ber. S. 221), wurde also Höhlenbewohner. Da beschlossen seine Töchter sich von ihrem Vater Kinder zu verschaffen, indem sie ihn an zwei aufeinander folgenden Abenden mit Wein trunken machten und sich dann des Nachts, eine nach der andern, zu ihm legten, um Samen zu empfangen. Zu diesem fluchwürdigen Verbrechen trieb sie der Wunsch, ihr Geschlecht zu erhalten (יְּלָה זֶּרֶל v. 32 wie 7, 3), weil sie meinten, auf Erden sei kein Mann, um zu ihnen zu kommen d. h. sie zu ehelichen und ihnen beizuwohnen, "nach der Weise der ganzen Welt." Nicht als ob sie mit dem Untergange der Städte des Siddimthales das ganze Menschengeschlecht vernichtet glaubten, sondern weil sie besorgten, dass kein Mann sich mit ihnen, den Uebriggebliebenen einer vom göttlichen Fluche getroffenen Gegend verbinden würde. Wenn also auch nicht Wollust sie zu dieser Schandthat trieb, so war doch ihr Thun Sodoms würdig, und zeigt ebenso wie ihre frühere Verlobung mit Männern von Sodom, dass sie tief in das sündige Wesen dieser Stadt versunken waren. Die Worte v. 33 und 35: "und er (Lot) wusste nicht um ihr Liegen und um ihr Aufstehen" besagen nicht, dass er in bewusstlosem Zustande den coitus vollzogen habe, wie die Rabbinen nach Hieron. durch den Punkt über pip sollen angedeutet haben: quasi incredibile et quod natura rerum non capiat, coire quempiam nescientem. Sie haben nur den Sinn: dass er in der Trunkenheit zwar nicht ganz bewusstlos, aber doch auch nicht klar sich bewusst, was er that, seine Töchter beschlief. V. 36 ff. Lots Töchter aber erachteten ihre That so wenig für schandbar, dass sie den Söhnen, die sie gebaren, Namen gaben, welche ihre Abkunft verewigt haben: מי אב nicht = מי (oder מ' (oder a) (od i.e. semen patris: denn für pro ist diese Bedeutung im Hebr. nicht nachweisbar und findet in Jes. 48,1 keine Begründung; sondern Umbiegung von בְּשָׁבֵּ "vom Vater," wie schon die LXX durch ihren Zusatz: λέγουσα Έχ τοῦ πατρός μου angedeutet haben; wie ferner das wiederholt hervorgehobene מַאָּבִרנוֹ v. 32 u. 34 und מַאָּבִרנָן v. 36 wahrscheinlich machen, endlich die Analogie des Namens בַּרְ־עָּבִי 'Aμμάν, λέγουσα Yiòς γένους μου (LXX) ausser Zweifel setzt. Denn " der Spross des Volks verhalt sich zu אַנְמוֹן wie אַנְמוֹן Binse d. i. Spross des Sumpfes zu אָנָמ (Del.). — Diese Erzählung ist übrigens weder aus Nationalhass gegen die Moabiter und Ammoniter erdichtet, noch auch zur Brandmarkung dieser Völker hier mitgetheilt. Diese Einfälle einer bibelfeindlichen Kritik werden schon durch die Thatsache widerlegt, dass nach Deut. 2,9.19 Israel beiden Völkern um ihrer Abstammung von Lot willen ihr Gebiet nicht nehmen soll, und dass erst ihr unbrüderliches Benehmen gegen Israel sie von der Aufnahme in die Gemeinde des Herrn ausschloss Deut. 23, 4 f. — Von Lot ist nun weiter nicht die Rede. Aeusserlich und innerlich von Abraham geschieden, hat er für die Heilsgeschichte keine Bedeutung mehr, so dass nicht einmal sein Tod erwähnt wird. Nur seine Nachkommen treten in der Folgezeit vielfach in Berührung mit den Israeliten; und zur richtigen

Gen. 11, 1-4

Beurtheilung ihres Benehmens gegen Israel ist die Geschichte ihrer Abstammung hier erzählt.

#### Cap. XX. Abrahams Aufenthalt zu Gerar.

V.1—7. Nach dem Untergange Sodoms und Gomorrha's brach Abraham vom Mamrehaine bei Hebron auf in das Mittagsland (בּוֹנֶּבֶ s. 12, 9), schwerlich aus gleicher Besorgniss wie Lot von Zoar (19,30), sondern wahrscheinlich um bessere Weide zu suchen. Hier wohnte er zwischen Kadesch (14,7) und Schur (16,7) und hielt sich einige Zeit in Gerar auf; ein Ort, dessen Name sich erhalten hat in dem 3 St. südsüdöstlich von Gaza befindlichen tiefen und breiten Wady Dschurf el Gerar (d. h. Giessstrom von Gerar), in dessen Nähe Kowland auch Ruinen einer alten Ortslage unter dem Namen Khirbet el Gerär gefunden hat (s. Ritter, Erdk.14 S.1084 f.). Hier nahm ihm der Philisterkönig von Gerar Abimelech, wie einst Pharao in Aegypten, sein Weib Sara, die er wieder für seine Schwester ausgegeben, weg in sein Harem, schwerlich angezogen von der noch nicht verblühten oder wieder neu verjüngten Schönheit der 90jährigen Frau (Kurtz), sondern wol nur, "um sich mit Abraham, dem reichen Nomadenfürsten, zu verschwägern" (Del.). Aus dieser Gefahr der Entweihung ihrer weiblichen Keuschheit, in die ihres Mannes und ihre eigene unwahre Aussage sie gebracht hatte, rettete sie wiederum die Treue des Bundesgottes. In nächtlichem Traume erschien Gott Abimelech und drohte ihm den Tod (בּקָּהָ בֶּיל en te moriturum) wegen des Weibes, das er genommen, da sie (לְחַלְא) Vermählte eines Mannes sei. V. 4 ff. Abimelech, der sich ihr noch nicht genähert hatte, weil ihn Gott durch Krankheit daran verhindert hatte (v. 6 und 17), entschuldigt sich damit, dass er Sara nach ihres Mannes und ihrer eigenen Aussage für Abrahams Schwester haltend kein Unrecht begangen habe. Diesen Grund erkennt Gott an, sagt ihm aber, dass Er ihn vor Versündigung durch Berührung der Sara bewahrt habe, und gebietet ihm, das Weib sofort ihrem Manne zurückzugeben, da derselbe ein Prophet sei, auf dass er für ihn bete und sein Leben rette, unter Androhung des gewissen Todes mit all den Seinigen für den Fall der Weigerung. Dass Abim. die vermeintliche Schwester Abrahams in sein Harem nehmend "in Unsträflichkeit des Herzens (בְּבַבֶּב) und Reinheit der Hände" d. h. in völliger Unschuld gehandelt zu haben meint, erklärt sich bei seinem unentwickelten sittlichreligiösen Standpunkte genügend aus der Sitte der damaligen Zeit. Dass aber Gott sein Thun als בַּחֶם־לָבֶב geschehen anerkennt und doch zugleich ihm sagt, dass er nur kraft der Fürbitte Abrahams leben bleibe, ihn also damit einer todeswürdigen Sünde zeiht, das beweist, dass Gott ihn als empfänglich für tiefere sittliche Erkenntniss und Frömmigkeit behandelt. Darauf deutet auch die Urkunde in dem sehr charakteristischen Wechsel der Gottesnamen hin. Zuerst v. 3 erscheint אלהרם (ohne Artikel) die Gottheit im Allgemeinen ihm im Traume; Abim. erkennt aber in dem Erschienenen den Herrn אַדֹּנָי d.i. Gott v. 4, worauf der Erzähler v. 6 האלחים den persönlichen und wahren Gott mit ihm reden lässt. Noch mehr zeigt die Rede Gottes mit ihm seine Empfänglichkeit für gött-

漢



liche Wahrheit. Ohne das in Herzenseinfalt begangene Unrecht, dass er dem in zein Land gekommenen Fremdlinge seine Schwester genommen um sein Harem zu vermehren, ihm näher anfzudecken, da er dies selbst einsehen musste, bezeichnet Gott ihm Abraham als einen Propheten, dessen Fürbitte allein seine Schuld sühnen könne, um ihn auf den Weg des Heils hinzuweisen. Rieß der Gottbesprachte oder Inspirirte, indem die göttl. Einsprache oder Inspiration das Wesen der Prophetie bildet, neogrituge war Abr. als Empfänger göttlicher Offenbarung und dadurch in so vertrautes Verhältniss zu Gott gesetzt, dass er für Sünder intercediren, durch seine Fürbitte Schwachheitssünden sühnen kann.

V. 8—15. Abimelech folgte der göttlichen Weisung. Am nächsten Morgen versammelte er seine Diener und erzählte ihnen das Vorgefallene, worüber die Männer sehr erschraken. Dann liese er Abraham kommen und machte ihm ernste Vorwürfe über sein Benehmen, wodurch er eine grosse Sünde über ihn und sein Reich gebracht habe. ייה (v. 10) "was hast du gesehen" d.h. im Auge gehabt mit deinem Thun (deiner falschen Angabe)? Dass Abim. die Sache in Gegenwart seiner Diener öffentlich verhandelt, das thut er theils zur eigenen Rechtfertigung vor seinen Untergebenen, theils auch zur Beschämung Abrahams. Dieser hat auch nur zwei schwache Entschuldigungsgründe: 1. dass er in dem Lande gar (PI) keine Gottesfurcht vorausgesetzt und seines Weibes wegen für sein Leben gefürchtet habe (12, 12), 2. dass er schon bei seiner Auswanderung aus dem Vaterhause mit seinem Weibe die Abmachung getroffen, sie am fremden Orte für seine Schwester zu erklären, da sie in Wahrheit auch seine Halbschwester sei. Ueber seine Auswanderung drückt er sich aus Accomodation an den polytheistischen Standpunkt des Philisterkönigs unbestimmt und zurückhaltend aus: "sowie Gott (oder Götter אלחים) mich in die Irre führte" (ייִמְשׁנּיּ im plur.) d.h. zu unstetem Umherwandern in der Fremde bewog, ohne von Jehova und dem ihm geoffenbarten Ziele seiner Wanderung zu sprechen. V. 14 ff. Hierauf gab ihm Abim. sein Weib zurück mit einem reichen Geschenke an Vieh und Sklaven, und stellte ihm frei, in seinem Lande zu wohnen wo es ihm gefiele. Zur Sara aber sprach er v. 16: "Siehe ich habe gegeben 1000 Sekel Silber (vgl. Ges. §. 120 Anm. 2) deinem Bruder; siehe es ist dir eine Augendecke (d. h. Sühngeschenk) in Bezug auf alle die bei dir sind ("weil in der Herrin die ganze Familie beschimpft ist" Del.) und bei allen — da bist du gerechtfertigt." Die 1000 Sekel (circa 875 Thaler, vgl. m. Archäol. II §. 127) sind nicht ein der Sara noch besonders gemachtes Geschenk, sondern Angabe des ohngefähren Geldwerthes des Abraham gemachten Geschenkes, dessen Betrag darnach zu bemessen, dass später noch (Ex. 21, 32) ein Sklave zu 30 Sekel berechnet wurde. בסגת בינים bed. nicht einen Schleier, den Sara sich für 1000. Sekel anschaffen sollte, sondern "Augendecke" ist bildliche Bezeichnung eines Sühngeschenks, und nach שַׁר מָנֵי das Gesicht jemandes bedecken, dass er geschehenes Unrecht vergisst (32,21), und בָּסָה מְבֶּר שׁמָטִרם das Gesicht der Richter bedecken d. h. sie bestechen (Hi. 9, 24), zu erklären. בּוֹבֶּבֶּתִי kann nur 2. pers. foem. sing. perf. Niph. sein, obgleich im n das Dag. lene. fehlt (Ges. §. 28, 4\*\*\* und 65, 2); denn diese Form für partic. zu halten, ist

syntactisch kaum möglich, wenn man sich nicht zu der in dieser Verbindung äusserst harten Ellipse des לוכחת für לוכחת verstehen will. ונוכחת eig.,,so (da) bist du gerichtet," ist dir Recht geworden. — V.17 f. Nach dieser Ausgleichung heilte Gott auf Abrahams Fürbitte Abimelech und sein Weib und seine Mägde, dass sie wieder gebären konnten, da Jehova um Sara willen jeden Mutterleib in Abimelechs Hause verschlossen hatte. Mägde, die der König als Concubinen hielt, sind zu unterscheiden von אָבָי leibeigenen Mägden (v.14). Dass zwischen אָבָה Magd und אַבָּים Magd und אָבָיים אַ Leibeigene ein sachlicher Unterschied beständ, wird durch 1 Sam. 25, 41 ausser Zweifel gesetzt. פַּבַּר כָּל־רֶחֵם bed. nicht, wie häufig angenommen wird, das Hemmen des Geburtsaktes s. v. a. es nicht zur Geburt kommen lassen, etwa aus mangelnden Wehen oder aus andern Ursachen, also nicht die Geburtsunfähigkeit, sondern die Empfängnissunfähigkeit oder die weibliche Unfruchtbarkeit, ebenso wie בְּעֵר הָחֶם oder סָגַר הָחֶם 1 Sam. 1, 5. 6. Dies erhellt unzweideutig aus dem בָּצְרֵיִר מִפֶּנֶר 16, 2 vgl. Jes. 66, 9 und 1 Sam. 21, 6 und aus dem entgegengesetzten בְּחַה שָּׁח־הֶהֶם den Mutterleib öffnen, in Folge dessen die Empfängniss ermöglicht wird 29,31 und 30, 22. Die von Gott über Abimelechs Haus verhängte Plage bestand demnach in einer Krankheit, die das Kinderzeugen (den coitus) unmöglich machte. Diese konnte sofort nach der Aufnahme der Sara in das königliche Harem eintreten, und setzt keinen längeren Aufenthalt derselben dort voraus. Mithin hat man auch nicht nöthig, das בַּבֶּלֶדְיּ blos auf die Weiber zu beziehen und für וַמְּלֵּדְנָהוֹ stehend anzusehen, was grammatisch zulässig wäre, vgl. Ew. §. 191b, sondern kann es zugleich mit auf Abimelech beziehen, da יְלֵּךְ nicht nur gebären, sondern auch zeugen bedeutet. Man kann also mit Kn. erklären: "Abimelech und Weiber befassten sich wieder mit Kinderzeugen, was sie während der Krankheit nicht konnten," ohne darum die Folgerung für richtig zu halten, dass v. 18 ein Zusatz des Jehovisten sei und als Missverständniss des der älteren Quelle angehörenden יַבַּלֶּדְיּ v.17 erscheine. Ein späterer Zusatz oder "eine jehovistische Klammer" kann v. 18 schon deshalb nicht sein, weil ohne die in diesem V. gegebene Erläuterung der 17. Vers ganz unverständlich bliebe, so dass eine solche Erläuterung in keiner Urkunde jemals gefehlt haben kann. Der Name מדוד aber gibt sich schon in Vergleich mit dem אלהים und יישלחים v. 17 als bedeutsam zu erkennen. Die Heilung Abimelechs und seiner Weiber ist Sache der Gottheit (אלחים), Abraham hingegen richtet seine Fürbitte nicht an einen unbestimmten und unbekannten Gott, sondern an אלהדים; denn der Gott, dessen Prophet er ist, ist der persönliche wahre Gott. Derselbe hat auch die Krankheit über Abimelech und sein Haus verhängt, aber nicht als אלחים oder האלחים, sondern als יהוה, als der Gott des Heils, da er durch dieselbe der Störung oder Vernichtung seines Heilsrathes, der Geburt des verheissenen Sohnes von der Sara entgegentreten wollte.

Wenn aber die Gottesnamen אלחים und אלחים das richtige Verhältniss Gottes zu Abimelech ausdrücken und auch hier הוא es ist, der für Abraham eintritt und die Stammmutter des verheissenen Samens rettet, so kann auch unsere Erzählung nicht ein aus dichtender Sage geflossenes elohistisches Seitenstück zu der jehovischen Erzählung c. 12,14 ff. sein.

Genen diese kritische Vermuthung entscheidet auch schon das durch und durch eigenthümliche Gepräge unserer Begebenheit. Ausser der allgemeinen Aehnlichkeit, dass Abrahams Gattin, weil er sie zur Sicherung des eigenen Lebens für seine Schwester ausgibt, in das königliche Harem genommen wird — ein Ereigniss dessen Wiederholung an zwei verschiedenen Königshöfen innerhalb 24 Jahren gar nicht auffallen kann, wenn man die Sitte jener Zeit erwägt - sind alle näheren Umstände in beiden Fällen ganz verschieden. In dem Könige Abimelech tritt uns ein ganz anderer Charakter als in Pharao entgegen, ein von sittlichem Rechtsgefühle beseelter und für göttliche Offenbarung empfänglicher Heide, wovon bei dem Könige Aegyptens keine Spur zu finden; und Abraham wird trotz seiner natürlichen Schwäche und trotz der Beschämung, die er sich dadurch vor dem frommen Heiden zuzieht, doch durch die erbarmende göttliche Gnade als Vertrauter Gottes so erhoben, dass selbst der in diesem Falle gerechter erscheinende Heidenkönig vor ihm sich beugen und von seiner Fürbitte Aufhebung der über ihn und sein Haus verhängten göttlichen Strafe annehmen muss. In solcher Weise zeigt Gott einerseits dem Philisterkönige, dass Er seinen Propheten kein Leid thun lässt (Ps. 105, 15), andrerseits Abraham, dass Er seinen Bund aufrecht zu halten und die Verwirklichung seiner Verheissung gegen jeden Eingriff sündlichen Gelüstens irdischer Machthaber sicher zu stellen vermag. Hierin liegt die vorbildliche Bedeutung dieses Ereignisses für die künftige Stellung Israels zu den sie nmgebenden Völkern.

### Cap. XXI. Isaaks Geburt. Ismaels Austreibung. Abimelechs Bündniss mit Abraham.

V.1-7. Isaaks Geburt. Wie Gott 17,16 vgl. 18,14 verheissen, so that Jehova an Sara, dass sie empfing und zur angekündigten Zeit (שוֹצֵיי 17,21 und 18,14) Abraham im Alter von 100 Jahren einen Sohn gebar (v. 5 vgl. mit 17, 24), welcher den Namen Jizchak (oder Isaak) erhielt und am achten Tage beschnitten wurde nach 17,12. Den Namen אָבָּיִר, hatte Gott mit Rücksicht auf das Lachen (בְּתַשְׁ) Abrahams 17, 17 und 19 für den verheissenen Sohn bestimmt, um damit das Wesen seiner Geburt und seines Daseins zu bezeichnen. Denn wie dieses Lachen aus dem Contraste der Idee und der Wirklichkeit entsprungen war, so war in der Geburt Isaaks dieser Contrast einerseits der göttlichen Verheissung mit der Bürgschaft ihrer Erfüllung andrerseits der Erstorbenheit Abrahams und der Sara für Kinder-Zeugen und Gebähren durch ein Wunder der Gnade verwirklicht, und Isaak durch diesen Namen als die Frucht der wider und über die Kräfte der Natur wirkenden allmächtigen Gnade bezeichnet. Auch Sara, die früher ungläubig über die göttliche Verheissung gelacht hatte (18, 12), findet in der nun erfolgten Geburt des verheissenen Sohnes Ursache zum Lachen freudig staunender Verwunderung, so dass sie mit Rücksicht auf seinen Namen ausruft: "Ein Lachen (pink) hat mir Gott bereitet; jeder der es hört, wird mir zulachen," d. h. sich mit mir über den noch in hohem Alter mir gewordenen Gottessegen staunend freuen, und der Freude ihres Innern in dem begeisterten Tristichon v. 7: "wer hätte je Abraham gesagt: Es säuget Sara Kinder; denn geboren hab ich einen Sohn seinem Alter," den entsprechenden Ausdruck verleiht. Das das poetische Wort für Rund vor dem perfect steht in dem Sinne: wer hat je gesagt, den wir im Deutschen conjunctivisch auszudrücken pflegen, vgl. 2 Kg. 20, 9. Ps. 11, 3 u. a. und Del. z. u. St. —

V.8-21. Austreibung Ismacls. Zu dieser gab die Entwöhnung des heranwachsenden Kindes, die mit einem festlichen Mahle gefeiert wurde, die aussere Veranlassung. Sara sah Ismael bei dieser Gelegenheit בְּבֶּחֶ spotten, Spott treiben. "Isaak der Gegenstand heiligen Lachens dient ihm zur Zielscheibe unheiligen Witzes, profanen Scherzes. Er lacht nicht (PTS), sondern er macht sich lustig (בְּצָיֵק). Der kleine hülflose Isaak ein Völkervater! Unglaube, Neid, Stolz auf fleischliche Vorzüge waren die Factoren seines Betragens. Weil er das: ist wol dem Herrn ein Ding zu wunderbar? nicht versteht, findet er es lächerlich, an so Kleines so Grosses zu knüpfen" (Hgstb.Beitrr. 2 S. 276). Dies nennt der Apostel Paulus die Verfolgung des κατά σάρχα Gezeugten gegen den κατά πνεθμα Gal. 4,29 und erblickt darin eine Weissagung auf die Verfolgung, welche die Gemeinde der aus dem Geiste des Glaubens Geborenen von den Knechten der Gesetzesgerechtigkeit erleidet. V. 9. Sara verlangte deshalb die Austreibung der Magd und ihres Sohnes: denn dieser soll nicht mit Isaak erben. Diese wie es schien von mütterlicher Eifersucht eingegebene Forderung missfiel Abraham sehr "von wegen seines Sohnes," theils wol weil er in Ismael sein eigen Fleisch und Blut lieb hatte, theils wol auch wegen der für ihn empfangenen Verheissung 17, 18 und 20. Aber Gott (אלחים, weil von einer Erscheinung nicht die Rede ist, sondern der göttliche Wille ihm nur innerlich kund wird) gebietet ihm, Sara's Forderung zu erfüllen; "denn in Isaak soll dir Same (Nachkommenschaft) genannt werden." Dieser Ausspruch kann nicht den Sinn haben: "nach Isaak werden deine Nachkommen sich nennen" (Ges. §. 154, 3a), denn in diesem Falle müsste mindestens זַרָצָּך stehen; auch nicht: "in, durch, von Isaak soll dir ins Dasein gerufen werden Same" (Drechsl.), denn xp bed. nicht ins Dasein rufen; sondern: "in der Person Isaaks soll dir Nachkommenschaft werden und als solche gelten, da יְּקְרָא das Sein und Anerkanntwerden des Seins in sich schliesst. Obgleich זֶרֵע durch keinen Artikel bestimmt ist, so ist doch der שול gemeint, auf den alle göttlichen Verheissungen sich bezogen, mit dem Gott seinen Bund aufrichten wollte 17,21 vgl. Röm. 9,7 f. Hebr. 11, 18. Um aber die dem Vaterherzen schwere Entlassung Ismaels Abraham zu erleichtern, wiederholt ihm Gott v. 13 die in Bezug auf diesen Sohn ihm 17,20 gegebene Verheissung. V.14ff. So schickte denn Abr. am nächsten Morgen Hagar mit Ismael fort. Die Worte: "er nahm Brot und einen Schlauch Wasser und gab es der Hagar, es legend (Dip partic. nicht perfect.) auf ihre Schulter, und den Knaben und entliess sie," besagen nicht, dass Abr. auch den Ismael ihr aufgeladen habe. Denn וְּאֶּח־רַדְּלֶּל kann wegen der cop. ז nicht zu שם und zu יוֹתן sondern nur zu און dem Hauptverbum des Satzes gezogen werden, obgleich es durch den das Vorhergehende verumständen-

den Zwischensatz: שׁב שֵׁל שִׁבְישׁ davon getrennt ist. Wie also aus diesen Worten nicht folgt, dass Ismael als kleines Kind vorgestellt werde, so auch nicht aus der folgenden Angabe, dass die in der Wüste herumirrende Hagar, als ihr das Wasser aus dem Schlauche ausgegangen, "den Knaben unter einen der Sträucher warf" (הַשְּׁלֵהְ). Denn בַּעַר wie בַּעַר bezeichnet nicht das unmündige Kind, sondern den Knaben und heranreifenden Jüngling wie בָּלֶד 4,23 — Ismael war damals 15 bis 16 J. alt, da er 14 J. vor Isaak geboren war (vgl. v. 5 mit 16, 16) —, und הְּשֶׁלָהָ werfen bed. hier das hastige Loslassen und Hinfallen des an ihrer Hand einhergehenden, vor Durst ganz erschöpften Knaben, wie ginter Matth. 15,30 das eilige Niederlegen. An seiner Lebenserhaltung verzweifelnd will ihn die Mutter wenigstens im Schatten sein Leben aushauchen lassen, und setzt sich laut weinend gegenüber (פּנָגֵּר), in der Entfernung wie Bogenschiessende" d. i. nach einer im Hebr. ganz gewöhnlichen abgekürzten Vergleichung: soweit wie Bogenschützen das Ziel zu nehmen pflegen (über das pil. טחורה s. Ges. §. 75 Anm. 18). Denn die mütterliche Liebe vermag das Sterben des Kindes nicht anzusehen und will es doch auch nicht aus den Augen verlieren. -V.17 ff. Da hörte Gott die Stimme (das Weinen und Klagen) des Knaben und der Engel Gottes rief der Hagar vom Himmel zu: "was ist dir Hagar? fürchte nicht, denn gehört hat Gott die Stimme des Knaben da woselbst (בְּאָשֶׁר für בְּאָשֶׁר Sam. 15, 21) er ist" d. h. in seiner hülflosen Lage; stehe auf, nimm den Knaben" u.s.w. Elohim nicht Jehova hört die Stimme des Knaben und erscheint als מֵלְאַךְ אֵלְהִים nicht als מי יחוח wie 16,7, weil Ismael mit Hagar nach ihrer von Gott geordneten Entlassung aus dem Hause Abrahams aus der Obhut und Fürsorge des Bundesgottes unter die Leitung und Vorsehung Gottes, des Regierers aller Völker getreten ist. Darauf öffnete Gott ihre Augen und sie sah, was sie vorher nicht gesehen hatte, einen Wasserbrunnen, aus welchem sie ihren Wasserschlauch füllte und ihren Sohn tränkte. V. 20. Durch den Engel Gottes vor dem Umkommen wunderbar errettet wuchs Ismael unter göttlichem Beistande auf, liess sich als er gross geworden in der Wüste Pharan nieder und "ward heranwachsend ein Bogenschütze." Obgleich יְלְהַל voraufgegangen, so ist doch nicht tautologisch, und kein Grund da, mit Onkel. u. A. dem רָבָּה die unerweisliche Bedeutung: Schütz beizulegen, in welcher nur and in der einzigen St. 49,23 vorkommt. Die Wüste מארָן ist die jetzige grosse Wuste et-Tih, die sich an der Südgrenze Canaans von dem westlichen Saume der Araba im Osten bis zur Wüste Schur (Dschifar 16,7) an der Grenze Aegyptens nach Westen hinüberzieht und südlich bis in die Vorberge des Horebgebirges erstreckt. S. zu Num. 10, 12. Am nördlichen Saume dieser Wüste lag das v. 14 proleptisch genannte Beerseba, wohin Abraham von Gerar gezogen war, so dass wahrscheinlich von dort Hagar mit Ismael aus seinem Hause ausgetrieben war, und in der umliegenden Wüste umherirrend aus Wassermangel umzukommen fürchtete. Schliesslich wird v.21 in Vorbereitung auf 25,12—18 noch Ismaels Verheirathung mit einem Weibe aus Aegypten berichtet.

V. 22 — 34. Abimelechs Bündniss mit Abraham. Durch den göttlichen Segen, welcher Abraham auf seinen Wegen sichtbar begleitete, & ...

det sich der Philisterkönig Abimelech bewogen, für seine Person und seine Nachkommen sich der Freundschaft des so gesegneten Mannes durch ein Bündniss zu versichern, zu dessen Abschliessung er mit seinem Feldhauptmanne Phicol sich nach Beerseba begibt. Diesem Wunsche zu willfahren bereit, stellt Abr. jedoch zuvor ihn wegen eines Wasserbrunnens zur Rede, den Abimelechs Leute geraubt d.h. widerrechtlich sich zugeeignet hatten, worauf Abimelech erwiedert, dass ihm diese Gewaltthat bis diesen Tag unbekannt geblieben sei und — wie sich von selbst versteht — die Zurückgabe des Brunnens anordnet. Nach Ausgleichung dieser Streitsache wird das Bündniss geschlossen, wobei Abr. dem Könige ein Geschenk von Kleinvieh und Rindern macht als reale Bürgschaft dafür, dass er die empfangene Liebe erwiedern, mit dem Könige und seinen Nachkommen in Freundschaft leben wolle. Von diesem Geschenke stellte er aber 7 Lämmer besonders und erklärt auf Abimelechs Frage: שָּהַ הַּעָּה was sie sein d.h. bedeuten sollen: er (Abim.) solle sie nehmen von seiner Hand, damit sie ihm (Abr.) seien zum Zeugnisse, dass er diesen Brunnen gegraben habe. Nicht um den Brunnen damit gleichsam auszulösen, sondern um sich den Brunnen als sein Eigenthum gegen erneuete Ansprüche auf denselben von Seiten der Philister zu sichern, dazu gab Abr. Abimelech dieses Geschenk, durch dessen Annahme dieser Abrahams Besitzrecht factisch und feierlich anerkannte. — V.31. Von diesem Acte erhielt der Ort, wo dies geschah. den Namen בְּאֵר שֵׁבַע d.i. Siebenbrunn; "denn daselbst hatten sie beide geschworen". Aus diesem Zusatze folgt nicht, dass der Erzähler den Namen durch "Eidesbrunnen" gedeutet und שַבְשֵּׁ im Sinne von שָׁבָעָּ erklärt habe. Der Gedanke ist vielmehr folgender: Der Ort erhielt von den sieben Lämmern, durch welche sich Abr. den Besitz des Brunnens sicherte, seinen Namen, weil auf der Grundlage dieses durch 7 Lämmer festgestellten Vertrages das Bündniss beschworen wurde, bei dessen Abschluss übrigens von Opfern nicht die Rede ist. S. noch zu 26, 33. בּשָׁבַּע schwören eig. sich besiebenen, nicht weil im Eide die Gotteszahl Drei mit der Weltzahl Vier zur Sieben verbunden ist, sondern weil man um der Heiligkeit der Siebenzahl willen, deren eigentlicher Grund und Ursprung in der Siebenzahl der Schöpfungsthatsache zu suchen, zur Bekräftigung des Eides gerne 7 Dinge wählte, wie untern andern Herod. 3,8 von den Arabern bezeugt. Beerseba lag in dem Wady es Seba, dem breiten Wasserbecken eines Winterstromes, 12 Cameelstunden südlich von Hebron an der Strasse nach Aegypten und dem rothen Meere, wo sich noch Steine von einer alten Ortslage und zwei tiefe Brunnen mit vortrefflichem Wasser unter dem Namen Bir es seba d.i. Siebenbrunn (nicht nach der falschen Deutung der Beduinen: Löwenbrunnen) finden. Vgl. Rob. Pal. I S. 337 ff. — V. 33. Hier pflanzte Abr. eine Tamariske und rief den Namen des Herrn (s. zu 4, 26), des ewigen Gottes an. אַל עוֹלַם wird Jehova genannt als der ewig Treue in Bezug auf den ewigen Bund, den er mit Abr. aufgerichtet (17,7). Die Pflanzung dieses langdauernden Baumes mit seinem harten Holze und seinen langen, schmalen, dicht beisammenstehenden immergrünen Blättern sollte ein Sinnbild sein der ewig dauernden Gnade des treuen Bundesgottes. V.34. Hier im Lande der Philister hielt sich Abr. lange Zeit auf. Hier wurde wahrscheinlich Isaak geboren, und hier wuchser heran zu einem Jünglinge, der (22,6) das Opferholz tragen konnte; vgl. 22, 19. Die Angabe: im Lande der Philister (v. 34) scheint mit v. 32, wornach Abimelech und Phicol von Beerseba ins Land der Philister zurückkehren, im Widerspruche zu stehen. Indess dieser Widerspruch hebt sich einfach dadurch, dass das Land der Philister damals wenigstens nach der Wüste hin keine feste Grenze hatte. Zu Gerar, dem Reiche Abimelechs im engeren Sinne, gehörte Beerseba nicht mehr; aber dass einerseits die Philister bis dorthin nomadisirten und diese Gegend für sich in Anspruch nahmen, erhellt schon daraus, dass Abimelechs Leute den dortigen Brunnen Abraham entrissen hatten. Andrerseits konnte auch Abr. mit seinen zahlreichen Heerden sich nicht auf den Wady es Seba beschränken, sondern musste sich in der ganzen Umgegend Weideplätze suchen, und wie schon früher (c. 20) so auch später, da ihm Abimelech den Aufenthalt in seinem Lande freigestellt hatte (20, 15), noch öfter bis nach Gerar kommen, so dass sein Aufenthalt (コヴュ22, 19) in Beerseba füglich als ein Nomadisiren ( im Lande der Philister bezeichnet werden konnte.

#### Cap. XXII. Isaaks Opferung auf Moria. Nahors Familie.

V.1—19. Isaaks Opferung. Viele Jahre lang hatte Abraham auf den verheissenen Samen, in welchem die göttliche Verheissung ihm erfüllt werden sollte, geharret. Endlich hatte der Herr ihm den ersehnten Leibeserben von seinem Weibe Sara gegeben und den Sohn der Magdauszutreiben geboten. Nun dieser Sohn zum Jüngling herangewachsen ist, ergeht an Abr. das Wort Gottes, den einzigen, ihm als Erben der Verheissung gegebenen, Sohn im Lande Moria auf einem der Berge, der ihm gezeigt werden soll, Gott als Brandopfer darzubringen. Dieses Wort kam weder aus dem eigenen Herzen, war nicht ein durch den Anblick der cananitischen Menschenopfer in seiner Seele angeregter Gedanke: auch seinem Gotte ein gleiches Opfer darzubringen, noch hatte der Versucher zum Bösen es ihm eingegeben. Das Wort kam von דאלהוים dem persönlichen, wahren Gotte, weicher ihn versuchte (יָפֶּיד) d. h. zur Prüfung und Bewährung seines Glaubens das Opfer des einzigen, geliebten Sohnes von ihm forderte. Der Ausgang dieser Begebenheit zeigt, dass Gott nicht die Opferung Isaaks durch Schlachtung und Verbrennung auf dem Altare verlangte, sondern nur die völlige Hingabe des Sohnes und die Bereitwilligkeit, denselben auch durch den Tod Gott zu opfern. Dennoch lautete der göttliche Befehl so, dass Abr. ihn nicht anders als von einem äusserlich zu vollziehenden Brandopfer verstehen konnte, weil Abr. die völlige Hingabe Isaaks nicht anders bethätigen konnte als durch die thatsächliche Bereitheit, das verlangte Opfer wirklich darzubringen. Darin bestand eben die Versuchung, welche einen schweren innern Kampf in seiner Seele hervorrufen musste. Ratio humana - sagt treffend Luther - simpliciter concluderet aut mentiri promissionem aut mandatum non esse Dei sed Diaboli; est enim contradictio manifesta. Si enim debet occidi Isaac, irrita est promissio; sin rata est promissio, impossibile est hoc esse Dei mandatum. Abraham aber nahm seine

Vernunft gefangen unter den Gehorsam des Glaubens. Er zweifelte nicht an der Wahrheit des Wortes Gottes, das er auf eine innerlich ihm untrügliche Weise (nicht in einer nächtlichen Vision, wovon im Texte nichts zu lesen) vernommen hatte, sondern stand fest im Glauben, λογισώμενος δτι χαὶ ἐχ νεχοῶν ἐγείσειν θυνατὸς ὁ θεός Hebr. 11, 19. Ohne sich mit Fleisch und Blut zu berathen, machte Abr. sich (v. 3f.) am frühen Morgen auf den Weg mit seinem Sohne Isaak und zwei Knechten, um dem göttlichen Befehle nachzukommen, und erblickte am dritten Tage — denn der Weg von Beerseba bis nach Jerusalem beträgt 20 1/2 Stunde, s. Rob. Pal. III S. 812 f. - von ferne den von Gott ihm genannten Ort, das Land Moria d.i. die bergigte Umgegend von Jerusalem. Der Name מֹרָיָם zusammengesetzt aus .dem partic. hoph. von אים und dem Gottesnamen אים, der Abkürzung von eig. das Gezeigte Jehova's s. v. a. die Erscheinung Jehova's, ist in v. 2. ohne Zweifel proleptisch gebraucht und dem Berge, auf dem die Opferung statthatte, erst von dieser Begebenheit, von der Abraham dort zutheilgewordenen Erscheinung Jehova's gegeben, wie v. 14 zeigt, wo er sachlich gedeutet, durch יְדְוֹּהֶ רְּרָאֵה erklärend umschrieben wird. Vgl. Hgstb. Beitrr. 28. 263ff. Auf Grund unserer Stelle wird dann 2 Chr. 3, 1 der Berg, auf welchem Salomo den Tempel baute, מַשּוֹרָבָּה genannt mit Rücksicht auf die Erscheinung des Engels des Herrn, welche David dort bei der Tenne Aravna's hatte 2 Sam. 24, 16 f., indem durch diese Erscheinung der alte Name wiederauflebte.

V.5. Angesichts des fernen Berges liess Abr. die Knechte mit dem Esel zurück, um mit Isaak allein den letzten schwersten Gang zu machen und - wie er den Knechten sagte - dort anzubeten und dann zurückzukehren. Was dort vorgehen werde, sollen die Knechte nicht mit ansehen, weil sie dieses "Anbeten" nicht zu fassen vermögen, und der Ausgang ihm selber, trotz des hinzugefügten: "wir wollen zu euch zurückkehren", noch in das tiefste Dunkel gehüllt ist. Dieser weitere Gang wird v. 6-8 umständlich beschrieben, anzudeuten, welch gewaltigen inneren Kampf jeder Schritt vorwärts dem Vaterherzen des Patriarchen gekostet. Er mit dem Feuer und dem Opfermesser in der Hand und der Sohn das Opferholz auf seinen Schultern tragend — so gehen sie beide mit einander. Da fragt Isaak den Vater nach dem Schafe zum Brandopfer — und der Vater antwortet nicht: "Du wirst es sein, mein Sohn", sondern: "Gott (מלהדם ohne Artikel — Gott als allwaltende höhere Macht) wird es sich ersehen"; denn er will und kann dem Sohne den göttlichen Befehl noch nicht mittheilen. Non vult filium macerare longa cruce et tentatione. Luth. - V. 9.f. An der bezeichneten Stätte angekommen, baut Abr. einen Altar, legt das Holz auf ihm zurecht, bindet seinen Sohn und legt ihn auf das Holz des Altars und streckt seine Hand aus und nimmt das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. V.11 ff. In diesem verhängnissvollen Augenblicke, wo Isaak gebunden gleich einem Lamme auf dem Altare lag, um den Todesstreich zu empfangen, rief der Engel des Herrn vom Himmel herab Abraham zu, einzuhalten und seinem Sohne kein Leid anzuthun. Denn nun weiss der Herr, dass Abraham יָרֵא אֵלֹהִים gottesfürchtig ist, dass er seinen Glaubensgehorsam bis zur Opferung des eigenen geliebten Sohnes bewährt, das Opfer im

Herzen schon vollbracht und der göttlichen Forderung volles Genüge geleistet hat. Denn tödten sollte er ihn nicht, darum hindert Gott durch unmittelbares Einschreiten den äusseren Vollzug des Opfers, und zeigt ihm einen Widder, den er — vermuthlich durch ein Geräusch im Hintergrunde zum Umsehen bewogen — im Dickicht mit seinen Hörnern festgehalten erblickt (אַרַר adv. hinten, im Hintergrunde) und als durch göttliche Fügung dargeboten anstatt seines Sohnes opfert. V.14. Nach diesem Dreinsehen Gottes benannte Abr. die Stätte הְּלָּהָה יִרְאָּה, "Jehova sieht" d. h. nach v. 8 "ersieht", providet, so dass (שְלֶּבֶּרָ wie 13, 16 dem Sinne nach = צַלְּבֶּרָ 10,9) man heutiges Tags zu sagen pflegt: "auf dem Berge, wo Jehova erscheint (בְּלָאֶה)", woraus der Name מֹרָנָה entstanden. Sprachlich nicht rechtfertigen lässt sich die Uebersetzung: "auf dem Berge Jehova's wirds ersehen", denn das niph. לְבָאָׁה bed. nicht provideri, sondern nur "erscheinen". Zudem ist ja hier das Sehen oder Dreinsehen Gottes durch sein Erscheinen vermittelt. Jehova ersah, indem er in seinem Engel sich zu sehen gab d.h. erschien. V. 15-19. Nachdem Abr. den Widder geopfert, rief ihm der Engel des Herrn zum zweiten Mal vom Himmel zu und erneuerte ihm zum Lohne für die Bewährung seines Glaubensgehorsams mit einem feierlichen Eide die früheren Verheissungen, vgl. 12, 2.3. Um die Unwandelbarkeit derselben zu bekräftigen, schwört Jehova bei sich selbst (vgl. Hebr. 6, 13 ff.), was nicht weiter im Verkehre mit den Patriarchen vorkommt, so dass später auf diesen Eidschwur nicht nur wiederholt Bezug genommen wird 24,7. 26,3. 50,24. Ex. 13,5. 11. 33,1 u.ö., sondern auch — wie schon Luther bemerkt — aus ihm geflossen ist alles was in Ps. 89, 36. 132, 11 u. 110, 4 von dem David gegebenen Eide gesagt ist. Sicut enim promissio seminis Abrahae derivata est in semen Davidis, ita Scriptura S. jusjurandum Abrahae datum in personam Davidis transfert. Denn in der Verheissung 2 Sam. 7 u. 1 Chr. 17, worauf diese Psalmen sich gründen, ist von einem Schwure Gottes nichts erwähnt. Die eidliche Bekräftigung wird verstärkt durch das hinzugefügte לָּאָם יְּחֹנָה, Ausspruch des Herrn", welches, so häufig es auch bei den Propheten ist, doch im Pent. nur noch Num. 14, 28 wiederkehrt und ohne יחוד in den Orakeln Bileams Num. 24, 3.15 f. Wie in der Form so ist die Verheissung auch im Inhalte gesteigert. Um die unzählige Vermehrung des Samens aufs stärkste auszudrücken, ist zu dem Bilde der Sterne (15,5) noch die Vergleichung mit dem Sande am Ufer des Meeres (vgl. 32, 13) hinzugerügt. Und diesem Samen wird die Besitznahme des Thores seiner Feinde d.i. die siegreiche Bewältigung der Feinde und ihrer Städte (vgl. 24, 60) zugesagt.

Dieser herrliche Ausgang der von Abraham siegreich bestandenen Prüfung rechtfertigt nicht nur den geschichtlichen Charakter dieser Begebenheit, sondern zeigt auch aufs klarste, dass die Versuchung für das Glaubensleben des Patriarchen nothwendig war und grundlegende Bedeutung für seine heilsgeschichtliche Stellung hat. Der Zweifel, ob der wahre Gott ein Menschenopfer fordern könne, erledigt sich durch die von Gott selbst gehinderte Vollziehung des Opfers, und dem Bedenken, dass Gott wenigstens scheinbar mit sich selbst in Widerspruch treten würde, wenn er ein Opfer gefordert und bei seiner Darbringung den wirklichen Vollzug ge-

hemmt hätte, wird durch den bedeutsamen Wechsel der Gottesnamen begegnet, indem Gott, der Isaak zu opfern Abraham gebietet, הַאַלהִים heisst, der wirkliche Vollzug des Opfers aber durch den mit identischen verhindert wird. Weder יחלים der Gott des Heils oder Bundesgott, welcher Abraham den einzigen Sohn als Erben der Verheissung gegeben, fordert die Opferung des verheissenen und gegebenen Erben, noch Gott als Schöpfer, der die Macht hat, das Leben zu geben und zu nehmen, sondern מאלהרם der wahre Gott, den Abr. als seinen persönlichen Gott erkannt hat und verehrt, zu dem er in ein persönliches Verhaltniss getreten ist. Von dem wahren Gotte, dem Abr. diente, kommend konnte die Forderung, seinen einzigen und geliebten Sohn ihm hinzugeben, nur den Zweck haben, die innere Herzensstellung des Patriarchen zu seinem Sohne und zu seinem Gotte dem Ziele seiner Berufung entsprechend zu läutern und zu heiligen. Sie sollte seine Liebe zu dem Sohne seines Leibes von allen ihr noch anklebenden Schlacken fleischlicher Eigenliebe und natürlicher Selbstsucht reinigen und in die Liebe zu Gott, der ihm denselben gegeben, dergestalt verklären, dass er den geliebten Sohn nicht mehr als sein Fleisch und Blut liebte, sondern ganz und gar nur als ein Gnadengeschenk und Eigenthum seines Gottes, als ein ihm anvertrautes Gut, das er jeden Augenblick ihm zurückzugeben bereit wäre. Wie Abr. auf Gottes Ruf hin Vaterland, Verwandtschaft und Vaterhaus verlassen hatte (12, 1), so sollte er in seinem Wandel vor Gott auch seinen einzigen Sohn, das Ziel seiner Sehnsucht, die Hoffnung seines Lebens, die Freude seines Alters willig zum Opfer bringen. Und noch mehr als dies. In Isaak hatte und liebte er nicht blos den Erben seiner Güter (15, 2); auf ihm ruhten auch alle Gottesverheissungen; in Isaak sollte seine Nachkommenschaft genannt werden (21,12). Durch die Forderung, diesen einzigen Sohn von seinem Weibe Sara, in welchem sein Same zu einem Haufen von Völkern erwachsen sollte (17, 4.6.16), Gott zu opfern, schien die göttliche Zusage selbst aufgehoben, die Erfüllung nicht nur der Wünsche seines Herzens, sondern auch der wiederholten Verheissungen seines Gottes vereitelt zu werden. An dieser Forderung sollte sein Glaube sich vollenden zum unbedingten Vertrauen auf Gott, zur festen Zuversicht, dass Gott auch von den Todten auferwecken könne. — Diese Versuchung hat aber nicht blos für Abraham die Bedeutung, dass er durch Ueberwindung von Fleisch und Blut zum Vater der Gläubigen zum Ahn der Gemeinde Gottes vollendet wurde; auch Isaak sollte durch sie für seinen heilsgeschichtlichen Beruf bereitet und geheiligt werden. Indem er sich ohne Widerstreben binden und willig auf den Altar legen liess, gab er sein natürliches Leben in den Tod, um durch Gottes Gnade zu neuem Leben zu erstehen. Auf dem Altare ward er Gott geheiligt, zum Anfänger der heiligen Gottesgemeinde geweiht und so, die später gesetzlich gewordene Erstgeburtsweihe an ihm grundleglich vollzogen" (Del.). Zeigt demnach das göttliche Gebot den ganzen Ernst der Forderung Gottes an die Seinen, ihm Alles, auch das Theuerste zu opfern (vgl. Matth. 10, 37 u. Luc. 14, 26), auf eine tief ins Herz einschneidende Weise, so lehrt der Ausgang dieser Versuchung, dass der wahre Gott nicht das leibliche Menschenopfer von seinen Verebrern fordert, son-

dern das geistliche Opfer der unbedingten Verleugnung des natürlichen Lebens bis zur Hingabe in den Tod. Indem durch göttliche Fügung Abraham anstatt seines Sohnes ein Widder zum Brandopfer dargeboten wird, wird nicht nur das Thieropfer dem Menschenopfer substituirt und als das Gott wohlgefällige Symbol des geistlichen Selbstopfers sanctionirt, sondern auch die Darbringung von Menschenopfern bei den Heidenvölkern als widergöttliche έθελοθυησκεία gerichtet und verworfen. Und dies geschieht durch Jehova, den Gott des Heils, welcher den äusserlichen Vollzug des Opfers hemmt. Hiedurch wird diese Begebenheit unter den Gesichtspunkt der göttlichen Heilsveranstaltung gestellt und gewinnt prophetische Bedeutung für die Gemeinde des Herrn, auf welche besonders klar die Stätte dieser Opferung hinweist, der Berg Moria, auf dem unter der Oeconomie des Gesetzes alle vorbildlichen Thieropfer Jehova dargebracht wurden, auf dem auch in der Fülle der Zeit Gott der Vater seinen eingeborenen Sohn hingab zum Sühnopfer für die Sünden der ganzen Welt, um durch dieses eine wahre Opfer das Schattenbild der vorbildlichen Thieropfer zur Wahrheit und zum Wesen zu erheben. Wenn daher auch die Bestimmung Moria's zur Stätte für Isaaks Opferung sammt dem an seiner Statt geopferten Widder zunächst nur vorbildlich für Bedeutung und Zweck der alttestamentlichen Opferanstalt sein soll, so weist doch dieses Vorbild auch schon auf das in der Zukunft erscheinende Urbild hin, da die ewige Liebe des himmlischen Vaters, was sie von Abraham gefordert, selbst gethan, nämlich des eingeborenen Sohnes nicht verschont, sondern ihn für uns Alle in den wirklichen Tod, den Isaak nur im Geiste erduldete, dehingegeben hat, auf dass wir mit Christo geistlich sterben und mit ihm zu ewigem Leben auferstehen sollen (Röm. 8, 32. 6, 5 u. a.).

V. 20 — 24. Nahor's Nachkommen. Mit der Opferung Isaaks ist die Glaubensprüfung Abrahams vollendet, das Ziel seiner göttlichen Berufung erfullt, so dass die Geschichte seines Lebens nun ihrem Ende entgegeneilt. Ganz passend folgt zunächst eine ihm nach dieser Begebenheit zugekommene Mittheilung über die Familie seines Bruders Nahor (11, 27 ff.), die insofern vollkommen sachgemäss an die Opferung Isaaks angereiht ist, als sie zur Vermählungsgeschichte des Erben der Verheissung überleitet. Auf diesen sachlichen Zusammenhang weist auch das \* v.20 vgl. mit 11,29 hin. Die Milca, auch sie gebar dem Nahor Söhne, wie Sara dem Abraham einen Sohn geboren hatte, wogegen das איז פּיַ v. **24 anf** v. 20 zurückweist. Nahor hat 12 Söhne wie Ismael (25, 13 ff.) und Abrahams Enkel Jakob (35, 23 ff.), und zwar 8 von seinem Weibe Milca und 4 von seinem Kebsweibe, während Jakob die seinigen von 2 Frauen und 2 Mägden, Ismael aber wie es scheint alle von einem Weibe erhalten hat. Schon diese Verschiedenheit in Betreff der Mütter zeigt, dass die Uebereinstimmung in der Zwölfzahl auf guter geschichtlicher Ueberlieferung ruht, kein Product der späteren dichtenden Sage ist, welche von Nahor eben so viel Stämme ableitete als von Ismael und Jakob. Denn dass die 12 Söhne Nahors Väter von ebensoviel Stämmen geworden, ist eine ganz grundlose Behauptung oder Voraussetzung. Nur von einigen Namen ist es wahrscheinlich, dass ihre Träger Stammväter gleichnamiger Völkerschaften geworden. Ueber Uz s. zu 10, 23. Bus (אב) wird Jer. 25, 23 neben Dedan und Tema als arabischer Volksstamm erwähnt; und ein Busite ist Elihu vom Geschlechte Rams (Hi. 32, 2). Kemuel אָבָּי יִּשְׁהַ ist nicht der Stammvater der Aramäer, sondern Ahn des Geschlechtes Ram, zu dem der Busite Elihu gehörte, indem אַרָּהָ für אַרָּהָ steht wie אַרְּהָּיִבּ 2 Kg. 8, 29 für בְּיִּבְּי 2 Chr. 22, 5. Auch Chesed ist nicht Stammvater der Chasdim (Chaldäer), denn diese sind älter als Chesed, sondern höchstens vielleicht eines Zweiges von בּיִּבְּיִבְּי, etwa derjenigen, die Hiobs Cameele raubten Hi. 1, 17 (Kn.). Von den Thrigen Namen ist Bethuel nicht Gründer eines Volksstammes, sondern Vater Labans und der Rebekka 25, 20; die andern kommen nirgends weiter vor, ausgenommen בּיִבְּיִבְּי, von dem wahrscheinlich die Maachiter (אַבְּיִבְּי, Deut. 3, 14 Jos. 12, 5 u. a.) mit dem Lande Maacha, unter David ein kleines aramäisches Königreich (2 Sam. 10, 6. 8. 1 Chr. 19, 6), Ursprung und Namen hatten, obgleich בּיִבְּי auch später oft als Personname wiederkehrt 1 Kg. 2, 39. 1 Chr. 11, 43. 27, 16.

#### Cap. XXIII. Tod der Sara und Ankauf der Erbgruft Macpela.

V.1.2. Sara, die einzige Frau deren Lebensalter in der Schrift berichtet wird, weil sie als Mutter des Verheissungssamens die Mutter aller Gläubigen geworden (1 Petr. 3, 6), starb in dem Alter von 127 Jahren d. i. 37 J. nach der Geburt Isaaks, zu Hebron d. h. in dem Mamrehaine bei dieser Stadt (13, 18), wohin Abraham nach längerem Aufenthalte zu Beerseba (22, 19) wieder zurückgekehrt war. Der Name קרָבֶּת עָרָבֶּע d.i.die Stadt des Arba, welchen Hebron hier, 35,27 u.a. führt und nach Jos. 14,15. 15, 13 zur Zeit der Einnahme Canaans durch die Israeliten geführt hat, ist nicht der ursprüngliche Name dieser Stadt, sondern ihr erst durch den Enakiten Arba und sein Geschlecht, das zur Zeit der Patriarchen dort noch nicht vorkommt, gegeben worden, vermuthlich als Arba sie in Besitz genommen hat, und ist ihr geblieben, bis die Israeliten nach ihrer Besitznahme den ursprünglichen Namen wiederherstellten, vgl. Hgstb. Beitrr. 3 S. 187 ff. Sie liegt, noch jetzt ein unbedeutendes Städtchen, an der Strasse von Jerusalem nach Beerseba in einem von mehrern Bergen eingeschlossenen Thale und heisst jetzt bei den Arabern mit Bezug auf Abrahams Aufenthalt daselbst el Khalil d. i. der Freund (Gottes), wie die Muhammedaner Abraham nennen. Der Zusatz: "im Lande Canaan" deutet an, dass nicht nur Sara im Lande der Verheissung gestorben, sondern auch Abraham als Fremdling hier sich durch Kauf eine Stätte zum Erbbegräbnisse erworben hat. "Und es kam Abraham" nicht etwa von Beerseba, sondern vom Felde, wo er sich bei seinen Heerden gerade aufgehalten haben mochte, "die Sara Zu beklagen und zu beweinen" d.h. die übliche Todtenklage und Trauer anzustellen.

V.3—16. Darauf begab er sich zu den Hethitern, den damaligen Hegren und Bewohnern der Stadt und Umgegend, um von ihnen 그릇 ,,eine Grabbesitzung" zu erlangen. Die Verhandlung darüber geschieht in öffentlicher Versammlung "des Volkes des Landes" d. i. der Landeseingeborenen (v.7) im Thore der Stadt (v. 10) mit feierlicher Förmlichteit. Als Fremd-



ling und Beisass trägt Abraham allen Bürgern der Stadt (בול מַאַר שֶׁעֶר) len die im Thore eingehen v. 10. 18, womit 34, 24 לצאר שׁבֶּר die im Thore ausgehen wechselt, vollständig Jer. 17, 19 im Thore ein- und ausgehen) sein Anliegen in höflichster Weise vor, worauf die Hethiter mit grosser Bereitwilligkeit und Ehrerbietung ihm "dem Fürsten Gottes" d.h. dem von Gott zu fürstlicher Stellung erhobenen Manne "die Auswahl (マロウ d. i. das auseriesenste) ihrer Gräber zur Benutzung anbieten (v. 6). 1 Abraham aber bittether ihre Verwendung bei Ephron, dem nach dem יִּירוֹ v. 10 zu urtheilen damaligen Herrn der Stadt, dass derselbe die ihm gehörige Höhle Macpela am Ende seines Feldes ihm für "volles Silber" d.h. den vollen Geldwerth zum Eigenthum überlasse. Wenn nun Ephron Abraham das Feld mit der Höhle zu schenken sich erbietet, so war dies nur eine noch jetzt im Oriente übliche Wendung, mit der, so weit sie ernstlich gemeint wird, es auf ein den Werth des Geschenkes reichlich ersetzendes Gegengeschenk abgesehen ist, meist aber nur das Abdingen von dem zu verlangenden Kaufpreise von vornherein abgeschnitten werden soll. Vgl. Dieterici Reisebilder aus d. Morgenl. II S. 168 f. Darauf zielt auch die Wendung hin, mit welcher Ephron auf die wiederholte Erklärung Abrahams, das Grundstück kaufen zu wollen, den Kaufpreis angibt: "ein Landstück von 400 Sekel Silber, was ist das zwischen mir und dir" (v. 15), welche Abr. verstand (אַבֶּר v. 16) und den geforderten Preis ihm darwog. Der Sekel Silber לבַר "gangbar beim Kaufmann" d.h. der als vollwichtig im Handelsverkehre gangbare Sekel betrug 274 Par. Gran d.i. 21 ggr. (s.m. Archäol. §. 127), der Preis für das Grundstück also 350 Thaler; eine für jene Zeit sehr beträchtliche Summe.

<sup>1)</sup> Das ungewöhnliche 15 hinter dem in der Regel absolut stehenden 12 ν. Δ. ν. 14 mit Tuck u. A. in 15 zu ändern und beide Male zum folgenden V. zu ziehen, mnöthig, da es die Analogie des 17 με Lev. 11, 1 für sich hat, und weder LXX, welche es durch μη also = 25 ausgedrückt und zum Folgenden gezogen haben, eine kritische Autorität für diese Aenderung darbieten, noch auch der angebliche Grund, welcher die masorethische Lesart als Aenderung erweisen soll, dass nämmer 15 sonst nicht vor dem Imperative zu stehen pflege, stichhaltig ist, vielmehr 15 gleich in v. 13 vor dem Imperative sich findet.

Rosenmüllers Vermuthung idumäischen Tempels als das Haus Abrahams bezeichnet werden und in früherer christlicher Zeit noch eine uralte Terebinthe gestanden hat, für Mamre und die Macpelagrotte ausgibt, weil dieses 8 Millien oder 1 Stunde nördlich vom heutigen Hebron liegt, und auch das alte Hebron sich nicht bis dahin über die die heutige Stadt von Rameh trennenden Berge erstreckt haben kann, sondern nach 37,14 auch schon im Thale gelegen hat; vgl. Robins. n. bibl. Forsch. S. 3654. Mehr Grund hat die muhammed. Tradition, dass das aus colossalen Gistern mit Fugenränderung erbaute Haram am Westabhange des Geabhard Berges im nordwestlichen Theile der jetzigen Stadt in seinem Innern die Höhle Macpela mit dem Grabmale der Patriarchen berge, vgl. Rob. Pal. II S. 708 ff., wornach Rosen (üb. d. Thal u. d. nächste Umgegend Hebrons, in d. deutsch. morgl. Ztschr. 12 S. 477 ff.) Mamre am Ostabhange des Rumeidi-Berges, nahe dem merkwürdigen Felsenbrunnen Ain el Dschedid zu suchen geneigt ist (S.505.) Mehr über Hebron s. bei Ritter Erdk. 16 S. 209 ff. — V. 20. Die wiederholte Bemerkung, dass das Feld mit der Höhle an ihm auf Abraham überging zum Erbbegräbnisse von Seiten der Hethiter, worin das Resultat des umständlich so zu sagen mit juridischer Genauigkeit erzählten Handels zusammengefasst wird, zeigt die grosse Bedeutung, welche diese Thatsache für den Patriarchen hatte. Dass Abr. in dem verheissenen Lande, von dem ihm noch kein Fussbreit Boden gehörte, sich eine Stätte sum Begräbnisse in aller Form Rechtens zum erblichen Eigenthum erwirbt, ist ein Beweis seines festen Glaubens an die göttliche Verheissung und deren zukunftige Erfullung. "In jenem Begräbnisse wurden Abraham und Sara, Isaak und Rebekka bestattet; dorthin bestattete Jakob die Lea; dort wollte Jakob selbst nach seinem Tode ruhen, auch im Tode noch Bekenner seines Glaubens an die Verheissung."

#### Cap. XXIV. Verheirathung Isaaks.

V.1-9. Nach dem Tode der Sara lag Abraham noch die Sorge ob für die Verehelichung seines Sohnes Isaak. Diese Angelegenheit in einer der göttlichen Verheissung entsprechenden Weise zu erledigen, dazu bewog ihn ebenso sehr sein zunehmendes Alter als der göttliche Segen in Allem, welcher den Wunsch nach Vererbung seines Segens auf späte Nachkommen erzeugen musste. Mit diesem Geschäfte beauftragte er seinen Knecht, לבר den Aeltesten seines Hauses d.h. seinen Oberknecht, der mit der Verwaltung seines ganzen Hauswesens betraut war, nach gewöhnlicher Annahme den Elieser, den er sich früher als Erben seines Vermögens ge-Edecht hatte (15,2); der aber freilich, da seit 15,2 mehr als 60 Jahre ver-Sessen sind, jetzt selbst wie Abraham in hohem Greisenalter gestanden haben müsste, und lässt ihn schwören, ein Weib für seinen Sohn nicht von den Töchtern der Cananiter zu nehmen, sondern aus seinem Vaterlande und seiner Verwandtschaft zu holen. Beschwören liess Abr. den Kneckt diese Sache, damit er sie für den Fall, dass Abr. vor ihrer Beendigung sturbe, unverbruchlich ausführe. Beim Schwure muss er seine Hand unter Abrahams Hüfte legen. Dieser ausser hier nur noch 47, 29 erwähnte Ge-

brauch bei dem sog. körperlichen Eide hängt ohne Zweifel mit der Bedeutung der Hüfte zusammen, dass sie Ausgangsort der Nachkommenschaft (46, 26) und Sitz der Lebenskraft ist, wogegen die altjüdischen Erklärer speziell an das Zeugungsglied denken, welches durch die Beschneidung Gott geweiht war. Der Schwur wird bei "Jehova, dem Gotte des Himmels und der Erde", als dem im Himmel und auf Erden waltenden Gotte geleistet. nicht bei Elohim; denn es handelte sich dabei nicht um eine gewöhnliche Etrachliessung, welche Sache der göttlichen Vorsehung ist, sondern um che das Reich Gottes wichtige Heilsangelegenheit. "Isaak kommt nicht in Betracht als ein gottesfürchtiger Candidat des Ehestandes, sondern als Erbe der Verheissung, der als solcher vor jeder Verbindung mit dem Geschlechte bewahrt werden muss, in dessen Besitz seine Nachkommen eintreten sollen, das dem durch diese Nachkommen auszuführenden Gerichte immer mehr entgegenreifte" (Hgstb. Beitrr. 2S.360). Aus diesem Grunde wird auch die ganze weitere Verhandlung im Namen Jehova's geführt. V. 5ff. Vor dem Schwören fragt der Knecht, ob er für den Fall, dass keine Frau aus der Verwandtschaft ihm nach Canaan folgen wolle, Isaak in das Land seiner Väter zurückführen solle, und Abr. weist diesen Vorschlag zurück, weil Jehova ihn aus seiner Heimath ausgeführt und ihm das Land Canaan zum Besitze verheissen habe, und entbindet den Knecht für diesen Fall des ihm geleisteten Eides, im Vertrauen auf den Herrn, dass Er durch seinen Engel seinem Sohne von dort ein Weib holen werde.

V. 10-28. Hierauf zog der Knecht mit zehn Cameelen und allerlei Gute seines Herrn nach Mesopotamien zur Stadt Nahor's d.i. Haran, wo Nahor wohnte s. 11,31 u. 12,4. Dort angekommen liess er die Cameele aussen vor der Stadt am Wasserbrunnen niederknien d. h. sich lagern "zur Abendzeit, zur Zeit des Herauskommens der Schöpferinnen", zu der ehedem wie noch jetzt im Morgenlande (vergl. Rob. Pal. II S. 385. 519. 628 ff. u.a.) Mädchen und Frauen das nöthige Wasser für den Hausbedarf zu holen pflegen, und betete zu Jehova, dem Gotte Abrahams: "lass mir entgegenkommen heute" scil. die Gewünschte, den Gegenstand meiner Sendung. elliptisch wie 27, 20. Dabei setzt er ein an die Landessitter anknupfendes Wahrzeichen, an dessen Eintreffen er die Jungfrau (שַנֵּלֵי puella, im Pent. von beiden Geschlechtern mit Ausnahme einer einzigen St. Deut. 22, 19, wo sich ישניה findet) erkennen wolle, welche Jehova als die für seinen Knecht Isaak bestimmte Frau erwiesen habe (יוֹכִים v.14 zurechtweisen, dann als recht erweisen, nicht blos bestimmen). Kaum hat er sein Gebet geendigt, so wird auch schon sein Flehen erfüllt, indem Rebekka das gesetzte Wahrzeichen erfüllt, nicht allein ihm zu trinken reicht, son dern auch seine Cameele zu tränken sich erbietet und in jugendlicher Musik terkeit das Versprochene ausführt. Dergleichen zuvorkommende Dienst fertigkeit hat noch Niebuhr (Reise II S. 410) in jenen Gegenden erfahren; auch Rob. Pal. II S. 608 u.a. Doch gibt sich der Knechtnicht blindlings den ersten Eindrucke hin, sondern prüft die Umstände. V. 21. "Der Mann war sie anstaunend schweigend, um zu erkennen, ob Jehova habe seine Weg gelingen lassen oder nicht." ਸਮਸ਼ਹਾਂ von ਸਮਝ wüste sein, trop. innerlich verwästet, verdatzt sein. Andere von man = myg sehen, aber dieses

hat in hitp. die Bed. sich unruhig hinundher umsehen, die hier nicht passt. Ueber den stat. constr. vor = s. En. §. 289b. V. 22 ff. Nach Beendigung \* des Tränkens der Cameele nahm der Mann einen goldenen Nasenring (בַּלֵב der in der mittleren Nasenwand getragen wurde v. 47) vom Gewichte eines Beka d.i. halben Sekels (Ex. 38, 26) und zwei goldene Armbänder von 10 Sekel Gewicht und — wie v. 22 übergangen ist aber in v. 30 u. 47 als geschehen erwähnt wird — legte diese Geschmeide ihr an — nicht als Brautgeschenk, sondern zum Danke für ihre Dienstfertigkeit. Dann erst fragt er sie nach ihrer Herkunft und ob in ihrem Vaterhause Ratm zum Uebernachten für ihn und seine Leute sei; und erst nachdem Rebekka sich ihm als Tochter Bethuels, des Brudersohnes Abrahams, kundgegeben und auch seine zweite Frage freundlichst bejaht hatte, wurde es ihm gewiss, dass diese Jungfrau die von Jehova für Isaak bestimmte Frau sei, so dass er niederfallend Jehova dankt für seine Gnade und Wahrheit, während unterdess Rebekka nach Hause geeilt war, um das Vorgefallene "dem Hause ihrer Mutter" d.h. dem weiblichen Theile der Familie zu erzählen. die herablassende Liebe, אָפֶת die Wahrheit, welche Gott in der Erfüllung seiner Verheissung bewährt und hier speziell in der Führung in dieses Verwandtenhaus seines Herrn ihm erzeigt hat.

V. 29—54. Sobald Laban, ihr Bruder, die glänzenden Geschenke gesehen und ihre Rede vernommen, eilte er hinaus zu dem Fremden am Brunnen, um ihn mit seinen Leuten und Thieren ins Haus aufzunehmen und die übliche morgenländische Gastfreundschaft ihm zu erzeigen. Wenn Laban ihn v. 31 als Gesegneten Jehova's anredet, so erklärt sich dies aus der Rede des Knechtes, welcher den Gott seines Herrn Jehova genannt hatte. Der Knecht aber entledigt sich erst seines Auftrages, bevor er von der ihm vorgesetzten Speise geniesst (das Chetib ררישוֹם v. 33 ist imperf. kal von בישים), und erzählt v. 34—48 von den Vermögens- und Familienverhaltnissen seines Herrn ausgehend, mit grösster Umständlichkeit seinen Werbungsauftrag und den Erfolg, den er bisher gehabt, um v. 49 daran die werbung zu knüpfen: "und nun wenn ihr wollt Gnade und Wahrheit meinem Herrn beweisen, so zeigt es mir an, und wenn nicht, so desgleichen, dass ich mich rechts oder links wende" sc. um bei andern Familien ein Weib für Isaak zu suchen. V. 50. Laban und Bethuel erkennen in dieser Sache eine göttliche Fügung: "von Jehova (dem Gotte Abrahams) ist die Sache ausgegangen; wir können nicht zu dir reden Böses oder Gutes" d. h. kein Wort hinzufügen, nichts daran ändern Num. 24,13. 2 Sam. 13,22. Dass Rebekka's Bruder Laban mit ihrem Vater mit entscheidet, war in der Sitte begründet, vgl. 34,5.11.25. Richt. 21, 22. 2 Sam. 13, 22, die sich der Polygamie, bei welcher der Vater leicht die Kinder (Töchter) der weniger geliebten Frau zurücksetzen konnte, herausgebildet haben mag. V. 52. Nach erhaltenem Jaworte dankt der Knecht zuerst Jehova in tiefster Anbetung; dann gibt er die üblichen Geschenke für die Braut (das vgl. m. Archaol. §. 109, 1) und für die Ihrigen (Bruder und Mutter) und mimmt, nachdem alles abgemacht ist, das vorgesetzte Essen und Trinken an.

V.54—60. Am andern Morgen will er schon die Rückreise mit der Rebekka antreten; aber Bruder und Mutter wollen sie noch einige Zeit bei sich behalten, קָּרָיֶם אוֹ בְּשִׁרְ, einige Tage oder vielmehr zehn"; sie selbstaber, darüber befragt, will gehen d. h. ohne Aufenthalt mit fortziehen. "Da entliessen sie Rebekka ihre Schwester (indem Laban als handelnde Hauptperson gedacht ist) und ihre Amme" (Debora 35, 8) mit dem Segenswunsche, dass sie Mutter einer überaus zahlreichen und sieghaften Nachkommenschaft werden möge. "Werde zu Tausenden der Myriaden" ist ein hyperbolischer Ausdruck für eine zahllose Schaar von Kindern. Das zweite Gließ des Segens (v. 60 b) lautet fast wörtlich wie 22, 17, ist aber schwerlich von dort entlehnt, da der Gedanke an und für sich kein spezifisches Heilsmoment enthält.

V. 61—67. Als der Reisezug mit der Rebekka und den ihr mitgegebenen Dienerinnen in Canaan anlangte, war Isaak eben vom Gehen zum Brunnen Lachai-Roi (16, 14) gekommen, da er damals im Südlande (24) 12,9) wohnte, und ging gegen Abend לְּמְנוֹח צֶּרֶב beim sich Herwenden des Abends, beim Abendwerden Deut. 23, 12) aufs Feld מיים, "um zu sinnen". Ob Isaak den an Gottes allgegenwärtiges Walten erinnernden Hagarbrunnen besucht hatte, um seinem beschaulichen Charakter gemäss dort seine Vermählungssache vor dem Herrn zu bewegen (Del.), oder ob er nur dorthin gereist war, um sich nach seinen Hirten und Heerden umzusehen (Kn.), darüber lässt sich nicht entscheiden. Nur sein Gang aufs Feld um zu sinnen hatte ohne Zweifel den Zweck, die Sache seiner Verheirathung in der Einsamkeit vor Gott zu bewegen. Two meditari wird von Chald., Luth. u. A. sachlich richtig durch beten wiedergegeben. Da kommt der Reisezug heran und Rebekka, sobald sie den Mann auf dem Felde ihnen entgegen kommen sieht, stürzt (ኦርታ vom eiligen Herabspringen wie 2 Kg. 5, 21) vom Cameele, um nach morgenländischer Sitte dem Entgegenkommenden ehrerbietigst zu begegnen, erkundigt sich nach dem Namen dieses Mannes (über s. Ges. §. 34 Anm. 1) und hüllt sich, sowie sie hört dass er Isaak sel, in ihren Schleier, wie es der Braut gegenüber dem Bräutigam ziemte. 🖘 🙀 Fέριστρον eine Art Schleierkleid, der mantelartige arabische Kopfschleie vgl. m. Archäol. §. 103, 5. Darauf erzählte der Knecht Isaak den Erfog seiner Reise, und Isaak führte die von Gott ihm Zugeführte in das Zelt ner Mutter Sara, nahm sie zum Weibe, liebte sie und ward getröstet nach seiner Mutter d. h. über den Tod seiner Mutter. אַנְאַנָּק mit יי loc. im Stat. constr. wie 20, 1. 28, 2 u.a. und dazu noch mit dem Artikel, vergl. Ges. Gr. §. 110, 2<sup>b</sup> °.

# Cap. XXV, 1—11. Abrahams Ehe mit der Ketura. Sein Tod und Begräbniss.

V. 1—4. Die Ehe Abrahams mit der Ketura wird allgemein als erst nach dem Tode der Sara geschlossen angenommen, und das Vermögen Abrahams in so hohem Alter noch 6 Söhne zu zeugen daraus erklärt, dass der allmächtige Gott für die Erzeugung des Sohnes der Verheissung seinen bereits erstorbenen Leib mit neuer Lebens- und Zeugungskraft begabt hatte. Diese Annahme hat jedoch keinen festen Grund, da nicht bemerkt

ist, dass Abr. die Ketura erst nach dem Tode der Sara zum Weibe genommen. Dies wird nur daraus gefolgert, dass diese Ehe erst nach demselben erwähnt ist, wobei man voraussetzt, dass die Erzählung streng chronolo-- sisch geordnet sei. Diese Voraussetzung ist precär und stimmt nicht recht mit der Angabe, dass Abr. die Söhne der Kebsweiber noch bei seinen Lebzeiten mit Geschenken entlassen habe, da die jüngsten Söhne der Ketura in diesem Falle bei Abrahams Tod höchstens 25-30 Jahr alt sein konnten, was in jenen Zeiten, wo man erst im 40. Jahre zu heirathen pflegte, für die Entlassung aus dem Vaterhause zu jung erscheint. Jedoch möchte dies Bedenken auch nicht entscheidend sein. Auch die Bezeichnung der Ketura als Kebsweib (v. 6. 1 Chr. 1, 32) führt nicht unbedingt auf ein Nebenweib bei Lebzeiten der eigentlichen Gemahlin, sondern lässt sich auch daraus erklären, dass Abr. sie nicht auf gleiche Stufe mit der einzigen Sara, der Mutter des Verheissungssamens gestellt hatte. — Von den Söhnen und Enkeln der Ketura, die ausser hier auch 1 Chr. 1, 32 f. verzeichnet sind, lassen sich einige Namen unter den arabischen Volksstämmen nachweisen; bei mehrern aber sind die versuchten Deutungen sehr zweifelhaft. Letzteres gilt von der Vergleichung des יְמָרָן mit Ζαβράμ bei Ptol. VI, 7, 5 der Königsstadt der Κιναιδοχολπίται westwärts von Mekka am rothen Meere; von שְׁבְּיֵן mit den am rothen Meere wohnhaften Κασσανῖται Ptol. VI, 7,6 oder mit dem Himjaritenstamme der Jakisch im südlichen Arabien; von P국ヴ? mit dem Namen Schobek, einem erst von Abulfeda und Späteren erwähnten Orte des edomitischen Landes; von ਸ਼ੁਖਾਈ mit dem Stamme der Syayhe östlich von Aila bei Burckh. Syr. S. 945 oder mit dem Orte Szyhhan im nördlichen Edom bei Burckh Syr. S. 692 f., obgleich die Bezeichnung Bildads אַלשוּהָיר Hi. 2, 11 auf einen Stamm oder eine Ortschaft im nördlichen Idumäa hindeutet. Mehr für sich hat die Vergleichung von יבָר und mit Modiára auf der Ostküste des älanitischen Meerbusens und Mαβιώμα eine Strecke nordöstlich davon bei Ptol. VI, 7, 2.27 (bei arab. Geo-Etaphen Madjan eine Stadt 5 Tagereisen südlich von Aila). Aus der Verandtschaft beider Stämme erklärt sich, dass die פַּרָבָיִם 37,28 in v. 36 genannt werden. V. 3. Von Jokschans Söhnen sind war wol die Sa-Däer, die Hi. 6, 19 neben Tema genannt werden und nach Hi. 1, 15 Hiobs Rinder und Eselinnen raubten, nach Strab. XVI,779 Nachbaren der Nabatäer in der Nähe Syriens, und הָּכָן das Jer. 25, 23 neben Tema und Bus genannte Handelsvolk (Jes. 21, 13. Jer. 49,8) in der Nachbarschaft von Edom Ez. 25, 13, mit dem man das Volk der Banu Dudan im Hedschas verglichen hat. Ueber ihr Verhältniss zu den Cuschiten gleichen Namens s. zu 10,7 und 28. Von den Söhnen Dedans werden die אַשׁדּרָם mit dem kriegerischen Stamme der Asir aus im Süden von Hedschas combinirt, mit den Banu Leits לְּשׁרְּיִּשׁׁ in Hedschas, und die יִינ עַנִיי mit den Banu Leits dem bis nach Babylon und Mesopotamien verbreiteten Stamme der Banu Lâm בּיפָּדוּ Jes. 60, 6 neben עֵים Jes. 60, 6 neben als ein mit Gold und Weihrauch handelndes Volk erwähnt. שַּׁבֶּר wird mit den Banu Ghifar بنو غفار in Hedschas, تاب mit dem Orte Hanakye 3 Tagereisen nördlich von Medina bei Burckh. Arab. S. 690 f., אַבִּריַדִע und

mit den Stämmen Abide יובעט und Wadaa אַלְּדָּעָה in der Nähe der . א Asir, bei Burckh. Arab. S. 672 f. verglichen. Alles ziemlich unsicher.

V.5—11. Vor seinem Tode traf Abraham noch die letzwilligen Anordnungen über sein Erbe. Isaak, der einzige Sohn aus der Ehe mit der Sara, erhält sein ganzes Besitzthum; die Söhne der Kebsweiber (Hagar und Ketura) werden mit Geschenken aus dem väterlichen Hause entlassen in das Morgenland d.i. Arabien im weitesten Sinn, im Osten und Südosten Palästina's. V. 7 f. Im guten Alter von 175 J. verschied Abraham und ward gesammelt zu seinem Volke (יָּבֶּרִין seine Volksgenossen). Dieser Ausdruck gleichbedeutend mit "kommen zu seinen Vätern" 15, 15 oder "gesammelt werden zu seinen Vätern" Richt. 2, 10, aber stets vom Verscheiden oder Sterben und Begrabenwerden unterschieden, bezeichnet die Vereinigung des Gestorbenen mit seinen im Tode ihm vorausgegangenen Angehörigen im Scheol, setzt also den Glauben an eine persönliche Fortdauer des Menschen nach dem Tode als Ahnung voraus, welche den Patriarchen durch die göttlichen Verheissungen zur festen Glaubenszuversicht verklärt wurde Hebr. 11, 13. V. 9 f. Die Bestattung des Patriarchen in der Erbgruft Macpela (23, 20) besorgten seine Söhne Isaak und Ismael, indem letzterer, obgleich vom Bundessegen ausgeschlossen, doch auch durch einen besonderen Segen (17,20) von Gott als Sohn Abrahams anerkannt und dadurch über die Söhne der Ketura erhoben worden war. V. 11. Nach Abrahams Tode ging der Segen Gottes auf Isaak über, der seinen Wohnsitz bei dem Hagarbrunnen nahm, weil er schon früher dort gewesen war und im Südlande (24, 62) gewohnt hatte. Der Segen Isaaks wird von abgeleitet nicht von רחוח; denn er bezog sich weder ausschliesslich, noch auch nur vorzugsweise auf die Gnadengüter der göttlichen Heilsverheissung, sondern ganz allgemein auf das Erbe an irdischen Gütern, welches Isaak von seinem Vater empfangen hatte.

#### VII. Die Geschichte Ismaels. Cap. XXV, 12—18.

Vgl. 1 Chr. I, 28-31.

Um die göttlichen Verheissungen, welche Ismael 16, 10 ff. und 17, 26 empfangen hatte, als in Erfüllung gegangen nachzuweisen, wird hier eine kurze Geschichte seiner Nachkommenschaft gegeben und nach dem festen Plane der Genes. der Geschichte Isaaks voraufgestellt. Diese Bedeutung hat das folgende Verzeichniss der 12 Söhne Ismaels als Fürsten der von ihnen abstammenden Völkerschaften. Nebajot und Kedar, welchen in arabischen Genealogien die als Söhne Ismaels genannten Khaidar (juic) und Nabt oder Nabit (juic) entsprechen, werden Jes. 60, 7 als reiche Heerdenbesitzer erwähnt, und sind, nach der gangbaren, aber von Wetzstein, Hauran S. 89, in Zweifel gezogenen Ansicht, die Nabataei et Gedrei des Plin. h. n. 5, 12. Die Nabatäer hatten das peträische Arabien mit

der Hauptstadt Petra inne nach Plin. h.n. 6,32. Diod. Sic. 2,48. Strab. XVI, 779 u. A., und verbreiteten sich später nach Süden und Nordosten, wahrscheinlich bis nach Babylonien, so dass der Nabataeername von Späteren auf alle Völkerschaften im Osten des Jordan übertragen wurde und in den nabatäischen Schriften Gesammtname für Chaldäer (alte Babylonier), Syrer, Cananäer u.a. geworden ist. Die Kedarener, in Jes. 21,17 als gute Bogenschützen genannt, wohnten in der Wüste zwischen dem peträischen Arabien und Babylonien (Jes. 42, 11. Ps. 120, 5). Nach Wetzst. a. a. O. hat man an die Wanderstämme des petr. Arabiens bis zur Harra zu denken. Der Name τερτ Δούμεθα, Δουμαίθα des Ptol. V, 19,7 und Steph. Byz., Domata des Plin. 6, 32 hat sich in dem heutigen Dumat el Dschendel (دومة الحندل) in Nedschd, dem arabischen Hochlande, 4 Tagereisen nördlich von Teima erhalten. אַיָּה eine handeltreibende Völkerschaft (Hi. 6, 19. Jes. 21, 14), die Jer. 25, 23 zwischen Dedan und Bus genannt ist, im Lande اَتُنْهَاء) auf der Grenze des Nedschd und der syrischen Wüste. Nach Wetzst. S. 93 f. vgl. S. 21 sind Dùma und Tèma noch heutiges Tags zwei stattliche Ortschaften im östlichen Hauran, nur ¾ Stunden von einander entfernt. Jetur und Naphisch nach 1 Chr. 5, 19 Nachbaren der ostjordanischen Stämme Israels, von welchen sie sammt den Hagriten הַּגְּרָאִים, den Aγουῖοι des Ptol. V, 19, 2 u. Strab. XVI, 767 bekriegt wurden. Von Jetur stammen die Ituraeer, nach Strab. p. 765 ein Raubvolk in der Nähe der Trachonen in einem schwer zugänglichen Gebirgs- und Höhlenlande, nach Wetzst. S. 90 dem Drusengebirge im Centrum des Hauran, vielleicht die Vorfahren der heutigen Drusen. Die übrigen Namen sind noch nicht genügend nachgewiesen. Für Adbeel, Mibsam und Kedma liefern die arabischen Sagen keine entsprechende Namen. אַשָּׁיבָי combinirt Kn. mit den nordöstlich von Medina wohnhaften Maisaipaviic des Ptol. VI, 7,21; אשׁשַ mit den nordöstlich von Duma wohnhaften Μασανοί des Ptol. V, 19,2 und קבר Hadad, wie nach 1 Chr. 1,30, LXX, Sam. Masor. und den meisten Codd. für בורה zu lesen, mit dem durch seine Lanzen berühmten arab. Küstenlande La Chathth zwischen Oman und Bahrein, welches aber die griech. und röm. Autoren sämmtlich mit tt (Χαττηνία Polyb., Attene Plin.) schreiben. V.16. Dies sind die Ismaeliten "in ihren Dörfern und Zeltlagern, 12 Fürsten nach ihren Stämmen." מָצֶר das eingezäunte Gehöft, dann das mauerlose Dorf im Gegensatz zu der mit Mauer umgebenen Stadt Lev. 25,31. מינים das kreisförmig aufgeschlagene Lager von Zelten, Zeltdorf der Duar (190) der Beduinen. Tink ausser hier noch Num. 25, 15 bed. nicht Völker, sondern die Stammabtheilungen oder einzelnen Stämme der Ismaeliten und Midianiten, wofür das Wort der einheimische term. techn. gewesen zu sein scheint. V. 17 f. Ismael starb im Alter von 137 Jahren, und seine Nachkommen wohnten von Chawila d.i. nach 10,29 die Gegend der Chaulotaeer, auf der Grenze des peträischen und glücklichen Arabiens, bis Schur (die Wüste Dschisar 16,7) östlich von Aegypten "in der Richtung gegen Assyrien" (בּאָבָה 10,19). Chawila und Schur bildeten hiernach die Südost- und Südwestgrenze des Gebietes der Ismaeliten, von wo aus sie nomadisirend sich nordöstlich bis zum Gebiete assyrischer Herrschaft d. h. bis an die Euphratländer ausbreiteten, also das ganze wüste Arabien durchzogen oder — wie Joseph. Ant. I, 12, 4 angibt — vom Euphrat bis zum rothen Meere wohnten. So hat sich Ismael gemäss der Verkündigung des Engels vor seiner Geburt (16, 12), angesichts aller seiner Brüder gelagert." > sich werfen, sich niederlassen mit dem Nebenbegriffe der gewaltsamen Behauptung der eingenommenen Stellung wie Richt. 7, 12. Luth. schwankt zwischen corruit vel cecidit vel fixit tabernaculum.

#### VIII. Die Geschichte Isaaks. Cap. XXV, 19 – XXXV.

Cap. XXV, 19—34. Isaaks Zwillingssöhne.

Nach dem Plane der Genesis hebt die Geschichte (תולבותי) Isaaks erst mit der Geburt seiner Söhne an. Um ihr aber den Charakter eines in sich abgerundeten Gliedes der Patriarchengeschichte zu geben, wird in v. 19£. Isaaks Erzeugung und Verheirathung wiederholt und dabei zugleich sein Lebensalter beim Eintreten in die Ehe angegeben. Wenn hier v. 20 das Vaterland der Rebekka, u. 28, 2. 6. 7. 31, 18. 33, 18. 35, 9. 26. 46, 15 der Wohnort Labans של של של של של של של הוא ישל הוא של הוא

Die Geschichte Isaaks bewegt sich durch zwei Stadien: 1. die Zeit seines thätigen Lebens von seiner Verheirathung und der Geburt seiner Söhne an bis zur Entsendung Jakobs nach Mesopotamien 25, 20 — 28, 9; und 2. die Zeit seines leidenden Duldens in hinsiechender Altersschwäche, in welcher Jakobs Erlebnisse und Führungen das bewegende Prinzip in der sich weiter entfaltenden Heilsgeschichte bilden 28, 10 — 35, 29. In dem mehr als 40 J. andauernden Leidenszustande Isaaks reflectirt sich in gewisser Weise die geschichtliche Stellung, die er in der Patriarchentrias als das mehr passive als active Mittelglied zwischen Abraham und Jakob eingenommen hat, wie denn selbst in seiner thätigen Lebensperiode sich viele Ereignisse aus Abrahams Geschichte in modificirter Gestalt wiederholen.

Auch in den Tholedoth Isaaks beherrscht der Jehovaname die geschichtliche Entwicklung in derselben Weise wie in den Tholedoth Therahs, obgleich bei genauerer Vergleichung beider in dieser Hinsicht die Wahrnehmung sich aufdrängt, dass 1. in diesem Theile der Genesis die Erwähnungen Gottes seltener werden als im vorhergehenden, 2. hier auch

nicht mehr der Name Jehova häufiger als Elohim, sondern namentlich im zweiten Stadium dieser Geschichte umgekehrt Elohim häufiger als Jehova vorkommt. Der erste Unterschied kommt daher dass der geschichtliche Stoff weniger Gelegenheit zur Nennung Gottes darbietet, weil die Offenbarungen Gottes seltener geworden, weil Jehova dem Isaak und Jakob zusammen nicht so oft erschienen ist als dem Abraham. Der andere aber erklärt sich theils daraus, dass Isaak und Jakob nicht alle Zeit in so innigem und lebendigem Glauben zu Jehova standen wie Abraham, theils aber auch daraus, dass durch die voraufgegangenen Gottesoffenbarungen sich Bezeichnungen für den Bundesgott bildeten, wie "Gott Abrahams," "Gott meines Vaters" und ähnliche, welche den Namen Jehova ersetzen konnten; vgl. z. B. 26, 24. 31, 5. 42. 35, 1. 3 und die Anmerk. zu c. 35, 9.

V. 21-26. Wie Abrahams so war auch Isaaks Ehe lange unfruchtbar, jedoch nicht bis zum Greisenalter, sondern nur 20 Jahre. Der Same der Verheissung sollte vom Herrn erbeten werden, damit er nicht für eine blosse Frucht der Natur gehalten, sondern als eine Gabe der Gnade empfangen und erkannt würde. Zugleich sollte Isaak in der Geduld des Glaubens an die göttliche Verheissung geübt werden. Nach dieser Prüfungszeit erhörte Jehova sein Gebet in Bezug auf sein Weib. לוֹכָה v. 21 und 30,38 eig. gegenüber, so dass man den Gegenstand vor Augen hat, erklärt Luth. treffend: quod toto pectore et intentus in calamitatem uxoris oraverit. Sicut quando oro pro aliquo, propono illum mihi in conspectum cordis mei, et nikil aliud video aut cogito; in eum solum animo intucor. V.22 f. Als Rebekka schwanger geworden, stiessen sich die Kinder in ihrem Leibe. Darin fand sie ein Vorzeichen von schlimmer Bedeutung, dass die lang ersehnte und von Jehova erbetene Schwangerschaft Unheil bringen, ihre Leibesfrucht nicht den gehofften Segen der göttlichen Verheissung gewähren möchte, so dass sie in leidenschaftlicher Aufregung sprach: "wenn es so ist, wozu doch bin ich" d.h. wozu habe ich doch das Leben; vgl. 27, 46. Doch suchte sie Rath bei Gott; sie ging Jehova zu fragen. Wo und wie sie eine göttliche Offenbarung über diesen Vorfall einholte, ist nicht berichtet und darum auch nicht mit Sicherheit zu bestimmen. Vermuthlich durch Gebet und Opfer an einer Jehova geweihten Stätte. Andere lassen sie an einen Propheten, etwa Abraham oder Melchisedek, Luth an Sem sich wenden; wie es später in Israel Sitte war (1 Sam. 9, 9), aber für die patriarchalische Zeit nicht wahrscheinlich ist. Der Gottesspruch, in der poetischen Form der prophetischen Orakel gegeben, sagt ihr, dass sie zwei Völker in ihrem Leibe trage, das eine mächtiger als das andere. Der Grössere (Aeltere oder Erstgeborne) werde dem Kleinern (Jüngern) dienstbar werden. במצוה משנה aus deinem Innern hervorgehend sich scheiden. V. 24 ff. Als sie dann gebar, waren es Zwillinge (שִּוֹשָׁרַם script. def. für הָאִבָּים 38,27); der Erstgeborne röthlich d. h. von rothbrauner Fleischfarbe (1 Sam. 16, 12. 17, 42) und "ganz wie ein Haarmantel" d. h. am ganzen Körper mit Haaren wie mit einem Pelze bedeckt, hatte also eine ungewöhnliche Ueppigkeit der Haarbildung (Hypertrichosis), die zuweilen bei Neugeborenen vorkommt, hier aber ein Vorzeichen überwiegend sinnlicher Kraft und Wildheit war. Der Zweitgeborene hat die Ferse seines Bruders

gefasst, d. h. kam mit vorgefallener Hand, welche die Ferse des Erstgeborgenen hielt, zur Welt — ein Vorzeichen seiner künftigen Stellung zu dem Bruder. Von diesen auffälligen Umständen erhalten die Kinder ihre Namen. Den älteren nannte man Esau ich den Haarigen, vgl. pilosus; den jüngern Jakob fersenhalter, von ferse Hos. 12,4, die Ferse halten, dann überlisten 27,36, sofern man beim Ringen den Gegner durch Erfassung der Ferse zu Falle zu bringen suchte.

V. 27-34. Herangewachsen ward Esau ein "jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes" d.h. ein auf dem Felde herumschweifender Mann und des Vaters Liebling, "denn בֵּרֶד בְּּמָרֵי Wildpret war in seinem Munde,"d.h. ass er gern. Jakob aber war אַר ייָּל ,,ein frommer Mann" (Luth.), אַר integer bezeichnet hier die am häuslichen Stillleben Gefallen findende Gesinnung; ישֶׁב אֹנְילִים nicht Zeltbewohner, sondern: in den Zelten sitzend, im Gegensatz gegen das wilde Jägerleben seines Bruders; daher Liebling' der Mutter. V.29 ff. Die Verschiedenheit des Charakters beider Brüder trat bald in einem besonderen Falle zu Tage, der für ihren Lebensgang entscheidend wurde. Esau einstmals ermüdet vom Felde nach Hause kommend sieht bei Jakob ein Gericht Linsen, noch jetzt eine Lieblingsspeise in Syrien und Aegypten, und verlangt mit heftiger Gier davon zu essen: "lass mich schlingen von dem Rothen, dem Rothen da;" לבים der braunrothe Linsenbrei; wovon er den Namen ring erhielt, wie bei den alten Arabern Personen von ganz zufälligen Ereignissen Beinamen erhielten, die nicht selten ihre Eigennamen ganz verdunkelt haben. Diesen Heishunger des Bruders benutzte Jakob dazu, sich von ihm sein Erstgeburtsrecht verkaufen zu lassen. Die petand später in dem doppelten Antheile am Erbe des Vaters Deut. 21, 17; bei den Patriarchen aber hatte sie die viel grössere Bedeutung des Principats, der Herrschaft über die Brüder und ganze Familie (27, 29) und des Anrechts auf den Verheissungssegen (27, 4. 27-29), welcher den künftigen Besitz Canaans und der Bundesgemeinschaft mit Jehova in sich schloss (28,4). Das wusste Jakob und liess sich dadurch verleiten, der göttlichen Fügung vorzugreifen. Das wusste aber auch Esau und beachtete es doch nicht. Denn dass er mit der Erstgeburt Güter, die, weil nicht sinnlicher sondern übersinnlicher Natur. für ihn keinen sonderlichen Werth hatten, wegzugeben sich bewusst war, das beweisen seine Worte: "siehe ich gehe dahin zu sterben (dem Tode entgegen), wozu mir die Erstgeburt." Werth hat für ihn nur der sinnliche Genuss der Gegenwart; die geistigen Güter der Zukunft weiss sein fleischlicher Sinn nicht zu schätzen. Darin zeigt er sich als βέβηλος (Hebr. 12, 16), als ein profaner Mensch, dem es nur um augenblickliche Befriedigung sinnlicher Begierden zu thun ist, der — wie es v. 34 heisst — "ass und trank und aufstand und davon ging und so die Erstgeburt verachtete." Mit diesen Worten richtet und verurtheilt die Schrift Esau's Benehmen. Wie Ismael vom Verheissungssegen ausgeschlossen wird, weil er zard σάρχα gezeugt war, so geht Esau desselben verlustig, weil er κατά σάρχα gesinnet ist. Der Leichtsinn, mit dem er für ein Gericht Linsen sein Erstgeburtsrecht dem Bruder verkauft, machte ihn zum Erben und Träger der Verheissungsgnaden untauglich. Dadurch aber wird doch Jakobs BeMehmen bei Mésem Handel nicht gerechtfertigt. Wenngleich hier nicht gemissbilligt, wird es doch im weiteren Verlaufe der Geschichte schon dadurch als ein Unrecht verurtheilt, dass Jakob selbst später nicht wagt einen Rechtsanspruch auf diesen Handel zu gründen.

#### Cap XXVI. Isaaks Freuden und Leiden.

Die Erlebnisse Isaaks, die in diesem Cap. aus der Zeit seines Aufenthalts im Südlande zusammengestellt sind, haben viel Aehnlichkeit mit Ereignissen aus dem Leben Abrahams, sind aber doch im Einzelnen so eigenthümlich gestaltet, dass sie ein treues Bild von der seinem Charakter entsprechenden göttlichen Gnadenführung liefern.

- V. 1-5. Die Verheissungserneuerung. Eine Hungersnoth,,im Lande" d.i. Canaan, wohin er also vom Hagarbrunnen 25,11 zurückgekehrt war, nöthigt Isaak wie einst Abraham 12,10 Canaan zu verlassen. Abraham war nach Aegypten gezogen, hatte dort aber sein Weib in eine Gefahr gebracht, aus der nur Gott durch unmittelbares Eingreifen die Gefährdete unversehrt erretten konnte. Isaak will auch dorthin ziehen, erhält aber unterwegs in Gerar (s. 20, 1) durch eine Gotteserscheinung die Weisung. daselbst zu bleiben. Weil er der Same ist, dem das Land Canaan verheissen worden (12,7), soll er nicht aus demselbem ganz wegziehen. Zu dem Ende sichert Jehova alle Abraham eidlich zugesagten Verheissungen, mit ausdrücklicher Hinweisung auf seinen Eidschwur 22, 16, ihm und seiner Nachkommenschaft zu, und zwar um des von Abraham geleisteten Glanbensgehorsams willen. Dabei ist im Ausdrucke nur eigenthümlich der Plural: "alle diese Länder"; dieser Plur. bezeichnet alle Länder oder Gebiete der verschiedenen cananitischen Stämme, wie sie 15, 19-21 genannt sind, ahnlich wie 1 Chr. 13, 2. 2 Chr. 11, 23 die einzelnen Theile des Reiches Israel oder Juda. jeine nur im Pent. vorkommende archaistische Form für s. En. §. 183\*. Die Frömmigkeit Abrahams ist v. 5 mit Worten beschrieben, welche die völlige Befolgung aller göttlichen Gebote ausdrücken und daher in der späteren Gesetzessprache häufig wiederkehren. שָׁפַי קלים בית בחודה, "Jehova's Hut hüten" d.h. Gottes, seiner Person, seines Willens wahrnehmen. משמרה Achtung, Beachtung, Wahrnehmung, Hut, wird näher bestimmt durch "Befehle, Satzungen und Gesetze," um den ausnahmslosen Gehorsam gegen alle göttlichen Offenbarungen und Weisungen zu bezeichnen.
- V.6—11. Die Bewahrung der Rebekka zu Gerar. Wie Abraham in Aegypten (12, 13) und zu Gerar (20, 2) sein Weib für seine Schwester ausgegeben hatte, so thut Isaak am letzteren Orte das Gleiche. Aber die Art, wie Gott Rebekka bewahrte, ist sehr verschieden von der Bewahrung der Sara in dem einen und andern Falle. Bevor noch Jemand Rebekka angetastet, entdeckte der Philisterkönig die Unwahrheit des Vorgebens Isaaks, da er Isaak mit der Rebekka scherzen sah sc. auf eine nur unter Ehegatten vorkommende Weise, worauf er Isaak darüber zur Rede stellte und seinem ganzen Volke jede Gefährdung der Rebekka bei Todesstrafe verbot. Ob dieser Abimelech dieselbe Person mit jenem in c. 20 war, lässt sich

nicht sicher entscheiden. Die Namensgleichheit beweist nichts, weil Abimelech der stehende Würdename der Könige von Gerar ist, vgl. 1 Sam. 21, 11 mit Ps. 34, 1, wie Pharao der Könige Aegyptens. Für die Identität spricht das gleiche gottesfürchtige Benehmen Abimelechs in beiden Fällen, wogegen weder der Umstand, dass zwischen jenem und diesem Ereignisse 80 Jahre liegen (denn 75 J. nach jenem starb erst Abraham) eine begründete Instanz bildet, da in jenen Zeiten ein anderthalbhundertjähriges Alter keine Seltenheit war, noch auch die Verschiedenheit, dass jener Abim. Sara in sein Harem abführen liess, dieser hingegen nicht daran denkt, mit Rebekka ein Gleiches zu thun, sondern nur von einem aus seinem Volke Entehrung derselben besorgt, da dies bei dem nämlichen Könige aus seinem unterdessen eingetretenen Greisenalter am leichtesten begreiflich wird.

V. 12-17. Isaaks steigender Reichthum. Wie Isaak in der ungefährdeten Bewahrung seines Weibes den ihm v. 3 zugesagten göttlichen Schutz ("ich werde mit dir sein") erfuhr, so erfuhr er in Gerar auch den ihm verheissenen göttlichen Segen. Er säete tund erhielt in jenem Jahre אַבְּרִים hundert Maasse d. h. hundertfartigen Ertrag. Das war ein ungewöhnlicher Segen, da in sehr fruchtbaren Gegenden der Ertrag nicht höher als 25 bis 50 faltig auszufällen pflegt (vgl. Niebuhr déscript de l'Arab. p. 134 sqq. und Burckh. Syr. S. 463; und nur in der Ruhbe, dieser kleinen, allerfruchtbarsten Ebene Syriens, der Waizen die Aussaat durchschnittlich 80 - und die Gerste 100fältig ergibt, s. Wetzst. Hauran S. 30. Ackerbau wird auch jetzt noch von den Beduinen neben der Viehzucht gelegentlich getrieben, vgl. Rob. Pal. I S. 85. Seetzen Reise I S. 409. II, 335; das Säen Isaaks ist also an sich noch kein Beweis dafür, dass er durch Jehova's Verheissung ermuthigt festen Fuss im verheissenen Lande gefasst hat. V.13 ff. Also von Jehova gesegnet wurde Isaak zunehmend (הַלוֹהָ s. zu 8,3) grösser d.h. mächtiger, bis er sehr mächtig und sein Heerdenreichthum gross wurde, so dass die Philister ihn beneideten und durch Verstopfung und Verschüttung aller zu seines Vaters Zeiten gegrabenen Brunnen ihm zu schaden suchten, und selbst Abimelech ihn aufforderte fortzuziehen, weil er sich vor seiner Macht fürchtete; worauf Isaak im Thale Gerar lagerte d. i. in dem "welligen Lande Gerar," durch welches der Giessstrom (Dschurf) von Gerar von S.-O. herkommt (Ritter Erdk. 14 S. 1084 f.).

V. 18—22. Brunnen-Erneuerung und Entdeckung. In diesem Thale grub Isaak die alten, von Abraham herrührenden Brunnen wieder auf (הַשְּׁבִּי er grub wieder, s. Ges. §. 142, 3) und gab ihnen die alten Namen wieder. Ausserdem gruben seine Leute drei neue Brunnen. Ueber zwei derselben erhoben Abimelechs Hirten Streit, weshalb Isaak sie בְּשִׁבְּעָ Streit, Zank und בְּשִׁבְּעַ Anfeindung benannte. Der dritte wurde ihnen nicht streitig gemacht und erhielt deshalb den Namen Rehoboth הְּשִׁבְּעַ , Weiten"; denn Isaak sprach: "ja nun (בּבּרַעַּהָּדִי wie 29,32 u. ö.) hat Jehova uns weiten Raum geschafft, dass wir fruchtbar sein (uns mehren) können im Lande." Dieser Brunnen lag wahrscheinlich nicht mehr im Gebiete von Gerar; denn Isaak war von dort aufgebrochen (בּשָּׁבִּרַ בְּתַּבְּעָּרַ v. 22) sondern in dem Wady Ruhaibeh, dessen Name an Rehoboth erinnert, an dem Scheidungs-

punkte der beiden nach Gaza und nach Hebron führenden Hauptstrassen, gegen 3 St. südlich von Elusa, 8½ St. südlich von Beerseba, mit ausgedehnten Ruinen von der gleichnamigen Stadt auf der Berghöhe, wo es noch Reste von Brunnen gibt (Rob. Pal. I.S. 324 ff., Strauss Sinai und Golg. S.156 der 6. Aufl.) und wo auch der Name Sitna sich in dem Wady Schutein (شطین) mit Ruinen an den nördlichen Hügeln zwischen Ruhaibeh und Khulasa (Elusa) erhalten zu haben scheint, Rob. I S. 332.

V. 23—25. Isaaks Zug nach Beerseba. Hier, wo Abraham sich lange aufgehalten hatte 21,33 f., erneuerte ihm Jehova in einer nächtlichen Erscheinung die gegebenen Verheissungen, worauf Isaak einen Altar erbaute und feierlichen Gottesdienst hielt, seine Knechte aber in der Nähe der aufgepflanzten Zelte einen Brunnen gruben.

V. 26-33. Abimelechs Bündniss mit Isaak. Der Abschluss dieses Bündnisses ist der Sache nach nur eine Wiederholung oder Erneuerung des Bündnisses, welches Abimelech mit Abraham geschlossen hatte; die Erneuerung selbst aber seganz in den Verhältnissen begründet, dass gar kein Grund zur Leugnung der Sache vorliegt oder zu der Hypothese, dass unsere Erzählung nur eine andere Sage von jener früheren Bundschliessung sei; ganz abgesehen davon, dass trotz der Uebereinstimmung in der Hauptsache doch die Nebenumstände durchaus eigenthümlich und den voraufgegangenen Ereignissen entsprechend sind. Abimelech bringt diesmal nicht blos seinen Oberfeldherrn Phicol (vermuthlich derselbe wie 21, 22, wenn nicht auch פַּרַב ein Würdename ist) sondern auch seinen מֶּרֶבֶּ "Freund" d.i. geheimen Rath Achusath mit. Isaak hält ihm sein feindseliges Benehmen gegen ihn vor, worauf Abimelech erwiedert, dass sie (er und seine Leute) ihn nicht geschlagen (לְּבַלֶּכ) d.h. mit feindlicher Gewalt vertrieben hätten, sondern in Frieden ziehen lassen, und den Wunsch äussert, dass ein Eid zwischen ihnen sein möge. אָלָם der Eid als Selbstverwünschung soll die Grundlage des zu schliessenden Bundes abgeben, daher auch der durch einen Eid sanctionirte Bund Deut. 29,11. 13. אָם תַּעָשֶׁרוֹ "dass du nicht thuest"; ps verneinende Schwurpartikel wie 14,23 u.ö.; und über שלשה mit zere s. Ges. §. 75 Anm. 17. En. §. 224 c. — An demselben Tage melden Isaak seine Knechte von dem gegräbenen Brunnen und Isaak legt ihm den Namen שַׁבְּבֶּי Eid bei zum Andenken an den eidlichen Vertrag. "Daher erhielt auch die Stadt den Namen בָּאַרשֶׁבֶּל Beerseba." Diese Namensableitung schliesst die andere in 21,31 nicht aus, sondern dient ihr zur Bestätigung. Wie das eidlich geschlossene Bündniss Abimelechs mit Isaak nur eine Erneuerung seines früher mit Abraham geschlossenen Bundes war, so wurde durch den Brunnen Sibca auch der Name Beerscha erneuert. Für die Wahrheit des Factums aber spricht noch, dass die beiden Brunnen noch jetzt existiren, s. zu 21,31.

V. 34. 35. Esau's Verheirathung. Zu den mancherlei Leiden, welche die Philister Isaak bereitet hatten, die aber durch Gottes Segen nur zur Erhöhung seines Reichthums und Ansehens führten, kam ein häusliches Kreuz hinzu, welches ihm schweren und dauernden Kummer verursachte. Esau nahm sich im 40. Lebensjahre d.i. im 100. Isaaks (vgl. 25, 26) zwei

weiber — nicht aus seiner Verwandtschaft in Mesopotamien, sondern aus dem von Gott verworfenen Geschlechte der Cananiter. Ueber ihre Namen s. zu 36,2 f. — Diese wurden für die Aeltern תַּבֶּח ,Erbitterung des Geistes," Herzeleid, nämlich durch ihr cananitisches, dem Berufe der Patriarchen widerstrebendes Wesen; während Esau durch diese Heirathen von neuem seinen nur auf das Irdische gerichteten Sinn an den Tag legte.

#### Cap. XXVII. Der Segen Isaaks.

V. 1—4. Als Isaak alt geworden und seine Augen stumpf, dass er nicht mehr sehen konnte מֵרָאֹרן vom Sehen weg, mit negat. אָל wie 16, 2 u.ö.), wollte er im Vorgefühle des nahen Todes seinem ältern Sohne den Segen ertheilen. Isaak stand damals im 137. Lebensjahre, in welchem Alter 14 Jahre vorher sein Halbbruder Ismael gestorben war, 1 was ihm bei zunehmender Altersschwäche den Gedanken an den Tod nahe legen mochte, obgleich er erst 43 J. später verschied (35, 28). Ohne auf den über die Kinder vor ihrer Geburt ergangenen göttlichen Ausspruch zu achten, ohne auf Esau's leichtfertige Hingabe seiner Erstgeburt und auf seine ungöttliche Verbindung mit Cananiterinnen Rücksicht zu nehmen, beharrte Isaak bei seiner Vorliebe für Esau, und fordert ihn daher auf, seine Geräthe (בַּלִּים Jagdzeug), Köcher und Bogen zu nehmen, um ein Wildpret (בַּלִים sonst Zehrung) zu jagen und ihm ein Leckergericht zuzubereiten, das er essen wolle, damit seine Seele ihn segne. Wie seine Vorliebe für Esau durch seinen Geschmack am Wildpret (25, 28) wenn nicht gerade erzeugt so doch genährt und bestärkt wurde; so wollte er auch jetzt durch einen nach seinem Geschmack zubereiteten Wildbraten für das Segnen seine Lebensgeister stärken. Darin zeigt sich die Schwäche seines Fleisches. Dennoch war es nicht blos sinnliche Vorliebe für Esau, sondern unverkennbar zugleich das natürliche Recht der Erstgeburt, weshalb er ihm den Segen ertheilen wollte, wie denn auch der Wunsch, dies vor seinem Ableben zu thun, aus dem Bewusstsein seines patriarchalischen Berufes geflossen ist.

V.5—17. Diesen Vorsatz Isaaks sucht Rebekka, die seine Rede gehört hatte, zu vereiteln und den Segen ihrem Sohne (Lieblinge) Jakob zuzuwenden. Während Esau auf die Jagd gegangen, treibt sie Jakob an, dem Vater ein von ihr nach seinem Geschmacke von zwei Böcklein zuzubereitendes Gericht zu bringen und für Esau sich ausgebend den Segen "angesichts Jehova's" sich zu erbitten. Jakobs Bedenken dagegen, dass der Vater ihn durch Befühlen an seiner glatten, unbehaarten Haut erkennen und statt des Segens über ihn als אַרַאָּבֶּהְ Spötter d.h. einen der mit

<sup>1)</sup> Vgl. Lightfoot Opp. Ip. 19. Diese schon von Luther gegebene richtige Altersbestimmung stützt sich auf folgende Berechnung: Joseph war, als er vor Pharao gestellt wurde, 30 J. alt (41, 46) und bei Jakobs Einwanderung in Aegypten 39 J., indem damals schon die 7 J. des Ueberflusses und 2 J. des Mangels, also 9 J. seit Josephs Erhebung verflossen waren 45, 6. Jakob aber war damals 130 J. alt (47, 9). Mithin war Joseph geboren worden, als Jakob 91 J. alt war; und da diese Geburt im 14. Jahr von Jakobs Aufenthalt in Mesopotamien erfolgte (vgl. 30, 25 mit 29, 18. 21 u. 27), so fällt Jakobs Flucht zu Laban in sein 77. und in Isaaks 137. Lebensjahr. Vgl. Hgstb. Beitrr. 3 S. 348 f.

dem blinden Vater seinen Spott treibe, den Fluch aussprechen könnte, beschwichtigt sie mit der Erklärung, den Fluch auf sich nehmen zu wollen. Offenbar vertraute sie dabei auf das Wort der Verheissung, und glaubte, nun das Ihre thun zu müssen, um seine Erfüllung durch Zuwendung des väterlichen Segens an Jakob herbeizuführen, wozu sie jedes Mittel für erlaubt hielt. Dabei war sie ohne Zweifel von dem Gelingen ihrer List so vollkommen überzeugt, dass sie die Möglichkeit des Fluches gar nicht befürchtete. So ging denn Jakob auf ihren Plan ein und holte die Böcklein. Rebekka aber bereitete sie zu einem Gerichte nach dem Geschmacke ihres Mannes zu, liess dann Jakob die Prachtkleider Esau's, die bei ihr אַרַאַבּ in der Wohnung (dem Zelte, nicht im Hause) waren, anziehen, bekleidete dann seine Hände und die Glätte אַרָּאַרָדיוּ d.h. die glatten Theile seines Halses (der plur. אַרָּאַרָדיוּ vom Vorder- und Hinterhalse) mit den Fellen der Ziegenböcklein, und schickte ihn mit dem Leckergerichte zum Vater.

V.18-29. Vor dem Vater hat aber Jakob keinen leichten Stand. Gleich nach der Anrede bei seinem Eintreten fragt ihn der Vater: "wer bist du, mein Sohn?" Auf seine Antwort: "ich bin Esau, dein Erstgeborener" äussert der Vater seine Verwunderung über den raschen Erfolg der Jagd, und als er ihn darüber mit der Antwort: "Jehova, dein Gott hat es (das Gewünschte) mir begegnen lassen"(קַּרָה wie 24, 12) beruhigt, schöpft er ob der Stimme des Sohnes Verdacht und lässt ihn näher treten, um ihn zu betasten. Da nun seine Hände behaart erschienen wie Esau's, so erkannte er ihn nicht und segnete ihn. In diese Bemerkung v. 23 fasst der Erzähler das Ergebniss von Jakobs Unternehmen zusammen, so dass das Segnen hier vorgreifend erwähnt ist und sich auf den erst im Folgenden genauer beschriebenen Segensact bezieht, nicht blos die Begrüssung mit einem Segenswunsche bedeutet. V. 24 ff. Nachdem hierauf der Vater, um seinen Verdacht wegen der Stimme ganz loszuwerden, ihn nochmals gefragt: "du bist doch mein Sohn Esau?" und Jakob mit הוא "ich bin es" == ja geantwortet, lässt er sich das zubereitete Gericht reichen, um es zu essen. Nach der Mahlzeit küsst er den Sohn zum Zeichen seiner väterlichen Liebe, wobei er den Geruch seiner Kleider, d. i. der vom Wohlgeruche der kräuterreichen Felder durchdufteten Kleider Esau's roch, und ertheilt ihm v. 27-29 den Segen, der als Ausdruck gehobener Stimmung die poetische Form der parallelen Gliederung und poetischer Sprachformen, wie für הַּנֵה, הַנָּה u.a. trägt. Der Geruch der nach dem Felde duftenden Kleider des Sohnes weckt in der Seele des Patriarchen das Bild von dem zukünftigen Glücke seines Sohnes, dass er denselben im Geiste schon erblickt in dem vollen Besitze des verheissenen Landes und dem vollen Genusse seiner köstlichen Güter, duftend vom Geruche des Feldes, das Jehova gesegnet, d. i. eines paradiesischen Gefildes (2,8), und in den Wunsch ausbricht: "Gott האלהים der persönliche Gott, nicht יהיה der Bundesgott) gebe dir vom Thau des Himmels und von den Fettgefilden der Erde, und

<sup>1)</sup> Hierbei darf man nur nicht an unsere europäischen Ziegen denken, deren Fell zu einer solchen List ganz ungeeignet wäre. "Es ist die morgenländische Kameelziege gemeint, deren schwarzes seidenartiges Haar auch von Römern zum Ersatze des Menschenhaares verwendet wurde. Martial XII, 46." Tuch zu v. 16.

Korn und Most in Fülle" d.h. ein Land gesegnet mit des Himmels Thau und fruchtbarem Boden. Der Thau ist im regenarmen Morgenlande die wichtigste Bedingung für das Gedeihen der Früchte des Landes, daher oft als Segensquelle erwähnt Deut. 33, 13. 28. Hos. 14, 6. Zach. 8, 12. In פָּשָׁבָיֵר ist trotz des fehlenden Dagesch in v das vorstehende v die praep. 79, wie es das parallele מְטֵל fordert, und שְׁמָנִים sind hier und v. 39 die fetten (fruchtbaren) Gegenden eines Landes. Der übrige Theil des Segens bezieht sich auf die künftige Machtstellung des Sohnes. Er soll Herr sein nicht nur über seine Brüder (d.h. Stammverwandte) sondern auch über (fremde) Völker und Nationen. Hiemit erhebt sich der Segen zur Idee der Weltherrschaft, welche sich darin vollendet, dass die Stellung, welche die Völker zu ihm, als ihrem Herrn einnehmen, ihnen Segen oder Fluch bringen solle. Ueber den sing. der Prädicate ברוּך und ברוּך s. Ges. §. 146, 4 und Ew. §. 319. Vergleichen wir diesen Segen mit den Heilsverheissungen, welche Abraham empfangen hat, so treten in ihm allerdings zwei Momente des Verheissungssegens deutlich hervor: der Besitz des Landes in der Verheissung des reichen Genusses seiner Güter, und die zahllose Mehrung der Nachkommenschaft in der verheissenen Obmacht über die Völker. Das dritte Moment hingegen, die Segnung der Völker in und durch Abrahams Samen, ist in dem nach 12,3 gebildeten Spruche: "die dir fluchen, seien verflucht und die dich segnen gesegnet" so verallgemeinert, dass der Gesegnete dadurch nicht zum Träger und Vermittler des Heils für die Völker erklärt wird. Da der Entschluss, den Segen dem erstgeborenen Esau zu geben, nicht aus der rechten Stellung des Patriarchen zu Jehova und seinen Verheissungen hervorgegangen war, so konnte, wie schon das האלדורם statt אל שַׁנֵּי oder אַל שַׁנֵּי (vgl. 28, 3) zeigt, auch der Segen selbst sich nicht zur vollen Höhe der göttlichen Heilsgüter erheben, sondern verbreitete sich hauptsächlich nur über die zukünftige Stellung der beiden Brüder und ihrer Nachkommenschaften zu einander, von der Isaaks Seele ganz erfüllt war. Erst die schmerzliche Erfahrung, dass er segnend wider seinen Willen hatte der Verwirklichung des göttlichen Heilsrathes dienen müssen, weckte in ihm das Bewusstsein seines patriarchalischen Berufes und gab ihm die geistige Kraft, den "Segen Abrahams" dem von ihm zurückgesetzten, aber von Jehova erwählten Jakob bei seiner Entsendung nach Haran noch nachträglich zu ertheilen 28, 3.4.

V. 30—40. Kaum hatte Jakob nach Empfang des Segens seinen Vater verlassen (\*\*\*), nur hinausgegangen war er, vgl. Em. § 312°), so kehrte Esau zurück und trat mit dem zubereiteten Wildprete vor Isaak, um sich den Segen zu holen. Da erschrak Isaak über die Maassen sehr über die Entdeckung, dass er einen andern als Esau, dass er Jakob gesegnet. Dennoch kann und mag er Jakob weder wegen des Betrugs, den er ihm gespielt, fluchen noch auch den ihm ertheilten Segen wieder entziehen. Denn er muss sich sofort gestehen, dass er hiebei sich versündigt und den ihm gespielten Betrug durch seine fleischliche Vorliebe für Esau mit verschuldet habe. Zudem ist ihm der Segen auch nicht Sache subjectiven menschlichen Beliebens, sondern ein von Gott der väterlichen Hoheit und Macht verliehenes Gnadenrecht, bei dessen Ausübung der Segnende, von höheven

Macht getrieben und geleitet, dem zu Segnenden geistige Güter und Kräfte suwendet, die menschlicher Wille nicht eigenmächtig zurückziehen kann. Von dieser Bedeutung des Segens durchdrungen muss Isaak in dem Geschehenen den Willen Gottes erkennen, welcher den dem Esau zugedachten Segen Jakob zugewendet hat, und sprechen: "ich hab ihn gesegnet, auch wird er gesegnet sein" (bleiben), vgl. Hebr. 12, 17. Selbst das grosse und bittere Klaggeschrei, in welches Esau ob dieser Worte ausbrach, vermag den Vater nicht umzustimmen. Auf seine Bitte v. 34: "segne doch auch mich (בַּם אָנִי vgl. Ges. §. 121, 3) mein Vater" antwortet er: "dein Bruder ist gekommen mit List und hat deinen Segen hinweggenommen." Esau erwidert: "Ists dass (מַכִּר) man ihn Jakob d. b. Ueberlister genannt hat und er hat mich zweimal überlistet" d.h. hat er etwa davon den Namen Jakob erhalten, dass er mich nun schon zweimal überlistet hat. שַּלָּר wird gebraucht, "wenn man die Ursache nicht recht weiss" Em. §. 324b, so im Pent. noch 29, 15. אַלְכָּה bed. hier das Erstgeburtsvorrecht. Auf seine weitere Bitte: "hast du mir nicht einen Segen aufgehoben" (خید eig. bei Seite gelegt) wiederholt Isaak den Inhalt des Jakob ertheilten Segens und setzt hinzu: "und dir לְבֶּר זְלְ wie 3,9) nun, was kann ich thun, mein Sohn?" Als dieser endlich mit Thränen die Bitte, auch ihn zu segnen, wiederholt, da spricht der Vater v. 39 f. auch über ihn einen Segen, der aber mit dem Segen Jakobs verglichen, als "nur ein gemässigter Fluch" zu betrachten ist, auch in der Urkunde nicht als Segen bezeichnet wird, doch aber "in den Segen Jakobs eine Trübung bringt, durch welche die Unlauterkeit des Mittels sich bestraft, welches ihm den Segen verschafft hat" (Del.). "Siehe - so lautet sein Spruch - sonder Fettgefilde der Erde wird dein Wohnsitz sein und sonder Thau des Himmels von oben." Vermöge eines Wortspieles braucht Isaak dieselben Worte מָשֵׁל דַשָּׁמַיִּם und מִשְׁמַנֵּר דָאָבֶץ wie v. 28, aber in entgegengesetztem Sinne, קל dort in partitiver hier in privativer Bedeutung: von weg, ohne. Die Worte so zu fassen und nicht mit Vulg. Luth. u. A.: ,, Vom Fett der Erde und vom Thau des Himmels soll deiner Wohnung zu Theil werden," fordert der Context. Wenn Isaak v. 37 sagt, er habe den Segen des Ueberflusses an Korn und Most Jakob zugetheilt, so kann er unmöglich hinterdrein noch Esau fetten Boden und Thau des Himmels zusagen. Dies würde auch zu dem folgenden Worte: "von deinem Schwerte wirst du leben" gar nicht passen. Die privative Bed. des אָן ist übrigens echt poetisch vgl. 2 Sam. 1, 22. Hi. 11, 15 u.a. Der Spruch enthält demnach den Gedanken: Der Wohnsitz Esau's werde das Widerspiel des gesegneten Landes Canaan, werde ein unfruchtbares Land sein. Dies gilt im Grossen und Ganzen von dem edomitischen Berglande, welches obgleich nicht ohne einzelne fruchtbare Bergabhänge und Thäler, besonders in den östlichen Bergen (vgl. Burckh. Syr. S. 702. Rob. Pal. III S. 103), doch in den westlichen Bergen ganz wüste und unfruchtbar ist,

<sup>1)</sup> In Mal. 1,3 hingegen kann ich nicht (mit Kurtz u. Del.) ein authentisches Zeugniss für die privative Auffassung finden, weil die Worte des Propheten: "ich habe Esau gehasst und seine Berge zur Wüste gemacht und sein Erbtheil zu Wüstenstrecken" nicht die Naturbeschaffenheit Idumäa's beschreiben, sondern das Schicksal der Verödung, dem das Land Edom preisgegeben war.

so dass Seetzen (in Ros. bibl. Althk. II,1 S. 126) es ,, das ödeste und unfruchtbarste Gebirge vielleicht in der Welt" nannte. Nach dem Lande gestaltet sich Lebensweise und Lebenserwerb seiner Bewohner. "Von (eig. auf) deinem Schwerte wirst du leben" d. h. auf das Schwert deinen Lebensunterhalt gründen (على wie Deut. 8,3 vgl. Jes. 38, 16), "von Krieg, Raub und Freibeuterei leben" (Kn.). "Und deinem Bruder wirst du dienen, doch wirds geschehen, sowie (השליש eig. gemäss dem dass vgl. Num. 27, 14) du schüttelst, so wirst du brechen sein Joch von deinem Halse." ישל umherschweifen Jer. 2, 31. Hos. 12, 1, im hiph. transitiv: umherschweifen lassen Ps. 55, 3 (die Gedanken), hier am besten mit Hgstb. (Beitr. 3 S. 296): schütteln sc. das Joch. In dem wilden jagdlustigen Esau ist der Charakter seiner Nachkommenschaft präformirt. Josephus schildert das edomitische Volk als θορυβώδες καὶ ἄτακτον έθνος, άεί τε μετέωρον πρὸς τὰ κινήματα καὶ μεταβολαῖς χαῖρον (de bel. jud. IV, 4, 1). Das Geistesauge des segnenden Patriarchen erschaut in dem Sohne dessen ganzes zukünftiges Geschlecht nach seiner Stellung zum Brudervolke und verheisst Edom nicht Freiheit von der Herrschaft Israels — denn Esau wird seinem Bruder dienen, wie es Jehova schon vor der Geburt der beiden Stammväter verkündigt hat (25, 23); sondern nur wiederholtes und nicht erfolgloses Ringen nach Freiheit. So hat sich auch geschichtlich das Verhältniss Edoms zu Israel gestaltet als ein steter Wechsel von Dienstbarkeit und Empörung und Wiederunterjochung. Nach anfänglich langer Unabhängigkeit wurden die Edomiter von Saul siegreich bekämpft (1 Sam. 14, 47) und von David unterworfen (2 Sam. 8, 14), und blieben trotz eines Empörungsversuches unter Salomo (1 Kg. 11, 14 ff.) dem Reiche Juda unterthan bis zur Zeit Jorams, wo sie abfielen; aber von Amazja wurden sie wieder unterworfen (2 Kg. 14, 7.2 Chr. 25, 11 ff.) und mussten auch unter Usia und Jotham abhängig bleiben (2 Kg. 14, 22. 2 Chr. 26,2). Erst unter Ahas schüttelten sie das Joch Juda's ganz ab (2 Kg. 16, 6, 2 Chr. 28, 17), ohne dass Juda sie sich wieder dienstbar machen konnte, bis sie endlich ums J. 129 v. Chr. von Johannes Hyrkanus gänzlich besiegt, zur Beschneidung gezwungen und dem jüdischen Staate einverleibt wurden (Joseph. Ant. XIII, 9, 1. XV, 7, 9). Doch später begründeten sie durch Antipater und Herodes eine idumäische Dynastie über Judäa, die sich bis zur gänzlichen Auflösung des jüdischen Staates erhielt.

Also hat sich das Segenswort an beiden Söhnen erfüllt, das Isaak, wie es Hebr. 11,20 mit Recht heisst, πίστει περὶ μελλόντων gesprochen hat. Denn der Segen war eine Weissagung, und zwar nicht blos der Ausspruch über Esau, sondern auch der über Jakob, obgleich Isaak bei dem letzteren über die Person getäuscht war. Darum blieb auch Jakob der Gesegnete, weil nach göttlicher Vorherbestimmung der Aeltere dem Jüngeren dienen sollte, ohne dass damit die List, durch welche Jakob auf Anstiften seiner Mutter sich den Segen verschafft hat, gutgeheissen wird. Vielmehr folgte der Versündigung die Strafe auf dem Fusse nach. Rebekka muss ihren Liebling ellends aus dem väterlichen Hause und von

<sup>1)</sup> Luther mit seinem: dass du auch ein Herr, folgt den Rabbinen, welche אין in der Bed. von קרוה dominari gefasst haben.

Jahren, wenn sie seine Rückkehr noch erlebte, vielleicht auch nie wiederzusehen. Jakob muss seine Versündigung gegen Bruder und Vater mit einem langen, an Entbehrungen, Aengsten, Täuschungen und Nöthen schwerem Exile büssen. Isaak wird für seine, dem geoffenbarten Willen Jehova's widerstrebende Vorliebe für Esau durch die Ueberlistung, die er erfahren muss, und Esau für seine Missachtung des Erstgeburtsvorrechts
(25,32) durch den Verlust des Erstgeburtssegens bestraft. In solcher
Weise waltete über dem Thun und Handeln der sündigen Menschen eine
höhere Hand, welche Jehova's Rath und Willen über und wider menschliches Denken und Wollen zum Siege führte.

V. 41—46. Esau's Klagen und Weinen über den ihm entzogenen Erstgeburtssegen verwandelt sich in tödtlichen Hass gegen den Bruder. "Es nahen — spricht er bei sich — die Tage der Trauer um meinen Vater und ich will meinen Bruder Jakob tödten." ميرخ بهد ist die Trauer um den Vater, mit genit. obj. wie Am. 8, 10. Jer. 6, 26. Bald - meint er - stirbt mein alter Vater, dann will ich Jakob umbringen. Um den Vater nicht zu betraben, will er den Brudermord bis nach seinem Tode aufschieben. V. 42. Als Rebekka durch jemand von diesem Anschlage Kenntniss erhielt, rieth sie Jakob, um ihn vor der Rache Esan's zu schützen (בּוֹשְלַיוֹם sich Trost durch Genugthuung verschaffen s. v. a. sich rächen pann Jes. 1, 24), zu ihrem Bruder Laban nach Haran zu fliehen und dort "einige Tage," wie sie mildernd und tröstend hinzusetzt, zu bleiben, bis des Bruders Zorn sich legen werde. Denn "warum soll ich verlieren sogar euch beide an einem Tage?" nämlich Jakob durch Esau und Esau als Mörder durch die Blutrache nach 9,6 vgl. 2 Sam. 14, 6.7. Um aber Isaaks Zustimmung zu diesem Plane zu erlangen, ohne ihn durch Mittheilung von Esau's Mordgedanken zu kränken, spricht sie gegen ihn ihren Aerger über die hethitischen Weiber Esau's aus und ihren Ueberdruss am Leben, falls Jakob auch eine von diesen Töchtern des Landes heirathen sollte, um ihm damit die Absicht, Jakob behufs seiner Vermählung zu den Verwandten in Mesopotamien zu schicken, nahe zu legen.

### Cap. XXVIII. Jakobs Flucht nach Haran und Traum zu Bethel.

V.1—9. Jakobs Entlassung aus dem elterlichen Hause. Die Klage der Rebekka erinnert Isaak an seinen Beruf, für eine dem göttlichen Heilsrathe entsprechende Verheirathung Jakobs zu sorgen. V.1—5. So rief er denn Jakob herbei, um ihn nach Paddan-Aram zu den Verwandten seiner Mutter zu senden mit dem Auftrage, sich dort — und nicht von den Töchtern Canaans — ein Weib zu nehmen, und ertheilte ihm dazu den "Segen Abrahams" d.h. den Verheissungssegen, den Abr. wiederholt, besonders aber 17,2 ff. und 22,16—18 vom Herrn empfangen hatte. V.6—9. Als Esau von dieser Sendung und Segnung Jakobs hörte und daran das Missfallen seiner Eltern an seinen hethitischen Weibern merkte, ging er zu

Ismael d. h. zur Familie Ismaels, denn Ismael selbst war damals schon 14J. todt s. zu 27,1, und nahm sich eine Tochter Ismaels Mahalath, die 36,2 Basmath heisst (vgl. z. d. St.), also eine Abrahamidin als dritte Frau zu den beiden Cananiterinnen hinzu. Ein Schritt, durch den er sich zweifelsohne das Wohlgefallen seiner Eltern erwerben wollte, aber dabei nicht bedachte, dass Ismael in Folge göttlicher Bestimmung aus dem Hause Abrahams und dem Geschlechte der Verheissung ausgeschieden war, somit auch hiedurch wieder zu erkennen gab, dass er für die religiösen Interessen der erwählten Familie kein Verständniss hatte und sich nicht zum Träger der Heilsoffenbarungen eignete.

V. 10—22. Jakobs Traum zu Bethel. Von Beerseba, wo Isaak damals weilte (26, 25), nach Haran zu wandernd, traf Jakob auf einen Ort wo er nächtigen musste, weil die Sonne untergegangen war. יְּלְעַלֵּ עַּנָּקוֹם, "er stiess auf den Ort" drückt die anscheinend zufällige, aber doch von Gott gefügte Wahl dieses Orts zum Nachtlager aus, und der bestimmte Artikel bezeichnet denselben als durch die folgende Gottesoffenbarung bekannt geworden. Nachdem er von den Steinen sich ein Kopflager gemacht (בְּצָשִׁיק Kopfort, Kopflager), schläft er ein und hat einen Traum, in welchem er eine Leiter schaut auf die Erde hingestellt und ihre Spitze gen Himmel reichend; auf derselben Engel Gottes auf- und absteigend und über ihr (צַלְּרֵר) Jehova stehend. Die Himmelsleiter ist ein sinnvolles Bild der ununterbrochenen realen Gemeinschaft Gottes im Himmel mit den Seinigen auf Erden. Die Engel auf derselben auf- und absteigend bringen die Bedürfnisse der Menschen zu Gott hinauf und Gottes Hülfe und Schutz zu den Menschen herab. Die Leiter stand auf der Erde da, wo Jakob einsam, von Menschen verlassen, arm -und hülflos lag; oben auf ihr im Himmel steht Jehova und deutet ihm durch sein Wort das Bild, das er sieht. Als den Gott seiner Väter sich kundgebend bestätigt er Jakob nicht nur alle Verheissungen der Väter in ihrem ganzen Umfange, sondern verheisst ihm auch Bewahrung und Schutz auf seinem Wege und Zurückführung in die Heimath v. 13-15. Weil aber die Erfüllung dieser Verheissung für Jakob noch in weiter Ferne liegt, so fügt Gott das sie fest verbürgende Wort hinzu: "ich werde dich nicht verlassen, bis dass wenn (פֶר אָטֶׁר אָם) ich gethan (ausgeführt) haben werde, was ich dir geredet."— V. 16 ff. Den Eindruck dieses Traumgesichts auf sein Inneres spricht Jakob nach dem Erwachen vom Schlafe in den Worten aus: "Fürwahr es ist Jehova an diesem Orte, ohne dass ich es wusste." Nicht die Allgegenwart Gottes war ihm unbewusst, sondern dass Jehova in seiner herablassenden Gnade auch hier fern vom väterlichen Hause und fern von den seiner Verehrung geweihten Stätten ihm nahe sei, das ahnete und wusste er nicht. Diese Offenbarung sollte nicht allein dem Segen, mit welchem Isaak ihn aus seinem Hause entlassen, das Siegel der göttlichen Bestätigung aufdrücken, sondern zugleich Jakob tief einprägen, dass obschon Jehova ihm auch in der Fremde schützend und leitend sein werde, doch das Land der Verheissung der heilige Boden ser, welchem der Gott seiner Väter seinen Gnadenbund aufrichten wolle. Bei seinem Wegzuge aus diesem Lande sollte er einen heiligen Schauer von der Gnadengegenwart Jehova's in dem-

selben mit in die Fremde nehmen. Zu dem Ende bezeugte ihm der Herr seine Nähe in einer Weise, dass der Ort ihm לֹרָא erschien "furchtbar," sofern die Nähe des heiligen Gottes auf den unheiligen Menschen einen erschütternden Eindruck macht, das Gefühl der Sünde zur Furcht des Todes steigert. Aber in dieser Furchtbarkeit ist der Ort doch nichts anders denn "Haus Gottes und Thor des Himmels" d.h. ein Ort, wo Gott wohnt und der Zugang zu ihm in den Himmel geöffnet ist. V. 18. Am Morgen darauf richtete Jakob, um für die Folgezeit ein Gedächtniss der empfangenen Gotteserscheinung zu stiften, den Stein zu seinen Häupten zu einer Denksäule (בַּצֶּבֶה) auf und goss Oel auf seine Spitze, um ihn zu einem Denkmale der ihm hier widerfahrenen Gnade — visionis insigne μνημέσυνον, Calv., — nicht zu einem Idole oder Gegenstande göttlicher Verehrung zu weihen. S. zu Ex. 30, 26 ff. — Zugleich gab er dem Orte dieser Begebenheit den Namen Bethel d. i. Haus Gottes, wogegen (לַאוּלֶם) die Stadt anfangs Lus hiess. Dieser Gegensatz zeigt, dass Jakob nicht der Stätte der aufgerichteten פצבה, sondern der Stadt, in deren Nähe er die Gottesoffenbarung hatte, diesen Namen beilegte und bei seiner Rückkehr aus Mesopotamien 35,15 erneuerte. Dies wird durch 48,3 bestätigt, wo Jakob, wie der Erzähler schon 35,6 f., geradezu Lus als den Ort dieser Gotteserscheinung bezeichnet. Dagegen lässt sich auch nicht Jos. 16, 2.18, 13 geltend machen; denn da wird von Lus nicht Bethel als Stadt, sondern das Gebirge von Bethel unterschieden. S.m. Comm. zu Jos. 16, 2.1 — V. 20. Endlich sprach Jakob das Gelübde aus: wenn Gott den zugesagten Schutz ihm auf seiner Wanderung erzeigen und ihn wohlbehalten ins väterliche Haus zurackführen werde, so sollte Jehova ihm Gott sein (יְהָיָה v. 21 eröffnet den Nachsatz), der zur Denksäule aufgerichtete Stein zu einem Hause Gottes werden und Jehova von Allem was er ihm gebe den Zehnten erhalten. Hiebei ist zu beachten אלחים im Vordersatze, statt פרוים gebraucht, weil der Nerv des Gelübdes darin liegt: wenn der ihm erschienene Jehova durch Erfüllung seiner Verheissung sich ihm als Gott erweisen, ihm das leisten werde, was Gott zu leisten obliegt, dann wolle er ihn als seinen Gott anerkennen und verehren durch Verwendung des aufgerichteten Maalsteines zu einem Gotteshause d. i. einer Opferstätte und durch Verzehntung seiner ganzen Habe. Ueber die Erfüllung dieses Gelübdes erfahren wir aus 35,7, dass Jakob zu Bethel einen Altar erhaute und wahrscheinlich auch den Zehnten Gott entrichtete d. h. Jehova darbrachte und vermuthlich theils

zur Errichtung und Erhaltung des Altars theils zu Brand- und Dankopfern (vgl. 31, 54. 46, 1) mit Opfermahlen verwandte, nach Analogie von Deut. 14, 28 f.

### Cap. XXIX u. XXX. Jakobs Aufenthalt in Haran, Doppelheirath und Kinder.

V. 1—14. Ankunft in Haran und Aufnahme bei Laban. Durch die nächtliche Traumoffenbarung im Geiste gestärkt, setzte Jakob seine Reise fort ins "Land der Söhne des Ostens", worunter hier nicht sowol das bis an den Euphrat reichende wüste Arabien, als vielmehr das jenseits dieses Stromes gelegene Mesopotamien zu verstehen. Denn dort erblickte er (v. 2) den Brunnen auf dem Felde, bei welchem drei Heerden lagerten und auf die Herbeikunft der übrigen Heerden des Orts warteten, um dann getränkt zu werden. Die Bemerkung v. 2, dass der Stein auf der Oeffnung des Brunnens gross war (לְּלֶּהְּ ohne Artik. ist Prädicat), hat wol nicht den Sinn, dass die vereinigte Kraft aller Hirten zum Abwälzen erforderlich war, wälzte ihn doch nach v. 10 Jakob allein ab, sondern nur, dass nicht jeder einzelne Hirt, am wenigsten eine Hirtin wie Rahel, allein ihn abwälzen konnte. Deshalb war wol das Uebereinkommen des gemeinsamen Tränkens getroffen. Die Scene ist übrigens so ganz den Verhältnissen des alten und neuen Orients entsprechend (vgl. z. B. Rob. Pal. I, 338. 341. II, 608 f. 615 f. 632. III, 228), dass die Aehnlichkeit mit der in 24,11 ff. gar nicht auffallen kann. Zudem ist der Brunnen hier ganz anders beschaffen als jener, bei dem Abrahams Knecht mit der Rebekka zusammentraf. Dort wurde das Wasser ohne Weiteres aus dem (offenen) Brunnen geschöpft und für das Vieh in dabei aufgestellte Tränkrinnen gegossen, wie noch jetzt bei den meisten Brunnen des Morgenlandes; hier dagegen war der Brunnen mit einem Steine verschlossen, und von Schöpfkrügen und Trögen ist keine Rede; der Brunnen war also wol eine im festen Boden ausgehöhlte Cisterne, die mit einem grossen Steine bedeckt oder verschlossen und wahrscheinlich so eingerichtet war, dass nach Abwälzung des Steines das Vieh zum Tränken an den Wasserspiegel getrieben werden konnte<sup>1</sup>. V.5 f. Jakob fragte die Hirten nach ihrer Herkunft, woraus wahrscheinlich wird, dass der Brunnen nicht wie der 24, 11 in der unmittelbaren Nähe der Stadt Haran lag, und da sie aus Haran zu sein erklären, nach Laban dem Sohne d.h. Abkömmlinge Nahors und seinem Befinden (קשלום לוי gehts ihm wohl?) und erhielt die Antwort: "Wohl und siehe Rahel, seine Tochter kommt so eben (ቮጂኳ partic.) mit der Heerde". Wenn hierauf Jakob die Hirten aufforderte, das Vieh zu tränken und weiter zu weiden, weil der Tag noch d. h. noch lang bis zum Abend sei und noch keine Zeit zum Eintreiben

<sup>1)</sup> Wie die von Rosen (deutsch morganl. Ztschr. XII S. 483 f.) beschriebene Cisterne Bir Beshat im Thale von Hebron, oder auch wie die, welche Rob. Pal. II. S. 414 in der Wüste Juda fand, in der Feltenmässe ausgehöhlt und mit einem grossen und dicken flachen Steine überdeckt, in dessen Mitte ein rundes Loch gelassen ist, welches die Oeffnung der Cisterne bildet und in vielen Fällen mit einem schweren Steine zugedeckt ist, zu dessen Fortwälzung 2 oder 3 Mann erforderlich waren.

(in die Hürden zur Nachtruhe), so wollte er damit sicherlich nur die Hirten vom Brunnen entfernen, um mit seiner Base allein zusammenzutreffen. Da unterdessen aber Rahel herbeigekommen war, so übermannt ihn das Gefühl blutsverwandtschaftlicher Liebe, vielleicht auch eine gewisse Vorempfindung geschlechtlicher Liebe, dass er sofort den Stein vom Brunnen wälzt, ihr Vieh tränkt, und sie küsst und unter Thränen freudiger Rührung sich ihr als Vetter (אָרָד אָבִּרָּהָ Bruder d. i. Verwandter ihres Vaters) und Sohn der Rebekka zu erkennen gibt. Wie die andern Hirten über dieses Verfahren und Benehmen geurtheilt, wird als für den Zweck der Erzählung gleichgültig übergangen, und sofort nur die sehr freundliche Aufnahme Jakobs von Seiten Labans berichtet. Als Jakob ihm "alle diese Dinge" d.h. schwerlich causas itineris et quaecunque sibi circa primogeniti jura cum fratre accidissent (Rosenm.), sondern wol nur die v. 2-12 erwähnten Dinge erzählt hatte, erkannte Laban ihn als seinen Blutsverwandten an: ,ja mein Bein und mein Fleisch bist du" (vgl. 2, 23 u. Richt. 9, 2); womit ihm eo ipso das Wohnen in seinem Hause zugesichert war.

V.15—30. Jakobs Doppelheirath. Nach einem vollen Monate (ゼプラ בְּמִים 41,1. Num.11,20 u.ö.), in welcher Zeit Laban den Jakob als geschickten und nützlichen Hirten erkannt hatte, sprach er zu ihm: "Solltest du, weil mein Verwandter, mir umsonst dienen? bestimme mir deinen Lohn". Unter dem Scheine von Recht und Billigkeit tritt hier schon Labans Eigennutz auf. Um dem Schwestersohne für seine Dienstleistungen nicht Ansprüche auf Dank und Gegenliebe einzuräumen, will er ihn wie einen Knecht ablohnen. Jakob erbot sich, ihm um die jüngere von seinen beiden Töchtern, Rahel, die er ihrer Schönheit wegen liebte, 7 Jahre zu dienen — gerade so viel Jahre als die Woche Tage hat, um sich zu einer vollen und ausreichenden Zahl von Dienstjahren zu verpflichten. Denn die ältere Tochter Lea hatte schwache (בְּבִּוֹת) Augen, war also weniger schön; da lebhafte, feurig glänzende Augen als eine Hauptzierde orientalischer Frauenschönheit gelten (vgl. Hartmann üb. d. Ideale weibl. Schönheit bei den Morgenl. S. 77 ff.). Laban erklärt sich damit einverstanden. Er will seine Tochter lieber ihm, dem Verwandten, als einem fremden Manne geben 1. Das Anerbieten Jakobs erklärt sich daraus, dass er in seiner dermaligen Lage theils ausser Stande war, die übliche Brautgabe (מֹבֶּה) und Geschenke für ihre Verwandten (vgl. 34, 12) zu geben, theils aber auch durch das Verhältniss zu seinem Bruder genöthigt war, bei Laban länger zu bleiben. Die Annahme desselben von Seiten Labans aber lässt sich nicht aus der Sitte, seine Töchter an Männer zu verkaufen, erklären, weil das Kaufen der Weiber als damals bestehende allgemeine Sitte nicht erweislich ist (vgl. m. Archāol. §. 109,1); sie erklärt sich nur aus dem Eigennutze und der Habsucht Labans (vgl. 31, 15), die bald noch offener hervortreten. Jakob aber erschienen die 7 Dienstjahre wie "einige Tage, weil er Rahel liebte". Dies ist — wie C. a Lap. sich ausdrückt — nicht affective sondern appretiative d. h. verglichen mit dem für seinen Dienst zu erlangenden Preis zu verste-

<sup>1)</sup> Wie noch jetzt die Beduinen, Drusch und andere Orientalen thun. Vgl. Burckhardt Beduinen S. 219; Arab. Sprüchw. S. 274; Volney Reise II S. 62, Layard Niniveh u. Bab. S. 222 u. Lane Sitten u. Gebr. d. Aeg. I S. 167.

hen. — V. 21 ff. Als er aber nach Ablauf dieser Frist seinen Lohn verlangte, veranstaltete Laban nach üblicher Sitte ein grosses Hochzeitsmahl, und führte am Abend statt der Rahel seine ältere Tochter Lea ins Brautgemach, und Jakob kam zu ihr, ohne den im Dunkel der Nacht ihm gespielten Betrug sogleich zu bemerken. So wird der Ueberlister Esau's von Laban überlistet, und Sünde durch Sünde gestraft. V. 25 ff. Als Jakob aber am andern Morgen Laban wegen seines Betruges zur Rede stellte, berief dieser sich auf die Landessitte. לא בַּלְטֵּוֹה בֵן, es pflegt nicht also zu geschehen" in unserem Orte, die jüngere vor der erstgeborenen zu geben (verheirathen). Ein ganz nichtiger Vorwand, da er — wenn diese Sitte wirklich in Haran bestand, wie im alten Indien und wol auch anderswo-Jakob damit hätte früher bekannt machen müssen. Um daher Jakob zu besänftigen verspricht er ihm auch die jüngere nach einer Woche zu geben, wenn er ihm für dieselbe noch 7 andere Jahre dienen wolle. V.27. אָבֶע זאָל ,,mach die Woche dieser voll" d. h. lass nur die Hochzeitswoche der Lea vorübergehen. Die Hochzeitsfeier dauerte gewöhnlich eine Woche, vgl. Richt. 14, 12. Tob. 11, 19. Nach Verlauf dieser Woche erhielt er auch die Rahel - in 8 Tagen also zwei Frauen. Jeder derselben hatte Laban eine Magd zu ihrer Bedienung mitgegeben, also weniger als Bethuel seiner Tochter 24, 61. — Diese Bigamie Jakobs darf man nicht ohne Weiteres nach dem mos. Gesetze, welches die Simultanehe mit zwei Schwestern verbietet Lev. 18, 18, richten und mit Calv. u. A. als Incest verurtheilen, weil damals noch kein positives Gesetz darüber existirte. Doch wird sie auch dadurch nicht gerechtfertigt, dass Gottes Segen sie zu einem Mittel der Erfüllung seiner Verheissung, der Mehrung des Samens Abrahams zum grossen Volke machte. Wie sie durch Labans Betrug und die blos auf sinnliche Schönheit sehende Liebe Jakobs, also durch sündliche Schwachheiten zu Stande gekommen war, so wurde sie in ihrem Fortgange für Jakob eine rechte Kreuzesschule, in welcher Gott durch mannigfache Demäthigung ihm zeigte, dass er mit seinem Thun und Wollen nicht geschickt sei Gottes Rath auszuführen, und in dieser Weise die ungöttliche Verkehrtheit solcher Ehe richtete und auf das gesetzliche Verbot vorbereitete.

wird. — Nach dieser vierten Geburt trat ein Stillstand ein v. 31, damit sie ihres Glückes sich nicht überhebe, nicht bei weiterem Fortgange ihrer Leibesfruchtbarkeit beimesse, was die Treue Jehova's, des Bundesgottes, ihr geschenkt hatte.

Cap. XXX,1—8. Die Söhne der Bilha. Als Rahel ihre Unfruchtbarkeit \* wahrnahm, ward sie auf ihre mit Söhnen mehr und mehr gesegnete Schwester neidisch. Anstatt aber sich entweder selbst oder durch ihren Mann, wie einst Rebekka, von Jehova, der ja seine Gnade Jakob zugesagt hatte 28, 13 ff., Leibesfrucht zu erflehen, forderte sie in leidenschaftlichem Unmuthe von Jakob: ,, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich"; worauf er im Zorne antwortete: "Bin ich statt Gottes (d. h. Gott gleich oder Gott, wie יוֹאֵלֹהִים 2 Kg. 5, 7), der dir Leibesfrucht versagt hat?" d. h. kann ich ohnmächtiger Mensch dir geben, was der allmächtige Gott dir vorenthält? Allmächtig wie Gott war Jakob freilich nicht; aber es fehlte ihm auch die Macht, die er hätte haben können, die Macht des Gebets im festen Vertrauen auf die Verheissung des Herrn. Daher konnte er dem geliebten Weibe weder helfen noch rathen, sondern nur ihren Vorschlag annehmen, durch Beilegung ihrer Magd Bilha ihr Kinder zu erzeugen (vgl. 16, 2). Von dieser wurden ihr auch zwei Söhne geboren. Den ersten nannte sie Dan 77 d.i. Richter, weil Gott sie gerichtet d.h. ihr Recht verschafft, auf ihre Stimme (Gebet) gehört und die Schmach der Kinderlosigkeit von ihr genommen habe; den zweiten Naphthali בַּפְּהֵלָי d.h. mein Kampf oder mein Erkämpfter: denn Kämpfe Gottes — sprach sie — habe ich mit meiner Schwester gekämpft und auch obgesiegt. נְּלָהִים sind weder luctationes quam maximae (Ros.), noch "ein Streit in einer Sache Gottes, weil Rahel die Begründung des Gottesvolks nicht der Lea allein überlassen wollte" (Kn.), sondern "Kämpfe um Gott und seine Gnade" (Hgstb.) oder was auf dasselbe hinauskommt, "Gebetskämpfe gekämpft mit Lea, im Grunde aber mit Gott selbst, der dieser ausschliesslich seine Gnade zugewandt zu haben scheint" (Del.). Zu beachten ist noch, dass Rahel nur von redet, während Lea ihre ersten 4 Söhne als Geschenk Jehova's ansah. In diesem Wechsel der Gottesnamen wird uns die Stellung beider Frauen nicht nur zu einander, sondern auch zur Sache, der sie dienen, aufgedeckt. Gleichviel ob uns der Erzähler ipsissima verba der Frauen bei der Geburt ihrer Kinder gibt oder — was darum weil in die Namen der Kinder kein Gottesname aufgenommen ist, wahrscheinlicher erscheint nur seine Anschauung von der Sache, wie er sie auch in seinem Berichte ,29,31 u. 30,17. 22 darlegt. Die Jakob wider seine Neigung aufgedrungene und von ihm zurückgesetzte Lea wurde durch die 4 Söhne, die sie ihm in den ersten Jahren ihrer Ehe gebar, thatsächlich nicht blos von Eloin, dem Lenker der menschlichen Schicksale, für die nach höherer Fügung Jakob zugeführte Gattin erklärt, sondern noch mehr dadurch, dass diese Söhne den Stamm des verheissenen zahlreichen Samens bildeten, als die von Jehova zur Realisirung seiner Verheissung erkorene Stammmutter des grösseren Theils des Bundesvolks erwiesen. Dies konnte aber nur geschehen, wenn Lea nach ihrer Geistes- und Herzensrichtung dazu geeignet war, wenn sie sich als Magd Jehova's erkannte und für ihren Kindersegen dem Bundesgotte die Ehre fab oder in ihren Kindern Thatbeweise dafür erblickte, dass Jehova sich ihrer angenommen habe und ihr die Liebe ihres Mannes zuwenden wolle. Anders stand Rahel zur Sache, die von Jakob bevorzugte und dadurch übermüthig gewordene Gattin. Ihr sollte Jakob geben, was nur Gott geben kann. Die Treue und der Segen des Bundesgottes war ihr noch verborgen. Sie griff daher zu dem irdischen Mittel, durch ihre Magd sich Kinder zu verschaffen, und sieht dann in dem gewünschten Erfolge des angewandten Mittels ein Gottesurtheil und einen Sieg in dem Kampfe, den sie um Kinder mit ihrer Schwester gekämpft habe. Für diese Seelenstimmung ist Gott der Allwalter der allein passende Ausdruck.

V.9—13. Die Söhne der Silpa. Aber auch Lea war mit dem von Jehova ihr geschenkten Gottessegen nicht zufrieden. Das von Rahel mit Erfolg gebrauchte Mittel, sich in der Gunst ihres Mannes zu erhalten, machte sie eifersüchtig und die Eifersucht trieb sie, sich desselben Mittels zu bedienen. Mit ihrer Magd zeugte Jakob zwei Söhne. Den einen nennt Lea Gad לְּבֶּל d.h. Glück, indem sie sprach: אָבָּל, "mit Glück" nach dem Chetib, wofür die Masorethen nach dem Vorgange des Targ. u. Syr. בָּא בָּד ,,gekommen ist Glück" gelesen haben wollen — nicht nach alter Ueberlieferung, denn die LXX haben בּגִּי דעֹיָאַת also בְּּגִּי gelesen, sondern nach subjectiver und zwar unnöthiger Conjectur, da קָּלָּה s. v.a. zu meinem Glücke sc. ist ein Sohn geboren, einen ganz passenden Sinn gibt. Den andern nennt sie Aser שְׁשִׁיק d.h. der Glückliche oder Glückbringende, indem sie sprach: ,,zu meinem Glücke, denn glücklich preisen mich Töchter" nämlich als kinderreiche Mutter. Das perf. יָשְׁרוּנִי, von dem was sie nun sicher er, reicht hat" (Del.). An Gott denkt Lea bei diesen beiden Geburten nicht. Sie sind ihr nur glücklicher und beglückender Erfolg des von ihr angewandten Mittels.

V. 14—21. Die übrigen Kinder der Lea. Wie ganz und gar fortan die beiden Frauen sich in ihren Herzen von gegenseitiger Eifersucht auf die Liebe und Zuneigung ihres Mannes beherrschen liessen, zeigt der Handel über die Liebesäpfel, welche Lea's damals 4 J. alter Sohn Ruben auf dem Felde gefunden und seiner Mutter brachte. בּיִּבְּאָר μῆλα μανδομγοewr (LXX) die gelben, stark und angenehm riechenden muskatnussgrossen Aepfelchen der Alraune (Mandragora vernalis), einer in Palästina häutigen Staude, welche die Alten, wie noch heutiges Tags die Araber, für ein Beförderungsmittel der Fruchtbarkeit hielten; vgl. Ges. thes. p. 324 sq. Auf die Bitte der Rahel, ihr von denselben zu geben, antwortet Lea v. 15: "Ist's zu wenig, dass du meinen Mann genommen (mir entzogen) hast, um auch zu nehmen (הקקף infin.) s. v. a. dass du auch nehmen willst die Alraunen meines Sohnes?" und verhandelt ihr dann dieselben nur gegen das Versprechen, Jakob die nächste Nacht bei ihr (Lea) schlafen zu lassen. Wenn nun darauf Lea wieder schwanger ward und Rahel trotz der Alraunen unfruchtbar blieb, so bemerkt der Erzähler mit Recht v. 17: "אלהים, hörte auf Lea", anzudeuten, dass nicht das natürliche Mittel der Liebesäpfel, sondern Gott, der Schöpfer des Lebens, ihr Leibesfrucht gegeben habe. Lea aber sah in der Geburt ihres 5. Sohnes einen Gotteslohn dafür,

dass sie ihre Magd ihrem Manne gegeben (barblegt) halte, also eine Belohnung ihrer Selbstverleugnung, und nannte ihn desshalb Isaschar פּיִים עִּיכִיים Unform, entweder nach dem Cheth. "מַּיבִיים שִּיבִּים, "es gibt Lohn" oder nach dem Kri "er trägt (bringt) Lohn" zu lesen. Endlich gebar sie ihmen 6. Sohn und nannte ihn Sebulun בְּבִּלִּין d. h. Wohnung, weil sie hofft, dass sien, nachdem sie Gott mit einem guten Geschenke beschenkt hat, ihr Mann, dem sie 6 Söhne geboren, bei ihr wohnen d. h. freundlichst sich ihr zugesellen werde. Der Name ist von שִּבְּלֵּי wohnen, c. acc. constr. bewohnen, gebildet mit Anspielung auf das alliterirende ישִּי schenken — zwei anak λεγόμενα. Bei diesen zwei Geburten gedenkt Lea nur Elohims, des übernatürlichen Gebers, nicht Jehova's, des Bundesgottes, dessen Gnade durch ihre Eifersucht aus ihrem Herzen verdrängt war. Nachher gebar sie noch eine Tochter Dina, die nur um der Geschichte c. 34 willen erwähnt ist; denn nach 37, 35 u. 46, 7 hatte Jakob mehrere Töchter, ohne dass sie irgendwo genannt sind.

V. 22—24. Geburt Josephs. Endlich gab Gott auch der Rahel einen Sohn, den sie Joseph nannte, אֹפֶל d.h. Wegnehmer (באַפָּל vgl. 1 Sam. 15,6.2 Sam. 6,1. Ps. 104, 29) und Hinzufüger (von אָפַר), weil seine Geburt ihr nicht nur den thatsächlichen Beweis lieferte, dass Gott die Schmach ihrer Kinderlosigkeit weggenommen habe, sondern zugleich den Wunsch erweckte, dass Jehova ihr noch einen andern Sohn hinzufügen möge. Die Erfüllung dieses Wunsches s. 35, 16 ff. Die zwiefache Ableitung des Namens sowie der Wechsel von יהורה und יהורה erklärt sich, ohne die Hypothese einer zwiefachen Quelle, einfach daraus, dass Rahel bei der Geburt ihren Blick zunächst auf die Vergangenheit richtete und im Hinblick auf die früher zur Erlangung eines Kindes fruchtlos angewandten irdischen Mittel in dem Sohne eine Gottesgabe erkannte. Zugleich aber bannte das ihr widerfahrene Glück den Neid über ihre Schwester (v. 1) aus ihrem Herzen und weckte den Glauben an den Gott, welcher — wie sie zweifelsohne von ihrem Manne erfahren hatte — Jakob so grosse Verheissungen ertheilt hatte, so dass sie bei der Namengebung, wahrscheinlich bei der Beschneidung, Jehova's gedenkt und von seiner Bundestreue sich noch eimen Sohn erbittet.

Nach der Geburt Josephs verlangte Jakob von Laban seine Entlassung mit Weibern und Kindern, um die er ihm gedient habe (v. 25). Hiernach ist Joseph am Ende der bedungenen 14 jährigen Dienstzeit geboren, d. h. 7 Jahre nachdem Jakob die Lea und eine Woche später auch die Rahel zum Weibe erhalten hatte (29, 21—28). Wären nun alle Kinder, deren Geburt von 29, 32—30, 24 berichtet ist, successive (nach einander) in der aufgeführten Reihenfolge geboren, so würde Lea binnen 7 eigentlich binnen 6½ Jahren nicht nur hinter einander 7 Kinder geboren, sondern dazwischen auch eine lange Zeit, während welcher Rahel's und ihre eigene Magd gebaren, ausgesetzt haben. Das wäre unmöglich, liegt aber auch nicht im Texte, sobald man nur, da das imperf.c. consec. nicht blos die Zeit- sondern auch die Gedankenfolge ausdrückt (vgl. Ew. §. 342<sup>a</sup>), ins Auge fasst, dass in der Aufzählung der Geburten das Bestreben, diese nach den Müttern zu ordnen, der zeitlichen Aufeinanderfolge derselben unver-

kennbar zur Seite geht, die daraus, dass z.B. erst nachdem Lea 4 Söhne geboren berichtet ist: "da sah Rahel, dass sie nicht gebar u.s. w.," keineswegs folgt, dass Rahel ihre Unfruchtbarkeit erst nach der vierten Geburt der Lea wahrgenommen habe. Mithin steht von Seiten der Grammatik dem nichts im Wege, sich den Hergang so vorzustellen: Die ersten 4 Gen burten der Lea folgten in den kürzesten Fristen auf einander, so dass schon 4 J. nach ihrer Verheirathung oder in den Jahren 1-4 des zweiten. Jahrsiebents 4 Söhne geboren hatte. Mittlerweile, nicht erst nach der vierten Geburt der Lea, hatte Rahel, als sie ihre Unfruchtbarkeit merkte, ihre Magd Jakob beigelegt, so dass nicht nur Dan vor Juda, sondern auch Naphthali nicht lange nach Juda geboren werden konnte. Auch musste Lea, je schneller und regelmässiger die ersten vier Geburten sich gefolgt waren, desto eher den eingetretenen Stillstand innewerden und durch die Eifersucht der Rahel und den Erfolg des von derselben angewandten Mittels sich getrieben fühlen, durch ein gleiches Mittel ihre Kinderschaar zu vermehren. Dazu konnte Lea auch schon vor der Geburt des zweiten Sohnes ihrer Magd selbst wieder schwanger geworden sein und im 6. und 7. Jahre ihrer Verheirathung noch ihre beiden letzten Söhne gebären. Gleichzeitig aber mit dem letzten Sohne der Lea oder unmittelbar darauf konnte endlich Rahel den Joseph gebären. Auf solche Weise konnte Jakob 7 J. nach seiner Verheirathung schon 11 Söhne haben. Hinsichtlich der Geburt der Dina aber scheint das חָשֵׁל,,nachher wurde sie geboren" anzudeuten, dass diese nicht während der Dienstjahre Jakobs um seine Frauen, sondern nachher innerhalb der übrigen 6 J. seines Aufenthalts bei Laban erfolgt ist.

V. 25 — 43. Neuer Dienstvertrag zwischen Jakob und Laban. Da mit der Geburt Josephs die 2 mal 7 Dienstjahre Jakobs zu Ende waren, so verlangte er nun von Laban seine Entlassung, um an seinen Ort und in sein Land d. h. nach Canaan zurückzukehren. Da bat ihn Laban höflich, noch zu bleiben, weil er wahrgenommen, dass Jehova d.h. Jakobs Gott ihn um seinetwillen gesegnet habe, und für weiteren Dienst seinen Lohn zu bestimmen. Die Worte: "wenn ich doch Gnade in deinen Augen gefunden". (v. 27) enthalten eine Aposiopese, sc. so bleibe noch., יְּבְּיִבֶּי, "ein heid scher Ausdruck, wie augurando cognovi" (Del.). deinen Loin, den mir zu geben obliegen soll. Jakob erinnerte ihn dagegen daran, was er ihm (Laban) für Dienste geleistet habe, wie Jehova's Segen ihm auf dem Fusse gefolgt sei, und wann er denn auch selbst für sein eigenes Haus schaf- 🖝 fen solle. Da aber Laban die Frage, was er ihm geben solle, wiederholte, so erbot sich Jakob, seine Heerde wiederum (אָשׁוּבָה v. 31 wie 26, 18) weiden und hüten (שַׁבֵּי zu wollen unter einer Vertragsbedingung, die sith auf die Thatsache gründete, dass im Morgenlande die Ziegen in der Regel schwarz oder dunkelbraun, nur selten weiss oder weissgefleckt, die Schafe hingegen meist weiss, nur selten schwarz oder gesprenkelt sind (vgl. Rosenn. bibl. Althk. IV. 2 S. 89 u. 74). Jakob verlangte nämlich als Lohn alles Gesprenkelte, Gefleckte und Schwarze unter dem Schafvieh und alles Gesprenkelte und Gefleckte (d. i. nach v. 35 Weissgefleckte) unter den Ziegent. und wollte "noch heute" die Scheidung vornehmen, so dass "morgen" La ban sich von der Gerechtigkeit seines Verfahrens überzeugen sollte.

11.

v. 32 kann nicht imper. sein wegen des voraufgegangenen אַבַבּוֹר, sondern nur infin., wie Del. richtig bemerkt: "ich werde deine ganze Heerde heute durchgehen entfernend daraus alles"... Und יָּדָרָה שָׁבָּרָה bedeutet : das Ausgeschiedene soll mein Lohn sein, nicht aber: was kunftig in der normalfarbigen Heerde von abnormen Farben fallen wird. Dies letztere war allerdings, wie aus der weiteren Erzählung erhellt, von Jakob mit ausbedungen, liegt aber nicht in den Worten von v. 32. Entweder hat der Erzähler, auf die Hauptsache sich beschränkend, zu erwähnen unterlassen, dass gleichzeitig verabredet war, die Ausscheidung in bestimmten Zeitfristen zu wiederholen, und was sich dann wieder von Abnormfarbigem unter Labans Heerde finden würde, auch Jakob als Lohn zu überlassen, oder es wurde wahrscheinlich dieser Punkt anfangs gar nicht besprochen, sondern von beiden Theilen als selbstverständlich vorausgesetzt, da Jakob darnach Maassregeln zu seinem Vortheile ergriff und auch Laban trotz der in 31, 7.8 u. 41 ihm zum Vorwurfe gemachten wiederholten Aenderungen des Contracts dieses Recht Jakob nicht streitig gemacht zu haben scheint. V.34 ff. Diesen Vorschlag nahm Laban mit Freuden an, überliess aber nicht Jakob die Ausscheidung, sondern nahm sie selber vor, vermuthlich um sicherer zu gehen, und übergab das als Lohn Jakobs ausgeschiedene Vieh seinen (Laban's) Söhnen zu weiden, weil Jakob ja Labans Heerde zu weiden sich verpflichtet hatte, und ordnete בַּרֶּלְ רַבֶּלְ d.h. zwischen dem von ihm durch seine Söhne und zwischen dem von Jakob zu weidenden Viehe "einen Weg von 3 Tagen" d.h. eine Trennung von 3 Tagereisen an, um jeder Begattung zwischen den normalfarbigen und den abnorm farbigen Thieren vorzubeugen. Dennoch wurde er von Jakob überlistet, indem dieser ein zwiefaches Mittel, den bedungenen Lohn zu vergrössern, in Anwendung brachte. Erstlich (v. 37 - 39) nahm er frische Stäbe von Storax-. Wallnuss- und Ahornbäumen, die alle unter ihrer dunklen Rinde ein blendendweisses Holz haben, und schälte an ihnen weisse Streifen, מַתְּלֶבֶּן הַיִּלֶבֶּן (das rerbale statt des inf. abs. קשק) "das Weisse blos schälend an den Stäben". Diese stellenweise abgeschälten und dadurch buntfarbig gemachten lau- פון ביין ביי פון eig. Rinnen יָדָוִטִים laufen, vom Wasserrinnen, wird erklärt durch שָׁקְחִית הַשָּיִם (mit Chateph nach En. §. 90<sup>b</sup>] Wassertränken), zu welchen das Kleinvieh zum Trinken kam. vor Augen des Viehs, damit es sich, wenn es beim Trinken sich begattete. · sich bei den bunten Stäben begattete und gestreifte, gesprenkelte und gefleckte Jungen würfe. בַּחַבְּיָב eine seltne, alterthümliche Form für הַּחָבָּיִב eine seltne, alterthümliche von שְּקָר vgl. En. §. 191 u. Ges. §. 47,3, und מַּרְהַיִּם für מַּרְהַיּה imperf. kal von בים בים Dieser Kunstgriff beruhte auf der vielfach gemachten Erfahrung des sog. Verschens der Thiere, besonders der Schafe, dass nämlich die Sinnesvorstellungen bei der Begattung sich in der Bildung der Frucht abprägen. S. die Belege bei Boch. Hieroz. I,618 ed. Ros. u. Friedreich zur Bibel I, 37 ff. — Sodann (v. 40) sonderte Jakob die so gewonnenen buntfarbigen Thiere (מַלְּטֶּלְרִים) von den Laban gehörigen normalfarbigen ab und liess die letzteren so weiden, dass ihr Blick beständig auf die buntfarbigen fallen musste, um so immer neuen Zuwachs von buntfarbigen zu erhalten. Sobald diese sich gemehrt hatten, bildete er sich besondere Heerden (näm-

lich aus dem bunten Anwuchse), "und that sie nicht zu den Heerden Labans hinzu" d.h. hielt sie getrennt von denselben, um durch Richtung des Blicks des einfarbigen Viehs Labans auf die bunte Menge noch mehr buntes Jungvieh zu erzielen. V.41 f. Den Kunstgriff mit den Stäben wandte er jedoch nicht bei jeder Brunstzeit der Thiere an, da die Schafe in jenen Ländern jährlich zweimal lammen, sondern nur bei jeder Begattung der starken Schafe (מְשִׁרוֹת die gebundenen, "d.i. straffen und derben". Del.); Luth. "der Frühlinger Heerde"; לְּרֵהְעָּנָה inf. pi. "es (das Junge) zu empfangen", nicht auch מַזְעָשִיקּ הָשׁאַן, beim Schwachmachen der Schafe" d. h. wenn diese schwach waren und schwache Junge erzeugten; Luth., in der Spätlinger Lauf". Der Sinn ist vermuthlich der, dass er sein Mittel nur in der Sommerbrunstzeit, nicht auch in der Herbstbrunstzeit anwandte; denn nach der Meinung der Alten (Plin. Columella) galten die im Frühlinge empfangenen und im Herbste geborenen Lämmer für kräftiger als die im Herbste empfangenen und im Frühlinge geborenen, cf. Boch. l.c. p. 582. Dies that Jakob vielleicht weniger um Laban zu schonen, als vielmehr um nicht Verdacht bei Laban zu erregen und die Entdeckung seiner List herbeizuführen. — In v. 43 sehliesst diese Erzählung mit der Bemerkung, dass der Mann sich gar sehr ausbreitete und reich an Vieh (צֹאן רַבּוֹת viel Stück Schafe und Ziegen) und Sklaven wurde, ohne dass Jakobs Verfahren gutgeheissen und sein zunehmender Reichthum als Segen Gottes bezeichnet wird. Das Urtheil hierüber liegt im Nachfolgenden.

#### Cap. XXXI. Jakobs Flucht und Abschied von Laban.

V. 1—21. Die Flucht. Durch missgünstige Aeusserungen der Söhne Labans über seinen wachsenden Reichthum und die sichtbar werdende Verstimmung Labans gegen ihn (v. 1.2) innerlich auf die Lösung seines Dienstverhältnisses zu Laban vorbereitet, empfing Jakob (v. 3) noch die Weisung Jehova's, in die Heimath zurückzukehren mit der Zusage göttligchen Schutzes. Infolge dessen beschied er Rahel undiken zu sich aufs Fein und setzte ihnen (v. 4—13) aus einander, wie ihres für Gesinnung gegen ihn sich geändert, und wie derselbe ihn trotz seines angestrengten Dienstes getäuscht, seinen Lohn 10 mal geändert habe, aber der Gott seines Vaters ihm beigestanden und ihres Vaters Vieh ihm zugewendet, und nunendlich ihn zur Rückkehr in die Heimath aufgefordert habe. אַמָּלָּטָּל v. 6 ursprüngliche Form für das verkürzte ይህ (Ew. §. 184°), die nur Ez. 13, 11. 20 u. 34, 17 aus dem Pent. wieder aufgenommen ist. בְּלֵב hiph. von בְּלֵב vgl. Ew. §. 127d. Ueber den sing. יְחָרֶה v. 8 s. Ges. §. 147d. אַבְרכֶם v. 9 für אָבִרכֶּן wie 32, 16 u.ö. vgl. Ew. §. 184 c. "Zehn Mal" d.h. so oft als möglich; die Zehn als runde Zahl den Begriff der Vollständigkeit ausdrückend. Aus der Angabe, dass Laban den Lohn 10 mal geändert habe u.s. w. erhellt klar, dass Laban, als er gewahr wurde dass bei seinen einfarbigen Schafen und Ziegen eine grosse Zahl von verschiedenfarbigen Jungen fielen, wiederholte Versuche gemacht hatte, die ursprüngliche Stipulation durch verschiedene Bestimmung der Farben des jungen Viehs zu seinem Vortheile zu beschrän-

ken und Jakobs Lohn zu schmälern. Wenn aber Jakob hier nicht nur von seiner List zur Vermehrung seines Lohnes schweigt, sondern auch alles, was er nach c. 30 durch listige Mittel sich verschafft und erzielt hat, als Frucht des Segens Gottes darstellt, so ist dies eine nicht zu leugnende Differenz mit dem Berichte in c. 30, aber durchaus kein Widerspruch, der auf eine Verschiedenheit der Quellen beider Capp. hinwiese, sondern nur eine in der Sache d.h. darin begründete Verschiedenheit, dass Jakob seinen Frauen gegenüber es mit der Wahrheit nicht streng genommen hat. Uebrigens schliessen auch Selbsthülfe und Gotteshülfe nicht nothwendig einander aus. Daher kann seine Erzählung von dem Traume, in welchem er alle Böcke welche die Schafe besprangen verschiedenfarbig gesehen habe, und von der im Traume vernommenen Stimme des Engels Gottes, der ihn mit den Worten: ich habe alles gesehen, was Laban dir anthut, auf das Gesehene aufmerksam gemacht habe, volle Wahrheit enthalten, und das Traumgesicht für eine Gottesoffenbarung gehalten werden, welche ihm entweder am Ende der 6 Jahre den Aufschluss gab, "dass es letztlich nicht seine List, sondern Gottes Walten gewesen ist, welches ihn nicht Labans Geize hat erliegen lassen und ihm solchen Reichthum zugewandt hat"(Del.), oder falls er die Traumerscheinung früher hatte, ihn belehren sollte, "wie die Gotteshülfe ohne jene Selbsthülfe ihm Recht und Schutz gegen Labans Eigennutz verschaffen könne" (Kurtz). Die Entscheidung zwischen diesen beiden Auffassungen des Traumgesichts ist schwierig. Da die Aufforderung Jehova's zur Rückkehr erst am Ende seiner Dienstzeit erfolgte, und Jakob dieselbe so eng mit der Vision von den Böcken verbindet, dass beide gleichzeitig erscheinen, so scheint die Ansicht von Del. den Vorzug zu verdienen. Nur will dazu das שְׁשֵׁשׁ v. 12 "alles was Laban dir anthut," nicht recht passen; am Ende der Dienstzeit sollte man אָפָשׁי was L. dir angethan hat, erwarten. Das שֹׁמֵשׁ spricht mehr für die Auffassung von Kurtz, dass Jakob die Vision von den Böcken mit dem sie deutenden Engelworte am Anfange der letzten 6 Dienstjahre gehabt, sie aber in seiner Mittheilung an seine Weiber, wobei es ihm nicht auf strenge Successivität und Scheidung der tolge angekommen, mit der am Ende seiner Dienstzeit an ihn ergangenen göttlichen Ausgraderung zur Heimkehr in Eins zusammengezogen habe. Entscheiden wir uns aber für diese Ansicht, dann haben wir auch keine Bürgschaft mehr für die objective Realität des Traumgesichts von den Böcken, da in der geschichtlichen Erzählung c. 30 nichts davon erwähnt ist, auch nirgends der durch Jakobs List gewonnene Reichthum an Kleinvieh als eine Frucht göttlichen Segens bezeichnet wird. Das in der ganzen Rede Jakobs mit seinen Frauen unverkennbar hervortretende Bestreben, seinen Handel mit Laban in dem für sich günstigsten Lichte darzustellen, legt den Verdacht nahe, dass das Traumgesicht, von dem er erzählt, nichts weiter als ein natürlicher Traum gewesen, zu welchem die drei seine Seele nicht nur bei Tage sondern auch bei Nacht lebhaft bewegenden Gedanken: 1. seine Kunstgriffe und deren Gelingen, 2. die zu Bethel empfangene göttliche Verheissung, 3. der Wunsch sein Thun vor seinem Gewissen zu rechtfertigen, den Stoff lieserten, welchen aufgeregte Einbildungskraft zu einem visionären Traumbilde gestaltete, an dessen göttlicher Eingebung Jakob

selber nicht im Geringsten zweiseln mochte. — In v. 13 hat im stat. constr. gegen die Regel den Artikel, vgl. Ges. §. 110, 2b, Ew. §. 290d.

V. 14 ff. Die beiden Frauen stimmen natürlich ihrem Manne vollkommen bei und erklären, kein Theil und Erbe mehr am Hause ihres Vaters zu haben. Denn er habe sie nicht wie Töchter behandelt, sondern wie Fremde d. h. Mägde verkauft; ייאבל וגר ,,und er hat sogar fortwährend ייי ,,und er hat sogar fortwährend ser Geld gegessen" d.h. das durch unsern Dienst ihm eingebrachte Vermögen verzehrt. Der infin. abs. hin nach dem verb. fin. drückt die Fortdauer der Handlung aus und ist durch בָּ "ja, sogar" gesteigert. יבי in v. 16 bed. so dass, wie Deut. 14, 24. Hi. 10, 6. — V. 17—19. Da machte sich Jakob mit seinen Kindern und Weibern und aller in Paddan-Aram erworbenen Habe auf, um zu seinem Vater nach Canaan zurückzukehren, während Laban zur Schafschur gegangen war, die ihn bei der Grösse seines Heerdenbesitzes wol länger vom Hause entfernt hielt. Die Abwesenheit des Vaters benutzte Rahel, ihm seine קרַפְּרֶם penates, kleine wahrscheinlich menschen ähnlich geformte Bilder von Hausgöttern, die als Spender der irdischen Glücksgüter und als Orakelgötter verehrt wurden (vgl. m. Archäl. §. 90), zu stehlen. V. 20. "So hinterging Jakob den Aramäer Laban, weil er ihm nicht Meldung machte, dass er fliehe". בַּב לֵב das Herz (als Sitz des Ver standes) stehlen, wie κλέπτειν νόον und Σε auch mit blossem accus. pers. v. 27 wie κλέπτειν τινά bed. jemandem das Wissen um etwas heimlich entziehen, ihn hintergehen. "Und ging über den Strom (Euphrat) und nahm seine Richtung (נְיָטֶשׁׁם אֱת־פָּנָרוֹ) nach dem Gebirge Gilead."

V. 22-54. Labans Nachjagen, Versöhnung und Bundschliessung mit Jakob. Erst am dritten Tage nach der Flucht davon benachrichtigt, konnte Laban, die Flüchtigen mit seinen Brüdern d.h. nächsten Verwandten verfolgend, Jakob nicht früher als nach 7 Tagemärschen auf dem Gebirge Gilead einholen v. 22-24. In der Nacht vor dem Zusammentreffen wurde er aber durch eine Traumoffenbarung Gottes gewarnt, "nicht mit Jakob vom Guten zum Bösen zu reden" d.h. kein entscheidendes und eingreifendes Wort um das Geschehene zu ändern, vgl. v. 29 und die Erklige 24,50. Daher beschränkt er sich bei der Zusammenkunft "auf bittere Vierwürfe, in denen Vatergefühl und Heuchelei gemischt aind" (Del.), auf die Drohung, dass er Macht habe ihnen Uebles anzuthun; wenn Gott ihm dies nicht untersagt hätte, und auf die Anklage des Diebstahls seiner Götter (der Teraphim) v.26—30. בְּשֶׁבְרוֹת הֶרֶב "wie Schwerterbeutete" d.h. Kriegsgefangene (2 Kg. 6, 22), die wider Willen, mit Gewalt weggeführt werden. V. 27. "So hätte ich dich geleitet mit Freude und Gesängen, mit Pauke und Cither"d.h. mit einem fröhlichen Abschiedsfeste entlassen. V. 28. alte Infinitivform für mid wie 48, 11. 50, 20. Ex. 18, 18. s. En. §. 256° V. 29. יַשׁ לְאֵל דָרִד ,,es ist zu Gott meine Hand" wie Mich. 2, 1 Prov. 5, 27 vgl. Deut. 28, 32. Neh. 5, 5. d. h. meine Hand dient mir als Gott, Hab. 1,11. Hi. 12, 6 sprüchwörtlich für: die Macht liegt in meiner Hand. V. 30. "Und nun gegangen bist du (für: wenn du gegangen bist), weil du dich nach dei nem Vaterhause sehntest, warum hast du meine Götter gestohlen?" Sinn: Wenn auch dein heimliches Fortziehen sich allenfalls erklären lässt, so doch nicht das Stehlen meiner Götter. V.31 f. Den ersten Vorwurf weist

Jakob zurück mit der Besorgniss, dass Laban ihm seine Töchter entreissen (gewaltsam zurückbehalten) möchte. בְּרַ אָּכַרְתִּד ,,denn ich dachte". Von dem Diebstahle aber wusste er nichts, daher erklärt er den, bei welchem (רְשֵּׁאַ בְּאַ s. Ges. §. 123, 2) sich die Götter finden sollten, für dem Tode verfallen, und fordert Laban zur strengsten Durchsuchung von allem, was bei ihm sei, auf. לֶּבֶּר צַּחֵרכּי "vor unsern Brüdern" d.h. den mit Laban gekommenen Verwandten als unpartheiischen Zeugen (vgl. v. 37), nicht — wie Kn. meint — vor der aus Sklaven und Sklavinnen, Weibern und Kindern bestehenden Horde Jakobs. — V. 33 ff. Laban durchsucht alle Zelte und findet seine Teraphim nicht; denn Rahel hatte sie in ihren Cameelsattel gelegt und sass auf ihnen, und entschuldigte sich vor ihrem Herrn (אַדֹּיָר v. 35) Vater nicht aufstehen zu können, mit der weiblichen Periode (דֶּרֶהְ נָשִׁים s. zu 18, 11). בֵר הַשָּבֶּל der Cameelsattel (nicht: Streu der Cameele. Luth.), und zwar der weibliche Reitsattel, der einen aus Teppichen gebildeten bequemen Sitz über dem Packsattel hat, vergl. G. Klemm, allg. Culturgesch. IV S.130f. Dass Laban das Lager der (vorgeblich) Menstruirenden undurchsucht lässt, hat nicht das levit. Gesetz Lev. 15, 19ff., wornach jede Berührung des Lagers oder Sitzes des menstruirenden Weibes verunreinigte, zur Voraussetzung. Denn erstlich ist die diesem Gesetze zu Grunde liegende Anschauung viel älter als das mos. Gesetz und findet sich bei vielen andern Völkern (vergl. Bühr Symbolik d. mos. Cult. II S. 466 ff. u. Sommer bibl. Abhdll. I S. 271 ff.), sodann mochte auch Laban die Untersuchung weniger aus Furcht vor Verunreinigung als vielmehr deshalb unterlassen, weil er es nicht "für möglich hielt," dass diejenige, der es nach der Weiber Weise ging, auf seinem Gotte sitze (Del.). V. 36 ff. Da Laban nichts fand, so gerieth Jakob in Zorn und hielt ihm das Unrecht seines hitzigen Nachsetzens und Durchsuchens aller seiner Sachen vor, und überhaupt die Härte seines Verhaltens gegen ihn für die uneigennützigen und aufopfernden Dienste, die er ihm 20 Jahre hindurch geleistet. Seiner Rede geben — wie Del. treffend bemerkt — die Macht der Empfindung und die Erhabenheit des Selbstbewusstseins, die sich darin aussprechen, rhythmische Bewegung und poetische Form. Daher Ausdrücke wie הַלַּם צַּחָרֵי hitzig nachsetzen, wie nur noch 1 Sam. 17, 53; אַרַשְאָאָ für אָרָשְאָאָל,,ich musste es büssen, den Verlust erstatten, vgl. für die Sache Ex. 22, 11 f.; mit dem alterthümlichen dichterischen Bindelaute in stat. constr., wie 49, 11. Ex. 15, 6. Deut. 33, 16 u. a. vgl. Ges. §. 90, 3. En. §. 211<sup>b</sup>; בְּדֶּרֶשְ als Bezeichnung Gottes, την σέβας = σέβασμα, der von Isaak Gefürchtete, mit heiliger Scheu Verehrte. V. 40. "Ich bin gewesen, am Tage hat mich (für: ich bin daran gewesen, dass mich am Tage hat) Hitze verzehrt (aufgerieben) und Kälte in der Nacht" - da bekanntlich im Oriente die Nachtkälte der Tageshitze entspricht, je heisser der Tag, desto kälter die Nacht zu sein pflegt. V. 42. "Wäre nicht der Gott meines Vaters... für mich gewesen, fürwahr (בְּר) du würdest mich jetzt leer entlassen haben; mein Elend und Mühsal meiner Hände hat Gott gesehen und vorige Nacht gerichtet". Durch die v. 24 Laban ertheilte Warnung hatte Gott die Sache zwischen Jakob und Laban so entschieden, dass Labans bisheriges und noch beahsichtigtes Verfahren gegen Jakob als Unrecht verurtheilt wurde, womit aber durch3

₽Ţ.

aus nicht alles, was Jakob zur Mehrung seines Heerdenreichthums unternommen hatte, von Gott als Recht sanctionirt wurde, noch weniger das von Jakob v. 11 u. 12 erwähnte Traumgesicht als göttliche Eingebung bestätigt wird. Da Jakob nur List mit List, Betrug mit Betrug vergolten hatte, so hatte Laban kein Recht, sich dafür an ihm zu rächen. Das Verfahren Jakobs aber findet in der herzlosen Unbilligkeit Labans wol Entschuldigung, wird jedoch dadurch, dass Gott ihn gegen Labans Rache schützte, nicht gerechtfertigt; denn er hat nicht die Regel Prov. 20,22 eingehalten, vgl. Röm. 12, 7. 1 Thess. 5, 15.

V. 43—54. Diese Rede Jakobs "schneidet durch ihre Wahrheit Laban ins Herz, so dass er einlenkt, die Hand zum Frieden bietet und einen Bundesschluss vorschlägt". Um seine Zustimmung zu diesem Vorschlag des Schwiegervaters zu bethätigen, legte Jakob sofort Hand ans Werk, errichtete einen Stein zum Denkmale, und forderte seine Verwandten auf wie v. 23; gemeint aind Laban und die mit ihm gekommenen Verwandten, wie aus v. 54 erhellt), Steine in Haufen zusammenzutragen, auf welchen sie — wie v. 46<sup>b</sup> vorgreifend summarisch bemerkt wird — als Tisch das Bundesmahl (v. 54) hielten. Diesen Steinhaufen nannte Laban בּלְעֵר Uakob בָּלְעֵר, Jakob בַּלְעֵר. Beide Worte, das erste chaldäisch, das andere hebräisch, bedeuten dasselbe: "Haufe des Zeugnisses", weil — wie L ban als der Aeltere das Wort führend erklärt — der Steinhaufen "Zeuge zwischen ihm und Jakob" sein soll. Der Erzähler setzt erläuternd hinzu: "deshalb nennt man seinen Namen Gal'ed, und reiht daran v. 49 sogleich einen zweiten Namen an, welchen der Steinhaufen von einem bei dieser Bundschliessung gesprochenen Worte Labans erhielt: "und die דּבָּשָׁה d.i. Warte, Wachtort scil. nennt man ihn, weil er (Laban) gesprochen: Es schaue drein (אַבְּיב sei Wächter) Jehova zwischen mir und dir; denn wir werden einer vom andern verborgen (einander aus dem Gesichte) sein-wenn du bedrücken solltest meine Töchter und wenn du Frauen hinzunehmen solltest zu meinen Töchtern! Kein Mensch ist bei uns; siehe Gott ist Zeuge zwischen mir und dir!" (v. 49.50). Nach diesem einschaltungsweise mitgetheilten Worte Labans<sup>2</sup>, wodurch derselbe Jakob zur Treue gegen seine ihm vermählten Töchter verpflichtet, wird erst v. 51ff. der Abschluss des Bundes der Versöhnung und des Friedens zwischen beiden berichtet: Kei-

<sup>1)</sup> Diese Worte sind das älteste Zeugniss dafür, dass im Stammlande der Patriarchen, in Mesopotamien, aramäisch oder chaldäisch, in Canaan dem Vaterlande Jakobs aber hebräisch gesprochen wurde, woraus zu schliessen, dass Abrahams Familie in Canaan die hebr. Sprache sich von den Cananitern (Phöniziern) angeeignet hat.

<sup>2)</sup> Dass v. 49 u. 50 das Gepräge einer Einschaltung tragen, ist unverkennbar. In dem Inhalte dieser Einschaltung aber liegt nichts, was auf eine Zusammensetzung des Berichts aus verschiedenen Quellen hindeutete. Dass Laban bei diesem Bündnisse auch das künftige Wohlergehen seiner Töchter zur Sprache gebracht haben werde, ist namentlich bei dem Verhältnisse Jakobs zur Lea so natürlich, dass das Gegentheil viel eher auffallen müsste. Nicht minder sachgemäss ist es, dass er den Gott Jakobs d. h. Jehova zum Wächter in dieser Sache anruft. Ausser diesem völlig sachgemäss gebrauchten Jehova führt durchaus nichts auf eine andere Quelle; über deren nähere Bestimmung daher auch die Kritiker sich nicht einigen können, wie schon Kurtz, Einh. der Genes. S. 165 f. nachgewiesen hat. Vgl. auch Häv. Einl. I. 2 S. 138 der 2. Aufl.

soll den aufgerichteten Steinhügel und Denkstein in feindlicher Absicht (לְּרָבָּה) gegen den andern überschreiten. Dess zum Zeugen sollen diese Denkmäler dienen, und der Gott Abrahams und der Gott Nahors, der Gott ihres Vaters (Therah) soll Schiedsrichter zwischen ihnen sein. Dieses Bündniss, bei welchem Laban nach seiner polytheistischen Anschauung den Gott Abrahams auf gleiche Linie mit dem Gotte Nahors und Therahs stellt, beschwur Jakob bei מות עבות (s. v. 42), dem von seinem Vater mit heiliger Scheu verehrten Gotte. Darauf brachte er auf dem Berge ein Schlachtopfer dar und lud die Verwandten zum Essen d.i. zur Opfermahlzeit ein, um durch dieses Liebesmahl den Bund zu besiegeln.

An Gal'ed und Mizpa klingen die geographischen Namen יולצר und קבְּתְּ הַבְּיִ Jos. 13, 26, auch מְצְמֵּח נִלְנָי Richt. 11, 29 so deutlich an, dass sie ohne Zweifel damit zusammenhängen und dem von Jakob und Laban errichteten Denkmale ihren Ursprung verdanken, wornach die Oertlichkeit unserer Begebenheit in v.21. 23 u.25 proleptisch קור הוגלפר genannt ist. Unter dem Berge oder Gebirge Gilead ist aber nicht der Bergzug im Süden des Jabbok (Zerka), der jetzige Dschebel Dschelaad oder Dschebel es Salt, zu verstehen. Der Name Gilead hat im A. T. eine viel umfassendere Bedeutung; und das im Süden des Jabbok gelegene Gebirge wird Deut. 3,12 die Halfte des הר הגלער genannt, wozu das im Norden des Jabbok befindliche Gebirge, der Dschebel Adschlun die andere Hälfte oder das übrige Gileadgebirge bildete, vgl. v. Raumer Pal. S. 229 ff. In unserm Cap. ist der Name im weiteren Sinne gebraucht und zunächst an die nördliche Hälfte des Gebirges (oberhalb des Jabbok) zu denken; denn Jakob überschritt erst später (32, 23f.) den Jabbok. Labans Zusammenkunft mit Jakob auf den südlichen Theil des Gileadgebirgs zu verlegen, dazu nöthigen auch die Namen רמת המצפה אלעד, welchen Ramoth in Gilead Jos. 13, 26 führt, und סצפה גלעד Richt. 11,29 nicht. Denn sollte auch diese Stadt in dem heutigen Salt zu suchen und nach unserm Ereignisse אור המצעה benannt sein, so würde daraus nur folgen, dass die Ueberlieferung von dem Bündnisse Labans mit Jakob in der Folgezeit an Ramoth in Gilead geknüpft wurde, ohne dass damit die Richtigkeit dieser Combination verbürgt wird.

## Cap. XXXII. Das Heerlager Gottes und der Gotteskampf Jakobs.

V. 1—3. Das Gottesheer. Nachdem Laban sich friedlich verabschiedet hatte, zog Jakob seines Wegs nach Canaan zu. Da begegneten ihm Engel Gottes, in welchen er ein Heerlager Gottes (בְּחַבֶּים שִׁלִּם) erblickte, und den Ort dieser Erscheinung darnach Mahanaim d. i. Doppellager oder Doppelheer benannte, weil das Gottesheer sich zu seinem Heere schützend gesellte. Diese Engelerscheinung musste ihn an das Traumgesicht der Himmelsleiter auf seiner Flucht aus Canaan erinnern. Wie damals die auf- und absteigenden Engel ihm den göttlichen Schutz und Beistand für die Reise und den Aufenthalt in der Fremde veranschaulichten, so sollte das Engelheer hier, ihm den Beistand seines Gottes für den bevorstehenden Kampf

28,16: ich führe dich zurück in das Land u. s. w. neu verbürgen. Jakob schaute dasselbe während seines Zuges, also in wachem Zustande, nicht innerlich sondern ausser oder über sich; ob aber mit den Augen des Leibes oder des Geistes (vgl. 2 Kön. 6, 17), lässt sich nicht entscheiden. Mahaaim wurde später eine ansehnliche, öfter genannte Stadt im Norden des Jabbok (vgl. v. Raum. Pal. S. 253), deren Name und Ueberbleibsel sich vielleicht in dem Orte Mahneh (Rob. Pal. III S. 920) erhalten haben, dessen Lage aber noch nicht genauer ermittelt ist; vgl. m. Comm. z. Jos. S. 259 und Ritter Erdk. 15 S. 1039 f.

V. 4—13. Von hier sandte Jakob Boten vor sich her zu seinem Bruder Esau, um ihn durch zuvorkommende Mittheilung von seiner Rückkehr in demüthiger Rede (dein Knecht, mein Herr) freundlich zu stimmen. v. 5 ist 1 pers. imperf. kal far אָחַר von אָחָר zögern, verweilen, vgl. Prox אָחַר zögern, verweilen, vgl. Prox אָחַר 17 und Ges. §. 68, 2. Dass Esau nach v. 4 sich bereits im Lande Seir of - wie es auch heisst - Gefilde Edom befindet, steht nicht in Widerspruch mit 36, 6 (s. z. d. St.), und erklärt sich ganz natürlich daraus, dass er mit der Vermehrung seiner Familie und seiner Habe sich mehr und mehr vom väterlichen Hause und Besitze loslöste, weil er je länger je mehr sich davon überzeugen musste, dass er an dem von seinem Vater über Jakob und über ihn gesprochenen Segen, welcher ihn von dem Erbe der Verheissung, dem künftigen Besitze Canaans, auschloss, nichts ändern könne. Mochte nun auch sein Groll gegen Jakob allmälig sich vermindert haben, so hatte er sich darüber wol niemals gegen seine Eltern ausgesprochen, so dass Rebekka ihr Versprechen 27,45 nicht hatte erfüllen können, und Jakob bei seiner Rückkehr über die Stimmung des Bruders ganz in Ungewissheit, durch die Nachricht der zurückkehrenden Boten, dass Esau ihm mit 400 Mann entgegen komme, in grosse Furcht und Angst gerieth (יַלֵּצֶר לֹוֹי v.8 es ward ihm angst). Dass Esau so viel Mannschaft wie ein stehendes Heer um sich hat, lässt sich mit Del. am einfachsten daraus erklären, dass er in Seir die horitische Bevölkerung sich zu unterwerfen hatte, wozu er sich leicht ein solches Heer theils aus den cananitischen und ismaelitischen Verwandten seiner Weiber, theils aus seinen Knechten gebildet haben konnte. Dass er aber mit einem solchen Heere Jakob entgegenzog, das that er entweder blos um sich ihm als mächtigen Fürsten zu zeigen, oder in der Absicht, den Bruder seine Uebermacht fühlen zu lassen und nach Befinden der Umstände ihm feindlich entgegenzutreten, wenn auch mit den Jahren sein Groll gegen denselben sich so weit besänftigt hatte, dass er nicht mehr ernstlich damit umging jene damals ihm gedrohte Rache jetzt nach 20 Jahren noch auszuführen. Denn die Furcht Jakobs nicht für eitel subjective Einbildung, sondern für objectiv begründet zu halten, dazu nöthigt die Thatsache, dass Gott ihn durch das Engelheer und durch den Kampf am Jabbok für die bevorstehende Begegnung mit Esau mit Muth und Kraft ausrüstet; wogegen die brüderliche Herzlichkeit und Biederkeit, die Esau beim wirklichen Zusammentreffen zeigt, sich zum Theil aus dem demüthigen Entgegenkommen Jakobs, noch mehr aber daraus erklärt, dass eben hiedurch vermöge göttlicher Herzenslenkung der noch übrige Groll aus

V.14—22. Obgleich vom Herrn allein Hülfe und Rettung hoffend, un-liess Jakob doch nicht auch seinerseits zu thun, was zur Versöhnung des Bruders beitragen konnte. In dem Nachtlager, welches er an dem Orte aufschlug wo er die Nachricht vom Heranziehen Esau's erhalten, wählte er aus seinem Heerdenerwerbe (פְּרֶבְהַבָּא בְּרֶבוֹי von dem was er erlangt hatte) ein sehr ansehnliches Geschenk von 550 Stück Vieh aus, und sandte es in mehrere Heerden gesondert abtheilungsweise Esau entgegen "als Geschenk von seinem Knechte Jakob," der hinterdrein selbst komme. Die Auswahl war dem Besitzstande der Nomaden an Thiergattungen vgl. Hi. 1, 3. 42, 12 und das Verhältniss der männlichen zu den weiblichen Thieren der landwirthschaftlichen Regel des Varro de re rust. 2,3 entsprechend. Die Vertheilung des Geschenks "Heerde und Heerde besonders" d.h. in mehrere von einander gesonderte Heerden, die in Zwischenräumen einander folgten, sollte dazu dienen, den Zorn Esau's nach und nach zu besänftigen. בַּפַר עלים v. 21 das Antlitz versöhnen; פֿיִרם das Antlitz jemandes erheben, d.h. ihn freundlich an- oder aufnehmen. Dieses Geschenk schickte er vor sich her, während er dieselbe (die v. 14 genannte) Nacht im Lager verblieb.

V.23-33. Der Kampf mit Gott. In der nämlichen Nacht schaffte er die Seinigen sammt aller Habe über die Furth des Jabbok hinüber. Jabbok ist der jetzige Wady es Zerka (d.h. der blaue), der von Osten her dem Jordan zuströmend, mit seinem tiefen Felsenthale die Grenze einstmals zwischen den Reichen Sihons zu Hesbon und Ogs von Basan, jetzt zwischen den Landschaften Moerad oder Adschlun (nördl.) und Belka (südl.) bildet (v. Raum Pal. S. 74). Die Furth, welche Jakob für den Uebergang benutzte, ist aber schwerlich die seines obern Laufs an der syrischen Karawanenstrasse bei Kalaat Zerka, sondern eine viel westlichere, durch die Buckingham, Burckhardt (Syr. S. 597 f.) und Seetzen (Reise I S. 392 f.) gingen, zwischen Dschebel Adschlun und Dschebel Dschelaad, wo sich noch viele Spuren von Mauern, Bauten und älterer Cultur zeigen (Ritter Erdk. 15 S. 1040). V. 25. Als Jakob nach Ueberführung der Seinigen allein auf der Nordseite des Jabbok zurückgeblieben, "da rang ein Mann mit ihm bis zum Aufgehen der Morgenröthe." page ein alterthümliches, nur hier (v. 25 und 26) vorkommendes. Wort, bed. ringen, entweder von pas winden, ابق sich entwinden (ابق sich entwinden ابق sich entwinden ابق sich entwinden ابق sich entwinden (ابق sich entwinden ابق sich entwinden ابق sich entwinden (ابق sich entwinden ابق sich entwinden (ابق si

mit pan sich verschränken, dicht Glied an Glied sich anfassen (nach Del.). Von diesem Ringen אָבֶּק hat offenbar der Fluss den Namen Jabbok בַּבֹּב s. v. a. pag erhalten. V. 26. "Und als er (der Unbekannte) sah, dass er ihn nicht überwältigte, rührte er seine Hüftpfanne an und es ward verrenkt (אָפָל von אָפָל) seine (Jakobs) Hüftpfanne bei seinem Ringen mit ihm." Dennoch liess Jakob ihn nicht, wenn er ihn nicht zuvor gesegnet habe. Da sprach derselbe v. 29: "Nicht Jakob soll fürder dein Name heissen, sondern Israel יְשׂרָאֵל Gotteskämpfer, von אָל kämpfen und אַב Gott), denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft (שִׁרָּהָ) und hast übermocht (obgesiegt)." Als hierauf Jakob (v. 30) ihn nach seinem Namen fragte, lehnte er eine bestimmte Antwort ab, und "er segnete ihn daselbst." Seinen Namen nennt er nicht, nicht blos weil derselbe - wie der Engel Jehova's auf die gleiche Frage Manoahs Richt. 13,18 antwortet — Wunder d. h. für den sterblichen Menschen unbegreiflich ist, sondern mehr nach um Jakobs Seele mit dem Schauer des Geheimnissvollen in dem genannt Begegnisse zu erfüllen und zur tiefen Beherzigung desselben anzuregen Was Jakob hiefür über die Person des wunderbaren Kämpfers und über Zweck und Bedeutung des Kampfes zu wissen brauchte, das hatte er schon geahnet, als er denselben nicht ohne von ihm gesegnet zu sein entlassen wollte, und noch deutlicher mit dem neuen Namen erfahren, den er von ihm empfing mit der Erklärung: du hast mit Elohim und mit Menschen gekämpft und obgesiegt. In der Gestalt eines Mannes war ihm Gott entgegengetreten, Gott in dem Maleach, wie es Hos. 12, 4 f. erläuternd heisst, d. i. nicht in einem geschaffenen Engel, sondern in dem Engel Jehova's, der sichtbaren Erscheinung des unsichtbaren Gottes (s. S. 130). Unser Bericht nennt nicht den Engel Jehova's oder Jehova, sondern Elohim, um den Gegensatz von Gott und Creatur hervorzuheben.

Dieses wunderbare Erlebniss Jakobs ist nicht als Traum oder innerliche Vision zu denken, sondern fällt in das Gebiet der äussern Sinneswahrnehmung, ist aber doch kein natürliches oder körperliches Ringen, sondern ein "Kampf in geistleiblicher Wirklichkeit, eine Arbeit des Geistes unter Anstrengung des Leibes" (Del.), wobei Jakob in einen durch die Gotteserscheinung wunderbar erhöhten, der Exstase verwandten Leibes- und Seelenzustand versetzt war. In einem blos äusserlichen oder leiblichen Kampfe kann man nicht durch Gebet und Thränen siegen. Wie die Annahme eines Traumes oder einer Vision keinen Anhaltspunkt in der Urkunde hat, so tritt auch die Vorstellung (von Kurtz), dass der äusserliche Kampf des leiblichen Ringens und der geistliche Kampf mit Gebet und Thränen zwei einander entgegengesetzte und geistlich getrennte Momente seien, mit dem Sinne der Erzählung und mit der Auffassung des Propheten Hosea in offenbaren Widerspruch. Wenn Jakob seinen Widerpart, selbst nachdem derselbe ihm die Hüftpfanne verrenkt hat, noch festhält und ihn nicht loslässt bis er ihn gesegnet hat, so kann man nicht sagen, dass er erst nachdem ihm alle Hoffnung den Kampf durch leibliche Kraftanstrengung zu bestehen genommen war, zu den Waffen des Gebets und Flehens gegriffen habe. Und wenn Hosea (12,4f.) seinen Zeitgenossen den kämpfenden Erzvater als Vortille vir Nacheiferung vor Augen

stellt mit den Worten: "Im Mutterleibe hielt er seinen Bruder an der Ferse, und in seiner Manneskraft hat er mit Gott gekämpft; und er kämpfte gegen den Engel und überwand; geweint hat er und zu ihm gefieht," so zeigt schon die Wendung, mit welcher die erläuternde Umschreibung der Worte Jakobs: ich lasse dich nicht, du segnest mich denn, durch ¬¬¬¬(v.5) ohne Copula oder י consec. (וַבְּבָּהְ) an das Voraufgehende angereiht ist, dass der Prophet sich das Weinen und Flehen nicht erst nach dem Ringen eingetreten oder als ein zweites zu dem leiblichen Ringen später hinzugekommenes Monient vorgestellt hat. Offenbar betrachtet Hosea das Weinen und Flehen als die Hauptsache des Kämpfens, ohne damit das leibliche Ringen auszuschliessen. Zugleich aber lehrt der Prophet durch die Zusammenstellung underes Ereignisses mit jenem Vorgange bei der Geburt der Zwillingskinder (25, 26), dass Jakob durch sein Ringen mit Gott nur wellendet hat, was er schon von Mutterleibe ab angestrebt hatte, nämlich Ringen nach der Erstgeburt, d.i. nach Erlangung der Bundesverheisoung und des Bundessegens. Auf diese Bedeutung weisen auch schon die Umstände hin, unter welchen das Ereigniss eintrat. Jakob hatte seinem Bruder Esau den Erstgeburtssegen abgerungen, aber mit List und Trug, und hatte deshalb vor seinem Zorne flüchten müssen. Jetzt da er in das Land der Verheissung und das Vaterhaus zurückkehren will, um das im väterlichen Segen ihm zugesagte Erbe anzutreten, zieht ihm Esau mit 400 Mann entgegen und erfüllt ihn mit grosser Furcht. Da er sich zu schwach fühlt den Kampf mit ihm zu bestehen, so fleht er zu dem Bundesgotte um Rettung aus der Hand des Bruders und um Erfüllung der Bundesverheissungen. Die Antwort Gottes auf dieses Gebet ist dieser Kampf mit Gott, in dem er zwar obsiegt, aber nicht ohne in der Verrenkung seiner Hüfte ein Denkzeichen für sein ganzes Leben davon zu tragen. Jakobs grosse Furcht vor dem Zorne und der Rache Esau's, die er trotz der Gottesoffenbarungen zu Bethel und Mahanaim nicht überwinden kann, hatte ihren Grund in seinem schlechten Gewissen, in der Sünde seiner eigenmächtigen und hinterlistigen Zueignung des Erstgeburtssegens. Um ihn aus der Hand seines Bruders zu retten, muss ihm Gott selbst zuvor feindlich entgegentreten und ihm zeigen, dass sein eigentlicher Widerpart Gott selbst sei, den er erst überwinden müsse, bevor er seinen Bruder überwinden könne. Und Jakob überwindet Gott, aber nicht mit Fleischeskraft, mit welcher er bisher für Gott gegen Menschen gerungen hat — das zeigt ihm Gott durch die Berührung seiner Hüfte, dass sie verrenkt ward, sondern durch die im Festhalten Gottes bis zum Gesegnetwerden entfaltende Kraft des Glaubens und Gebets, wodurch er sich als der rechte Gotteskämpfer bewährt, der mit Gott und mit Menschen gekämpft d.h. im Kampfe mit Gott zugleich die Menschen überwunden hat. Während durch die Hüftverrenkung das fleischliche Wesen seines bisherigen Ringens als ohnmächtig und verkehrt gerichtet wird, empfängt er in dem neuen Namen Israel den Siegespreis für seinen Kampf und zugleich die göttliche Weisung, wie er fortan für die Sache des Herrn kämpfen soll. — Durch seinen Kampf mit Gott ist Jakob in ein neues Lebensstadium eingetreten. Dess zum Zeichen hat er einen neuen Namen erhalten, der als die Frucht dieses



Kampfes das Wesen seiner neuen Stellung zu Gott ausdrückt. Aber während Abram und Sarai von dem Momente an, wo Gott ihre Namen ändert (17,5 und 15), die neuen Namen constant führen, finden wir bei Jakob im Verfolge seiner Geschichte neben dem neuen auch noch den alten Namen in Gebrauch. "Denn diese beiden Namen bezeichnen den durch Gottes Willen und Verheissung gewirkten und bestimmten Uebergang in eine neue immergleiche Stellung und heben deshalb die frühern Namen gänzlich auf; der Name Israel aber bezeichnet ein geistliches, durch Glauben bestimmtes Verhalten, neben welchem hinfort in Jakobs Leben auch noch das natürliche, durch Fleisch und Blut bestimmte hergeht" (Del.). Jakobs neuer Name geht auf seine Nachkommenschaft über, die als Bundesvolk Israel heisst. Denn wie derselben der Segen des Kampfes ihres Stammvaters als geistliches Erbe zufällt, so erwächst ihr daraus auch die Pflicht, dieses Erbe durch Nachfolge in gleichem Kampfe sich zu bewahren.

V.31. Das Gedächtniss dieses wunderbaren Kampfes verewigt Jakob durch den Namen, den er dem Orte, wo er sich ereignete, beilegt: Pniel (שְּבִיאֵל) oder Pnuel (שְּבִיאֵל) v.32 mit dem Bindelaute אוֹן statt אוֹן, weil er daselbst Elohim von Angesicht zu Angesicht gesehen, und seine Seele (vom Tode vgl. 16, 13) gerettet worden. V.32 f. Mit Sonnenaufgang war nach überstandenem Kampfe auch die Nacht der Angst und Furcht in Jakobs Seele vergangen, dass er getrost seines Wegs an Pnuel vorbei (dessen Lage am nördlichen Ufer des Jabbok noch nicht genauer ermittelt ist, s. v. Raumer Pal. S. 255), weiter ziehen konnte. Nur die Verrenkung seiner Hüfte war geblieben. Deshalb pflegen die Kinder Israel vom Schlachtvieh nicht zu essen בְּרֵי חַיְּנְשָׁה nervus ischiadicus, Luth. "Spannader"; der Hauptnerv der Hüftgegend, der durch starke Zerrung beim Ringen erlahmte. "Bis auf den heutigen Tag" — was noch von der jetzigen Zeit gilt.

# Cap. XXXIII. Jakobs Aussöhnung mit Esau und Heimkehr nach Canaan.

V. 1—17. Die Begegnung mit Esau. V. 1 ff. Auf dem Weiterzuge sieht Jakob Esau mit seinen 400 Mann herankommen. Da vertheilt er (יְתִיץ von אָדָי,) seine Frauen und Kinder so, dass die Mägde mit ihren Kindern voran, Lea mit den ihrigen in der Mitte und Rahel mit Joseph hinterdiein, in langer Reihe ziehen, Er selbst aber geht vor ihnen her mit siebenmaliger Verbeugung Esau entgegen. יְשַׁתֵּחוּ אַרְצָּה bed. nicht das Niederwerfen bis zur Erde, welches אַרָּצָּהוֹ (19,1) geschah, sondern die tiefe orientalische Verbeugung, bei welcher man mit dem Haupte sich dem Boden nähert, ohne ihn zu berühren. Durch diese tiefe Ehrfurchtsbezeugung will Jakob das Herz seines Bruders gewinnen. Er demüthigt sich vor ihm als dem älteren, in dem Gefühle, dass er sich früher gegen ihn versündigt hatte. Esau dagegen hat "ein verhältnissmässig besseres und kein so zartes Gewissen." Beim Anblicke Jakobs wird er von der natürlichen Empfindung der Bruderliebe hingenommen, dass er ihm entgegenläuft, ihn umarmt, an seinen Hals fällt und ihn küsst, und beide weinen. Die puncta extraord. über ਼ਾਂਡ sollen wahrschein das Wort als verdächtig max-

×



kiren: sie "sind wie ein Fragezeichen, welches die Aufrichtigkeit dieses Kusses bezweifelt; aber mit Unrecht" (Del.). Hatte auch Esau noch einen Groll gegen Jakob im Herzen, so warde dieser durch die demuthige Begegnung des Bruders vollends überwichden, dass er den edlen Regungen seines Herzens freien Lauf lässt; zumal das seiner Natur zusagende, Freibeuterleben" ihm Macht und Reichthum verschafft hatte, dass er am irdischen Gute nicht hinter seinem Bruder zurückstand. - V. 5-7. Als sodann sein Blick auf die Frauen und Kinder fiel, erkundigt er sich nach denselben: פִּר אֵלֶהוּ לָּהְ, wen (welche) hast du da"; und Jakob antwortet: "die Kinder mit welchen Elohim mich begnadigt hat", worauf die Mütter mit ihren Kindern der Reihe nach mit ehrerbietiger Verbeugung herzutreten. אַלְתִים mit dopp. accus. gnädig beschenken, s. Ges. §. 139,2, und שלחים mit Absicht, "um Esau nicht an den ihm abwendig gemachten Jehova-Segen zu erinnern" (Del.). V.8-11. Hierauf erkundigte sich Esau nach dem ihm entgegengekommenen Lager d. i. dem ihm entgegengesandten Geschenke an Vieh, und weigert sich dasselbe anzunehmen, bis er sich auf inständiges Bitten Jakobs endlich zur Annahme entschliesst. V. 10. "Denn eben deshalb sc. um dies Geschenk dir bieten zu können (פר פֵל מֵן wie 19,8 und 18,5) habe ich dein Antlitz zu sehen bekommen, wie man Gottes Antlitz sieht, und du hast mich wohlgefällig aufgenommen." Der Gedanke ist: In deinem Antlitze ist mir göttliche (himmlische) Freundlichkeit entgegengetreten, vgl. 1 Sam. 29, 9. 2 Sam. 14, 17. So konnte Jakob ohne Kriecherei sprechen, weil er "in der so wider alles Erwarten umgewandelten Gesinnung seines Bruders Gottes Werk und also in seiner Freundlichkeit eine Wiederspiegelung der göttlichen erkennen musste" (Del.). אָרָבָּד v. 11 Segen ist das den Segenswunsch verkörpernde Geschenk, wie 1 Sam. 25, 27. 30, 26. הַבָּאָה für הְבָּאָה wie Deut. 31, 29. Jes. 7, 14 u. a., und zuweilen auch bei verb. של Lev. 25, 21. 26, 34 u. a. vgl. Env. §. 1946 u. ה. לברכל ich habe Alles (nicht: allerlei), nämlich als Erbe der göttlichen Verheissung.

V.12—15. Endlich will Esau Jakob auf der Weiterreise begleiten. אַלְבָּד ich will gehen vor dir d. h. schützend dir vor Augen. Aber Jakob, בְּנֶגְּכֶּךְ lehnt nicht nur seine Begleitung, sondern auch das ihm hierauf von Esau angebotene Geleite eines Theils seiner Mannschaft höflich ab, dieses als unnethig, jene als seinem Viehe leicht nachtheilig werdend. Diese Ablehnung ist nicht aus dem Gefühle des Misstrauens geflossen und der angegebene Grund kein blosser Vorwand. Einer kriegerischen Bedeckung bedurfte er nicht, "weil er sich von den Heerscharen Gottes beschützt wusste (Baumg.); und der angeführte Grund: "mein Herr weiss, dass die Kinder zart und die Schafe und Rinder milchend (עול von ביל אוו Milch gebend oder säugend) auf mir sind (פָלֵי) d. h. weil in säugendem Zustande befindlich mir zu besonderer Sorgsamkeit obliegen, und übertriebe man sie einen Tag. so stürben alle Schafe" (vgl. zur Satzbildung Ges. §. 155, 4 \*), war vollkommen begründet. Eine Karawane mit zarten Kindern und schonungbedürftigem Viehe konnte unmöglich gleichen Schritt halten mit Esau und seinen Reisigen, ohne Schaden zu leiden. Jakob aber mochte dem Bruder nicht zumuthen, sich der Langsamkeit seines Zuges anzubequemen. Deshalb wünscht er, dass Esau voraufziehe: er wolle gemächlich hinterher treiben

"nach dem Fusse des Vieheu תַּלְּאַבֶּם Hahe 🛥 Vieh) und nach dem Fusse der Kinder" d. h. "darnach das Vieh und die Kinder gehen können" (Luch.). "Bis ich komme zu meinem Herrn nach Seir" Diese Worte sind nicht so au verstehen, als ob er sofort dorthin ziehen wollte, folglich auch keine geflissentliche Täuschung, um ihn nur loszuwerden. Das Ziel von Jakobs Zug war Canaan und in Canaan wahrscheinlich Hebron, wo sein Vater Isaak noch lebte. Von dort aus wollte er wol Esau in Seir einen Besuch machen. Ob er dieses Vorhaben ansgeführt hat oder nicht, wissen wir nicht, da uns nicht alles was Jakob unternommen hat, sondern nur die bedeutsamen Ereignisse seines Lebens erzählt sind. Später treffen wir beide in brüderlicher Eintracht beim Begräbnisse des Vaters 35,29. Auch der Umstand, dass Jakob sich in der ganzen Unterredung mit Esan ihm stets unterordnet, ihn als Herrn, sich als Knecht bezeichnet, ist nur eine den Verhältnissen angemessene Höflichkeit, wodurch er Esau als dem Haupte einer bereits mächtigen Horde die gebührende Ehre erweist: da er das Bruderverhältniss mit gutem Gewissen nicht geltend machen kann, weil er sich trotz Esau's brüderlichem Entgegenkommen doch innerlich und geistlich von ihm geschieden weiss. - V. 16 f. So zog Esau selbigen Tags seines Wegs nach Seir zurück, Jakob aber brach auf nach Succoth, wo er für sich ein Haus und für seine Heerden 🗝 d.h. hier wol nicht Hütten aus Baumzweigen und Sträuchern, sondern Hürden, Umsäunungen aus Strauchgeflechte machte; woher der Ort seinen Namen erhielt. Dieses Succoth lag nach Jos. 13, 27 im Jordanthale und wurde dem Stamme Gad zugetheilt als zum Gebiete des Jordan gehörig "jenseits des Jordan gen Sonnenaufgang," womit Richt. 8, 4f. übereinstimmt und Hieron. quaest. ad h. l. Sochoth usque hodie civitas trans Jordanem in parte Scythopoleos. Domanfolge kann es nicht nach Rob, n. bibl, Forsch. S. 407 ff. mit dem auf der Westseite des Jordan liegenden Sacut südlich von Beisan oberhalb des Wady of Malih identifizirt werden. Vgl. noch v. Raum. Pal. S. 256 f. — Wie lange Jakob in Succoth verweilte, lässt sich nicht bestimmen; aber auf einen Aufenthalt von einigen Jahren lässt schon der Umstand schliessen, dass er sich durch den Bau eines Hauses und von Hütten auf längere Zeit einrichtete. Auch die Motive, die ihn zu einem längeren Verweilen hier bewogen, sind uns unbekannt. Wenn aber Kn, einen längeren Anfesthalt. zu Succoth aus dem Grunde unwahrscheinlich findet, weil Jakob 🖦 🕰 Canaan zu Jaaak wollte (31,18), so hat er nicht bedacht, dass Jakob auch von hier, sowie später von Sichem aus seinem Vater Besuche machen konnte, aber bei seinem grossen Besitze an Leuten und Heerden seinen Haushalt unmöglich dem Haushalte Isaaks einfügen und anterordnen konnte, nachdem er wie durch seine bisherige Lebensführung so auch durch die göttlichen Verhammigen zu patriarchalischer Selbständigkeit gelangt war.

V. 18—20. Von Succoth zog Jakob durch eine Furth über den Jordan und kam wohlbehalten zur Stadt Siehem im Lande Canaan. Die ist nicht nom. pr., "nach Salem", wie Luth. nach LXX, Vulg. u. A. übersetzt, sondern adj. "wohlbehalten s. v. a. Die 28, 21, worauf es unverkennbar zurückweist. Was Jakob vor seinem Wegzuge aus Canaan in seinem Gelübde zu Bethel sich von Gott erbeten hatte, das war nun in Erfüllung gegangen.

Er ist wohlbehalten,, ins Land Canaan" zurückgekehrt. Hiernach gehörte Succoth nicht zum Lande Canaan, lag folglich auf der Ostseite des Jordan. פֿרר שָׁבֶּם eig. Stadt Sichems, ao genannt nach Sichem (שֶׁבֶּם) dem Sohne des Heviterfürsten Hemor (v. 19. 34, 25), der sie begründet und nach seinem Sohne benannt hat, da sie zu Abrahams Zeit noch nicht existirte, s. zu 12, 6. 1 Angesichts der Stadt schlug Jakob sein Lager auf, und kaufte dann das Grundstück, auf dem er lagerte, von den Söhnen Hemors für 100 Kesita. אַטְשִׁיף nicht ein Stück Silber im Werthe eines Lammes (nach den alten Verss.), sondern ein dargewogenes Stück Silber von nicht unbedeutendem, jedoch nicht näher bestimmbaren Werthe, vgl. Ges. thes. s. v. Dieser Ankauf zeigt, dass Jakob im Glauben an die göttliche Verheissung Canaan als seine und seines Samens Heimath betrachtet. Das gekaufte Stück Feld (תֵּלְקֵת תַּשְׁנֵּחָת), welches bei der Einnahme Canaans den Söhnen Josephs als Erbe zufiel und auf dem Josephs Gebeine begraben wurden (Jos. 24, 32), ist der Tradition zufolge die an der südöstlichen Mündung des Thales von Sichem sich ausbreitende Ebene, wo noch jetzt der Jakobsbrunnen (Joh. 4,6) und 200 bis 300 Schritt nördlich davon ein muhammedanischer Wely (Grabhugel) als Grab Josephs gezeigt wird. S. Rob. Pal. III S. 329 ff. und Rosen's Plan v. Nablus, in d. deutsch morgl. Ztschr. XIV S.634. Hiererrichtete auch Jakob einen Altar, wie einst Abraham nach seinem Einzuge in Canaan (12, 7), und nannte ihn אַל אֵלֹדֵע יִשִּׂרָאֵל, "Gott (der Starke) ist der Gott Israels", um in diesen Namen den geistigen Erwerb seiner bisherigen Lebensführung zusammenzufassen und gemäss seinem Gelübde (28,21) dem "Gotte Israels", wie er Jehova mit Bezug auf den 32,29 ihm gegebenen Namen nennt, dafür die Ehre zu geben, dass er sich ihm auf seiner langen Wanderschaft als جلا, als starker Gott bezeugt hat — zum Gedächtnisse für die Nachkommen.

## Cap. XXXIV. Schändung der Dina und Rache Simeon's und Levi's.

V.1—4. Während des Aufenthalts bei Sichem ging and Dina, Jakobs Tochter von der Lea 30,21, hinaus um sich die Töchter des Landes anzusehen. d. h. Bekanntschaft mit ihnen zu machen, wobei der Heviter (תְּבָּיִר 10, 17) Sichem, der Sohn des Landesfürsten, sie entführte und schwächte. Dina mochte damals in dem Alter von 13 bis 15 Jahren stehen und die volle Mannbarkeit erreicht haben, da im Morgenlande die geschlechtliche Reife schon mit dem 12. Jahre, auch wol noch früher einzutreten pflegt. Sie für jünger zu halten, liegt kein Grund vor. Wenn sie auch später als Joseph, erst nach dem 14. Dienstjahre Jakobs bei Laban gehren war (s. zu 30,24), mithin bei seinem Aufbruche von Mesopotamien nür 5 Jahr alt war, so konnten seitdem schon 8 bis 10 J. verflossen sein, da Jakob in Succoth, wo er sich ein Haus gebaut, und in Sichem, wo er sich ein Grundstück gekauft hatte, leicht 8 bis 11 Jahre sich aufgehalten haben mag.

<sup>1)</sup> Aus Chamor scheint Mamortha corrumpirt zu sein, wie nach Plin. h.n. V,14 Neapolis (Nablus) ehedem geheissen haben soll.

Aber auch älter kann sie nicht gewesen sein; denn nach 37,2 wurde Joseph von seinen Brüdern verkauft, als er 17 J. alt war d.i. da er im 14. Dienstjahre Jakobs bei Laban geboren war, im 11. Jahre nach Jakobs Rückkehr aus Mesopotamien, vgl. 30,24. In die Zwischenzeit aber zwischen Dina's Entehrung und Josephs Verkauf fällt nur der Zug Jakobs von Sichem nach Bethel und von dort nach Ephrata, in dessen Nähe Benjamin geboren wurde und Rahel starb, und seine Ankunft in Hebron (c.35). Dies alles kann bequem innerhalb eines Jahres geschehen sein. 1 Zu Hebron befand sich Jakob noch, als Joseph zu Sichem von seinen Brüdern verkauft wurde (37,14), und Isaaks Tod erfolgte erst 12 J. später, obgleich er 35,27 ff. an die Ankunft Jakobs in Hebron angereiht ist, vgl. 35, 29.—V.3. Sichem liebte die Verführte und redete ihr aufs Herz d.h. suchte sie über das Geschehene durch das Versprechen einer glücklichen Ehe zu trösten, und bat seinen Vater, ihm das Mädchen zur Frau zu werben.

V.5—12. Als Jakob die Entehrung seiner Tochter erfuhr, schwieg er d. h. er verhielt sich ruhig, ohne handelnd einzuschreiten (Ex.14, 14.2 Sam. 19, 11), bis seine Söhne vom Felde kamen. Diese aber, als sie die Sache hören, betrüben sich und entbrennen vor Zorn über diese Schandthat. verunreinigen s. v. a. entehren, schänden, weil die Verführung von einem Unbeschnittenen verübt war. "Weil er eine Thorheit begangen an Israel, zu beschlafen die Tochter Jakobs." נְבָלָה ist stehender Ausdruck für Verbrechen, die mit der Würde und Bestimmung Israels als Volkes Gottes unvereinbar sind, besonders von schändbaren Fleischesverbrechen Deut. 22, 21. Richt. 20, 10. 2 Sam. 13, 12 u. a., aber auch von anderen groben Verbrechen Jos. 7, 15. Weil Jakob Israel geworden, so ist die Schändung seiner Tochter ein Verbrechen an Israel, das Thorheit genannt wird, insofern dabei die Stellung Israels zu Gott ignorirt wird Ps. 14, 1. "Und also sollte nicht geschehen." בְּבֶּטֶׁה potentialis wie 20, 9. — Um für seinen Sohn zu werben, begab sich Hemor zu Jakob (v. 6); gleichzeitig aber waren Jakobs Söhne nach Hause gekommen (v. 7), so dass Hemor mit ihnen (Jakob und seinen Söhnen) redet v. 8. Zur Erreichung seiner Absicht schlägt er ihnen gechselseitige Verschwägerung vor, freie Bewegung im Lande, darin zu women, Verkehr zu treiben (אם בּעָתה κρεύεσθαι) und sich anzusiedeln (אָבֶּאָדִיי sich fest niederlassen wie 47,27). Auch erbietet sich Sichem v. 11 f., jede noch so grosse Forderung von Brautgabe (מֹמַר micht: Brautkaufgeld, sondern das übliche der Braut zu machende Geschenk's. zu 24,53) und Geschenke (für die Brüder und Mutter) zu geben, wenn sie ihm nur das Mädchen geben wollten.

V. 13—17. So lockend diese Anerbieten des Heviterfürsten und seines Sohnes waren, so wurden sie doch von den Söhnen Jakobs, die als Brüder eine Hauptstämme bei der Verheirathung der Schwester haben (s. zu 24, 50), abgelehnt. Mit vollem Rechte; denn durch Eingehen auf dieselben würden sie den heilsgeschichtlichen Beruf Israels und seines Samens ver-

<sup>1)</sup> Im Ganzen sind dieser Ansicht schon die Alten, wie Demetrius in Euseb. praep. ev. IX, 21, Bonfrere, Pelavius bei Hgsth., Beitr. 3 S. 352 f. u.A., nur dass sie das Alter der Dina zu 16 Jahren berechnen, weil sie ihre Geburt in das 14. Dienstjahr Jakobs setzen.

V. 18—24. Diese Bedingung erschien den beiden Werbern annehmbar und —,,der Jüngling zögerte nicht, dieses Wort zu thun"d.h. der Beschneidung sich zu unterziehen, um durch seinen Vorgang — da er geehrt war vor dem ganzen Hause seines Vaters — ein gutes Beispiel zur Nachfolge zu geben. Dies wird v. 19 anticipirend bemerkt; denn bevor er sich der Operation unterwarf, ging er mit seinem Vater ins Thor, die Stätte der Volksversammlung, um den Bürgern der Stadt die Sache vorzutragen. Diesen wissen sie durch beredte Schilderung des Wohlverhaltens Jakobs und der Seinen und durch Hervorhebung der Vortheile der Vereinigung mit denselben zu einem Volke die gestellte Bedingung so zu empfehlen, dass die Sichemiten auf den Vorschlag eingehen. שֵׁלֶּמִים integri, Leute deren Verhalten nichts vermissen lässt. "Und das Land, siehe weit nach beiden Seiten ist es vor ihnen" d.h. bietet rechts und links Raum genug für sie mit ihren umherziehenden Heerden. Dazu noch der Gewinn: "ihr Heerdenvieh und ihr Besitzthum und ihr Lastvieh — wird das nicht unser?" bed. hier das Klein- und Rindvieh , בְּחָכָה das Lastvieh, wie Cameele und Esel, wie Num. 32, 26. Trotz dieser in Aussicht gestellten Vortheile erklärt sich jedoch die Bereitwilligkeit aller Bürger Sichems (לצָאַר טָּצַר s. zu 23, 10), die Beschneidung anzunehmen, genügend nur daraus, dass dieser religiöse Ritus schon damals bei verschiedenen Völkern, nach Herod. 2 104 bei den Aegyptern und Kolchiern von Alters her, sie ein Act religiöser oder priesterlicher Weihe im Gebrauche war.

ער Operation darniederlagen, überfielen Simeon und Levi (natürlich und selbstverständlich mit ihren Knechten) die Stadt משל לום לום d.h. während sie in sorglosem Zustande war, wie Ez. 30, 9, tödteten alles Männliche, namentlich Hemor und Sichem לִּכִּי מְּבֶּי מְבֶּי חִבֶּר חֹבּר Schwertesschärfe d.h. schonungslos Num. 21, 24. Jos. 10, 28 u.ö. und holten ihre Schwester wieder zurück. Dann plünderten die Söhne Jakobs die Stadt und führten alles Vieh in der Stadt und auf dem Felde, und all ihr Gut sammt Kindern aus den Häusern hinweg. Die Söhne Jakobs (v. 27) sind wol nicht die übrigen Söhne mit Ausschluss von Simeon und Levi und auch Rubens (wie z.B. Del. meint), sondern alle seine Söhne. Denn dass Simeon und Levi mit der Vollstreckung der blutigen Rache zufrieden nicht an der Plünderung theilgenommen haben sollten, ist an sich weder wahrscheinlich, noch mit dem, was Jakob auf dem Sterbebette 49,5—7 (man beachte ¬) über



diesen Frevel sagt, vereinbar, und lässt sich auch nicht aus יבֵּצָאוּ v. 26 folgern; denn 🐃 drückt nur das Weggehen aus dem Hause der beiden Fürsten aus, nicht das Verlassen Sichems. — Die abrupte Eorm, mit welcher v. 27 ff. ohne die cop. I die Plünderung an die Tödtung alles Männlichen angereiht ist, gibt der Darstellung den Charakter der Erregtheit über den empörenden Frevel, die sich auch in der Wortfülle der Beschreibung abspiegelt. Mit der Hypothese, dass v. 27-29 eine Einschaltung seien, wird das Fehlen der copula nicht erklärt, da der Einschalter eben so gut wie LXX und andere alte Uebersetzer die mangelnde Verbindung durch ein 1 hätte herstellen können. V. 30 f. Den Urhebern dieser Unthat macht Jakob den schweren Vorwurf: "ihr habt mich ins Unglück gebracht (שָבַר conturbare), mich stinkend (abscheuerregend) zu machen bei den Landesbewohnern - und ich (mit den Meinigen) bin doch eine zählbare Mannschaft (פְחֵר מִּסְמָּר Leute der Zahl, die man leicht zählen kann, ein geringer Haufe Deut. 4,27. vgl. Jes. 10,19), und thun sie sich wider mich zusammen, so werden sie mich schlagen" u.s. w. Wenn Jakob in seinem Vorwurfe nur die ihm und seinem Hause Gefahr drohenden Folgen dieses Frevels hervorhebt, so geschieht dies, weil diese Seite der Betrachtung am zieignetsten war, Eindruck auf die Söhne zu machen. Dass er aber auch The sittliche Verwerflichkeit tief verabscheute. das beweist sein letztes Wort über Simeon und Levi 49,5—7. Auch war seine Befürchtung nicht ohne Grund. Nur Gott wandte in Gnaden alle schlimmen Folgen von ihm und seinem Hause ab, s. 35, 5 f. Die Söhne aber antworteten: "Soll man wie eine Buhldirne behandeln unsere Schwester?" שׁבָּשׁׁת wie Lev. 16, 15 u.ö. Ihre Entrüstung über die Entehrung der Schwester war gerecht; und dass sie dieselbe rächten, wie später Absalom die Entehrung seiner Schwester an Ammon (2 Sam. 13, 22 ff.), stimmt mit der Sitte nomadischer Stämme. So wird z.B. noch jetzt bei den Arabern Verführung mit dem Tode, und zwar meist durch die Brüder geahndet, vgl. Niebuhr Arab. S. 39. Burckh. Syr. S. 361 und Beduinen S. 89. 224 f. Hiezu kommt, dass Jakobs Söhne in dieser Sache nicht blos eine Verletzung der Keuschheit der Schwester, sondern zugleich einen zwei an dem besonderen Berufe ihres Stammes erblickten. Bei alle den ber war die Hinterlist ihres Verfahrens, der Missbrauch des Bundeszeichens der Beschneidung als Mittel zur Kühlung ihrer Rache und die Ausdehnung der Rache auf die ganze Stadt sammt der Plünderung der Erschlagenen verwerflich und fluchwürdig. Der listige Charakter Jakobs ist bei Simeon und Levi in Heimtücke und der Eifer für den erhabenen Beruf ihres Geschlechts in Frevel ausgeartet. Diese Begebenheit "zeigt uns im Vorbilde alle die Verirrungen, auf welche der Glaube an den hohen Vorzug Israels, wenn er von fleischlich gesinnten Menschen roh aufgefasst wurde, im Laufe der Geschichte geführt hat" (O.v. Gerl.).

### Cap. XXXV. Jakobs Rückkehr nach Bethel und Hebron. Isaaks Tod.

V. 1—8. Der Zug nach Bethel. Zehn Jahre hatte Jakob seit seiner Rückkehr aus Mesopotamien vergehen lassen, ohne das auf seiner Flucht

vor Esau zu Bethel gelobte Gelübde (28,20 ff.) zu erfüllen, obgleich er sich bei seinem Entschlusse zur Rückkehr desselben erinnert (31,13) und auch in Sichem dem "Gotte Israels" einen Altar errichtet hatte (33,20). Da wird er (v. 1) von Gott gemahnt, nach Bethel zu ziehen und dort dem Gotte, der ihm auf seiner Flucht vor Esau erschienen, einen Altar zu bauen. Diese Aufforderung treibt ihn an, das Versäumte nachzuholen, die fremden Götter, deren Duldung in schwächlicher Nachgiebigkeit gegen seine Frauen ohne Zweifel jene Versäumniss verursacht hatte, aus seinem Hause auszurotten und dem Gotte, der ihn am Tage seiner Angst erhört hatte, sein Gelübde zu bezahlen. Er gebot daher (v. 2 f.) seinem Hause d. h. seiner aus Frauen und Kindern bestehenden Familie, und "allen die bei ihm waren" d.h. seinem Gesinde an Knechten und Mägden, die fremden Götter wegzuthun, sich zu reinigen und ihre Kleider zu waschen; und vergrub,,alle fremden Götter" d.h. die Teraphim der Rahel (31, 19) und was sich sonst von Götzenbildern bei den Seinigen fand, und ihre Ohrringe, die als Amulette und Zaubermittel getragen wurden, "unter der Terebinthe bei Sichem", vielleicht derselben, in deren Schatten einst Abraham sein Zelt aufgeschlagen halfe (12,6) und die zu Josua's Zeit als Heiligthum galt (Jos. 24,26 obwolia ross vocalisirt ist). Auf die Vergrabung der Götzenbilder folgte die Reinigung durch körperliche Waschung als Zeichen der Reinigung des Herzens von dem Schmutze des Götzendienstes und die Anlegung reiner und festlicher Kleider als Sinnbild der Heiligung und Erhebung des Herzens zum Herrn (Jos. 24, 23). Dieser entschiedenen Zukehr zum Herrn folgte der Segen Gottes auf dem Fusse. Beim Aufbruche von Sichem überkam ein Schrecken Gottes d.i. ein übernatürlicher Schrecken die Städte ringsum, dass sie nicht wagten die Söhne Jakobs wegen der Rachethat Simeons und Levi's zu verfolgen v.5. In Bethel wohlbehalten angekommen, erbaut Jakob einen Altar, den er zur Erinnerung an die Gottesoffenbarung auf seiner Flucht vor Esau El Bethel (Gott Bethels) nennt. — V.8. Hier starb Debora, die Amme der Rebekka (24, 59), und ward begraben unterhalb Bethels unter einer Eiche, die von der Trauer des Hauses Jakobs über ihren Tod den Namen "Eiche des Weinens" Trauereiche, erhielt. Debora war entweder von der Rebekka ihren Schwiegertöchtern 🧃 und Enkeln zur Pflege nachgesandt oder selbst nach ihrer Herrin Tode ins Haus Jakobs gezogen. Die Trauer über ihren Tod und die Verewigung des Andenkens an ihre Grabstätte bezeugen, dass sie eine treue und hochgeachtete Dienerin im Hause Jakobs gewesen sein muss.

stellt1. Jene Theophanie hatte Jakob, auf Grund seiner Bestimmung zum Träger der Heilsgnaden, den göttlichen Schutz in der Fremde und seine Zurückführung in die Heimath zugesägt. Diese Zusage hatte Gott nun erfüllt und Jakob dafür seine Gelübde gelöst. Auf Grund dieser Erfüllung bestätigte ihm Gott den Namen Israel, den er ihm schon 32,29 gegeben hatte, und mit demselben die nach Inhalt und Form mehr auf 17,6 u. 8 als auf 28,13 f. zurücksehende Verheissung der zahlreichsten Nachkommenschaft und des Besitzes von Canaan, für deren durch die Geburt seiner Söhne und seine Zurückführung nach Canaan erst angebahnte, ihrem vollen Inhalte nach aber bis in die fernste Zukunft sich erstreckende Erfüllung der Name Israel ihm Bürgschaft leisten soll.— Auf diese zweite Gottesoffenbarung zu Bethel blickt Jakob noch gegen Ende seines Lebens 48,3 f. zurück und dieselbe betrachtet auch Hosea 12,5 als die Frucht oder das Ergebniss seines Ringens mit Gott. Das Gedächtniss derselben pflanzte Jakob auf seine Nachkommen durch Errichtung eines Steindenkmales, welches er nicht blos mit Oel salbte wie jenes 28,18, sondern auch durch ein Trankopfer weihte, und durch Erneuerung des Namens Bethel.

V. 16—20. Benjamins Geburt und Rahels Tod. Der Aufgesch Jakobs von Bethel steht mit dem Worte Gottes: בְּיֵלֶים v. 1 nicht in Widerspruch. Denn dieses عن gebietet kein bleibendes Wohnen, sondern in Verbindung mit dem folgenden "mache dort einen Altar" nur ein Verweilen zur Erfüllung seines Gelübdes. Auf dem Weiterzuge kam Rahel unweit Ephrata zur Geburt. בְּבַרֵת הָאָרֶץ ist eine Wegstrecke, die wahrscheinlich der persischen Parasange entspricht, obgleich die eigentliche Bedeutung von בברה unbekannt ist s. Ges. thes. s. v. Die Geburt war schwer. שַּׁבָּה sie erfuhr Schweres bei ihrem Gebären (für piel steht v.17 das hiph. in gleicher Bedeutung). Die Wehemutter sprach ihr Muth zu: "fürchte nicht, denn auch dies ist dir ein Sohn", welchen Rahel sich bei der Geburt Josephs gewünscht hatte 30,24. Aber sie hauchte ihre Seele aus und nannte ihn sterbend: בֵּן־אֵּוֹנִי "Sohn meines Schmerzes"; Jakob aber nannte ihn בּיְרָבְירן Benjamin d. i. wahrscheinlich Glückssohn nach der im Arabischen gesicherten Bedeutung des W. כְּיִרן, weil sein Schmerz über den Verlust der geliebten Gattin durch die Geburt dieses Sohnes, der die Zwölfzahl seiner Söhne vollmachte, überwogen wurde. Andere Deutungen liegen viel ferner. Rahel begrub er am Wege nach Ephrata oder Ephrat (wahrschein-

<sup>1)</sup> Zu einer solchen Vermuthung berechtigt auch der Umstand nicht, dass die Gottesoffenbarungen in v. 1 u. 9 ff. Elohim zugeschrieben werden, obgleich das ganze Cap. von Gnadenerweisungen des Bundesgottes d. i. Jehova's haudelt. Denn bei v. 1 erklärt sich Elohim statt Jehova theils aus dem zu Grunde liegenden Gegensatze von Gott und Mensch — weil Jakob (der Mensch) versäumt hat sein Gelübde zu lösen, muss ihn Gott daran erinnern, theils wol auch daraus, dass von einer Erscheinung Gottes nicht die Rede, sondern das "Gott sprach" ohne Zweifel nur von einer innerlichen göttlichen Einsprache zu verstehen ist. Bei v. 9 ff. aber war Elohim schon durch die voraufgegangene Mahnung Elohims v. 1 nahe gelegt, und die ausdrückliche Bezeichnung des Erscheinenden als Jehova um so weniger nothwendig, als einerseits die Erscheinung ihrem Zwecke nach nur eine Erneuerung und Bestätigung der frühern Erscheinung Jehova's (28, 12 ff.) war, andrerseits die Selbstbenennung des Erscheinenden 32 v. 11 zugleich auf c. 17, 1 zurückweist, wo Jehova sich Abram als 32 kundgethan hatte.

lich die fruchtbare von τζω) d.i. Bethlehem (Brothaus), der bekanntere und später gewöhnliche Name, dessen Ursprung aber ganz im Dunkeln liegt; und errichtete über ihrem Grabe eine Denksäule (τζως στήλη), über die der Erzähler bemerkt: "dies ist die Säule des Grabes Rahel bis heute". Eine Bemerkung, die nicht nothwendig auf die nachmosaische Zeit führt, sondern sich auch schon gegen 10—20 Jahre nach Errichtung derselben begreifen lässt; da die Erhaltung eines Denksteins auf einem Grabe an der Landstrasse in einem fremden Lande, dessen Bewohner kein Interesse für dasselbe hatten, auch schon nach einem Decennium bemerkenswerth erscheinen kann¹.

V. 21—22°. Rubens Schandthat. Auf der Weiterreise schlug Jakob sein Zelt jenseits Migdal Eder auf, wo Ruben sich an seines Vaters Kebsweibe Bilha fleischlich verging, worüber hier nur bemerkt wird, dass Israel es hörte, um auf 49,4 vorzubereiten. אַבְּלִיבֶּי Heerdenthurm ist ein zum Schutze der Heerden gegen Räuber erbauter Wachthurm (vgl. 2 kg. 18,8. 2 Chr. 26, 10. 27,4) jenseits Bethlehem, schwerlich aber nur 1000 Schritt davon entfernt, wo ihn die Tradition seit Hieron. nachweist, vgl. Tobler Bethlehem S. 255 ff. Das Piska mitten im Verse 22 zeigt keine Lücke im Texte an, sondern nur den Schluss einer Parasche, eine Textabtheilung älter und richtiger als die masoret. Verstheilung. Vergl. m. Lehrb. d. Einl. §. 167. S. 513.

V. 22b—29. Jakobs Rückkehr ins Vaterhaus und Tod Isaaks. Nur mit einem Stabe versehen war Jakob aus dem Vaterhause fortgezogen; nun kehrt er zurück mit 12 Söhnen. So hat ihn der treue Bundesgott gesegnet. Dies anzudeuten wird v. 23—26 das Verzeichniss seiner 12 Söhne, nach den Müttern geordnet, dem Berichte von seiner Ankunft im väterlichen Zelte zu Hebron voraufgestellt und mit der Bemerkung geschlossen: "dies die 12 Söhne, die ihm in Paddan-Aram geboren wurden" (为 statt 为 nach Ges. §. 143, 1b), obgleich Benjamin, der zwölfte, genau genommen nicht in Paddan A. sondern erst auf der Rückreise von dort geboren war.— V. 27 f. Die Ankunft Jakobs in "Mamre Kirjat-Arba" d.h. im Terebinthenhaine Mamre's (13, 18) bei Kirjath-Arba oder Hebron (s. zu 23, 2) ist sein Einzug

<sup>1)</sup> Sollte indess diese Mazzeba sich wirklich bis zur Einnahme Canaans durch die Israeliten d. i. über 450 J. lang erhalten haben und diese Bemerkung auf diese Zeit sich beziehen, so könnte sie auch eine Einschaltung von späterer Hand sein. Das Grab war allerdings noch zu Samuels Zeit eine bekannte Stätte 1 Sam. 10, 2; aber ein monumentum ubi Rachel posita est uxor Jakob wird erst wieder von dem Bordeaux-Pilger vom J. 333 nach Chr. (Itiner. Hierosol. p. 598 ed. Wess.) und von Hieron. Ep. 86 ad Eustoch. epitaph. Paulae erwähnt. Das jetzt 1/2 St. nördlich von Bethlehem rechts an der von Jerusalem nach Hebron führenden Strasse gezeigte Kuhbet Rahil (Rahels Grab) ist blos "ein gewöhnliches Muslim Wely oder Grab eines Heiligen, ein kleines viereckiges steinernes Gebäude mit einer Kuppel, und innerhalb ein Grab in der gewöhnlichen muhammedanischen Form" (Robins. Pal. I S. 363) und ist in neuester Zeit durch einen viereckigen Hof mit hohen Mauern und Bogen auf der Ostseite vergrössert worden (Robins. n. bibl. Forsch. S. 357). Obgleich nun dieses Grabmal nicht alt ist, so lässt sich doch die Richtigkeit der Tradition, welche das Grab an diese Stelle setzt, im Ganzen nicht in Zweifel ziehen. Wenigstens sind die Gründe, mit welchen Thenius, Gross, Kurtz u. A. sie bestritten haben, nicht stichhaltig. Vgl. Del. z. u. St. Mehr darüber zu 1 Sam. 10, 2.

in das väterliche Haus, um als Erbe Isaaks dort zu bleiben. Wahrscheinlich hatte er schon während der zehn Jahre, seitdem er aus Mesopotamien zurückgekehrt war, seinen Vater besucht, ohne dass davon berichtet ist, weil solche Besuche keine heilsgeschichtliche Bedeutung und Folgen hatten. Diese gewann erst die Rückkehr zum Antreten des väterlichen Erbes. Mit ihr wird daher die Lebensgeschichte Isaaks geschlossen. Isaak starb 180 J. alt und ward von seinen beiden Söhnen bestattet, nach 49,31 in der Höhle Macpela, dem Erbbegräbnisse Abrahams 23, 19 f., indem Esau zur Bestattung des Vaters von Seir nach Hebron herübergekommen war. Der Zeit nach erfolgte Isaaks Tod erst 12 J. nach Jakobs Heimkehr nach He bron. Denn da nach 37,2 Joseph 17 J. alt von seinen Brüdern verkaust wurde und Jakob damals schon zu Hebron wohnte (37, 14), so kann Jakob nicht später als 31 J. nach seiner Flucht vor Esau heimgekehrt sein, vgl. zu 34, 1. War er nun nach unserer Berechnung zu 27, 1 bei seiner Flucht 77 J. alt, so stand er bei der Rückkehr im Alter von 108 J.; und Isaak hatte erst 168 J. erreicht, da Jakob in seinem 60. Lebensjahre geboren war 25,26. Mithin erlebte Isaak noch den Schmerz Jakobs um den Verlust Josephs, und starb erst kurz vor dessen Erhebung in Aegypten, die 13 J. nach seiner Verkaufung erfolgte (41,46) und nur 10 J. vor der Uebersiedelung Jakobs mit seiner Familie nach Aegypten, da Jakob 130 J. alt war, als er Pharao nach seiner Ankunft daselbst vorgestellt wurde 47,9. Aber die geschichtliche Bedeutung seines Lebens ist zu Ende, nachdem Jakob mit seinen 12 Söhnen heimgekehrt ist.

### IX. Die Geschichte Esau's. Cap. XXXVI.

"Ueber der Leiche ihres Vaters haben Esau und Jakob sich noch eine mal die Hände gereicht. Von da gehen ihre Wege ohne weitere Begegnung auseinander" (Del.). Weil Esau auch eine göttliche Verheissung empfangen hat 25,23 und sein Volk schon durch den väterlichen Segen in die Geschichte Israels verflochten wird 27,29 u. 40, so wird in der Genesis über seine Entwicklung zum Volke in einem besonderen Abschnitte berichtet, welcher, unser Cap. umfassend, nach dem constanten Plane derselben den Tholedoth Jakobs voraufgeht und sich in folgende, durch Ueberschriften deutlich markirte, Theile gliedert. Damit vgl. die Parallele 1Chr. 1,35—54.

V.1—8. Esau's Weiber und Kinder und Niederlassung auf dem Gebirge Seir. In der Ueberschrift v.1 ist zu dem Namen Esau, den er bei der Geburt empfangen, noch der Beiname Edom (25,30) hinzugefügt, weil derselbe Volksname seiner Nachkommen geworden. V.2.3. Die Namen der drei Frauen Esau's lauten hier anders als in den früheren Erzählungen 26,34 und 28,9, und von der einen auch der Vatersname. Die Tochter des Hethiters Elon heisst hier Ada (المرابع die Schmucke) in 26,34 Basmath (المرابع die Duftende); die zweite hier Oholibama (المرابع في عليه عليه في المرابع ال

להלירון die Gepriesene oder Preiswürdige), Tochter des Hethiters Beeri: die dritte endlich, die Tochter Ismaels, hier Basmath in 28,9 Machalath. Diese Verschiedenheit kommt daher, dass Mose über Esau's Familie und Geschlecht genealogische Urkunden benutzt und unverändert seinem Werke einverleibt hat. Sie bietet auch keine unvereinbaren Widersprüche, sondern erklärt sich aus der Sitte des alten Orients, dass wie noch jetzt bei den Arabern oft Männer von irgend einem wichtigen oder merkwürdigen Lebensereignisse Beinamen erhielten, wie z.B. Esau den Beinamen Edom 25, 30, die allmälig zu Eigennamen wurden, und die Frauen bei ihrer Verheirathung in der Regel neue Namen annahmen, vgl. Chardin bei Hystb., Beitr. 3 S. 273 f. Die Verschiedenheit des Namens des Vaters der Oholibama oder Jehudith aber hat Hystb. a. a. O. auf Grund der Notiz v. 24, dass Ana, der Sohn Zibeons, beim Hüten der Esel seines Vaters in der Wüste die warmen Brunnen (von Kallirrhoe) gefunden, durch die scharfsinnige Combination ausgeglichen, dass Ana von diesem Funde den Beinamen Beeri בְּאַרִי d. i. Brunnenmann erhalten habe, welcher seinen ursprünglichen Namen so verdunkelte, dass dieser sich nur in der genealogischen Urkunde unsers Cap. erhalten hat. Gegen diese Ausgleichung lässt sich nicht mit Grund einwenden, dass nach v. 25 Oholibama eine Tochter nicht des Brunnenentdeckers Ana, sondern seines gleichnamigen Oheims, des Bruders Zibeons, sei (Del.). Denn wo steht doch geschrieben, dass die v. 25 genannte Oholibama Esau's Weib gewesen? Ist es denn unerhört oder unmöglich, dass Tante und Nichte den gleichen Namen führen? Wenn Zibeon seinem zweiten Sohne den Namen seines Bruders Ana gab (vgl. v. 24 mit v. 20), warum sollte nicht sein Sohn Ana auch seiner Tochter den Namen seiner Base, der Tochter seines Vaterbruders, haben geben können? Die Aufnahme aber der Oholibama in das Verzeichniss der seiritischen Stammfürsten beweist doch keinenfalls, dass sie Esaus Weib gewesen, sondern erklärt sich viel natürlicher aus demselben, uns freilich unbekannten, Umstande, welcher die Veranlassung gab einen der Wohnsitze der edomitischen Allusim nach ihr zu benennen (v. 41). — Endlich die Verschiedenheit, dass Ana hier v. 2 Heviter (תַּלָּהָי) in 26,34 aber Hethiter (תַּלָּהָי) heisst, wird auch nicht gelöst durch die Conjectur, dass החרר nach v. 20 in החרר (Horite) zu emendiren sei, sondern nur durch die einfache Annahme, dass בחחד 26,34 sensu latiori für Cananiter steht, nach Analogie von Jos. 1, 4. 1 Kg. 10, 29. 2 Kg. 7, 6, wie auch die beiden hethitischen Frauen Esau's 28,8 Töchter Canaans genannt werden. Für die Geschichtserzählung genügte der generelle Name Hethiter, das genealogische Verzeichniss dagegen forderte den speziellen Namen des besonderen Zweiges der cananitischen Stämme Heviter. Eben so einfach erklärt sich die Aufführung des Heviters Zibeon unter den Horiten Seirs v. 20 u. 24 daraus, dass derselbe auf das Gebirge Seir übergesiedelt und dort הֹרָי Horit d.h. Troglodyt, Höhlenbewohner geworden war. — Die Namen der Söhne Esau's kehren wieder 1 Chr. 1, 35. In der Angabe v. 6 f., dass Esau mit seiner Familie und Habe, die er in Canaan erworben, vor seinem Bruder Jakob ins Land Seir gezogen, liegt nicht der Sinn, dass er — in Widerspruch mit 32, 4.33, 14-16 - erst nach Jakobs Heimkehr das Land Canaan verlassen habe.

Diese Angabe lässt sich unschwer so verstehen, dass Esau nach Gründung eines eigenen Hausstandes bei Mehrung seiner Familie und seiner Heerden sich einen Wohnsitz in Seir suchte, weil er wusste, dass Jakob als Erbe in das väterliche Besitzthum eintreten werde, ohne erst dessen Rückkehr und faktischen Eintritt in dasselbe abzuwarten. Für die Sache vgl. 13,6 und hinsichtlich der Worte v. 6 vgl. 12,5. 34,23. Bei אַל אָרָץ מִי מִי סׁפּר וֹנִילֶהְ אָל אֶרֶץ מִי oder אַל אַרֶץ מִי (vgl. v. 16) ausgefallen sein, da אַל אַרץ sich allein keinen Sinn gibt.

V.9-14 vgl. 1Chr. 1,36.37. Esau's Söhne und Enkel als Stammväters durch welche er אָבִר אֱדוֹם Gründer des edomitischen Volks auf dem Gebirge Seir wurde. יֵר שֵׁלֵּדֶר ist der gebirgige Landstrich zwischen dem todten Meere und dem älanitischen Meerbusen, dessen nördliche Hälfte von den Arabern Dschebal (Γεβαλήνη), die südliche Sherah genannt wird. Vgl. Ges. thes. p.258 u.1335. Rob. Pal. III S.103f. 860f. Sectzen Reisen I S. 415.418. III, 16 ff. — Von den beiden Frauen Esau's, die jede nur einen Sohn geboren haben, begründen nicht die Söhne sondern die Enkel Stämme, von Oholibama hingegen ihre 3 Söhne. Unter den Söhnen Eliphas' ist der mit seinem Kebsweibe Thimna erzeugte Amalek der Stammvater der Amalekiter, welche schon unter Mose den aus Aegypten gezogenen Israeliten am Horeb feindlich entgegentraten Ex.17,8 ff., nicht blos eines amalekitisch-edomitischen Mischstammes des angeblich uralten Amalekitervolks. Denn die arabische Sage über Amlik als urarabisches Volk (vergl. Knobel Völkert. S. 199 f.) ist viel zu jung, verworren und sich widersprechend, als dass sie dem klaren Zeugnisse unserer Urkunde die Wage halten könnte. Die Erwähnung des Gefildes der Amalekiter 14,7 aber setzt die Existenz dieses Volks zu Abrahams Zeiten nicht voraus, und durch בַאשִׁיה גּוֹרָם im Spruche Bileams Num. 24, 20 wird Amalek nicht als uraltes oder ältestes Volk, sondern nur als das erste Heidenvolk, welches Israel anfeindete, bezeichnet. wie schon Onkelos richtig erklärt; s. z. d. St. Das A. Test. weiss nichts von einer Verschmelzung von Edomitern oder Horiten mit Amalekitern, kennt: auch kein doppeltes Amalek<sup>1</sup>. Hätte es ein Amalek vor Edom gegeben, so würde bei der bedeutenden Rolle, welche die Amalekiter schon im Zeitalter Mose's gegen Israel spielten, die Genesis nicht unterlassen haben ihre Abstammung in der Völkertafel anzugeben. Schon frühzeitig aber lösten sich die Amalekiter von den übrigen Stämmen Edoms ab zu einer selbständigen Völkerschaft, die ihre Hauptsitze im Süden des Gebirges Juda bis Kadesch hatte (14, 7. Num. 13, 29. 14, 43. 45), aber als Nomadenvolk sich gleich den Beduinen über den ganzen nördlichen Theil des peträischen Arabiens von Chawila bis Schur an der Grenze Aegyptens ausbreitete (1 Sam. 15, 3.

7.27,8), während ein Zweig derselben in das Innere von Canaan eindrang, so dass nach ihm ein Gebirge im späteren Stammgebiete Ephraims den Namen Amalekitergebirge führt (Richt. 12,15 vgl. 5,14). Auch die in Arabien Hausenden scheinen mit der Zeit in mehrere Zweige auseinandergegangen zu sein, so dass amalekitische Horden theils mit den Midianitern und den Söhnen des Ostens (Arabern Richt. 6, 3. 7, 12), theils mit den Ammonitern (Richt. 3, 13) verbunden in das Land Israel einfielen. Nachdem schon Saul sie aufs Haupt geschlagen (1 Sam. 14, 48. 15, 2ff.) und David sie mehrmals gezüchtigt hatte (1 Sam. 27, 8. 30, 1 ff. 2 Sam. 8, 12), wurden ihre Ueberreste unter Hiskia von den Simeoniten auf dem Gebirge Seir ausgetilgt (1 Chr. 4, 42 f.).

V. 15—19. Die von Esau abstammenden Stammfürsten. Die ist die eigenthümliche Benennung der edomitischen und horitischen Phylarchen, die nur Sach. 9, 7. 12, 5 f. auf jüdische Stammfürsten übertragen ist, und wahrscheinlich denom. von phy oder Die in in Geschlechter (1 Sam. 10, 19. Mich. 5, 1), die Häupter der Geschlechter d. h. der grösseren Stammesabtheilungen, in die das Volk sich gliederte, bezeichnend. Die Bed. Stamm oder Canton hat das Wort nicht. Die Namen dieser Allusim sind nicht Landes- sondern Personennamen der schon v. 9—14 genannten 3 Söhne und 10 Enkel Esau's, die Kn. ganz verkehrter Weise geographisch deuten will. — In V. 16 ist pwol nur durch ein Versehen ans v. 18 hereingekommen und mit dem Samar. zu streichen.

V. 20—30 (parall. 1 Chr. 1, 38—42). Uebersicht der Nachkommen des Horiten Seir, der יְשָבֵר הָאָבֶץ d.i. der voredomitischen Bevölkerung des Landes. הַחִּרָּה ὁ Τρωγλοδύτης der Bewohner von Höhlen, an welchen das Edomitergebirge reich ist, s. Rob. Pal. II S. 695 f. Die Horiten, ehedem ein selbständiges Volk (14,6), wurden von den Nachkommen Esau's theils vertilgt theils unterjocht Deut.2,12.22. Von ihrer Verkommenheit gibt Hi. **41.** u.30 ein anschauliches Bild. Genannt werden 7 Söhne Seirs als Stamm-. forsten der Horiten, die v. 29 u. 30 nochmals als אַלֹּנְּמָרם aufgezählt sind. und deren Söhne nebst 2 Töchtern, Thimna v.22 und Oholibama v.25, welche dadurch namhaft wurden, dass zwei Wohnsitze edomitischer Stammfürsten ihre Namen trugen v. 40 u. 41. Die Thimna ist vielleicht dieselbe Person mit dem Kebsweibe des Eliphas v. 12; Oholibama aber von dem gleichnamigen Weibe Esau's verschieden, vgl. zu v. 2. - In den Namen kommen einige Verschiedenheiten zwischen unserm Verzeichnisse und dem der Chronik vor. Für שַלְנֵן ע. ישׁם v. 23 hat die Chr. v. 40 שֵלְנֵן u. שַׁלְנֵן; für י וְאֵבֶּיה v. 24 u. דְישִׁין v. 24 u. דִּישִׁין v. 40 u. דִישִׁין v. 40 v. קּישָׁין v. 26 richtiger דַּיִשְׁין v. 41; für יַצְקוֹ v. 27 צַלָּקוֹ v. 42 — Abweichungen, die theils nur andere Namensformen sind, theils auch aus Schreibfehlern herstammen 1. Von Ana,

<sup>1)</sup> Auch diese Namen hat Knob. sämmtlich geographisch zu deuten und in Stämmen und Ortschaften Arabiens nachzuweisen unternommen, indem er einerseits ganz willkührlich und textwidrig voraussetzt, dass die Namen nicht Personen sondern Stämme bezeichneten, obgleich von Zibeons Sohne ein Ereigniss berichtet ist, welches auf handgreifliche Weise bezeugt, dass dies Namenverzeichniss von Personen nicht von Stämmen handelt, anderntheils den Lesern zumuthet zu glauben, dass von diesen lange vor Mose gänzlich unterdrückten Troglodyten sich noch nach vierthalb Jahrtausenden wenn nicht Nachkommen so doch ihre Namen in einzelnen Beduinenstämmen

V. 31 --- 39 (parall. 1 Chr. 1, 43 --- 50). Die Könige im Lande Edom, bevor die Söhne Israels einen König hatten. Bei den hier aufgezählten 8 Königen ist zu beachten, dass sie zwar nach einander regierten, der Nachfolger immer erst nach dem Tode des Vorgängers zur Regierung kam, aber niemals der Vater dem Sohne im Königthum folgte, vielmehr alle aus verschiedenen Geschlechtern und Ortschaften herstammten, und dass bei dem achten דְּשׁׁיֵּשׁ fehlt. Hieraus ergibt sich unverkennbar, dass die Könige Wahlkönige waren, von den Phylarchen gewählt wurden und, wie auch aus Jes. 34, 12 hervorgeht, mit denselben gleichzeitig gelebt oder regiert haben. Das gleichzeitige Bestehen der Allusim neben den Königen wird auch aus Ex. 15, 15 vgl. mit Num. 20, 14ff. wahrscheinlich. Während Mose mit dem Könige von Edom über den Durchzug durch sein Land unterhandelt, sind es im Liede Mose's die Stammfürsten, die vor Furcht über den wunderbaren Durchzug Israels durchs rothe Meer erbeben; vgl. Ez. 32, 29. Endlich lässt sich dafür noch der Umstand anführen, dass die Angabe der Wohnsitze der Phylarchen v. 40—43 erst nach dem Verzeichnisse der Könige folgt. Diese Anordnung wäre unpassend, wenn sich das Königthum auf den Trümmern der Herrschaft der Phylarchen erhoben hätte. Vgl. Hgstb. a. a. O. S. 290 ff. Von sämmtlichen Königen Edoms wird keiner anderswo genannt. Zwar hat man den vierten, Hadad Sohn Hadad's v.35, mit

. ;-

unserer Tage erhalten haben sollten (!). Die völlige Bodenlosigkeit dieser auf blosse Namensähnlichkeit gegründeten Deutungen erhellt unter anderem schon aus der Combination von bination von bination wit Syria Sobal (Judit 3, 1 nach Vulg. u. Luth.), bei den Kreusfahrern Name für Arabia tertia d. h. der südlichsten Gegend unterhalb des todten Meeres, welche dieselben eingenommen hatten (Ritter Erdk. 14 S. 987). Denn trotz der vollkommenen Gleichheit der Namen bin und Sobal wird doch Niemand ernstlich Syria Sobal von dem horitischen Stammfürsten Schobal herleiten, der den apokryphischen Ursprung dieser Benennung kennt, nämlich weiss, dass dieselbe erst aus der griechischen oder lateinischen Uebersetzung des A. T., und zwar nur aus einer Missdeutung von Ps. 60, 2 geflossen, wo für min and Das Aram Zoba in LXX Συριά Σοβάλ u. Vulg. Syria et Sobal steht. Vgl. noch 1 Chr. 19, 6, wo die LXX gleichfalls Zoba mit Σωβάλ wiedergeben.

<sup>1)</sup> Möglich, dass auch die Bemerkung: "beim Hüten der Esel seines Vaters" bedeutungsvoll ist, dass nämlich diese Thiere zur Entdeckung beigetragen haben, wie der Strudel von Karlsbad durch einen Jagdhund Karls IV, der bei Verfolgung eines Hirsches in einen heissen Quell gerieth und durch sein Geheul die Jäger herbeilockte, entdeckt sein soll; vgl. Friedreich zur Bibel I. S. 44.

dem Edomiter Hadad, der gegen Salomo aufstand 1 Kg. 11, 14, identifiziren wollen; aber mit Unrecht. Der Zeitgenosse Salomo's war aus königlichem Geschlechte, aber nicht König sondern nur Kronprätendent, unser Hadad dagegen war König, aber nicht aus königlichem Geschlechte sondern Sohn eines ganz unbekannten Hadad aus der Stadt Awith, und mit seinem Vorgänger Huscham aus dem Themaniterlande nicht verwandt. Von ihm wird berichtet, dass er Midian im Gefilde Moabs schlug v. 35, woraus Hgstb. S. 289 mit Recht geschlossen, dass diese Begebenheit dem Mosaischen Zeitalter nicht sehr ferne liegen könne, weil wir in Num. 22 die Midianiter als Verbündete der Moabiter antreffen, später aber, namentlich zu Gideons Zeiten die Midianiter aus der Geschichte verschwinden, und in der Salomonischen Zeit das Gefilde Moabs als israelitisches Gebiet den Midianitern und Moabitern nicht habe als Kampfplatz dienen können. — Von den Stammorten dieser Könige lassen sich bis jetzt nur folgende bestimmen: Bozra v. 33 eine namhafte Stadt der Edomiter Jes. 34, 6. 63, 1 u. ö., hat sich dem Namen nach erhalten in dem Dorfe mit Ruinen el Buseireh in Dschebal, s. Burckh. Syr. S. 683. Rob. Pal. III S. 125 f. 860. — Das Land v.34 ist eine Landschaft im nördlichen Idumäa, mit einer noch nicht wieder aufgefundenen Ortschaft Theman, nach Hieron. quinque millibus von Petra; s. Ritter Erdk. 14 S. 128 f. — Rechoboth des Stromes v. 37 ist wegen des Beisatzes שַּבְּיֵה weder das von Eusch., Hieron. u. A. bezeugte idumäische Robotha, noch er Ruheibeh in dem nach El Arisch zu mündenden Wady, sondern am Euphrat zu suchen, etwa in dem Errachabi oder Rachabeh am Euphrat nahe der Mündung des Chaboras, s. Ritter 15 S. 128. Hiernach ist der aus Rechoboth stammende Saul ein Ausländer gewesen. — Von dem letzten Könige Hadar v. 39 (nicht Hadad wie 1 Chr. 1,50 irrthümlich steht), wird Frau, Schwiegermutter und Grossschwiegermutter genannt und sein Tod nicht berichtet, sondern erst von dem späten Chronisten v. 51 מַּבְּמוֹת hazugefügt. Dies erklärt sich genügend nur daraus, dass Hadad zur Zeit der Abfassung unsers Verzeichnisses noch am Leben und auf dem Throne war. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist also Hadad der König Edoms, mit dem Mose über den Durchzug der Israeliten durch sein Land unterhandelte Num. 20, 14 ff. 1. — Jedenfalls gibt sich das Verzeichniss als eine Ur-

,÷-

<sup>1)</sup> Ist diese Wahrscheinlichkeit begründet, so würde unter der Voraussetzung, dass diese Königsreihe alle früheren Könige Edoms enthält, die Einführung des Königthums bei den Edomitern schwerlich weit über 200 J. vor dem Auszuge der Israeliten aus Acgypten anzusetzen sein, und in diesem Falle keiner der v. 15-18 namentlich aufgeführten Phylarchen diese neue Institution erlebt haben. Denn dieses Verzeichniss der Phylarchen geht ja nicht weiter herab als bis zu den Enkeln Esau's, von welchen kaum einer den Tod seines Grossvaters länger als 100-150 J. überlebt haben wird. Das Todesjahr Esau's wissen wir zwar nicht, aber vom Tode Jakobs sind bis zum Auszuge aus Acgypten 413 Jahre verflossen; und Joseph, der Jakob im 91sten J. geboren war, starb 54J. später d. i. 359J. vor dem Auszuge. Esau aber hatte im 40sten Lebensjahre d. i. 37 J. vor Jakob geheirathet (26, 34) und schon vor seiner Uebersiedlung nach Seir Söhne und Töchter (vgl. v. 6). Wenn also seine Söhne und Enkel nicht ein für jene Zeiten ungewöhnlich hohes Alter erreicht oder ungewöhnlich spät geheirathet haben, so werden die Enkel den Tod Josephs schwerlich um mehr als 100 J. überlebt haben. Setzen wir nun ihren Tod gegen 250J. vor dem Auszuge Israels aus Aegypten, so bleibt von jenem Zeitpunkte bis zur Ankunft der Israeliten am Lande

kunde zu erkennen, die von den edomitischen Königen der vormosaischen Zeit handelt. Wenn aber dies, so können auch die Worte der Ueberschrift: "dies sind die Könige, die im Lande Edom herrschten, bevor den Söhnen Israels ein König herrschte", nicht auf die Zeit hinweisen, da unter Saul das Königthum in Israel eingeführt worden war, sondern nur vom Standpunkte der Verheissung, dass Könige aus den Landen Israels (Jakobs) hervorgehen werden 35, 11 vgl. 17, 4 ff. aus geschrieben sein, und nur den Gedanken ausdrücken, dass Edom früher als Israel ein Königreich geworden. Dieser Gedanke lag der mosaischen Zeit gar nicht fern. Denn "dass Israel ein Reich von Königen seines Geschlechts zu werden bestimmt sei, war eine auf das Zeitalter Mose's vererbte Hoffnung, welche zu nähren der ägyptische Aufenthalt sehr geeignet war" (Del.).

V.40-43 (parall. 1 Chr. 1, 51 - 54). Die Wohnsitze der Stammfürsten Esau's nach ihren Geschlechtern. Dass die folgenden Namen nicht ein zweites Verzeichniss edomitischer Stammfürsten liefern, etwa derjenigen, die nach Hadars Tode die alte Stammverfassung mit ihrer erblichen Aristokratie fortsetzten (wie Bertheau z. Chr. meint), sondern die Stammsitze der alten Phylarchen bezeichnen, das erhellt unwidersprechlich aus dem בּהְבּשְׁבּהָם בּּשְׁבּהָם ,,nach ihren Orten in ihren Namen" der Ueberschrift, verglichen mit der Unterschrift: "nach ihren Wohnsitzen im Lande ihrer Besitzung" v. 43. Bei diesem Inhalte und Zwecke dieses Verzeichnisses kann es nicht auffallen, dass von den 11 Namen desselben nur 2 mit den v.15—19 aufgeführten Namen übereinstimmen, alle übrigen ganz verschieden lauten. Dies beweist eben nur, dass nicht mehr als zwei der Stammsitze ihre Namen von den Stammfürsten, die sie in Besitz nahmen dier gründeten, erhalten haben, nämlich Thimna und Kenas. Beide sind geographisch bis jetzt unbestimmbar. Die Vergleichung von mit Thamanah der Notitia dignitat. I p. 80 ist eben so unsicher als die von p mit dem nordöstlich von Petra gelegenen Kastell Anaizeh (Ritt. 14. S. 1036), seinen Namen von dem Anazeh-Beduinenstamme hat. - Der Name Oholihama stammt von der gleichnamigen horitischen Fürstentochter v.25, seine Lage aber ist unbekannt. אַלָּה ist die Hafenstadt Aila s. zu 14, 6. ist eins mit Phunon, einer Lagerstätte der Israeliten Num 33,42 f., berühmt durch seine Erzgruben, in die unter Diocletian viele Christen zur Strafarbeit geschickt wurden, zwischen Petra und Zoar, nordöstlich von Wady Musa (Ritt. 14 S. 125 ff.). אֶרֶץ הַשִּּרְפָיִר v. 34. soll nach Kn. Petra sein, das aber sonst סַלַּכ heisst 2 Kg. 14, 7. Magdiel und Iram sind nicht zu ermitteln. — Die Unterschrift: "Das ist Esan der Vater (Gründer) Edoms" d. h. von ihm ist das grosse Volk der Edomiter mit seinen Fürsten und Königen auf dem Gebirge Seir ausgegangen, schliesst nicht nur diesen Abschnitt, sondern vermittelt zugleich den Uebergang zu der mit 37,1 eingeleiteten Geschichte Jakobs.

Edom Num. 20, 14 noch ein Zeitraum von 290 J., reichlich lang für die Regierung von 8 Königen, wenn das Königthum auch erst nach dem Tode des letzten der v. 15 -- 18 genannten Phylarchen eingeführt worden.

### X. Die Geschichte Jakobs. Cap. XXXVII—L.

Inhalt und Charakter derselben.

Die Geschichte (חולדות) Isaaks hob an mit der Gründung seines Hauses durch die Zeugung und Geburt seiner Söhne (s. S. 189); Jakob aber war, als seine Söhne geboren wurden, noch in der Fremde und noch nicht inden unbestrittenen Besitz seines Erbtheils gelangt. Daher können seine Tholedoth erst mit seiner Rückkehr in das väterliche Zelt und seinem Eintritt in das väterliche Erbe beginnen, und nur die Geschichte seines Lebens als Patriarchen des durch ihn gegründeten Hauses umfassen. In dieser Periode seines Lebens treten zwar seine Söhne, besonders Joseph und nächst ihm Juda, in den Vordergrund der geschichtlichen Entwicklung, so dass man "Joseph das bewegende Prinzip des folgenden Geschichtsverlaufs" nennen kann. Bei alle dem aber bleibt Jakob das Haupt des Hauses und das Centrum, um welches die ganze Entwicklung sich bewegt. Diese Entwicklung wird durch die Uebersiedelung Jakobs nach Aegypten getheilt in die Zeit des Wohnens Jakobs im Lande Canaan c. 37-45, und in den Beschluss seines Lebens im Lande Gosen in Aegypten c. 46-50. Der erste Zeitraum ist ausgefüllt durch die Erzählung der Ereignisse, welche die Uebersiedelung nach Aegypten vorbereiteten, anbahnten und bewirkten. Vorbereitet wurde dieselbe direct durch die Verkaufung Josephs nach Aegypten c. 37, indirect durch die der göttlichen Berufung Israels Gefahr drohende Befreundung Juda's mit den Cananitern c.38, insofern diese Verbigging die Nothwendigkeit einer zeitweiligen Entfernung der Söhne Israels aus Canaan aufzeigt. Angebahnt wurde sie durch die wunderbare Wendung des Schicksales Josephs in Aegypten, durch seine Erhöhung aus der Knechtschaft und dem Gefängnisse zum Herrn und Herrscher über ganz Angypten c. 39-41, und endlich bewirkt durch die über Canaan hereingebrochenen Hungerjahre, welche die Reisen der Söhne Jakobs nach Aegypten zum Ankaufe von Getraide nöthig machten und für Jakob Anlass zur Wiederfindung seines todtgeglaubten Sohnes Joseph und für Joseph Veranlassung zur Aufnahme seiner Familie in Aegypten wurden c. 42-#45. Der zweite Zeitraum beginnt mit der Uebersiedlung Jakobs nach Aegypten und dem Einleben im Lande Gosen c. 46 - 47,27, umfasst die letzten Lebensjahre des Patriarchen, seine letztwillige Anordnung über sein Begräbniss in Canaan c. 47,28-31, die Adoption der Söhne Josephs c. 48 und den Segen über seine zwölf Söhne c. 49, und reicht bis zu seinem Begräbnisse und dem Tode Josephs c. 50.

Vergleichen wir nun diese Periode der Patriarchengeschichte mit den beiden voraufgegangenen, mit den Zeiten Isaaks und Abrahams, so unterscheidet dieselbe sich von jenen besonders dadurch, dass in ihr die göttlichen Offenbarungen authören, dass dem Patriarchen Jakob von seinem Eintritte in das väterliche Erbe an bis zu seinem Tode nur noch eine Gotteserscheinung im Traume zu Theil ward in Beerseba auf der Grenze des verheissenen Landes, als er sich aufgemacht hatte mit seinem ganzen Hause nach Aegypten zu ziehen, in welcher der Gott seines Vaters ihm die

• >

Mehrung seines Samens zum grossen Volke in Aegypten und seine Zurückführung nach Canaan zusagte 46,2-4. Diese Thatsache erklärt sich einfach daraus, dass der Zweck der Gottesoffenbarungen an die Patriarchen erreicht, in dem mit 12 Söhnen gesegneten Hause Jakobs der Grund zur Bildung des verheissenen grossen Volks gelegt und damit die Zeit gekommen war, in welcher die erwählte Familie zum Volke erwachsen sollte, wozu sie zwar des göttlichen Segens und Schutzes aber nicht spezieller Offenbarungen Gottes bedurfte, so lange wenigstens diese Entwicklung zum Volke ihren naturgemässen Fortgang hatte. Dieser Fortgang wurde durch die Uebersiedlung nach Aegypten nicht unterbrochen sondern vielmehr gefördert. Da jedoch Canaan den Patriarchen zum Lande ihrer Pilgerschaft von Gott angewiesen und ihrem zum Volke gewordenen Samen zum Besitze verheissen war, so hätte Jakob, als er dieses Land zu verlassen genöthigt wurde, in der Zuversicht seines Glaubens an die göttliche Verheissung irre werden können, wenn ihm nicht Gott bei seinem Wegzuge in eine Erscheinung seinen Schutz im fremden Lande zugesagt und die Erfüllung seiner Verheissung erneuert hätte. Mehr brauchte für jetzt das Haus Israel über die Wege, welche Gott dasselbe führen wollte, nicht zu wissen, zumal schon Abraham darüber vom Herrn eine Offenbarung empfangen hatte 15, 13—16.

Diesem Charakter der nun für Jakob-Israel anhebenden Zeit entspricht auch der Gebrauch der Gottelnamen in diesem letzten Haupttheile der Genesis, oder die Thatsache, dass während in c. 37 (Josephs Verkaufung) gar kein Gottesname anzutreffen, in c. 38 und 39 nur Jehova und zwar 9 mal vorkommt und Elohim nur 1 mal (39,9) wo Jehova gar nicht statthaft dagegen von c. 40, 1 ab Jehova fast ganz verschwindet, in c. 40-50 nur ein einziges Mal (49,18 im Munde Jakobs), dafür aber Elohim 18 und Haelohim 7 mal zu finden ist, ungerechnet den appellativen Gebrauch, wie "mein Gott und euer Gott" (43,23) oder "der Gott seines, eures Vatens" (46, 1.3) und ähnliche Redeweisen. So lange man nur dieses numerische Verhältniss von Jehova und Elohim oder Haelohim ins Auge fasst, bleibt diese Erscheinung "ein schweres Räthsel." Sobald man aber die Gebrauchsweise dieser Gottesnamen in Betracht zieht, so stellt sich der wirkliche Sachverhalt anders und zwar so, dass der Erzähler in c. 38 und 3000 Gott 9 mal erwähnt und Jehova nennt, in c. 40-50 aber überhaupt nur 2 mal Gott erwähnt und Elohim nennt (46,1.2), obgleich der Gott des Heils d.i. Jehova gemeint ist. So oft ausserdem noch in c. 40—50 Gottes Erwähnung geschieht, geschieht dies immer nur von den handelnden Personen, theils von Pharao (41, 38.39), theils von Joseph und seinen Brudern (40, 8. 41, 16. 51. 52. 42, 28. 43, 29. 45, 5. 7. 9. 48, 9. 50, 19. 20. 25 stets Elohim, und 41, 25. 28. 32 [bis]. 42, 18. 44, 16. 45, 8 stets Haelohim), theils endlich von Jakob (48, 11. 20. 21 Elohim). Der Umstand nun, dass der Erzähler in c. 38 und 39 9 mal und in c. 40-50 nur 2 mal von Gott redet, hat seinen Grund in dem geschichtlichen Stoffe, welcher in den letzten 11 Capp. ihm nicht mehr Veranlassung dazu bot. Der Grund aber, weshalb er in c.40-50 nicht ebenso wie in c.38 und 39 Gott Jehova sondern in c. 46,1 den "Gott seines (Jakobs) Vaters Isaak" und unmittelbar da-

rauf v. 2 einfach Elohim nennt, ist unschwer darin zu erkennen, dass die Umschreibung: "der Gott seines Vaters", sachgemässer erschien als der einfache Jehovaname, indem ja Jakob zu Beerseba dem Gotte, der dort seinem Vater erschienen war und dem Isaak dort einen Altar gebaut und geopfert hatte, Schlachtopfer darbrachte und dieser Gott (אלהרם) alsdann ihm im Traume erschien und die Verheissung seiner Väter erneuerte. Wie hier der Erzähler eine Umschreibung des Jehovanamens gebraucht, um auf den innern Zusammenhang dessen, was Jakob zu Beerseba that und erlebte mit dem was sein Vater Isaak dort erlebt und gethan hatte, hinzudeuten: so brauchte auch Jakob sowol in dem Segenswunsche, mit dem er seine Söhne zum zweiten Male nach Aegypten ziehen liess (43, 14) und bei der Adoption der Söhne Josephs (48, 3) den Gottesnamen אל שַׁבַּר, als auch in seinen Segenssprüchen über Josephs Söhne (48, 15) und über Joseph (49, 24 f.) rhetorische Umschreibungen des Jehovanamens, weil sich Jehova nicht nur ihm selber (35, 11 f.), sondern auch seinen Vätern Abraham und Isaak (17,1 und 28,3) als אל שׁהַר geoffenbart und als der Allmächtige, als der Gott der ihn geweidet, als der Starke Jakobs, als Hirte und Fels Israels thatsächlich bezeugt hatte. In diesen feierlichen Reden waren die genannten Gottesbenennungen ohne Widerrede ungleich bedeutungsvoller und eindringlicher als der einfache Jehovaname. Wenn aber Jakob auch in 48, 11. 20 und 21 nur von Elohim redet, nicht von Jehova, so erklärt sich hier bei v. 11 und 21 das אלהים aus dem Gegensatze von Jakob dem Menschen und Gotte, und in v. 20 aus dem Gedankeninhalte, einer gangbaren so zu sagen stereotypen Segensformel. Wo hingegen der Gedanke di Namen Jehova als allein sachgemäss erheischte, da gebraucht auch Jakob diesen Namen, wie 49,18 beweist. Ganz unpassend wäre dagegen Jehova gewesen im Munde Pharao's 41,38 f., in der Rede Josephs sowol mit den Gefangenen 40,8 als auch vor Pharao 41,16.25.28.32, und in der Unterredung mit seinen Brüdern, bevor er sich ihnen zu erkennen gegeben, 42, 18. 43, 29, wie auch in der Rede Juda's zu Joseph als dem ihm noch unbekannten Würdenträger Aegyptens 44, 16. Indess die Brüder Josephs reden auch unter sich nur von Elohim' 42,28, desgleichen Joseph sieht nicht nur in der Geburt seiner Söhne blos eine Gabe und das Walten Elohims 41, 51 f. 48, 9, sondern redet selbst in dem feierlichen Augenblicke, wo er sich seinen Brüdern zu erkennen gibt (45, 5-9) nur von Elohim, indem er spricht: "zur Lebenserhaltung hat mich gesandt Elohim vor euch her" (v.5) und sagt noch auf dem Sterbebette: "ich sterbe und Elohim wird euch heimsuchen und aus diesem Lande hinaufführen" 50, 24 f. Der Grund hievon ist aber nicht schwer zu finden und ist kein anderer als der, dass Joseph wie seine Brüder in der wunderbaren Wendung seines Lebens die Wege des Herrn nicht klar erkannten, dass die Brüder wol in der Noth, in die sie vor dem unerkannten Machthaber Aegyptens geriethen, eine gerechte Strafe Gottes für ihr Verbrechen an Joseph erblickten, aber doch nicht einsahen, dass sie durch den Verkauf ihres Bruders sich nicht nur gegen Elohim (Gott den Schöpfer und Richter der Menschen) sondern zugleich gegen Jehova den Bundesgott ihres Vaters versündigt hatten. Sie hatten nicht blos ihren Bruder verkauft, sondern

hatten in dem Bruder ein Glied der Abraham, Isaak und Jakob verheissenen und gegebenen Nachkommenschaft aus der Gemeinschaft des erwählten Geschlechts ausgeschieden und gegen den Gott des Heils und seine Verheissungen gefrevelt. Aber diese Seite ihrer Missethat blieb ihnen noch verborgen, darum konnten sie auch nicht von Jehova reden. Gleicherweise erkannte Joseph in seiner wunderbaren Lebensführung wol eine göttliche Fügung zur Erhaltung oder Lebensrettung seiner Familie, und war auch mit den göttlichen Verheissungen soweit bekannt geworden, dass er, besonders nach den letztwilligen Anordnungen Jakobs, die Hinausführung Israels aus Aegypten als gewiss erwartete; aber diese Erkenntniss schliesst noch nicht die volle und klare Einsicht in die Wege Jehova's in sich, dass Joseph in seiner Führung eine besondere Heilsveranstaltung des Bundesgottes hätte erkennen und sie als ein Gnadenwerk Jehova's bezeichnen müssen. 1

Demnach erklärt sich das Zurücktreten des Jehovanamens in diesem letzten Theile der patriarchalischen Geschichte theils daraus, dass durch die vorhergegangenen göttlichen Offenbarungen und Gnadenführungen sich sachliche Umschreibungen des Jehovabegriffes gebildet hatten und bildeten, welche diesen Namen des Bundesgottes nicht nur ersetzen konnten, sondern unter Umständen viel bezeichnender als derselbe waren, theils daraus dass die Söhne Jakobs, Joseph inbegriffen, ihre Erlebnisse und Führungen nicht so deutlich is Heilswege des Bundesgottes erkannten, um sie als Werk Jehova's bezeichnen zu können. Diese mangelhafte Einsicht aber steht im engsten Connexe mit der Thatsache, dass die unmittelbaren Offenberungen Gottes aufhörten, dass auch Joseph, trotzdem de Gott ihn zum Erhalter des Hauses Israel und zum Werkzeuge für die Verwirklichung seiner Heilspläne ausersehen hatte, doch schon frühzeitig aus der Gemeinschaft seines väterlichen Hauses ausgeschieden und in Aegypten förmlich naturalisirt wurde, und trotzdem dass ihm die Gabe übernstürlicher Traumdeutung verliehen war, doch nicht wie später ein Daniel am chaldäischen Hofe Gotteserscheinungen oder Gottesoffenbarungen empfangen hat. Darum können wir auch Joseph den drei Patriarchen nicht gleichstellen, noch weniger den Satz: "wie in Joseph die edelste Blüthe des patriarchalischen Lebens sich darstellt, wie in ihm alle Bedeutung des patriarchalischen Lebens sich sammelt und erfüllt, so ist Christus die höchste Bitthe und einheitliche Fülle der gesammten alttestamentlichen Entwicklung" (Kurtz, Gesch. d. A. B. I S. 343), seinem ersten Theile nach für

<sup>1)</sup> Gerade darin, dass der Verf. der Genesis, der im Lichte der weiteren Entwicklung und vollkommneren Offenbarung der Wege des Herrn mit Joseph und dem ganzen Hause Jakobs stand und schrieb, die Führung Josephs als eine Gnadenleitung Jehova's darstellt c. 39, und doch Joseph selbst darüber so reden lässt, dass Elohim alles so gefügt habe, liegt ein nicht unbedeutendes Zeugniss für die geschichtliche Treue und Wahrheit seiner Geschichtserzählung, die ausserdem noch einen starken Beweis ihrer Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit in der treuen und zutreffenden Zeichnung der Zustände, Sitten und Gebräuche Aegyptens hat, wie Hengstenberg, die BB. Moses u. Aegypten. Berl. 1841 durch Vergleichung der in der Geschichte Josephs liegenden ägyptischen Beziehungen mit den Berichten der Alten über dieses Land und den Monumenten nachgewiesen

richtig und biblisch begründet halten. Denn Joseph ist nicht Heilsträger wie Abraham, Isaak und Jakob. Er ist zwar Wohlthäter nicht nur seiner Brüder und des ganzen Hauses Israel sondern auch der Aegypter; aber Heil d. h. geistliche Hülfe und Förderung bringt er weder den Heiden noch dem Hause Israel. Joseph wird zwar im Segen Jakobs mit dem reichsten Segen eines Erstgebornen an irdischen Gütern belehnt, aber das Heil soll den Völkern durch Juda zu Theil werden. Wir können daher ohne Bedenken die Geschichte Josephs als einen "Typus des Wegs der Gemeinde nicht allein Jehova's sondern auch Christi von Niedrigkeit zu Hoheit, von Knechtschaft zur Freiheit, von Leiden zur Herrlichkeit" (Del.) betrachten; wir können wol auch insoweit, als die Geschichte Israels ein Vorbild der Geschichte Christi und seiner Kirche ist, das Leben Josephs mit den gläubigen Schriftforschern aller Jahrhunderte als ein Vorbild des Lebens Christi fassen und die vorbildlichen Züge zur Befestigung in der Erkenntniss des Heils verwenden, dürfen aber dabei, um nicht in die Willkühr typologischen Spieles zu verfallen, nicht übersehen, dass Joseph und Josephs Führung weder von den Propheten noch im N.T. von Christo und den Aposteln irgendwo als Typus Christi betrachtet wird, wie z.B. die Führung Israels nach und aus Aegypten Hos. 11,1 vgl. Matth. 2,15 und andere Personen und Begebenheiten der Geschichte Israels. 1

## Cap. XXXVII. Josephs Verkauting nach Aegypten.

V. 1—4. Die zu den Tholedoth Jakobs überleitende Angebe v.1: "und Jacob wohnte im Lande der Pilgrimschaft seines Vaters im Jande Canaan" schliesst den Gedanken in sich, dass Jakob nun in das Erbensenes Vaters eingetreten ist und das patriarchalische Pilgerleben in Canaan fortsetzt, dessen weitere Entwicklung durch die wunderbare Lebensfahrung Josephs bestimmt wird. Diese besondere und für Israel so folgenreiche Führung Josephs begann als er 17 J. alt war. Diese Altersangabe an der Spitze der folgenden Erzählung (v. 2) bezieht sich auf den Hauptinhalt derselben, auf die Verkaufung Josephs, die nach Gottes wunderbarem Rathe die Verwirklichung der schon Abraham geoffenbarten Zukunft seines Samens 15, 13 ff. anbahnen sollte. Mit seinen Brüdern die Heerde weidend, und zwar als Jüngling mit den Söhnen der Bilha und Silpa, die ihm näher standen als die Söhne der Lea, brachte er bösen Leumund über sie (דְּצָה absichtlich unbestimmt, ohne Artikel mit pag verbunden, s. Ges. §. 111, 2 b) an den Vater. Die W. יְהוּא נַעֵּר sind als Umstandssatz (Ew. §. 341) dem Hauptsatze untergeordnet, aber nicht eng mit צח־בָּנֵר וגוי zu einem Satz zu verbinden in dem Sinne: er war Bursche (Knappe) bei den Söhnen, sondern

<sup>1)</sup> Selbst der alte ehrwürdige Typolog Phil Fr. Hiller gesteht in s. neuem System der Vorbilder Jesu Christi durch das ganze A. Test. 1758. S. 191: "Ich zweiselte anfangs, ob Joseph zu dem Vorbilde Christi gehörte, weil er durch kein ausdrücklich Wort Gottes in Aegypten und alle seine Begegnisse kam", obgleich er hernach sich aus nicht weniger als 9 Ursachen überzeugt hat, dass Jesus an ihm als der Verworsene und doch Erwählte ausnehmend schön abgebildet sei, und 22 Umstände im Leben Josephs aussindet, worin er dem Herrn Jesu vergleichet sei. Hiemit vgl. Vitringa observe. ss. lib. VI c. 21.

V.5—11. Diesen Hass steigerte Joseph durch Erzählung von zwei Träumen, die er geträumt hatte, dass nämlich beim Binden von Garben auf dem Felde die Garben seiner Brüder sich rings um seine Garbe, welche "stand und auch stehen blieb," gestellt und vor derselben verbeugt, und dass die Sonne (der Vater) und der Mond (seine Mutter, wol, nicht Lea sondern Rahel die Todte aber Unvergessene und Unverlorene" Del.) und 11 Sterne (seine 11 Brüder) sich vor ihm verbeugt hätten. Diese Träume deuteten in nicht zu verkennender Weise auf eine Ueberordnung Josephs über seine Brüder und der zweite selbst über das ganze Haus Israels hin; und die Zweizahl derselben schien die Sache als gewiss und fest zu bestätigen (vgl. 41, 32), so dass nicht nur seine Brüder ihn noch mehr hassten "wegen seiner Träume und wegen seiner Worte" (v. 8) d. h. sowol wegen des Inhalts als wegen der unverholenen Erzählung der Träume, und auf ihn eifersüchtig und neidisch wurden (יָּבֶלָאָא v. 11), sondern auch sein Vater wegen des zweiten ihm einen derben Verweis gab, aber doch die Sache bewahrte d.h. im Gedächtniss behielt (ΣΕΧΧ διετήρησε vgl. συνετήρει Luc. 2,19). Die Brüder konnten bei ihrer Verstimmung gegen Joseph in diesen Träumen natürlich nichts weiter als Eingebungen seines ehrsüchtigen Herzens und hochfahrenden Sinnes erblicken, und selbst der Vater musste trotz seiner Vorliebe für ihn über den zweiten bedenklich werden. Die Träume werden in der Erzählung nicht als göttliche Offenbarungen dargestellt, sind aber doch nicht für reine Phantasiegebilde eines nach hohen Dingen trachtenden Herzens zu halten, sondern als Vorahnungen des tief innerlichen Gemüthslebens nicht ohne göttliche Einwirkung in der Seele Josephs erzeugt und darum von prophetischer Vorbedeutung, nur nicht unmittelbar von Gott eingegeben, weil Gottes Rath vor Menschenaugen jetzt noch zum Seelenheile aller Betheiligten verborgen bleiben sollte.

V. 12—24. In der Kürze reifte der Hass der Brüder gegen Joseph zu einer verbrecherischen That. Als sie einmal vom väterlichen Wohnsitze Hebron entfernt in der Gegend von Sichem (Nablus in der Ebene Mukhna) weideten, und Joseph, um Nachricht über das Wohlbefinden (valetudo) der Brüder und Heerden einzuziehen, von Jakob dorthin gesandt wurde und sie zu Dothain oder Dothan antraf, einer Ortschaft 12 röm. Meilen

P4.

nördlich von Samaria (Sebaste) gegen die Ebene Jesreel zu gelegen (s. Rob. n. bibl. Forsch. S. 158), wohin sie unterdess gezogen waren: fassten sie den tückischen Anschlag (בְּלְּבָּיִה), ihn — diesen Träumer (בְּלִּבְּיִּה) zu tödten, ihn in eine der Gruben d.i. Cisternen (בְּלִּבְּיִּה und (dem Vater) zu sagen, dass ein böses Thier ihn gefressen, um seine Träume zu nichte zu machen. V. 21 ff. Diesem Blutrathe trat Ruben entgegen, der als der Erstgeborene für den jüngeren Bruder dem Vater besonders verantwortlich war. Er mahnte seine Brüder ab, Joseph zu tödten (שַּבְּיִּ שִׁ בְּבָּיִ שִׁ jem. am Leben schlagen, s. Ges. §. 139 Anm.) und gab den Rath, ihn, in diese Grube in der Wüste" d.i. in eine nahe gelegene wasserleere Grube zu werfen. Da Joseph auch in dieser Grube hätte umkommen müssen, so war damit ihrem Ingrimme Genüge geschehen, während Ruben die Absicht hegte, Joseph später herauszuziehen und zum Vater zurückzubringen. Sobald also Joseph herangekommen war, zogen sie ihm seinen Aermelrock aus, und warfen ihn in die Grube, die eben wasserleer war.

V.25-36. Das Leben hatte Ruben Joseph wol durch seinen vermittelnden Vorschlag gerettet, aber seine Absicht, ihn dem Vater zu erhalten, wurde vereitelt. Als nämlich die Brüder nach vollbrachter That sich zum Essen hingesetzt hatten, sahen sie einen Reisezug von Ismaeliten aus Gilead kommen auf der Strasse, die von Beisan her über Jenin (Rob. Pal. III S.388) sich durch die Ebene von Dothan nach der grossen Karawanenstrasse hinzieht, welche von Damaskus über Ledschun (Legio, Megiddo), Ramleh und Gaza nach Aegypten führte (Rob. III S. 261. 413). Dorthin ברר, Tragacanth-Gummi, יכאר Tragacanth-Gummi, יברר Banam, durch den Gilead berühmt war (43, 11. Jer. 8, 22, 12, 11) und 25 Ladanum, das wohlriechende Harz der Cistusrose. Diese Gelegenheit ergriff Juda, seinen Brüdern vorzuschlagen, an diese Ismaeliten Joseph zu verkaufen. מַה־בָּצַל כִּר וגוּן "was für Gewinn haben wir, dass wir unsern Bruder tödten und sein Blut verheimlichen? wolan wir wollen ihn den Ismaeliten verkaufen, und unsere Hand—sie vergreife sich nicht an ihm (sc. ihn zu tödten), denn er ist unser Bruder, unser Fleisch." Ruben hatte Joseph der Rache seiner Brüder ganz entziehen wollen, Juda will ihm zwar das Leben retten, weniger aus brüderlicher Liebe, mehr aus dem in seiner \* \_ : Reele nicht ganz erstorbenen Gefühle des Abscheus vor dem Frevel des Brudermordes, aber ihn doch beseitigen, dass seine Träume nicht in Erfüllung gehen können. Wahrscheinlich hegte Juda gleich seinen Brüdern die Befürchtung, dass der Vater ihn durch Einsetzung in die Rechte des Erstgeborenen zum Herrn über sie erheben möchte. Sein Vorschlag fand Beifall. Als die Araber vorbeizogen, holten die Brüder Joseph aus der Grube und verkauften ihn an die Ismaeliten, welche ihn nach Aegypten abführten. Die verschiedene Bezeichnung der Kaufleute: v. 25. 27 und 28b Ismaeliten, dagegen v.28 " Midianiten und v. 36 בְּלָּכִים Medaniten führt nicht auf eine Vermischung verschiedener Sagen, sondern nur darauf, dass diese Völkerstämme öfter mit einander confundirt wurden, weil sie nicht nur durch die Gemeinsamkeit der Abstammung von Abraham (16, 15 u. 25, 2) sondern auch durch die Gleichheit ihrer Lebensweise und die Unstätigkeit ihrer Wohnsitze einander so ähnlich waren, dass Fremde sie schwer unterscheiden konnten, zumal wo sie nicht als Völkerschaften auftraten sondern nur als arabische Handelsleute, wie sie hier durch die Worte אַנָּשׁרם ,,Midianitische Männer, Kaufleute" charakterisirt werden. In dieser Eigenschaft aber in jener Zeit schon Nachkommen Abrahams anzutreffen, kann gar nicht auffallen, wenn man bedenkt, dass seit Ismaels Entlassung aus dem väterlichen Hause schon über 150 J. verflossen waren — ein Zeitraum, in welchem seine Nachkommen durch Heirathen sich schon zu einem ansehnlichen Volksstamme entwickelt haben konnten. Der Kaufpreis von 20 Sekel Silber (קשָׁרִים בָּטָף für שֶׁקֵל בָּטֶף wie 20,16) ist der Preis, welchen Mose für einen Knaben von 5-20 Jahren als Schätzung festsetzte Lev. 27,5, während der mittlere Preis eines Sklaven 30 Sekel betrug Ex. 21,32. Aber die Ismaeliten wollten bei dem Handel natürlich gewinnen. V.29 ff. Als Ruben, in dessen Abwesenheit der Handel geschlossen worden, vielleicht weil die Brüder seine Absicht Joseph zu retten ahneten, zur Grube kam und Joseph nicht darin fand, zerriss er seine Kleider (eine natürliche Aeusserung heftigen Schmerzes des Naturmenschen) und rief aus: "der Knabe ist nicht mehr und ich wohin soll ich gehen!"— wie soll ich sein Verschwinden vor dem Vater verantworten! Die Brüder aber wissen Rath; sie tauchen Josephs Rock in das Blut eines geschlachteten Ziegenbocks und schicken ihn dem Vater mit der Meldung: "diesen haben wir gefunden, sieh ihn an ob er deines Sohnes Rock oder nicht." Jakob erkannte sofort den Rock und trauerte tief im Trauergewand (Pu) lange Zeit um seinen Sohn, den er von einem wilden Thiere gefressen und zerrissen meinte (קבים קוֹם inf. abs. des kal vor pual [nach des. §. 128, 3 Anm. 2] zum Ausdrucke zweifelloser Gewissheit), jede Tröstung seiner Kinder zurückweisend mit den Worten: "nein (קר immo ellipt. für: wollt mich nicht trösten, denn) hinabfahren werd ich zu meinem Sohne trauernd in die Unterwelt." 为数 ist der Ort, wohin die abgeschiedenen Seelen nach dem Tode versammelt werden, Infinitivbildung von שַׁשֵּׁל fordern, das Fordern, dann räumlich gedacht der Ort, der alle Menschen unerbittlich in sein Schattenreich einfordert vgl. Spr. 30,15 f. Jes. 5,14. Hab. 2,5. Wie sollten auch seine Söhne ihn trösten können, da sie den Frevel an dem Bruder noch mit der Sünde der Lüge und Heuchelei verdecken mussten und auch Ruben, obgleich über das Misslingen seines Rettungsplanes anfänglich ausser sich, doch nicht den Muth besass, dem Vater das Verbrechen seiner Brüder anzuzeigen. V. 36. Joseph aber, vom Vater als todt beweint, ward von den Midianiten nach Aegypten an Potiphar, den Obersten der Trabanten Pharao's, verkauft, um nach Gottes wunderbarem Rathe erst tief gedemüthigt und dann zum Herrn in Aegypten, vor dem seine Brüder sich verbeugten, und zum Retter des Hauses Israel erhöht zu werden. Der Name פֿוֹפִר פָּרֶע ist nur eine Abkürzung von בּוֹפִר 41,50, indem die LXX beide durch Πετεφρής, Πετεφρή wiedergeben s. zu 41,50. בריס Hämling oder Eunuch, hier wie 1 Sam. 8, 15 und in den meisten Stellen des A.T. mit Verwischung der Grundbedeutung nur Höfling, Kammerer, da Potiphar verheirathet war. של הַשְּבָּהִים Oberster der Schlächter d.h. Hinrichter, Befehlshaber der königlichen Leibwache, welche die vom Könige gefällten Todesurtheile zu vollstrecken hatte, wie auch bei den

Chaldäern 2 Kg. 25, 8. Jer. 39, 9. 52, 12. Vergl. m. Comm. z. d. BB. der Kge. S. 29 f.

# Cap. XXXVIII. Juda's Heirath und Kinder. Seine Unzucht mit der Thamar.

Die folgende Erzählung aus dem Leben Juda's hat zum Zweck, den Ursprung der drei Hauptgeschlechter des künftigen Fürstenstammes in Israel nachzuweisen und dabei zu zeigen, wie nahe schon für die Söhne Jakobs die Gefahr lag, durch Ehen mit Cananiterinnen den heilsgeschichtlichen Beruf ihres Stammes zu vergessen und in der Sünde Canaans unterzugehen, wenn nicht die Gnade des Berufers sie davor bewahrt und durch die in der Wegführung Josephs nach Aegypten vorbereitete baldige Uebersiedelung des ganzen Hauses Jakobs in dieses Land das zum Volke heranwachsende Geschlecht vor den verderblichen Einflüssen des cananitischen Wesens sicher gestellt hätte. Diesem Zwecke zufolge bildet diese Erzählung keine Episode oder Einschaltung, sondern einen integrirenden Bestandtheil der Vorgeschichte Israels, welcher in die Geschichte Jakobs hier eingefügt ist, weil die Ereignisse erst nach dem Verkaufe Josephs eingetreten sind.

V. 1—11. In dieser Zeit trennte sich Juda von seinen Brüdern d.i. nach dem Verkaufe Josephs, bei dem er noch mit seinen Brüdern Jakobs Heerden weidete (37,26)¹ und zog hinab (von Hebron 37,14 oder dem Gebirge) nach Adullam in der Niederung (Jos. 15,35) in die Nähe eines Mannes Namens Hira. יוֹם עַר־אָרשׁ עַר ,,er schlug (sein Zelt אַרָּאַ 26,25) auf bis zu einem Manne von Ad. hin"d.h. in seiner Nähe, so dass er mit demselben in freundnachbarlichen Verkehr trat. V. 2 ff. Hier heirathete Juda die Tochter eines Cananiters Schuah und zeugte mit ihr drei Söhne: Ger (עֵר), Onan und Sela. Von letzterem wird der Ort seiner Geburt genannt בּוֹרָב = בְּיִרַב Achsib (Jos. 15,44. Mich. 1, 14) im südlichen Theile

<sup>1)</sup> Da die Zeitangabe בַּלֵח הוורא nicht dazu nöthigt, Juda's Verheirathung nach dem Verkaufe Josephs anzusetzen, so haben viele Ausl. nach dem Vorgange Augustin's quaest 128 dieselbe einige Jahre vorher gesetzt. Allein diese Annahme wird dadurch höchst unwahrscheinlich wenn nicht unmöglich gemacht, das Juda bei Josephs Verkaufung nicht blos zufällig zugegen war, sondern unverkennbar noch mit seinen Brüdern zusammen lebte, noch keinen eigenen Haushalt gegründet hatte, während er bei seiner Heirath sich schon bei Adullam niedergelassen hatte und dort auch bis zur Gehurt der Zwillinge von der Thamar gewohnt zu haben scheint. Auch bieten die 28 Jahre, welche von der Wegführung Josephs nach Aegypten bis zur Uebersiedlung Jakobs dorthin verflossen, Raum genug für alle in unserm Cap. erzählten Ereignisse. Nehmen wir etwa an, dass Juda, welcher bei Josephs Entfernung 20 J. alt (3 J. älter als der 17jährige Joseph) war, nicht lange darauf nach Adullam zog und dort bald heirathete, so konnten ihm schon 4 bis 5 J. nach Josephs Entfernung seine drei Söhne geboren sein. Gab er nun seinem ältesten, etwa 1½ J. nach Josephs Verkaufung geborenen Sohne in dem Alter von 15 Jahren, und ein Jahr später dem zweiten die Thamar zum Weibe, so würde Onans Tod noch volle 5 Jahre vor Jakobs Uebersiedlung nach Aegypten fallen, also Zeit genug, sowol für die Zeugung und Geburt der Zwillingssöhne Juda's mit der Thamar, wie für die beiden Reisen Juda's mit seimen Brüdern nach Aegypten zum Einkause von Getraide übrig bleiben. Vgl. noch zu 46, 8 ff.

1

der Niederung Juda's, damit das von Sela abstammende Geschlecht den Geburtsort seines Stammvaters wisse, während für die kinderlos verstort benen Ger und Onan diese Angabe unnöthig war. V. 6 ff. Als Ger mannbar geworden, gab ihm nach herkömmlicher Sitte (vgl. 21, 21. 34, 4) sein Vater ein Weib, Thamar, vermuthlich auch eine Cananiterin von unbekannter Herkunft. Aber Ger wurde seiner Bosheit wegen von Jehova bald getödtet. Darauf sollte nach Juda's Willen Onan als Schwager die kinderlose Witwe des verstorbenen Bruders heirathen, um demselben Samen d.h. Nachkommenschaft aufzurichten. Aber da er wusste, "dass nicht ihm der Same sein werde"d.h. dass der erstgezeugte Sohn nicht sein Geschlecht begründen, sondern das Geschlecht des Verstorbenen fortpflanzen und dessen Besitz erhalten werde, so vereitelte er durch Samenverschüttung bei der eheligen Beiwohnung die Empfängniss. אָרָבָּה ,verderbte zur Erde (d.h. liess den Samen auf die Erde fallen), um nicht seinem Bruder Samen zu geben" לְחָלְן für הַשְּ nur hier und Num. 20, 21). Diese That verrieth nicht blos Lieblosigkeit gegen den verstorbenen Bruder, gepaart mit niedriger Habsucht nach dessen Besitz und Erbe, sondern war zugleich ein Frevel gegen die göttliche Ordnung der Ehe und ihres Zweckes, und wurde daher von Jehova mit dem plötzlichen Tode Onans gestraft. Die hier zuerst erwähnte Sitte der Schwagerehe (Leviratsehe) die sich in verschiedenen Formen bei Indern, Persern und andern Völkern Asiens und Africa's findet, 1 gründet sich nicht auf ein göttliches Gebot, sondern nur auf ein altes, vielleicht aus Chaldäa stammendes Herkommen, wird aber durch das mos. Gesetz Deut. 25, 5 ff. nicht aufgehoben, sondern nur soweit beschränkt, dass sie die Heiligung der Ehe nicht beeinträchtigen konnte, und in dieser Beschränkung als eine Liebespflicht zur Erbauung des Bruderhauses, zur Erhaltung seines Geschlechts und Namens, aufrecht erhalten, vgl.m. bibl. Archäol. §. 108. — V. 11. Der plötzliche Tod seiner beiden Söhne bald nach ihrer Verheirathung mit der Thamar machte Juda bedenklich, auch den dritten ihr zum Manne zu geben, indem er vermuthlich nach einem in Tob. 3, 7 ff. uns entgegentretenden Aberglauben sie oder ihre Ehe für den Ehemännern verderbenbringend halten mochte. Darum entlässt er sie ins Haus ihres Vaters mit dem Versprechen, seinen jüngsten Sohn, wenn er gross geworden, ihr zu geben, das aber nicht ernstlich gemeint war, "denn er dachte dass nicht (אַבֶּר פָּן d.h. er befürchtete dass) auch dieser wie seine Brüder sterben könnte."

V. 12—30. Als aber Thamar nach längerer Zeit sah, dass Sela, nachdem er herangewachsen war, ihr nicht zum Manne gegeben wurde, fasste sie den Entschluss, sich von Juda selbst, der unterdess Witwer geworden, Nachkommenschaft zu verschaffen, wozu ihr sein Gang nach Thimna zur Schafschur eine geeignete Gelegenheit bot. Die Zeitbestimmung: אַרָּיִייִּיִי ,,es mehrten sich die Tage" d.h. es verging längere Zeit, bezieht sich weniger auf die nächstfolgende Angabe, dass Juda's Weib gestorben, als vielmehr auf den Hauptgedanken des Verses, auf das Gehen Juda's nach beendigter Trauer zur Schafschur.

<sup>1)</sup> S. die Belege bei F. Benary d. Hebraeorum leviratu. 1835 p. 31 sq. und Leyrer in Herzogs Realencycl. VIII S. 358.

3,

auf zu trauern. Thimnu ist nicht die Grenzstadt Dans und Juda's zwischen Bethsemes und Ekron in der Ebene Jos. 15, 10. 19, 43, sondern wegen des רַבְּבֶּל Thimna auf dem Gebirge Juda Jos. 15, 57, vgl. Rob. Pal. II S. 599. Die Schafschur war ein Fest für Hirten, das mit grossen Gastmahlen gefeiert wurde. Daher nahm Juda seinen Freund Hira mit, was v.12 in Bezug auf das Folgende bemerkt wird. V. 13 f. Sobald Thamar von dem Gange Juda's zu diesem Feste hörte, legte sie ihre Witwenkleider ab, bedeckte sich mit einem Schleier und setzte sich, wie eine Buhlerin verhüllt, am Thore von Enajim hin, wo Juda auf dem Rückwege von Thimna vorbeikommen musste. Enajim (צֵרנֵיִם) ist ohne Zweifel eins mit Enam (הַצֵּרנָם) in der Niederung von Juda Jos. 15, 34. — V. 15 ff. Als Juda sie hier sah und sie für eine Hure hielt, liess er sich mit ihr ein, gab ihr als Pfand für den versprochenen Lohn eines Ziegenböckchens seinen Siegelring mit der Schnur (מַּחִיל), an welcher derselbe um den Hals getragen wurde, und seinen Stab - zwei Dinge von Werth, die zum Schmucke des Orientalen gehören, wie Herod. 1, 195 schon von den Babyloniern berichtet, vgl. m. Archäol. 2 S. 48 — und legte sich zu ihr, so dass sie von ihm schwanger ward. V. 19 ff. Nachdem dies geschehen, legte Thamar ihren Schleier ab, zog ihre Witwenkleider wieder an und kehrte nach Hause zurück. Als daher Juda durch seinen Freund Hira der vermeintlichen Buhldirne das Ziegenböckchen schickte und seine Pfänder auslösen lassen wollte, fand Hira sie nicht und vernahm auf Befragen von den Einwohnern Enajims, dass sich keine בְּשָׁיִם daselbst (בַּנָּה) befinde. הַשָּׁיַדָּם eig. die Geweihte d. i. die der Astharte, der weiblichen Naturgottheit der Cananiter, dem vergötterten Prinzipe der erzeugenden und gebährenden Natur geweihte Hierodule, welche dieser Göttin durch Prostitution dienten (s. zu Deut. 23, 18), war ohne Zweifel die in Canaan für anständiger geltende Bezeichnung der öffentlichen Buhldirnen. V. 22 f. Auf diese Meldung seines mit dem Böckchen unverrichteter Sache zurückkehrenden Freundes hin beschloss Juda, seine Pfänder der Dirne zu lassen, um nicht durch weitere Nachforschungen sich dem Spotte der Leute auszusetzen, da er ja das Seinige zur Erfüllung seines Versprechens gethan hatte. הַּפַּקְר לָה פֶּר, sie nehme (behalte Siegelring und Stock) für sich, damit wir nicht zur Verachtung werden." Die Pfänder waren unstreitig mehr werth als das Ziegenböckchen.

V. 24—26. Nach ohngefähr drei Monaten (שֹׁשֶׁשֵׁ wahrsch. für שֹׁשִׁשֵׁ mit prae/.) wurde Juda gemeldet, dass Thamar gehurt habe und auch sicher (אַבָּיִי) schwanger sei. Da befahl er kraft seiner stammväterlichen Macht, sie hinauszuführen und zu verbrennen. Thamar wurde als Verlobte Sela's angesehen und sollte wie eine der Unkeuschheit überführte Braut bestraft werden. Aber das mos. Gesetz verhängt über die treubrüchige Verlobte und über die als deflorirt befundene Neuvermählte blos die Todesstrafe der Steinigung Deut. 22, 20 f. 23 f., und nur über Hurerei einer Priestertochter und über fleischlichen Umgang mit Mutter und Tochter zugleich die Strafe der Verbrennung Lev. 21, 9 und 20, 14. Juda's Richterspruch ist also strenger als das spätere Gesetz; ob nach patriarchalischer Rechtsobservanz oder aus andern Gründen, lässt sich nicht bestimmen. Als nun Thamar hinausgeführt ward, schickte sie Juda die als Pfand

behaltenen Sachen mit den Worten: "von einem Manne, dem diese gehören, bin ich schwanger, sieh doch genau an (בּוֹלֶבֶּי־בָּיִּב), wem dieser Siegelring und Schnur und Stock gehören," und Juda erkennt die Sachen als die seinigen und — muss bekennen: "sie ist gerechter als ich, denn darum (sc. dass dies mir widerfahre oder dass es so komme; vgl. über פר־בַל־בַּן 18,5) habe ich sie nicht meinem Sohne Sela gegeben." In der Verurtheilung der Thamar hatte Juda sich selbst das Urtheil gesprochen. Seine Versündigung aber bestand nicht blos darin, dass er sich von Fleischeslust entbrannt mit einer vermeintlichen öffentlichen cananitischen Buhldirne eingelassen hatte, sondern vielmehr darin, dass er seine Schwiegertochter durch das unwahre Versprechen, ihr seinen Sohn Sela zum Manne geben zu wollen, zu dem ihm gespielten Betruge und Verbrechen verleitet hatte, weil er in seinem Herzen die Schuld des frühzeitigen und plötzlichen Todes seiner älteren Söhne ihr beigemessen, während doch die wirkliche Ursache jener seinem Vaterherzen so schmerzlichen Todesfälle in der Bosheit jener Söhne lag, deren tiefster Grund in seiner dem patriarchalischen Berufe nicht entsprechenden Heirath einer Cananitin zu suchen war. Mochten auch bei den Söhnen Jakobs Verheirathungen mit Töchtern der Cananiter nicht unbedingt verwerflich sein, so hat doch Juda's Ehe in seinen Söhnen Ger und Onan Früchte getragen, welche Jehova, der Bundesgott, verwerfen musste. Wenn also Juda, statt in dem plötzlichen Sterben seiner Söhne die strafende Hand des Herrn zu erkennen, die Ursache bei der Thamar suchte und dieselbe, nicht nur gegen die herkömmliche Sitte sondern auch gegen den in seinen Verheissungen der zahlreichen Vermehrung des Samens Abrahams, Isaaks und Jakobs kundgegebenen Willen Gottes, zur lebenslänglichen und kinderlosen Witwe machen wollte: so hatte Thamar bei der List, durch die sie seinen Plan vereitelte und den Samen, den er widerrechtlich ihr vorenthalten wollte, von ihm selber sich zu verschaffen versucht hatte, auf keinen Fall recht gehandelt, aber in Wahrheit doch nur ein Unrecht begangen, das geringer als Juda's Verschuldung war. Denn das erhellt aus der ganzen Erzählung klar, dass sie nicht aus Wollust sondern nur aus dem dem Weibe angeborenen Verlangen nach Kindern sich zu ihrem Vergehen treiben liess (ὅτι δὲ παιδοποίτας χάριν, καὶ οὐ φιληδονίας τοῦτο ἡ Θάμαρ ξμηχανήσατο. Theodor.), mithin gerechter als Juda war. Diese Schuld erkannte Juda nicht nur, sondern bekannte sie auch und zeigt schon durch dieses Schuldbekenntniss, noch mehr aber durch sein ferneres Verhalten zur Thamar, dass er dieselbe nicht mehr ehelich erkennt, das ernste Streben, das Gelästen des Fleisches zu überwinden und die Sünde zu meiden, in die er gefallen war. Weil er sich aber also demüthigte, so gab ihm Gott Gnade, und erhob nicht nur ihn zum Fürsten des Hauses Israel, sondern segnete auch seine mit Thamar in Sünde gezeugte Leibesfrucht.

V. 27—30. Thamar gebar Zwillinge, und bei der Geburt traten Umstände ein, welche, wenn sie in solchen Fällen bei abnormer Lage der Kinder vorkommen, die Geburt erschweren (vgl. Michaelis Anmerkk. z. d. St. und Trusen, die Sitten, Gebräuche und Krankheiten der alten Hebräer 1853 S.106) und deshalb für so bedeutsam erachtet wurden, dass die Kin-

der davon ihre Namen erhielten. Bei ihrem Gebähren אַלְּדֶּיָדְ, "da gabs eine Hand" d. h. kam eine Hand heraus (יְשֵׁרָ wie Hi. 37, 10. Spr. 13, 10), um welche die Hebamme, um dieses Kind als das erstgeborene zu bezeichnen, einen scharlachrothen Faden (שָׁרָּ s. zu Ex. 25, 6) band. V. 29. "Und es geschah, als es (das Kind) seine Hand zurückzog (בְּחָרוֹת מֵשִׁיב für בָּחָרוֹת מֵשִׁיב für בָּחָרוֹת wie 40,10 s. Gesen. Lehrgeb. d. hebr. Spr. S. 793), siehe da kam sein Bruder heraus. Da sprach sie (die Hebamme): was hast du deinetwegen einen Riss gerissen" (so richtig Del. mit Luth. u. A.; nicht: was hast du durchgerissen)? über dich der Riss"d. h. du trägst die Schuld des Risses. פָּרֶץ bed. nicht rupturam perinaei, sondern nur den Durchbruch mittelst Vordrängens. Davon erhielt das Kind den Namen Perez (Riss, Durchbrecher). Dann erst kam der andere mit dem rothen Faden zur Welt und wurde Serah (חבו Hervorgang, Aufgang) genannt, weil er zuerst erscheinen wollte, während in der That Perez der Erstgeborene war und auch in den Verzeichnissen 46,12. Num. 26,20 vor Serah aufgeführt wird. Perez ist Ahnherr des Stammfürsten Nahesson Num. 2,3 und des Königs David Rut 4, 18 ff. 1 Chr. 2,5 ff. Durch ihn ist Thamar unter die Ahnfrauen der Geschlechtslinie Christi gekommen.

# Cap. XXXIX. Joseph im Hause Potiphars und im Gefängnisse.

V.1—18. Im Hause Potiphars, an den die Ismaeliten (Araber s. 37, 28) Joseph verkauft hatten — wie v. 1 behufs der Wiederaufnahme der Erzählung aus 37,36 wiederholt ist — war Jehova mit Joseph, dass er im Hause seines ägyptischen Herrn Glück hatte. פּאָלִיתָּ ein Mann der Glück hat, dem (v. 3) Gott gelingen lässt was er thut und unternimmt. Als Potiphar dies wahrnahm, fand Joseph Gunst in seinen Augen und wurde sein Diener (בְּשָׁבֶּה), den er über sein Haus setzte (בְּשָׁבֶּה) zum Verwalter seines Hauswesens machte) und ihm all sein Eigenthum (בּל־רָשׁ־לּוֹ v. 4 == v. 5. 6) anvertraute. Sein Vertrauen zu Joseph wuchs, als er seitdem den Segen Jehova's (d.h. des Gottes Josephs) an seinem Eigenthume im Hause und auf dem Felde verspürte, so dass er nun Alles was er hatte Joseph überliess (בַּוַב) und sich אָהוֹ bei oder neben ihm um nichts als das eigene Essen bekümmerte. — V.6 b ff. Joseph aber war auch schön von Gestalt und Angesicht, so dass Potiphars Weib ihre Augen auf den schönen Jüngling warf, und ihm zumuthete bei ihr zu liegen. Diesem ehebrecherischen Ansinnen widerstand Joseph, hinweisend auf das unbeschränkte Vertrauen, welches sein Herr ihm geschenkt habe. Er (Potiphar) sei in diesem Hause nicht grösser als er (Joseph) und habe ihm alles ausser ihr, weil (הַשְּׁשָׁב) sie sein Weib, übergeben. "Wie könnte er dieses Vertrauen so missbrauchen, solch grosses Uebel thun und sich an Gott versündigen!" V. 10 ff. Als sie jedoch Tag für Tag ihre verlockenden Reden ohne Erfolg wiederholt hatte, da begab es sich in jener Zeit — קַּרָשִּׁוֹם חַנָּאַר für das gewöhnlichere לביום מולה 50,20 eig. um diesen Tag, d.i. den Tag, den der Erzähler im Sinne hat, an dem das zu Erzählende sich zutrug --dass Joseph um seine Arbeit zu verrichten in das Haus kam und von den Hausgenossen niemand drinnen war. Da erfasste sie ihn bei seinem Kleide mit der Bitte: lieg bei mir; er aber liess sein Kleid in ihrer Hand und floh aus dem Hause hinaus. V. 13-18. Als dieser freche Angriff auf Josephs Keuschheit an seiner Treue und Gottesfurcht gescheitert war, klagte das ehebrecherische Weib mit Verkehrung des Sachverhaltes in sein Gegentheil ihn, den Schuldlosen, eines Angriffes auf ihre Keuschheit an, um sich an ihm zu rächen und jeden Verdacht von ihrer Person abzuwälzen. Sie rief ihre Hausleute und sprach: "sehet, gebracht hat er (ihr Mann, den sie nicht des Nennens für werth zu halten scheint) uns einen hebräischen Mann (,, für ägyptische Ohren nach 43,32 kein epitheton ornans". Del.), um zu scherzen (Prz d. h. Muthwillen zu treiben) mit uns (אַבֶּ der Frau und den Hausgenossen, insbesondere den weiblichen); gekommen ist er zu mir, bei mir zu liegen; da rief ich mit lauter Stimme ... und er liess sein Kleid bei mir liegen." אֶּלְלֵּר "an meiner Seite" sagt sie, nicht בָּרָדְי (v. 12) wodurch sie den wahren Sachverhalt verrathen hätte. Dieses Kleid liess sie dann bei sich liegen, bis Josephs Herr (ihr Mann) nach Hause kam, dem sie den Vorgang eben so erzählte.

V.19—23. Joseph im Gefängnisse. Potiphar gerieth über diesen Vorfall in Zorn und setzte Joseph in den Zwinger, in welchem (τίκ für τος τος 40,3 wie 35,13) die Gefangenen des Königs (die Staatsgefangenen) gefangen gehalten wurden. Land bed. den Zwinger, eig. Haus der Umschliessung von im Samar. s.v.a. Land umgeben, umschliessen (δχύρωμα LXX), das mit einer Ringmauer umgebene Staatsgefängniss. Diese Bestrafung war glimpflich. Denn nach Diod. Sic. 1,78 bestanden bei den Aegyptern πικροί περὶ τεῦν γυναικῶν νόμοι. Der versuchte Ehebruch sollte mit 1000 Stockschlägen und die gegen ein freies Weib geübte Nothzucht noch härter bestraft werden. Möglich dass Potiphar der Aussage seines Weibes nicht unbedingten Glauben schenkte, weil er von ihrer Keuschheit nicht so recht überzeugt war. Aber auch in diesem Falle war es die Gnade des treuen Bundesgottes, die jetzt wieder wie früher (37,20 ff.) Joseph das Leben rettete.

V. 21—23. Auch im Gefängnisse war Jehova mit Joseph, wandte ihm Huld zu und erwirkte ihm Gnade in den Augen des Hauptmanns des Gefängnisses, so dass dieser alle Gefangenen ihm anvertraute und alles, was diese zu thun hatten, durch ihn ausführen liess, sich um nichts kümmerte was in seiner Hand d. h. ihm übergeben war, weil Jehova zu allem seinem Thun Gedeihen gab. קַּיִּר בַּיִר וְשֹׁלַיִּן, der Amtmann des Gefängnisses"(Luth.) ist der Aufseher über das Gefängniss oder der Kerkermeister, der unter Potiphar dem Obersten der Trabanten und Chef der Executivgewalt (37, 36) stand.

<sup>1)</sup> Credibile est aliquod fuisse indicium, quo Josephum innocentem esse Potiphari constiteret; neque enim servi vita tanti erat ut ei parceretur in tam gravi delicto. Sed licet innocuum, in carcere tamen detinebat, ut uxoris honori et suo consuleret. Cleric. Die Keuschheit der ägyptischen Frauen war von Alters her übel berüchtigt, wie Diod. Sic. 1,59. Herod. 2,111 u. A. bezeugen. Noch im Mittelalter fand der Fathemit Hakim für nöthig, scharfe Maassregeln gegen Ausschweifungen derselben zu erlassen (Bar-Hebraei chron. p 217) und selbst heutiges Tags noch ist in Kairo Keuschheit unter Frauen jedes Standes "eine grosse Seltenheit" und Aegypten voll feiler Dirnen, nach Burckhardt, srab. Sprichwörter S. 222. 227.

### Cap. XL. Die Träume der Gefangenen und Josephs Deutung.

V. 1-8. Der Obermundschenk (השלים nach der genauern Bezeichv.2 ישר הַאַשְּׁקִרם und der Oberbäcker (שר הַאַשָּׁקרם v. 1 = ייס ייס עור הַאַלָּת v. 2) werden wegen Vergehen gegen den König von Aegypten dem "Gefängnisse des Hauses des Obersten der Trabanten" übergeben "in den Zwinger, woselbst Joseph gefangen sass," indem nach morgenländischer Einrichtung das Staatsgefängniss mit der Wohnung des Oberverwalters der Executivgewalt in einem Gebäude vereinigt war. Aus Rücksicht auf die hohe Stellung dieser beiden Gefangenen ordnete Potiphar ihnen Joseph zu ihrer Bedienung zu, nicht zu ihrer Beaufsichtigung, denn דאָ ליף bed. nicht zur Aufsicht über jene bestellen, sondern nur bei jemand anstellen. V. 5. Nach einiger Zeit (בְּרַם v.4 wie 4,3) hatten diese beiden Gefangenen in einer Nacht jeder einen besonderen Traum, "jeder gemäss der Deutung seines Traumes" d.h. jeder einen der besonderen, auf ihn bezüglichen Auslegung entsprechenden Traum. Wegen dieser Träume, die ihnen bedeutungsvoll für ihr Schicksal vorkamen und wie das Folgende zeigt wahre Vorahnungen desselben waren, fand sie Joseph am Morgen verstimmt, gramlich (יֹצַפִּרם) und fragte sie nach der Ursache der auf ihren Gesichtern sich aussprechenden Bekümmerniss. V. 8. Auf ihre Antwort, dass sie geträumet haben und niemand da sei, der den Traum deute, weist Joseph sie zunächst darauf hin, dass "Deutungen Gottes sind", von Gott kommen, seine Gabe sind, lässt sich aber doch die Träume erzählen, indem er ohne Zweifel diese göttliche Gabe in sich verspürte.

V. 9—15. Der Mundschenk erzählt zuerst: "In meinem Traume siehe da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstocke drei Ranken, und er war wie blühend, es schoss auf seine Blüthe (লছ্ট্ৰ entweder von dem hapaxl. אַב = יוֹץ oder auch von יוֹן mit Auflösung der weibl. Endung in das suff. 3. pers. nach Ew. §. 257d), es reiften seine Traubenkämme zu Trauben (Ew. §. 281 °). Und der Becher Pharao's war in meiner Hand und ich nahm die Trauben und presste sie aus in den Becher Pharao's und gab den Becher in die Hand Pharao's." In diesem Traumbilde spiegelte sich Amt und Geschäft des königlichen Mundschenken auf nicht zu verkennende Weise ab, obgleich die einzelnen Züge nicht so zu pressen sind, dass man daraus folgern dürfte, die altägyptischen Könige hätten nur frisch ausgepressten Rebensaft oder Most, nicht auch gegohrenen Wein, getrunken. Der Weinbau, die Weinbereitung und das Weintrinken bei den Aegyptern ist trotz der gegentheiligen Angabe Herodots 2,77 durch alte Zeugnisse und die ältesten Monumente ausser Zweifel gesetzt, vgl. Hgstb. BB. Mos. und Aeg. S. 13 ff. — V. 12 ff. Joseph gibt die Deutung: Die drei Ranken bedeuten drei Tage, binnen welcher Pharao ihn wieder in sein Amt einsetzen werde (שֹׁאִידְריֹאשׁ das Haupt erheben d.f. jemand aus der Tiefe emporheben, aus dem Gefängniss herausholen lassen 2 Kg. 25, 27) und knüpft daran die Bitte v. 14: "nur (בי אַפן vgl. Ew. §. 356b) mögest du meiner bei dir gedenken, so wie es dir wohlgeht, und die Gnade mir erzeigen . . . . denn gestohlen (d. h. heimlich und gewaltsam weggeführt, nicht

etwa wegen eines Verbrechens gestüchtet oder entlausen) bin ich aus dem Lande der Hebräer (d.h. dem Lande wo die בְּלְרִים leben) und auch hier hab ich nichts gethan (kein Verbrechen begangen), dass sie mich in das Loch gesetzt haben." קוֹם Grube von dem Gesängnisse als einem elenden Loche, weil oft wasserleere Schlammgruben zu Gesängnissen benutzt wurden.

V. 16—19. Durch diese günstige Deutung aufgemuntert erzählt auch der Oberbäcker seinen Traum: "Auch ich — in meinem Traume — siehe da Körbe von Weissbrot auf meinem Haupte, und in dem oberen Korbe allerlei Speisen für Pharao, Backwerk, und die Vögel frassen es aus dem Korbe von meinem Haupte." In diesem Traumbilde ist echt ägyptisch das Tragen der Körbe auf dem Kopfe, in dem nach Herod. 2, 35 in Aegypten die Männer Lasten auf dem Kopfe, die Weiber auf der Schulter tragen. Dort war auch den Monumenten zufolge die Bäckerei in allerlei Formen von Kuchen und Pasteten sehr ausgebildet, vgl. Hgstb. a. a. O. S. 25. Mit deutet der Bäcker auf die Aehnlichkeit seines Traumes mit dem des Mundschenken hin. Diese Aehnlichkeit bestand nicht blos in der Dreizahl der Körbe voll Weissbrot vgl. mit den drei Ranken des Weinstocks, sondern auch darin, dass sich in dem Traume das Geschäft seines Amtes am königlichen Hofe abspiegelte. Aber nicht Pharao nimmt das Brot aus seiner Hand, sondern die Vögel des Himmels fressen es aus dem Korbe von seinem Haupte. Und die Deutung Josephs lautet: "Die drei Körbe bedeuten drei Tage; binnen dieser wird Pharao dein Haupt von dir wegnehmen (מָעָלֶּיף wie v. 13 aber mit מַעָלֶיף von dir weg d. h. dich enthaupten) und dich an den Pfahl aufhängen (den Leichnam nach der Hinrichtung s. Deut. 21, 22 f.) und fressen werden die Vögel dein Fleisch von dir hinweg." So einfach und nahe liegend diese Deutung beider Träume auch erscheinen mag, so ist doch das genaue Eintreffen derselben ein Wunder Gottes und zeigt, dass wie die Träume aus göttlicher Anregung geflossen waren, so ihre Deutung von Gott eingegeben war.

V. 20—23. Die Deutungen Josephs gingen nach drei Tagen in Erfüllung, am Geburtstage des Königs. למות der Tag des Geborenseins; der inf. hoph. ישׁלְּיֵת (Em. §. 131°) ist als Passivum mit dem acc. obj. construirt wie 4, 18 u.ö. Da gab Pharao seinen Dienern ein Gastmahl und erhöhte das Haupt der beiden Gefangenen, aber in verschiedener Weise. Der Mundschenk ward begnadigt und wurde wieder in sein Amt eingesetzt, der Oberbäcker dagegen wurde hingerichtet. V. 23. Allein der Begnadigte vergass in seinem Glücke Joseph und seine Bitte und that nichts für seine Befreiung.

### Cap. XLI. Die Träume Pharao's und Josephs Erhöhung.

V. 1—36. Pharao's Träume und ihre Deutung. Zwei volle Jahre's später (מְּכִים accus. an Tagen wie 29, 14 s. Ges. §. 118, 3) hatte Pharao einen Traum. Am Nile stehend sieht er 7 schöne und fette Kühe aus dem Nile aufsteigen und im Nilgrase (אָרָה בָּיִם מַבְּיִם מַבְיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּיִם מַבְּים מַבְּיִם מַבְּים מַבְיִם מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְּים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מִים מַבְים מַבְּים מַבְים מַבְים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְּים מַבְּים מַבְים מַבְּים מַבְּים

dürr am Fleisch, fleischlos), welche sich neben jenen fetten am Rande des Nils hinstellten und dieselben auffrassen, ohne dass man es ihrem Bauche ansehen konnte. Da erwachte er, schlief aber wieder ein und hatte einen zweiten ähnlichen Traum: 7 fette (oder nach v. 22 volle) und schöne Aehren wachsen an einem Halme und werden von 7 nach ihnen aufsprossenden dünnen (und בְּכְּיֹם verhärteten v. 23), vom Ostwinde (קַרִים d. i. dem aus der arabischen Wüste kommenden Südostwinde Chamsin) versengten Aehren verschlungen. V.7. "Da erwachte Pharao und siehe es war ein Traum." Das Geträumte war der Wirklichkeit so ähnlich, dass er erst beim Erwachen merkte, dass es ein Traum war. V.8. Ueber diesen wunderbaren Doppeltraum in seinem Geiste beunruhigt rief Pharao am Morgen alle Schriftgelehrten und Weisen Aegyptens, um sich denselben deuten zu lassen. דְּרָשִׁיִּשׁ von דַּרְשָׁהָ Griffel sind die ἐερογραμματεῖς, die zur Priesterkaste gehörend sich mit den heiligen Wissenschaften der Aegypter, Hieroglyphenschrift, Sternkunde, Traumdeutung, Wahrsagung, Magie und Zauberei beschäftigten und als Inhaber der geheimen Künste (s. Ex. 7,11) und als die Weisen der Nation galten. Aber keiner konnte denselben deuten, obgleich die Wurzeln des Traumes und seiner Deutung in der religiösen Symbolik Aegyptens gegeben waren. Denn die Kuh war Symbol der Isis, der Göttin der Alles ernährenden Erde (s. Plut. de Isid. bei Pähr zu Herod. 2, 41) und in der Hieroglyphik Zeichen der Erde, des Ackerbaues und der Ernährung (Clem. Alex. strom. V, 671 ed. Potter), und der Nil durch seine Ueberschwemmungen die Quelle der Fruchtbarkeit des Landes. Aber so nahe hiernach die Deutung der aus dem Nil aufsteigenden fetten und magern Kühe zu liegen scheint, so ist es doch "das Schicksal der Weisheit dieser Welt, dass sie da wo es gilt verstummen muss. Denn es gehört zur Weltregierung Gottes, den Beredten die Lippen zu verschliessen und den Alten den Verstand zu nehmen Hi.12,20" (Baumg.).

V. 9 ff. In dieser Rathlosigkeit denkt der Obermundschenk an Joseph und erzählt, seine Sünden d. i. sein Vergehen gegen den König (40, 1) und seine Undankbarkeit gegen Joseph (40,23) in Erinnerung bringend, dem Könige, wie Joseph ihm und dem Oberbäcker im Gefängnisse ihre Träume gedeutet habe und wie diese Deutung genau eingetroffen sei. V. 14 ff. Sofort liess Pharao Joseph rufen. Schleunigst wird er aus dem Gefängnisse geholt und tritt, nachdem er Kopf- und Barthaar sich geschoren und seine Kleider gewechselt hat, wie es Sitte und Anstand in Aegypten forderten (vgl. Hgstb. BB. M. und Aeg. S.28), vor den König. Auf dessen Anrede: "ich habe von dir (קלֵיק de te) gehört: du hörest ein Traum ihn zu deuten" d. h. du brauchst einen Traum nur zu hören, um ihn sogleich deuten zu können, antwortet er: "Ich nur nicht בְּלֶבֶרֶי eig. nicht bis zu mir, nicht mir kommt dies zu, s. 14, 24), Gott wird antworten das Heil Pharao's" d.h. was Pharao frommt; ähnlich wie er 40,8 die beiden Gefangenen von seiner Person auf Gott hingewiesen hatte. Darauf erzählte Pharao v. 17-24 seinen zwiefachen Traum, und Joseph erklärte v. 25-32: "Der Traum Pharao's ist einer" d.h. die beiden Traumbilder haben einerlei Bedeutung; "was Gott zu thun willens hat er Pharao angezeigt." Die 7 Kühe und 7 Aehren bedeuten 7 Jahre, die fetten sehr fruchtbare Jahre des Ueberflusses, die

magern sehr unfruchtbare Hungerjahre; diese werden auf jene folgen über ganz Aegyptenland, so dass die Hungerjahre den Ueberfluss der fruchtbaren spurlos aufzehren werden; "und wegen der zweimaligen Wiederholung des Traumes" sc. was diese anlangt, so bedeutet sie, "dass fest beschlossen die Sache von Gott und eilends Gott sie ausführen wird." In der Sicherheit dieser den Verlauf von 14 Jahren vorausverkündigenden Deutung offenbarte sich der gotterleuchtete Seherblick Josephs, welcher gegenüber der Rathlosigkeit der ägyptischen Zeichendeuter und Weisen Eindruck auf den König machen musste. Joseph aber fügte zu seiner Deutung v. 33-36 den Rath hinzu, Pharao möge einen einsichtigen und weisen Mann ersehen (בַּעָשִׁרוֹ) und über das Land setzen, und machen (בַּעָשִׁרוֹ) dass er in den 7 Jahren des Ueberflusses durch Aufseher das Land fünfte (יְּחַבְּיב) d. h. den fünften Theil der Ernte erhebe und das Getraide oder den erhobenen Speisevorrath (אֹכֵל) in den Städten aufbewahren lasse "unter der Hand des Königs"d.h. unter königlicher Macht und Verwaltung, dem Lande zu Speise für die 7 Hungerjahre, damit es nicht vor Hunger zu Grunde gehe.

V.37-57. Josephs Erhöhung. Dieser Rath Josephs gefiel Pharao und allen seinen Dienern, so dass er zu denselben sprach: "Werden wir finden gleich diesem einen Mann, in welchem Gottes Geist ist?" ריבון אַלווים der Geist übernatürlicher Einsicht und Weisheit. Darauf setzte er Joseph mit den Worten: "nachdem Gott dir dies Alles kundgethan, so gibts keinen Einsichtigen und Weisen wie du," über sein Haus und über ganz Aegyptenland, d.h. ernannte ihn zu seinem Grossvezir. בַּל־פִּרהָ יָשַׁל ,,nach deinem Munde (d.i. Befehle 45, 21) soll sich fügen mein ganzes Volk." 한빛 bed. nicht küssen (Rabb., Ges., Kn. u. A.), denn לְשִׁק עַל ist nicht hebräisch und der Mundkuss als Huldigungsakt nicht üblich, sondern mit den alten Verss. "sich richten, fügen," nach dem arab. نسق ordine disposuit. "Nur um den Thron (vgl. Ges. §. 118, 3) will ich grösser sein als du." — V. 42 ff. Zur Bestallung in dieser Würde überreichte ihm der König seinen Siegelring (מַנַּעָּדִי), das Siegel, das der Grossvezir oder erste Reichsbeamte führt, um mit ihm die königlichen Befehle auszufertigen (Esth. 3, 10. 8, 2), kleidete ihn in Byssuskleider (ゼヴ feines Nesseltuch oder weisser Baumwollenstoff) und legte ihm die als Auszeichnung in Aegypten übliche goldene Kette um den Hals, mit welcher auf den ägypt. Monumenten Personen von Distinction geschmückt sind, vgl. Hgstb. a. a. O. S. 29 f. — V. 43. Hierauf liess er ihn auf dem zweiten Wagen d.h. dem unmittelbar auf den königlichen folgenden Staatswagen fahren d.i. einen feierlichen Umzug in der Hauptstadt halten und vor ihm (durch Herolde) ausrufe d.h. wirf dich nieder — ein durch die masor. Vocale nach hiph. oder aphel von gebildetes ägyptisches Wort, im Koptischen ahupk (abork) von hup proji-

<sup>1)</sup> Vgl. m. bibl. Archäol. §. 17, 5. Man hat ohne Zweisel zu denken an die ἐσθῆτα λινέην, welche nach Herod. 2, 37 die ägyptischen Priester trugen und die nicht aus Flachslein bestand, sondern aus dem frutex quem aliqui gossipion cocant, plures xylon et ideo lina inde facta xylina. Nec ulla sunt eis candore mollitiave praeserenda. — Vestes inde sacerdotibus Aegypti gratissimae. Plin. h.n. XIX, 1. Vergl. Bähr ad Herod. Lc.

cere mit a Zeichen des imper. und a Zeichen der 2. Person, vgl. Benfey üb. . d. Verhältniss der ägypt. Sprache S. 302 f. — und setzte ihn so über ganz Aegypten. יְנָיזיֹן inf. absol. als Fortsetzung des verb. fin., wie Ex. 8, 11. Lev. 25, 14 und ö. s. Ges. §. 131, 4°. — V. 44. "Ich bin Pharao — sprach er zu ihm — und ohne dich soll Niemand seine Hand oder Fuss erheben in ganz Aegyptenland" d.h. Ich meinerseits bin der König und du der Nächste nach mir sollst über mein ganzes Volk gebieten. V. 45. Um aber Joseph vollständig zu naturalisiren, gab ihm der König einen ägyptischen Namen Zaphnat-Paneach und Asnat die Tochter des Priesters Potiphera zu On zum Weibe. Der N. בּמָנֵה פּנְנֵה eine dem Hebräischen angepasste Form für Ψονθομφανήχ (LXX), nach einem griech. Scholion σωτής κόσμου, nach Hieron. salvator mundi, entspricht dem kopt. Ucurendenes (Psote-m-ph-ench, P der Artikel, sote Heil, m Zeichen des Genitivs, ph Artikel und ench Welt eig. actas, seculum) oder wol richtiger nach Rosellini und den neuern Aegyptologen dem kopt. Ucun Tendang (P-sont-em-phanh) i.e. sustentator vitae, Stütze oder Erhalter des Lebens, mit Rücksicht auf den von Gott ihm verliehenen Beruf. אַפְעַי אַ אַמּצּיל (LXX) vielleicht mit dem Namen Neith, der ägyptischen Pallas zusammenhängend. סוֹסֵר Πετεφοή (LXX) kopt. He reqps, was ille qui solis est bedeutet, der der Sonne Geweihte ( $\varphi \varrho \eta$  mit dem aspirirten Artikel bed. im Memphitischen die Sonne). אין On ist der Volksname von Heliopolis (Ἡλιούπολις LXX), kopt. Un (Ων), das Licht und nach Cyrill. Alex. ad Hos. 5,8 ὁ ήλιος bedeutet, während der Denkmalname der Stadt nach Brugsch (Reiseber. aus Aeg. S. 50) ta-Ra oder pa-Ra Haus der Sonne lautet. Hier war seit alter Zeit ein berühmter Sonnentempel mit einer gelehrten Priesterschaft, welche unter den ägyptischen Priestercollegien die erste Stelle einnahm; vgl. Herod. 2,3 und Bähr z. d. St. und Hgstb. a. a. O. S. 30 ff. Diese Erhebung Josephs, eines im Gefängnisse schmachtenden hebräischen Sklaven, zur höchsten Ehrenstelle im ägyptischen Reiche wird begreiflich einerseits aus der hohen Bedeutung, welche das Alterthum, besonders aber die Aegypter, auf Traumdeutung und Geheimwissenschaft legte; andrerseits aus der despotischen Regierungsform des Orients, 2 wird aber dadurch zu einem Wunder Gottes, dass Gott ihn mit der Gabe unfehlbarer Traumdeutung begabt und die Umstände so gefügt hat, dass diese Gabe ihm den Weg zu der Stellung bahnte, in welcher er der Erhalter nicht blos Aegyptens sondern auch seiner Familie geworden ist. Dieselbe Hand Gottes aber, die ihn nach tiefer Erniedrigung so hoch erhöhte, bewahrte ihn auch in seiner hohen Ehrenstelle vor dem Versinken in das ägyptische Heidenthum, obschon durch seine Verbindung mit der Tochter eines Sonnenpriesters, der angesehensten Kaste des Landes, in die Volksgemeinschaft und die Lebensformen Aegyptens eingetreten war. V.46. Joseph war

<sup>1)</sup> Luther in seiner Uebersetzung: "heimlicher Rath" folgt der rabbinischen Erklärung, die sich schon in Joseph. Ant. II, 6, 1: χρυπτῶν εύρετής findet, von ΤΙΣΣ = ΤΙΣΕ οcculta und ΤΙΣΕ revelator.

<sup>2)</sup> Eine Parallele hiezu liesert die Erzählung bei Herod. 2, 121, dass Rampsinit den Sohn eines Maurers zu seinem Schwiegersohne erhoben habe, weil wie die Aegypter alle Menschen, so dieser alle Aegypter an Klugheit übertroffen habe.

30 J. alt, als er vor Pharao stand und dann von ihm ausging und ganz Aegypten durchzog d.h. sein hohes Amt antrat, mithin 13 Jahre in Aegypten als Sklave und mindestens 3 Jahre im Gefängnisse gewesen.

V.47 ff. In den 7 Jahren des Ueberflusses trug das Land לַּכְּטָּבִים zu vollen Händen oder Bündeln; und Joseph sammelte allen Speisevorrath dieser Jahre (d. i. den erhobenen fünften Theil des Ertrags) in die Städte. "Die Speise des Feldes der Stadt, welches rings um sie lag, gab er in ihre Mitte"d.h. in den Städten legte er Magazine an (vgl. v. 56), in welche das Getraide der ganzen Umgegend aufgespeichert wurde. Auf diese Weise sammelte er so viel Getraide,, wie Sand des Meeres", bis er aufhörte die Masse zu zählen, über die eingesammelten Scheffel Rechnung zu führen, wie es in Aegypten nach den Monumenten zu urtheilen Sitte war, vgl. Hgsth. a. a. O. S. 32 f. — V. 50-52. Während der fruchtbaren Jahre wurden Joseph zwei Söhne geboren (vir wie 35, 26 nur mit Kamez ausser der Pausa). Den Erstgeborenen nannte er mun Manasse d. i. der Vergessenmachende, denn — sprach er — "Gott hat mich vergessen lassen (נַשֵּׁיִר aram. Pielform für יָשָׁיִר wegen des Anklanges an פָּנָשֶׁיִר gebraucht, s. Ges. §. 52, 2 Anm. 1) all meiner Mühsal und all meines Vaterhauses." Haec pia est, bemerkt hiezu Calv., ac sancta gratiarum actio, quod Deus oblivisci eum fecit pristinas omnes aerumnas: sed nullus honor tanti esse debuit, ut desiderium et memoriam paternae domus ex animo deponeret. Aber die richtige Antwort auf die Frage: "ob das christlich sei, dass er sich rühmt, er habe Vater und Mutter vergessen", gibt schon Luther in s. Predigten über die Genes.: "Will also sagen: Ich sehe, dass mir Gott die Zuversicht hat wollen nehmen, die ich zu meinem Vater habe; denn Gott ist ein Eiferer, will nicht leiden, dass das Herz einen Boden habe, darauf es sich verlasse und stöhne, denn allein auf ihn." Hiemit erledigt sich auch das schon von Theodoret erhobene Bedenken, warum doch Joseph seinen Vater nicht zeitig von seinem Dasein und seiner Erhebung in Kenntniss gesetzt, sondern darüber eine Reihe von Jahren habe verstreichen lassen, bis er erst durch das Kommen seiner Brüder dazu veranlasst wurde. Der Grund dieses Vergessens und Schweigens kann nur darin liegen, dass Joseph durch die wunderbare Wendung seines Schicksales die Erkenntniss gewonnen hatte, er sei nach göttlichem Rathe nach Aegypten gebracht, und von Gott aus der Sklaverei und dem Kerker erlöst und zum Herrn über Aegypten erhoben worden, so dass er in Gottes Hand sich wissend glaubensfest auf selbstwirkendes Eingreifen in den Rath Gottes, der auf ein weiteres und herrlicheres Ziel hinwies, verzichtete (Baumg. Del.). V.52. Den zweiten Sohn nannte er אַפְּרֵיִם Ephraim d.i. Doppelfruchtbarkeit, "denn fruchtbar hat mich Gott gemacht im Lande meines Elends." Auch nach seiner Erhöhung noch blieb ihm Aegypten das Land des Elends, so dass in diesem Worte ein Zug des Verlangens nach dem Lande der Verheissung liegt (O.v. Gerl.). V.53-57. Als nach Ablauf der Segensjahre die Hungerjahre eintraten, verbreitete sich die Hungersnoth über alle (benachbarten) Länder; nur in Aegypten war Brot. Als hier die Hungersnoth im Lande zunahm, wies Pharao das zu ihm nach Brot schreiende Volk an Joseph. Dieser "öffnete alles in welchem (Brot) war" d.h. alle Kornspeicher, und verkaufte Getraide (בְּבִי denom. von בְּבִי bed. mit Getraide handeln, Getraide verkaufen und kaufen) den Aegyptern und — wie in Vorbereitung auf das Folgende hinzugesetzt wird — aller Welt (בְּבִּיבָּיָאָרֶי, v.57), die dorthin kam, Getraide zu kaufen, weil die Hungersnoth allenthalben stark war. — Solche über Aegypten und die angrenzenden nördlichen Länder hereinbrechende Hungerjahre sind öfter vorgekommen. Dieses Vorkommniss hat seinen Ursprung daher, dass die Nilüberschwemmungen, welchen Aegypten seine Fruchtbarkeit verdankt, durch Regengüsse in den abessinischen Alpengegenden bewirkt werden, welche aus Wolken entstehen, die auf dem Mittelmeere gebildet und durch Winde dorthin geführt werden, also mit den palästinensischen Regen gleichen Ursprung haben. Vgl. die Belege bei Hgstb. a. a. O. S. 33 ff.

# Cap. XLII. Erste Reise der Brüder Josephs nach Aegypten ohne Benjamin.

V.1-6. Mit den Worten: "was sehet ihr euch an" nämlich rathlos und unschlüssig, fordert Jakob seine Söhne auf, Getraide aus Aegypten zu holen, um seine Familie vor dem Hungertode zu bewahren. So zogen denn zehn Brüder Josephs dorthin, da der alte Vater seinen jungsten Sohn Benjamin aus Besorgniss, dass ihm ein Unfall begegnen möchte (זְפֵּעִי פֵּוֹ wie 38, 11 und אָרָה = קרָא 44, 29 wie v. 38 und 49, 1 u. ö.) nicht mitziehen liess, und kamen "in der Mitte der Kommenden"d.h. unter Anderen, die aus gleichem Bedürfniss dorthin zogen, zu Joseph sich mit dem Antlitz zur Erde tief vor ihm verbeugend. Denn er war "der Herrscher über das Land" und führte die Oberaufsicht über den Kornverkauf, so dass sie sich an ihn wenden mussten. בישׁלָּים scheint der stehende Titel gewesen zu sein, mit welchem die Semiten Joseph als Machthaber in Aegypten bezeichneten, woraus die spätere Sage Zálatic als ersten König der Hyksos gebildet hat (Joseph.c. Ap. I, 14). Das Wort kommt im A. T. sonst nur in exilischen und nachexilischen Schriften vor, und da aus dem Chaldäischen aufgenommen, gehört aber nicht blos dem aramäischen Sprachschatze an, sondern auch dem arabischen, aus dem es an unserer Stelle geflossen.

V.7—17. Joseph erkannte sogleich seine Brüder, sie aber erkannten ihn, den seit 20 Jahren und darüber nicht mehr gesehenen und ganz ägyptisirten und zu einem vornehmen Herrn gewordenen Bruder, nicht wieder. Und er stellte sich fremd (קֹמְלַבֶּלֵי) gegen sie, indem er hart mit ihnen redete und sie ausfragte, woher sie gekommen. In v.7 ist nach semitischer Erzählungsweise summarisch zusammengefasst, was v.8—17 umständlicher erzählt wird. V.9 ff. Da Joseph durch das Erscheinen seiner Brüder vor ihm in tiefster Verbeugung an seine Träume von den vor ihm sich neigenden Garben und Sternen, welche den Hass der Brüder gegen ihn bis zum Mordanschlage und Verkaufe gesteigert hatten (37,5 ff.), erinnert wurde, so sprach er zu ihnen: "Kundschafter seid ihr, zu sehen die Blösse des Landes (d. h. die unbefestigten, einem Feinde leicht zugänglichen Gegenden des Reichs) seid ihr gekommen," und beharrt bei dieser

Anklage trotz ihrer Antwort: "Nein, mein Herr, sondern (?vgl. Ges. §. 155, 1b) deine Knechte sind gekommen, Speise zu kaufen. Alle sind wir Söhne eines Mannes (אַבְּקְעָּה für מִבְּקְעָה nur noch Ex. 16, 7. 8. Num. 32, 32. 2 Sam. 17, 12. Klagl. 3, 42), redlich (בְּכִּם) sind wir, nicht sind deine Knechte Kundschafter." Cum exploratio sit delictum capitale, non est verisimile, quod pater tot filios uno tempore vitae periculo expositurus sit. Jo. Gerhard ad h. l. Da jedoch ihre Aussage keinen Eindruck auf den ägyptischen Herrn macht, so sprechen sie sich v. 13 ff. noch genauer über ihre Herkunft aus: "Zwölf sind deine Knechte, Brüder sind wir, Söhne eines Mannes im Lande Canaan, und siehe der jüngste ist jetzt bei unserem Vater und der Eine ist nicht mehr (אַרְגָּנּוּ wie 5,24)." Da erwiederte Joseph: "das ist's (אַר neutr. wie 20, 16) was ich zu euch geredet habe sagend: Kundschafter seid ihr. Daran sollt ihr geprüft werden, beim Leben Pharao's! ihr sollt nicht (DR) wie 14,23) von hier fortkommen, ausser wenn euer jüngster Bruder hieherkommt. Schickt von euch einen, dass er euren Bruder hole; ihr aber sollt in Banden sein, und geprüft sollen eure Worte werden, ob Wahrheit bei euch oder nicht. Beim Leben Pharao's! ihr seid wahrlich (マッgl. En. §. 330) Kundschafter!" Darauf liess er sie drei Tage in Gewahrsam einsetzen (hox gefänglich einziehen wie Jes. 24, 22). An dem Kommen des jüngsten Bruders wollte Joseph die Wahrheit ihrer Aussage prüfen, nicht etwa, weil er es für möglich hielt, dass derselbe nicht mehr unter ihnen sei, dass sie ihm ebenso mitgespielt haben wie Joseph (Kn.), sondern weil er die Gesinnung der Brüder gegen Benjamin erproben, ihre Liebe zu diesem Sohne der Rahel und an Josephs Stelle getretenen Lieblinge des Vaters erforschen wollte. Auch beabsichtigte Joseph mit seinem harten Auftreten durchaus nicht, seinen Brüdern "eine gerechte Züchtigung für den gegen ihn verübten Frevel zu geben" (Kn.); von so niedriger Rache war sein Herz ferne, sondern auch damit wollte er nur über ihre Herzensstellung sich genauere Einsicht verschaffen, "ob sie sich wegen des an ihm begangenen Frevels göttlicher Strafe werth erachteten" (Del.) und wie sie gegen ihren greisen Vater und gegen ihren jüngsten Bruder gesinnt wären. 1 Selbst darin, dass er nicht sofort den Einen abschickt, Benjamin holen zu lassen und nur die übrigen zurückhält, sondern dass er alle zehn gefangen setzt und hernach (v. 18ff.) seine Drohung mildert, liegt keine Unschlüssigkeit, wie er sich gegen sie benehmen sollte, kein Schwanken

<sup>1)</sup> Joseph nihil aliud agit quam ut revelet peccatum fratrum hoc durissimo opere et sermone. Descendunt enim in Aegyptum una cum aliis emtum frumentum, securi et negligentes tam atrocis delicti, cujus sibi erant conscii, quasi nihil unquam deliquissent contra patrem decrepitum aut fratrem innocentem, cogitant Joseph jam diu exemtum esse rebus humanis, patrem vero rerum omnium ignarum esse. Quid ad nos? Die groben Gesellen non agunt poenitentiam. Hi silices et adamantes frangendi et conterendi sunt ac aperiendi oculi eorum, ut videant atrocitatem sceleris sui, idque ubi perfecit Joseph statim verbis et gestibus humaniorem se praebet eosque honorifice tractat. — Hacc igitur atrocitas scelerum movit Joseph ad explorandos animos fratrum accuratius, ita ut non solum priorum delictorum sed et cogitationum pravarum memoriam renovaret, ac fuit sane inquisitio satis ingrata et acerba et tamen ab animo placidissimo profecta. Ego durius eos tractassem. Sed haec acerbitas, quam prae se fert, non pertinct ad vindicandam injuriam sed ad salutarem corum poenitentiam, ut humilientur. Luther.

zwischen Gedanken des Zorns und der Rache und zwischen vergebender Liebe und Milde (wie Kurtz meint), sondern mit der Gefangensetzung wollte er nur seine Brüder den Ernst seiner Worte fühlen lassen und ihnen Bedenkzeit geben, in sich zu gehen, da das kurze , mit dem sie Josephs Beseitigung berührt hatten, hinlänglich bewies, dass sie über diese That noch keine Reue empfanden.

V. 18—25. Am dritten Tage milderte Joseph seine Strenge. "Dies thut und lebet" für: so sollt ihr leben (Ges. §. 130,2), Gott bin ich fürchtend." Einer soll gefangen zurückbleiben, ihr anderen bringt "Getraide für den Hunger eurer Familien" heim und holet euren jüngsten Bruder, damit eure Worte bewahrheitet werden und ihr nicht sterbet d.h. dem Tode verfallet, den Kundschafter verdienen. Um nicht durch zu grosse Strenge den Schein despotischer Willkühr und Tyrannei zu erwecken und die Herzen der Brüder zu verstocken, motivirt Joseph seinen neuen Entschluss mit der Erklärung, dass er Gott fürchte. Aus Gottesfurcht will er - der Herr Aegyptens - sie, die Fremden und Ausländer, nicht auf blossen Verdacht hin strafen oder tödten, sondern gerecht richten. Wie hatten sie dagegen wider ihren Bruder gefrevelt! Sodann der Gebieter über ganz Aegypten hat Mitleid mit dem Hunger ihrer in Canaan lebenden Familien — dagegen sie hatten ihren Bruder in der Grube dem Hungertode preisgeben wollen! Diese und ähnliche Gedanken mussten bei diesen Worten Josephs unwillkührlich durch ihre Seelen gehen und sie zu reumüthiger Erkenntniss ihre Sünde und Ungerechtigkeit führen. Die Meinung, dass Joseph nur aus schonender Rücksicht gegen seinen viel gebeugten Vater seine anfängliche Absicht geändert habe, erscheint deshalb nicht wahrscheinlich, weil er die Drohung, alle Brüder gefangen halten zu wollen, bis Benjamin von Einem geholt sein würde, nur hatte aussprechen müssen, um der Anschuldigung der Kundschafterei Nachdruck zu geben. Da diese Anschuldigung aber nicht ernst gemeint war, so konnte es ihm auch keinen Augenblick in den Sinn kommen, jene Drohung wirklich ausführen zu wollen. --- "Und sie thaten also" v. 20. Mit diesen Worten anticipirt der Erzähler das Ergebniss der folgenden Verhandlung, welches von v. 21 an näher berichtet wird. Die Absicht Josephs war erreicht. Die Brüder erkennen in dem, was ihnen widerfährt, eine göttliche Strafe und bekennen: "fürwahr wir büssen wegen unsers Bruders, dessen Seelenangst wir gesehen, als er uns anfiehte ohne dass wir hörten; deshalb ist über uns diese Trübsal gekommen." Und Ruben erinnert noch daran, wie er damals sie vergeblich gewarnt habe, sich nicht an dem Jüngling zu versündigen, ,, und auch sein Blut — siehe es wird geahndet" (vgl. 9,5) d.h. nicht blos die Sünde, dass wir ihn in die Grube warfen und dann verkauften, sondern auch sein Tod, den wir durch seine Verkaufung verschuldet haben. So klagten sie sich ihrer Sünde an in Josephs Gegenwart, weil sie nicht wussten, dass er es verstehe, "denn der Dollmetsch war zwischen ihnen." Joseph hatte als ein ihrer Sprache unkundiger Aegypter durch einen Dolmetsch mit ihnen verhandelt. מַשֵּלִּרץ (mit dem Artikel) ist der für diesen Zweck angestellte Dolmetsch, und בֵּרנוֹת wie 26,28. Joseph aber verstand ihre Reden und (v. 24) "wandte sich von ihnen ab und weinte" vor innerer Bewegung über die wunderbare Gnadenführung Gottes und die Sinnesänderung seiner Brüder. Dann kehrte er sich wieder zu ihnen und liess, weiter mit ihnen redend, Simeon vor ihren Augen binden, um ihn als Geissel zurückzubehalten — nicht Ruben, welcher den Mordanschlag der Brüder gegen Joseph hintertrieben hatte und auch an seiner Verkaufung nicht betheiligt war (37,22 und 29 f.), sondern den nächstältesten Simeon; worauf er seinen Leuten befahl, ihre Säcke (عراجة eig. Geräthschaften, Behälter) mit Getraide zu füllen, ihr Geld jedem (خراجة wie 15, 10) in seinen Sack zurückzugeben und sie mit Reisezehrung zu versehen.

V. 26—38. So zogen sie mit dem Getraide, auf ihre Esel geladen, von dannen. Unterwegs aber öffnete Einer im Nachtlager seinen Sack, um seinen Esel zu füttern und fand oben darin sein Geld. מַלוֹן Nachtlagerort, ברת בְּבָּחָ Ankunftsort (Onk.) ist hier und Ex. 4, 24 wol nur eine Raststätte, keine Herberge; denn Karawanserai's gab es damals schwerlich schon in der Wüste oder an der Wüstenstrasse. מיי אַפְתַּחָה die Mündung des Sackes; eine nur in diesen Capp. vorkommende alterthümliche Benennung des Getraidesackes, mit welcher übrigens schon hier einige Male Pu abwechselt. V.28. Bei dieser den Brüdern mitgetheilten Entdeckung entsank ihnen das Herz (בֵּצֵא לָּבֶּם). Zitternd sich einer zum andern wendend (לְבֶּד אֶל constr. praegn. vgl. Ges. §. 141) sprachen sie: "was da hat uns Gott gethan?" Joseph hatte ohne Zweifel das Kaufgeld nur deshalb in ihre Säcke zurückgeben lassen, weil es seiner Natur widerstrebte, mit seinem Vater und seinen Brüdern um Brot zu handeln (Baumg.), wie er auch aus keinem andern Grunde sie mit Reisezehrung hatte versehen lassen, als um ihnen einen Beweis seines Wohlwollens zu geben. Und wenn er sich auch denken mochte, dass die Brüder über das Finden des Geldes erschrecken und durch die Furcht, von dem gestrengen Herrn Aegyptens obendrein des Betrugs oder Diebstahls beschuldigt zu werden, in noch grössere Angst versetzt werden würden, so durfte er ihnen doch diese Angst nicht ersparen, weil sie nur dazu dienen konnte, ihre harten Herzen noch mehr zu brechen. Diese heilsame Frucht wurde jedenfalls erreicht, wenn sie auch nicht von Joseph sollte beabsichtigt gewesen sein. Die Brüder erkannten in der ihnen unbegreiflichen Sache eine Strafe Gottes und unterliessen in ihrem Schrecken, die übrigen Säcke zu untersuchen. V. 29. Heimgekehrt erzählen sie v. 30-34 ihrem Vater alle ihre Begegnisse. V. 35 ff. Als sie sodann beim Ausleeren der Säcke ihre Geldbundel, jeder den seinigen in seinem Sacke, finden zu ihrem und ihres Vaters grossen Schrecken, da bricht Jakob in die Klage aus: "Mich macht ihr kinderlos. Joseph ist fort und Simeon ist fort und Benjamin wollt ihr nehmen? über mich ergeht dies Alles!" (אָלָּכָּר für אָלָּלָּה wie Sprüch. 31, 29). V. 37 f. Da setzt Ruben seine beiden Söhne zum Pfande für Benjamin ein, wenn Jakob denselben seiner Hand anvertraue; diese möge Jakob tödten; wenn er Benjamin nicht zurückbringe — das Grösste und Theuerste, was ein Sohn seinem Vater bieten konnte. Aber Jakob weigert sich, Benjamin mit hinabziehen zu lassen. "Begegnete ihm unterwegs ein Unfall, so brächtet ihr mein graues Haar mit Kummer in die Unterwelt hinab." Vgl. 37, 35.

## Cap. XLIII. Zweite Reise der Brüder Josephs nach Aegypten mit Benjamin.

V. 1—15. Als das aus Aegypten geholte Korn aufgezehrt war und die Hungersnoth noch anhielt, forderte Jakob seine Söhne wieder auf, ein wenig Getraide (שַׁצַיִּם wenig im Verhältniss zum Bedarfe) von dort zu holen. V.3 ff. Da erklärt Juda, sie würden nur dann wieder dorthin ziehen, wenn der Vater Benjamin mitgäbe; denn der Mann (Joseph) habe ihnen feierlich bezeugt (קַלֵּר הֵילָד), dass sie ohne ihren jüngsten Bruder sein Angesicht nicht sehen, nicht wieder vor ihm erscheinen sollten. Juda übernimmt die Verhandlung mit dem Vater wegen der Mitreise Benjamins, weil Rubens, des ältesten Sohnes, Antrag und Bürgschaft von Jakob bereits abgelehnt worden war, und Levi, der nach Ruben und dem in Aegypten zurückgehaltenen Simeon der älteste war, durch den Frevel an den Sichemiten c. 34 das Vertrauen des Vaters verscherzt hatte. V. 6 ff. Auf des Vaters vorwurfsvolle Erwiederung, warum sie ihm das Leid zugefügt, dem Manne anzuzeigen, ob sie noch einen Bruder hätten, entgegnet Juda: "Gefragt hat der Mann nach uns und unserer Verwandtschaft: lebt euer Vater noch? habt ihr einen Bruder? und wir berichteten ihm in Gemässheit (שַל פִּי wie Ex. 34, 27 u. ö.) dieser Worte (d. h. seiner Fragen). Konnten wir denn wissen (vgl. Ges. §. 131, 3<sup>a</sup>), dass er sagen würde: bringt euren Bruder herab?" Joseph hatte zwar nicht direct nach ihrem Vater und ihrem Bruder gefragt, aber er hatte doch durch seine Anschuldigung der Kundschafterei sie genöthigt, ihre Familienverhältnisse genau anzugeben. Dies konnte Juda bei Wiederholung der Hauptpunkte jener Verhandlung in der erwähnten Weise wiedergeben. V. 8. Darauf wiederholt er nochmals die Bedingung, unter der allein sie wieder nach Aegypten ziehen würden, mit Hinweisung auf den ihnen, ihrem Vater und ihren Kindern drohenden Hungertod, verspricht dabei, dass er sich für den Jüngling (שַּבֶּע den gegen 23 J. alten Benjamin) verbürgen, und wenn er denselben nicht zurückstellte, dem Vater sein Lebelang verschuldet sein wolle (\*\*\*) einer Sünde schuldig sein und dafür büssen wie 1 Kg. 1, 21), und schliesst mit den entscheidenden Worten: "denn wenn wir nicht gezaudert hätten, wahrlich (יבי wie 31,42) wir wären schon zweimal zurückgekehrt."— V.11. Nach dieser Rede fügt sich der greise Israel in das Unvermeidliche und lässt Benjamin mitziehen. Um aber seinerseits nichts zu unterlassen, was zum Gelingen des Weges beitragen könnte, ordnet er an, dass sie ein Geschenk für den Mann mitnehmen, auch dass in ihren Säcken zurückgebrachte Geld ihm wieder zustellen sollen ausser dem für das zu kaufende Getraide erforderlichen Gelde, und befielt sie dann der Gnade des allmächtigen Gottes. אָם־בֵּן וגר ,,wenn es so sein muss, so thut doch dies (אִפּראַ gehört zum Imperative, obwol es hier demselben voraufgestellt ist, vgl. 27, 37), nehmet מְּנְמְרֵה וְשִׁלֶץ von dem Preise (den gepriesensten Erzeugnissen) des Landes — ein wenig Balsam und ein wenig Honig (ゼララ das arab. dibs entweder frischer Bienenhonig oder wahrscheinlicher Traubenhonig, aus süssen Weintrauben dick eingekochter Syrup, der noch jetzt von Hebron

٠.

jährlich nach Aegypten ausgeführt wird), Tragacanth-Gummi und Ladanum (s. zu 37,25), Pistaciennüsse und Mandeln." בְּיִבֶּיב, nur hier vorkommend, sind nach der samar. Version, Abusaid, Pers. und Arabs-Erpenii die Früchte der Pistacia vera, eines der Terebinthe ähnlichen Baumes, längliche, eckige Nüsse von der Grösse einer Haselnuss mit einem öligen wohlschmeckenden Kerne, die jedoch jetzt nicht mehr in Palästina gedeihen (wie noch v. Schubert Reise ins Morgenl. II S. 478. III S. 114 angibt), sondern aus Aleppo bezogen werden; vgl. Rosen in d. deutsch morgi. Ztschr. 12 S. 502. — V. 12. "Und nehmt zweites (d. h. anderes) Geld (בָּטָת בִישֶׁנֶה) verschieden von קשׁמֶה־כָּבֶּק Verdoppelung des Geldes — doppeltes Geld v.15) in eure Hand, und das oben in euren Säcken zurückgekommene Geld nehmt wieder mit; vielleicht ists eine Irrung" d.h. durch eine Irrung in eure Säcke gelegt worden. V. 14. So lässt Israel seine Söhne ziehen mit dem Segenswunsche: "Der allmächtige Gott gebe euch Erbarmen vor dem Manne, dass er euch frei lasse euren andern Bruder (Simeon 42, 24) und Benjamin," und mit der resignirenden Ergebung in Gottes Schickung: "und ich, wie ich verwaist bin, so bin ich verwaist" d.h. soll ich meine Kinder verlieren, so geschehe es! Vgl. für diese Ausdrucksweise Esth. 4, 16 mit 2 Kg. 7, 4 dazu Ges. §. 126, 5. שֶׁבֶּלְתִּי mit dem "der Stimmung des Redenden entsprechenden pausalen d, welches öfter für o eintritt, "z.B. קיבָר für קייף 49,27.

V. 16—25. Als die Brüder vor Joseph erschienen, befahl dieser seinem Hausverwalter (אָשֶׁר עַל בַּרחוֹי) sie ins Haus zu führen und ein Mittagsmahl für sie und ihn zu bereiten. קבק die ursprüngliche Form des Imper. für הַבְּה Ew. §. 226 d. Darüber gerathen die Brüder in Furcht, meinend sie wurden ins Haus gebracht wegen des das erste Mal zurückgekommenen Geldes ( das Zurückgekehrte, weil das Wie ihnen unbegreiflich), um sich über sie zu wälzen (יִזְיְמוֹלֵל zu überrumpeln) und über sie herzufallen und sie als Sklaven festzunehmen sammt ihren Eseln. Um also das Befürchtete abzuwenden, nähern sie sich (v. 19) dem Hausverwalter und zeigen ihm "an der Thür des Hauses," also noch vor dem Eintreten an, wie sie beim ersten Einkaufe von Getraide bei Eröffnung der Säcke das gezahlte Geld, "das Geld eines Jeden in der Mündung seines Sackes, unser Geld nach seinem Gewichte" d.i. nach seinem vollen Betrage, gefunden und jetzt wieder mitgebracht hätten sammt anderem Gelde, Getraide zu kaufen, und dass sie nicht wüssten, wer ihr Geld in ihre Säcke gelegt hätte v. 20—22. Der Hausverwalter, in Josephs Pläne eingeweiht, antwortet v. 23 beruhigend: "Heil euch (שֶׁלֹּוֹם לָבֶם hier nicht Gruss- sondern Ermuthigungsformel wie Richt. 6, 23), fürchtet euch nicht, euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben; euer Geld ist mir zugekommen," und gab ihnen, um ihre Furcht ganz zu verscheuchen, sogleich Simeon heraus. Dann führte er sie in das Haus Josephs und nahm sie als Gäste seines Herrn nach morgenländischer Sitte auf. Sie aber legten bis zur Ankunft Josephs das mitgebrachte Geschenk zurecht, da sie gehört hatten, dass sie zu Mittag mit ihm speisen sollten.

V. 26—34. Als Joseph nach Hause gekommen, überreichten sie ihm das Geschenk unter ehrfurchtsvollster Begrüssung. V. 27. Joseph erkungen.

digt sich zuerst nach ihrem und ihres Vaters Wohlbefinden (שלום zuerst Substantiv, dann Adjectiv = 33,18), ob dieser noch lebe, was sie mit tiefster Verbeugung dankend bejahen. אָרָד von אָרָד s. Ges. §. 67, 5 und mit ਸਮਾਸ਼ਕਾਂਸ਼ verbunden wie 24, 26. Alsdann fiel sein Blick auf Benjamin, den Bruder seiner Mutter, so dass er fragte: ob dieser ihr jungster Bruder sei, aber ohne ihre Antwort abzuwarten ihm zurief: "Gott begnade dich, mein Sohn!" יְדְיָנְךְּ für יְדִינְךְּ wie Jes. 30, 19, vgl. En. §. 251<sup>d</sup>. "Mein Sohn" redet er ihn an in zärtlicher, gleichsam väterlicher Liebe und mit Rücksicht auf seine Jugend. Benjamin war 16 J. jünger als Joseph und bei dessen Verkaufung noch ein kleines Kind gewesen. V. 30 f. Da wurden seine (Josephs) Eingeweide erregt (אָבָּכְּרף eig. zusammengezogen vor Drang der Liebe zu seinem Bruder, vgl. Dietrick in Gesen. Lex. s. v.), dass er eiligst (einen Ort) suchen musste zu weinen und in die Kammer ging, um dort seine Gefühle in Thränen zu ergiessen, und erst nachdem er das Gesicht gewaschen wieder herauskam und sich Gewalt anthuend das Essen auftragen liess (שֹׁרֶם לֶּחֶם). V. 32 f. Die Mahlzeit wurde ihm, den Brüdern und den mitspeisenden Aegyptern besonders aufgetragen. Das forderte der ägyptische Kastengeist, nach welchem weder Joseph als Staatsminister und Mitglied des Priesterordens mit den ihm untergebenen Aegyptern, noch diese mit den Hebräern als Ausländern gemeinschaftlich essen durften. לא רוּכְלוּן לֶאֱכֹל "sie können d. h. dürfen nicht essen" (vgl. Deut. 12, 17.16, 5.17, 15). "Denn dies war den Aegyptern ein Greuel." Die Hebräer und andere Nichtägypter schlachteten nämlich und assen Thiere, auch weibliche, die von den Aegyptern als heilig verehrt wurden, so dass nach Herod. 2. 41 kein Aegypter ein Messer eines Hellenen, noch eine Gabel, noch einen Kessel brauchen, auch keiner von dem Fleische eines reinen Stieres, das mit einem hellenischen Messer zerlegt worden, essen würde. Vgl. Ex. 8, 22. — V. 33 f. Bei Tische sassen die Brüder vor Joseph, "der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Kleinste (Jüngste) nach seiner Kleinheit (Jugend)" d.h. nach der Altersfolge, nach der ihnen die Plätze angewiesen waren, so dass sie sich darüber staunend ansahen, indem diese Anordnung auf sie den Eindruck machen musste, dass der hochgestellte Mann auf übernatürliche Weise in ihre Familienverhältnisse eingeweiht sei. Um sie zu ehren, trug man (\* Ges. §. 137,3) die Gerichte von Joseph weg d.h. von seinem Tische ihnen auf; und das Gericht Benjamins war um 5 Theile (בּוֹת eig. Hände, Griffe wie 47, 24. 2 Kg. 11, 7) grösser als die aller andern, um ihn besonders auszuzeichnen. Sonst pflegte man vornehme Gäste nur durch die grössten und schönsten Stücke (1 Sam. 9, 23 f. Homer. Il. 7, 321. 8, 162 u. a.) oder durch doppelte (so die Könige bei den Spartanern nach Herod. 6, 57) oder vierfache Portionen (so die Archonten bei den Kretern nach Heraclid. polit. 3) zu ehren. Bei den Aegyptern aber scheint die Fünfzahl vor anderen beliebt worden zu sein vgl. 41, 34. 45, 22. 47, 2. 24. Jes. 19, 18. Mit dieser Bevorzugung beabsichtigte Joseph im Hinblicke auf seine weiteren Pläne die Brüder zu reizen, ihre Gesinnung gegen Benjamin zu offenbaren, ob sie denselben auch wegen dieser Auszeichnung beneiden und hassen würden, wie sie einst ihn um seines langen Aermelrockes willen beneidet und wegen des



Vaters Vorliebe für ihn gehasst hatten (37,3 f.). Diese ehrenvolle Behandlung und Bewirthung Aller liess sie ihre Furcht und Angst vergessen. "Sie tranken und wurden trunken bei ihm" d. h. mit Speise und Trank reichlich gesättigt, nicht berauscht vgl. Hag. 1,9.

### Cap. XLIV. Die letzte Prüfung und die Bewährung.

V. 1—13. Die Prüfung. V. 1 f. Nach dem Mahle liess Joseph durch seinen Hausverwalter die Säcke seiner Brüder mit Getraide füllen, soviel dieselben fassen konnten, und das Geld eines Jeden oben hinein legen in Benjamins Sack aber dazu noch seinen silbernen Becher einpacken. V.3 —6. Darauf wurden sie, als der Morgen sich lichtete (¬i≈ 3. pers. perf. mit o s. Ges. §. 72 Anm. 1) mit ihren Eseln entlassen. Kaum aber waren sie zur Stadt hinaus, noch nicht weit entfernt, so befahl Joseph seinem Hausverwalter, den Männern nachzusetzen, sie einzuholen und zu ihnen zu sprechen: "Warum habt ihr Böses vergolten für Gutes? Ists nicht dieser woraus mein Herr trinkt, und er pflegt aus ihm zu wahrsagen? Eine böse That habt ihr begangen!" Mit diesen Worten werden sie des Diebstahls bezüchtigt; dabei wird die Sache als ausgemacht und ihnen wohlbekannt vorausgesetzt, der entwendete Becher aber als ein sehr werthvolles Eigenthum Josephs bezeichnet. שָׁבַי eig. flüstern, Formeln, Zaubersprüche hermurmeln, dann wahrsagen, divinare. Hiernach trieb man schon damals in Aegypten λεκανοσκοπίη oder λεκανομαντεία und ύδρομαντεία Schüssel- und Wasserwahrsagung, von welcher Jamblich. de myst. III, 14 berichtet und die darin bestand, dass man reines Wasser in einen Becher goss und in demselben dann die Erscheinungen zukünftiger Dinge schaute, oder dass man Wasser in einen Becher oder eine Schussel goss und Stücke von Gold und Silber, auch Edelsteine hineinwarf und dann die Erscheinungen im Wasser betrachtete und deutete (vgl. Varro apud August.civ. Dei 7,35. Plin.h.n.37,73. Strabo XVI p. 762 und Grosskurds Anm. zur deutsch. Uebers. Th. III S. 268), wovon sich nach Norden's Reise durch Aeg. und Nubien, übers. v. Steffens S. 423 in Aegypten noch bis in die neuere Zeit Spuren erhalten haben. Uebrigens lässt sich aus dieser Beschreibung des Bechers nicht mit Sicherheit schliessen, dass Joseph wirklich diesen Aberglauben getrieben habe. Diese Angabe konnte auch nur den Zweck haben, den Becher als ein heiliges Geräthe und — wie aus v. 15 zu schliessen — Joseph als mit den verborgensten Dingen vertraut darzustellen. — V. 7—9. Im Bewusstsein ihrer Unschuld weisen die Brüder diese Anklage mit Abscheu (הָלִּדְלָּח לְעב') zurück und machen geltend, dass sie ja das in ihren Säcken gefundene Geld zurückgebracht hätten, also unmöglich Gold oder Silber haben stehlen können, und erklären, dass der bei welchem (אָשֶׁר אִפּאַ) der Becher gefunden würde sterben solle und sie, die übrigen, Sklaven sein wollten. V. 10. Der Mann erwiederte: "Nun denn nach euren Worten so sei es auch (D) des Nachdrucks wegen voraufgestellt); bei wem er gefunden wird, der soll mir leibeigen sein und ihr (andern) sollt straflos bleiben." Er mildert also das Urtheil, um gerecht zu erscheinen. V. 11-13. Sofort laden sie eiligst die Säcke ab; er untersucht, beim Aeltesten anfangend und beim Jüngsten endigend, und — der Becher wird in Benjamins Sacke gefunden. Vor Schmerz und Entsetzen über dieses Widerfahrniss zerreissen sie ihre Kleider (s. 37,34), laden wieder auf und kehren zur Stadt zurück. Nun musste es offenbar werden, wie die Brüder zu dem Lieblinge ihres Vaters, zu dem sogar von dem hochgestellten Manne Aegyptens so ausgezeichneten Benjamin, im innersten Grunde ihrer Herzen standen, ob sie noch wie ehedem fähig wären, den Bruder preiszugeben und ihren greisen Vater mit Jammer ins Grab zu bringen, oder ob sie in neidloser, aufopfernder Liebe mit Leib und Leben für denselben einzustehen bereit wären. Und sie bestanden diese Probe.

V. 14-34. Die Bewährung. V. 14-17. Juda voran gehen sie zu Joseph ins Haus und fallen vor ihm nieder, um Erbarmen flehend. Joseph redet sie barsch an: "Was ist das für eine That, die ihr gethan habt? wusstet ihr nicht, dass ein Mann wie ich (ein in die verborgensten Dinge eingeweihter Mann) dies gewiss erschauen würde." שׁבְּיִל augurari. Juda begibt sich jeder Vertheidigung: "Was sollen wir sagen meinem Herrn? was reden, wie (מָת) uns rechtfertigen? Gott (מָת der persönliche Gott) hat die Missethat deiner Knechte aufgefunden! (d.h. sucht jetzt das an unserem Bruder verübte Verbrechen heim, vgl. 42, 21). Siehe wir sind Sklaven meinem Herrn, sowol wir als auch der, in dessen Hand der Becher gefunden worden." Joseph aber will gerecht und billig strafen. Nur der schuldig Erfundene soll ihm leibeigen werden, die anderen in Frieden d. h. unangetastet zu ihrem Vater ziehen. V.18ff. Das können die Brüder nicht. Juda, der sich beim Vater für Benjamin verbürgt hat, wagt in der Angst seines Herzers an Joseph heranzutreten und die Freilassung des Bruders zu erstehen. "Ich wollt — bemerkt hiezu Luther — viel drum geben, dass ich für (vor) unserm Herr Gott so wohl kunnt beten, als hie Judas für (vor) Joseph bett, est enim persectum exemplar orationis, imo affectus qui debet esse in oratione." Anhebend mit der Bitte um geneigtes Gehör, da er zu Ohren dessen rede, der Pharao gleich stehe (dem Könige gleich verurtheilen und begnadigen könne), schildert Juda in kunstloser, herzgewinnender, mächtiger und überwältigender Rede die Liebe ihres greisen Vaters zu diesem Sohne seines Alters und seinen Schmerz bei der Anzeige, dass sie ohne Benjamin nicht wieder vor den Herrn Aegyptens kommen sollten, und die angstvolle Besorgniss, mit welcher der Vater nach schwerem Kampfe denselben habe ziehen lassen, nachdem er (Juda) für sein Leben sich verbürgt hatte, und den Jammer, dass sie wenn ohne diesen Jüngling zurückkehrend das graue Haar des Vaters mit Unglück in die Unterwelt bringen müssten. In v. 21 bed. שים בֵּרנוֹ כּל sein Auge auf jem. richten in gnädiger Absicht, ihm Wohlwollen zu erweisen, wie Jer. 39, 12.40, 4.— V. 27. "Dass zwei (Söhne) mein Weib mir geboren," indem Jakob die Rahel allein als sein volles Weib betrachtet, vgl. 46, 19. In v. 28 ist מְשִׁר nach voraufgegangenem praeter. zu übersetzen: "und ich musste sagen: nur (nicht anders als) zerrissen ist er worden." V. 30. "Seine Seele ist gebunden an seine Seele" s. v. a. er hängt mit ganzer Seele an ihm. — V. 33 f. Juda schliesst seine Fürsprache mit dem Erbieten: "Nun so lass doch deinen Knecht (d.i.mich) anstatt des Jünglings als Sklaven

meinem Herrn zurückbleiben; der Jüngling aber ziehe mit seinen Brüdern; denn wie könnt ich zu meinem Vater ziehen ohne dass der Jüngling bei mir! (ich kann es nicht) damit ich nicht das Unglück ansehe, das meinen Vater treffen wird!"

## Cap. XLV. Die Wiedererkennung und die Einladung Jakobs nach Aegypten.

V.1—15. Die Wiedererkennung. V.1. Nach solcher Rede, in welcher Juda als Sprecher seiner Brüder die zärtlichste Liebe zu dem greisen, durch ihre Sünde tiefgebeugten Vater und die hingebendste brüderliche Liebe und Treue gegen den ihm noch übriggebliebenen einzigen Sohn seiner geliebten Rahel auf die unzweideutigste Weise an den Tag gelegt und einen vollgültigen Beweis von der in ihrem Innern vorgegangenen Sinnesänderung und Bekehrung geliefert hatte, "konnte Joseph nicht länger sich Gewalt anthun in Bezug auf alle die um ihn standen." Er musste die bisher zur Prüfung der Herzen seiner Brüder gespielte Rolle, nachdem der Zweck seiner Verstellung erreicht war, aufgeben und den Gefühlen seines Herzens freien Ausbruch gestatten. "Er rief: schafft jederman von mir weg hinaus; und niemand (von seiner ägyptischen Umgebung) stand bei ihm, als Joseph sich seinen Brüdern zu erkennen gab," quia effusio illa affectuum et στοργής erga fratres et parentem tanta fuit, ut non posset ferre alienorum praesentiam et aspectum (Luth.). V. 2 f. Nach Entfernung der Fremden brach er in lautes Weinen aus, dass die Aegypter draussen es hörten und durch diese das Haus Pharao's d.i. die königliche Familie davon benachrichtigt wurde (vgl. v. 2 mit v. 16) und sprach dann zu seinen Brüdern: "Ich bin Joseph, lebt mein Vater noch?" Dass sein Vater noch lebe, hatte er nicht nur schon früher (43,27) erfragt, sondern so eben erst wiederholt vernommen; aber das Herz des Sohnes drängt ihn, sich dessen nochmals zu vergewissern. "Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren vor ihm bestürzt," in ihrem Gewissen so geschlagen, dass sie vor Staunen und Schrecken keinen Laut hervorzubringen vermochten. V. 4 f. Da liess Joseph sie näher zu sich herzutreten und sprach: "Ich bin Joseph, euer Bruder, den ihr nach Aegypten verkauft habt (אַטֶּר־אֹחָד mit relativ gemachter 1 pers. des Personalpronomen im casu oblig. s. Ges. §. 123, 1. Anm. 1); nun aber betrübt euch nicht, meinet nicht darüber zürnen zu müssen (מל־יָחֵר הָּעֵרנֵרכָם ähnlich wie 31,35), dass ihr mich hieher verkauft habt; denn zur Lebenserhaltung hat mich Gott vor euch hergesandt." Sic enim Joseph interpretatur venditionem. Vos quidem me vendidistis, sed Deus emit, asseruit et vindicavit me sibi pastorem, principem et salvatorem populorum eodem consilio, quo videbar amissus et perditus (Luth.). "Denn — fahrt er לְּמָּחָרֵה erläuternd fort — nun (m) sind zwei Jahre Hunger im Lande und noch sind fünf Jahre, da es kein Pflügen und Erndten geben wird. Und Gott hat mich vor euch hergesandt, euch zu gründen einen Ueberrest שֹּׁהְבַירוּ vgl. 2 Sam. 14, 7) auf Erden (d.h. um während dieser Hungersnoth euch Erhaltung des Stammes und der Nachkommenschaft zu sichern) und euch Untergange entronnenen Volke, vgl. 50, 20. מְּלֵּיְלָּיִה das Entronnene, die dem Tode und Verderben entgangene Mannschaft oder Menge 2 Kg. 19, 30. 31. Joseph spricht hier in prophetischer Ahnung aus, dass Gott ihn nach Aegypten geführt habe, um durch ihn das zu seinem Volke erkorene Geschlecht zu erhalten und aus der demselben drohenden Gefahr des Hungertodes als ein grosses Volk hervorgehen zu lassen. V. 8. "Und nun (so verhält es sich in Wahrheit) nicht ihr habt mich hieher gesandt sondern Gott (מְּלֵיִלִּיִּה der persönliche Gott im Gegensatze gegen die Brüder Josephs) und er (Gott) hat mich gesetzt zum Vater Pharao's (d. i. zum vertrautesten Rathe und Freunde Pharao's vgl. 1 Makk. 11, 32 und Gesen. thes. p. 7) und zum Herrn seinem ganzen Hause und zum Herrscher in ganz Aegyptenland", vgl. 41, 40 f.

V. 9 ff. Hierauf forderte er seine Brüder auf, eiligst zu seinem Vater hinaufzuziehen, ihn in seinem Namen einzuladen, ohne Zögern (אַל־מַצָּטֹד) säume nicht) mit seiner ganzen Familie und Habe nach Aegypten zu ziehen, wo er ihn im Lande Gosen (s. zu 47,11) in seiner Nähe erhalten wolle, damit er nicht in den noch übrigen fünf Hungerjahren verarme. v. 11 eig. des Besitzes beraubt werden, von andern in Besitz genommen werden, von יביש in Besitz nehmen. V. 12 f. Die Brüder sind aber von dieser unverhofften Enthüllung so überrascht und bestürzt, dass Joseph, um sie von der Wahrheit der Sache zu überzeugen, hinzusetzen muss: "Siehe eure Augen sehen, und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und erzählet meinem Vater alle meine Herrlichkeit in Aegypten und alles was ihr gesehen habt, und bringt eilends meinen Vater hieher." V. 14 f. Alsdann fiel er Benjamin um den Hals und weinte, und küsste alle seine Brüder und weinte an ihnen d.h. indem er sie umarmt hielt; "und darnach redeten seine Brüder mit ihm." nachdem Joseph durch dreimalige Versicherung, dass was sie gethan Gottes Fügung zu ihrem eigenen Besten gewesen, die Furcht vor Wiedervergeltung ihnen benommen und durch Umarmung und Kuss unter Thränen die Wahrheit und Aufrichtigkeit seiner Worte besiegelt hatte.



"Euer Auge sehe nicht mit Bedauern (তান্) auf eure Geräthe", d.h. lasst es euch nicht leid sein um euren Hausrath, den ihr zurücklassen müsst. Das in dieser Einladung Pharao's sich kundgebende Wohlwollen gegen die Familie Jakobs erklärt sich aus dem Gefühle der Dankbarkeit gegen Joseph, und wird "umständlich erzählt, weil aus dieser zwanglosen ehrenvollen Einladung nach Aegypten die Berechtigung Israels folgte, Aegypten ungehindert wieder zu verlassen" (Del.).

V. 21 ff. Dieser Aufforderung Josephs und Einladung Pharao's leisteten die Söhne Israels Folge, wie von v. 25 an näher berichtet wird. Joseph aber gab ihnen nicht nur Wagen nach dem Befehle Pharao's und Zehrung auf dem Wege mit, sondern auch Geschenke, Wechselkleider, jedem einen Anzug, dem Benjamin aber fünf nebst 300 Sekel Silber. חַלְּמוֹח שִׂמֶלוֹת Wechsel von Kleidern, Kleider zum Wechseln d.h. Prachtgewänder, die bei feierlichen Gelegenheiten angezogen und öfter gewechselt wurden Richt. 14, 12 f. 19. 2 Kg. 5, 5. V. 23. "Und seinem Vater schickte er desgleichen" (בּוֹאֵב) d. h. nicht Wechselkleider, sondern auch Geschenke, nämlich 10 Esel "tragend vom Gute Aegyptens" (d. h. mit Gütern Aegyptens beladen) und 10 Eselinnen mit Getraide und Lebensmitteln für die Reise, und entliess sie mit der Ermahnung: אַל־מִּרְגָּזּוּ μὴ ὀργίζεσθε (LXX) "erzürnt euch nicht auf dem Wege." Placatus erat Joseph fratribus, simul eos admonet, ne quid turbarum moveant. Timendum enim erat, ne quisque se purgando crimen transferre in alios studeret atque ita surgeret contentio (Calv.). V. 25-28. Als sie bei ihrer Rückkehr ihrem Vater die Nachricht brachten: "Joseph lebt noch, ja (יְבִי als steigernde Versicherung, nach Em. §. 330<sup>b</sup>) er ist Herrscher im ganzen Lande Aegypten, da erstarrte sein Herz, denn er glaubte ihnen nicht," d.h. sein Herz regte sich nicht über diese freudige Nachricht, weil er ihr keinen Glauben schenkte. Erst als sie ihm Alles, was Joseph zu ihnen geredet, erzählten und er die von Jeseph ihm gesandten Wagen sah, "da lebte der Geist ihres Vaters Jakob auf; und Israel sprach: Genug! Joseph mein Sohn lebt noch, ich will gehen und ihn sehen, bevor ich sterbe." Man beachte den sinnvollen Wechsel von Jakob und Israel. Indem der Geist des schwer gebeugten Greises durch die Gewissheit, dass sein Sohn Joseph noch am Leben sei, belebt wird, wird Jakob zu Israel, zum "Sieger, den Schmerz über die frühere That seiner Söhne überwindend" (Fr. v. Meyer).

### Cap. XLVI. Der Zug Israels nach Gosen in Aegypten.

V.1-7. So brach denn Israel mit allen seinen Angehörigen auf (von Hebron 37,14) und kam nach Beerseba. Hier, an der Grenze Canaans, wo Abraham und Isaak den Namen des Herrn angerufen hatten 21,33. 26,25, bringt er dem Gotte seines Vaters Isaak Schlachtopfer dar, ut sibi firmum et ratum esse testetur foedus, quod Deus ipse cum Patribus pepigerat. Calv. Mochte Jakob auch in der wunderbaren Führung seines Sohnes Joseph die Wege Gottes ahnen und in Josephs und Pharao's freundlicher Einladung, verbunden mit der in Canaan herrschenden Hungersnoth. einen göttlichen Wink nach Aegypten zu ziehen erblicken; so war doch



das Scheiden aus dem Lande der Verheissung, in welchem seine Väter gepilgert, ein Schritt, bei dem ernste Gedanken über seine und seines Geschlechtes Zukunft seine Seele bewegen und mit Bangigkeit erfüllen und ihn antreiben mussten, sich und die Seinigen dem Schutze des treuen Bundesgottes zu befehlen, gleichviel ob er dabei an die Abram zu Theil gewordene Offenbarung Gottes c. 15, 13-16 dachte oder nicht. V. 2. Da erschien ihm Gott in einem nächtlichen Gesichte (רָאָלִיץ ein intensiver Plural) und gab ihm, wie einst auf seiner Flucht aus Canaan 28,12 ff., die trostreiche Verheissung: "Ich bin לואָל der Starke, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht nach Aegypten hinabzuziehen (מַרָנָה für wie Ex. 2,4 בַּנֶּח vgl. Ges. §. 69, 3 Anm. 1); denn zu einem grossen Volke werd ich dich daselbst machen. Ich werde mit dir nach Aegypten hinabziehen und ich — auch heraussühren werd ich dich und Joseph soll dir die Augen zudrücken." בים ein mit Nachdruck nachgestellter infin. abs. wie 31, 15 s. Ew. §. 280b, und zwar des kal nach Ges. §. 131, 3 Anm. 2). V.5-7. Durch diese Verheissung gestärkt zog Jakob nach Aegypten mit Kindern und Kindeskindern, indem seine Söhne den greisen Vater nebst ihren Kindern und Frauen auf den von Pharao geschickten Wagen fuhren, und ihre Heerden sammt aller Habe, die sie in Canaan erworben hatten, mitnahmen. 1

V.8-27. Im Hinblick auf die Erfüllung der göttlichen Verheissung, mit welcher Jakob nach Aegypten zog, wird hier der Bestand seines Hauses, das sich dort zu einem grossen Volke vermehren sollte, verzeichnet. Das Namenverzeichniss umfasst nicht blos die "Söhne Israels" im engeren Sinne, sondern wie zur näheren Bestimmung des אָנֵי יִשְׂרָאֵל gleich in v.3 hinzugesetzt wird: "Jakob und seine Söhne", oder wie es 👪 der Unterschrift v. 27 heisst: "alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Aegypten gekommen sind" (אָבֶּה für אָבֶּה nach Ges. §. 109), zu welchen der Patriarch selbst und Joseph mit seinen zwei vor Jakobs Ankunft in Aegypten ihm geborenen Söhne mitgehörten. Mit Zurechnung dieser bestand das Haus Jakobs aus 70, ohne dieselben aus 66 Seelen, ausser den Weibern seiner Söhne. Die Söhne sind nach den 4 Müttern geordnet. Von Lea sind genannt 6 Söhne, 23 Enkel, 2 Urenkel (Söhne des Perez, wogegen die in Canaan gestorbenen Söhne Juda's Ger und Onan nicht mitzählen) und 1 Tochter, die gefallene Dina, die als ledig geblieben ein selbständiges Glied des Hauses Jakobs bildet; also 6+23+2+1 = 32, dazu Jakob = 33 Seelen. Von Silpa der Magd Lea's 2 Söhne, 11 Enkel. 2 Urenkel und 1 Tochter (die aus besonderem, nicht näher angegebenem Grunde wie Dina hier und Num. 26, 46 mitgezählt ist), also 2+11+2+1 == 16 Seelen. Von Rahel, "dem (bevorzugten) Weibe Jakobs" 2 Söhne und 12 Enkel, unter welchen nach Num. 26,40 2 Urenkel mitbegriffen sind, also 14 Seelen; und von Rahels Magd Bilha 2 Söhne und 5 Enkel

<sup>1)</sup> Eine solche Einwanderungsscene, wo die Einwanderer ihr Gut auf Esel geladen und auch zwei Kinder in Körben auf einen Esel gepackt mit sich führen, findet sich abgebildet auf einem Grabmale zu Beni Hassan, welche die Einwanderung Israels veranschaulichen kann, obgleich sie sich nicht direct auf dieselbe beziehen läset. S. das Nähere bei Hystb. BB. Mos. u. Aeg. S. 37 f.

= 7 Seelen (33+16+14+7=70). 1— Die Frauen der Söhne Jakobs sind weder genannt noch mitgezählt, weil nicht sie sondern nur ihre Männer die Geschlechter Israels begründeten. Auch ihre Herkunft ist weder hier noch anderswo erwähnt. Nur gelegentlich wird v. 10 einer der Söhne Simeons als Sohn der Cananitin bezeichnet, woraus sich folgern lässt, dass Jakobs Söhne sich ihre Frauen nur ausnahmsweise aus den Cananitern, in der Regel aber wol aus ihrer väterlichen Verwandtschaft in Mesopotamien genommen haben, ausser welcher ihnen auch noch die ismaelitische, keturäische und edomitische Verwandtschaft offen stand. Auch von den "Töchtern Jakobs" und den "Töchtern seiner Söhne" sind ausser Dina und Serah, der Tochter Asers, keine genannt, weil dieselben keine selbständigen Häuser begründeten.

Fassen wir nun den Inhalt des Verzeichnisses näher ins Auge, so fällt zunächst auf, dass von den Zwillingssöhnen Juda's, die erst nach Josephs Verkaufung geboren worden, der eine, Perez, bereits zwei Söhne gehabt haben sollte. Wenn man auch Juda's Verheirathung mit der Tochter des Cananiters Sua, trotz der zu c.38 dagegen angeführten Gründe, vor der Verkaufung Josephs und bald nach der Rückkehr Jakobs nach Canaan in die Zeit seines Aufenthaltes zu Sichem (33, 18) setzen wollte, so könnte dieselbe doch nicht früher als 5, höchstens 6 Jahre vor Josephs Verkaufung erfolgt sein, weil Juda nur 3 J. älter als Joseph, also bei dessen Verkaufung erst 20 J. alt war. Selbst bei dieser Annahme würden zwischen Juda's Verheirathung und Jakobs Uebersiedlung nach Aegypten höchstens 28 Jahre liegen und Perez damals etwa 11 J. alt gewesen sein, weil er nach c. 38 erst 17 Jahre nach Juda's Heirath geboren sein konnte, in welchim Alter er nicht schon 2 Söhne haben konnte. Auch Juda konnte nicht 4 Söhne mit nach Aegypten bringen, da er längstens ein Jahr vor der Uebersiedlung erst 2 Söhne hatte (42,37), falls man sich nicht zu der höchst unwahrscheinlichen Annahme verstehen will, dass ihm in 11 bis 12 Monaten noch 2 Söhne, entweder als Zwillinge oder hinter einander, geboren worden seien. Noch weniger konnte Benjamin damals, da er 23 bis 24 J. alt war (s. zu 35, 27 und 34, 1) schon 10 Söhne, oder wie sich aus der Vergleichung von Num. 26,38-40 ergibt, schon 8 Söhne und 2 Enkel haben. Aus dem Allen folgt nothwendig, dass in unserem Verzeichnisse auch Enkel und Urenkel Jakobs genannt sind, die erst in Aegypten geboren worden, die also nach einer unserer Denkweise zwar fremden, aber im A.T. uns häufig entgegentretenden Anschauung in lumbis patrum mit nach Aegypten gekommen sind. Dass das Verzeichniss wirklich so verstanden sein will, das ergibt sich unzweifelhaft aus der Vergleichung der in ihm aufgeführten "Söhne Israels" (v. 8) mit dem in Num. 26 ver-

<sup>1)</sup> Statt der Zahl 70 hier, Ex. 1,5 u. Deut. 10, 22 gibt Stephanus Act. 7, 14 έβδομήχοντα πέντε (75) an nach dem Vorgange der LXX, welche hier und Ex. 1,5 die Zahl 75 haben, weil sie in v. 20 hinter Manasse und Ephraim die Worte: ἐγένοντο δὲ υίοι Μανασσῆ, οις ἔτεχεν αὐτῷ ἡ παλλαχὴ ἡ Σύρα, τὸν Μαχίρ Μαχίρ δὲ ἐγέννησε τὸν Γαλαάδ. υἱοὶ δὲ Ἐφραίμ ἀδελφοῦ Μανασσῆ. Σουταλαάμ καὶ Ταάμ, υἱοὶ δὲ Σουταλαάμ. Ἐδώμ, nach Vermuthung aus 50, 23 und Num. 26, 29 u. 35 f. (33 u. 39 f.) eingeschoben, und diese 3 Enkel und 2 Urenkel Josephs hinzugerechnet haben.

zeichneten Bestande der ganzen Gemeinde der Söhne Israels nach ihren Vaterhäusern oder Stämmen und Geschlechtern. In dieser Aufzählung der Geschlechter Israels zur Zeit Mose's sind bis auf geringe Abweichungen alle in unserm Cap. aufgeführten Enkel und Urenkel Jakobs als Begründer der Geschlechter, in welche die 12 Stämme Israels zu Mose's Zeit sich gegliedert hatten, genannt. Die Abweichungen sind theils formeller theils sachlicher Art. Formell sind die Verschiedenheiten einzelner Namen, welche theils nur verschiedene Formen desselben Namens sind, wie יְמדּאֵל und שׁבַּוֹר Gen. v. 10 für אֶרוֹרָי und יַבַרוּ Num. v. 12. 13, אַרוֹרָי und אַרוֹרָי Gen. v. 16 בּבוּר למר ארור מול und ארור מול Num. v. 15 und 17, השרם Gen. v. 21 für ארור Num. v. 39, oder אַרִי Gen. v. 21 Abkürzung von אַרִיכָּם Num. v. 38, theils verschiedene Namen einer und derselben Person לַצְּבּוֹן Gen. v. 16 und אַזְיִי Num. v. 16, שִּבְּיב Gen. v. 21 und שׁבּּבְּם Num. v. 39, הַשִּׁה Gen. v. 23 und שׁבָּבָּם Num. v. 42. Von den sachlichen Verschiedenheiten kommt zuvörderst in Betracht, dass in Num. 26 unter den Gründern von Geschlechtern Simeons Sohn Ohad, Asers Sohn Jiswa und 3 Söhne Benjamins, Beker, Gera und Rosch, fehlen; ohne Zweifel aus keinem anderen Grunde, als weil dieselben entweder kinderlos gestorben waren oder doch nicht so viele Kinder hinterlassen hatten, dass von denselben hätten selbständige Geschlechter ausgehen können. Ausser diesen hatten alle übrigen Enkel und Urenkel Jakobs, welche in unserm Cap. genannt sind, nach Num. 26 zu Mose's Zeit bestehende Geschlechter Israels begründet. Hiernach liegt am Tage, dass unser Verzeichniss nicht blos die Söhne und Enkel Jakobs, die bei seiner Uebersiedlung nach Aegypten schon geboren waren, aufzählen will, sondern ausser den Söhnen, welche die 12 Stämme des Volks begründeten, überhaupt alle Enkel und Urenkel, welche Gründer von Mischpellich, von selbständigen Geschlechtern geworden und eben dadurch in Bezug auf die gemeindliche Gliederung des Volks in Geschlechter in die Stellung der Enkel Jakobs eingetreten oder aufgerückt waren.

Nur aus dieser Annahme erklärt sich die sonst unerklärliche Thatsache, dass zu Mose's Zeiten in keinem der 12 Stämme ausser dem Doppelstamme Josephs Geschlechter existirten, welche von Enkeln oder Urenkeln Jakobs abstammten, die nicht schon in unserem Verzeichnisse erwähnt sind. Wie es gar nicht denkbar ist, dass den Söhnen Jakobs nach ihrer Uebersiedlung nach Aegypten sollten keine Söhne mehr geboren worden sein, so lässt sich eben so wenig denken, dass alle denselben in Aegypten geborenen Söhne entweder kinderlos gestorben sein oder doch keine Geschlechter begründet haben sollten. Die Regel, nach welcher das von den Söhnen Jakobs abstammende Volk bei seiner Entwicklung auf dem Wege der Zeugungen sich naturgemäss in Stämme und Geschlechter (Mischpachoth) gliederte, war die, dass wie die 12 Söhne Jakobs die 12 Stämme begründeten, so deren Söhne d.h. die Enkel Jakobs die Gründer der Geschlechter wurden, in welche die Stämme sich gliederten, es sei denn dass diese Enkel ohne Söhne zu hinterlassen starben oder die von ihnen hinterlassenen Söhne weniger männliche Nachkommen erhielten, als zur Bildung selbständiger Geschlechter erforderlich waren, oder dass endlich die naturgemässe Regel für die Bildung der Stämme und Geschlechter durch andere Ereignisse oder Ursachen durchbrochen wurde. - Aus dieser Annahme erklären sich auch die übrigen sachlichen Verschiedenheiten, die zwischen unserem Verzeichnisse und zwischen Num. 26 obwalten, sowol die dass unter den v.21 aufgeführten Söhnen Benjamins die beiden, Ard und Naeman, nach Num. 26,40 seine Enkel, nämlich Söhne Bela's waren, als auch die dass in v. 20 von Joseph nur die beiden ihm vor Jakobs Ankunft in Aegypten geborenen Söhne Manasse und Ephraim genannt sind und nicht auch die Söhne, die ihm später noch geboren worden (48,6). Jene beiden Enkel Benjamins konnten in unserem Verzeichnisse seinen Söhnen beigezählt werden, weil sie gleich den Söhnen selbständige Geschlechter begründeten. Von den Söhnen Josephs aber konnten nur Manasse und Ephraim in unser Verzeichniss aufgenommen werden, weil sie dadurch, dass Jakob kurz vor seinem Tode sie zu seinen Söhnen adoptirte und dadurch zu Häuptern von Stämmen erhöhte, über die nachgeborenen Söhne Josephs erhoben wurden, so dass überall, wo Josephs Nachkommenschaft als ein Stamm zählt z. B. Jos. 16, 1.4, Manasse und Ephraim die beiden Hauptabtheilungen oder Hauptgeschlechter des Stammes Joseph bilden, deren Unterabtheilungen theils durch ihre nachgeborenen Brüder theils durch ihre Söhne und Enkel begründet wurden. Somit bildet die Nichtaufnahme der nachgeborenen Söhne und der Enkel Josephs, von welchen die Geschlechter der zu Stämmen erhobenen Söhne Manasse und Ephraim abstammten, nur eine scheinbare, keine wirkliche Ausnahme von der Regel, dass unser Verzeichniss alle Enkel Jakobs nenne, welche die Geschlechter der 12 Stämme begründeten, ohne Rücksicht darauf ob dieselben vor oder nach Uebersiedlung des Hauses Jakobs nach Aegypten geboren waren, weil dieser Unterschied für diesen Zweck des Verzeichnisses ohne Bedeutung war. Dass aber unser Verzeichniss wirklich diesen Zweck verfolgt, das bestätigt sich noch durch Vergleichung von Ex. 1,5 und Deut. 10,22, wornach die 70 Seelen des nach Aegypten gezogenen Hauses Jakobs den Samen bildeten, der unter dem Segen des Herrn dort zu dem zahlreichen Volke erwachsen war, welches Mose aus Aegypten führte, um das Land der Verheissung in Besitz zu nehmen. Von diesem Gesichtpunkte aus lag es nahe, den Samen für das zu Stämmen und Geschlechtern erwachsene Volk so darzustellen, dass in ihm die Keime und Wurzeln sämmtlicher Stämme und Geschlechter des ganzen Volks enthalten waren, d.h. nicht blos die bei der Uebersiedlung schon geborenen Enkel sondern auch die Enkel und Urenkel, welche den Söhnen Jakobs erst in Aegypten geboren und Gründer von selbständigen Geschlechtern wurden, aufzuzählen. Durch diese Zusammenfassung aller Gründer von Stämmen und Geschlechtern wurde zugleich die bedeutsame Zahl 70 gewonnen, in welcher die aus der Gotteszahl Drei und der Weltzahl Vier gebildete Sieben als Signatur des Bundesverhältnisses zwischen Gott und Israel mit der Zahl Zehn als Signatur der Vollständigkeit multiplicirt enthalten ist, um den Gedanken auszudrücken, dass in diesen 70 Seelen die Gesammtheit des Volkes Gottes beschlossen war. 1

<sup>1)</sup> Auf diese Weise haben schon die älteren Theologen die sachlichen Schwierigkeiten unseres Verzeichnisses gelöst und diese Lösung in neuerer Zeit Hengsten-

V. 28-34. Nach diesem Verzeichnisse des Hauses Jakobs wird die Ankunft in Aegyten berichtet. V. 28. Jakob sandte seinen Sohn Juda vor sich her d.h. voraus zu Joseph, "um vor sich her zu weisen (לְחוֹרֹת) nach Gosen", d. h. um von Joseph die erforderlichen Anweisungen über den Ort der Niederlassung einzuholen und dann vor Jakob her als Wegweiser nach Gosen zu dienen. V.29. Sobald sie dort angekommen waren, liess Joseph seinen Wagen anspannen, um seinem Vater nach Gosen entgegenzufahren (לְּצָל) vom Reisen aus dem Innern nach der Wüste oder Canaan hin) und zeigte sich ihm dort (יַרֶא אֵלֶּדוֹ eig. er erschien ihm; לּרָאָה sonst gewöhnlich vom Erscheinen Gottes ist hier gewählt, um die Herrlichkeit, in der Joseph seinem Vater entgegenkam, auszudrücken) und fiel ihm um den Hals, andauernd (בוֹד) an seinem Halse d.h. in seiner Umarmung weinend. V. 30. Da sprach Israel zu Joseph: "Nunmehr (שַּלָּבוּם eig. diesmal s.v.a. jetzt) will ich sterben, nachdem ich dein Angesicht gesehen, dass du noch am Leben." V.31 f. Joseph aber sagte seinen Brüdern und seinem Vaterhause (seiner Familie), er wolle zu Pharao hinauf (לָּבֶּל hier vom Gehen zum Hofe als ideeller Höhe), ihm die Ankunft der Seinigen zu melden, die als אַלָּשֵׁר כִּקְקָה "Viehzüchter" ihre Schafe und Rinder und all ihr Eigenthum mitgebracht hätten. V. 33 f. Zugleich weist Joseph seine Brüder an, wenn Pharao sie rufen lassen und nach ihrer Hanthierung (בַּצָּטֵיה) fragen werde, zu erklären: "Viehzüchter sind deine Knechte gewesen von unserer Jugend an bis jetzt, wir wie unsere Väter, damit ihr wohnen möget im Lande Gosen; denn ein Greuel der Aegypter ist jeglicher Schafhirt." Diese letzte Bemerkung gehört noch zur Rede Josephs und enthält den Grund, weshalb seine Brüder vor Pharao sich als Hirten von jeher bezeichnen sollen, damit sie nämlich Gosen als Wohnland erhalten möchten und nicht ihre nationale und religiöse Selbständigkeit durch allzunahe Berührung mit den Aegyptern gefährdet werden möchte. Der Abscheu der Aegypter vor den Viehhirten hatte seinen Grund darin, dass je unbedingter der Ackerbau mit seinen geordneten Zuständen das Fundament des ägyptischen Staates bildete, desto entschiedener sich den Aegyptern mit dem Begriffe eines Hirten die Vorstellung der Rohheit und Barbarei verband, und wird nicht nur durch die Denkmäler vielfach bezeugt, insofern als auf denselben die Hirten immer als lange dürre, gezerrte, krankhafte und zuweilen fast gespenstische Gestalten gezeichnet sind (s. Graul, Reise II S. 171), sondern auch durch Angaben der Alten bestätigt. Nach Herod. 2, 47 waren in Aegypten die Sauhirten am meisten verachtet, gehörten aber doch nebst den Rinderhirten (βουχόλοι) zu den 7 Kasten der Aegypter (Herod. 2, 164), so dass Diodor Sic. 1, 74 alle Hirten unter eine Kaste zusammenfasst, wornach βουχόλοι bei Her. nicht blos die Rinderhirten sondern a potiori alle Viehhirten bezeichnet, wie denn auch auf den Denkmälern unter den Heerden neben Eseln und Rindvieh auch Schafe, Ziegen und Böcke zu Tausenden abgebildet sind.

berg, Beitrr. 3 S. 354 ff. und Kurtz, Gesch. d. A. B. I. S. 299 ff. erneuert und wider die dagegen erhobenen Einwände gerechtfertigt.

Cap. XLVII, 1—27. Niederlassung Israels in Aegypten und gedeihlicher Fortbestand während der Hungerjahre.

V.1-12. Nachdem Joseph die Ankunft der Seinigen in Gosen Pharao gemeldet hatte, stellte er פְּקַבֵּה אָחָרי aus der Gesammtzahl seiner Brūder (vgl. über אָבֶר zu 19,4) fünf dem Könige vor. V.3 ff. Da die Vorgestellten auf Pharao's Frage nach ihrem Gewerbe sich der Anweisung Josephs gemäss für Viehhirten (לְבָהֹ בָּאֹק der singul. des Prädicats, s. Ges. §. 147c) ausgeben, die, weil im Lande Canaan durch die Hungersnoth die Weide für ihre Heerden ausgegangen, gekommen seien im Lande (Aegypten) zu weilen ( d. i. zeitweilig sich aufzuhalten), ermächtigt der König Joseph, seinem Vater und seinen Brüdern im besten Theile des Landes, im Lande Gosen, Wohnung zu geben (דוֹשֶׁרב) und, wenn er unter ihnen wackere Männer wisse, sie als Oberste über die königlichen Heerden zu setzen, die sich wie hiernach zu vermuthen auch im Lande Gosen als dem besten Weidelande befanden. V. 7 — 9. Hierauf stellte Joseph seinen Vater Pharao vor, erst nachdem durch die Audienz der Brüder die königliche Erlaubniss zur Niederlassung schon erwirkt war, die der altersschwache Greis nicht mehr selbst betreiben konnte. Der Patriarch begrüsst segnend den König und antwortet auf dessen Frage nach seinem Alter: "Die Tage der Jahre meiner Pilgrimschaft sind 130 Jahre; gering und leidvoll sind die Tage meiner Lebensjahre gewesen und haben nicht erreicht (das perfect. im Vorgefühle des Lebensendes) die Tage der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Pilgrimschaft." Eine Pilgrimschaft (סְבֹּרְּרָם) nennt Jakob sein und seiner Väter Leben, weil sie nicht in den wirklichen Besitz des verheissenen Landes kamen, sondern ihr Lebelang unstät und heimatlos in dem ihnen zum Erbtheile verheissenen Lande wie in einem fremden herumziehen mussten. Dieses Pilgern war zugleich ein Bild von der Unbeständigkeit und Mühseligkeit des irdischen Lebens, in welchem der Mensch nicht zur wahren Ruhe des Friedens mit Gott und der Seligkeit in seiner Gemeinschaft gelangt, für welche er geschaffen ist und nach welcher deshalb seine Seele sich hienieden beständig sehnt, vgl. Ps. 39, 13. 119, 19. 54. 1 Chr. 29, 15, so dass der Apostel in Hebr. 11, 13—16 mit Recht diese Worte als ein Bekenntniss der Sehnsucht der Erzväter nach der ewigen Ruhe des himmlischen Vaterlandes betrachten konnte. Auch war Jakobs Leben gering (מַצָּם) und böse (בַּעָּרם) d.h. voll Leid und Ungemach) im Vergleiche mit dem Leben seiner Väter. Denn Abraham war 175 und Isaak 180 Jahr alt geworden und keiner von beiden hatte ein so bewegtes Leben voll Noth und Gefahren, Trübsal und Herzeleid gehabt, wie Jakob von dem Tage seiner Flucht nach Haran an bis zu seinem Aufbruche nach Aegypten.

V. 10. Nach dieser wahrscheinlich kurzen Unterredung, von welcher übrigens nur die Hauptsache erwähnt ist, verliess Jakob den König mit einem Segenswunsche. V. 11. Joseph aber wies nach dem Befehle Pharao's seinem Vater und seinen Brüdern Besitz (אַרָּאָנ) zum Wohnen im besten Theile Aegyptens, im Lande Raëmses an und versorgte sie mit Brot.

,nach dem Munde der Kleinen" d.h. nach dem Bedarf jeder Familie, der grösseren oder geringeren Zahl ihrer Kinder entsprechend. בּלָבֶל mit doppeltem accusat. s. Ges. §. 139. En. §. 283b. Der Wohnsitz der Israeliten wird hier statt Gosen (701 v. 1. 46, 28. 29. 34. 45, 10 u. a.) das Land Raëmses (בְּלְמְסֵל in paus. בְּלְמְסֵל Ex. 1, 11) genannt, sei es nun dass die Landschaft Gosen (Peoém LXX) nach ihrer früheren Hauptstadt Raëmses d.i. Heroopolis an der Stelle oder in der nächsten Nähe des heutigen Abu Keischeib im Wady Tumilat (s. zu Ex. 1, 11) bezeichnet ist, oder weil Israel in der Umgegend von Raëmses angesiedelt wurde. Die Landschaft Gosen ist in der heutigen Provinz el Scharkiyeh (d. h. die östliche) zu suchen auf der Ostseite des Nils nach Arabien zu, noch gegenwärtig die fruchtbarste und einträglichste Provinz Aegyptens, vgl. Robins. Pal. 1 S. 86 f. Denn Gosen grenzte östlich an die nach Philistäa führende Wüste des peträischen Arabiens (Ex. 13,17 vgl. 1 Chr. 7, 21), daher in den LXX Γεσέμ Αραβίας 45, 10.46, 34, und reichte westlich bis an den Nil, da die Israeliten nach Num. 11,5 Ueberfluss an Fischen hatten, wahrscheinlich bis an den tanitischen Nilarm, da nach Ps. 78, 12.43 vgl. Num. 13, 22 das Gefilde Zoan's d.i. Tanis der Schauplatz der Machtthaten Gottes in Aegypten unter Mose war. In dieser Provinz wies Joseph den Seinigen Wohnsitze in einer Gegend an, wo sie in seiner Nähe lebten (45, 10) und leicht und schnell mit ihm verkehren konnten 46,28. 48,1 ff. Ob bei Raëmses oder wo sonst, lässt sich darum nicht genau bestimmen, weil uns die Residenz des damaligen Pharao nicht bekannt ist und die Meinung dass es Memphis gewesen sich nur auf ganz unsichere Combinationen über die Hyksos stützt.

V.13—27. Um die Grösse der Wohlthat, welche Joseph seiner Familie durch Versorgung mit den nöthigen Lebensmitteln während der Hungerjahre erzeigte, recht deutlich zu machen, wird die Noth geschildert, in welche die Bevölkerung Aegyptens und Canaans durch die anhaltende Hungersnoth gerieth. V. 13. "Das Land Aegypten und das Land Canaan ward erschöpft vor dem Hunger." לָּאָה בּילָלָה von לַּהָּל lechzen, erschöpft sein, nur noch Spr. 26, 18 hitp. in abgeleiteter Bedeutung. V. 14. Alles in beiden Ländern vorhandene Geld wurde für den Ankauf von Getraide Joseph eingehändigt und von ihm in das Haus Pharao's d.i. in die königliche Schatzkammer gebracht. V. 15 ff. Als das Geld zu Ende war, kamen die Aegypter alle zu Joseph bittend: "gib uns Brot und warum sollen wir sterben vor dir?" לְצֵרנֶרף v. 19 d. h. so dass du uns hinsterben siehst, da du uns doch erhalten kannst. Da erbot sich Joseph, ihr Vieh als Zahlung anzunehmen, und sie brachten ihm ihre Heerden, wofür er sie in selbigem Jahre mit Brot versorgte. אָנַל pi. leiten, führen mit dem Nebenbegriffe der Färsorge Ps. 23, 2. Jes. 40, 11 u. a., darnach hier: versorgen. V.18 f. Nach Ablauf dieses Jahres (php ähnlich wie Ps. 102, 28 vom zu Ende gehen des Jahrs) kamen sie wieder "im zweiten Jahre" (d. i. nachdem das Geld ausgegangen war, nicht im zweiten der sieben Hungerjahre) und sprachen: "wir können vor meinem Herrn (אַדוֹנָי Titel wie Monsieur) nicht verhehlen, sondern (wollens frei heraussagen) ganz ist das Geld und der Viehbesitz an meinen Herrn gelangt; wir haben nichts übrig meinem Herrmanzubieten ausser unsern Leib und unser Land." יי ist ein ver-

stärktes ייי nach voraufgegangener Negation: "sondern" wie 32,29 u. a. und aus einer Ellipse zu erklären, eig. denn wenn scil. wir offen reden wollen, ähnlich wie bei Betheurungen; nicht: dass weil; denn die causale Bedeutung von 🖎 ist nicht gesichert. ኳ mit ነង ist prägnant: vollendet zu meinem Herrn hin s. v.a. vollständig zu ihm gekommen. Auch יָשָׁמֵר לִּמְנֵי ist prägnant: übrig vor meinem Herrn d.h.um es meinem Herrn vorzulegen. anzubieten. "Warum sollen wir sterben vor deinen Augen, wir und unser Land! Kaufe uns und unser Land um Brot, dass wir seien, wir und unser Land, Knechte (unterthänig) Pharao und gib Aussaat, dass wir leben und nicht sterben und das Land nicht wüste werde." Im ersten Satze ist האים per zeugma auch auf das Land übertragen, im letzten wird das Umkommen des Landes durch อซุก erklärt. Die Form อซุก wie วิกุก 16,4. — V. 20. So brachte Joseph durch Kauf allen Landbesitz an Pharao und (v. 21) "das Volk führte er über (translocirte er) nach den Städten von einem Ende des Gebiets von Aegypten bis zum andern." לְּבֶּרָים nicht: von einer Stadt in die andere = מֵעִיר לָעִיר 2 Chr. 30, 10, sondern: "nach (ל == κατά) den Städten," so dass er die Bevölkerung des ganzen Landes nach den Städten, wo zur Zeit die Getraidemagazine waren, vertheilte, theils in die Städte selbst theils in ihre Nähe ziehen liess. 1 V. 22. Nur das Feld der Priester kaufte Joseph nicht, "denn ein Bestimmtes hatten die Priester von Pharao und assen ihr Bestimmtes, das Pharao ihnen gab; deshalb verkauften sie ihr Land nicht." pin ein bestimmtes Speisedeputat wie Spr. 30, 8. Ez. 16, 27. Dieses Deputat liess Pharao den Priestern wol nur während der Hungerjahre reichen; jedenfalls war es eine ältere Einrichtung, die aufhörte als der Grundbesitz der Priester ihre Bedürfnisse deckte, indem nach Diod. Sic. I, 73 die Priester die Opfer und ihren und ihrer Diener Unterhalt von den Einkünften ihrer Ländereien bestritten, womit auch Herod. 2, 37 vgl. Bähr ad h. l. übereinstimmt. V. 23 ff. Zum Volke aber sprach Joseph: siehe erworben habe ich heute euch und euer Land für Pharao; da habt ihr (מאר nur noch Ez. 16, 43. Dan. 2, 43) Samen und besäet das Land, und bei den Erträgen sollt ihr den Fünften für Pharao geben und vier Theile (יִרֹת wie 43,34) sollen euch gehören zur Aussaat und zum Unterhalte für euch, eure Familien und Kinder. Mit dieser Maassregel war das Volk einverstanden, und der Erzähler fügt v. 26 hinzu: sie wurde zu einem bis auf diesen Tag (seine Zeit) bestehenden Gesetz "in

<sup>1)</sup> Die W. מוברר איתו לעברים haben LXX durch κατεδουλώσατο αὐτῷ εἰς παΐδας wiedergegeben, als hätten sie מוברר איתו לעברים gelesen. Eben so Samar. u. Abusaid. Hiernach haben Houbig. u. A., zuletzt Knob. diese Lesart für den ursprünglichen Text erklärt. Aber mit Unrecht. Das אות, welches Kn. im hebr. Texte höchst unnöthig findet, passt noch viel weniger zur alexandr. Auffassung der Worte. Denn wenngleich המברים mit doppeltem accusat. Jer. 17,4 vorkommt in der Bedeutung: jemand den andern knechten lassen, so wären doch die Worte: und das Volk liess er (Joseph) ihn (den Pharao) knechten zu Knechten eine höchst geschraubte Ausdrucksweise für den einfachen Gedanken: und das Volk machte er Pharao zu Knechten, bei der nicht nur אותן sondern auch לעברים nach dem verb. המבריד äusserst befremdlich erschiene, zumal das Volk, wie aus dem folgenden Verse erhellt, nicht in wirkliche Leibeigenschaft Pharao's gerieth sondern nur zu einer königlichen Frohnbauerschaft gemacht wurde.

Bezug auf das Land Aegyptens für Pharao in Betreff des Fünften" d.h. dass vom Landesertrage der Fünfte Pharao entrichtet wurde.

Für diese staatswirthschaftliche Reform Josephs liefern auch die Profanscribenten wenigstens indirectes Zeugniss, indem Herodot 2, 109 berichtet, der König Sesostris habe das Land unter die Aegypter vertheilt und einem jeglichen ein gleiches viereckiges erbliches Grundstück (κληgov) gegeben und davon habe er sich sein Einkommen verschafft, indem er ihnen einen jährlichen Zins auferlegte; und Diod. Sic. 1, 73: dass alles Land in Aegypten entweder den Priestern oder dem Könige oder den Kriegern gehöre, endlich Strabo XVII S. 787: dass die Ackerbauer und Gewerbtreibenden zinsbares Land hatten, die Bauern also nicht Eigenthumer des Bodens waren. Auch auf den Monumenten sind die Könige, Priester und Krieger allein als Landeseigenthümer dargestellt, vgl. Wilkinson manners and costums of the ancient Egyptians. Lond. 1837 Th. 1 S. 263. Von der Steuerfreiheit und dem Grundbesitze der Krieger weiss die biblische Erzählung nichts, denn dies war eine jüngere Einrichtung. Nach Herod. 2, 168 hatte jeder Krieger als Ehrensold 12 auserlesene und steuerfreie Aecker (agovqui) von den frühern Königen erhalten, welche ihnen aber von dem auf den Thron gelangten Hephästospriester Sethos, einem Zeitgenossen des Hiskia, wieder genommen wurden (Herod. 2, 141). Wenn aber Herodot und Diodor Sic. 1,73 und 54 die Theilung des Landes in 36 voµoi und deren quadratische Vermessung und Verpachtung gegen eine jährliche Abgabe dem Sesostris beilegen, so ist in diesen verhältnissmässig jungen Berichten die eigentlich von Joseph ausgegangene Einrichtung nur auf diesen halbmythischen König übertragen, dem die spätere Sage alle grossen Thaten und durchgreifenden Maassregeln der elten Pharaonen zuschrieb. — Was aber die Einrichtung Josephs selbst betrifft, so hatte nicht nur Joseph dabei das Wohl des Landes und das Interesse des Königs im Auge, sondern auch das Volk nahm dieselbe als eine Wohlthat entgegen, da in einem Lande, welches in der Regel 30faltigen Ertrag liefert, die Abgabe des Fünften keine drückende Last für die Landbauer werden konnte. Joseph benutzte aber wol nicht blos die zeitweilige Noth des Landes in den Hungerjahren, um den König zum alleinigen Grundbesitzer des Landes zu machen ausser den Priestern, und das Volk in Lehnsabhängigkeit vom Könige zu bringen, sondern hatte ohne Zweifel die weiter gehende Absicht im Auge, die Bevölkerung für künftige Fälle wiederkehrenden Misswachses gegen die Gefahr des Hungertodes zu sichern, indem er nicht nur den culturfähigen Boden gleichmässiger unter die Bevölkerung vertheilte, sondern vermuthlich damit zugleich den Grund zu einer durch Gesetze geregelten und vom Staate überwachten Bebauung legte, vielleicht auch ein künstliches Bewässerungssystem durch Canäle ins Werk setzte, um die befruchtenden Wasser des Nils möglichst gleichmässig allen Theilen des Landes zuzuführen, wie dies in einer Stelle aus der Correspondance d'Orient par Michaud et Poujoulat bei Hastb., Beitrr. 3 S. 543 erläutert ist. Diese oder ähnliche von Joseph getroffene Einrichtungen zu erwähnen lag ausser dem Plane der Genesis, die sich ihrem religiösen Gesichtspunkte gemäss darauf beschränkt zu zeigen, wie sich Joseph in den unfruchtbaren Jahren dem Könige und Volke Aegyptens als Stütze des Landes (41,45) erwiesen hat und in seiner Person schon Israel ein Retter der Heiden geworden ist. Die erwähnten Maassnahmen Josephs aber sind darum so umständlich erzählt, weil theils das Verhältniss, in welches hiedurch die Aegypter zu ihrem sichtbaren Könige kamen, vorbildliche Bedeutung hat für das Verhältniss, in welches die Israeliten durch die mosaische Verfassung zu Jehova, ihrem Gottkönige gesetzt wurden, indem auch sie einen zweifachen Zehnten d.i. den Fünften von dem Ertrage ihrer Aecker zu geben hatten und in Wahrheit nur Meyer des Grundes und Bodens waren, welchen Jehova ihnen in Canaan zum Eigenthum gegeben, und deshalb auch ihre Erbäcker nicht auf immer verkaufen durften (Lev. 25, 23), theils aber auch weil das Walten Josephs im Vorbilde zeigt, wie Gott seinen Knechten die Güter dieser Erde anvertraut, auf dass sie dieselben nicht nur zur Lebenserhaltung der Menschen und Völker, sondern auch zur Förderung der Zwecke seines Reiches verwenden. Denn, wie v. 27 schliesslich bemerkt wird, während Joseph die Aegypter am Leben erhielt, wofür sie v. 25 ihre Erkenntlichkeit aussprachen, konnte unter seiner Landesverwaltung das Haus Israels ohne Mangel zu leiden und in ein Abhängigkeitsverhältniss zu Pharao zu gerathen, im Lande Gosen wohnen und sich darin festsetzen (wie 34, 10), fruchtbar sein und sich mehren.

## Cap. XLVII, 28—31 und XLVIII. Letztwillige Verordnungen Jakobs.

V. 28-31. Siebzehn Jahre lebte Jakob in Aegypten, da liess er im Gefühle der Nähe seines Todes Joseph kommen und bat ihn um Erweisung der Liebe und Treue, ihn nicht in Aegypten sondern bei seinen Vätern in Canaan zu begraben, und liess sich die Erfüllung dieses Wunsches mit einem körperlichen Eide (die Hand unter seine Hüfte legend s. zu 24, 2) zusagen. Als Joseph ihm dieselbe zugeschworen, "neigte Israel anbetend sich über dem Haupte des Bettgestells." Im Bette aufsitzend hatte Jakob mit Joseph geredet; nachdem Joseph ihm die Erfüllung seines Wunsches zugesagt hatte, wandte er sich gegen das Kopfende des Bettes hin, um das Gesicht dem Bette zugekehrt liegend anzubeten und Gott für die Gewährung seines aus lebendigem Glauben an die göttliche Verheissung geflossenen Wunsches zu danken, ähnlich wie David 1 Kg. 1, 47 f. auch auf dem Bette anbetet. Richtig Vulg.: adoravit Deum conversus ad lectuli caput. Dagegen haben LXX übersetzt: προςεκύνησεν Ἰσραήλ ἐπὶ τὸ ἄχρον τῆς ῥάβθου αὐτοῦ (d.i. πτιμή). Ebenso Syr. und Itala, vgl. Hebr. 11,21. Dieser Uebersetzung lässt sich ein passender Sinn nur abgewinnen, wenn man an den Stab denkt, an welchem Jakob durchs Leben gegangen, also αὖτοῦ im Sinne von αὑτοῦ fassend annimmt, dass Jakob um sich im Bette aufzurichten den Stab zu Hülfe genommen und dann auf oder über demselben gebeugt angebetet habe, obwol dabei immer שלאים sonderbar bleibt, so dass diese Uebersetzung ohne Zweifel nur aus falscher Lesung des much entstanden ist und durch die Anführung in

Hebr. 11, 21 nicht als richtig erwiesen wird. Adduxit enim LXX Interpr. versionem Apostolus, quod ea tum usitata esset, non quod lectionem illam praeserendam judicaret. Calovii Bibl. illustr. ad h. l.

C. XLVIII, 1-7. Die Adoption der Söhne Josephs. V. 1 f. Nach diesen Begebenheiten d.h. nicht lange nach Jakobs Verordnung über sein Begräbniss wurde Joseph gemeldet (מּאֹפֶר man sagte, ebenso וַיּאֹפֶר u. אַנָּיּאֹבָי u. מַבְּיֹּי v. 2, wie häufig s. Ges. §. 137, 3), dass sein Vater krank geworden, worauf Joseph mit seinen beiden damals gegen 18 bis 20 J. alten Söhnen Manasse und Ephraim sich zu ihm begab. Als seine Ankunft Jakob angezeigt wurde, machte sich Israel stark (nahm seine Kräfte zusammen) und setzte sich auf dem Bette auf. Der Wechsel von Jakob und Israel ist hier ebenso sinnvoll wie 45,27 f. Der altersschwache Jakob nimmt seine Kräfte zusammen zu einem Werke, das er als Israel, als Träger der Verheissungsknaden, vollziehen will. V.3 ff. Ausgehend von dem Verheissungssegen, welchen der allmächtige Gott ihm zu Bethel ertheilt hatte (35, 10 ff. vgl. 28,13 ff.), spricht Israel zu Joseph v. 5: "Und nun deine beiden Söhne, die dir im Lande Aegypten geboren worden bis (bevor) ich zu dir nach Aegypten kam — mein seien sie, Ephraim und Manasse wie Ruben und Simeon (mein Erst- und Zweitgeborener) seien sie mein." Der göttliche Verheissungssegen, den er empfangen hat, befähigt und berechtigt den Patriarchen, die Söhne Josephs an Kindesstatt anzunehmen. Weil der allmächtige Gott ihm die Mehrung seines Samens zu einem Haufen von Völkern und diesem Samen den ewigen Besitz von Canaan zugesagt hat, so kann er die beiden Söhne Josephs, die vor seiner Ankunft in Aegypten, also ausserhalb der Gemeinschaft seines Hauses geboren waren, seiner Nachkommenschaft so einverleiben, dass sie gleichen Antheil mit seinen ältesten Söhnen an dem verheissenen Erbtheile empfangen sollen. Aber dieses Vorrecht soll auf die beiden erstgeborenen Söhne Josephs beschränkt bleiben. "Deine Nachkommen, fährt Israel v. 6 fort, welche du nach ihnen gezeugt, sollen dein sein, nach dem Namen ihrer Brüder sollen sie heissen in deren Erbtheile," d.h. sie sollen nicht eigene Stämme mit besonderem Erblande bilden, sondern zu Ephraim und Manasse gezählt werden und unter diesen Stämmen in deren Landeserbtheile ihre Besitzung erhalten. Diese nachgeborenen Söhne Josephs werden nirgends genannt, ihre Nachkommen aber sind jedenfalls in den Num. 26, 28-37. 1 Chr. 7, 14-29 aufgezählten Geschlechtern Ephraims und Manasse's mitenthalten. Durch diese Adoption seiner beiden ältesten Söhne von Seiten Jakobs war Joseph in Bezug auf das Erbtheil seiner Nachkommen in die Rechte des Erstgeborenen eingesetzt (1 Chr. 5, 2). Damit war zugleich Josephs früh verstorbene Mutter geehrt. Hieraus erklärt sich v. 7 die Erinnerung Jakobs an seine geliebte Rahel, das Weib seines Herzens, und an deren Tod, wie dieselbe auf seiner Rückreise aus Paddan (nur hier für Paddan Aram vgl. 25, 20) an seiner Seite (בָּלַר) gestorben (35, 19), ohne die Erhöhung ihres Erstgeborenen zum Retter des ganzen Hauses Israel erlebt zu haben.

V.8—22. Die Segnung Ephraims und Manasse's. V.8 ff. Hierauf erblickte Jakob erst die mitgekommenen Söhne Josephs und fragte wer die-

1361

se seien, denn "die Augen Israels waren vor Alter schwer (stumpf) geworden, dass er nicht mehr recht sehen konnte" v. 10. Auch mochte der altersschwache Greis die heranwachsenden Jünglinge seit Jahren nicht gesehen haben, so dass er sie nicht wieder erkannte. Auf Josephs Antwort: "meine Söhne, die mir Gott hier ( wie 38,21) gegeben" erwiederte er: ,,bring sie doch her (אָנִים־בָּיָּב) zu mir, dass ich sie segne", und küsste und umarmte sie, als Joseph sie nahe zu ihm herangeführt hatte, seine Freude darüber äussernd, dass Gott ihn, der Josephs Angesicht nicht mehr zu sehen geglaubt, nun auch dessen Samen noch sehen lasse. איר far איר far איר far איר far איר איר איר איר איר איר wie 102 31, 28. pentscheiden, hier: urtheilen, meinen. V. 12 f. Sodann führte Joseph seine Söhne, um sich mit ihnen auf den Empfang des Segens vorzubereiten, heraus "vonzwischen den Knien Israels", der nämlich sess, so dass die Jünglinge zwischen seinen Knien ichn und von ihm umarmt worden waren, d.h. von seinem Schosse Weg, verbeugte sich anbetend mit dem Gesichte bis zur Erde und trat darauf mit ihnen, Ephraim, den Jüngeren an seiner rechten und Manasse, den Aelteren an der linken Hand, wieder zu seinem Vater heran, so dass Ephraim zur Linken (١٩١١) und Manasse zur Rechten (פִיפִין) Israels zu stehen kam. V. 14 f. Da streckte der Patriarch seine rechte Hand aus und legte sie auf das Haupt Ephraims und seine linke auf das Haupt Manasse's — legte also seine Hände kreuzweise auf die Jünglinge, nicht so wie er sie hätte legen sollen, denn Manasse war der Erstgeborene — um Joseph in seinen Söhnen zu segnen. שִׁכֵּל אָּז־יָדֶדן, ,er machte weislich seine Hände"; Luth.: ,,und thät wissend also mit seinen Händen"d. h. legte seine Hände mit Bedacht also. 1 Die Handauflegung, beim Segnen hier zum ersten Male in der Schrift erwähnt, ist ein sinnbildliches Zeichen, durch welches der Handelnde ein geistiges Gut, eine übersinnliche Kraft oder Gabe auf den Andern überträgt, und kommt sonst bei Weihungen zu einem Amte (Num. 27, 18. 28. Deut. 34, 9. Matth. 19,13. Act. 6,6.8, 17 u. ö.), bei den Opfern und bei den Krankenheilungen Christi und der Apostel vor, vgl. m. Archäol. I S. 206. Mit aufgelegten Händen übertrug Jakob auf Joseph in seinen Söhnen den Segen, welchen er ihnen von seinem und seiner Väter Gotte ersiehte: "Der Gott (מָאַלֹּיִדִים) vor welchem meine Väter gewandelt, Abraham und Isaak, der Gott (דְאָלְהִיבים), der mich weidete (mit Hirtentreue leitete und versorgte Ps. 23, 1. 28, 9) von meinem Dasein an bis diesen Tag, der Engel (הַשַּלְאַהְ), der mich erlöste von allem Uebel, segne die Jänglinge." In der dreifachen Bezeichnung Gottes, bei der המלאה, dem המלחים coordinirt, unmöglich ein geschaffener Engel sein kann, sondern der שלאה האלהדים d.i. Gott in der Erscheinungsform des Engels Jehova's oder der שַּלָּמַהְ: פָּנָדִיוֹ Jes. 63, 9 ist (s. S. 130 f.), liegt eine Vorahnung der Trinität, obgleich nicht drei Personen des göttlichen Wesens, sondern nur Gott und der Engel

<sup>1)</sup> Nicht zu rechtsertigen ist die Uebersetzung: "er verslocht d.h. kreuste seine Hände", weil nicht nur gegen den hebr. Sprachgebrauch von 550, sondern auch abs dem arab. Jak verworren, verslochten sein, und Jak binden nicht erweislich, und weil LXX: evallät täs geleas, Vulg. commutans manus, ähnlich Syr. Arab. Sam. u. Ps. Jon., mehr den Sinn als die Wortbedeutung ausgedrückt haben.

Ŕ

Gottes unterschieden sind. Der Gott, vor welchem Abr. und Is. gewandelt haben, hat sich Jakob bezeugt als הַמַּלְאָהָ חַוּאֵל und als הַמַּלְאָהָ חַוּאֵל d.i. nach der entwickelteren Offenbarung des N. Test. als ὁ θεός und ὁ λόγος, als Hirte und als Erlöser. Durch den Singular לָבֶרֶה benedicat wird die dreifache Bezeichnung Gottes in die Einheit des göttlichen Wesens aufgehoben. Non dicit (Jakob) benedicant, pluraliter, nec repetit sed conjungit in uno opere benedicendi tres personas, Deum Patrem, Deum pastorem et Angelum. Sunt igitur hi tres unus Deus et unus benedictor. Idem opus facit Angelus quod pastor et Deus Patrum. Luther. "Genannt werde an ihnen mein und meiner Väter Abraham und Isaak Name" d.h. nicht: "benannt sollen sie werden nach meinem und meiner Väter Namen" s. v. a. sie sollen meinen und meiner Väter Namen führen, dicantur silii mei et patrum meorum, licet ex to nati sint (Rosenm.), was doch nur eine Umschreibung der Adoption, nur nota adoptionis (Calv.) sein könnte. Denn wie schon die blosse Erwähnung der Adoption in diesen Segensspruch nicht passt, so passt für eine Umschreibung der Adoption noch viel weniger der Zusatz: "und nach dem Namen meiner Väter Abraham und Isaak." Der Gedanke ist vielmehr: An Ephraim und Manasse soll das Wesen der Patriarchen erkannt und anerkannt werden, an ihnen die Gnaden- und Heilsgüter sich erneuen, welche Jakob und seine Väter Isaak und Abraham von Gott empfangen haben. Der Name ist Ausdruck des Wesens und "genannt werden" s. v. a. sein und in dem was man ist erkannt werden. Das den Patriarchen verheissene Heil bezog sich zunächst auf die Mehrung zum grossen Volke und die Besitzname Canaans. Daher fährt Jakob fort: "und sie sollen sich mehren in Menge inmitten des Landes." קבות άπ. λεγ. vermehren, wovon בּל Fisch, von der ungemeinen Vermehrung benannt. V.17-19. Als Joseph bemerkt, dass der Vater seine rechte Hand auf das Haupt Ephraims, des jüngeren Sohnes legte, ergreift er dieselbe, um sie auf das Haupt Manasse's zu legen, den Vater darauf aufmerksam machend, dass dieser der Erstgeborene sei; aber Jakob erklärt: "ich weiss, mein Sohn, ich weiss" (es scil. dass Manasse und nicht Ephraim der Erstgeborene ist), auch er (Manasse) wird zu einem Volke werden und wird gross werden, doch (שְּלָּשׁן wic 28, 19) sein jüngerer Bruder wird grösser werden als er und sein Same wird die Fülle von Völkern werden." Dieser Segen fing von den Zeiten der Richter an in Erfüllung zu gehen, als der Stamm Ephraim an Umfang und Macht so zunahm, dass er an die Spitze der nördlichen Stämme trat, das Haupt der zehn Stämme wurde und sein Name zu gleicher Bedeutung mit dem Namen Israel gelangte, während noch unter Mose Manasse 20,000 Mann mehr zählte als Ephraim Num. 26, 34 und 37. Als Ausfluss der von Gott empfangenen Verheissungen war der Segen kein blosser frommer Wunsch, sondern eine reale Segenspendung von prophetischer Bedeutung und Kraft. — In v. 20 fasst der Erzähler den ganzen Segensakt in die Worte des Patriarchen zusammen: "In dir (d.i. Joseph) wird Israel (als Volk) segnen sprechend: Gott mache dich wie Ephraim und Manasse", d. h. in seinen beiden Söhnen werde Joseph so gesegnet sein, dass ihr Segen im Volke Israel zur stehenden Segensformel werden werde; "und setzte so Ephraim vor Manasse" nämlich durch seine Handauflegung und seinen Segensspruch. Endlich sprach Israel v. 21 noch gegen Joseph seinen festen Glauben an die Verheissung, dass Gott nach seinem Tode seine Nachkommen ins Land ihrer Väter (Canaan) zurückführen werde, aus und theilt ihm in dem verheissenen Lande. dessen Eroberung seinem prophetischen Geistesblicke als geschehen vorschwebt, einen doppelten Antheil an demselben zu, um das Erbrecht der von ihm adoptirten Söhne Josephs für die Zukunft sicher zu stellen. "Ich gebe dir — spricht er v. 22 — einen Landrücken über deine Brüder (d.h. über das was deine Brüder, jeder als einzelner Stamm, empfangen) hinaus (also einen doppelten Erbbesitz), "den ich von der Hand der Amoriter nehme mit meinem Schwerte und Bogen,"d. h. durch Waffengewalt den Amoritern abnehme. Wie das perf. prophetisch gemeint ist, das Zukünftige in die Gegenwart als bereits geschehen versetzt, so muss auch prophetisch verstanden werden, in dem Sinne dass Jakob nicht in eigner Person sondern in seiner Nachkommenschaft das Land den Amoritern entreisst. 1 Die Worte lassen sich weder auf den Ankauf des Feldstücks bei Sichem 33,19 beziehen, denn ein Kauf kann unmöglich eine Eroberung mit Schwert und Bogen genannt werden, noch weniger auf den von Jakobs Söhnen an den Bewohnern Sichems verübten Frevel der Plünderung dieser Stadt 34,25 ff., weil Jakob diesen Frevel, für welchen er Simeon und Levi mit dem Fluche belegt 49,6 f., sich unmöglich als Selbstthat beilegen kann; ganz abgesehen davon, dass jene Plünderung Sichems nicht die Besitznahme dieser Stadt und ihres Gebietes, sondern den Abzug Jakobs aus der Gegend von Sichem zur Folge hatte. "Zudemist jede Gebietseroberung ganz und gar wider den Charakter der Patriarchengeschichte, welcher in Verzicht auf menschliches Selbstwirken und in gläubiger, an den Gott der Verheissung hingegebener Hoffnung besteht" (Del.). Das Land, das die Patriarchen in Canaan sich erwerben wollten, haben sie nicht durch Waffengewalt, sondern durch rechtmässigen Ankauf sich erworben vgl. c. 24 und 33, 19. Anders soll es in der Zukunft werden, wann die Missethat der Amoriter voll geworden 15, 16. Jakob nennt aber das Erbtheil, das Joseph vor seinen Brüdern voraus haben soll, pro eig. Schulter oder richtiger Nacken, Rücken, hier trop. Landrücken, Landstrich wie pro Num. 34, 11. Jos. 15, 8, um auf Sichem anzuspielen, weil er das bei Sichem gekaufte Grundstück als Unterpfand des künftigen Besitzes des ganzen Landes ansieht. Auf dem dort gekauften Grundstücke wurden nach der Eroberung des Landes die Gebeine Josephs begraben Jos. 24, 32, was in der Folgezeit so gedeutet wurde, als ob Jakob in seinem Vermächtnisse dieses Landstück Joseph geschenkt hätte s. Joh. 4, 5.

<sup>1)</sup> Dagegen kann der Einwand von Kurtz (Gesch. 1 S. 313), dass dieses Geschenk Jakobs nicht Joseph als dem Vater von Ephraim und Manasse, sondern Joseph persönlich gelte, gar nichts verschlagen, weil er sich auf die falsche Behauptung stützt, dass Jakob (v. 6) den Joseph von seinen Söhnen durch deren Adoption isolirt habe. Davon steht aber in v. 6 kein Wort und in v. 15 das gerade Gegentheil, nämlich dass Jakob in Ephraim und Manasse Joseph gesegnet hat. Gar keiner Widerlegung bedarf aber die von Kurtz beifällig aufgenommene Vermuthung Heim's, dass unter dem Joseph geschenkten Landstriche das Hochland von Gilead zu verstehen sei, welches Jakob von den Amoritern erobert haben soll — weil sie völlig in der Luft schwebt.

### Cap. XLIX. Der Segen Jakobs und sein Tod.

V. 1—28. Der Segen. V. 1. 2. Nachdem Jakob die beiden Söhne Josephs adoptirt und gesegnet hatte, rief er seine 12 Söhne, um ihnen sein geistliches Testament zu eröffnen. In gehobener, feierlicher Stimmung spricht er: "Versammelt euch, dass ich euch verkunde, was euch begegnen wird (יְּקְרֶא für יִּקְרֶה wie 42, 4.38) am Ende der Tage! Versammelt euch und höret, Söhne Jakobs, und höret auf Israel, euren Vater!" Die mit diesen Worten eingeleitete letzte Rede Jakob-Israels an seine 12 Söhne wird am Schlusse v. 28 vom Erzähler "der Segen" genannt, "mit dem ihr Vater sie, jeden gemäss seinem Segen, gesegnet hat." Dieser Segen ist aber zugleich Weissagung. "Jedes höhere und bedeutende Leben wird, wenn es zu Ende kommt, prophetisch" (Ziegl.). Um so mehr das Leben der Patriarchen, das von den Verheissungen und Offenbarungen Gottes erfüllt und getragen war. Wie Isaak in seinem Segen c. 27 seinen beiden Söhnen die Zukunft ihres Geschlechts in Kraft göttlicher Erleuchtung weissagend vorgezeichnet hat, "so entwirft Jakob, indem er die Dodekas segnet, in grandiosen Umrissen die lineamenta zur zukünftigen Geschichte des zukünftigen Volks" (Ziegl.). Die Basis seiner Weissagung bildet theils der natürliche Charakter seiner 12 Söhne, theils die göttliche Verheissung, welche ihm und seinen Vätern Abraham und Isaak vom Herrn gegeben war, und zwar nicht blos nach den beiden Momenten der zahlreichen .Vermehrung ihres Samens und des Besitzes von Canaan, sondern nach ihrem ganzen Inhalte, wodurch Israel zum Träger und Vermittler des Heils für alle Völker gesetzt worden. Auf dieser Grundlage eröffnet der Geist Gottes dem sterbenden Patriarchen Israel die Zukunft seines Samens, so dass er in den Charakteren seiner Söhne die zukünftige Entfaltung der von ihnen ausgehenden Stämme durchschaut und jedem von ihnen seine Stellung und Bedeutung in der künftigen Entwicklung des Volks in dem verheissenen Erbtheile mit prophetischer Klarheit anweist, und solchergestalt den Söhnen voraussagt, was ihnen begegnen werde בָּאַחֵרָית דַּלָּפִים eig. am Ende der Tage d.i. in der letzten Zeit, ἐπ' ἐσχάτων τῶν ἡμεριῦν (LXX), nicht blos: in der Folgezeit. אַתֶּרָיה der Gegensatz von דַאשִׁיה bed. das Ende gegenüber dem Anfange Deut. 11, 12. Jes. 46, 10; daher אחרית in prophetischer Rede nicht die Zukunft im Allgemeinen, sondern die schliessliche Zukunft, vgl. Hgstb. die Gesch. Bileams S. 158 ff., und zwar die messianische Zeit der Vollendung Jes. 2, 2. Ez. 38, 8. 16. Jer. 30,24. 48, 47. 49, 39 u. a., so auch Num. 24, 14. Deut. 4, 30, wie ἐπ' ἐσχάτου τῶν ημερών 2 Petr. 3, 3. Hebr. 1, 2 oder εν ταῖς εσχάταις ημέραις Act. 2, 17. 2 Tim. 3, 1. Nur darf man "das Ende der Tage"nicht blos auf den äussersten Zeitpunkt der Vollendung des messienischen Reichs beschränken; es umfasst vielmehr den "ganzen hinter dem gegenwärtigen Zeitlaufe des Werdens liegenden Weltlauf der Vollendung" oder "die das Werk Gottes zur schliesslichen Verwirklichung bringende Zukunft, aber je nach dem Entwicklungsstadium, bis zu welchem das Werk Gottes in der Gegenwart vorgeräckt ist, und je nach dem dadurch gegebenen Gesichtskreise der

Gegenwart und der dadurch nicht schlechthin bedingten, aber doch bestimmten Tragweite des Weissagenden in ihr" (Del.).

Für den Patriarchen in seinem Pilgerleben, in welchem er noch am Abende seiner Tage den Boden des verheissenen Landes hatte verlassen und für sich und sein Haus in Aegypten eine Zufluchtstätte suchen müssen, beginnt die, die göttlichen Verheissungen verwirklichende, schliessliche Zukunft mit der Besitznahme des verheissenen Landes durch das zwölfstämmige Volk seiner Söhne. Die Anfänge für die Mehrung seines Samens zum grossen Volke hatte er in seinen zwölf Söhnen und deren Kindern und Kindeskindern vor Augen. Zudem hatte er bei seinem Wegzuge aus Canaan die Verheissung empfangen, dass der Gott seiner Väter ihn in Aegypten zu einem grossen Volke machen und ihn auch wieder hinauf nach Canaan führen werde (46,3f.). Auf die Verwirklichung dieser Verheissung war sein Denken und Hoffen, Sehnen und Wünschen gerichtet. Sie bildet die feste Grundlage, jedoch durchaus nicht den einzigen und ausschliesslichen Inhalt seiner Segenssprüche. Es verhält sich nicht so, wie M. Baumg. und Kurtz (IS. 318) meinen, dass Jakob die Zeit Josua's als die Zeit der Vollendung anschaue, dass für ihn das Ende nichts Anderes sei als die Besitznahme des verheissenen Landes durch seinen Samen als das verheissene Volk, dass dahin alle Verheissungen lauten und über sie hinaus nichts gegeben und nichts gewiesen sei. Kein einziger Segensspruch verkündet die Einnahme des verheissenen Landes, kein einziger weist speziell auf die Zeit Josua's hin. Vielmehr setzt Jakob wie die Vermehrung seiner Söhne zu mächtigen Volksstämmen so auch die Einnahme des Landes Canaan als in Erfüllung gegangen voraus, verkündet den im Geiste als volkreiche Stämme angeschauten Söhnen Wachsthum und Gedeihen auf dem in Besitz genommenen Boden und verbreitet sich über ihre Stellung in Canaan zu einander und zu den Völkern bis zur endlichen Unterwerfung der Völker unter die Friedensherrschaft dessen, von dem das Scepter Juda's nimmermehr weichen werde. Die schliessliche Zukunft des patriarchalischen Segens reicht demnach bis zur schliesslichen Erfüllung der göttliehen Verheissungen d.h. bis zur Vollendung des Reiches Gottes. Das erleuchtete Seherauge des Erzvaters überschaut die ganze Entwicklung Israels von seiner Gründung zum Volke und Reiche Gottes an bis zu seiner Vollendung unter dem Regimente des Friedefürsten, dem die Völker in willigem Gehorsam dienen werden, "wie auf einem ohne Perspective gemalten Gemälde," auf welchem die zwölf Stämme, jeder in seinem Erbtheile, sich entfalten, ausbreiten, siegreich wider ihre Feinde behaupten und in dem Genusse der Güter Canaans Ruhe und volles Genüge finden.

In dieser Anschauung der Zukunft seiner zu Stämmen erwachsenen Söhne liegt der prophetische Charakter des Segens, nicht in der Vorherverkündigung bestimmter geschichtlicher Ereignisse der Zukunft, die vielmehr, von der Weissagung des Schilo abgesehen, hinter der ganz ideelt gehaltenen Zeichnung der Eigenthumlichkeiten der einzelnen Stämme sehr zurücktritt. Der Segen gibt in kurzen Sprüchen voll kühner, durchaus origineller Bilder nur ganz allgemeine prophetische Umrisse, welche erst

aus der geschichtlichen Entwicklung der Stämme in der Zukunst ihre concrete Bestimmtheit empfangen, und hat nach Inhalt und Form ein gewisses antikes Gepräge, worin sich die Echtheit desselben unverkennbar abspiegelt. Auch sind alle Angriffe auf die Echtheit aus der aprioristischen Leugnung jeder übernatürlichen Weissagung hervorgegangen und theils durch Missdeutungen, namentlich durch Einlegung spezieller historischer Züge in die einzelnen Sprüche, um sie zu vaticinia ex eventu zu stempeln, theils durch andere haltlose Behauptungen und Voraussetzungen begründet worden, wie z. B. durch die Einwände, dass man in so hohem Alter und angesichts des Todes nicht dichte, oder dass die wörtliche Ueberlieferung der Sprüche bis auf Mose nicht denkbar erscheine, deren Nichtigkeit Hengstenberg, Christol. 1 S. 87 durch reiche Belege aus der Geschichte der älteren arabischen Poesie nachgewiesen hat. 1

V. 3 und 4. ,, Ruben mein Erstgeborner du, meine Kraft und Erstling meiner Stärke; Vorzug an Hoheit und Vorzug an Macht." Als dem Erstgeborenen, dem ersten Sprosse der vollen Manneskraft Jakobs gebührte Ruben nach natürlichem Rechte der Vorrang unter seinen Brüdern, das Vorrecht der Stammesherrschaft und der Vorzug des doppelten Erbtheiles (27, 29. Deut. 21, 17). שארו Erhabenheit, die Würde des Principates; alte Aussprache für is die Machtstellung des Erstgeborenen. Aber dieses Vorrecht hatte Ruben verwirkt. "Aufwallung wie Wasser — keinen Vorzug sollst du haben; denn du hast bestiegen das Ehebett deines Vaters; damals hast du entweiht; mein Lager hat er bestiegen." The eig. das Uéberkochen des Wassers, trop. das Aufwallen der Begierde, darnach das verb. Richt. 9, 4. Zeph. 3, 4 von Leichtfertigkeit und frechem Uebermuthe. Mit diesem Prädicate beschreibt Jakob bildlich den sittlichen Charakter Rubens, und das nomen ist stärker als das verb. TIDD des Samar. und oder κατινών efferbuisti, aestuasti der Sam. Vers., έξύβρισας der LXX und צתר בער אויבר bei Symm. בער zu erkl.: habe keinen Vorzug. Sein Verbrechen war die Beschlafung der Bilha, des Kebsweibes seines Vaters 35,22. אַלְלָּחָ ist absolut gebraucht: entweiht hast du sc. was dir heilig sein sollte vgl. Lev. 18,8. מָשֶׁבֶּבֶר eig. die Lager vom Ehebette vgl. Lev. 20.13. Von diesem Frevel wendet sich der gekränkte Vater mit Entrüstung ab, bei Wiederholung der Worte: mein Lager hat er bestiegen, aus der Anrede in die dritte Person übergehend. Mit der Entziehung des

<sup>1)</sup> Von Spesial-Abhandlungen und Schriften über unser Cap. sind zu erwähnen die kurse Abhdl. über Gen. 49 von Hävernick, in s. Vorless. üb. die Theologie des A. Tests. S. 208 ff.; L. Diestel der Segen Jakobs in Gen. 49 historisch erläutert. Braunschweig 1853. u. J. P. N. Land disp. de carmine Jacobi Gen. 49. Leyd. 1858. Ueber v. 8—10 vgl. L. Reinke, die Weissagung Jakobs von d. zukünft. glückl. Loos des Stammes Juda u. dessen grossen Nachkommen Schilo. Münst. 1849; Hengstenberg, Christologie des A. Test. 1. S. 54—104 der 2. Aufl. u. meine Abhdl., "über Schilo" in Rudelbach u. Guericke's Ztschr. f. d. luth. Theol. 1861. I. S. 30 ff. — Die ältere, in den Comm. von Tuch und Knobel verzeichnete, Specialliteratur sowol über das ganze Cap. als über V.8—10 oder 12 insbesondere von der weitschweifigen Diss. Her m. Ven ema's (dissertatt. select. ad. s. script. V. ac N. T. I, 2. p. 201 — 623 Leov. 1750 an bis auf J. J. Staehelin animadvv. quaedam in Jacobi vatic. Gen. 49. Bas. 1827 und Chr. Werlin de laudibus Judae Gen. 49.8—12 celebratis. Havn. 1839. herab, hat nur noch auslegungsgeschiehtlichen Werth.

dem Erstgeborenen zustehenden Vorranges verlor Ruben die Herrscherstellung in Israel, so dass sein Stamm zu keiner einflussreichen Stellung im Volke gelangte. Vgl. hiemit den Segen Mose's Deut. 33, 6. Die Hegemonie ging auf Juda, das Doppelerbtheil auf Joseph über 1 Chr. 5, 1. 2, wodurch in Bezug auf das Erbe der Erstgeborene der geliebten Rahel an die Stelle des Erstgeborenen der zurückgesetzten Lea trat, jedoch nicht nach subjectivem Belieben des Vaters, was Deut. 21, 15 ff. verpönt wird, sondern nach göttlicher Fügung, welche Joseph über seine Brüder erhoben hatte, ohne indess das Fürstenthum ihm zuzuwenden.

V.5-7. "Simeon und Levi sind Brüder." בַּחָרֶם emphat. Brüder im vollen Sinne des Wortes, nicht blos gleicher Eltern, sondern auch nach Sinnesart und Handlungsweise. "Waffen des Frevels sind ihre Schwerter." Das ἀπ. λεγ. מֹבְּיִי erklären Tanch., Raschi, Luther u.A.: Waffen oder Schwerter, von בָּרָה graben, durchgraben, durchboren; nicht mit μάχαιρα zusammenhängend. Andere mit L. de Dieu nach dem Arabischen und Aethiopischen: Anschläge, Pläne; aber dazu passt כֵּלֶר הָנָס Geräthe, Werkzeuge des Frevels durchaus nicht. Solchen Frevel hatten die beiden Brüder an den Einwohnern Sichems verübt 34, 25 ff., mit dem Jakob nichts gemein haben will. "In ihren Rath komme nicht meine Seele, mit ihrer Versammlung eine sich nicht meine Ehre." סוד Rathsversammlung, "berathschlagender consessus." הַוֹיד imperf. von בּוֹדִיר, und שְבוֹדִי wie Ps. 7, 6. 16,9 u.ö. von der Seele als dem edelsten Theile des Menschen, dem Centrum seiner gottesbildlichen Persönlichkeit. "Denn in ihrem Zorn haben sie getödtet Männer und in ihrem Muthwillen verstümmelt Stiere." Die sing. אַרשׁ und שׁוֹר im Sinne unbestimmter Allgemeinheit sind mehr Generalis als Singularis zu nennen (vgl. Ew. §. 176 °), zumal von beiden die Pluralform sehr selten vorkommt, von איל nur Ps. 141, 4. Spr. 8, 4 und Jes. 53, 3, von שׁוֹרִים — שׁוֹר nur Hos. 12, 12. רַצוֹן das Belieben, hier sensu malo der Muthwille. פֿאַר νευροκοπεῖν die Hessen (Sehnen der Hinterfüsse) durchschneiden, wodurch die Thiere nicht blos gelähmt, sondern unbrauchbar gemacht wurden, indem die durchhauene Sehne nicht wieder geheilt werden kann, in der Regel zugleich die Arterien mit verletzt wurden, dass die Thiere sich verbluteten, vgl. Jos. 11, 6. 9. 2 Sam. 8, 4. In c. 34, 28 ist nur die Wegnahme des Viehes der Sichemiten erwähnt, nicht auch das Lähmen. Allein das Eine schliesst das Andere nicht aus sondern in diesem Falle ein, wo es den Söhnen Jakobs mehr um Rache als um Beute zu thun war. Jakob erwähnt hier nur das Letztere, weil darin der frevelnde Muthwille am stärksten sich kund that. Ueber diese ruchlose Rachethat spricht Jakob den Fluch aus: "Verflucht sei ihr Zorn, weil er gewaltig, und ihr Grimm, weil er hart; zertheilen werd ich sie in Jakob und zerstreuen sie in Israel." Zu jener Frevelthat hatten sie sich geeint, zur Strafe dafür sollen sie zertheilt oder zerstreut werden im Volke Israel, keine selbständigen, in sich verbundenen Stämme bilden. Dieser Spruch des Patriarchen ging bei der Besitznahme Canaans so in Erfüllung, dass Simeon, schon bei der zweiten Volkszählung unter Mose zum schwächsten aller Stämme herabgesunken Num. 26, 14 und im Segen Mose's Deut. 38 ganz übergangen, kein in sich abgegrenztes Landesgebiet zum Erbtheile

erhielt, sondern nur eine Anzahl von Städten innerhalb des Stammgebietes von Juda (Jos. 19,1-9), wodurch sein Gebiet zu einer machtlosen Enclave Juda's wurde und allmälig in diesen Stamm aufging, da sich die meisten Geschlechter Simeons auch in der Folge nicht stark vermehrten 1 Chr. 4, 27 und die, welche sich stärker vermehrten, später in zwei Zügen auswanderten und sich ausserhalb des gelobten Landes Wohnsitze und Weiden für ihr Vieh suchten 1 Chr. 4,38-43. Auch Levi erhielt kein selbständiges Erbtheil im Lande, sondern nur eine Anzahl Städte zum Wohnen in den Stammgebieten seiner Brüder Jos. 21, 1-40. Aber die von Jakob ihm gedrohte Zertheilung Levi's in Israel wurde durch seine Erwählung zum Priesterstamm in Segen für die übrigen Stämme verwandelt. Von dieser Wendung des Fluchs in Segen findet sich in dem Spruche Jakobs nicht die leiseste Ahnung, worin ein starker Beweis für die Echtheit desselben liegt. Nachdem unter Mose diese für Levi ehrenvolle Wendung erfolgt war, würde es Niemanden in den Sinn gekommen sein, eine solche Schande auf den Stammvater der Leviten zu wälzen. Wie ganz anders lautet doch der Segen Mose's über Levi Deut. 33,8 ff. — Wenn aber Jakob demnach Ruben die Vorrechte der Erstgeburt entzogen und über Simeons und Levi's Frevelthat den Fluch ausgesprochen, so hat er doch weder diesen noch jenem ihren Antheil an dem verheissenen Erbtheile entzogen. Sie wurden um ihrer Sünden willen nur zurückgesetzt, aber doch nicht von der Gemeinschaft und dem Berufe Israels ausgeschlossen und gingen des Segens Abrahams nicht ganz verlustig, so dass ihres Vaters Aussprüche über sie noch immer als ein ihnen zuertheilter Segen (v. 28) betrachtet werden konnten.

V.8-12. Juda, der vierte Sohn Jakobs empfängt erst ungetrübten und reichen Segen, den Segen unverlierbarer Hoheit und Macht. "Juda du dich werden preisen deine Brüder! deine Hand im Nacken deiner Feinde! beugen werden sich dir die Söhne deines Vaters!" ist als nomin. abs. voraufgestellt wie z. B. אַרָּ 17,4.24,27; und רוֹדְּּךְּ Anspielung auf אוֹרֶה wie אוֹרֶה 29,35. Juda bedeutet laut 29,35 den, über welchen Jehova gepriesen wird, nicht blos den Gepriesenen. "Dieses nomen ergreift der Segnende als omen und deutet es als Vorzeichen der Zukunft Juda's aus" (Del.). Juda soll in Wahrheit sein was sein Name besagt, vgl. 27,36. Als edler und kräftiger Charakter hatte sich Juda in gewisser Hinsicht schon damals gezeigt, als er Joseph lieber verkaufen als sein Blut vergiessen wollte (37, 26 f.), besonders aber in der Art und Weise, wie er sich für Benjamin bei seinem Vater verbürgte und bei Joseph für denselben eintrat (43, 9 f. u. 44, 16 ff.), und selbst bei seinem fleischlichen Vergehen mit der Thamar (c. 38). In dieser Mannhaftigkeit und Kraft schlummerte der Keim der künftigen Machtentfaltung seines Stammes. Juda wird seine Feinde in die Flucht schlagen, sie am Nacken erfassen und unterwerfen (Hi. 16, 12 vgl. Ex. 23, 27. Ps. 18, 41). Dafür werden seine Brüder ihm huldigen, nicht blos die Söhne seiner Mutter, die sonst genannt zu werden pflegen (27, 29. Richt. 8, 19), d. h. die von der Lea abstammenden Stämme, 'sondern die des Vaters, also alle Stämme Israels, wie es unter David geschah 2 Sam. 5, 1 f. vgl. mit 1 Sam. 18, 6 f. u. 16. Zu dieser fürst-

lichen Macht gelangt Juda durch seine Löwennätur. V. 9 "Ein junger Löwe ist Juda; vom Raube bist du mein Sohn aufgestiegen; er hat sich gelagert, liegt da wie ein Löwe und wie eine Löwin, wer mag ihn auftreiben!" Mit einem jungen d. h. heranwachsenden, zur Vollkraft heranreifenden Löwen vergleicht Jakob Juda als "den Ahn des Löwenstammes." Aber sofort erhebt er sich "zur Anschauung des Stammes in seiner vollendeten herrlichen Grösse" (Del.) und schildert ihn als einen Löwen, der nachdem er Beute gemacht zu dem Waldgebirge (vgl. Hohesl. 4,8) aufsteigt und dort in majestätischer Ruhe sich lagert, ohne dass jemand ihn aufzuscheuchen wagt. Um den Gedanken zu verstärken ist zu dem Bilde des Löwen noch das der Löwin hinzugefügt, die sich besonders furchtbar bei Vertheidigung ihrer Jungen zeigt. Die perf: בָבֶץ, בָּבַע sind prophetisch und সইয় nicht vom Wachsen oder allmäligen Grosswerden des Stammes, sondern vom Aufsteigen des Löwen aufs Gebirge als seiner Behausung (s. die Belege hiefur bei Bochart, Hieroz. II p. 36 sq. ed. Ros.) zu verstehen. "Die Stelle zielt sicherlich auf etwas mehr als Juda's Voranziehen beim Zuge in der Wüste und als sein Vorkämpfen in der Richterzeit sie weiset deutlich auf die Stellung hin, welche Juda durch den kriegerischen und kriegsglücklichen David erhielt" (Kn.). Die Richtigkeit dieser Bemerkung wird durch v. 10 ausser Zweifel gesetzt. Hier wird das bildlich Gesagte mit eigentlichen Worten weiter ausgeführt. "Nicht weichen wird das Scepter von Juda und der Herrscherstab von zwischen seinen Füssen, bis dass Schilo kommt und ihm williger Gehorsam der Völker wird." Das Scepter ist die Insignie der Königsherrschaft und war in seiner ältesten Gestalt ein langer Stab, den die Könige in der Hand hielten, wenn sie bei öffentlichen Verhandlungen sprachen, z. B. Agamemnon (Ilias 2,46.101), und wenn sie auf dem Throne sassen zwischen ihre Füsse gestellt und an sich gelehnt hatten, vgl. die Abbildung des Perserkönigs auf den Ruinen von Persepolis bei Niebuhr, Reisebeschr. II Taf. 29 zu S. 145. pping der oder das Festsetzende, daher Befehlshaber, Gesetzgeber und Befehlstab oder Herrscherstab Num. 21, 18, hier in der letzteren Bedeutung, wie das parallele מַבֶּרן רַלְּלָיו und יִבָּרן fordern. Juda soll — das ist der Gedanke — das Regiment führen, das Fürstenthum haben bis dass kommt, d.h. auf immer. Denn dass das Kommen des Schilo nicht als ein Aufhören der Herrschaft Juda's zu denken sei, das zeigt das letzte Versglied, dem zufolge dieselbe sich dann zur Herrschaft über die Völker gestalten wird. בר פר hat hier nicht exclusive Bedeutung, sondern ist so gebraucht, dass von dem was auf den angegebenen terminus ad quem folgt, abstrahirt ist, wie häufig z.B. 26,13 oder אָל אָשָׁל 28,15 Ps. 112,8 oder Ps. 110, 1 und ξως Matth. 5, 18.

Die genauere Bestimmung des Gedankens von v. 10 hängt ab von der Erklärung des Wortes Wortes. Von App filius c. suff. = i filius ejus lässt sich dasselbe nicht mit Targ. Hieros. und den Rabbinen ableiten, weil ein nomen in der hebr. Sprache nicht vorkommt und aus Nachgeburt Deut. 28,57 weder seine Existenz noch die ihm beigelegte Bedeutung zu begründen ist. Eben so wenig können die paraphrasirenden Deutungen des Onkel.: donec veniat Messias cujus est (RTI) regnum und

19

, Pontatouch. I.

der griech. Verss.: ξως ξὰν ἐλθη τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ (LXX Theod.) oder ω ἀπόκειται (wie Aquil. und Symm. übersetzt zu haben scheinen), des Syrers u.A. einen gültigen Beweis dafür liefern, dass die in 20 Codd. vorkommende defective Form ਨੂੰ die ursprüngliche Wortform gewesen und דילין für אָשֶׁר לוֹ ביי zu vocalisiren sei. Denn abgesehen davon, dass שׁ für אָשֶׁר hier zwecklos wäre und diese Abkürzung im Pentateuche nicht nachweisbar ist, müsste es wenigstens אָלוֹ הוּאַ "dem es (das Scepter) gebührt" heissen, da by für sich allein diesen Sinn nicht ausdrücken kann und eine Ellipse des rin diesem Falle unerhört wäre. Es bleibt nur tibrig, שִׁילִּח nach dem Vorgange Luthers von שִׁילִּל ruhig sein, Ruhe, Sicherheit geniessen abzuleiten. 1 Von dieser radix stammend lässt sich aber nicht nach den Formen קימי, קימש, פיצודיף erklären. Denn diese Formen begründen keine besondere Species in der Wortbildungslehre, sondern sind aus den Verdoppelungsformen abgeleitet, wie per neben anschaulich macht und schon Kimchi gelehrt hat (s. Ew. §. 163b), und sind überhaupt von Stämmen אירלים nicht gebildet worden. שרלה geht zuruck auf שִׁילוּך, auf die Nominalbildung mit der Endung ôn, welche die Liquida schwinden lässt und den zurückbleibenden Vocal i durch mausdrücken kann (s. Ew. §. 84b), wie die Ortsnamen שלי oder שׁלוֹ auch שׁרלוֹ מילוֹ Richt. 21, 21. Jer. 7, 12 und לְלָּה Jos. 15, 51 mit ihren Derivaten נִּשֹלְנָי 1 Kg. 11, 29. 12, 15 und אַבְּהוֹן Spr. 27, 20 für אָבָהוֹן Spr. 27, 20 für אָבָהוֹן Spr. 15, 11 u.ö. beweisen. Hiernach ist שָׁלְרוֹן entweder aus שָׁלָרוֹן von שׁלָבוֹ entstanden oder von der Form שָׁלָה ביוֹן unmittelbar gebildet wie יַּלְּוֹן von ארל. Wenn aber שׁרלוֹן die ursprüngliche Form des Wortes ist, so kann nicht nom. appell. in der Bed. Ruhe oder Ruhestätte, sondern nur Eigenname sein. Denn die starke Endung on hat ihr n nach o verloren nur in Eigennamen, wie מְּבְּדּוֹ חְשׁלֹם neben מְבָּדּוֹן Zach. 12, 11, יוֹדוֹ Richt. 10, 1 (s. Ew. §. 163 f.), wovon auch אַבְּלִּילוּ keine Ausnahme macht, da dieses Wort Spr. 27, 20 als Personification der Hölle zu einem nom. propr. geworden. Ein n. appell. שׁרלה in der Bed. Ruhe oder Ruhestatt ,,ist innerhalb des hebr. Sprachschatzes sonst unerhört; die Sprache hat dafür die nomm.

<sup>1)</sup> Dass der lutherschen Uebersetzung: "bis der Held kommt" diese Ableitung zu Grunde liegt, sagt Luther selbst in seinen Predigten üb. d. 1. B. Mos. (Erlang. Ausg. sr. Werke Bd. 34 S. 344): "Christum aber nennet er auf ebräisch איל , wilchs die Jüden noch nicht wissen, was es eigentlich heisset, wird auch sonst nirgend in der Schrift gebrauchet denn hie. Wir habens gedeutscht ein Held. Sonst heisset es einen solchen Mann, dem es glücklich von Statt gehet, der es frei hinausführet, und geräth alles wohl was er anfähet. Denn es kömpt von dem Wort שֶׁלֶּר, wilchs heisset Glück und Wohlfahrt, als im Ps. 30" u.s. w.; und noch deutlicher in der Randglosse (Bd. 64. S. 14): "Und heisst ihn Silo, das ist, der glückselig sein und frisch durchdringen sollt mit Geist und Glauben, das zuvor durch Werk saur und unselig Ding war. Darumb nennen wir Silo ein Held". Dagegen in den enarratt. in Genes. ad. h. l. hat Luther die rabb. Herleitung von שלרה vorgezogen. Diese rabb. Deutung ist in unsern Tagen längst allgemein aufgegeben. Die appellative Fassung des Wortes hingegen wird noch von manchen Ausll. festgehalten, und namentlich von Kurtz, Gesch. d. A. B. 1. S. 320 ff. u. in einem Nachtrage Bd. 2 S. 558-575 mit lebhaftem Eifer vertheidigt, ohne dass es ihm jedoch gelungen ist, die ihr entgegen stehenden sprachlichen Bedenken zu heben. Das Gewicht dieser hat selbst Knobel anerkannt und sich, um der kirchlichen Auslegung auszuweichen, ohne irgend eine kritische Berechtigung dazu entschlossen, den Text zu ändern und מיל oder שללה statt שרלה zu legge.

pellative Fassung: "bis dass Ruhe kommt" oder "bis er zur Ruhestätte kommt," für sprachlich unmöglich.¹ Eigenname ist ਸ਼ਹਾ oder ਤੋਂ ਸ਼ਹਾ auch sonst überall im A.T. und zwar Name der zum Stamme Ephraim gehörigen Stadt Silo, die in der Mitte des Landes Canaan auf einer Anhöhe oberhalb des in einem rings von Bergen umgebenen Hochthale gelegenen Dorfes Turmus Aya lag, wo Ruinen aus älterer und neuerer Zeit noch den alten Namen Seilun führen; der Stadt, in welcher bei der Besitznahme Canaans durch die Israeliten unter Josua die Stiftshütte aufgerichtet wurde und bis zu Eli's Zeiten (Richt. 18, 31. 1 Sam. 1, 3. 2, 12 ff.), vielleicht bis in die ersten Jahre der Regierung Sauls blieb, vgl. m. Archäol. §. 22.

Von der Stadt Silo wollten schon einige Rabbinen, namentlich Lipmann im Nizzachon, auch unser やっぱ verstehen. Diese Meinung fand dann bei den meisten Auslegern Beifall, die von Teller, Bichkern an bis auf Tuch und Diestel herab den Segen Jakobs als vaticinium ex eventu gefasst und seinen prophetischen Charakter, meist auch seine Echtheit geleugnet haben. Für dieselbe hat sich neuerlich auch Del. entschieden, weil oder שׁרלוֹ sonst überall im A. T. Stadtname sei und es 1 Sam. 4, 12, wo der Name dieser Stadt als accus. der Richtung erscheint, ganz wie hier heisse. Allein wenn wir auch die Uebersetzung: "bis dass er (Juda) nach Silo kommt" nicht mit v. Hofm. (Schriftbew. II, 2 S. 515 d. 2. Aufl.) "von allen Deutungen die unmöglichste" nennen möchten, so müssen wir dieselbe doch als ganz unvereinbar mit dem prophetischen Charakter des Segensspruches bezeichnen. Da Silo, wenn dieser Ort zu Jakobs Zeiten überhaupt schon existirt hat, was sich mit Grund weder bejahen noch verneinen lässt, gar keine Bedeutung für die Lebengführung der Patriarchen gewonnen hatte, in ihrer Geschichte nicht einmal erwähnt wird, so hätte Jakob nur in Folge ganz spezieller göttlicher Offenbarung das Kommen Juda's nach Silo als Ziel und Wendepunkt der Herrschaft Juda's verkündigen können. In solchem Falle aber hätte diese spezielle Prädiction auch in der Folge in Erfüllung gehen, Juda hätte nicht nur nach Silo kommen, sondern dort auch bleibende Ruhe finden und dort die willige Unterwerfung der Völker unter seinem Scepter erfolgen müssen. Keine dieser Erwartungen hat aber die Geschichte bestätigt. Zwar lesen wir Jos. 18, 1, dass, nachdem durch Besiegung der Cananiter im Süden und Norden Canaans das verheissene Land erobert und seine Austheilung an die Stämme Israels begonnen und soweit vollzogen war, dass Juda und der Doppelstamm Joseph ihre Erbtheile durchs Loos empfangen hatten, die Gemeinde sich nach Silo versammelte und dort die Stiftshutte aufrichtete, und erst nachdem dies geschehen die Austheilung des Landes 'an die übrigen Stämme dort wieder aufgenommen und zu Ende geführt wur-

<sup>1)</sup> Der von Tuch und Delitzsch gelieserte Beweis, dass sich die Wortsorm zu appellativischer Bezeichnung sei es der Ruhe oder der Ruhestatt nicht eigene, hat auch v. Hofmann, wie er im "Schristbeweis" II, 2 S. 516 bekennt, in der Ueberzeugung bestärkt, seine frühere Erklärung in "Weissagung und Erstillung" 1 S.115 ff., wornach אוליים Accusativ des Orts sein sollte, als unhaltbar auszugeben und der kirchlischen Erklärung des Wortes אוליים vom Messias beizutreten.

de. Aber wenn diese Versammlung der ganzen Gemeinde zu Silo sammt der Aufrichtung der Stiftshütte daselbst überhaupt eine Bedeutung als Schluss- und Wendepunkt der Geschichte hat, so hat sie dieselbe nicht für Juda insonderheit, sondern vielmehr für alle Stämme in gleicher Weise. Sollte Jakobs Ausspruch auf dieses Ereigniss zielen, so müsste man ער כר יבא שילח übersetzen: bis man nach Silo kommt, was zwar an sich grammatisch statthaft, aber doch in dem vorliegenden Contexte sehr unwahrscheinlich ist. Und selbst damit wäre nichts gewonnen. Denn erstlich hat Juda bis zur Ankunft der Gemeinde in Silo nicht die ihm angekündigte Herrschaft über die Stämme gehabt. Der Stamm Juda nahm zwar im Lager und auf dem Zuge die vorderste Stelle ein (Num. 2, 3-9. 10, 14), bildete zwar den Vortrab des Heeres, hatte aber keine Hegemonie, führte nicht den Oberbefehl; sondern das Scepter oder Regiment führte während des Zuges durch die Wüste der Levit Mose und bei der Eroberung und Austheilung Canaans der Ephraimit Josua. Sodann ist auch Silo nicht der Wendepunkt der Stammesherrschaft Juda's zur Völkerherrschaft geworden. Wenn auch das Kommen der Gemeinde Israels nach Silo (Jos. 18, 1) insofern einen Wendepunkt zweier Perioden in der Geschichte Israels bildet, als das Aufschlagen des Stiftszelts zu dauerndem Verbleiben in Silo ein reelles Unterpfand dafür war, dass Israel nun festen Fuss im verheissenen Lande gefasst hatte, nach langem Umherziehen und Kriegführen zur Ruhe und zum Frieden gekommen, in den ruhigen und friedlichen Besitz des gelobten Landes und seiner Güter eingetreten war, so dass Silo — wie sein Name besagt — die Ruhestätte Israels wurde: so hat doch Juda weder damals, noch überhaupt so lange das Haus Gottes zu Silastand, die Herrschaft über die zwölf Stämme, geschweige denn über die Völker erlangt. Erst nach der Verwerfung "der Wohnung Silo's" bei und nach der Wegnahme der Bundeslade durch die Philister (1 Sam. 4), mit welcher das "Zelt Josephs" verworfen wurde, erkor Gott den Stamm Juda und erwählte er David, wie es Ps. 78, 60-72 heisst. Also erst nachdem Silo aufgehört hatte, der geistliche Mittelpunkt für die Stämme Israels zu sein, über welche Ephraim, so lange das Centralheiligthum des Volks in seinem Gebiete sich befand, eine Art von Hegemonie übte, erst dann kam mit Davids Erwählung zum Fürsten (נֵנֶדֶר) über Israel das Scepter und das Regiment über die Stämme Israels an den Stamm Juda. Hätte also Jakob seinem Sohne Juda das Scepter, den Herrscherstab über die Stämme bis zu seinem Kommen nach Silo verkündigt, so hätte er keine Weissagung ausgesprochen sondern nichts weiter als einen frommen Wunsch, der ganz unerfüllt geblieben wäre.

Indess bei diesem Ergebnisse dürften wir uns doch nur dann beruhigen, wenn שׁרלֹם weil gewöhnlich Stadtname gar keine andere Bedeutung haben könnte. Allein wie so mancher Stadtname zugleich Personname ist, man denke nur an Hanoch 4, 17 oder Sichem (שִׁלָּם) 34, 2, so kann auch Personname sein, eben so gut den Mann oder Träger der Ruhe als die Stätte der Ruhe bezeichnen. Wir halten daher שׁרלֹם für eine Bezeichnung des Messias, im Einklange mit der gesammten jüdischen Synagoge und der ganzen christlichen Kirche, welche obschon über die sprachliche

Erklärung des Wortes im Unklaren doch darin mit einander vollkommen übereinstimmen, dass der Patriarch hier das Kommen des Messias verkündige. "Denn gegen einen solchen mit אלמילי nächst vergleichbaren Personnamen besteht ja in der That kein Bedenken" (v. Hofm. II, 28.517). Die Behauptung, dass שרלה in unserm Satze nicht Subject sein könne, sondern Object sein müsse, ist eben so unbegründet (vgl. m. Abhdl. über Schilo S. 36 ff.) als das historiologische Axiom: "dass die Erwartung eines persönlichen Messias der patriarchalischen Zeit völlig fremd sei und gemäss dem Charakter dieser Zeit fremd sein müsse," mit welchem Kurtz die sprachlich allein zulässige Erklärung des W. vom persönlichen Messias beseitigen will, indem er mit aprioristischen, den übernatürlich freien Charakter der Weissagung aufhebenden, Voraussetzungen aus ganz einseitiger Auffassung der patriarchalischen Zeit und Geschichte deducirt, wie viel der Erzvater Jakob habe weissagen dürfen. Die Erwartung eines persönlichen Heilsbringers kam nicht erst mit Mose, Josua und David auf, gewann auch ihre feste Gestaltung nicht erst nachdem ein Mann als Retter und Erlöser, Führer und Herrscher des gesammten Volks aufgetreten war, sondern ist dem Keime nach schon in der Verheissung des Weibessamens und in dem Segen Noahs über Sem enthalten. Sie wurde dann weiter entfaltet in den Verheissungen Gottes an die Patriarchen: "ich will dich segnen; sei ein Segen'und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden, durch welche Abraham, Isaak und Jakob (nicht erst das von ihnen abstammende Volk) zu persönlichen Trägern des Heils erwählt wurden, welches von ihnen durch ihren Samen allen Völkern zu theil werden sollte. Als nun von Jakob aus die patriarchalische Monas sich zur Dodekas entfaltet, als Jakob in seinen 12 Söhnen der Infange und Gründer des zwölfstämmigen Volks vor sich hatte, da entstand die Frage, aus welchem der 12 Stämme der verheissene Heilsbringer hervorgehen werde. Ruben hatte durch Blutschande das Erstgeburtsrecht verwirkt, auf Simeon und Levi konnte es wegen ihres Frevels an den Sichemiten nicht übergehen. Demnach überträgt der sterbende Erzvater segnend und weissagend das dem Erstgeborenen zustehende Principat und den Verheissungssegen auf seinen viertältesten Sohn Juda, nachdem er bereits durch Adoption der Söhne Josephs das mit dem Erstgeburtsrechte verbundene doppelte Erbtheil auf Joseph übertragen hatte. Juda soll mit siegreichem Löwenmuthe das Scepter führen, bis in dem zukünftigen Schilo ihm der Gehorsam der Völker zufallen, seine Herrschaft über die Stämme sich zur friedevollen Weltherrschaft erweitern werde. Zwar wird nicht ausdrücklich gesagt, dass der Schilo von Juda abstammen werde; aber dies ergibt sich von selbst aus dem Zusammenhange d.h. daraus, dass nach der Schilderung Juda's als eines unbesiegbaren Löwen an ein Aufhören der Herrschaft oder ein Uebergehen derselben auf einen andern Stamm gar nicht zu denken, vielmehr der Gedanke nahe genug gelegt ist, dass die Herrschaft Juda's in der Erscheinung des Schilo sich vollenden werde.

Somit steht die persönliche Fassung des im schönsten Einklange mit dem stetigen Fortschritte der Heilsoffenbarung. Dem Schilo werden die Völker anhangen. ih geht auf mer zurück. In nur noch Spr. 30.

17 von אָרָקְיִי mit dag. forte euphon. s. Ges. §. 20, 2b, von פֿבּא gehorchen,

bed. die Folgsamkeit des Sohnes, den willigen Gehorsam; und kann in diesem Zusammenhange nicht die Stammgenossen bezeichnen, denn über die Stämme Israels führt ja Juda das Scepter schon bis zum Kommen des Schilo, sondern nur die Völker insgemein. Diese werden dem Schilo willig gehorchen, weil er als Mann der Ruhe ihnen Ruhe und Frieden bringt.

Wie aber unsere Weissagung durch die voraufgegangenen göttlichen Verheissungen vorbereitet ist, so wird sie hinwiederum durch die ihr folgenden messianischen Weissagungen weiter entfaltet und hiedurch sowie durch die allmälig sich anbahnende Erfüllung die persönliche Fassung des שרלח ausser Zweifel gesetzt. — Der Zeit nach reiht sich zunächst die Weissagung Bileams an, in welcher nicht nur die Verkundigung Jakobs von der Löwennatur Juda's auf Israel als Volk übertragen wird (Num. 23, 24.24,9), sondern auch das Bild von dem Scepter aus Israel d.h. dem aus Israel hervorgehenden Herrscher oder Könige, der alle Feinde zerschmettern werde (24, 17), wörtlich aus v. 9 f. unsers Spruches genommen ist. In den Sprüchen Bileams tritt der Stamm Juda hinter der Einheit des Volks zurück. Denn obwol Juda im Lager und auf dem Zuge durch die Wüste die erste Stelle unter den Stämmen einnahm (Num. 4, 2 f. 7, 12. 10, 14), so war doch dieser Vorrang noch keine eigentliche Erfüllung des Segens Jakobs, sondern nur ein Vorzeichen und Unterpfand für seine Bestimmung zum Vorkämpfer und zum Herrscher über die Stämme. Als Vorkämpfer sollte Juda auch nach Josua's Tode in Folge göttlicher Weisung sowol den Kampf gegen die im Lande noch übriggebliebenen Cananiter (Richt. 1, 1 ff.) als den Krieg gegen Benjamin (Richt. 20, 18) eröffnen. Ein Vorzeichen der künftigen Herrscherstellung Juda's war es auch, dass dem Volke Israel in der Person des Kenisiten Othniel aus dem Stamme Juda der erste Richter und Retter aus der Gewalt seiner Dränger erweckt wurde Richt. 3, 9 ff. Von dieser Zeit ab trat auf mehrere Jahrhunderte Juda nicht weiter unter den Stämmen hervor, sondern zum Theil hinter Ephraim zurück, bis durch die Erwählung Davids zum Könige über ganz Israel Juda zum Fürstenstamme erhoben wurde und das Scepter über alle Stämme erhielt 1 Chr. 28,4. In David ward Juda stark (1 Chr. 5,2) und zum siegreichen Löwen, den Niemand aufzureizen wagte. Mit Löwenmuth und Löwenkraft unterwarf David alle Feinde Israels ringsum seinem Scepter. Als ihm aber Gott Ruhe geschafft hatte und er dem Herrn ein Haus bauen wollte, da empfing er durch den Propheten Nathan die Verheissung: Jehova werde seinen Samen nach ihm erwecken und den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen 2 Sam. 7, 13 ff., Siehe heisst es 1 Chr. 22, 9 f. — ein Sohn wird dir geboren, der wird ein Mann der Ruhe (אַרשׁ מְּנְבְּיָה) sein und ich (Jehova) werde ihm Ruhe schaffen von allen seinen Feinden ringsum; denn Salomo (מללים d.i. Friederich) wird sein Name sein und Friede und Ruhe will ich in Israel geben in seinen Tagen — und ich werde den Thron seines Königthums in Israel festgründen auf ewig." Wie in David die Weissagung Jakobs soweit in Erfüllung gegangen war, dass Juda das Scepter über die Stämme Israels erhalten und siegreich gegen alle Feinde geführt hat, und David auf Grund dieser ersten Erfüllung die göttliche Verheissung durch Nathan empfing, dass das Scepter von seinem Hause, also auch von Juda, nicht weichen werde: so erhielt die Verkündigung von dem Kommen des Schilo ihre erste Erfüllung in der Friedensherrschaft Salomo's, wenn auch David seinem Sohne den Namen Salomo nicht mit Rücksicht auf den geweissagten Schilo gegeben haben sollte, wie man aus der gleichen Bedeutung von של של של im Vergleiche mit der 1 Chr. 22, 9 f. gegebenen Deutung des Namens im Vergleiche mit der 1 Chr. 22, 9 f. gegebenen Deutung des Namens folgern könnte. — Aber der wahre Schilo war Salomo noch nicht. Seine Friedensherrschaft war vorübergehend wie die Ruhe, zu welcher Israel unter Josua bei Aufrichtung des Stiftszeltes zu Silo gekommen war Jos. 11, 23. 14, 15. 21, 42, und erstreckte sich auch nur über Israel. Der willige Gehorsam der Völker ward ihm nicht zu Theil; nur Ruhe von seinen Feinden ringsum wollte Jehova ihm schaffen in seinen Tagen d. h. während seines Lebens.

Diese erste unvollkommene Erfüllung aber gibt die Bürgschaft für die volle Erfüllung in der Zukunft, so dass schon Salomo selber den vorbildlichen Charakter seiner Friedensregierung im Geiste durchschauend von dem Königssohne singt, der herrschen wird von einem Meere bis zum andern und vom Strome bis an der Welt Ende über alle Völker, die sich vor ihm beugen, und alle Könige, die ihm dienen werden Ps. 72; und die Propheten nach Salomo weissagen von dem Friedefürsten, der die Herrschaft und den Frieden mehren wird ohne Ende auf dem Throne Davids, und von dem Sprosse aus der Wurzel Isai's, den die Völker suchen werden Jes. 9, 5 f. 11, 1—10, endlich Ezechiel verkündigt in seiner Weissagung von dem Umsturze des davidischen Königthumstilieser Umsturz werde dauern bis der komme, welchem das Recht geburt und Jehova es gibt 21,32. Indem Ezechiel mit seinem בר לא אָטָר לוֹ הַוְּמְשָׁר מי unsere Weissagung ער כָּר יָבֹא שִׁרכֹּח wieder aufnimmt, wie allgemein anerkannt ist, und sie dem Zwecke seiner Verkündigung gemäss weiter entwickelt, namentlich aus Ps. 72, 1-5, wo als die Grundlage des Friedens, den der Königssohn bringen werde, Recht und Gerechtigkeit genannt ist, ergänzt, bestätigt er nicht nur die Richtigkeit der persönlich messianischen Auffassung des שׁרלה, sondern zeigt auch, dass die Weissagung Jakobs von dem Nichtweichen des Scepters von Juda bis zum Kommen des Schilo einen zeitweiligen Verlust der Herrschaft nicht ausschliesst. Wie denn überhaupt alle Weissagungen und Gottesverheissungen sich so erfüllen, dass sie die Heimsuchung der Sünden der Erwählten nicht ausschliessen, aber dieser Heimsuchungen ungeachtet doch gewiss und vollkommen ihre Enderfüllung erreichen. So ist auch das Königthum Juda's aus seinem zeitlichen Untergange zu neuer unverwelklicher Herrlichkeit erstanden in Jesu Christo (Hebr. 7, 14), welcher als der Löwe vom Stamme Juda (Apok. 5,5) alle Feinde überwindet und als der wahre Friedefürst, als "unser Friede" (Eph. 2, 14), ewiglich herrschet 1 Cor. 15, 25 f.

In v. 11 und 12 vollendet Jakob seinen Spruch über Juda durch Schilderung der Segensfülle seines Erbtheiles in dem verheissenen Lande. "Bindend an den Weinstock seine Eselin und an die edle Rebe sein Esel-

füllen; er wäscht im Weine sein Gewand und im Traubenblut seinen Mantel; trübe die Augen von Wein und weiss die Zähne von Milch." Das partic. אֹפָרָי hat den alterthümlichen Bindelaut i vor einem Worte mit Präposition, wie Jes. 22, 16. Mich. 7, 14. Ps. 101, 5 u. a. (s. Ew. §. 211<sup>b1</sup>) und אָּכִר im stat. constr. wie 31,39. Subject zu אֹסָרָי ist Juda, dem der ganze Segen gilt, nicht Schilo. Die letztere Beziehung würde sich nur dann rechtfertigen lassen, wenn man mit den Kchvv., Luther u.A. diese Schilderung allegorisch von Christo deuten dürfte, oder wenn begründet wäre, was v. Hofm. Schriftbew. II, 2 S. 517 meint, dass zu Juda, dem löwenhaften Krieger und Gewaltherrn, gar nicht passe, dass er seinen Esel an den Weinstock bindet, so friedlich auf seinem Esel ankommt und im Weinberge hält. Allein sind denn Löwenmuth oder Löwenkraft und Friedfertigkeit unvereinbare Gegensätze? Dazu kommt, dass die Auffassung des Reitens auf dem Esel als Bild friedlicher Gesinnung ganz unberechtigt erscheint, die Deutung des Esels als Thier des Friedens im Gegensatze gegen das Schlachtross aus Zach. 9, 9 in die Worte des Patriarchen hineingetragen ist, und zwar auf ungeschichtliche Weise. Denn dieser Gegensatz hat sich erst in viel späterer Zeit, als die Israeliten und Cananiter Kriegsrosse einführten, ausgebildet und passt gar nicht in die patriarchahische Zeit und Verhältnisse, weil man damals ausser Cameelen zu weiten Reisen nur Esel und Eselinnen als Reitthiere hatte (22,3 vgl. Ex. 4, 20. Num. 22,21) und selbst noch im Zeitalter der Richter bis zu Davids Zeiten das Reiten auf Eseln Kennzeichen der Edlen und Vornehmen ist (Richt. 1, 14. 10, 4. 12, 14. 2 Sam. 19, 27). Endlich wird auch in v. 9 und 10 Juda nicht als beutegieriger Löwe oder als kampflustiger und in stetem Kampfe simbewegender Gewaltherr geschildert, sondern nach v. Hofmanus eigenes Forten als schon vor dem Kommen des Schilo,,zu einer Rast, die er sich durch Sieg über die feindliche Umgebung erstritten hat, gelangt und mit dem Abzeichen seiner Herrschaft an seinem Orte sitzend vorgestellt." Wenn Juda ausgekämpft hat, zur Ruhe gekommen ist, so kann er auch seinen Esel an den Weinstock binden und in friedlicher Ruhe die Fülle der Güter seines Erbtheiles geniessen. An Wein und Milch, den köstlichen Erzeugnissen seines Landes, wird er solchen Ueberfluss haben, dass er — wie Jakob sich hyperbolisch ausdrückt im Traubenblute sein Gewand waschen werde, und sich an denselben so reichlich laben, dass seine Augen vom Weine sich röthen und die Zähne von Milch weiss werden. 1 Das Gebiet von Juda erzeugte den besten Wein ' in Canaan, bei Hebron und Engedi (Num. 13, 23 f. Hohesl. 1, 14. 2 Chr. 26, 10 vgl. Jo. 1, 7 ff.), und hatte ausgezeichnete Viehweiden in der Wüste bei Thekoa und Carmel südlich von Hebron 1 Sam. 25, 2. Am. 1, 1. 2 Chr. 26,

<sup>1)</sup> Jam de situ regionis loquitur, quae sorte filiis Judae obtigit. Significat autem tantam illic fore vitium copiam, ut passim obviae prostent non secus atque alibi vepres vel infrugifera arbusta. Nam quum ad sepes ligari soleant asini, vites ad hunc contemptibilem usum deputat. Eodem pertinent quae sequuntur hyperbolicae loquendi formae, quod Judas lavabit vestem suam in vino, et oculis erit rubicundus. Tantam enim vini abundantiam fore intelligit, ut promiscue ad lotiones, perinde ut aqua effundi queat sine magno dispendio: assiduo autem largioreque illius potu rubedinem contracturi sint oculi. Cal v.

10. אוֹשָּט contrahirt aus סְּרְאֹים von אָבָ umhüllen, gleichbedeutend mit בַּסְנָה Hülle Ex. 34, 38. Ueber die Form בָּסָנָה s. Ew. §. 213b.

V.13. Sebulun nach dem Gestade des Weltmeeres hin wird er wohnen, und zwar (\*\*\*) isque) gegen das Gestade der Schiffe hin und seine Seite gen Sidon" (צל־בִּרדוֹן auf Sidon zu gerichtet). Dieser Segensspruch über den sechsten Sohn der Lea deutet den Namen Sobulun d. i. Wohnung (s. zu 30,20) als omen aus, nicht sowol um damit dem Stamme seinen Wohnsitz in Canaan vorzuzeichnen, als vielmehr, wie sich aus der Vergleichung mit Deut. 33, 19 ergibt — um den Segen anzudeuten, der ihm aus der Lage seines Erbtheiles erwachsen werde. Soweit sich nämlich das dem Stamme Sebulon unter Josua zugetheilte Gebiet nach den Jos. 19, 10—16 angegebenen Grenzen und Städten erkennen lässt, reichte dasselbe weder bis an das Mittelmeer, noch grenzte es unmittelbar an Sidon, s. m. Comm. z. B. Jos. S. 337. Es lag vielmehr zwischen dem galiläischen und dem mittelländischen Meere, beiden nahe, aber von jenem durch Naphtali, von diesem durch Aser getrennt. Weit entfernt also ein von der geographischen Lage dieses Stammes abstrahirtes vaticinium ex eventu zu sein, liefert dieser Spruch vielmehr ein entschiedenes Zeugniss für den vorjosuanischen Ursprung, also für die Echtheit des Segens Jakobs. בַּבְּים bezeichnet nicht die beiden obengenannten Meere, sondern wie Richt. 5, 17 zeigt, das mittelländische Meer als ein grosses Weltmeer, wie 1,10. das Gestade, wo Schiffe landen und die Schätze der fernen Welttheile den Bewohnern der Küsten- und Binnenländer zuführen Deut. 33, 19. Sidon als die ältere Hauptstadt der Phönizier steht für Phönizien.

V. 14 und 15. "Isaschar ist ein knochiger Esel, liegend zwischen den Hürden. Er sah die Ruhe, dass sie ein Gut ( und das Land, dass es lieblich, und neigte seine Schulter zum Lasten und ward zum dienstbaren Fröhner." Die Wurzel auch dieses Spruches liegt in dem Namen جينه باجة, der vermuthlich mit Rücksicht auf den Charakter Isaschars und unter Bezugnahme auf die Verwandtschaft von שַּׁכֶּר mit שׁבָּר Lohnarbeiter, Tagelöhner als Vorzeichen des Charakters und Schicksales seines Stammes gedeutet wird. "Behaglichkeit aber auf Kosten der Freiheit wird der Charakterzug des Stammes Isaschar sein" (Del.). Der Vergleich mit קַּלֵּה נָּרָם einem knochigen d.i. starkgebauten, zum Tragen besonders fähigen Esel zielt darauf, dass dieser Stamm sich mit materiellen Gütern begnügen, der Arbeit und Last des Landbaues hingeben, nicht nach politischer Macht und Herrschaft streben werde. Zugleich liegt in diesem Bilde, "dass Isaschar ein stämmiger, kräftiger Menschenschlag werden und ein angenehmes, zu bequemer Ruhe einladendes Land (das nach Jos. de bell. jud. III, 3, 2 auch τὸν ἡχιστα γῆς φιλόπονον anlockende untere Galiläa mit der schönen fruchtbaren Hochebene Jesreel) erhalten wird" (Del.). Wenn somit das Bild des knochigen Esels auch nichts Verächtliches enthält, so gereicht es doch Isaschar auch nicht zum Ruhme. Wie ein träges Lastthier wird er lieber sich unterjochen, zum dienstbaren Frohnsklaven herabdrücken lassen, als seinen Besitz und seine Ruhe im Kampfe um Freiheit aufs Spiel setzen. Die Schulter unter das Joch beugen zum Lasttragen und zum Frohnsklaven (שפ לבָד) werden ziemt nicht Israel, dem

zur Herrschaft berufenen Volke Gottes, sondern nur seinen Feinden, namentlich den mit dem Fluche der Knechtschaft belegten Cananitern, Deut. 20, 11. Jos. 16, 10. 1 Kg. 9, 20 f. Jes. 10, 27. Hierin liegt wol auch der Grund, weshalb Isaschar in dem Segen die letzte Stelle unter den Söhnen der Lea einnimmt. Uebrigens hat sich in der Richterzeit Isaschar mit Sebulon den Ruhm heldenmüthiger Tapferkeit erworben Richt. 5, 14. 15. 18. — Nach den Söhnen der Lea folgen die vier Söhne von den beiden Mägden, nicht nach den Müttern oder der Altersfolge, sondern nach dem Inhalte des über sie gesprochenen Segens geordnet, so dass die beiden kriegerischen Stämme Dan und Gad voranstehen.

V. 16 und 17. "Dan wird Recht schaffen seinem Volke, wie einer der Stämme Israels. Es werde Dan eine Schlange am Wege, eine Hornotter auf dem Pfade, welche beisst die Fersen des Rosses, dass rücklings fällt sein Reiter." Obgleich nur Sohn einer Magd wird doch Dan hinter den andern Stämmen Israels nicht zurückstehen, sondern seinen Namen bewahrheiten (דָּרָדֶּרָן) und wie irgend einer der übrigen Stämme seinem Volke (d. i. dem Volke Israel, nicht seinen Stammgenossen, wie Diestel meint) Recht schaffen. Eine Anspielung auf Simsons Richteramt liegt nicht in diesen Worten, die nur den Charakter des Stammes beschreiben, obgleich dieser Charakter schon in dem Richt. 18 beschriebenen Eroberungszuge eines Theiles der Daniten nach Laisch im Norden Canaans hervortritt und "in dem abenteuernden Ritterthume des riesigen, kühnen und die überlegensten Feinde mit Schlangenklugheit überwindenden Simson gipfelt" (Del.). שׁמִּרְשֹׂן κεράστης die sehr giftige Hornotter oder Hornschlange, die, von der Farbe des Sandes, auf dem Boden liegt, nur ihre Fühlhörner herausstræmend, und dem unversehens auf sie Tretenden tödtliche Bisse versetzt (De Sic. 3, 49. Plin. 8, 23).

V. 18. Diese Kraftentfaltung aber, welche Jakob von Dan erwartet und ihm weissagend verheisst, setzt voraus, dass Israel schwere Kämpfe bevorstehen. Für diese Kämpfe bietet Jakob seinen Söhnen Schild und Waffen in dem Gebetsseufzer: "Auf dein Heil harre ich, Jehova!" in welchem er nicht für seine eigene Seele und deren baldige Erlösung von allem Uebel fleht, sondern, wie schon Calv. treffend entwickelt, seine Zuversicht auf die Hülfe seines Gottes für seine Nachkommen ausspricht. Demgemäss haben schon die jüngeren Targume (Hieros. und Jonath.) diesen Spruch unter spezieller Beziehung auf Simson messianisch gedeutet und v. 18 so umschrieben: "Nicht auf die Erlösung Gideons, des Sohnes Joas, harret meine Seele; denn sie ist zeitlich, und nicht auf die Erlösung Simsons; denn sie ist vorübergehend, sondern auf die Erlösung des Messias, des Sohnes Davids, die du durch dein Wort deinem Volke, den Söhnen Israels, zu bringen verheissen hast; auf diese deine Erlösung harret meine Seele."

<sup>1)</sup> So nach dem aus den Excerpten des Fagius in den Critt. sacr. zu berichtigenden Texte des Targ. Hieros. in der Londner Polyglotte, zu dem im Targ. Jon. noch hinzugefügt ist: "denn deine Erlösung, Jehova, ist eine ewige Erlösung". Während aber die Targumisten und mit ihnen verschiedene Kchvv. die Schlange am Wege von Simson erklären, findet sich bei vielen andern Kchvv., z. B. bei Ephr. Syr.

- V.19. "Gad Gedränge bedränget ihn, doch er bedränget die Ferse." Der Name [7] erinnert den Erzvater an [7] drängen und [7] die drängende Schaar, Kriegsschaar, die ins Land einfällt. Den Angriffen solcher Schaaren wird Gad tapfer widerstehen und ihre Ferse drängen d. h. sie in die Flucht schlagen und wacker verfolgen, nicht: ihre Nachhut schlagen; denn [7] bed. nicht Nachhut, auch nicht in Jos. 8,13, sondern nur Hinterhalt, vgl. m. Comm. z. dies. St. Der durch dreifache Alliteration an den Namen Gad gebildete Segensspruch bietet gar keine speziellen Beziehungen auf geschichtliche Ereignisse dar, dass man ihn geschichtlich deuten könnte, obschon die Erzählung 1 Chr. 5,18 ff. zeigt, dass die Gaditen die von Jakob ihnen verheissene Tapferkeit wo nöthig entwickelten. Damit vgl. 1 Chr. 12, 8—15, wo die zu David gekommenen Gaditen mit Löwen und an Schnelligkeit mit Gazellen verglichen werden.
- V. 20. "Von Aser (kommt) Fettes, sein Brot, und er liefert Königsleckerbissen." ist Apposition zu und das Suffix zu betonen: das Fette, das von ihm kommt, ist sein Brot, seine eigene Speise. Der Spruch weist hin auf sehr fruchtbaren Boden. Aser erhielt zu seinem Erbtheile die Niederung des Carmel am Mittelmeere bis hinauf zum Gebiete von Tyrus, einen der fruchtbarsten Landstriche Canaans, reich an Waizen und Oel, womit schon Salomo den Hofhalt des phönizischen Königs Hiram versorgte 1 Kg. 5, 25.
- V.21. "Naphtali ist eine losgelassene Hindin, welcher gibt schöne Reden." Die Hindin oder Gazelle (אַבָּלָה) ist Bild gewandter und schneller Helden 2 Sam. 2, 18. 1 Chr. 12,8 vgl. Ps. 18, 34. Hab. 3, 19. Hohesl. 8,14. שׁלְחָה hier weder: verjagt noch: ausgestreckt, schlank gewachsen, sondern: losgelassen, frei umherschweifend nach Him, 5. Sinn und Beziehung dieses Spruches bleibt für uns dunkel, weitens aus der Stammgeschichte Naphtali's nichts weiter bekannt ist, als dass Naphtali mit Sebulon unter Barak einen grossen Sieg über den cananitischen König Jabin erfocht, welchen die Prophetin Debora durch ihr berühmtes Lied verherrlicht hat Richt. 4 und 5. Will man den ersten Halbvers auf den unabhängigen Besitz einer Gebirgslandschaft, auf welcher Naphtali gleich einer Hindin der Knechtschaft ledig geht, beziehen, so kann man schwerlich anders als mit Andr. Masius in Jos. c. 19 erklären: sicut cervus emissus et liber in herbosa et sertili terra exultim ludit, ita et in sua fertili sorte ludet et exultabit Nephtali. Der zweite Halbvers lässt sich aber schwerlich auf "schöne Reden und Lieder, in denen sich die Schönheit und Fruchtbarkeit der Heimat abspiegelt," deuten. Rathsamer möchte es überhaupt sein, mit Vatabl. bei dem allgemeinen Gedanken: tribus Naphtali erit fortissima, elegantissima et agillima et erit facundissima stehen zu bleiben.

und noch weiter ausgeführt bei Jakob v. Edessa in Ephr. Syri Opp. I p. 191 die Deutung der Schlange am Wege von dem Antichriste, für welche sich auch Theodoret entscheidet mit der Motivirung: ως περ γάρ φησιν έχ τῆς Ἰούδα φυλῆς ὁ χύριος ἡμῶν βλαστήσας διασώσει τὴν οἰχουμένην, οὕτως ἐχ τῆς τοῦ Δᾶν φυλῆς ὄφις ὀλέθριος ἐξελεύσεται. Von dieser Deutung urtheilt Luther: Puto Diabolum hujus fabulae auctorem fuisse et finxisse hanc glossam, ut nostras cogitationes a vero et praesente Antichristo abduceret.

V. 22—26. Zu Joseph sich wendend wallt dem Patriarchen das Herz über von dankbarer Liebe, so dass er in überschwenglichen Worten und Bildern die grösstmöglichste Fülle des Segens auf sein Haupt herabfleht. V. 22. "Sohn eines Fruchtbaums ist Joseph, Sohn eines Fruchtbaumes an der Quelle, Töchter ranken empor über die Mauer". Joseph wird dem Reisse eines Fruchtbaumes verglichen, der an einer Wasserquelle gepflanzt (Ps. 1, 3) seine Schösslinge über die Mauer treibt, wobei sich mit Del. nach Ps. 80 vielleicht an eine abgesenkte Rebe denken lässt. 2 ungewöhnliche Form des stat. constr. für שָׁלָּי und יבּׁן s. v. a. ייִם mit der alterthümlichen Fömininendung ath wie יְמְרָה Ex. 15,2 s. Ew. §.173d. — גוֹת sind die Zweige und Aeste, die der junge Fruchtbaum treibt. Der Singular אַבֶּב ist distributiv zu fassen, malerisch das Hinanschreiten d.h. Emporranken der einzelnen Zweige über die Mauer beschreibend, vgl. Ges. §. 146, 4. סָלַב poetische Form wie in v. 17, s. Ges. §. 103, 3. — V. 23 f. "Es reizen ihn und schiessen und feinden ihn an Pfeilschützen, aber es sitzt in Festigkeit sein Bogen und gelenk bleiben die Arme seiner Hände, von den Händen des Starken Jakobs, von dort her, dem Hirten, dem Steine Israels". Von dem Vergleiche mit dem Fruchtbaume zu einem kriegerischen Bilde übergehend schildert Jakob die mächtige und siegreiche Entfaltung des Stammes Joseph im Kampfe gegen alle seine Feinde, in prophetischer Anschauung die Zukunft als bereits eingetreten im perf. consec. beschreibend. Die Worte sind nicht auf persönliche Erlebnisse Josephs zu beziehen, weder auf Verfolgungen, die er daheim von seinen Brüdern und in Aegypten erfahren, noch viel weniger auf Kriegsthaten, die er in Aegypten vollbracht haben soll (Diestel), zu deuten; sie stellen nur seinen Geschlechtern Kämpfe in Aussicht, in wellen die selben die feindlichen Angriffe standhaft überwinden werden. יבוּ pi. erbittern, reizen, lacessere. יבוּ perf. o von בְּבָּר pi. erbittern, reizen, lacessere. schiessen. בָּאֵרתָן, an fester nicht nachgebender Stelle" (Del.). בָּאַרתָן, rüstig, gelenk sein; nur hier u. 2 Sam.6,16 von flinker Bewegung hüpfen oder springen. יְרֹצֵר die Arme "ohne deren Spannkraft die Hände den Pfeil nicht halten und richten könnten". Die folgenden Worte: "von den Händen des Starken J." sind nicht gegen die masor. Verstheilung zum Folgenden zu ziehen, sondern bilden mit dem Vorhergehenden einen Satz: "gelenk bleiben die Arme seiner Hände von den Händen d.i. vermöge der sie unterstützenden Hände Gottes." אֲבִיר נַצְקוֹב der Starke Jakobs, der sich Jakob als der Starke erweist durch mächtigen Schutz, eine von Jes. 1, 24 u. a. aus unserer Stelle entlehnte Benennung Gottes. "yon dort her" eine nachdrückliche Hinweisung auf den, von welchem aller Schutzkommt — "von dem Hirten (48, 15) und Steine Israels." אָבֶּן wie sonst אַבּן Fels Deut. 32, 4. 18 u. ö. heisst Gott als der unbewegliche Grund, auf welchen Israel fest und unerschütterlich trauen, sich stellen kann.

V. 25 f. "Von dem Gotte deines Vaters — er helfe dir — und mit Hülfe des Allmächtigen — er segne dich — (mögen kommen) Segnungen des Himmels von oben, Segnungen der Tiefe, die unten liegt, Segnungen der Brüste und des Mutterleibes. Die Segnungen deines Vaters überragen die Segnungen meiner Eltern bis zur Grenze der ewigen Hügel, sie mögen kommen auf das Haupt Josephs und auf den Scheitel des Erlauchten unter

seinen Brüdern". Aus der Form der Schilderung geht der Segensspruch v. 25 über in die Form der Anwänschung, wobei zunächst das herleitende יָּבֶרֶבֶּף des vorigen Satzes noch beibehalten ist. Die Verba יָבֶרֶבֶּף und יָבֶרֶבֶּף und יָבֶרֶבֶּ bilden Zwischensätze: und er helfe dir - er segne dich für: der dir helfe und dich segne. Das יְאֵרן ist weder mit Ew. §. 351\* nach LXX, Sam. Syr. Vulg. in יְאֵל (und von dem Gotte) noch mit Kn. u.A. in מַאָּח zu ändern; auch die Ergänzung des je aus dem parallelen Gliede vor nach Ges. §. 154,4 kaum statthaft, da die Wiederholung des יין vor einer andern Präposition durch keinen analogen Fall sich rechtfertigen lässt, in unserm V. aber איל wie 4, 1.5, 24 in der Bed. hülfreicher Gemeinschaft gefasst werden kann: "und mit d. i. mit (in) der Gemeinschaft des Allmächtigen, der dich segne, mögen dir sein (werden oder kommen) Segnungen" u. s.w. Das verb. תִּדְיֶּרֶן, folgt erst in v. 26 hinter dem aus mehrern parallelen Gliedern gebildeten Subjecte. Die Segnungen sollen kommen vom Himmel oben und aus der Tiefe unten. Von dem Gotte Jakobs her und mit Hülfe des Allmächtigen sollen Regen und Thau des Himmels (27, 28) und Quellen und Bäche, die aus der grossen Tiefe oder dem Abgrunde der Erde (מְּלִּה s. zu 1, 2) hervorbrechen, ihre befruchtenden Gewässer über Josephs Gebiet ergiessen, "also dass alles schwanger sein, Frucht bringen und säugen soll, was nur Bäuche und Brüste hat"1). In v. 26 ist הוֹרֶי nicht nach LXX zu ändern in הַּרֶבֶר oder יַּוֹרֶב und mit צֵּד "ewige Berge" zu verbinden, um der Parallelen Deut. 33, 15 u. Hab. 3,6 willen, da Lehnstellen häufig den Sinn der Urstelle durch leichte Abwandlung umzubiegen pflegen (Baumg. Del.). הֹרָים von הָּלָם bed. parentes (Chald. Vulg.) und הַּאָּלָם bed. hier nicht desiderium von אָּלָה, sondern Grenze von מָּאָה Num. 34, 7 f. = קּלָה 1 Sam. 21, 14. Ez. 9,4 abzeichnen, abgrenzen, wie es schon die meisten bb. erklärt haben. stark werden über d.h. überragen, übertreffen. Die Segnungen, welche der Patriarch auf Joseph herabsleht, sollen die Segnungen, welche seine Eltern ihm ertheilt haben, bis zur Grenze der ewigen Hügel überragen d.h. so weit überragen als die Urgebirge sich über den Erdboden erheben, oder so, dass sie (die Segnungen) bis zu den Höhen der uralten Gebirge hinanreichen. Eine Anspielung auf die dem Hause Josephs zufallenden hohen und herrlichen Gebirgsstriche von Ephraim, Basan und Gilead ist weder hier noch Deut. 33, 15 indicirt. Diese Segnungen sollen kommen auf das Haupt Josephs, des נְיִּרֵר unter seinen Brüdern. לַיָּרֶר der Ausgesonderte von יְבַּיֵר separavit. So wird Joseph hier und Deut. 33, 16 genannt, nicht wegen seiner Tugend und in Aegypten bewahrten Keuschheit und Frömmigkeit, sondern propter dignitatem, qua excellit, ab omnibus sit segregatus (Calv.), also wegen seiner in Aegypten gewonnenen Machtstellung. Vgl. für diese Bed. von נורר Klagl. 4, 7, wogegen die Uebertragung des Begriffs Nasir auf das sittliche Gebiet nicht erweislich ist.

V. 27. "Benjamin — ein Wolf, der zerreisst; am Morgen verzehrt er Raub und am Abende theilt er Beute". Morgen und Abend zusammen ge-

<sup>1) &</sup>quot;So ist mit bunten Worten Alles verfasset. Was fruchtbar sein kann von Menschen und Viehe soll sich alles mehren und genug haben. Ist so viel geredt: Das Kindertragen, Viehe-Gerathen und Gedeihen, dazu das Getraid auf dem Felde, ist alles nicht unser Ding, sondern Gottes Gnade und Segen ist es." Luther.

ben die Vorstellung unaufhörlichen siegreichen Beutemachens (Del.). Den kriegerischen Charakter, welchen der Erzvater hier Benjamin beilegt, entfaltete dieser Stamm nicht nur in dem Kriege, den er mit allen Stämmen wegen der Frevelthat in Gibea führte Richt. 20, sondern auch zu andern Zeiten (Richt. 5, 14), indem er nicht nur ausgezeichnete Bogenschützen und Schleuderer lieferte (Richt. 20, 16. 1 Chr. 8, 40. 12, 2. 2 Chr. 14, 7. 17, 17), sondern auch der Richter Ehud (Richt. 3, 15 ff.) und der kriegerische Saul mit seinem Heldensohne Jonathan aus ihm hervorging 1 Sam. 11 u. 13 ff. 2 Sam. 1, 19 ff.

Die Unterschrift v. 28: "alle diese sind die Stämme Israels, zwölf" enthält den Gedanken, dass Jakob in seinen zwölf Söhnen die künftigen Stämme gesegnet habe, und zwar "jeden mit dem, was sein Segen, hat er sie gesegnet" d. h. jeden mit dem ihm zukommenden Segen ("" accus. abhängig von dem mit doppelten Accusative construirten " ), da schon oben bemerkt worden, dass auch Ruben, Simeon und Levi trotz ihrer selbstverschuldeten Zurücksetzung doch Antheil an dem Verheissungssegen behalten.

V. 29—33. Der Tod Jakobs Nach dem Segen eröffnete Jakob noch seinen zwölf Söhnen seinen Willen, in der Erbgruft seiner Väter (c. 24), in der neben Abraham und Sara, Isaak und Rebekka auch seine Gattin Lea ruhte, begraben zu sein, wozu er schon früher Joseph eidlich verpflichtet hatte 47,29—31. Dann zog er seine Füsse ins Bett, um sich niederzulegen, da er beim Segnen aufrecht gesessen, und verschied und ward zu seinen Volksgenossen versammelt (s. zu 25,8). בַּלְּבֶלֵ deutet an, dass der Erzvater ohne Todeskampf aus dem irdischen Leben dahinschied. Sein Lebensalter wird hier nicht angegeben, weil dies schon 47, 28 geschehen ist.

# Cap. L. Begräbniss Jakobs und Tod Josephs.

V.1—14. Das Begräbniss Jakobs. V.1—3. Nachdem Jakob verschieden war, fiel Joseph auf das Antlitz des geliebten Vaters hin, weinte über ihm und küsste ihn. Darauf übergab er den Leichnam den Aerzten, um ihn nach der in Aegypten üblichen Sitte einzubalsamiren. Vgl. die Beschreibung der verschiedenen Arten des Einbalsamirens bei Herod. 2.86 u. Diod. Sic. 1, 91 und dazu Sprengel Gesch. der Arzneikunde herausg. v. Rosenbaum I S. 75 ff. u. Friedreich zur Bibel I S. 199 ff. Die Aerzte heissen seine Knechte, weil im Dienste Josephs, des hochgestellten Staatsbeamten, stehende Leibärzte gemeint sind, und es nach Herod. 2,84 in Aegypten für jede Klasse von Krankheiten besondere Aerzte gab, zu welchen auch die das Einbalsamiren besorgenden Taricheuten als eine besondere, untergeordnete Klasse gehörten. Das Einbalsamiren dauerte 40 Tage und die solenne Trauer 70 Tage (v. 3), womit die Angaben Herodots und Diodors von Sic. richtig verstanden harmoniren, vgl. Hastb. BB. Mos. u. Aeg. S. 69 ff. — V. 4 f. Nach Ablauf dieser Trauerzeit liess Joseph durch "das Haus Pharao's" d. i. die königliche Umgebung sich von Pharao die Erlaubniss erbitten zum Hinaufziehen nach Canaan, um daselbst seinen Vater



dessen letztem Willen gemäss in der von ihm hergerichteten Gruft zu begraben. יבָּיָלָי v.5 bed. graben, wie 2 Chr. 16, 14 vom Herrichten der Grabhöhle, nicht: kaufen. In dem בְּיִילִי לִּי legt Jakob als Patriarch sich bei, was sein Ahn Abraham gethan hatte c. 24. Die königliche Erlaubniss musste Joseph einholen, weil er mit Familie und grossem Gefolge ausser Landes ziehen wollte. Er begibt sich aber nicht selbst zu Pharao, weil er als tief Trauernder (ungeschoren und ungeschmückt) nicht vor dem Könige erscheinen konnte.

V.6-9. Nach eingeholter königlicher Erlaubniss wurde die Leiche mit grossem Gefolge nach Canaan geführt. Mit Joseph zogen hinauf "alle Knechte Pharao's, die Aeltesten seines Hauses und alle Aeltesten des Landes Aegypten" d.h. die ersten Hof- und Staatsbeamten, "und das ganze Haus Josephs und seine Brüder und das Haus seines Vaters" d. h. alle Familienglieder Josephs, seiner Brüder und seines verstorbenen Vaters, "nur ihre Kinder und Heerden" ausgenommen, "auch Wagen und Reisige" als kriegerische Bedeckung für den Zug durch die Wüste, "ein sehr grosses Heerlager". Das ansehnliche Gefolge von ägyptischen Beamten erklärt sich theils aus dem hohen Ansehen, das Joseph in Aegypten genoss, theils aus der Vorliebe der Aegypter für solenne Leichenzüge, vgl. Hystb. a. a. O. S. 73 f. — V. 10 ff. So kamen sie bis Goren Atad jenseits des Jordan, indem der Zug nicht den nächsten Weg über Gaza durch das Gebiet der Philister einschlug, vermuthlich weil ein so ansehnlicher Zug mit kriegerischer Bedeckung hier auf Schwierigkeiten zu stossen fürchtete, sondern den Umweg um das todte Meer herum machte. Hier an der Grenze Canaans wurde eine grosse siebentägige Trauer - und Todtenfeier veranstaltet, nach welcher die Cananiter, die von Canaan aus dieselbe angesehen, dem Orte den Namen Abel Mizraim d.i. Aue (בול mit Anspielung auf אֶבֶל Trauer) der Aegypter beilegten. Die Lage von Goren Atad (גֹרֶן הָאָטָד die Stechdorntenne) oder Abel Mizraim ist noch nicht aufgefunden. Nach v. 11 lag es jenseits des Jordan d.i. auf der Ostseite oder am östlichen Ufer des Flusses. Dies wird durch v. 12, wornach die Söhne Jakobs erst nach der Trauerfeier zu Goren Atad die Leiche in das Land Canaan (das diesseitige Land) bringen, ausser Zweifel gesetzt<sup>1</sup>. V.12 f. Hier an der Grenze von Canaan blieb das ägyptische Trauergefolge wahrscheinlich zurück; denn v. 12 werden nur die Söhne Jakobs genannt als die, welche ihren Vater seinem letzten Willen gemäss nach Canaan bringen und in der Erbgruft Macpela be-

<sup>1)</sup> Demnach ist die Angabe des Hieronymus im Onom. s.v. Area Atad: locus trans Jordanem, in quo planxerunt quondam Jacob, tertio ab Jerico lapide, duobus millibus ab Jordane, qui nunc vocatur Bethagla, quod interpretatur locus gyri, eo quod ibi more plangentium circumierint in funere Jacob, irrig. Bethagla kann nicht identisch mit Goren Atad sein, schon nach den von Hieron. angegebenen Entfernungen des Ortes von Jericho und dem Jordan, die nicht zu seinem — vermuthlich nur aus unserer Stelle entnommenen — trans Jordanem stimmen, sondern auf eine Lage diesseits des Jordan führen, noch mehr aber darum, weil Beth-Hagla Jos. 15, 6. 18, 19 auf der Grenze Benjamins gegen Juda lag und sein Name sich in dem Quelle und dem Castelle Hadschla, ¾ St. südostwärts von Riha (Jericho) und ¾ St. vom Jordan erhalten hat, wodurch die Lage des alten Beth-Hagla sicher bestimmt wird. Vgl. Robins. Pal. II S. 511 ff. u. Gadow in d. deutsch-morgenl. Ztschr. II S. 59.



graben, V.14. Nach Vollbringung dieser Kindespflicht kehrte Joseph mit seinen Brüdern und der ganzen Begleitung nach Aegypten zurück.

V.15—21. Nach des Vaters Tode befürchten die Brüder Josephs: wenn nun Joseph uns verfolgen und uns vergelten würde all das Böse, das wir ihm angethan" scil. was würde dann aus uns werden! Der Satz enthält eine Aposiopese wie Ps. 27, 13, und 35 cum imperf. setzt eine Bedingung "bei Sachen, die unerwünscht und jetzt nicht wirklich aber vielleicht möglich sind" Ew. §. 3583. Die Brüder ordnen daher Einen (vielleicht Benjamin) an Joseph ab (דְּיַבְּיִּ jem. abordnen) und lassen ihn unter Berufung auf den vom Vater vor seinem Tode geäusserten Wunsch: "O vergib doch die Missethat deiner Brüder und ihre Sünde, dass Böses sie dir angethan", um Verzeihung bitten: "und nun lass doch Vergebung angedeihen (בְּשָׁא לִ wie 18,24 u. ö.) der Missethat der Knechte des Gottes deines Vaters". In dem יְלַבְּחָר ,,und nun" scil. da wir auf den Wunsch und im Auftrage unsers Vaters bitten, sowie in der Selbstbezeichnung: "Diener des Gottes deines Vaters" liegt die Begründung ihrer Bitte. Mit Kn. die Berufung auf des Vaters Wunsch für ein blosses Vorgeben zu erklären ist kein Grund vorhanden. Dass Jakob in seinem Segen von der Versündigung der Brüder an Joseph geschwiegen, beweist nur, dass er als Vater seinen Söhnen ihre Versündigung vergeben hatte, nachdem Gottes Gnade ihre Missethat in Heil für Israel verwandelt hatte, aber keinenfalls, dass er seinen Söhnen nicht noch konnte aufgetragen haben, Joseph ihre Sünde demüthig abzubitten, auch nachdem Joseph ihnen nur Liebes und Gutes erzeigt hatte. Wie ferne übrigens Joseph von nachträglicher Rache und Vergeltung war, das zeigt die Aufnahme der an ihn gerichteten Bitte v. 17: "Joseph weinte bei ihrem Reden zu ihm", nämlich darüber, dass sie ihm so Schlimmes zutrauen könnten, und sprach, als sie dann selbst zu ihm kamen und sich ihm als seine Knechte zu Füssen warfen (vgl. 44, 16), zu ihnen v. 19: "Fürchtet euch nicht; denn bin ich an Gottes Statt?" d. h. bin ich im Stande, eigenmächtig in Gottes Walten einzugreifen, und nicht vielmehr verpflichtet, mich demselben unterzuordnen? "Ihr hattet zwar Böses gegen mich im Sinne, Gott aber hatte es im Sinne zum Guten (dieses Böse zum Guten zu wenden), um zu thun (לאֹם חַנָּשׁה wie אָלֹם מָלַם am Tage ist (בּיוֹם חַנָּה wie בּיוֹם מָנַה אָלָה 48,11), wie jetzt am Tage ist wörtl. wie diesen Tag geschehen vgl. Deut. 2, 30. 4, 20 u. ö.), um am Leben zu erhalten ein grosses Volk (vgl. 45, 7). Und nun fürchtet euch nicht, ich werde euch und eure Familien versorgen". So beruhigte er sie durch seinen herzlichen Zuspruch.

V. 22—26. Der Tod Josephs. Joseph erlebte noch die Anfänge der Erfüllung des väterlichen Segens. Ein Alter von 110 Jahren erreichend sah er noch von Ephraim בֵּבֵּ שִׁלְּשִׁרֵם, "Söhne des dritten Gliedes d.h. von Urenkeln, also Ururenkel. בֵּבֵּ שִׁלְשִׁרֵם Nachkommen im dritten Gliede werden Ex. 34,7 ausdrücklich von בַּבֵּר בְּנִים Kindeskindern oder Enkeln unterschieden. Dieser allein sprachgemässen Erklärung steht auch kein sachlicher Grund im Wege. Da nach 41,50 seine beiden Söhne Joseph geboren worden, ehe er 37 J. alt war, also Ephraim spätestens in seinem 36sten, vielleicht auch schon in seinem 34sten Lebensjahre, indem Joseph im 31. Jahre geheirathet hatte, so konnten ihm im Alter von 56—60 J. schon Enkel, von



78-85 J. schon Urenkel (pronepotes) und von 100-110 J. schon einige Ururenkel (abnepotes) geboren sein. Die בסר שלשים bei Ephraim mit vielen Ausll. von Kindern im dritten Gliede (Urenkeln Josephs und Enkeln Ephraims) zu erklären, als wenn der stat. constr. בַּרָם für den abs. בַּרָם stände, ist offenbar auch gegen den Context, indem gleich darauf berichtet wird, dass ihm (Joseph) auch von Machir, dem Sohne Manasse's, Söhne, also Urenkel, nämlich Söhne seines Enkels Machir, auf seinen Knien geboren wurden, d. h. so dass er sie noch auf seinen Schoss nehmen und ihnen noch seine urväterliche Liebe beweisen konnte. An eine Adoption hat man bei diesen Worten nicht zu denken. Hätte Joseph wie von Manasse so auch von Ephraim nur Urenkel erlebt, so wäre nicht abzusehen, weshalb von den Enkeln Manasse's nicht sollte ein ähnlicher Ausdruck wie von den Abkömmlingen Ephraims gebraucht worden sein. V. 24. Als Joseph seinen Tod herannahen sah, sprach er noch gegen seine Brüder seinen festen Glauben an die Erfüllung der göttlichen Verheissung (46, 4 f. vgl. 15, 16. 18 ff.) aus und beschwor sie, wenn Gott sie in das verheissene Land hinaufführen werde, seine Gebeine mit aus Aegypten dorthin zu schaffen. Dieser letzte Wille wurde ihm erfüllt. Als er gestorben war, balsamirte man ihn und legte ihn (יִנְשֵׂם von יָשִׁם wie 24, 33 im Ketib) הָאָרוֹן, in die Lade" d.h. die landesübliche, gewöhnlich aus Sycomorenholz gearbeitete Todtenlade (vgl. Hgstb. a. a. O. S. 74 f.), die dann nach ägyptischer Sitte (Herod. 2, 86) in einem Zimmer aufgestellt wurde und in Aegypten 360 Jahre stand, bis sie beim Auszuge Israels mitgenommen und nach der Einnahme Canaans dort zu Sichem auf dem von Jakob gekauften Grundstücke (s. 33, 19) beigesetzt wurde Jos. 24, 32.

So schliesst der Bericht von dem Pilgerleben der Patriarchen mit einer Glaubensthat des sterbenden Joseph, und nach seinem Tode wurde zufolge seiner Verordnung die Lade mit seinen Gebeinen zu einer bleibenden Mahnung für Israel, den Blick von Aegypten hinweg nach Canaan, dem seinen Vätern verheissenen Lande, zu richten und in Geduld des Glaubens auf die Erfüllung der Verheissung zu harren.

#### Chronologische Uebersicht der Hauptbegebenheiten der Patriarchengeschichte

nach dem hebräischen Texte, als Fortzetzung der S. 75 gegebenen Zeittafel, mit Hinzufügung der Berechnung nach Jahren vor Christi Geburt.

|                                       |                                            | -                                     |                         |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Die Begebenheiten                     | Jahr der<br>Urberniedlung<br>nach Angrysen | Jahr der<br>Einwanderung<br>in Canaan | Jahr nach<br>Weltsnfang | Jahr vor<br>Christi Geburt |
| Abrams Einwanderung in Canaan         |                                            | 1                                     | 2021                    | 2187                       |
| Ismaels Geburt                        |                                            | 11                                    | 2082                    | 2126                       |
| Einsetzung der Beschneidung           |                                            | 24                                    | 2045                    | 2113                       |
| Isaaks Geburt                         |                                            | 25                                    | 2046                    | 2112                       |
| Tod der Sara                          |                                            | 62                                    | 2083                    | 2075                       |
| Isaaks Verheirathung                  |                                            | 65                                    | 2086                    | 2072                       |
| Geburt Esau's und Jakobs              |                                            | 85                                    | 2106                    | 2052                       |
| Abrahams Tod                          |                                            | 100                                   | 2121                    | 2037                       |
| Ecau's Heirathen                      |                                            | 125                                   | 2146                    | 2012                       |
| Ismaels Ted                           |                                            | 148                                   | 2169                    | 1989                       |
| Jakobs Flucht nach Paddan - Aram      |                                            | 162                                   | 2183                    | 1975                       |
| Jakobs Heirath                        |                                            | 169                                   | 2190                    | 1968                       |
| Josephs Geburt                        |                                            | 176                                   | 2197                    | 1961                       |
| Jakobs Rückkehr aus Paddan - Aram     |                                            | 182                                   | 2203                    | 1955                       |
| Jakobs Ankunft zu Sichem in Canaan    |                                            | C)187                                 | (2)2208                 | (²) 1950                   |
| Jakobs Heimkehr nach Hebron           |                                            | 192                                   | 2213                    | 1945                       |
| Josephs Verkaufung nach Aegypten .    |                                            | 193                                   | 2214                    | 1944                       |
| Isaaks Tod                            |                                            | 205                                   | 2226                    | 1932                       |
| Josephs Erhöhung in Aegypten          |                                            | 206                                   | 2227                    | 1931                       |
| Israels Uchersiedlung nach Acgypten . | 1                                          | 215                                   | 2236                    | 1922                       |
| Jakobs Tod                            | 17                                         | 232                                   | 2253                    | 1905                       |
| Josephs Tod                           | 71                                         | 286                                   | 2307                    | 1851                       |
| Mose's Geburt                         | 350                                        | 565                                   | 2586                    | 1572                       |
| Auszug Israels aus Aegypten           | 130                                        | 645                                   | 2666                    | 1492                       |

Die Berechnung der Jahre vor Christi Geburt gründet sich darauf, dass das Ende des 70jährigen Exils mit dem ersten Jahre der Alleinregierung des Cyrus in das J. 536 v. Chr., der Anfang des Exils also ins J. 606 v. Chr. falle, indem nach den chronologischen Daten der Bücher der Könige die Wegführung Juda's ins Exil 406 Jahre nach Erbauung des Salomonischen Tempels begann, der Tempel aber (nach 1 Kg. 6,1) 480 Jahre nach dem Auszuge aus Acgypten erbaut wurde.

# DAS ZWEITE BUCH MOSE'S.

(EXODUS.)

.•: .

### EINLEITUNG.

## Inhalt und Eintheilung des Exodus.

Das zweite Buch Mose's, im hebr. Codex nach den Anfangsworten ואלה שמוח, in LXX und Vulgata nach der ersten Hälfte seines Inhalts "Eξοδος, Exodus genannt, berichtet über den Anfang der Erfüllung der göttlichen Verheissungen, welche die Patriarchen empfangen hatten, über die Befreiung des zu einem zahlreichen Volke erwachsenen Geschlechts der Söhne Israels aus Aegypten und seine Annahme zum Volke Gottes am Sinai, und umfasst einen Zeitraum von 360 Jahren, welche vom Tode Josephs, mit dem die Genesis schloss, bis zur Aufrichtung der Stiftshütte am Anfange des zweiten Jahres nach dem Auszuge aus Aegypten, mit welcher der Exodus schliesst, verflossen sind. In diesem Zeitraume ging die c. 1 geschilderte starke Vermehrung der Söhne Israels vor sich, welche den lange nach Josephs Tode auf den Thron gelangten neuen Herrschern Aegyptens Besorgnisse einflösste, dass sie Maassregeln zur Knechtung und Unterdrückung des immer stärker sich vermehrenden Volkes Israel ergriffen. Ausser dieser Schilderung und der in c.2 umständlich erzählten Geschichte der Geburt, Erhaltung und Erziehung Mose's, des von Gott für sein Volk bestimmten Retters, werden in dem ganzen Buche von c. 3 -40 nur die Begebenheiten zweier Jahre, des letzten vor dem Auszuge und des ersten Jahres des Zuges, ausführlich beschrieben. Diese einer äusserlichen Geschichtsbetrachtung ganz unverhältnissmässig vorkommende Behandlung des langen Zeitraumes erklärt sich vollkommen aus dem Wesen und Zwecke der heiligen Geschichte. Die 430 Jahre des Aufenthalts. der Israeliten in Aegypten waren die Zeit, in welcher die eingewanderte Familie auf dem Wege der natürlichen Entwicklung unter göttlichem Segen und Schutze sich zum Volke mehren und entfalten und für die Aufrichtung des mit Abraham geschlossenen Bundes Jehova's mit seinem zum Volke erwachsenen Samen heranreifen sollte. Während dieser Zeit hatten die göttlichen Offenbarungen an Israel aufgehört, so dass ausser dem in c. 1 und 2 Mitgetheilten aus den vier Jahrhunderten kein für das Reich Gottes wichtiges Ereigniss zu erzählen war. Erst mit dem Ablaufe dieser Zeit begann die Verwirklichung des göttlichen Heilsrathes durch die Berufung Mose's, (c. 3) und mit derselben die Gründung des Gottesreiches in Israel. Zu dem Ende wurde Israel aus der Gewalt Aegyptens befreit und ein von Menschenknechtschaft befreites Volk von Gott, dem Herrn er ganzen Erde, zum Volke des Eigenthums angenommen.

Diese beiden grossen Thatsachen von weithin reichenden welt- und Tillsgeschichtlichen Folgen bilden den Kern und wesentlichen Inhalt un-Buches welches sich nach ihnen in zwei Theile gliedert. — Im ersten meile, der von c. I—XV, 21 reicht, wird in sieben Abschnitten geschildet: 1. die Anbahnung des göttlichen Heilswerkes durch die Mehrung Idraels zum grossen Volke und seine Bedrückung in Aegypten (c. I) und durch die Geburt und Erhaltung seines Befreiers (c. II), 2. die Berufung and Ausrüstung Mose's zum Erlöser und Führer Israels (III und IV), 3. tine Sendung an Pharao (V—VII,7), 4. die Verhandlung Mose's mit Phawas aber Israels Befreiung durch Worte und Thaten oder Wunderzeichen • (VII, 8 — XI), 5. die Weihe Lindes zum Bundesvolke durch Einsetzung der Paschafeier und der durch Tödtung der ägyptischen Erstgeburt bewirkte Auszug Israels (XII - XIII, 16), 7. der Durchgang Israels durch das rothe Meer und der Untergang Pharao's und seines Heeres sammt dem Triumphliede Israels über seine Erlösung (XIII, 17-XV, 21). - Im zweiten Theile, welcher c. XV, 22 --- XL umfasst, wird in gleichfalls sieben Abschnitten die Annahme Israels zum Volke Gottes berichtet, nämlich 1. die Fahrung Israels vom rothen Meere bis zum Berge Gottes (XV, 22 — XVII, 7), 2. die in der Feindschaft Amaleks und in dem freundlichen Entgegenkommen des Midianiters Jethro am Horeb sich kundgebende Stellung der Heiden zu Israel (XVII, 8 - XVIII), 8. die Aufrichtung des Bundes am Sinai durch Erwählung Israels zum Eigentlichnsvolke Jehova's, durch die Promulgation des Grundgesetzes und der Grundordnungen des israelitischen Gemeinwesens und die feierliche Bundschliessung (XIX-XXIV, 11), 4. der göttliche Befehl über die Errichtung und Einrichtung der Wohnung Jehova's in Israel (XXIV, 12 - XXXI), 5. die Geschichte des Abfalls der Israeliten und ihrer Wiederannahme von Seiten Gottes (XXXII--XXXIV), 6. der Bau der Stiftshütte sammt der Anfertigung der heiligen Geräthe für den Gottesdienst (XXXV---XXXIX), und 7. die Aufrichtung und Einweihung der Stiftshütte (XL).

Diese verschiedenen Abschnitte des Exodus sind zwar nicht wie die sehn Theile der Genesis durch besondere Ueberschriften ausserlich von einander geschieden, weil die Darstellung sich einfach der fortgehenden Entwicklung der Thatsachen anschließt, lassen sich aber doch aus der inneren Gliederung und Gruppirung des geschichtlichen Stoffes unschwer erkennen. Das Lied Mose's am rothen Meere (XV, 1-21) bildet in nicht zu verkennender Weise den Schluss des ersten Stadiums der geschichtlichen Bewegung, welche mit der Berufung Mose's begounen hatte, und nicht nur durch die auf Vernichtung seiner volksthümlichen. son Selbständigkeit abzielende Knechtung Israels von Seiten araonen-veranlasst, sondern auch durch die Rettung, Auferziehung Ahrung Mose's vorbereitet war. Eben so unverkennbar gelangt die geschichtliche Bewegung im zweiten Stadium mit der Aufrichtung der Stiftshutte zu einem bedeutsamen Abschlusse. Mit derselben war der Bund mit dem Volke Israel aufmerichtet, den Jehove mit dem Patriarchen Abram

geschlossen hatte (Gen. 15). Durch die Erfüllung der aufgerichteten Wahnung mit der Wolke der Herrlichkeit Jehova's (Ex. 40, 34—38) war die Volk Israel zur Gemeinde des Herrn erhoben und in der Stiftshütte mit der Einwohnung Jehova's im Allerheiligsten die Gründung des Reichts Gottes in Israel verkörpert, so dass alle weitere Entwicklung der Gesetzgebung wie der Geschichte in der Führung Israels vom Sinai bis nach Canaan nur zur Erhaltung und Befestigung der durch die Bundschliessung aufgerichteten und in dem Baue der Stiftshütte abbildlich dargestellten Gemeinschaft des Herrn mit seinem Volke Israel dient. — Durch den Schluss mit diesem ebenso bedeutungsvollen als epochemachenden Factum wird demnach der mit dem Namenverzeichnisse der in Aegypten eingewanderten Söhne Israels anhebende Exodus zu einem in sich vollendeten, selbständigen Buche innerhalb der fünf Bücher Mose's abgerundet.

### AUSLEGUNG.

### I. Die Erlösung Israels aus Aegypten. Cap. I, 1 — XV, 21.

Cap. I. Israels Vermehrung und Bedrückung in Aegypten.

Was Gott Jakob bei seinem Wegzuge aus Canaan Gen. 46,3 zugesagt hatte, das ging in Erfüllung, indem die Söhne Israels, in der fruchtbarsten Provinz des fruchtbaren Landes Aegypten angesiedelt, sich daselbst zu einem grossen Volke vermehrten v. 1—7. Aber auch das Wort, welches der Herr Gen. 15, 13 zu Abram geredet, erfüllte sich an seinem Samen in Aegypten. Die Söhne Israels wurden im fremden Lande bedrückt, sie mussten den Aegyptern dienen v. 8—14, und kamen in Gefahr von denselben ganz unterdrückt zu werden v. 15—22.

V.1-7. Um die Vermehrung der Söhne Israels zu einem starken Volke, als den Anfang der Verwirklichung des göttlichen Verheissungssegens, recht zur Anschauung zu bringen, wird die Summa der mit Jakob nach Aegypten eingewanderten Seelen nach Gen. 46, 27 wiederholt (vgl. über die Zahl 70, in der Jakob mit inbegriffen ist, zu dieser St.), während die wiederholte Nennung der 12 Söhne Jakobs dazu dient, der folgenden Erzählung den Charakter einer in sich abgerundeten Darstellung zu geben. "Mit Jakob sind sie, jeder und sein Haus, gekommen" d. h. die Söhne sammt ihren Familien, Frauen und Kindern. S. das Nähere zu Gen. 46, 8 ff. Die Söhne sind wie Gen. 35, 23-26 nach den Müttern geordnet, so dass die Söhne von den beiden Mägden die letzte Stelle einnehmen. Nur Joseph ist in der Reihenfolge v. 3 nicht mit genannt, sondern mit den Worten: "Joseph aber war in Aegypten" (v. 5) besonders hervorgehoben, weil er nicht erst mit dem Hause Jakobs nach Aegypten kam und auch dort eine hervorragende Stellung zu demselben einnahm. V.6ff. Nach dem Tode Josephs, seiner Brüder und des ganzen eingewanderten Geschlechts

effolgte die wundersame Vermehrung, in welcher sich an den Söhnen Israels der Schöpfungs- und Verheissungssegen erfüllte. Die W. יְּבְּבֶּבּ (wimmelten) und יִּבְּבָּבּ weisen auf Gen. 1, 28 und 8, 17 zurück, שִּבְּיבּ auf Gen. 18, 18. "Angefüllt wurde das Land von ihnen" d.i. Aegypten, speziell Gosen, worin sie angesiedelt waren Gen. 47, 11. Die ausserordentliche Fruchtbarkeit Aegyptens für Menschen und Thiere wird nicht nur von den Alten, sondern auch von neueren Reisenden bezeugt; vgl. Aristot. hist. enimal. VII, 4.5. Columella de re rust. III, S. Plin. hist. n. VII, 3 u. A. und Rosenmüller a. und n. Morgenl. I S. 252. Dieser Natursegen wurde bei den Israeliten durch die Gnade der Verheissung noch erhöht, so dass die Vermehrung ausserordentlich gross ward s. zu 12, 37.

. . • .

<sup>1)</sup> Diese Frage lässt sich überhaupt aus Mangel an zuverlässigen Nachrichten über die Geschichte des alten Aegyptens und seiner Herrscher nicht zur Entscheidung bringen. Zwar hat man sie vielfach mit den Berichten, welche Josephus c Ap. I, 14 u. 26 aus Manetho über die Herrschaft der Hyksos in Aegypten mittheilt, zu combiniren versucht, und in dem Auftreten des "neuen Königs" bald den Anfang der Hyksosherrschaft, bald den Wiederanfang der einheimischen Königsherrschaft nach Vertreibung der Hyksos gesucht. Aber wie schon die Nachrichten der Alten über die Hyksos durchaus das Gepräge sehr entstellter Sagen und Uebertreibungen an sich tragen, so haben auch die Versuche der neuern Forscher, das Gewirre dieser Sagen zu entwirren und die zu Grunde liegende geschichtliche Wahrheit zu ermitteln, zu nichts Weiterem als zu wirre durch einander gehenden Hypothesen geführt, wie denn auch die Ansichten der grössten Aegyptologen unserer Tage, Lepsius, Bunsen und Brugsch, über die Dynastien Aegyptens überhaupt durchgängig sehr stark differiren und einander widersprechen. Auf und in den alten Monumenten hat man noch keine Spur von der Hyksosherrschaft entdecken können. Die monumentalen Beweise von dem Vorhandensein einer Herrschaft fremder Könige in Aegypten, welche der Vicomte de Rougé in dem Papyrus Sallier Nr. 1 des Brit. Museums gefunden zu haben meinte und welche Brugsch in d. deutsch-morgl. Ztschr. (1855) IX S. 200 ff. als "ein ägyptisches Dokument über die Hyksos-Zeit" mitgetheilt hat, sind später von Brugsch und Lepsius als haltlos erkannt und wieder aufgegeben worden. Auch Herodot und Diodor Sic., von welchen der erstere sehr genaue Erkundigungen bei den ägyptischen Priestern von Memphis und Heliopolis eingezogen hat, haben über die Hyksos nicht das Mindeste gehört. Endlich liefern auch die Nachrichten der Genesis und des Exodus über Aegypten, seine Könige und seine Zustände keine Spur davon, dass zu Josephs oder zu Mose's Zeiten ausländische Könige dort geherrscht hätten und der in

sich daraus der Wechsel in den Regierungsmaximen am leichtesten erklärt. Der neue König erkannte Joseph d.h. seine grossen Verdienste um Aegypten nicht an. לא יַרַל bed. hier nicht erkennen, anerkennen s. v. a. nichts wissen wollen von jenem, wie 1 Sam. 2, 12 u.ö. Josephs Verdienste mochten allerdings nach dem natürlichen Verlaufe der Dinge je länger je mehr in Vergessenheit kommen. Und dass damals schon ein sehr langer Zeitraum hinter dem Tode Josephs lag, das ergibt sich aus der unterdessen eingetretenen Vermehrung der Israeliten zu einem zahlreichen Volke. Dennoch pflegt ein solches Vergessen nicht mit einem Schlage einzutreten, falls die Ueberlieferung nicht geflissentlich verdunkelt oder unterdrückt wird. Wenn also der neue König Joseph nicht kennt, so hat dies seinen Grund darin, dass er sich um die Vergangenheit nicht kummerte, von den Maassregeln seiner Vorgänger und deren Regierungen nichts wissen wollte. Richtig paraphrasirt Jonath.: non agnovit (בַּלָּרֶם) Josephum אפּכּ ambulavit in statutis ejus. Mit dem Vergessen Josephs hörte das Wohlwollen des ägyptischen Königs gegen die Israeliten auf. Da dieselben in Religion und Sitte den Aegyptern fremd blieben, so erzeugte ihre grosse Vermehrung bei dem Könige Argwohn und veranlasste ihn, Maassregeln zu ergreifen, durch welche er ihr Wachsthum und ihre Stärke brechen wollte. Dass das Volk der Söhne Israels (צֶם בְּנֵר רָשֶׂרָאֵל eig. Volk, nämlich die Söhne Isr.; denn by mit dem accent. dist. ist nicht stat. constr., und ist Apposition vyl. Ges. §. 113) zahlreicher und stärker als die Aegypter sei, ist ohne Zweifel Uebertreibung. V. 10. "Wir wollen uns ihm (diesem Volke) weise zeigen" d. h. uns gegen dasselbe klug benehmen. בּבְּחַרְהַ sapientem se gessit Pred. 7, 16, hier von politischer Klugheit, von weltlicher, mit List und Schlauheit gepaarter Weisheit (κατασοφισώμεθα LXX), daher in Ps. 105, 25 durch הְּלְבַבֶּל (vgl. Gen. 37, 18) wiedergegeben. Der König motivirt das von ihm einzuschlagende Benehmen mit der Besorgniss, dass die Israeliten im Falle eines Krieges mit seinen Feinden gemeinsame Sache machen und dann aus Aegypten abziehen möchten. Nicht die Eroberung seines Reiches befürchtet er, sondern nur Verbindung mit seinen Feinden und Auswanderung. יל vom Ziehen aus Aegypten nach Canaan wie Gen. 13, 1 u. ö. "Er weiss also von der Heimath Israels", kann daher auch mit den Umständen ihrer Niederlassung nicht ganz unbekannt gewesen sein; aber er betrachtet sie als seine Unterthanen, die er nicht wieder aus dem Lande ziehen lassen möchte, und will ihnen die Möglichkeit, bei einem etwa eintretenden Kriege sich frei zu machen, entziehen. In der Form הִּקְרֵינָה für הִּקרֵינָה nach der nicht seltenen Verwechslung der

diesen Nachrichten uns entgegentretende ächt ägyptische Geist nur, äusserliche Adoption" ägyptischer Sitte und Denkart gewesen wäre. Nimmt man hiezu noch den unleugbar sagenhaften Charakter der manethonischen Berichte, so hat noch immer die Ansicht derjenigen Forscher die meiste Wahrscheinlichkeit, welche die beiden Berichte Manetho's über die Hyksos für zwei verschiedene Fassungen einer und derselben Sage halten, welcher der 430jährige Aufenthalt der Israeliten in Aegypten von ihrer Uebersiedlung dorthin durch Joseph bis zu ihrem Auszuge unter Mose als historisches Factum, nur in national ägyptischem Interesse ganz entstellt, zu Grunde liegt. S. die weitere Ausführung und Begründung dieser Ansicht in Häv. Einl. in d. A. T. I, 2 S. 338 ff. der 2. Aufl.

שלי mit אל (s. Gen. 42, 4) ist אל vom Plural Föm. auf den Singular bertragen, um die 3. pers. foem. von der 2. pers. zu unterscheiden, wie Richt. 5, 26. Hi. 17, 16 s. Ew. §. 191° Ges. §. 47, 3 Anm. 3. Demnach ist weder אל collect. Kriegsläufte zu fassen, noch mit LXX (συμβή ἡμῖν), Sam. Chald. Syr. Vulg. אַכּאָבָּר zu lesen und diese Lesart mit Kn. für "gewiss ursprünglich" zu halten.

Die erste Maassregel (v. 11) bestand darin, dass die Aegypter Frohnvögte über die Israeliten setzten, um sie durch schwere Lastarbeiten zu beugen. שְׁרֵדֹּ בְּּשִּׁרם Oberste über die Fröhner. שׁרֵד יִּ בְּשִּׁרם von בְּ bed. nicht den Frohndienst, sondern überall nur die Frohnarbeiter, Fröhner, s. m. Comm. של 1 Kg. 4, 6. אָלָה beugen, die Kraft jemandes aufreiben Ps. 102, 24. Durch schwere Frohnarbeiten (סְבְּלוֹת Lasttragen, Lastarbeiten) wollte Pharao nach der gewöhnlichen Maxime der Tyrannen (Aristot. polit. 5, 9. Livii hist. 1, 56.59) nicht nur die physische Kraft Israels beugen und seine Vermehrung schwächen, da unter gedrückten Lebensverhältnissen die Population weniger zunimmt als unter glücklichen Zuständen, sondern dasselbe auch geistig niederdrücken, um ihm das Sinnen nach Freiheit zu verleiden. צֶּרֶי מִסְכְּנוֹת Vorraths- oder נְיַבֶּן und so baute Israel (musste Isr. bauen) עַרֶי מִסְכָּנוֹת Vorraths- oder Magazinstädte (z. B. 2 Chr. 32, 28 Städte für Aufbewahrung des Erndteertrags), in welchen die Produkte des Landes theils für den Handel (Ewald, Gesch. Isr. 2 S. 16) theils zur Verproviantirung des Heeres in Kriegszeiten aufgespeichert wurden, nicht Festungen, πόλεις ὀχυραί LXX. Pithom ist Πάτουμος nach Herod. 2, 158 an dem Canale gelegen, der oberhalb Bubastus anfangend den Nil mit dem arabischen Meerbusen verband. Diese Stadt heisst im Itiner. Anton. p. 163. 170 ed. Wess., mit Weglassung des ägypt. Artikels pi, Thou oder Thoum, und ist mach Jomard in der descript. t, 9 p. 368 an der Stelle des heutigen Abassich im Wady Tumilat zu suchen; vgl. Hgstb. BB. Mos. und Aeg. S. 47 f. Raemses (vgl. Gen. 47, 11) ist eins mit dem alten Heroopolis, und nicht an der Stelle des neueren Belbeis zu suchen. Für die letztere Annahme macht Stickel (theol. Studien und Krit. 1850 S. 377 ff.) mit Zustimmung von Kurtz (Gesch. II S. 165 f.) und Knob. zu u. St. insbesondere die Angabe des ägypt. Geographen Makrizi geltend, dass Belbeis im Gesetzbuche (der Juden) das Land Gosen genannt werde, in welchem Jakob wohnte als er zu seinem Sohne Joseph kam (s. die Stelle im Originale bei Rosenmüller, Alterthk. III S. 247 Not. 134), und die Hauptstadt der Provinz el Scharkiyeh sei; vgl. Et. Quatremère mémoires géogr. et hist. sur l'Égypte I p. 53, Abulfedae Aegypt. ed. Michael. p. 34 und S. de Sacy Abdallatif p. 602. Dieser Ort liegt eine Tagereise (nach Andern 14 Stunden) nordöstlich von Kairo au der syrisch-ägyptischen Strasse (s. Edrisi p. Jaubert I p. 329. Quatrem. l.c.p. 57), diente im Mittelalter den von Aegypten nach Syrien und Arabien ziehenden Karawanen zum Sammelplatze (Ritter, Erdk. 14 S. 59) und soll schon vor der muhammedanischen Eroberung Aegyptent existirt haben. Aber weiter zurück lässt sich seine Spur nicht verfolgen, und für das biblische Raemses liegt er zu weit vom rothen Meere entfernt, s. zu 12,37. Die Autorität des Makrizi aber wird reichlich aufgewogen durch die viel ältere Angabe der LXX, welche Jakob mit seinem Sohne Joseph

in Heroopolis zusammentreffen lassen, indem sie Gen. 46,29 die Worte: ,, und Joseph fuhr seinem Vater Israel entgegen nach Gosen" durch els outάντησιν Ίσραήλ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καθ Ἡρώων πόλιν ausdrücken. Damit haben sie zwar nicht dem alten Namen Raemses den später gebräuchlichen Heroopolis substituirt, wie Hastb. a. a. O. S. 50 sagt, aber eben so wenig καθ' Ἡρώων πόλιν ex ingenio suo hinzugesetzt, wie Ges., Kurtz und Knob. meinen, sondern den in dem שלין des Grundtextes unbestimm gelassenen Ort der Zusammenkunft genauer bestimmt. Wenn nun diese nähere Bestimmung kein willkührlicher Einfall der Alexandr. Uebersetzer, vielmehr aus ihrer Kenntniss des Landes geflossen und, wie Kurtz nicht bezweifeln will, richtig ist, so folgt daraus, dass Heroopolis zur yñ 'Pa- $\mu \iota \sigma \sigma \tilde{\eta}$  (Gen. 46, 28 LXX) gehört hat oder in derselben lag. Dieser District bildete aber den Mittelpunkt der israelitischen Ansiedlung in Gosen; denn nach Gen. 47,11 gab Jakob seinem Vater und seinen Brüdern Besitzung im besten Theile des Landes, im Lande Raemses. Nach dieser Stelle haben LXX auch in Gen. 46, 28 אַרְצָּה גְּשֶׁן durch εἰς γῆν Ραμεσσή wiedergegeben, während sie sonst das Land Gosen durch γη Γεσέμ bezeichnen Gen. 45, 10. 46, 34. 47, 1 u.a. Gehörte aber Heroopolis zur yn 'Paμεσση oder der Landschaft Raemses, welche den Mittelpunkt des den Israeliten angewiesenen Landes Gosen bildete, so muss diese Stadt in der unmittelbarsten Nähe von Raemses gelegen haben oder mit ihm identisch sein. Heroopolis aber wird nach den Untersuchungen der Gelehrten der grossen französ. Expedition jetzt allgemein an der Stelle des neueren Abu Keischeib im Wady Tumilat zwischen Thoum = Pithom und dem Birket Temsah (Crocodil-See) gefunden, (vgl. Hgstb. a. a. O. S. 52 ff.) und lag nach dem Itiner. p. 170 nur 24 röm. Meilen (gegen 10 Stunden) östlich von PF thom, an einer Stelle, die nicht nur zur Anlegung einer Proviantstadt, sondern auch zum Sammelpunkte Israels für den Auszug (12,37) sich vorzugsweise eignete.

Aber die erste Maassregel Pharao's führte nicht zum Ziele v. 12. Im Verhältnisse des Druckes nahm die Vermehrung und Ausbreitung Israels zu (בְּאַשֶּׁר - יַבְּאָשֶׁר prout -- ita; פָרַץ wie Gen. 30, 30. 28, 14), so dass den Aegyptern Grauen vor den Israeliten ankam (YP Grauen empfinden Num. 22,3). In der alle Erwartung übersteigenden Vermehrung offenbarte sich eine höhere, übernatürliche - ihnen unheimliche - Macht. Aber statt sich vor derselben zu beugen, suchten sie Israel durch harte Frohnarbeiten zu knechten. In v. 13 f. wird nicht von einer neuen Bedrückung berichtet, sondern nur "das Beugen durch Lastarbeiten" als Knechtung der Israeliten und Verbitterung ihres Lebens beschrieben. harter Druck, von dem chald. zerbrechen, zerdrücken. "Sie verbitterten ihr Leben durch harte Arbeit in Lehm und Ziegeln (Bereitung des Lehms zu Ziegeln und die Arbeiten mit den fertigen Ziegeln) und in allerlei Arbeit auf dem Felde (die in Aegypten durch mühsame Bewässerung des Bodens Deut. 11, 10] sehr beschwerlich wurde) אֵח מַל־מַבֹּרָחָם in Ansehung aller ihrer Arbeit, die sie durch sie (die Israeliten) arbeiteten (d.h. ausführten) mit hartem Drucke." ישר בל־עי ist als zweiter accus. noch von abhängig, Ew. §. 277d. Lehmziegel waren in Aegypten das gewöhnlichste Baumaterial. Die Verwendung von Fremden zu diesen Arbeiten veranschaulicht ein in den Ruinen von Theben aufgefundenes und in den ägyptol. Werken von Rosellini und Wilkinson abgebildetes Grabgemälde, auf welchem Arbeiter, die nicht Aegypter, mit Ziegelstreichen beschäftigt und dabei zwei Aegypter mit Stöcken als Aufseher dargestellt sind, selbst wenn diese Arbeiter nicht — wie ihre jüdischen Physiognomien andeuten, die Israeliten vorstellen sollten. S. das Nähere bei Hystb. a. a. O. S. 79 ff.

V. 15—21. Da die erste Maassregel fehlschlug, so schritt der König zu einer zweiten, einer blutigen Gewaltthat. Er befahl den Wehmüttern (Hebammen), die männlichen Kinder der Hebräer bei der Geburt umzubringen und nur die weiblichen leben zu lassen. Die v. 15 genannten beiden Hebammen — nicht Aegypterinnen, sondern Hebräerinnen — waren ohne Zweifel die Vorsteherinnen der ganzen Zunft, welche die empfangenen Instructionen ihren Genossinnen mitzutheilen hatten. עלאפר v. 16 dient zur Wiederaufnahme der v. 15 durch בּיֹאֹמֶר eingeführten Rede. Das sehr verschieden gedeutete בַּלְּדָאָבְנֵים bezeichnet Jer. 18,3 die Drehscheiben des Töpfers, d.h. die beiden runden Scheiben, zwischen welchen die Töpfer durch Drehung die irdenen Gefässe formen, und scheint hier übertragen zu sein auf die Mutterscheide, aus der das zu gebärende Kind sich hervorwindet gleichsam wie das zu bildende Gefäss aus den Töpferscheiben. Für diese von den Targumisten mit ihrem בַּהַבְּרָא angedeutete Erklärung hat sich zuletzt Kn. entschieden. Andere anders, s. Ges. thes. I p. 17 und die Addit. zu t. III p. 63. Die Hebammen sollten, wenn sie den Hebräerinnen gebären halfen, auf die Mutterscheide sehen und das Kind, wenn es ein Knabe, gleich beim Hervorkommen aus dem Mutterschosse tür הַּרָרָה von דְּרָרָה s. Gen. 3, 22. Das ו hat Kamez vor der grösseren Pausa, wie Gen. 44, 9 vgl. Ew. §. 243\*. — V. 17. Aber die Wehmütter fürchteten Gott (האלחים den persönlichen, wahren Gott) und führten den Befehl des Königs nicht aus. V. 18. Deshalb zur Rede gestellt, erklärten sie, die Hebräerinnen glichen nicht den schwächlichen ägyptischen Frauen, sondern wären הרבת רש לחם, "lebenskräftig" (בות חרבת רבת רש sie haben viel Lebenskraft. Aben Esr.), so dass sie die Kinder gebären, ehe noch die Hebammen zu ihnen kämen. Mit dieser Antwort konnten sie den König täuschen, da die arabischen Frauen ausserordentlich leicht und schnell gebären, s. Burckh. Beduinen S. 78. Tischendorf Reise I S. 108. V. 20 f. Gott aber lohnte ihnen dies Verhalten damit, dass er ihnen "Häuser machte" d.h. Familie, Nachkommenschaft gab und erhielt. In diesem Sinne wechselt אָנָיות בַּיִת 2Sam. 7, 11 mit אַנָּה בַּיָת v. 27; vgl. auch Rut 4, 11. לָחָם für לְבֵּל wie Gen. 31, 9 u. ö. Durch Nichtausführung des ruchlosen königlichen Befehls hatten sie zur Erbauung der Familien Israels gewirkt, dafür wurden ihre Familien von Gott gebaut. So lohnt ihnen Gott aber non quia mentitae sunt, sed quia in homines Dei misericordes fuerunt: non est itaque in eis remunerata fallacia sed benevolentia (richtiger: ihre Gottesfurcht), benignitas mentis non iniquitas mentientis: et propter illud bonum Deus etiam huic malo ignovit. August. contra mendac. c. 19.

V. 22. Die Erfolglosigkeit seiner zweiten Maassregel trieb den König zu offenen Gewaltschritten. Er befahl seinem ganzen Volke, jedes hebräi-

sche Knäblein, das geboren werden würde, in den Fluss (בּילָאוֹד d. i. den Nil) zu werfen. Dass dieser Befehl wie schon der an die Wehmütter erlassene, falls er befolgt worden wäre, den Untergang Israels hätte herbeiführen müssen, kümmerte den Wütherich nicht, und lässt sich keinenfalls gegen die geschichtliche Wahrheit des Berichts einwenden, da die Weltgeschichte von ähnlichen Greuelthaten zu erzählen weiss. Schon Cleric. erinnert an das Verfahren der Spartaner gegen die Heloten. Eben so wenig kann', die grosse Anzahl der Israeliten beim Auszuge eine Instanz gegen die Erlassung solcher Mordbefehle begründen, sondern aus derselben folgt nichts weiter, als dass der Befehl weder vollständige noch dauernde Erfüllung fand, indem einerseits schon nicht alle Aegypter so feindselig gegen die Israeliten gesinnt waren, um eifrige Hände zur Vollziehung desselben zu bieten, andrerseits auch die Israeliten nichts werden verabsäumt haben, um seine Ausführung auf jede Weise zu hintertreiben. Auch die hartnäckige Weigerung Pharao's, das Volk Israel ausziehen zu lassen, steht zwar im Widerspruch mit der Absicht dasselbe auszurotten; aber auch dieser Widerspruch kann die Wahrheit unserer Erzählung nicht erschüttern, sondern erklärt sich theils psychologisch aus der Natur ungemessener Hoffahrt und Tyrannei, die oft unüberlegt, ohne die Folgen zu bedenken, handelt, theils geschichtlich daraus, dass nicht nur der König, welcher den Auszug verweigerte, ein anderer war, als der welcher die Mordbefehle erlassen (vgl. 2, 23), sondern dass überhaupt die ägyptische Regierung bei länger fortgesetztem Drucke durch schwere Arbeiten den Vortheil erkennen mochte, welchen der Sklavendienst der Israeliten dem Reiche brachte, und durch Fortsetzung des Druckes der Frohnarbeiten hoffen mochte, sie geistig so zu schwächen, dass eine Empörung oder Verbündung derselben mit auswärtigen Feinden nicht mehr zu befürchten wäre.

# Cap. II. Mose's Geburt, Erziehung, Flucht aus Aegypten und Aufenthalt in Midian.

V.1—10. Die Geburt und Erziehung Mose's. Während Pharao die Ausrottung der Israeliten betrieb, bereitete Gott ihre Erlösung vor. Der Mordbefehl des ägyptischen Königs sollte nach göttlicher Fügung zur Erziehung und Ausbildung des menschlichen Retters Israels gereichen. V.1.2. In der Zeit, da alle hebräischen Knäblein nach ihrer Geburt in den Nil geworfen werden sollten, ging (קלה) dient zur malerischen Beschreibung, um die folgende Handlung als wichtig darzustellen wie Gen. 35, 22. Deut. 31, 1) ein Mann vom Hause Levi, nach 6, 20 und Num. 26, 59 Amram aus dem levitischen Geschlechte Kahats, und heirathete eine Tochter (d. i. Nachkommin) Levi's, Jochebed, die ihm einen Sohn — Mose — gebar. Nach 6, 20 war Mose nicht das erste Kind dieser Ehe, sondern sein Bruder Aaron älter und nach v.7 unsers Cap. auch die Schwester Mirjam (Num. 26, 59) bei Mose's Geburt schon ein herangewachsenes Mädchen. Diese beiden Geschwister waren vor Erlassung des Mordbefehls (1, 22) geboren. Hier wird ihrer nicht gedacht, weil es sich nur um die Geburt

und Rettung Mose's, des künftigen Retters Israels, handelt. Da die Mutter sieht, dass das Kind schön war (Σίο wie Gen. 6, 2, ἀστεῖος LXX), so ist sie auf seine Erhaltung bedacht. Die schöne Gestalt des Knaben gilt der Mutter "als ein Zeichen besonderen göttlichen Wohlgefallens und als ein Vorzeichen, dass Gott Sonderliches mit ihm vorhabe" (Delitzsch zu Hebr. 11, 23). Darauf deutet das ἀστεῖος τῷ θεῷ Act. 7, 20 hin. Sie verbirgt daher den Neugeborenen drei Monate, auf Hoffnung ihn zu retten und am Leben zu erhalten. Diese Hoffnung aber stützt sie weder auf eine ihrem Manne vor der Geburt des Knaben gewordene göttliche Offenbarung über seine Bestimmung zum Retter Israels, wie Joseph. Ant. II, 9, 3 nach eigner Erfindung oder nach dem Glauben seiner Zeit erzählt, noch auf den Glauben an die patriarchalischen Verheissungen; sondern ihre Hoffnung wurzelte zunächst in der natürlichen Liebe der Eltern zu ihrem Kinde. Und wenn Hebr. 11,23 die Verbergung des Kindes als eine Glaubensthat gepriesen wird, so bewährten die Eltern diesen Glauben darin, dass sie nicht was der königliche Befehl verlangte, sondern was die gottgewollte und durch die schöne Gestalt des Kindes ihnen noch mehr ans Herz gelegte elterliche Liebe heischte, ohne Menschenfurcht erfüllten und sich wider den äusseren Anschein der Unmöglichkeit zu der zuversichtlichen Gewissheit des Gelingens ihres Rettungsversuches erhoben (vgl. Del. a. a. O.). Diese Zuversicht spricht sich aus in dem Mittel, welches die Mutter, als sie das Kind nicht länger verbergen konnte, zu seiner Rettung ergriff. V.3. Sie setzte das Knäblein in einem Rohrkästchen am Ufer des Nils aus, wo es möglicher Weise, von einer barmherzigen Hand gefunden, noch gerettet werden konnte. Das Dag. dirim. in לַּבְּלְּרנוֹ dient, den mit ihm versehenen Consonanten von der folgenden Silbe zu trennen, s. Em. §. 92° Ges. §. 20, 2b. פֿרָת מֹטָא ein Kästchen von Schilfrohr. Der Gebrauch des W. קבָּה (s.zu Gen. 6, 14) soll wol an die Rettungsarche Noahs erinnern. papyrus, das Papierschilf, eine im alten Aegypten häufige, in den Sümpfen und sumpfigen Stellen des Nils wachsende, im neuen aber fast verschwundene, nach Pruner's ägypt. Naturgesch. S. 55 gar nicht mehr dort wachsende Rohrart mit einem dreieckigen fingerdicken und bis 10 Fuss Höhe erreichenden Stengel, aus welchem man leichte Nilkähne flocht, während die bastähnlichen Häute der Pflanze zu Segeln, Matrazen, Matten, Sandalen und andern Dingen, hauptsächlich aber zur Bereitung von Papier verwandt wurden. Vgl. Celsii Hierobot. II p. 137 sqq. Winer bibl. Realwörterb. II S. 411 f. und Hastb. BB. Mos. und Aeg. S. 84 f. הַחָמָבָה für הַחָמָבָה für הַחָמָבָה mit weggelassenem Mappik, und verkittete (verharzte) es mit בת Erdpech, dem vom todten Meere bezogenen Asphalt (s. m. bibl. Archäol. II S. 150), um die Papyrusstengel gehörig zu verbinden, und mit Pech, um es wasserdicht zu machen, und setzte es in das Schilf am Ufer des Nils, und zwar — wie aus dem Folgenden zu schliessen — an einer Stelle, wo sie wusste, dass die Königstochter zu baden pflegte. Denn "darauf, dass es so kommen sollte, wie v.5—9 erzählt wird, hat die kluge Mutter ohne Zweifel alles angelegt" (Baumg.). Eben deshalb stellte sich auch seine Schwester von ferne, um zu erfahren, was dem Knaben geschehen würde v. 4. Die Schwester des Knaben ist höchst wahrscheinlich die später mehrfach genannte Mirjam Num. 26, 59. בּתְרַבָּע aus בּתְרַבָּע s. En. §. 35b. Die Infinitivform שְּלֵים wie Gen. 46, 3. — V. 5. Die Tochter Pharao's wird in der jüdischen Sage Oiquov915 (Jos. Ant. II, 9, 5. Barhebr. chron. p. 14) oder Médois (nach Artap. in Eusebii praep. ev. IX, 27), von den Rabbinen auch בחרה (Wagenseil Sota p. 271) genannt. צל־בוּיָאֹר ist mit בתיד zu verbinden und die Construction mit 32 daraus zu erklären, dass man von dem höheren Ufer in (auf) den Fluss hinabsteigt. Das Baden der Königstochter im offenen Flusse verstösst zwar gegen die Sitte des neueren, muhammedanischen Orients, wo solches nur Frauenzimmer aus niederen Ständen an entlegenen Orten thun (Lane Sitten u. Gebr. II S. 168), stimmt aber mit den Sitten des alten Aegyptens (vgl. die Abbildung einer Badescene einer vornehmen Aegypterin mit vier sie bedienenden Dienerinnen bei Wilkinson III p. 389) und hängt überdies wol zusammen mit den Vorstellungen der alten Aegypter von der Heiligkeit des Nils, dem sogar göttliche Ehre erwiesen wurde (s. Hgstb. a. a. O. S. 110 f.) und von der befruchtenden, das Leben erhaltenden Kraft seiner Wasser, woran nicht nur die alten Aegypter (s. Strabo XV p. 695. Aelian. hist. anim. 3, 33 und Plin. h. n. 7, 3) glaubten, sondern auch die neueren (s. Wansleb in Paulus Samml. von Reisen III S. 23 f. und Seetzen Reisen III S. 204) glauben.

V. 6 ff. Aus der Aussetzung des Knaben schliesst die Königstochter, dass er von den Kindern der Hebräer sei. Dass sie sich aber des weinenden Kindleins erbarmt und trotz des königlichen Gebotes (1,22) es aufnimmt und — natürlich nur hinter dem Rücken des Königs — auferziehen lässt, erklärt sich aus der dem weiblichen Geschlechte angeborenen Liebe zu Kindern und der feinen Gewandtheit des mütterlichen Herzens, welches in diesem Falle wider Wissen und Wollen zur Realisirung der göttlichen Heilspläne mitwirkte. Competens fuit divina vindicta, ut suis affectibus puniatur parricida et filiae provisione pereat qui genitrices interdixerat parturire. August. sermo 89 de temp. V. 9. Mit den Worten: ,,trag dieses Kind weg (הולְלִיכִר nur hier in der Bed. führen, bringen, forttragen, wie Zach. 5, 10. Pred. 10, 20) und säuge es mir" übergab die Königstochter den Knaben seiner als Amme herbeigerufenen, ihr unbekannten Mutter. V. 10. Als er gross geworden d. h. entwöhnt worden (לְבָּבֶּל wie Gen. 21, 8) brachte die als Amme fungirende Mutter den Knaben der Königstochter zurück, welche ihn nun als ihren Sohn annahm und Mose (משָׁה) nannte; "denn — sprach sie — aus dem Wasser hab ich ihn gezogen" (מְשֵׁרְתְּדְהָּר). Da die Tochter Pharao's diesen Namen dem Knaben als ihrem Adoptivsohne gab, so muss derselbe ägyptisch sein. Darauf führt schon die griechische Form des Namens: Μωϋσῆς (LXX) hin in Verbindung mit der Bemerkung des Joseph. Ant. II, 9, 6: Κἆτ' αὐτῷ τὴν ἐπίκλησιν ταύτην κατά τὸ συμβεβηκος έθετο, είς τὸν ποταμὸν ξμπεσόντι. τὸ γὰο ὕδωο μῶ οἱ Αἰγύπτιοι καλοῦσιν, ἐσῆς δὲ τοὺς ἐξ ὕδατος σω-Herrac, deren Richtigkeit durch die vom Altägyptischen abstammende koptische Sprache bestätigt wird. Im Memphitischen oder Koptischen bed. A wor aqua und orxas salus, salvari. Wenn nun in unserm Texte

<sup>1)</sup> Etwas anders deutet Joseph c. Ap. I,31 den Namen: το δ' άληθες ὅνομα δηλοῖ τον ἐχ τοῦ ὕδατος σωθέντα Μωϋσῆν, το γὰρ ὕδωρ οἱ Αἰγύπτιοι Μῶῦ χαλοῦ-

der Name aus dem hebr. דּשָׁים erläutert wird, so ist dies nicht eine philologisch-etymologische Deutung, sondern eine die Bedeutung des aus dem Wasser Geretteten für das Volk Israel erfassende theologische Erklärung. Im Munde des israelitischen Volks mochte sich der dem hebräischen Sprachorgane unbequeme Name Moudsche unwillkührlich in Mosche umgestalten, "und diese Umgestaltung war eine unabsichtliche Weissagung, denn der Herausgezogene wurde in der That zum Herauszieher" (Kurtz). Hiernach ist die Vermuthung Knobels, dass der Erzähler השלים für ein Partic. Poal mit abgefallenem aangesehen habe, als unzulässig abzuweisen. Mose aber erhielt in Folge seiner Annahme zum Sohne der ägyptischen Königstochter ohne Zweifel eine ganz ägyptische Erziehung und Unterricht in aller Weisheit der Aegypter, wie Stephanus Act. 7,22 der Ueberlieferung zufolge sagt. 1 Durch diesen Unterricht erlangte er die zur Ausführung des Werkes, wozu ihn Gott ersehen hatte, erforderliche allgemeine Bildung. So wird die Weisheit Aegyptens von der göttlichen Weisheit für die Gründung des Reiches Gottes verwendet.

V.11-20. Die Flucht Mose's aus Aegypten nach Midian. Die Erziehung am ägyptischen Königshofe konnte in dem heranwachsenden Mose das Gefühl der Zugehörigkeit zum Volke Israel nicht ersticken. Wie dieses durch das Blut seiner Eltern ihm eingepflanzte und durch die Milch seiner Mutter in dem unmündigen Knaben genährte Gefühl nach seiner Uebergabe an die Tochter Pharao's weiter gepflegt und zu festem, entschiedenem Willensbewusstsein ausgebildet worden, darüber schweigt die Geschichte und berichtet nur, wie dieses Bewusstsein bei dem erwachsenen Manne hervortrat - in dem Erschlagen des Aegypters, der einen Hebräer misshandelt hatte (v. 11 f.) und in dem Versuche, zwei sich zankende hebräische Männer zurechtzuweisen (v. 13 f.). Beides geschah "in jenen Tagen" d. i. in der Zeit des ägyptischen Druckes, als Mose gross geworden (לְּנֵדֶל wie Gen. 21, 20) d. h. zum Manne erwachsen war. Nach der Ueberlieferung war er damals 40 J. alt, Act. 7, 23. Zu diesen Thaten trieb Mosen nicht "fleischlicher Thatendurst und Ehrgeiz", Aufsehen erregen wollen bei seinen Brüdern (Kurtz), sondern feurige Liebe zu seinen Brüdern oder Volksgenossen, dies liegt in dem מֵאֶחָדוּ v. 11 angedeutet, und inniges Mitleid mit ihrer Noth beim Anblicke ihrer Lastarbeiten, worin sich freilich schon das Feuer seiner gewaltigen Natur und die Anlage zu seinem künftigen Berufe zu erkennen gaben. Von dieser Seite hat Stephanus Act. 7, 25 f. diese Ereignisse aufgefasst, um den Juden seiner Zeit darzuthun, dass sie von jeher halsstarrig und unbeschnitten an Herzen und Ohren gewesen (v. 51). Und diese Seite der Betrachtung hat auch volle Wahrheit. Nicht nur hatte Mose bei diesem seinem Auftreten die Absicht,

Sylb. und der Tragiker Ezechiel in Euseb. praep. evang. IX, 28. Mehr hierüber s. bei Jablonski opusc. Ip. 152 sqq. Andere, aber weniger wahrscheinliche Deutungen haben Gesen. im thes. p. 824 u. Knob. zu u. St. versucht.

<sup>1)</sup> Dagegen die Sage, die Mosen zu einem heliopolit. Priester, Namens Osarsiph macht (Jos. c. Ap. 1, 26.28), ist eben so ungeschichtlich als die Legende von seinem Kriegszuge gegen die Aethiopier (Jos. Ant. II, 10) und vieles Andere, womit die spätere verherrlichende Sage sein Leben in Aegypten ausgeschmückt hat.

seinen Brüdern zu helfen, sondern auch bei ihnen hätte sein kräftiges Auftreten für die Wohlfahrt seiner Brüder den Gedanken wecken können und sollen, dass Gott durch diesen Mann ihnen σωτηρία schaffen werde. Aber das sahen sie nicht ein (Act. 7, 25). Zugleich that Mose damit kund, dass er nicht mehr ein Sohn der Tochter Pharao's genannt werden d.h. sein und heissen wollte, sondern es vorzöge mit dem Volke Gottes Ungemach zu leiden als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, und dass er die Schmach Christi für grösseren Reichthum achtete als die Schätze Aegyptens (Hebr. 11, 24—26 und Del. z. d. St.). Und diese Gesinnung wurzelte im Glauben (n/otes). Aber sein Auftreten bietet noch eine andere Seite der Betrachtung dar, die nicht geringere Beherzigung verdient. Sein Eifer für das Wohl seiner Brüder trieb ihn dazu, sich zum Obmanne und Richter seiner Brüder aufzuwerfen, bevor ihn Gott dazu berufen hatte, und riss ihn fort zu dem Verbrechen des Todtschlages, das sich nicht mit momentanem Ueberwallen des Zornes entschuldigen lässt. 1 Denn er handelte mit klarer Ueberlegung. "Er wandte sich hin und her (schaute sich nach allen Seiten um), und als er Niemanden sah, erschlug er den Aegypter und verbarg ihn im Sande" v. 12. Durch sein Leben am ägyptischen Hofe hatte sich sein Naturell zum Herrschen ausgebildet, und machte sich hier in gottwidriger Weise geltend. Dies hielt ihm der "Ungerechte (אָנָשׁיַל v. 13), der im Streite mit seinem Bruder Unrecht hatte und Unrecht that, vor v. 14: "wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt?" und hatte dazu Recht. Auch war die Tödtung des Aegypters ruchbar geworden, und Pharao, als er die Sache gehört, suchte Mosen zu tödten, so dass dieser für sein Leben fürchtend ins Land Midian floh v. 15. Die Furcht vor dem Zorne Pharao's trieb also Mosen aus Aegypten fort in die Wüste. Dennoch heisst es Hebr. 11, 27: "Vermöge Glaubens (πίστει) verliess Mose Aegypten, nicht fürchtend den Zorn des Königs." Glauben bewies er nicht im Fliehen — die Flucht verrieth eher Kleinmuth — sondern in dem Verlassen Aegyptens d.h. in dem Verzichten auf seine Stellung in Aegypten, in der er möglicher Weise den Zorn des Königs hätte wieder besänftigen und vielleicht auch seinen Brüdern, den Hebräern, hätte Hülfe und Rettung schaffen können. Dass Mose nicht durch solche

<sup>1)</sup> Richtig urtheilt schon Augustin. c. Faustum Manich. l. XXII c. 70: reperio non debuisse hominem ab illo, qui nullam ordinatam potestatem gerebat, quamvis injuriosum et improbum, occidi. Verumtamen animae virtutis capaces ac fertiles praemittunt saepe vitia, quibus hoc ipsum indicent, cui virtuti sint potissimum accomodatue, si fuerint praeceptis excultue. Sicut enim et agricolae, quam terram viderint quamvis inutiles tamen ingentes herbas progignere, frumentis aptam esse pronuntiant . . . sic ille animi motus, que Moyses peregrinum fratrem a cive improbo injuriam perpetientem, non observato ordine potestatis, inultum esse non pertulit, non virtutum fructibus inutilis erat, sed adhuc incultus, vitiosa quidem, sed magnac fertilitatis signa fundebat. Dann vergleicht er diese That mit der That des Petrus, seinen Herrn mit dem Schwerte vertheidigen zu wollen Matth. 26, 51 und bemerkt dazu: Uterque non detestabili immanitate, sed emendabili animositate justitiae regulam excessit: uterque odio improbitatis alienae, sed illo fraterno, hic dominico, licet adhuc carnali, famen amore peccavit. Resecandum hoc vitium vel eradicandum; sed tamen tam magnum cor, tanquam terra frugibus, ita ferendis virtutibus excolendum.

menschliche Hoffnungen sich zum Bleiben in Aegypten bestimmen liess und nicht den durch seine Flucht vermehrten Zorn des Königs fürchtete, darin bewährte er Glauben an den Unsichtbaren, als sähe er ihn, indem er nicht blos sich für seine Person, sondern auch sein gedrücktes Volk der Fürsorge und Obhut Gottes befahl; vgl. Del. zu Hebr. 11, 27.

Das Land Midian, wohin Mose floh, lässt sich seiner Lage nach nicht genau bestimmen. Die Midianiter, von Abraham durch die Ketura abstammend Gen. 25, 2. 4, batten ihre Hauptsitze auf der Ostseite des älanitischen Golfes, von wo sie sich nordwärts bis in das Gefilde Moabs ausbreiteten (Gen. 36, 35. Num. 22, 4. 7. 25, 6. 17. 31, 1 ff. Richt. 6, 1 ff.) und Karawanenhandel durch Canaan nach Aegypten trieben (Gen. 37, 28. 36. Jes. 60,6). Auf der Ostseite des älanitischen Meerbusens, 5 Tagereisen von Aila, lag auch die Stadt Madian, deren Ruinen noch Edrisi und Abulfeda erwähnen und von einem Brunnen daselbst reden, aus welchem Mose die Heerden seines Schwiegervaters Schoeib (d.i. Jethro) getränkt habe; vgl. Abulf. Arabia ed. Rommel p. 77 sq. Aber dorthin den Sitz Jethro's zu verlegen, verbietet Ex. 3, 1, wornach Mose, als er Jethro's Schafe hinter die Wüste trieb, an den Horeb kam. Die auf der Ostseite des älanit. Golfes sesshaften Midianiter können ihre Heerden nicht bis zum Horebgebirge hin geweidet haben. Wir müssen daher annehmen, dass ein Zweig der Midianiter, deren Priester Jethro war, über den älanit. Meerbusen hinübergezogen war und sich an der Südspitze der Sinaihalbinsel niedergelassen hatte; vgl. zu 3, 1. Diese Annahme hat nichts Unwahrscheinliches. So stammen auch mehrere Zweige der Towara-Araber, welche den sudlichen Theil der arabischen Halbinsel innehaben, aus Hedschas s. Knob. zum Exod. S. 15. Auch findet noch in neuster Zeit vielfacher Verkehr von der Ostseite des älanit. Meerbusens nach der Halbinsel statt (vgl. Burckh. Syrien S. 847.900) und früher bestand sogar eine Fähre zwischen Szytta, Madian und Nekba (nach Seetzen in Zach's monatl. Corresp. vom Jan. 1813 S.66). — Die Worte: "und er setzte sich (علية d.h. liess sich nieder) im Lande Midian und setzte sich an dem Brunnen" sind schwerlich so zu verstehen: "als er nun wohnte in Midian, sass er einst an einem Brunnen" (Baumg.), sondern so, dass Mose gleich nach seiner Ankunft in Midian, wo er wohnen oder bleiben wollte, sich an dem Brunnen niedersetzte. Der bestimmte Artikel vor לְּאֵר bezeichnet den Brunnen als den einzigen oder als den Hauptbrunnen jener Gegend. Knob. denkt an "den Brunnen bei Scherm"; allein bei Scherm el Moje (d. i. Wasserbucht) oder Scherm el Bir (Brunnenbucht) gibt es nicht einen, sondern "mehrere tiefe mit Steinen ausgelegte reichliche Brunnen," die "augenscheinlich ein Werk aus alter Zeit und von vieler Arbeit" sind (Burckh. Syr. S. 854), auf welche der Ausdruck: "der Brunnen" nicht passt. Auch hat die von Kn. versuchte nähere Bestimmung der Lage Midians an der Identificirung der Magavitai oder Magaveis (des Strabo und Artemidor) mit Madjan eine überaus schwache Stütze.

V.16 ff. Hier erwirkte sich Mose gastliche Aufnahme und Unterkommen bei einem Priester Midians dadurch, dass er wie einst Jakob Gen. 29, 10 den Töchtern desselben die Schafe ihres Vaters tränken half und ge-

gen die anderen Hirten Beistand leistete. Ueber die Form ישׁבּן far ישֹׁבּן vgl. zu Gen. 19, 19 und wegen der Masculinsuffixa an יְלֵישׁׁישׁ und שׁמָּב צע und יַנְיִשׁישׁי בּע Gen. 31, 9. מְּרֶבֶּׁינָת für מְּרֶבֵּׁינָת wie Hi. 5, 12 vgl. Ew. §. 198°. Die Heerde dieses Priesters bestand nur aus in d.h. Schafen und Ziegen (vgl.auch 3, 1). Denn Rindvieh wird bis jetzt auf der Sinaihalbinsel nicht gezogen, weil nicht hinreichendes Futter und Wasser für dasselbe zu finden ist. Aus diesem Grunde hält man dort auch keine Pferde, sondern nur Cameele und Esel; vgl. Seetzen R. III S. 100. Wellsted Reise in Arab. II S. 66. Der Priester heisst in v. 18 Reguel, in 3,1 Jethro. Seine Bezeichnung: "der Priester Midians" führt darauf, dass er das geistliche Haupt des dortigen Zweiges der Midianiter war, aber schwerlich zugleich der Fürst oder das weltliche Oberhaupt derselben, ähnlich dem Melchisedek, wie die Targume durch אָבַ andeuten, Artapanus und der Dichter Ezechiel bestimmt sagen. Die Töchter des Emirs hätten die anderen Hirten schwerlich so behandeln dürfen, wie v. 17 berichtet ist. Der Name רְעוּאָשֵׁ (Freund Gottes) Reguel deutet an, dass dieser Priester den altsemitischen Hauptgott El verehrte. Dieser Reguel, der nach v. 21 seine Tochter Zippora Mosen zum Weibe gab, ist unleugbar eine Person mit Jethro (יַּקרוֹי) dem הֹתֵוּן Mose's, dem Priester Midians (3, 1). Da nun in Num. 10, 29 vgl. Richt. 4. 11 Reguel's Sohn Chohab אֹמֵן Mose's genannt wird, so hielten schon Targ. Jon. Aben Esra u. v. Andere Reguel für den Grossvater der Zippora, wornach ⋾₭ v. 18 den Grossvater und ܕܫ v. 21 die Enkelin bezeichnen würde. Diese Annahme, für die ich mich in m. Einleit. in d. A. T. S. 73 entschieden, wäre bei dem weitschichtigen Gebrauche von an und na oder ja zulässig, falls andere Gründe sie wahrscheinlich machten. Allein da die Vergleichung von Num. 10, 29 mit Ex. 18 die Identität von Chobab und Jethro nicht nothwendig fordert, vielmehr Ex. 18, 27 dagegen zu sprechen scheint, und מְחֵה seiner Etymologie nach (vgl. Gesen. thes. s.v.) eben so wie das griech. γαμβρός auch den Schwager bedeuten kann, so möchte es richtiger sein, Chobab für den Schwager Mose's und Reguel für den Eigennamen des Schwiegervaters, den Namen בְּחָרוֹ aber, mit welchem 4, 18 מָמָר praestantia wechselt, für einen Titel oder für den die Stellung Reguels unter seinem Stamme ausdrückenden Beinamen zu halten, analog dem arab. Imam i. e. praepositus, spec. sacrorum antistes. Denn auch Jethro gleich dem Chobab mit Ranke (Unterss. ü. d. Pent. II S. 9) für einen Sohn Reguels und Schwager Mose's zu erklären, erscheint aus dem Grunde unstatthaft, weil dann in 3,1 nach Analogie von Num. 10,29 die Bestimmung: Sohn Reguels nicht fehlen dürfte.

V. 21—25. Der Ausenthalt Mose's in Midian. Da Reguel in Folge der Mittheilung seiner Töchter über die beim Tränken des Viehes ihnen geleistete Hülse Mose gastlich ausgenommen, so gesiel es ihm (אָבָּי bei demselben zu wohnen. Die Grundbedeutung von יוֹאָל ist voluit nach Kimchi s. Gesen. thes. s. v. Ueber אָרָאָרָ für אָבָּי שִּׁ Gen. 4, 23 vgl. Ges. §. 46, 2 Anm. 3. Ew. §. 226d. — Obgleich Mose nun, wahrscheinlich nach längerem Verweilen daselbst, Reguels Tochter Zippora zum Weibe erhielt, so war doch der Ausenthalt in Midian für ihn eine Verbannung und

eine Schule schwerer Demüthigung. Diese Stimmung seines Innern sprach er aus bei der Geburt seines ersten Sohnes in dem Namen, den er demselben gab, Gerschom (שְּׁבֶשׁׁת d. i. Verbannung von יוֹב vertreiben, verstossen), denn - so sprach er, den Namen in der gewöhnlichen Weise der Assonanz deutend — "ein Fremdling ( bin ich geworden in einem fremden Lande". Im fremden Lande muss er weilen, fern von seinen Brüdern in Aegypten und fern von dem Lande der Verheissung seiner Väter; und in diesem fremden Lande scheint die Sehnsucht nach der Heimath noch erhöht worden zu sein durch sein Weib Zippora, welche nach 4,24 ff. zu urtheilen die Gefühle seines Innern weder verstanden noch beachtet zu haben scheint. Dadurch wurde er zu völliger, unbedingter Ergebung in den Willen seines Gottes getrieben. Diesem Gefühle der Ergebung und des Vertrauens auf Gott gab er einen Ausdruck bei der Geburt seines zweiten Sohnes, indem er denselben Elieser (אֵרלְעָזָר Gott ist Hülfe) nannte, weil er sprach: "der Gott meines Vaters (Abraham oder der drei Patriarchen vgl. 3,6) ist meine Hülfe und hat mich vor dem Schwerte Pharao's errettet" 18,4. Die Geburt dieses Sohnes ist im hebr. Texte gar nicht erzählt, sondern in 18,4 nur nachträglich der Name desselben mit seiner Bedeutung erwähnt<sup>1</sup>. In die Namen seiner zwei Söhne fasste Mose alles zusammen, was im Lande Midian seine Seele bewegte. Die Hoffahrt und Eigenwilligkeit, mit der er sich in Aegypten zum Retter und Richter seiner schwer gedrückten Brüder aufgeworfen, ist durch das Gefühl der Verbannung gebrochen, dieses Gefühl aber nicht in Verzagtheit übergegangen, sondern hat sich zum festen Vertrauen auf den Gott der Väter verklärt, der durch seine Errettung vor dem Schwerte Pharao's sich ihm als Helfer erwiesen hat. Bei dieser Seelenstimmung konnte nicht nur "die Anhänglichkeit an sein Volk, die Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit demselben nicht erkalten, sondern nur wachsen" (Kurtz), es musste auch die Hoffnung auf die Erfüllung der den Vätern gegebenen Verheissung in ihm lebendig werden und sich zur festen Glaubenszuversicht gestalten.

Die Vv. 23—25 bilden den Uebergang zum folgenden Capitel. Der auf den Israeliten lastende harte ägyptische Druck dauerte ohne Unterbrechung und Erleichterung fort. "In jenen vielen Tagen starb der König Aegyptens, und die Söhne Israels seufzten ob des Dienstes" d. i. der harten Sklavenarbeit. Die "vielen Tage" sind die Jahre des Drucks oder die Zeit von der Geburt Mose's bis zur Geburt seiner Söhne in Midian. Der König Aegyptens, welcher starb, ist jedenfalls der in v. 15 erwähnte, ob aber ein und derselbe mit dem neuen Könige 1,8 oder ein Nachfolger desselben, das lässt sich nicht gewiss entscheiden. Im ersteren Falle müsste man mit Baumg. annehmen, dass der Tod des Königs nicht lange nach der Flucht Mose's erfolgt sei, weil er bei Mose's Geburt schon alt war, schon eine erwachsene Tochter hatte. Alsdann würde aber von den "vielen Tagen" der grössere Theil in die Regierung seines Nachfolgers fallen, was offenbar ge-

<sup>1)</sup> In der Vulgata ist die Notiz über Geburt und Namen desselben hier eingeschaltet, so auch in einigen jüngeren Codd. der LXX. In den ältesten und besseren griech. Cold. dagegen fehlt sie hier, so dass an ein Ausfallen derselben im hebr masorethischen Texte nicht zu denken.

gen den Sinn der Worte: "es geschah in jenen vielen Tagen, da starb der König Aeg." ist. Deshalb hat die andere Annahme, dass der König hier ein Nachfolger des 1,8 erwähnten gewesen, grössere Wahrscheinlichkeit. Als gewiss lässt sich jedoch bei Vergleichung von 7,7 nur so viel bestimmen, dass der ägyptische Druck über 80 Jahre gedauert hat. Die Verbindung des Todes des Königs mit der Klage der Israeliten deutet an, dass sie von dem Regierungswechsel Erleichterung ihrer Lage hofften, in dieser Hoffnung aber sich getäuscht sahen und darüber um so stärker seufzten und zu Gott um Hülfe und Rettung schrien, wie aus der Bemerkung: "und ihr Geschrei stieg zu Gott auf' sich ergibt und Deut. 26,7 gesagt ist. V. 24 f. Ihr Schreien hörte Gott und gedachte seines Bundes mit den Vätern; "und Gott sah die Söhne Israels und Gott erkannte (sie)". "Dieses Sehen und Erkennen geht auf das innerste Wesen Israels, nach welchem es der erwählte Same Abrahams ist" (Baumg.). Das göttliche Erkennen hat die Energie der Liebe und Erbarmung. Treffend erläutert daher schon Lyra das 3711: ud modum cognoscentis se habuit, ostendendo dilectionem circa eos, und richtig umschreibt Luther: er nahm sich ihrer an.

# Cap. III und IV. Die Berufung Mose's und seine Rückkehr nach Aegypten.

Cap. III, 1 — IV, 18. Die Berufung. Während die Söhne Israels unter dem Drucke Aegyptens seufzen, hat Gott ihre Erlösung schon vorbereitet und in Mose nicht nur den Retter seines Volks sich schon ersehen, sondern denselben auch schon für die Ausführung seines Rathes erzogen. V. 1. Als Mose das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro (vgl. 2, 18) hütete, trieb er dasselbe einstmals hinter die Wüste und kam zum Horebgebirge. שׁכֶּח wörtl. er war weidend; das Particip drückt die dauernde Beschäftigung aus. אַרַר חַשִּּרְבּע bed. nicht ad interiora deserti (Hieron.) sondern: vom Wohnsitze Jethro's aus trieb Mose die Schafe bis an den Horeb, so dass er mit der Heerde eine Wüste durchzog, ehe er zu den Weidetriften des Horeb gelangte. Denn "auf dieser höchsten Gegend der Halbinsel finden sich die fruchtbarsten Thäler, in welchen auch Obstbäume wachsen. Wasser ist in diesem District in Menge vorhanden, und deshalb ist er der Zufluchtsort aller Beduinen, wenn die niedrigen Gegenden ausgetrocknet sind" (Rosenm. bibl. Althk. III S. 104). Jethro's Wohnsitz war demnach durch eine Wüste vom Horeb getrennt und ist nicht nordöstlich, sondern südöstlich von demselben zu suchen. Denn nur bei einer südöstlichen Lage erklärt sich einfach die zwiefache Thatsache, das 1. Mose auf seiner Rückkehr von Midian nach Aegypten wiederum den Horeb berührt, wo ihm der aus Aegypten herkommende Aaron begegnet (4,27), dass 2. die Isracliten auf ihrem Zuge in der Wüste nirgends auf Midianiter stossen, und beim Aufbruche vom Sinai die Wege Israels und des Midianiters Hobab sich von einander scheiden Num. 10, 301. Der Horeb heisst hier schon

<sup>1)</sup> Die Hypothese von Kurtz (Gesch. II S. 52), dass dieser Midianiterstamm nach der Berufung Mose's die bisher bewohnte Gegend verlassen und anderswo, wahrscheinlich auf der Ostseite des älanit. Meerbusens, Weideplätze gesucht habe, ist eben so unnöthig als unbegründet.

der Berg Gottes, weil er durch die folgende Offenbarung Gottes auf ihm dazu geheiligt wurde. Die Annahme, dass er schon vor Mose's Berufung eine heilige Oertlichkeit gewesen (Kn.), ist unerweislich. Der Name bezeichnet übrigens nicht einen einzelnen Berg, sondern den centralen Gebirgsstock im Süden der Halbinsel, s. zu 19, 1. Daher lässt sich der Ort, an welchem die Erscheinung Gottes Mosen zu Theil wurde, nicht genau bestimmen, obgleich die Tradition nicht unpassend das Thal, welches den Dschebel Musa gegen O. begrenzt und vom Dschebel ed Deir scheidet, mit dem Namen Wady Schoeib d.i. Thal Jethro's belegt hat, weil Mose die Heerde Jethro's bis dorthin getrieben haben soll. Das in diesem Thale befindliche Sinaikloster soll an der Stelle, wo der Dornbusch war, erbaut worden sein, nach der Tradition in Antonini Placent. Itinerar. c. 37 (in den Acta sanctor. Maji, II p. XXII und den Annalen des Eutychius bei Robins. Pal. I S. 433 f.

V.2-5. Hier am Horeb erschien Gott Mosen als Engel des Herrn (s. oben S. 127 ff.) ,,in einer Feuerstamme (לַבֶּדִי־אֵשׁ) mitten aus dem Dornbusche" (סָּבָּה βάτος, rubus), der im Feuer brannte und nicht verzehrt ward, in Verbindung mit אַרֶּלֶּשׁ muss partic. sein für בְּאָבֶּל. Als hierauf Mose vom Wege oder der Stelle, wo er stand, abbog ( wie Gen. 19, 2), um "dieses grosse Gesicht (בַּרָשֶּׁה) d.i. die wunderbare Erscheinung des brennenden und doch nicht verbrennenden Dornbusches zu besehen, rief ihm Jehova mitten aus dem Dornbusche heraus zu: "Mose, Mose (die Verdoppelung wie Gen. 22, 11), nahe nicht hieher, zeuch deine Schuhe aus von deinen Füssen, denn der Ort, auf dem du stehest, ist heiliger Erdboden ". Die symbolische Bedeutsamkeit dieser wunderbaren Erscheinung, dass sie Wesen und Inhalt der folgenden Gottesbezeugung sinnbildlich abachatten sollte, ist schon längst erkannt worden. Der Dornbusch im Gegensatze zu den hohen und herrlichen Bäumen (Richt. 9,15) stellt das Volk Israel in seiner Niedrigkeit, als ein von der Welt verachtetes Volk dar. Feuer und Feuerslamme sind in der Schrift nicht "Symbol der göttlichen Heiligkeit" (Kurtz): denn als der Heilige ist Gott Licht und keine Finsterniss in ihm (1 Joh. 1,5) und wohnet in einem unzugänglichen Lichte (1 Tim. 6, 16), und zwar nicht blos nach neutestamentlicher Anschauung, sondern auch nach alttestamentlicher, wie Jes. 10, 17, wo,,das Licht Israels" und "der Heilige Israels" Synonyma sind, deutlich lehrt. Aber "das Licht Israels wird zum Feuer, sein Heiliger zur Flamme und brennt und verzehrt seine Dornen und Disteln". Auch ist nach biblischer Vorstellung nicht "das Feuer seinem Wesen nach Quell des Lichts", sondern umgekehrt das Licht ist wie die Bedingung alles Lebens, so auch der Quell des Feuers. Die Sonne erleuchtet, erwärmt, hitzt und brennt (Hi. 30, 28. Hohesl. 1, 6), die Sonnenstrahlen erzeugen Wärme, Hitze und Feuer, und das Licht ist vor der Sonne geschaffen. Das Feuer in seiner Eigenschaft des Brennens und Verbrennens ist daher Bild der läuternden Trübsal und der vernichtenden Strafe (1 Cor. 3, 11 ff.) oder Symbol der züchtigenden und strafenden Gerechtigkeit Gottes, Sinnbild des göttlichen Eifers und Zornes. Im Feuer erscheint der Herr zum Gericht Dan. 7, 9 f. Ez. 1, 13 f. 27 f. Apok. 1, 14 f. Das Feuer schattet ab den Feuereifer, der die Widerwärtigen verzeh-

釒

ren wird Hebr. 10, 27. Der "in Gerechtigkeit richtet und streitet" hat Augen wie eine Feuerslamme Apok. 19, 11 f. Hiernach bildet der brennende Dornbusch das im Feuer der Trübsal brennende, im Eisenglühofen Aegyptens (Deut. 4, 20) befindliche Volk Israel ab. Indess der Dornbusch brennt zwar in Feuer, wird aber nicht verzehrt, denn in der Feuerslamme ist Jehova, der die Seinen wol züchtigt, aber nicht dem Tode übergibt (Ps. 118, 18). Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist herabgekommen, sein Volk aus der Hand der Aegypter zu erretten (v. 8). Die Drangsal Israels in Aegypten ist obschon von Pharao ausgehend doch zugleich ein Feuer, welches der Herr angezündet, um sein Volk zu läutern und für seinen Beruf zuzubereiten. In der Flamme des brennenden Busches manifestirt sich der Herr als אָל als eifriger Gott, der die Sünde der Väter heimsucht an den Kindern, am dritten und vierten Geschlechte, die ihn hassen, und der Gnade erzeigt an Tausenden, die ihn lieben und seine Gebote halten (20, 5. Deut. 5, 9 f.), der die Anbetung keines andern Gottes duldet (34, 14) und dessen Zorn über die Götzendiener entbrennt, sie zu vernichten (Deut. 6, 15). Der אָל מָנָא ist שֹׁב (Deut. 4, 24) inmitten Israels (Deut. 6, 15). Diese Stellen zeigen, dass das grosse von Mose gesehene Gesicht sich nicht etwa blos auf die Zustände bezieht, in welchen Israel sich in Aegypten befunden hat und noch befindet, sondern dass diese Erscheinung ein Vorspiel ist der Manifestation Gottes am Sinai zur Bundschliessung (c. 19 u. 20) und zugleich eine Versinnlichung des Verhältnisses, in welches Jehova durch Aufrichtung des mit den Vätern geschlossenen Bundes zu Israel treten wird. Aus diesem Grunde erfolgte auch diese Gottesmanifestation an der Stätte, wo der Herr den Bund mit Israel aufrichten wollte. Aber als אַלַ שַּׁלֵּ ubt Gott auch Rache und Grimm an seinen Feinden (Nah. 1, 2 ff.). Den Pharao, der Israel nicht ziehen lassen will, wird er mit allen seinen Wundern schlagen (3,20) und wird Israel mit ausgestrecktem Arme und grossen Gerichten aus seiner Knechtschaft erlösen (6,6).— Der Uebergang von dem Engel Jehova's (v. 2) zu Jehova (v. 4) zeigt die Identität beider, und der Wechsel von אלחדים und שלחדים in v. 4 beugt der Vorstellung Jehova's als blossen Nationalgottes vor. Der göttliche Befehl an Mose v.5: seine Schuhe auszuziehen erklärt sich aus der Sitte des Orients, Schuhe oder Sandalen nur zum Schutze der Füsse vor Verunreinigung zu tragen. Kein Bramane betritt eine Pagode, kein Moslem eine Moschee, ohne vorher seine Schuhe, wenigstens die Oberschuhe ausgezogen zu haben (Rosenm. a. u. n. Morgenl. I S. 261, Robins. Pal. II S. 635), und selbst in griechischen Tempeln verrichteten Priester und Priesterinnen barfuss den Dienst (Justin. Mart. apol. 1 c. 62. Bähr Symbol. des mos. Cult. II S. 96). Auch beim Betreten anderer heiliger Orte ziehen die Araber (Rüppell Abyssin. I S. 127), Samaritaner (Rob. III S. 320) und selbst die Jezidi in Mesopotamien (Layard Niniveh u. s. Ueberr. S. 150) ihre Schuhe aus, um dieselben nicht durch den an letzteren haftenden Staub oder Schmutz zu entweihen. Die Stelle des brennenden Busches war heilig durch die Gegenwart des heiligen Gottes, und das Ausziehen der Schuhe sollte nicht blos den Respect vor dem heil. Orte ausdrücken, sondern vielmehr die Ehrfurcht, welche der inwendige Mensch (Eph. 3,16) dem heiligen Gotte schuldig ist. 4.

V.6—12. Hierauf gab sich Jehova Mosen als der Gott seiner Väter Abraham, Isaak und Jakob zu erkennen, mit diesem Namen an alle den Patriarchen gegebenen Verheissungen erinnernd, die er nun ihrem Samen, den Söhnen Israels, erfüllen wollte. In אָבִיק sind die drei Patriarchen einheitlich zusammengefasst, wie in אָבִי 18,4, "weil jeder von ihnen dem Volke selbständig gegenübersteht als derjenige, der unmittelbar von Gott die Verheissung des Samens empfangen hat (Baumg.). "Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich Gott anzublicken". Den Anblick des heiligen Gottes kann der sündige Mensch nicht ertragen, vergl. 1 Kg. 19, 12. — V. 7—10. Jehova hat die Bedrängniss seines Volkes gesehen, ihr Geschrei vor ihren Treibern gehört und ist nun herabgekommen (בַּרַד vgl. zu Gen. 11, 5), sie aus der Hand der Aegypter zu erretten und in ein gutes und weites Land, an den Ort der Cananiter hinaufzuführen, und will Mose an Pharao senden, um ihre Ausführung zu bewirken. Das Land, in welches Israel hinaufgeführt werden soll, heisst ein "gutes" Land wegen seiner grossen Fruchtbarkeit (Deut. 8, 7 ff.) und ein "weites" Land im Gegensatz zu der grossen Einengung und Bedrängung der Israeliten in Aegypten. Das rais wird dann erläutert durch "Land von Milch und Honig fliessend" (רְבַיִ partic. von בון im stat. constr. s. Ges. §. 135. Ew. §. 288), eine sprichwörtlich gewordene Bezeichnung der ausserordentlichen Fruchtbarkeit und Lieblichkeit des Landes Canaan, vgl. v. 17. 13,5. 16,14 u. a. Milch und Honig sind die einfachsten und zugleich lieblichsten Produkte eines gras- und blumenreichen Landes, welche Palästina in reicher Fülle lieferte, selbst im Zustande der Verödung Jes. 7, 15. 22. Vgl. m. Comm. zu Jos. 5, 6 und über die Fruchtbarkeit Canaans im Allgemeinen m. bibl. Archäol. §. 11 u. v. Raum. Pal. S. 92 ff. Das יְחָבֶה wird erläutert durch Aufzählung von 6 Völkerschaften, die das Land zur Zeit noch bewohnen. Ueber dieselben vgl. Gen. 10, 15 ff. u. 15, 20 f. — V. 11 f. Auf den göttlichen Auftrag entgegnet Mose: "wer bin ich, dass ich zu Pharao gehe und die Söhne Israels aus Aegypten führe?" Früher hatte er sich eigenmächtig zum Retter und Richter aufgeworfen, jetzt hat er in der Schule Midians Demuth gelernt, so dass ihn Misstrauen gegen die eigene Kraft und Tüchtigkeit zu so grossem Werke erfüllt. Der Sohn der Tochter Pharao's ist zum Schafhirten . geworden und fühlt sich zu schwach, um zu Pharao zu gehen. Diesem Misstrauen tritt Gott entgegen mit der Verheissung: "Ich werde mit dir sein", und bestätigt dieselbe durch ein Zeichen, darin bestehend, dass Israel nach seiner Ausführung aus Aegypten Gott auf diesem Berge dienen (קבר d. h. Gott verehren) werde. Dieses das Gelingen seiner Mission Mosen verbürgende Zeichen erforderte zwar selbst wieder Glauben, war aber dennoch ein Zeichen, das ihm Muth und Zuversicht einflössen konnte. Gott wies hin auf den Erfolg seiner Sendung, auf das Ziel der Ausführung des Volks aus Aegypten: Israel wird auf demselben Berge ihm dienen, wo er jetzt Mosen erschienen ist. So gewiss als Jehova Mosen hier als der Gott seiner Vater erschienen ist, eben so gewiss wird Israel ihm hier dienen. Die Realität der Erscheinung Gottes bildet das Unterpfand für die Wahrheit seiner Verkündigung, dass Israel hier seinem Gotte dienen werde, und diese Wahrheit soll Mose mit Vertrauen zur Ausrichtung des göttlichen Auftrags erfüllen. Das "Gott dienen (Στικος λατρεύειν τῷ θεῷ LXX)" drückt mehr aus als das immolare (Vulg.) und "opfern" (Luth.). Denn wenn auch das Opfern einen Hauptbestandtheil oder den wichtigsten Theil des Gottesdienstes der Israeliten bildete, so dienten doch schon die Patriarchen Jehova auch durch Anrufung seines Namens neben den Opfern. Und der Gottesdienst Israels am Berge Horeb bestand darin, dass es in den Bund mit Jehova trat (c. 24) und als Volk des Bundes nicht nur das Gesetz empfing, sondern auch hier schon in den freiwilligen Gaben zur Erbauung der Stiftshütte (36, 1—7. Num. 7) seinen Gehorsam bethätigte 1.

V. 13—15. Durch Zusicherung des göttlichen Beistandes zur Uebernahme der ihm gewordenen Mission ermuthigt, will Mose noch wissen, was er dem Volke sagen solle, wenn es ihn nach dem Namen des Gottes ihrer Väter fragen würde. Die Voraussetzung, dass das Volk nach dem Namen des väterlichen Gottes fragen möchte, lässt sich nicht mit Cleric. daraus erklären, dass weil die Aegypter für ihre vielen Götter besondere Namen hatten, auch die Israeliten den Namen ihres Gottes würden wissen wollen. Denn abgesehen davon, dass der Name, unter welchem Gott sich den Vatern geoffenbart hatte, dem Volke und namentlich Mosen nicht ganz konnte aus dem Gedächtnisse geschwunden sein, würde auch das blosse Wissen des Namens ihnen nicht viel genützt haben. Die Frage: welches ist sein Name? setzt voraus, dass der Name das Wesen und Walten Gottes ausdrückt und dass Gott seine in dem Namen ausgesprochene Wesenheit bezeugen, thatsächlich erweisen werde. Darum nennt Gott auch seinen Namen, oder richtiger gesagt: er erklärt Mosen den Namen מחלה, unter dem er sich Abraham bei der Bundschliessung Gen. 15,7 kund gethan, durch "ich bin der ich bin", und bezeichnet sich mit diesem Namen als den absoluten, mit unbedingter Freiheit und Selbständigkeit waltenden Gott der Erzväter, vgl. S. 36 f. Durch diese Selbstbenennung wurde von vornherein jeder Gleichstellung des Gottes der Israeliten mit den Göttern der Aegypter und anderen Völker vorgebeugt und in diesem Namen Mo-

<sup>1)</sup> Dagegen hat Kurtz II S. 61, sich blos an die luth. Uebersetzung "opfern" heltend, dieses Opfern von dem ersten Gemeinde- oder ersten Volksopfer gedeutet, und aus der Bedeutung des Ersten, welches potentiell die ganze Fülle des Nachfolgenden in sich schliesse, weiter deducirt, dass das Bundesopfer gemeint sein müsse. Bei dieser Deutung ist nicht nur der Grundtext gänzlich ausser Acht gelassen, sondern auch nicht erwogen, dass selbst Luther in allen übrigen Stellen (4, 23. 7, 16. 26. 8, 16 (20). 9,1.13. 10,3 ff.) ככד richtig durch "dienen" übersetzt hat. Sie lässt sich auch damit nicht rechtfertigen, dass Mose im Auftrage Gottes (3,18) zuerst von Pharao nur die Erlaubniss für einen dreitägigen Zug der Israeliten in die Wüste, um ihrem Gotte zu opfern, fordert (5, 1--3), wornsch Pharao später die Erlaubniss zum Opfern (8,8), zuerst im Lande, dann auch ausserhalb desselben, geben will (8, 21 ff.). Denn dess Pharao nur vom Opfern redet, erklärt sich daraus, dass anfangs von ihm nicht mehr verlangt worden; jene erste Forderung aber hat ihren Grund darin, dass Gott, um dem harten Herzen des Königs die Gewährung des Geforderten zu erleichtern, ihm nicht gleich aufangs seinen Rathschluss mit Israel vollständig enthüllen wollte. Aber wenn auch Pharao unter dem "Gott dienen" nichts weiter als eine Opferfeier verstanden haben sollte, so würde doch dieses Verständniss des ägyptischen Königs nicht dazu berechtigen, das Wort: "wenn du das Volk aus Aegypten führst, so werdet Gott auf diesem Berge dienen," welches Jehova hier zu Mosc gesprochen, auf das erste Gemeindeopfer Israels oder das Bundesopfer zu beschränken.

Stütze des Vertrauens auf die Verwirklichung seiner den Vätern eröffneten Heilsgedanken gegeben. Zur Befestigung in diesem Vertrauen setzt Gott hinzu: "dies ist mein Name in Ewigkeit und mein Gedächtniss für alle Geschlechter" d. h. in der Wesenheit, welche ausdrückt, will Gott sich ewig erweisen und in dieser Selbstbezeugung von allen Geschlechtern erkannt und verehrt sein. Die drückt die objective Manifestation des göttlichen Wesens aus, id die subjective Anerkennung desselben von Seiten der Menschen. Auf wie 17,16. Spr. 27,24. Die Wiederholung desselben Worts hat den Begriff der steten Fortdauer und unabsehbaren Fortsetzung (Ew. §. 313°); gewöhnlicher ist Deut. 32, 7. Ps. 10, 6. 33, 11 u. ö. oder Ps. 72, 5. 102, 25. Jes. 51, 8.

V. 16—20. Mit der Aufforderung: "geh und versammle die Aeltesten Israels" ertheilt dann Gott Mosen die weitere Instruction über die Ausrichtung seiner Mission. Die Aeltesten als Repräsentanten des Volks (יַּמְנִים generelle Bezeichnung der Familien-, Geschlechts- und Stammeshäupter Israels, vgl. m. Archäol. §. 143) soll er nach seiner Ankunft in Aegypten suerst von der ihm gewordenen Erscheinung und Offenbarung Gottes, sein Volk aus Aegypten erlösen und in das Land der Cananiter hinaufführen zu wollen, in Kenntniss setzen, darauf mit ihnen zu Pharao gehen und demselben ihren Entschluss, in Folge der gehabten Gotteserscheinung auf drei Tage in die Wüste zu ziehen und ihrem Gotte zu opfern, kundthun. In dem יְּבְּרָּהְיּ ist die Erfüllung der letzten Worte des sterbenden Joseph Gen. 50, 24 ausgesprochen. יָּקְרָה עָּלֵרנוּ (v. 18) bed. nicht: "er ist über uns genannt" (LXX Onk. Jon.) oder: "er hat uns gerufen" (Vulg. Luth.). The letztere Uebersetzung ist grammatisch falsch, da אונים הוא הקרים niph. oder Passivum; die erstere hat zwar an der Parallelstelle 5,3 eine Stütze, insofern steht, aber nur eine scheinbare; denn sollte der Sinn sein: "sein Name ist auf (über) uns genannt," so dürfte 'ਸਾਲੇ (ਸਾਲੇ) nicht fehlen, s. Deut. 28,10. 2 Chr. 7, 14 u.a. יקרה שלינו bed. "er ist uns begegnet," von יקרה עלינו ספר היים שלינו viam fieri gewöhnlich mit 5, hier mit 5 constr., weil Gott von oben herab dem Menschen entgegenkommt. שלרכי uns heisst es, obgleich Gott nur Mosen erschienen ist, denn diese Erscheinung galt ja dem ganzen Volke, das Mose mit den Aeltesten vor Pharao vertrat. In dem "wir "wir wollen doch gehen" s.v.a. lass uns doch gehen ist die Bitte um die Erlaubniss Pharao's zum Ausziehen so ausgedrückt, wie sie dem Verhältnisse Israels zum ägyptischen Könige entsprach. Ein Recht sie festzuhalten hatte Pharao nicht, aber doch zu ihrem Auszuge die Einwilligung zu geben, gleichwie sein Vorfahre in ihre Niederlassung eingewilligt hatte. Noch viel weniger hatte Pharao einen gerechten Grund dazu, die Bitte: drei Tagereisen weit in die Wüste ziehen zu wollen, um dort ihrem Gotte zu opfern, den Israeliten abzuschlagen, da bei derselben die Rückkehr nach der Festfeier als selbstverständlich vorauszusetzen war. Aber die göttliche Absicht ging auf den Auszug Israels ohne Rückkehr, darum \*sagt Knob.: "die Abgeordneten sollen also den König täuschen." Wir antworten: durchaus nicht. Weil Gott das harte Herz Pharao's kannte, so sollte zunächst von ihm nicht mehr gefordert werden, als was er ohne

Hartherzigkeit zu offenbaren nicht versagen konnte. Hätte er eingewilligt, so würde Gott ihm hernach seinen ganzen Rathschluss mit Israel kundgethan und den vollständigen Auszug seines Volks verlangt haben. Da indess Pharao gleich die erste geringe Forderung trotzig abweist und in Folge derselben die Frohndienste der Israeliten noch schwerer macht (c.5), so wird Mose beauftragt, die Entlassung Israels aus seinem Lande zu fordern (6, 10) und durch Wunder und schwere Gerichte die Allmacht des Gottes der Hebräer vor und an Pharao zu erweisen (7,8ff.). Demgemäss fordert Mose hernach beständig von Pharao die Entlassung des Volkes, damit es seinem Gott diene (7,16.26. 8,16. 9,1.13. 10,3), und nur als Pharao später ihnen gestatten wollte im Lande zu opfern, antwortet Mose: drei Tagereisen wollen wir in die Wüste ziehen und Jehova unserm Gott opfern (8, 21.23), aber — wohl gemerkt — mit dem Zusatze: "wie er uns sagen wird," womit unter diesen Umständen dem Könige gar keine Hoffnung auf Rückkehr gemacht wurde. Es war mithin einerseits Gnade gegen Pharao, dass ihm nicht gleich bei der ersten Audienz Mose's und der Vertreter des Volks der ganze Inhalt des göttlichen Rathschlusses kundgethan, nicht sofort die gänzliche Entlassung der Israeliten von ihm verlangt wurde, weil es in diesem Falle ihm unendlich schwerer gemacht worden wäre, sein Herz unter den Gehorsam des göttlichen Willens zu beugen, als bei der an ihn gestellten ebenso geringen als billigen Forderung. Und hätte er im Kleinen Gehorsam gegen Gottes Willen geleistet, so würde Gott ihm auch Kraft zur Treue im Grossen gegeben haben. Andrerseits aber sollte, da Gott ja das Widerstreben Pharao's voraus wusste (v. 19), diese göttliche Condescendenz, die nicht mehr fordert als der natürliche Mensch leisten kann, zugleich dazu dienen, die Gerechtigkeit Gottes ins Licht zu stellen; sie sollte den Aegyptern wie den Israeliten zeigen, dass Pharao ἀναπολόγητος sei, dass sein endlicher Untergang die wohlverdiente gerechte Strafe für seine Verstockung sei. ילא בַּיַר חֲוַקֵּח ! "auch nicht vermöge starker Hand" d. h. wenn die starke Hand Gottes ihn treffen wird, nicht etwa: "ausser durch grosse Gewalt,"weil לְּאֹ nicht בּמֹצ μή, nisi bedeutet. Mit dieser sprachlich allein möglichen Auffassung steht auch das Folgende, dass Gott die Aegypter mit Wundern so schlagen werde, dass Pharao Israel doch entlassen werde (v. 20), nicht in wirklichem Widerspruche. Denn der Gedanke ist der: Pharao wird Israel nicht ziehen lassen wollen, auch wenn die starke Hand Gottes ihn schlagen wird, aber er wird sie doch ziehen lassen müssen wider seinen Willen, er wird zur Entlassung gezwungen werden durch die über Aegypten zu verhängenden Plagen. So heisst es auch 10,27 nach der neunten Plage noch: "und Pharao wollte (דְּבֶשׁ) sie nicht entlassen" und als er durch den letz-

<sup>1) &</sup>quot;Diese mässige Forderung diente dazu, Pharao auf die Probe zu stellen. Gott trat nicht gleich mit seinem ganzen Plane und Verlangen hervor, damit seine Verstocktheit sich um so greller offenbaren, nicht in der Grösse der Forderung eine Entschuldigung finden möchte. Hätte Pharao dies Verlangen gewährt, so würde Israel nicht über dasselbe hinausgegangen sein; aber hätte Gott nicht vorausgesehen, was er wiederholt sagt, vgl. z. B. 3, 18, dass er es nicht erfüllen würde, so würde er es nicht also gestellt, so würde er von Anfang an seine ganze Absicht offenbart haben. So schon Augustinus (quaest. 13 in Exod.)." Hystb. Deiter. 3 S. 520.

ten Schlag Gottes ihnen die Erlaubniss zum Wegziehen gegeben, ja sie sogar fortgetrieben (12,31), reuete es ihn doch bald wieder, so dass er mit seinem Heere ihnen nachjagte, um sie zurückzuholen (14,5 ff.); woraus deutlich zu ersehen, dass durch Gottes starke Hand sein Wille nicht gebrochen, und doch durch dieselbe starke Hand Jehova's Israel ausgeführt wurde.

V.21.22. Und nicht nur zur Entlassung Israels wird Gott Pharao zwingen, er wird auch sein Volk nicht leer ausziehen lassen, sondern der Verheissung Gen. 15, 14 gemäss mit grosser Habe. "Ich werde Gnade diesem Volke in den Augen der Aegypter geben," ihm die Gunst der Aegypter zuwenden, dass die Israeliten von ihren Nachbaren und Hausgenossen goldene und silberne Geschmeide und Gewänder bitten und Gewährung dieser Bitte finden werden. "So werdet ihr Aegypten berauben." Was hier als Verheissung vorausgesagt ist, wird 11,2 f. den Israeliten zu thun geboten und nach 12,35 f. wirklich ausgeführt, indem die Israeliten unmittelbar vor ihrem Aufbruche aus Aegypten von den Aegyptern goldene und silberne Geschmeide (בֵּלִים nicht: Gefässe, Opfer-oder Haus- und Tafelgerathe, sondern Kleinodien vgl. Gen. 24, 53. Ex. 35, 22. Num. 31, 50) und Kleider erbaten (לְשָׁאֵלֹיִי) und Gott ihnen Gnade in den Augen der Aegypter gab, dass sie ihnen dieselben gaben. Für אַלָּה יוֹשָׁלָּה jegliche bitte von ihrer Nachbarin und Hausgenossin (אַרֶה מֵּרֹחָם, woraus erhellt, dass die Israeliten nicht isolirt, sondern mit Aegyptern zusammen wohnten) heisst es 11,2: sie sollen bitten jeder von seinem Nächsten und jede von ihrer Nächstin. בְּשִׁישִׁם, "und legt sie euren Söhnen und Töchtern an." צל ביש anziehen, anlegen von Kleidern und Geschmeiden Lev. 8, 8. Gen. 41, 42. Dieser göttliche Befehl und seine Ausführung hat den Gegnern der Schrift häufig Anlass zur Verunglimpfung des Wortes Gottes gegeben, indem man das Bitten als ein Leihen und das Berauben der Aegypter als Entwendung gefasst und dieses Entwenden von dem Aergernisse des Diebstahls vielfach ungenügend zu rechtfertigen unternommen hat. 1 Allein שַׁשָּׁ bed. nur fragen und fordern oder bitten, nirgends leihen, auch in 2 Kg. 6,5 nicht, wie noch Kurtz meint, vgl. dagg. m. Comm. z. d. St., und יְּחָשִׁאֵיל, welches ausser 12,36 nur noch 1 Sam. 1,28 vorkommt, bed. nicht mutuum dedit, sondern bitten lassen, das Bitten anhören und gewähren. בְּשִׁאַלְּבּוֹ (12,36) eig. sie liessen sie bitten d.h. "die Aegypter wiesen die Bittenden nicht ab, so dass sie nichts davon hätten wissen wollen, sondern hörten ihre Bitten an und liessen sich das Bitten gefallen, sie willfahreten den Bittenden und gewährten ihren Wunsch. Dass לְשִׁאִרל leihen heisse, wie meistens angenommen wird, ist unerweislich; es kommt noch 1 Sam. 1,28 vor und zwar vom Gewähren, Geben" (Kn. zu 12,36). Ausserdem sprechen schon die Umstände, unter welchen hier das שָׁשִּׁל und בּיִשְׁאָרל erfolgte, ganz entschieden gegen ein Borgen und Leihen. Wenn auch Mose nicht unumwunden von einem gänzlichen Abziehen der Israeliten geredet hatte, so mussten doch die Schlag auf Schlag folgenden Plagen, mit welchen der Gott

<sup>1)</sup> S. die verschiedenen Ansichten über das angebliche Leihen und Entwenden der goldenen und silbernen Geräthe bei Hystb., Beitrr. 3 S. 507 ff., Kurtz Gesch. II S. 136 ff. und Reinke Beitrr. s. Erkl. des A.T. III S. 147 ff.



der Hebräer seiner durch Mosen an Pharao gerichteten Forderung: "entlass mein Volk, dass sie mir dienen" Nachdruck gab, allen Aegyptern klar machen, dass es sich um etwas Grösseres als um einen dreitägigen Auszug zu einer Festfeier handle. Unter diesen Umständen konnte sich kein Aegypter der Meinung hingeben, dass die Israeliten die von ihnen erbetenen oder geforderten Kostbarkeiten nur leihen und nach der Festfeier wieder zurückgeben würden. Was sie unter diesen Umständen gaben, konnten sie nur ohne irgendwelche Aussicht auf Zurückerstattung geben d. h. schenken. Noch weniger konnten die Israeliten ein blosses Leihen im Sinne haben, da Gott Mosen gesagt hatte: "ich werde den Israeliten Gnade geben in den Augen der Aegypter, so wirds geschehen, wenn ihr ziehet, dass ihr nicht leer fortzieht" (v. 21). Mag es also vielleicht auch "nahe liegen, diese Kostbarkeiten als Festgeräthe anzusehen, mit denen die Aegypter die armen Israeliten für ihr Vorhaben ausstatteten," und mögen immerhin "die Israeliten alles Ernstes ihren Sinn darauf gerichtet haben, dass sie in der Wüste Jehova ein Fest halten sollen" (Baumg.): so konnte doch nimmermehr ihr Bitten an die Aegypter auf ein Leihen gehen und den Willen, das Empfangene nach der Rückkehr wieder zu erstatten, voraussetzen. Vielmehr haben die Israeliten von vornherein ohne die Absicht des Wiedergebens gebeten und die Aegypter ohne Hoffnung auf Wiedererlangung die Bitte gewährt, weil Gott ihr Herz günstig gegen die Israeliten gestimmt hatte. Dieser Auffassung steht auch das פָּשַלְקִּם אָּת־כִּיצְרַיִּם v. 22 und יֵרְבַשְּלהּ 12,36 nicht entgegen, sondern fordert sie vielmehr. Denn bed nicht entwenden, stehlen, etwas heimlich oder mit List und Betrug wegnehmen und sich aneignen, sondern, wie schon LXX und Vulg. richtig übersetzt haben, σχυλεύειν, spoliare, plündern 2 Chr. 20, 25. Richtig daher Rosenm.: et spoliabitis Aegyptios, ita ut ab Aegyptiis, qui vos tam dura servitute oppresserunt, spolia auferetis, und sachlich erläuternd Hystb. (Beitrr. 3 S. 525): ,,der Verf. hebt es hervor, dass Israel gleichsam mit der Beute seiner mächtigen Feinde beladen, zum Zeichen des Sieges, welchen Gottes Allmacht seiner Ohnmacht verliehen, davon gezogen sei. Indem er also die Geschenke der Aegypter als eine Beute bezeichnet, welche Gott seinem Heere, wie Israel c. 12,41 genannt wird, zugetheilt, macht er darauf aufmerksam, dass die Ertheilung dieser Geschenke, die sich äusserlich als ein Werk der Gutmüthigkeit der Aegypter darstellte, tiefer betrachtet von einem andern Geber herrühre, dass die äusserlich freie Handlung der Aegypter durch einen innerlichen göttlichen Zwang, dem sie nicht widerstehen konnten, bewirkt wurde." - Aegypten hatte Israel beraubt durch die unbefugter und ungerechter Weise ihm aufgezwungenen Frohnarbeiten; nun trug Israel den Raub Aegyptens davon. Ein Vorspiel des Sieges, den das Volk Gottes im Kampfe mit der Weltmacht jederzeit davon tragen wird, vgl. Zach. 14, 14.

Cap. IV, 1—9. Ein neues Bedenken Mose's: Die Israeliten werden ihm nicht glauben, dass Jehova ihm erschienen sei. Dieses Bedenken hatte insofern eine gewisse Berechtigung, als Gott seit den Tagen Jakobs, also in einem Zeitraume von 430 Jahren, keinem Israeliten mehr erschienen war. Darum beseitigt es Gott damit, dass er Mosen drei Wunderzeichen



- V. 2-5. Das erste Wunderzeichen: die Verwandlung des Stabes Mose's in eine Schlange, die beim Schwanze ergriffen in Mose's Hand wieder zum Stabe wird, bezieht sich auf den Beruf Mose's. Der Stab in seiner Hand ist der Hirtenstab (מַלַּבָּע v. 2 für מַח־נַּח nur hier) und repräsentirt seinen Hirtenberuf. Auf Gottes Geheiss wirft er ihn zur Erde (auf den Boden) und der Stab wird zur Schlange, vor der Mose flieht. Das Aufgeben seines Hirtenberufes wird Mose in Gefahren stürzen, denen er entfliehen möchte. Doch liegt in dem Bilde der Schlange wol noch mehr als die sogar das Leben bedrohende Gefahr. Die Schlange ist seit Gen. 3 der Feind des Weibessamens und Repräsentant der in Aegypten waltenden Macht des Argen. Darauf zielt die Deutung in Pirke Elieser c. 40 hin: ideo Deum hoc signum Mosi ostendisse, quia sicut serpens mordet et morte afficit homines, ita quoque Pharao et Aegyptii mordebant et necabant Israelitas. Aber auf Gottes Geheiss ergreift Mose die Schlange beim Schwanze und erhält seinen Stab wieder als Gottesstab, mit welchem er Aegypten schlägt mit grossen Plagen. Aus diesem Zeichen musste das Volk Israel erkennen, dass Jehova nicht allein Mose zum Führer Israels berufen, sondern ihm auch die Macht verliehen habe, die Schlangenlist und Gewalt Aegyptens zu überwinden, oder wie es v.5 heisst, es musste glauben, dass Jehova, der Gott der Väter, ihm erschienen sei. Ueber die Bedeutung, welche dieses Zeichen für Pharao insbesondere hatte, s. zu 7, 10 ff.
- V.6—7. Das zweite Wunderzeichen: die aussätzig gewordene und wieder gereinigte Hand Mose's. אַרָּעָרוֹר mit Aussatz wie Schnee bedeckt, bezieht sich auf den weissen Aussatz, s. zu Lev. 13, 3. אָרָתְּעִרוֹנְיִי "war zurückgekehrt wie sein Fleisch" d. h. wieder hergestellt, gesund, rein geworden wie sein übriger Leiber Die Bedeutung dieses Zeichens anlangend, ist es ganz willkührlich mit Theodoret u.v.A. bis auf Kurtz herab unter der Hand Mose's das israelitische Volk, und noch willkührlicher mit Kurtz unter dem Busen zuerst Aegypten sodann Canaan als Bergungsstätte Israels abgebildet zu finden. Wenn der Hirtenstab den Beruf Mose's abbildet, so ist es die Hand, die den Stab führt, regiert. In seinem Busen trägt der Wärter den Säugling (Num. 11, 12), der Hirte die Läm-



mer (Jes. 40, 11) und der heil vielen Völker, von denen er Schmach und Unbill leidet (Ps. 83, 51). So trug auch Mose sein Volk im Busen d.h. in seinem Herzen; davon gab schon sein erstes Auftreten in Aegypten Zeugniss (2,11ff.). Jetzt aber soll er Hand anlegen, dasselbe aus der Schmach und Knechtschaft Aegyptens zu befreien. Er führt (מֶּבֶרָא) die Hand in seinen Busen und die Hand wird mit Aussatz bedeckt. Das Volk gleicht einem Aussätzigen, der jeden der ihn anrührt unrein macht. Der Aussatz bildet nicht blos die Knechtung und verächtliche Behandlung der Israeliten in Aegypten ab (Kurtz), sondern auch die ἀσέβεια der Aegypter, wie Theodoret sich ausdrückt, oder vielmehr das unreine ägyptische Wesen, worein Israel versunken war, wie es Mose alsobald (vgl. 5, 17 ff.) und später noch mehr als ein Mal (vgl. Num. 11) erfahren sollte, so dass er Jehova klagen musste: "Warum thust du so übel an deinem Knechte, dass du die Last dieses ganzen Volks auf mich legst! — Habe ich dies Volk geboren, dass du zu mir sprichst: trag es in deinem Busen (Num. 11, 11 f.)!" Aber Gott hat die Macht, das Volk von diesem Aussatze zu reinigen, und will seinen Knecht Mose mit solcher Kraft ausrüsten. Auf Gottes Gebot steckt Mose die mit Aussatz bedeckte Hand wiederum in seinen Busen und zieht sie gereinigt wieder heraus. Dies soll Mose an diesem Zeichen lernen, und Israel, dass Gott es aus seinem leiblichen und geistigen Elende durch die gereinigte Hand Mose's erlösen könne und werde. Das erste Wunder hat zum Zwecke, Mose als den von Jehova berufenen Führer seines Volks, das zweite, ihn als den zur Ausführung dieses Berufs mit der erforderlichen Gotteskraft ausgerüsteten Gesandten Jehova's zu erweisen. In diesem Sinne heisst es v.8: "Wenn sie nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen glauben." Dem Zeichen wird eine Stimme (٩١٥) zugeschrieben, sofern es die göttliche Sendung seines Vollziehers deutlich bezeugt Ps. 105, 27.

V.9. Das dritte Wunderzeichen. Sollten die beiden ersten Zeichen nicht vermögen, das Volk zum Glauben an die göttliche Sendung Mose's zu führen, so soll Mose ihm noch eine thatsächliche Probe geben von der Kraft, die er empfangen, Aegyptens Macht und Götter zu überwinden. Er soll vom Wasser aus dem Nile (מֵלְאֹר Gen. 41, 1) nehmen und auf das trockene Land giessen, so werde es zu Blut werden (das zweite יָּדֶּעָּי ist Wiederaufnahme des ersten, vgl. 12, 41). Der Nil als der Quell alles Segens und Gedeihens im Naturleben Aegyptens wurde göttlich verehrt und sogar mit Osiris identificirt, vgl. Jablonski Panth. Aeg. II p. 171, Bähr zu Herod. 2,61 und 90 und Hystb. BB. Mos. und Aeg. S. 110 f. Wenn nun Mose die Macht besitzt, die segenspendenden Wasser des Nils in Blut zu verwandeln, so hat er auch die Macht emiliangen, Pharao mit seinen Göttern zu verderben. Das soll Israel aus diesem Zeichen lernen und später Pharao mit den Aegyptern diese Macht Jehova's als Strafe empfinden 7, 15 ff. So ist Mose nicht allein mit dem Worte Gottes betraut, sondern auch mit Gotteskraft begabt, und wie der erste gottgesandte Prophet, so auch der erste Wunderthäter und in dieser Eigenschaft ein Typus des Apostels unsers Bekenntnisses (Hebr. 3, 1), Jesu, des Gottmenschen.



V.10-18. Noch ein Bedenken Mose's. Ich bin - sagt er - kein "Mann der Reden," besitze nicht die Gabe der Rede, sondern bin "schwer an Mund und schwer an Zunge"d.h. schwerfällig im Gebrauche von Mund and Zunge, nicht geradezu "stammelnd," und zwar "sowol von gestern and ehegestern" d. h. von früher her (vgl. Gen. 31, 2),, als auch seit deinem Reden zu deinem Knechte." Ich besitze, will er sagen, die Gabe der Rede weder von jeher, von Natur, noch habe ich sie jetzt durch dein Reden zu mir erhalten. V. 11 f. Diesem Mangel will und kann Jehova abhelfen. Er hat dem Menschen den Mund gemacht und Er macht stumm oder taub, sehend oder blind. Er besitzt die unumschränkte Macht über alle Sinne, kann sie geben und entziehen, und Er will mit dem Munde Mose's sein und ihn lehren was er reden soll, d.h. ihn zum Reden nach Inhalt und Form befähigen. — Damit sind alle Bedenken Mose's erschöpft und durch Zusagen Gottes gehoben. Da wird endlich der verborgene Grund seines Herzens offenbar. Er will die göttliche Mission nicht übernehmen. V. 13. "Sende doch durch wen du senden willst" d.h. richte durch wen du willst deine Sendung aus. שַׁלַת מְנֵד eine Sendung durch jem. machen, urspr. c. accus. rei (1 Sam. 16, 20. 2 Sam. 11, 14), dann ohne Object wie hier vgl. 28am. 12, 25. 1 Kg. 2, 25 s. v. a. jemand senden. Vor אַלָּיִר ist שַּׁלָּיִל weggelassen, welches mit The im stat. constr. steht, vgl. Ges. §. 123,3 Anm. 1 und Ew. §. 333b. Ueber dieses offen hervorbrechende, grundlose Widerstreben entbrennt der Zorn Jehova's. Doch da auch dieses Nichtwollen aus der Schwachheit des Fleisches entsprungen war, so kommt die göttliche Barmherzigkeit auch dieser Schwachheit zu Hülfe und verweist Mose auf seinen Bruder Aaron, der als der Rede mächtig für ihn zum Volke reden werde v. 14-17. Aaron wird מַּלֵּיִר der Levite genannt nach seiner Abstammung, vielleicht mit Bezug auf die Grundbedeutung von לָנָהוֹ sich anschliessen (Baumg.), nicht aber um damit auf die künftige Berufung des Stammes Levi hinzudeuten (Raschi, Calv.). בַּבֶּר רְנַבֶּר רוּא reden wird er. Der inf. abs. gibt dem Verbum und das nachgestellte \*\* dem Subjecte Nachdruck. Reden kann und wird Er, wenn du es nicht kannst. V.15. Und Aaron ist dazu auch gern bereit. Er ist schon im Begriff, dir entgegen zu kommen und freut sich dich zu sehen. Mit dieser Angabe steht v. 27, wornach Jehova Aaron auffordert, Mosen entgegen zu gehen, nicht in Widerspruch. Beides lässt sich mit R. Mose ben Nachman bei Rosenm. einfach so vereinigen: Aaronem simulac audivisse, fratrem Midiane exiisse, ei sponte sua obviam iisse et tunc Deum ipsi indicasse, qua via ipsi eundum sit ut eum inveniret, videlicet desertum versus. V.15,,Leg die Worte, sc. die ich dir aufgetragen, in seinen Mund" und ich werde dich und ihn im Reden unterstützen. "Er wird dir Mund und du sollst ihm Gott sein." Vgl. 7, 1: "dein Bruder Aaron ill dein Prophet sein." Wie der Prophet zu Gott steht, nur redet was Gott ihm eingibt, so soll Aaron zu Mose stehen, Mose soll für ihn inspirirender Gott sein. Das שֵׁלְחָרֶם wird durch אָבֶּב,,zum Meister, Lehrer" der Targ. abgeschwächt. Gott wird Mose genannt als Inhaber und Träger des göttlichen Wortes. Treffend Luther: "Welcher Gottes Wort hat und gläubig ist, der hat Gottes Geist und Kraft, auch die göttliche Weisheit, Wahrheit, Herz, Sinn und Muth und Alles



was Gottes ist." In v. 17 weist der plur. Thir schon auf die folgenden Strafwunder hin; denn von den drei Mosen verliehenen Zeichen (v. 2—9) wurde nur das eine mit dem Stabe verrichtet. — V. 18. In Folge dieser Gotteserscheinung verabschiedete sich Mose von seinem Schwiegervater Jethro (2, 18), um zu seinen Brüdern in Aegypten zurückzukehren, ohne ihm den eigentlichen Beweggrund zu seiner Reise zu sagen, ohne Zweifel weil derselbe für das Verständniss einer solchen Gottesoffenbarung keinen Sinn hatte, obschon er später (c. 18) die Wunder Gottes an Israel anerkannte. Unter den "Brüdern" sind nicht blos die leiblichen Verwandten, die Familie Amrams, zu verstehen, sondern die Israeliten insgemein. Unter dem Drucke, unter dem sie bei Mose's Flucht sich befunden hatten, konnte wohl die Frage auftauchen, ob sie noch lebten, nicht schon ganz ausgerottet wären.

V. 19-31., Die Rückkehr Mose's nach Aegypten. V. 19-23. Beim Aufbruche von Midian empfing Mose noch weitere göttliche Offenbarungen über seinen Auftrag an Pharao. Das Wort Jehova's in v. 19 ist weder für zusammenfassende Wiederholung der vorhergegangenen Gottesoffenbarung, wornach מאֹבֶר als plusquamp. zu fassen wäre (Aben Esr. Calv. u. A.), noch weniger (mit Kn.) für Bericht eines andern Erzählers, welcher die Aufforderung zur Rückkehr nach Aegypten nicht am Sinai sondern in Midian an Mose ergehen lasse, zu halten. Es ist nicht an dem, dass in v. 18 die Abreise schon ausgesprochen sei; v. 18 sagt nur aus, dass Jethro in die Absicht Mose's, nach Aegypten zurückzukehren, einwilligte. Erst nach dieser Einwilligung konnte Mose sich zur Abreise anschicken. Während dieser Vorbereitung zur Reise offenbarte sich ihm Gott in Midian und ermuthigte ihn zur Rückkehr durch die Mittheilung, dass alle Männer, die ihm nach dem Leben getrachtet, d. i. Pharao und die Verwandten des von Mose erschlagenen Aegypters, gestorben seien. V. 20. So machte sich Mose mit seinem Weibe und seinen Söhnen auf die Reise. Das בָּנֶיר ist trotzdem, dass im Vorhergehenden nur die Geburt eines Sohnes erzählt ist (2,22), nicht mit Kn. in נְּלֵי zu ändern, weil weder dort noch hier (v.25)der Sohn als der einzige bezeichnet ist. Das Weib und die Söhne, die noch jung waren, liess er auf dem (als Reitthier mitgenommenen) Esel reiten; er selbst ging zu Fuss, in seiner Hand "den Stab Gottes." So heisst der Stab, mit welchem er die göttlichen Wunderzeichen verrichten soll (v. 17). So armselig sein ausserliches Auftreten erscheint, so hat er doch in seiner Hand den Stab, vor welchem Pharao's Stolz und ganze Macht sich beugen muss. V. 21. בְּלֶּכְתְּדְּ וֹגר "bei deinem Gehen (Zurückkehren) nach Aegypten, siehe, alle die Wunder die ich in deine Hand gelegt (anlangend), so portentum (arab. von 🖟 von 🖟 wie Wunder eig. das Gewundene, seltsam Gewendete, παράδοξον, res mira, vgl. Del. zu Ps. 71,7 u. Hgstb. Christol. III S. 281 f.) ist ein den Naturlauf oder die Erwartung übersteigender, Verwunderung erregender Gegenstand (Naturereigniss, Sache oder Person) von bedeutsamen Inhalte, daher oft mit τίκ σημεῖον, Zeichen, verbunden (Deut. 4, 34. 6, 22. 7, 19 u. ö.) und ten Begriff des mix in sich aufnehmend

d.h. Wunderzeichen. Das שם darf man nicht auf die 4, 2—9 erwähnten drei Wunderzeichen beschränken; es geht auf sämmtliche Wunder, die Mose mit seinem Stabe vor Pharao verrichten soll, und die, obwol noch nicht erwähnt, doch mit dem Gottesstabe potentiell in seine Hand gelegt waren. Aber alle Wunder werden Pharao nicht umstimmen, Israel zu entlassen; denn Jehova wird sein Herz verstocken. אַרַי בְּעַבְּיִלְ בָּעִרְ בְּעַבְּיִלְ בָּעִרְ בְּעַבְּיִלְ בָּעִרְ בְּעַבְּיִלְ בָּעִרְ בְּעַבְּיִלְ בָּעִרְ בְּעַבְּיִלְ בָּעִר בְּעַבְּיִלְ בָּעִר בְּעַבְּיִלְ בָּעִר בְּעַבְּיִלְ בָּעִר בְּעַבְּיִלְ בָּעִר בְּעַבְּיִלְ בָּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעַבְּיִלְ בִּעִר בְּעַבְּיִלְ בִּעִר בְּעַבְּיִלְ בִּעִר בְּעַבְּיִלְ בִּעְרָ בְּעַבְּיִלְ בִּעְרָ בְּעַבְּיִלְ בִּעְרָ בְּעַבְּיִלְ בִּעְרָ בְּעַבְּיִלְ בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעַבְּיִלְ בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְּיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעִר בְּעִר בְּעַבְיִילְ בְּעִר בְּעַבְיִילְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְיִלְ בְּעִר בְּעַבְּעִר בְּעִר בְּער בְּעִר בְּער בְּער בְּער בְּער בְּער בְּער בְּער בְער בְּער בְּער בְּער בְער בְּער בְער בְּער בְּער בְּער בְּער בְּער בְּער בְּער בְער בְער בְער בְער בְער בְּער בְער בְער בְער בְער בְער בְּער בְער בְער בְער בְער בְער בְּע

Die Verstockung Pharao's wird ausser den eben angeführten Stellen noch in 9, 12. 10, 20. 27. 11, 10 und 14, 8, also im Gauzen 10 mal Gott zugeschrieben, nicht blos als von Jehova vorhergewusst und vorausverkündigt, sondern auch als von ihm herbeigeführt und bewirkt, indem in den letztgenannten 5 Stellen immer gesagt wird: "Jehova machte fest (בְּרֵבֶּלָּ das Herz Pharao's." Aber eben so oft, gleichfalls 10 mal, heisst es: Pharao habe sein Herz fest oder schwer oder hart gemacht, entweder בַּרַחַוֹּם לֵב פי "und es war (oder ward) fest das Herz Pharao's" 7, 13.22.8, 15.9, 35, oder יוֹבֶבֶּבֶר צָּתִדּלָבוּ 9,7, יִּבְבֵּר ל׳ מ׳ ,schwer war das H. Ph." 7,14, בָּבֶר לֶב מ׳ 9,7, וֹבֶּבֶר בָּבר אָרָתָּבּד 8,11.28.9,34 oder פר הַקְשָׁה מ׳, denn Pharao machte hart (sein Herz)" 13, 15. Hiernach ist die Verstockung Pharao's eben so sehr seine eigene That als göttliches Verhängniss. Fassen wir aber, um das Verhältniss der göttlichen Causalität zur menschlichen richtig zu erkennen, die beiden Klassen von Aussprüchen näher ins Auge, so wird das Verhalten Pharao's nicht nur bei dem ersten Zeichen, durch welches Mose und Aaron mit der Forderung, das Volk Israel ziehen zu lassen, sich vor ihm als Gesandte Jehova's legitimiren sollten (7, 13.14), sondern auch bei der Verhängung der ersten fünf Strafwunder constant als Selbstverstockung dargestellt. Nach jedem dieser Wunder heisst es: das Herz Pharao's war.fest oder stumpf d.h. unempfänglich für die Stimme Gottes und unempfindlich gegen die vor seinen Augen verrichteten Wunder und über ihn und sein Reich verhängten Gerichte Gottes, und er hörte nicht auf sie (auf Mose und Aaron mit ihrer Forderung) oder entliess das Volk nicht (7, 22.8, 11. 15.28.9,7). Erst nach dem sechsten Strafwunder wird berichtet: Jehova machte fest (verhärtete) das Herz Pharao's (9,12); doch kehrt noch beim siebenten die Angabe wieder: Pharao machte schwer (verstockte) sein Herz (9, 34f.); dagegen wird approl das fortdauernde Widerstreben Pharao's auch noch nach dem achten und neunten Strafwunder (10, 20.27), als auch sein Entschluss nach dem Auszuge der Israeliten, denselben nach zujagen und sie einzuholen, als Verhärtung Jehova's bezeichnet (14,8 vgl. v. 4 u. 17). Diese eigene Herzensverhärtung Pharao's äusserte sich zunächst darin, dass er der durch Mose an ihn gerichteten Aufforderung Jehova's, Israel zu entlassen, kein Gehör gab, dass er Israel nicht entlassen wollte, und zwar nicht blos anfangs, so lange die ägyptischen Zauberer die

Wunderzeichen Mose's und Aarons nachmachten, obgleich schon beim ersten Zeichen die in Schlangen verwandelten Stäbe seiner Zauberer von dem zur Schlange gewordenen Stabe Aarons verschlungen wurden (7,12 f.), sondern auch alsdann noch, als beim dritten Strafwunder die ägyptischen Zauberer ihm bekannten: "das ist Gottes Finger" (8, 15), und bei der vierten und fünften Plage die Scheidung zwischen den Aegyptern und den Israeliten eingetreten war, dass die letzteren von den Plagen befreit blieben, wovon der König sich selbst überzeugt hatte (9,7); ferner darin, dass er sein Versprechen, Israel entlassen zu wollen, wenn Mose und Aaron durch ihre Fürbitte bei Jehova die Plage wegnehmen würden, nicht erfüllte, nachdem die Plage aufgehoben worden war, und selbst dann noch, als er bei der siebenten Plage hatte bekennen müssen: "ich habe gesündigt, Jehova ist der Gerechte, ich und mein Volk die Ungerechten (יָשָׁלִּרם 9,27), fortfuhr zu sündigen, sowie er Luft bekommen hatte, und sein Herz verhärtete und das Volk nicht ziehen liess (9,34 f.). Pharao wollte also seinen Eigenwillen nicht beugen unter den göttlichen Willen, auch nachdem er in den über ihn und sein Volk verhängten Plagen den Finger Gottes und selbst die Allmacht Jehova's erkannt hatte; er wollte von seinem trotzigen Widerstreben nicht ablassen, trotzdem dass er es als Versündigung gegen Jehova bekennen musste. Von dieser Seite betrachtet ist die Verstockung eine Frucht der Sünde, ein Erzeugniss des aus der Sünde fliessenden Eigensinnes, Hochmuths und Trotzes und ein sich fortsetzender und sich steigernder Missbrauch der dem Menschen anerschaffenen Willensfreiheit. in welcher die Möglichkeit beharrlichen Widerstrebens gegen Gottes Wort und Zucht bis zum Tode gegeben ist. Da nämlich die Willensfreiheit des Geschöpfes an seiner unbedingten Abhängigkeit vom Schöpfer ihre Schranke hat, so kann der Sünder zwar bis an sein Ende dem Willen Gottes widerstreben, aber solches Widerstreben stürzt ihn ins Verderben, bringt ihm Tod und Verdammniss. Gott lässt seiner nicht spotten. Wer sich nicht durch die Güte und den Ernst der göttlichen Mahnung zu demüthiger Beugung unter den Willen Gottes, zu Sinnesänderung und Busse leiten lässt, der muss untergehen und durch seinen Untergang zur Verherrlichung Gottes, zur Offenbarung der Heiligkeit, Gerechtigkeit und Allmacht Jehova's dienen.

Aber Gott lässt nicht blos die Selbstverhärtung des Menschen zu, er führt die Verstockung auch herbei und verhängt sie über die Unbussfertigen. Nicht als hätte Gott Gefallen am Tode des Gottlosen; nein, Gott will, dass der Gottlose sich bekehre von seinem bösen Wege und lebe (Ez. 33, 11), und will dies ernstlich; denn er will, dass alle Menschen zur Erkenntniss der Wahrheit und zur Seligkeit kommen (1 Tim. 2, 4 vgl. 2 Petr. 3, 9). Wie Gott seine irdische Sonne über Gute und Böse aufgehen und über Gerechte und Ungerechte regnen lässt (Matth. 5, 45), so lässt er auch seine Gnadensonne allen Sündern leuchten, um sie zum Heile und Leben zu führen. Aber wie die irdische Sonne auf das Erdreich verschieden einwirkt je nach der Beschaffenheit des Bodens, den sie bescheint, eben so äussert sich die Wirkung der göttlichen Gnadensonne verschieden

auf das Menschenherz je nach seiner sittlichen Beschaffenheit. 1 Die Bussfertigen lassen sich durch die Erweise der göttlichen Güte und Gnade zur Busse und zum Heile führen, die Unbussfertigen aber verhärten sich mehr und mehr gegen Gottes Gnade, und reifen so dem Gerichte zur Verdammniss entgegen. Eine und dieselbe Manifestation der göttlichen Gnade gereicht den Einen zum Heile und zum Leben, den Anderen zum Gerichte und zum Tode, indem sie sich gegen die Gnade immer mehr verhärten. In dieser zunehmenden Verhärtung der unbussfertigen Sünder gegen die sich ihnen bezeugende Gnade vollzieht sich das Gericht der Verstockung, zunächst schon darin, dass Gott den Gottlosen Anlass und Gelegenheit zur vollen Entfaltung der in ihren Herzen liegenden bösen Neigungen, Begierden und Gedanken gibt, sodann weiter darin, dass nach einem unverbrüchlichen Gesetze der sittlichen Weltordnung dem unbussfertigen Sünder bei fortgesetztem Widerstreben die Möglichkeit der Umkehr immer schwerer und zuletzt ganz unmöglich wird. Es ist der Fluch der Sünde, dass sie das harte Herz immer härter und unempfänglicher gegen die Gnadenzüge der göttlichen Liebe, Geduld und Langmuth macht. In dieser zwiefachen Weise wirkt Gott die Verstockung nicht blos permissire sondern effective d.h. nicht blos dadurch, dass er dem menschlichen Widerstreben bis zur äussersten Grenze creatürlicher Freiheit Zeit und Raum gibt und den Bösen für das Gericht ausreifen lässt, sondern noch mehr dadurch, dass er durch unablässige Bezeugungen seines Willens das harte Herz zur gänzlichen, einer Umkehr nicht mehr fähigen Verstockung treibt und den also Verstockten dem Gerichte der Verdammniss übergibt. Dies sehen wir an Pharao. Nachdem er während der ersten fünf Plagen sein Herz gegen den ihm geoffenbarten Willen des lebendigen Gottes verhärtet hatte, trat bei dem sechsten Strafwunder die Verstockung von Seiten Jehova's ein (9, 12), indem dabei die göttliche Allmacht so energisch sich äusserte, dass selbst die ägyptischen Zauberer von den Blattern ergriffen wurden und nicht mehr vor Mose stehen konnten (9,11). Und doch wird auch nach dieser von Gott verhängten Verstockung dem sündigen Könige noch Raum zur Busse und Sinnesänderung gegeben, so dass er noch zweimal sein Widerstreben als Versündigung erkennen und bekennen und sich unter den Willen Jehova's zu beugen versprechen kann (9, 27 ff. 10, 16 ff.). Als er aber auch bei dem siebenten Strafwunder sein Versprechen, Israel ziehen zu lassen, nicht gehalten, sondern nach Aufhebung dieser Plage sein Herz wieder verhärtet hatte (9,34f.), da verstockte Jehova das Herz Pharao's, dass er nicht nur Israel nicht entliess, sondern endlich Mose mit dem Tode bedrohte, wenn er nochmals vor seine Augen kommen würde (10, 20 u. 27. 28). Damit war seine Verstockung vollendet, dass er dem Gericht anheimfallen musste, obgleich selbst der erste Schlag des Gerichts in der Tödtung der Erstgeburt für ihn noch eine Mahnung zur endlichen

<sup>1) &#</sup>x27;Ο ήλιος τη της θέρμης ένεργεία τον μεν χηρον ύγραινει, τον δε πηλον ξηραίνει, καί τον μεν μαλάττει, τον δε σκλησύνει. Εσπερ τοίνυν ούτος τη ένεργεία τη μια το έναντία ποιεί, ούτω τη του Θεου των ύλων μακροθυμία οί μεν ωφέλειαν, οί δε βλάβην χαρπούνται. χαὶ οί μεν μαλάττονται, οί δε σκληρύνονται. Τheodoret quaest. 12 in Exud.



Besinnung und Umkehr war. Erst nachdem er auch noch die in diesem Gerichte ihm entgegengetretene Gnade durch Rückfall in den alten Trotz verscherzt und das Wort, mit welchem er Mosen und Aaron die Erlaubniss zum Auszuge gegeben: "ziehet hin und segnet auch mich" (12,31 f.) gebrochen hatte, da verhärtete Gott sein Herz vollends, dass er den ausgezogenen Israeliten mit einem Heere nachjagte (14,8) und dem Gerichte des Untergangs alag.

Obgleich nun die Verstockung Pharao's von Seiten Jehova's nur die Vollendung seiner Selbstverstockung ist, so wird doch in unserem V. nur die erste Seite hervorgehoben, weil es hier darauf ankam, Mose nicht nur von dem Widerstande, auf den er bei Pharao stossen würde, zu unterrichten, sondern zugleich seinen schwachen Glauben zu stärken und jede Ursache zum Zweifeln an der Allmacht Jehova's von vornherein zu beseitigen. Wenn Jehova Pharao verstockt, so kann diese Verstockung, die er nicht nur vermöge seiner Allwissenheit voraussieht und vorausverkündigt, sondern auch vermöge seiner Allmacht herbeiführt und verhängt, der Ausführung seines Willens an Israel unmöglich hinderlich werden, sondern nur zur Verwirklichung seiner Heilsgedanken und zur Offenbarung seiner Herrlichkeit beitragen. Vgl. 9, 16. 10, 2. 14, 4 u. 17 f.

V. 22 f. Damit aber Pharao den Ernst der göttlichen Forderung recht erwäge, soll Mose ihm nicht nur das Verhältniss Jehova's zu Israel kundthun, sondern auch das Strafgericht, dem er durch seine Weigerung, Israel zu entlassen, verfallen werde, vorhalten. Das Verhältniss, in welchem Israel zu Jehova steht, fasst Gott in die Worte: "Mein erstgeborener Sohn ist Israel." Sohn Jehova's ist Israel kraft seiner Erwählung zum Volke des Eigenthums (Deut. 14, 1.2). Diese Erwählung begann mit der Berufung Abrahams zum Stammvater des Volks, in welchem alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Auf Grund dieser Verheissung, die nun durch die Erlösung Israels aus Aegypten an dem Samen Abrahams realisirt werden soll, wird das Volk Israel schon hier Sohn Jehova's genannt, obgleich es erst durch die Bundschliessung am Sinai zum Volke des Eigenthums Jehova's aus allen Völkern (19,5f.) erhoben wird. Die Gottessohnschaft Israels ist demnach geistlicher Natur; sie fliesst weder daraus, dass Gott als Schöpfer aller Völker auch der Schöpfer oder Erzeuger und Vater Israels ist, noch gründet sie sich auf die leibliche Zeugung Isaaks, als welche nicht aus der Kraft der Natur, sondern aus der Kraft der Gnade erfolgt sei, wie Buumg. meint. Das Verhältniss Gottes als Schöpfer zu Menschen, seinen Geschöpfen, wird im A.T. nirgends unter die Beedite der Vaterschaft und Sohnschaft subsumirt, ganz abgesehen davon, dass der Schöpfer der Menschen אלחים, nicht יחודה ist. Ueberall wo Jehova Vater, Erzeuger oder Schöpfer Israels genannt wird, auch in Deut. 32, 18. Jer. 2, 27. Jes. 64, 7. Mal. 1, 6 u. 2, 10, bezieht sich die Vaterschaft Gottes auf die Erwählung Israels zum Eigenthumsvolke Jehova's. Die Erwählung aber, welche die vioSeoia Israels begründet, wird nicht unter den Gesichtspunkt einer "Zeugung durch den Geist" (v. Hofm. Kurtz) gestellt, sondern als ,,schaffen" oder erwerben (קוָב), machen (שְּבָּי) und gründen oder zurichten (125 Deut. 32, 6) bezeichnet. Selbst die Ausdrücke:

J...

\*

"Fels der Israel gezeugt," "Gott 'der ihn geboren" (Deut. 32, 18) führen nicht auf die Vorstellung einer geistigen Zeugung, sondern sind nach Ps. 90, 2, wo Mose vom Gezeugtwerden der Berge und dem Gebären der Erde redet, von der Schöpfung zu verstehen. Die Erwählung Israels zum Sohne Gottes ist eine aus freier göttlicher Gnade fliessende Adoption, welche die liebevolle väterliche Behandlung des Sohnes in sich begreift und den Sohn zu Gehorsam, Ehrfurcht und Vertrauen gemit den Vater verpflichtet Mal. 1, 6. Darin besteht auch das Wesen des Bundes, welchen Jehova mit Israel aufrichtet, dass er ihm seine Gnade und Liebe zuwendet (Hos. 11, 1. Jer. 31, 9. 20), dass er sich seiner erbarmt, wie ein Vater über seine Kinder sich erbarmt (Ps. 103, 13), dass er Israel wegen seiner Sünde väterlich züchtigt, aber seine Gnade ihm nicht entzieht (2 Sam. 7, 14 f. Ps. 89, 31—35), sondern durch Liebe und Ernst väterlicher Zucht seinen Sohn zu einem heiligen Volke erzieht. — Doch Israel ist nicht nur Sohn, sondern der "erstgeborene Sohn" Jehova's. In dieser Bezeichnung liegt die Berufung der Heiden angedeutet. Nicht der einzige Sohn Jehova's soll Israel sein, sondern nur der erstgeborene, welcher wie er dem Vater besonders theuer ist, so auch gewisse Vorrechte vor den übrigen Söhnen geniesst. Jehova will Israel erhaben über alle Völker der Erde machen Deut. 28, 1. Wenn nun Pharao den erstgeborenen Sohn Jehova's nicht entlässt, soll er seine Weigerung mit dem Leben seines Erstgeborenen büssen (vgl. 12, 29). In diesem gewaltigen Ernste der göttlichen Forderung lag für Mose eine mächtige Glaubensstärkung. Wenn Israel der erstgeborene Sohn Jehova's ist, so kann Jehova von ihm nicht lassen, so muss er seinen Sohn aus der Knechtschaft Aegyptens erlösen.

V.24-26. Will aber Mose den göttlichen Auftrag erfolgreich ausrichten, so muss er sich auch als ein treuer Knecht Jehova's erweisen; zunächst in seinem eigenen Hause. Dies soll er aus dem Begegnisse in der Herberge lernen. Ein Ereigniss, das bei der Kürze der Relation manche Dunkelheit hat und in einzelnen Momenten verschieden gedeutet wird. 1 Auf dem Wege an der Raststätte (פליון s. zu Gen. 42, 27) tritt Jehova Mosen entgegen und sucht ihn zu tödten. Auf welche Weise ist nicht angegeben, entweder durch einen Anfall tödtlicher Krankheit oder wahrscheinlich durch eine von ihm unmittelbar ausgegangene toddrohende Wirkung. Verursacht war dies feindliche Entgegentreten Jehova's durch die Unterlassung der Beschneidung seines Sohnes; denn als Zippora die Vorhaut ihres Sohnes mit einem Steine ausgerottet d. h. beschnitten hat, lässt Jehova von ihm ab. בור Eals, Stein, hier Steinmesser, womit post unter Josua die Beschneidung verrichtet wurde (Jos. 5, 2), nach althein brachter Sitte, nicht weil Steinmesser für gefahrlosere Werkzeuge als Metall galten (Kn.), oder , weil man ihnen als einem einfachen Naturprodukte aus symbolischen Rücksichten den Vorzug vor den durch Menschenhand bereiteten und zum Alltagsgebrauche verwendeten Metallmessern gab" (Kurtz). Denn hätte man in dem Steine eine religiöse oder symbolische Bedeutung gefunden, so würden die Juden ihn nicht mit Eisen oder Stahl

<sup>1)</sup> Vgl. J. Marckii Sylloge dissert. philol. theol. ad sul. quosdam textus V. Ti. I., B. 1715, Exercit. 4.

vertauscht, sondern beibehalten haben, wie der äthiopische Volksstamm der Alnajer vor 150 Jahren noch steinerne Messer dazu gebrauchte (nach Hi. Ludolphi hist. aethiop. III, 1.21), wogegen im Talmude (Mischn. Schabb. 19, 1) eiserne oder stählerne Messer bei der Beschneidung als die gewöhnlichen Werkzeuge vorausgesetzt werden. Die Steinmesser gehören Zeiten an, in welchen Eisen oder Stahl zu diesem Zwecke noch nicht verarbeitet wurden; wo sie später noch gebraucht werden, geschieht es aus treuem Festhalten an der alten einfachen Sitte vgl. m. Comm. z. Jos. 5, 2. Aus dem ergibt sich, dass Zippora von den zwei Söhnen Mose's (v. 20) nur einen beschnitt, der andere, ohne Zweifel der altere, also dem Gesetze gemäss beschnitten worden war. Die Beschneidung hatte Jehova Abraham als Bundeszeichen für alle seine Nachkommen befohlen und für ihre Unterlassung als Bundesbruch die Ausrottung gedroht (Gen. 17,14). Wenngleich in dieser Stelle die Ausrottung der unbeschnittenen Person gedroht ist, so galt doch bei Kindern die Strafe den Eltern, zunächst dem Vater, der die Befolgung des göttlichen Gebotes verabsäumt hatte. Mochte auch Mose wahrscheinlich nur aus Rücksicht auf sein midianitisches Weib bei seinem zweiten Sohne die Beschneidung unterlassen haben, weil diese sich gegen diese blutige Operation sträubte, so hatte er sich doch eines todeswürdigen Vergehens schuldig gemacht, was Gott an ihm, den er zu seinem Boten zur Aufrichtung seines Bundes mit dem Volke Israel erkoren hatte, nicht ungeahndet lassen konnte. Daher bedrohte er ihn mit dem Tode, um ibn zur Erkenntniss seiner Schuld zu führen, sei es durch die Stimme des Gewissens oder durch ein sein Eindringen auf Mose begleitendes Wort, und ihm zu zeigen, wie ernst Gott die Befolgung seiner Gebote fordert. Doch tödtete er ihn nicht, denn sein Vergehen war aus Schwachheit des Fleisches entsprungen, aus sündhafter und durch seinen Aufenthalt im Hause des midianitischen Schwiegervaters erklärbarer und entschuldbarer Nachgiebigkeit gegen sein Weib. Dass nämlich die Abneigung der Zippora gegen die Beschneidung ihre Unterlassung verursacht hatte, schliessen die Ausleger mit Recht daraus, dass Zippora bei dem Angriffe Jehova's auf Mose unverzüglich das Versäumte nachholt, und zwar wie es scheint mit innerem Widerstreben. Darauf deutet הַמַּע לְרַנְלָּך hin: "sie warf (die Vorhaut ihres Sohnes) zu seinen (Mose's) Füssen" (יוֹרֶעַ לִּי wie Jes. 25, 12). Auf den Sohn (בָּלָּרִי lässt sich das Suffix in דָּלָלִיי nicht beziehen, nicht nur weil diese Beziehung keinen vernünftigen Sinn gibt, sondern auch weil nach dem Contexte, wo vorher und nachher, in יומירון v. 24 und in अपूर् v. 26, das Suffix auf Mose sich bezieht, die Beziehung auf dieses nomen die nächstliegende ist. Hieraus folgt dann, dass auch die Worte: "ein Blutbräutigam bist du mir" nicht zu dem Knaben, sondern zu Mose gesprochen sind. "Blutbräutigam" nennt Zippora Mosen, quod eum quasi sponsum de novo acquirere et coemere profusione sanguinis filii fuerit coacta (Glass.). "Mose war ihr durch den tödtlichen Anfall, der über ihn kam, so gut wie entrissen. Durch das Blut des Sohnes erkaufte sie sein Leben; sie erhielt ihn wie aus den Todten zurück, vermählte ihn sich von Neuem; er war in der That ein Blutbräutigam geworden" (Kurtz). Dies sprach sie aber, wie der Erzähler hinzusetzt, nachdem Gott von Mose abgelassen, in Bezug auf die Beschneidungen." Der Plural steht in unbestimmter Allgemeinheit, indem Zippora nicht blos den einen Fall, sondern die Beschneidung überhaupt meinte. — Dieser Vorfall veranlasste übrigens wie es scheint Mose, Weib und Kinder jetzt nicht mit nach Aegypten zu nehmen, sondern zu seinem Schwiegervater zurückzuschicken, wie daraus zu schliessen, dass dieser, erst nachdem Israel am Sinai angekommen war, dieselben ihm zuführte 18,2.

V.27-31. Nach Tilgung der Schuld, die Jehova's drohenden Zorn erregt hatte, erhielt Mose wieder Zeichen göttlicher Huld, theils in dem von Gott angeregten Entgegenkommen Aarons am Berge Gottes (3,1), dem er alle Worte Jehova's, mit welchen er ihn gesandt (beauftragt) hatte (רוֹצְעֵי mit doppeltem accus. wie 2 Sam. 11, 22. Jer. 42, 5), und alle Zeichen, mit welchen er ihn entboten hatte (אַנָּה auch mit doppeltem accus. wie Gen. 6, 22 u. ö.), kundthat; theils in der glaubensvollen Aufnahme seiner Mission von Seiten der Aeltesten und des Volks Israel. "Das Volk glaubte" (וַלַּאָבֵין), als ihm Aaron die Worte Jehova's an Mose mittheilte und die Zeichen vor seinen Augen that. "Und da sie vernahmen, dass Jehova die Söhne Israels heimgesucht ( auf 3, 16 f. zurückweisend) und ihr Elend gesehen habe, beugten sie sich und beteten an." (Ohne Grund will Kn. າກະພາ in ຈາກພາ nach der Missdeutung: καὶ ἐχάρη der LXX andern). Der Glaube des Volks und seine Anbetung, worin sich der Glaube bethätigte, beweisen, dass die Verheissung der Väter noch in seinem Herzen lebte. Obschon nun dieser Glaube in der bald eintretenden Prüfung (c. 5) sich nicht bewährte, so liefert er doch als die erste Sinnesäusserung ein Zeugniss dafür, dass Israel dem göttlichen Rufe folgen wollte.

# Cap. V—VII, 7. Die Sendung Mose's und Aarons an Pharao.

Die zwei Begebenheiten, welche den Inhalt dieses Abschnittes bilden: 1. der erste Gang Mose's und Aarons zu Pharao, um den Auftrag ihres Gottes ihm anzukundigen, mit der schnöden Abweisung ihres Verlangens von Seiten Pharao's durch Erschwerung der Frohnarbeiten Israels (c.5), 2. die weitere Offenbarung Jehova's an Mose mit der eingeschalteten Genealogie Mose's und Aarons, hängen nicht nur sachlich eng zusammen, indem die neuen Eröffnungen Jehova's an Mose durch seine an ihn gerichtete Klage über den schlimmen Ausgang des ersten Versuches bei dem Könige veranlasst sind, sondern sie gehören auch beide noch zur vollständigen Ausrüstung Mose's für seine göttliche Sendung. Der Gang zu Pharao hatte nur vorbereitende Bedeutung. Mose und Aaron eröffnen dem Könige einfach den göttlichen Willen, ohne durch Wunderzeichen sich als Gesandte Jehova's zu legitimiren und der Forderung ihres Gottes vor dem Könige Nachdruck zu geben. Denn dieser erste Schritt sollte nur dazu dienen, Mosen die Stellung Pharao's und des Volkes Israel zu dem durch ihn auszuführenden Werke Gottes klar zu machen. Pharao antwortet auf das an ihn gerichtete Verlangen, das Volk auf einige Tage zu einer Opferfeier in die Wüste ziehen zu lassen, mit Vermehrung der Frohnarbeiten der Israeliten, und die Israeliten schreien in Folge dessen über Verdächtigung ihres guten Namens vor dem Könige und über Verschlimmerung ihrer Lage. Darob hätte Mose schier verzagen können; allein er klagt seine Noth dem Herrn, und der Herr erfüllt sein entmuthigtes Herz mit neuem Muthe durch die erneute und verstärkte Zusage, dass er nun erst seinen Namen Jehova vollkommen offenbaren wolle, dass er die Söhne Israels mit ausgerecktem Arme und grossen Gerichten erlösen, das Herz Pharao's verhärten, und viele Zeichen und Wunder am Lande Aegypten thun werde, auf dass die Aegypter an der Ausführung Israels erkennen sollen, dass er Jehova d. h. der mit unbedingter Freiheit waltende absolute Gott (vgl. S. 37) sei. Zugleich beseitigt Gott das nach der gemachten Erfahrung in der Seele Mose's wieder erwachte Bedenken, dass er, weil der Rede nicht mächtig, bei Pharao kein Gehör finden werde, durch die Zusage: "ich setze dich zum Gott für Pharao, und Aaron soll dein Prophet sein" (7,1), durch die jeder Zweifel an dem eigenen Unvermögen zu so grossem und schwerem Werke niedergeschlagen werden musste. Mit dieser Verheissung war Pharao ganz in die Gewalt Mose's gegeben, und hiedurch Mose mit aller zur Ausführung des ihm aufgetragenen Werkes erforderlichen Machtvollkommenheit belehnt und versehen.

Cap. V. Der Bescheid Pharao's auf den Antrag Mose's und Aarons. V. 1—5. Als die Aeltesten Israels die Eröffnungen Mose's und Aarons über die Mosen zu Theil gewordene Offenbarung Jehova's, dass er nun sein Volk aus dem Sklavendienste Aegyptens erlösen wolle, mit freudigem Danke aufgenommen, begaben sich Mose und Aaron zu Pharao und verlangten im Namen Jehova's des Gottes Israels, dass er das Volk Israel zu einem in der Wüste ihrem Gotte zu feiernden Feste entlassen möge. Wenn man bedenkt, dass jedes Volk seiner Gottheit Opfer brachte und Feste feierte und dabei jedes seine eigene Weise der Gottesverehrung hatte, die als von der Gottheit selbst angeordnet geglaubt wurde, so dass jede Gottheit nicht an jedem Orte in der ihr wohlgefälligen Weise verehrt werden konnte: so erscheint die an Pharao gestellte Forderung des Gottes der Israeliten, sein Volk zu einer Festfeier in die Wüste zu entlassen, so natärlich und billig, dass Pharao ihre Gewährung nicht hätte versagen können, wenn noch eine Spur von Gottesfurcht in seinem Herzen vorhanden gewesen ware. Aber was antwortet er? "Wer ist Jehova, dass ich auf seine Stimme hören sollte? - ich kenne Jehova nicht." In diesen letzten Worten lag eine gewisse Wahrheit. Der Gott Israels hatte sich ihm noch nicht kundgegeben. Aber diese Wahrheit rechtfertigt ihn nicht. Mochte er immerhin als Heide die Macht des Gottes Israels nach dem dermaligen Zustande seines Volks beurtheilen und aus der Ohnmacht der Israeliten auf die Schwäche ihres Gottes schliessen, so durfte er doch den Israeliten das Begehren, ihrem Gotte zu opfern oder ein Opferfest zu feiern, nicht abschlagen, wenn er überhaupt noch an Götter glaubte. V.3. Die Gesandten Jehova's motiviren ihr Verlangen mit der Angabe, dass der Gott der Hebräer ihnen begegnet sei (אָקרָא s. zu 3, 18), und deuten hin auf die göttliche Strafe, welche die Unterlassung der von Gott geforderten Opferfeier über das Volk bringen könnte. מְרַיִּתְּזְעֵנה ,dass er uns nicht treffe (feindlich entgegentrete) mit Pest oder Schwert." auf jem. stossen, treffen, zufällig oder in feindlicher Absicht, gewöhnlich mit 7 constr., aber auch c. accus. pers. 1 Sam. 10, 5, und hier vielleicht mit Rücksicht auf אקף: gewählt. Pest oder Schwert, als Werkzeug des Tödtens für gewaltsamen Tod, sind genannt als göttliche Strafgerichte, mit welchen nach allgemeinem Glauben der Völker (s. die Belege hiefür bei Cleric. ad h.l.) die Götter die Vernachlässigung ihres Cultus strafen. Die Bezeichnung: "Gott der Hebräer" statt: "Gott Israels" (v. 1) ist nicht gewählt, weil sie für den König verständlicher war, da die Israeliten bei den Ausländern, namentlich auch bei den Aegyptern 1,16.2,6 Hebräer hiessen (Kn.), sondern um Pharao die Nothwendigkeit des Auszuges in die Wüste zu dem von ihrem Gotte geforderten Opferfeste begreiflich zu machen. In Aegypten kann man wol den Göttern Aegyptens, aber nicht dem Gotte der Hebräer opfern. V. 4 f. Aber von einem Gottesdienste will Pharao gar nichts wissen. Er vermytket in dem Verlangen nur die Absicht, dem Volke Feiertage, Tage der Befreiung von den Arbeiten, zu verschaffen, und verweist die Gesandten Jehova's an ihre Sklavenpflicht: "Geht an eure Lastarbeiten." Denn da des Volkes viel ist, so würde sein Feiern ihm Schaden bringen. אָרֶאָרָן ry nennt er v. 5 die Israeliten nicht als sein Eigenthum, da er Herr des Landes ist (Baumg.), sondern als die arbeitende Klasse: "Landvolk" s. v. a. gemeines Volk im Gegensatz zu den herrschenden Kasten der Aegypter. Vgl. für diese Bed. Jer. 52, 25. Ez. 7, 27.

V.6—18. Da Pharao weder Gottesfurcht (εὐσέβεια) noch Götterfurcht (δεισιδαιμονία) kennt, sondern in der stolzen Sicherheit seiner Machtstellung die Israeliten wie Sklaven nur als Mittel zur Befestigung seines Reiches und zur Verherrlichung seiner Regierung durch gewaltige Bauten gebrauchen will, deshalb auch in dem Begehren nach einem Auszuge in die Wüste nur schlechte, von müssigen Köpfen ausgedachte Freiheitsgelüste argwohnt, die bei der grossen Anzahl der Israeliten seinem Beiche gefährlich werden könnten: so glaubt er durch Vermehrung des Druckes, durch Erschwerung der Frohnarbeiten solche Gelüste und Bestrebungen am besten ersticken zu können. Daher Instruirte er seine Frohnvögte, den zur Ziegelarbeit angehaltenen Israeliten fortan nicht mehr das Stroh zu den Ziegeln zu liefern, sondern auch das Sammeln desselben von ihnen zu fordern und doch von der für jeden Tag festgesetzten Zahl (בְּתְבָּנֶת) zu liefernder Ziegel nichts abzulassen. הַלֹּנְשִׁים בַּעָם,,die das Volk Antreibenden (לָבַשׁ בָּ jem. antreiben)"sind die aus den Aegyptern über die israel. Arbeiter gesetzten Vögte, welche die Arbeiten im Grossen zu überwachen hatten. Ihnen untergeordnet waren die שַּׁכְּרָם eig. Schreiber, γραμματείς (LXX) von του schreiben, dem Sinne nach passend Luth.: "Amtleute," die aus den Israeliten gewählt waren (s. v. 14) und die Arbeiten unter das Volk zu vertheilen und an die königlichen Beamten abzuliefern hatten. לְבֹוְ לְבֵּוִים Ziegel machen (nicht brennen): denn die Ziegel an den alten Monumenten Aegyptens, auch an vielen Pyramiden, sind nicht gebrannt, sondern nur an der Sonne getrocknet, wie von einer Pyramide schon Herod. 2, 136 erwähnt. Vgl. Pococke Reise ins Morgl. I S. 83. Rob. Pal. I S. 44. Seetzen R. III S. 267 f. 315 und viele andere Belege bei Hastb. BB.M.S. 2 u. 78. wip denom. von in Stoppeln sammeln, dann stoppeln,

**.** .

zusammenlesen Num. 15, 32 f. 775 von ungewisser Etymologie vgl. Ges. thes. s. v., ist das gehackte Stroh, hier die beim Mehen des Getraides stehengelassenen Stümpfe und liegengebliebenen Halme, welche zu Häckerling zerschnitten mit dem Lehme vermischt wurden, und den Ziegeln grössere Dauerhaftigkeit verliehen, wie es die Ziegel aus den ältesten Monumenten bestätigen, vgl. Hgstb. S. 78. V. 9. "Schwer sei (laste) die Arbeit auf den Leuten und sie sollen machen mit ihr (d. h. mit der Arbeit zu schaffen haben) und nicht schauen auf Lügenworte." אָרָי שָׁרָי nennt der König die Worte Mose's, dass ihm der Gott Israels erschienen sei und eine Opferfeier von seinem Volke gefordert habe. In v. 11 hat to besonderen Nachdruck: ihr selbst, nicht mehr wie bisher andere für euch, holet euch Stroh — denn von eurer Arbeit wird nichts abgezogen (vermindert). Das שיי denn hat schon Kimchi richtig aus einem zu supplitenden Zwischengedanken wie: et guidem alacriter vobis sundum est et et V.12. P vipp "zu sammeln Stoppeln zu Stroh," nicht; stipulas pro pales a leco palege (Ros.), denn ? steht nicht für MP, sondern: die auf den Fehlern beim Erndten zurückgelassenen Stoppeln zu sammeln zu dem für die Ziegelbereitung erforderlichen Strohhäckerling. V. 18. יבר יום מיום das für jeden Tag festgesetzte Quantum, "gleichwie als das Stroh (da) war" d.h. euch für die Arbeit geliefert wurde. V. 14 ff. Da nun die Israeliten die ihnen auferlegte Arbeit nicht schaffen konnten, wurden ihre Amtleute von den ägyptischen Frohnvögten geschlagen, und als sie über diese Misshandlung beim Könige klagten, mit den Worten: "lässig seid ihr, lässig, darum sprecht ihr, wie wollen gehen und Jehova opfern" achnöde abgewiesen. קקא ראָטָן, ,und en stabligt dein Volk" d.h. nicht: dein Volk (der Israeliten) muss Sünder was איטן nach Gen. 43,9 wol bedeuten könnte, sandern: dein (ägyptisches) Volk versündigt sich. 772 muss von den Aegyptern verstanden werden wegen des Gegensatzes von קדוד, worunter nicht blos die isr. Amtleute, sondern namentlich im ersten Satze alle Israeliten begriffen sind. Twon ist eine seltene Fömininform für Topun s. zu Gen. 33, 11 und als Föminin construirt wie Richt. 18, 7. Jer. 8, 5.

V. 19—23. Da die jar. Amtleute sich (Drie reflex. wie Ez. 34, 2.8, Jer. 7, 19) im Argen (57, wie Ps. 10, 6 d. h. in eine schlimme Lage gebracht) sahen, so kamen sie Mosen und Aaron, die sie beim Herauskommen vom Könige erwarteten, entgegen mit Vorwürfen, dass sie die Lage ihres Vollag verschlimmert hätten. V. 21: "Jehova sehe auf euch und richte" d. 🐺 richte sein Auge auf euch und ahnde, dass ihr stinkend gemacht habt upsern Geruch in den Augen Pharao's und seiner Krachte" d. h. unsern guten Ruf bei dem Könige und seinen Dienern verdorben, in Abscheu und Widerwillen verwandelt habt. To Wohlgeruch ist Bild des guten Namens oder Rufes, und aus dem bildlichen Gebrauche von קיק die Verbindung mit den Augen statt der Nase zu erklären. "Zu geben ein Schwert in ihre Hand uns zu tödten." Mose und Aaron - meinen sie - haben durch ihren Antrag bei Pharao die Israeliten dem Könige und seinen Räthen als unruhige Köpfe verdächtig gemacht und Genselben damit eine Waffe su ibrer Unterdrückung und Vernichtstein die Hand gegeben. Welche Verkehrtheit des natürlichen Herzeige fordern Gott sum Richten auf, während sie mit ihrer Anklage alles Vertrauen auf Gott und seine rettende Macht verleugnen. Mose aber wandte sich (2012 v. 22) an Jehova mit der Frage: warum hast du übel gethan diesem Volke, durch meine Sendung an Pharao seine Bedrückung und Misshandlung vermehrt und es doch nicht errettet? Haec non contumaciae verba sunt vel indignationis, sed inquisitionis et orationis. August. quaest. 14. Die Frage und Klage kam aus dem Glauben, der, wo er die göttlichen Schickungen nicht begreifen kann, seine Zuflucht zu Gott nimmt, ihm die Unbegreiflichkeit seiner Fügungen vorhält, um ihn zur Abhülfe der Noth, zur Beseitigung dessen, was seinem Wesen und Willen zu widersprechen scheint, zu bewegen.

Cap. VI—VII, 7. Die Ausrüstung Mose's und Aarons zu Boten Jehova's. V.1. Auf die klagende Frage Mose's verheisst ihm Jehova die Errettung Israels durch starke Hand (vgl. 3, 19), wodurch Pharao werde genöthigt werden Israel zu entlassen, ja aus seinem Lande fortzutreiben. Eine directe Antwort auf die Frage: "warum thust du so übel diesem Volke" erhielt Mose damit nicht; diese sollte er erst aus den Erfahrungen, die er bei der Führung Israels machen würde, erhalten. Denn hier galt das Wort: ,, was ich thue, weisst (begreifst) du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren (Joh. 13, 7). Wenn das Volk Israel, nachdem es in der wunderbaren Errettung aus Aegypten und der glorreichen Führung durch die Wüste so viele Beweise der Allmacht und Gnade seines Gottes erfahren hatte, wiederholt gegen die göttliche Führung sich auflehnte und mit dem vom Herrn gespendeten Manna nicht zufrieden nach den Fischen, Gurken und Zwiebeln Aegyptens gelüstete (Num. 11): so würde es bei solcher Herzensverfassung ohne die höchste Steigerung des ägyptischen Druckes keine Willigkeit zum Verlassen Aegyptens und zum Eintritt in den Bund mit Jehova gehabt haben. — Die kurze, inhaltschwere Verheissung wird sofort vom Herrn weiter explicitt v. 2-9, und Mose mit Aaron zur Ausführung des göttlichen Rathschlusses instruirt und autorisirt v. 10-13.28-30 u. 7, 1-6, in diese Instruction aber wird die Genealogie der beiden Boten Jehova's eingeschaltet (6, 14-27) und schliesslich das Lebensalter Mose's angegeben (7,7). Dieser Abschnitt liefert nicht eine von der voraufgegangenen Erzählung abweichende Relation einer anderen Quelle über die Berufung Mose's, sondern setzt Cap. 3-5 voraus und vollendet nur den mit Cap. 3 begonnenen Bericht über die Ausrüstung Mose's und Aarons zu Vollstreckern des göttlichen Willens an Pharao und Israel. Denn dass der erste Gang Mose's und Aarons zu Pharao nur die Stellung Pharao's zu dem Rathschlusse Jehova's offenbar und den Gesandten Jehova's die Nothwendigkeit der grossen Gerichte Gottes klar machen sollte, das wird in dem: "Nun sollst du sehen, was ich Pharao thun werde" unzweideutig ausgesprochen. Bevor nun diese Gerichte anheben, verkündigt Jehova v. 2 Mosen und durch ihn dem Volke, dass er sich ihnen fortan in viel herrlicherer Weise als den Patriarchen offenbaren werde, nämlich als רחים, während er Abraham, Isaak und Jakob nur als אַל שיי erschienen sei. Dass die Worte: "nach meinem Namen ידורה bin ich ihnen nicht bekannt geworden" nicht die Unbekanntschaft der Patriarchen mit dem Gottesnamen Jehora aussagen, ergibt sich schon aus dem

bedeutungsvollen Gebrauche dieses Namens, der ja nicht inhaltloser Schall und Klang, sondern realer Ausdruck des göttlichen Wesens ist, und noch deutlicher aus der unverkennbaren Beziehung, in welcher diese Erklärung Gottes zu Gen. 17,1 steht. Als die Aufrichtung des Gen. 15 geschlossenen Bundes mit der Einsetzung des Bundeszeichens der Beschneidung und der Verheissung der Geburt Isaaks beginnen sollte, sprach Jehova zu Abram: ,,Ich bin אַל שַׁדַּר allmächtiger Gott," und erwies sich von der Zeit an ihm und seinem Weibe als der Allmächtige durch die wider die Kräfte der Natur bewirkte Geburt Isaaks, so wie durch die mächtige Erhaltung, Führung und Mehrung seines Samens. In der Eigenschaft des אל שורי hat Gott den Patriarchen sein Wesen kundgethan; jetzt aber will er sich Israel als רחרה, als den absolut Seienden und mit unbedingter Freiheit in der Ausführung seiner Verheissungen Waltenden erweisen. Denn (v. 4) er hat nicht nur seinen Bund mit den Vätern aufgerichtet, sondern auch (v. 5) gehört hat er das Seufzen Israels und seines Bundes gedacht (יָבֶּם - יְנַבֶּם - יְנַבֶּם - יְנַבַּם - יְנַבַּם nicht nur - sondern auch, En. §. 359). Die göttliche Verheissung beginnt nicht nur v.5, sondern schliesst auch v.8 mit dem nachdrucksvollen בתוֹת, anzudenten dass das Werk der Erlösung Israels in der Kraft des Namens יחודה beruht. In v. 4 sind die Bundesverheissungen Gen. 17, 7.8. 26,3 u. 35,11.12 zusammengefasst; in v. 5 mit dem energisch wiederholten אַלי wird 2,24 wieder aufgenommen. Auf Grund der Errichtung seines Bundes einer- und der mit diesem Bunde unvereinbaren Knechtung Israels andrerseits will Jehova jetzt Israel aus seinem Elende erlösen und zu seinem Volke annehmen. Diese Zusage, welche Gott in der Manifestation seines in dem Jehovanamen ausgesprochenen Wesens realisiren will, enthält drei Momente: a) die Befreiung Israels aus der Knechtschaft Aegyptens, die - weil dem äusseren Anscheine so durchaus widersprechend in drei parallele Satze: Herausführen aus (מְתַּחָה) dem Drucke der Lastarbeiten Aegyptens, Erretten von ihrem Dienste und Erlösen durch ausgereckten Arm und grosse Gerichte, gefasst ist; b) die Annahme zum Volke Gottes; c) die Einführung in das den Vätern gelobete Land v. 6—8. ausgestreckter Arm ist passend mit שָׁמָּטִים גָּלֹלִים grossen Gerichten verbunden; denn Gott erhebt, streckt aus seinen Arm, wenn er richtend einschreitet die Widerspenstigen zu schlagen. Diese Ausdrücke sind eine Steigerung des יֵל חֲוָלֶת v. 1 und in der rhetorischen Sprache des Deuteron. öfter mit ihm verbunden, z.B. 4, 34. 5, 15. 7, 19. שַּׁבְּיִם נְּדֹלִים sind die Plagen als Gottesgerichte, durch welche Pharao zur Entlassung Israels gezwungen werden soll. V. 7. Die Annahme Israels zum Volke Gottes erfolgte am Sinai 19,5 f. אָשֶׁר נָטָאָחִר וגר, "hinsichtlich dessen ich meine Hand erhoben habe es zu geben" (v.8). Das Erheben der Hand se. zum Himmel ist Gestus des Schwörenden Deut. 32,40 vgl. Gen. 14,22, und diese Worte weisen zurück auf Gen. 22, 16 ff. u. 26, 3 vgl. mit 24, 7 u. 50, 24.

V.9—13. Als Mose diese feierliche göttliche Zusage dem Volke mittheilte, hörte dasselbe nicht auf ihn מְּבֶּר רִּבְּי wörtl. vor Kürze des Athems d.h. nicht: vor Ungeduld, wie בְּבִר־רִּבְּים Spr. 14, 29 im Gegensatze von בְּבַּרְרָּבְּיַם, sondern: vor Angst, innerer Beklemmung, in der man nicht ordent-

lich athmen kann. So war der anfängliche Glaube Israels durch die Steigerung der Drangsal in Verzagtheit des Unglaubens umgeschlagen. Diese Erfahrung wirkte auch auf den Geist Mose's entmuthigend, so dass er den auf die Verheissung folgenden neuen Auftrag Gottes: zu Pharao zu gehen und die Entlassung Israels aus seinem Lande zu fordern (v. 11), nochmals ablehnt. Wenn schon die Söhne Israels nicht auf ihn hören, wie sollte Pharao ihn hören, zumal er unbeschnitten an den Lippen ist v. 12. צַרַל ist der dessen Lippen gleichsam mit einer Vorhaut bedeckt sind, dass er die Worte nicht leicht hervorbringen kann, sachlich gleich dem 4,10. Auf dieses Bedenken antwortet Gott erst in 7,1—5. Bevor nämlich der Erzähler die entscheidende, jedes fernere Wanken Mose's beseitigende und seine und Aarons Sendung an Pharao zum Abschlusse bringende Antwort Jehova's mittheilt, erachtet er es für zweckmässig, den Stammbaum der beiden Gottesmänner mitzutheilen, um ihre genealogische Stellung zum Volke Israel klar zu machen. V. 13 vermittelt als zusammenfassender Schlussvers den Uebergang zu der folgenden Genealogie, die mit einer Ueberschrift v. 14 eingefügt ist. 1

V. 14-27. Die Genealogie Mose's und Aarons. "Dies sind ihre (d. i. Mose's und Aarons) Vaterhäuser." בֵּרְתְּדָּשָׁבוֹת Vaterhäuser (nicht: Väterhaus) ist ein nom. compos., so gebildet, dass die beiden Wörter nicht nur einen Begriff bezeichnen, sondern auch grammatisch als ein Wort behandelt sind, ähnlich בֵּרת־עַבָּבִּרם Götzenhäuser 1 Sam. 31,9 und בַּרת־עַבָּבָּרם Höhenhäuser 2 Kg. 17, 29. 32. vgl. Ges. §. 108, 3. Ew. §. 270°. ברח־אָב ist term. techn. zur Bezeichnung eines Complexes von Familien, die nach ihrem gemeinsamen Stammvater sich nennen. Die "Vaterhäuser" sind die grösseren Abtheilungen, in welche die Geschlechter (नांनक्ष्म) d. h. die grössten Abtheilungen der Stämme Israels sich gliederten, s. m. Archäol. §. 140. Um die genealogische Stellung, welche Levi, der Stammvater Mose's und Aarons, unter den Söhnen Jakobs einnahm, deutlich zu machen, hebt die Genealogie mit Ruben, dem Erstgeborenen Jakobs, an und gibt von ihm und Simeon die Söhne an, welche Geschlechter begründeten (Gen. 46, 9. 10); worauf Levi folgt, von dem nicht nur seine drei Söhne aufgeführt sind, sondern auch sein Lebensalter angemerkt ist (v. 16), das letztere auch von seinem Sohne Kahat und dessen Nachkommen Amram (v. 18 u. 20), weil sie die Stammväter Aarons und Mose's sind. Doch kann der v. 20 als Vater Mose's genannte Amram nicht eine und dieselbe Person mit dem v. 18 erwähnten Sohne Kahats Amram, sondern nur ein späterer Nachkomme desselben siin. Denn so sehr auch, wenn man unsere Genealogie für sich allein betrachtet, die Gleichheit der Namen für die Identität der Personen zu sprechen scheint, so ergibt sich doch aus der Vergleichung unserer Stelle mit Num. 3, 27. 28 die Unmöglichkeit dieser Annahme, wie schon J. N. Tiele, Chronol. des A. T. 1839 S. 36 gezeigt hat: "Nach Num. 3, 27 f. nämlich theilten sich (zu Mose's Zeit) die Kahatiten in die vier Zweige: Amramiten, Jezehariten, Hebroniten und Usieliten; diese bestanden zu-

<sup>1)</sup> Den organischen Zusammenhang dieser Genealogie mit der ganzen Erzählung hat Ranke, Unterss. ü. d. Pent. I, S. 68 ff. II, 19 ff. so evident nachgewiesen, dass auch Knob. denselben anerkannt und die Fragmentenhypothese verworfen hat.

**4** . .

sammen aus 8600 Männern und Knaben. (Weiber und Mädchen sind nicht mitgezählt). Davon wurde auf die Amramiten ungefähr der vierte Theil oder 2150 Männer und Knaben kommen. Mose selbst hatte nach Ex. 18, 3.4 nur zwei Söhne. Wäre demnach Amram, der Sohn Kahats, der Stammvater der Amramiten, identisch mit Amram, dem Vater Mose's: so müsste Mose 2147 Brüder und Brüdersöhne gehabt haben (die Brüdertöchter, die Schwestern und Schwesterkinder gar nicht mitgezählt). Da dies aber eine ganz unmögliche Annahme ist: so wird man zugeben, dass es bewiesen ist, dass Amram, der Sohn Kahats, nicht der Vater Mose's ist, sondern dass zwischen jenem und seinem gleichnamigen Nachkommen eine unbestimmt lange Reihe von Geschlechtern ausgefallen ist." Die Aufzählung von nur 4 Geschlechtern — Levi, Kahat, Amram, Mose — steht in nicht zu verkennender Beziehung auf Gen. 15, 16, dass das vierte Geschlecht nach Canaan zurückkehren sollte. Amrams Frau Jochebed, in 2,1 u. Num. 26,59 nur im Allgemeinen als Tochter Levi's (Levitin) bezeichnet, wird hier genauer הֹוְכָה Muhme (Vaterschwester) Amrams genannt — eine Ehe, die im mos. Gesetze Lev. 18, 12 verboten wird, vor der Gesetzgebung aber erlaubt war, so dass kein Grund obwaltet, הוֹרָם mit LXX und Vulg. gegen den Sprachgebrauch von der Vaterbruderstochter (patruelis) zu deuten. Amrams Söhne sind nach der Altersfolge aufgeführt: Aaron und Mose, da Aaron nach 7,7 drei Jahr älter als sein Bruder war. Noch älter war ihre Schwester Mirjam (s. 2, 4), deren Erwähnung in LXX, Vulg. und einem hebr. Cod. an unserer Stelle nichts weiter als ein späteres Einschiebsel ist. In v. 21 ff. sind nicht nur von Aaron (v. 23), sondern auch von zwei Brüdern Amrams, Jizhar und Usiel (v. 21. 22), die Söhne und von Aarons Sohne Eleazar auch dessen Sohn Pinehas (v. 25) aufgeführt, weil die Genealogie zugleich die Abstammung der hauptsächlichsten Priestergeschlechter liefern sollte, unter welchen wiederum Aaron und Eleazar durch Nennung ihrer Frauen besonders hervorgehoben sind. Dagegen von Mose sind keine Söhne genannt, weil seine Würde einzig an seine Person geknüpft ist und seine Nachkommen hinter den Nachkommen Aarons zurückgetreten, nur zu den nichtpriesterlichen Geschlechtern Levi's gerechnet worden sind. Die Korachiten und Usieliten sind erwähnt, weil sie in der späteren Geschichte vor anderen Levitengeschlechtern hervorgetreten sind, vgl. Num. 16 f. 26, 11 u. 3, 30 mit Lev. 10, 4. — Aarons Frau Elischeha war aus dem Fürstenstamme Juda und ihr Bruder Nahesson Stammfürst Juda's Num. 2, 3. רַאשֵׁר בֵּרת־ v. 25 wie häufig abgekürzt für דאשֵׁר בֵרת־ Häupter der Vaterhäuser der Leviten. In den Vv. 26 u. 27, welche die Genealogie abschliessen, tritt der Zweck, zu welchem sie mitgetheilt worden, deutlich hervor in dem: "das ist Aaron und Mose" zu Anfange

<sup>1)</sup> Die Einwendungen von *M. Baumq.* gegen diese richtigen Bemerkungen hat schon Kurtz Gesch. II S. 20 schlagend widerlegt. Einen ähnlichen Fall liefert Esra's Genealogie Esr. 7, 3, wo von Asarja dem Sohne Merajotsauf Asarja den Sohn Jochanans übergegangen ist und zwischen diesen beiden Asarja's 5 Glieder ausgelassen sind, wie aus 1 Chr. 5, 33—35 zu ersehen. Ebenso ist hier von Amram dem Sohne Kahats auf Amram den Vater Mose's übergegangen, ohne dass die zwischen beiden liegenden Geschlechter genannt sind.

von v. 26, und dem: "das ist Mose und Aaron" am Schlusse von v. 27. Dabei ist zu beachten die Umstellung der beiden Namen. Innerhalb der Genealogie steht Aaron als der ältere voran, am Schlusse, der zur folgenden Geschichtserzählung überleitet, tritt Mose vor seinen älteren Bruder, als der von Gott berufene Erlöser Israels. Ueber عرف عربة على s. zu 7, 4.

V. 28 — C. VII, 7. Mit v. 28 — 30 wird der v. 12 abgebrochene Faden der Geschichte wieder aufgenommen und in c. 7 weiter geführt. ברום דָבֶּר am Tage d.i. zu der Zeit als Gott redete. pi ist stat. constr. vor einem ganzen, ohne Relativpartikel ihm untergeordneten Satze, wie Lev. 7, 35. 18am. 25, 15. s. En. §. 286<sup>i</sup>. — Das letzte Bedenken Mose's (6, 12 in v. 30 wiederholt) schlägt Gott nieder mit den Worten 7,1: "siehe ich habe dich dem Pharao als Gott gesetzt und dein Bruder Aaron wird dein Prophet - sein." Nach 4, 16 sollte Mose für Aaron Gott sein, damit übereinstimmend wird Aaron hier der Prophet Mose's genannt, als der welcher die Offenbarung Mose's vor Pharao aussprechen soll. Zugleich aber wird Mose auch für Pharao zu Gott bestellt, d.h. ihm wird göttliche Macht und Gewalt über Pharao zugesagt, so dass Mose fortan sich nicht mehr vor dem Könige Aegyptens zu scheuen braucht, dieser vielmehr trotz alles Widerstrebens vor ihm endlich sich beugen muss. Für Aaron ist Mose Gott als Offenbarer, für Pharao als Vollstrecker des göttlichen Willens. - In v. 2 -5 wiederholt Gott in verstärkender Weise seine Zusage, dass er trotz der Verstockung Pharao's sein Volk Israel aus Aegypten ausführen werde. bed. nicht ut dimittat oder mittat (Vulg. Ros.), sondern י ist י consec. perf.: "und so wird er entlassen" (s. Ew. §. 234<sup>h</sup> u. 343<sup>b2</sup>). Zu v. 3 vgl. 4,21. V.4. יְלַחַתְּר אָת־רָרָר, ,ich werde meine Hand an Aegypten legen" d.h. Aegypten schlagen "und ausführen meine Heerschaaren, mein Volk, die Söhne Israels. אַבְאַ wird von Israel gebraucht, sofern es gertistet (13, 18) und als Kriegsheer nach den Stämmen in Heerschaaren geordnet (vgl. 6, 26 n. 12, 51 mit Num. 1 u. 2) aus Aegypten auszog, für die Sache des Herrn zu streiten und die Kriege Jehova's zu führen. In dieser Hinsicht heissen die Israeliten Heerschaaren Jehova's. - Hiemit ist die Berufung Mose's und Aarons abgeschlossen. V.6 u.7 bilden den Uebergang zu der mit v. 8 anhebenden Schilderung der Ausrichtung ihres Berufes.

## Cap. VII, 8 -- XI, 10. Die Verhandlung Mose's mit Pharao.

Die Unterhandlung Mose's und Aarons als Boten Jehova's mit dem Könige Aegyptens über die Entlassung Israels aus seinem Lande wird mit einem Wunderzeichen, durch welches die Gottesboten ihre göttliche Sendung vor Pharao beglaubigen (7,8—13), eröffnet und mit der Ankündigung des letzten Schlages, den Gott über den verstockten König führen werde, beschlossen (11,1—10). Den Schwerpunkt dieser Unterhandlung aber oder den Hauptgegenstand und Inhalt dieses längeren, sachlich eng zusammenhängenden und durch 11,9 u. 10 auch formell zu innerer Einheit abgerundeten, Abschnittes bilden neun Plagen (היה ), welche die Boten Jehova's auf Befehl ihres Gottes über Pharao und sein Reich herbeiführen, um den trotzigen Sinn des Königs zu beugen und ihn zur Entlas-

sung Israels aus seinem Lande, damit es seinem Gotte diene, zu bewegen. Ueberblicken wir die Schilderung dieser 9 Strafwunder, so tritt uns schon in der formellen Anordnung die Gruppirung derselben in 3 mal 3 Plagen entgegen. Denn die erste und zweite, die vierte und fünfte, wie die siebente und achte werden dem Könige vorher durch Mose angekündigt (7, 15. 26. 8, 16. 9, 1. 13. 10, 1), die dritte, sechste und neunte hingegen ohne voraufgegangene Ankundigung gesandt (8, 12.9, 8.10, 21). Ferner werden die erste, vierte und siebente am Morgen Pharao angekundigt, und zwar die erste und vierte am Wasser des Nils (7, 15.8, 16), weil beide mit den Nilüberschwemmungen zusammenhängen, während bei der siebenten (dem Hagel) der Ort der Ankundigung nicht angegeben ist (9,13), weil der Hagel als vom Himmel kommend mit keiner Oertlichkeit Aegyptens zusammenhängt. Diese Gruppirung ist jedoch kein blos äusserliches formales Schema, in welches der Erzähler seinen Stoff nur zur Erleichterung der Uebersicht eingerahmt hat, sondern ist in der Sache selbst, in der von Gott beabsichtigten Wirkung der Plagen begründet, wie schon daran zu erkennen, dass die ägyptischen Zauberer, welche die ersten Plagen nachgemacht hatten, bei der dritten mit ihren Künsten zu Schanden werden und in derselben den Finger Gottes anerkennen müssen (8,15), von der sechsten sogar selbst ergriffen werden, dass sie nicht mehr vor Mose stehen können (9, 11), und nach der neunten Pharao alle weitere Verhandlung mit Mose und Aaron abbricht (10, 28 f.). Die letzte Plage, herkömmlich die zehnte genannt, welche Mose vor seinem Weggehen noch dem Könige ankundigt (11, 4 ff.), ist von den neun voraufgegangenen nach Zweck und Form verschieden. Sie bildet den Anfang des Gerichts, das über den verstockten König hereinbricht, und wird von Gott selbst unmittelbar vollzogen, indem Jehova, ausgeht mitten durch Aegypten und die Erstgeburt der Aegypter an Menschen und Vieh schlägt" (11, 4. 12, 29), während von den vorhergegangenen Plagen sieben durch Mose und Aaron verhängt wurden und auch von den beiden, deren Verhängung durch Mose und Aaron nicht ausdrücklich bezeugt ist, die eine, die der Hundsfliegen, von Jehova nur gesandt wird (8, 17.20), die andere, die Viehpest, nur von seiner Hand kommt (9, 3.6). Der letzte Schlag (גַּבָּעָ 11, 1), welcher die Entlassung Israels herbeiführt, unterscheidet sich als unmittelbares Gottesgericht noch dadurch von den neun Plagen, dass er durch kein Naturereigniss vermittelt ist, während diese sämmtlich mit den Naturverhältnissen Aegyptens zusammenhängen, in denselben ihre natürliche Basis haben und nur durch ihre das natürliche Maass solcher Naturereignisse weit übersteigende Stärke und übernatürliche Häufung, vermöge welcher sie in weniger als einem Jahre gleichsam Schlag auf Schlag einander folgen, so wie durch die besonderen Umstände ihrer Herbeiführung und Aufhebung zu Zeichen und Wundern werden. Auch in dieser Beschaffenheit lässt sich die Dreitheilung nicht verkennen. Die ersten drei Plagen ergehen über das ganze Land und treffen die Israeliten wie die Aegyter, mit der vierten hingegen beginnt die Scheidung zwischen Aegyptern und Israeliten, so dass von den letzten sechs nur die Aegypter getroffen werden, die Israeliten in Gosen hingegen davon verschont bleiben. Dabei unterscheiden sich wieder die letzten drei von den übrigen dadurch, dass sie alle frühern an Furchtbarkeit weit übertreffen und den Charakter der Vorboten des Gerichts, dem Pharao bei Fortsetzung seines Widerstrebens gegen den Willen des allmächtigen Gottes unentrinnbar verfallen werde, sichtlich an sich tragen.

In dieser Stufenfolge der Plagen vollzieht sich an Pharao das Gericht der Verstockung in der oben (S. 338ff.) entwickelten Weise. In den ersten drei Plagen zeigt ihm Gott, dass er, der Gott Israels, Jehova sei (7,17) d.h. über den Naturereignissen und Naturkräften, welche die Aegypter zum Theil göttlich verehrten, als Herr und Gebieter walte und vor seiner Macht die Zauberer mit ihren geheimen Künsten zu Schanden werden. Auf den König machen diese drei Strafwunder keinen Eindruck. Die Plage der Frösche wird ihm zwar so lästig, dass er Mose und Aaron bittet, ihn durch Fürbitte bei ihrem Gotte von derselben zu befreien, und das Volk dann ziehen lassen zu wollen verspricht (8,4). Aber sobald sie von ihm genommen ist, verstockt er sein Herz, dass er nicht mehr auf die Gottesboten hört. Von den drei folgenden Plagen macht zwar die erste (d.i. die vierte der ganzen Reihenfolge), die Plage des Ungeziefers oder der Hundsfliegen, mit welcher die Scheidung zwischen den Aegyptern und den Israeliten anhub, an der Pharao erkennen sollte, dass der Gott Israels Jehova inmitten des Landes sei (8,18), einen solchen Eindruck auf den verstockten König, dass er den Israeliten gestatten will, ihrem Gotte zu opfern, zuerst im Lande, und als Mose diese Bedingung zurückwies, auch ausserhalb desselben, wenn sie sich nur nicht weit entfernen und Mose und Aaron für ihn beten wollten, dass Gott diese Plage von ihm und seinem Volke nehme (8,21 ff.). Aber auch dieses Zugeständniss war ihm nur durch die Noth abgedrungen, so dass er es gleich nach Aufhebung der Plage zurücknahm und sein hartes Herz auch durch die beiden folgenden Plagen nicht umstimmen liess. Daher müssen noch schwerere Schläge ihn treffen; die drei letzten Plagen müssen ihm zeigen, dass auf der ganzen Erde keiner sei wie Jehova, der Gott der Hebräer (9,14). Durch die Furchtbarkeit dieser letzten Plagen wird dann auch das trotzige Herz Pharao's so erschüttert, dass er zweimal bekennt, gesündigt zu haben (9, 27.10,16) und das Versprechen gibt, die Israeliten, zuerst zwar nur die Männer, dann aber auch ihre Familien mit ihnen, ziehen lassen zu wollen (10, 11.24). Aber nach der Wegnahme dieser Plagen fällt er immer wieder in den alten sündigen Trotz zurück (9,34f. 10,20) und wird endlich ganz verstockt, und über das Beharren Mose's auf der Forderung, auch ihre Heerden mitnehmen zu müssen, so entrüstet, dass er die Gesandten Jehova's forttreibt und mit der Drohung, sie zu tödten wenn sie nochmals vor seine Augen kommen würden (10, 28 f.), alle weitere Verhandlung mit ihnen abbricht. 1

<sup>1)</sup> Dieser genetische Fortschritt der göttlichen Strafgerichte und der Verhärtung Pharao's wird von der modernen Bibelkritik nicht anerkannt. Nach Kurbel sum Exod. S. 53 ff. sollen auch in dem Abschnitte c. 7,8 — 12,42 zweierlei Urkunden mechanisch in einander geschoben sein. Die älteste Ueberlieferung des Elohisten soll ausser dem ersten, Mase und Aaron als Gottesboten beglanbigenden, Zeichen 7,8—13

## Cap. VII, 8—13. Das Wunderzeichen zur Beglaubigung der göttlichen Botschaft Mose's und Aarons. Im Auftrage Jehova's begeben sich

nur von 5 Plagen wissen, der Wasserwandlung 7, 19 – 22, den Fröschen 8, 1 – 3 u. 11 von x57 an, den Mücken 8, 12-15, dem Ausschlage 9, 8-12 u. 35 und der Pest 12, 23, die in den einzelnen Berichten "allerdings sehr unvermittelt und unverbunden" auf einander folgten, aber doch sowol hinsichtlich der Sachen, als hinsichtlich der Urheber und der Stellung der Hierogrammaten zu denselben ein planmässiges Aufsteigen vom Geringeren zum Grössern erkennen liessen. Diese Berichte habe dann der Jehovist theils durch Zusätze zu den elohistischen Plagen, namentlich Ankündigung derselben durch Mose, Notizen über ihre Dauer und das Benehmen Pharao's bei denselben u. dgl., theils durch Hinzufügung von noch 5 Plagen weiter ausgeführt und vervollständigt, so dass c. 7, 14 - - 18 u. 28 - - 29; 8, 4 - - 11 a u. 16 - - 28; 9, 1 - 7 u. 18 -34; 10,1-29; 11,1-8; 12,24-27.29-36 u.37 b -89 dem Jehovisten angehören sollen. Das Recht zu dieser anatomischen Zertheilung leitet Kn. theils aus sachlichen, theils aus sprachlichen Verschiedenheiten her. Nach den elohist. Berichten werde die gänzliche Freigebung Israels gefordert (9, 35.11, 10), der Wunderstab sei in Aarons Hand (7, 10. 20. 8, 2. 13), die Hierogrammaten treten als Wunderthäter auf und durch die Plagen werde keine Entlassung des Volks von Seiten des Königs, aber doch das Entweichen der Israeliten aus Aegypten erwirkt. Nach den jehovistischen Berichten werde eine blos zeitweilige Entlassung des Volks zu einem Opferfeste gefordert (7.16. 26. 8, 16. 23 f. 9, 1. 13. 10, 8. 7 ff. 24 ff. 12, 81 f.), der Wunderstab sei in Mose's Hand und Aaron begleite nur Mose, ohne ein Wunder zu verrichten (8, 4.21.9, 27.10, 3.8.16), und Pharao entlasse das Volk, ja dränge es hinaus 11, 8. 12, 31 f. Fassen wir nun die beiden Urkunden, in welche diese Kritik den Text zerschnitten, genauer ins Auge, so enthält zunächst schon die Behauptung des Kritikers, dass der Elohist 5 Plagen berichte, eine Unwahrheit. Denn da 12, 29 dem Jehovisten zugewiesen wird, so hat der Elohist von der Tödtung der ägyptischen Erstgeburt durch Jehova nichts berichtet. Auch von den angeblichen sachlichen Verschiedenheiten existiren zwei nicht in den Urkunden, sondern blos in der Kinbildung und Täuschung des Kritikers, und die dritte ist nichts weiter als ein künstliches Präparat kritischer Scheidekunst. In den Abschnitten, welche die Kritik dem Elohisten zuschreibt, ist überhaupt von einer Verhandlung Mose's mit Pharao über die Entlassung Israels nichts zu finden, sondern da werden nur einige Plagen durch Aaron oder auch durch Mose selbst über Aegypten herbeigeführt, gegen welche Pharao sein Herz verstockt, ohne dass Mose während dieser Plagen auch nur ein Wort mit Pharao redet oder nach Verrichtung des ersten beglaubigenden Zeichens mehr vor ihm erscheint, um die Entlassung Israels von ihm zu fordern, weder die zeitweilige zu einem Opferfeste noch den gänzlichen Auszug. Wenn aber nach dem elohist. Berichte unsers Kritikers Mose gar keine Forderung an Pharao stellt, so konnte auch Pharao keine bewilligen. Ueberhaupt ist nach diesen elohist. Berichten gar nicht einzusehen, wozu die Plagen über Pharao und sein Land verhängt wurden, da dem Könige der Wille Jehova's gar nicht kundgethan wurde, so dass die elohist. Berichte für sich allein betrachtet weder Sinn und Verstand noch Zweck und Ziel haben. Will man Sinn und Verstand in die Berichte des Elohisten bringen, so muss man annehmen, dass sie mehr enthalten haben, als was uns von ihnen in unserem Pentateuche erhalten ist. Alsdann konnte in ihnen auch die Einwilligung Pharao's erzählt gewesen und nur vom Erganzer weggelassen worden sein, wie dies Kn. von der Tödtung der Erstgeburt behauptet. Die Differenz aber, dass ausser dem ersten Zeichen auch die drei ersten Plagen durch Aaron mittelst Ausstreckung des Wunderstabes herbeigeführt werden, bei der siebenten und achten (dem Hagel und den Heuschrecken) aber Mose seinen Stab gen Himmel und über Aegyptenland ausreckt, kann schon deshalb keinen Beweis für Verschiedenheit der Urkunden liefern, weil auch nach den elohistischen Berichten nicht alle Plagen durch Aarons Vermittlung bewirkt werden, sondern bei der vierten Mose die Hand voll Ofenruss nimmt und ihn himmelwärts streut (9, 10); Wir halten indess diese Differenz überhaupt nicht für begründet, sondern erklären sie daraus, dass der Erzähler, nachdem er bei den ersten Plagen angegeben hatte. dass Mose auf Gottes Geheiss sie durch Aaron herbeiführen liess, es für überflüssig

Mose und Aaron zu Pharao und erweisen sich ihm als Gesandte des Gottes der Hebräer durch ein Wunder (rapis s. 4, 21), indem Aaron seinen Stab vor Pharao hinwirft und der Stab zur Schlange wird. Dieser Stab Aarons ist kein anderer als der Wunderstab Mose's 4,2-4. Dies ergibt sich unzweifelhaft aus der Vergleichung von v. 15 u. 17 mit v. 19 f. Wenn nach v. 15 ff. Mose von Gott beauftragt wird mit seinem Stabe, der in eine Schlange verwandelt worden, vor Pharao hinzutreten und ihm anzukündigen, dass er mit dem Stabe in seiner Hand das Wasser des Nils schlagen und in Blut verwandeln werde, und dieses Wunder dann doch nach v. 19 ff. auf Gottes Geheiss so vollzogen wird, dass Aaron seinen Stab nimmt und seine Hand über die Wasser Aegyptens ausstreckt, so kann der von Aaron über die Wasser erhobene Stab kein anderer gewesen sein als der Stab Mose's, der in eine Schlange verwandelt worden war. Demgemäss müssen wir auch hier unter dem Stabe Aarons, der beim Hinwerfen vor Pharao zur Schlange wird, den Wunderstab Mose's verstehen, und den Ausdruck: "deinen (d.i. Aarons) Stab" aus der Kürze der Relation erklären, d. h. daraus, dass der Erzähler sich auf Angabe der Hauptmomente beschränkt und Nebenumstände, wie den, dass Mose seinen Stab Aaron gab, damit er mit ihm das Wunder verrichte, übergangen hat. So hat er hier auch nicht einmal erwähnt, dass und was Mose durch Aaron zu Pharao geredet hat, obgleich er v. 13 bemerkt, dass Pharao nicht auf sie gehört, d.h. ihre Anträge oder Worte nicht beachtet hat. Zur Bezeichnung der Schlange, in welche der Stab verwandelt wurde, wird hier nicht gebraucht wie v. 15 u. 4, 3, sondern פּוִירן לּסמֹאמי (LXX), allgemeine Bezeichnung für schlangenartige Thiere. Dieser Unterschied weist nicht auf verschiedene Urkunden hin, sondern erklärt sich daraus, dass hier die Beziehung auf Gen. 3, 1 ff. zurücktritt und das vor Pharao verrichtete Wunder eine andere Bedeutung hat als jenes, durch welches Mose vor seinem Volke seine göttliche Sendung beglaubigen sollte. Das Wunderzeichen hier steht in bestimmter Beziehung zu der im alten Aegypten von den Psyllen stark getriebenen Kunst der Schlangenbeschwörung, vgl. Bochart Hieroz. III p. 162 sqq. ed. Ros. und Hgsth. d. BB. Mos. S. 97 ff. Wahrscheinlich nannten die Israeliten in Aegypten שָּלִּין, welches Deut. 82,33. Ps. 91,13 im Parallelismus mit pre vorkommt, diejenige Schlange, mit der die ägyptischen Schlangenbeschwörer hauptsächlich ihr Wesen trieben, die Hayeh ( der Araber. Was die ägyptischen Weisen und

erachtete, dasselbe bei jeder folgenden Plage immer wieder ausdrücklich anzugeben, und daher einfach Mosen zuschreibt, was dieser durch Aaron ausgeführt hat — Nicht besser steht es mit den sprachlichen Differenzen, von welchen übrigens Kn. nur zwei hat auffinden können, nämlich dass der Elohist die Verhärtung Pharao's mit אות בו על מו ליים של ליים ליים (7, 9—12) nenne, der Jehovist für die Verstockung und בו על מו על מו של של מו ליים על מו ליים של מו ליים ש

Zauberer durch geheime oder magische Künste bewirken zu können sich rühmten, das sollte Mose in Wahrheit vor Pharao bewirken und dadurch dem Könige sich als אַלִּדִים (v. 1), als mit göttlicher Macht und Gewalt betraut erweisen. Von den Psyllen der neueren Zeit wird zwar nur berichtet, dass sie die Kunst, Schlangen in Stöcke zu verwandeln, verstehen oder Schlangen zwingen können, sich starr und todt zu stellen (s. die Belege bei Hastb. l. c.); aber wer vermag zu bestimmen, was die alten Psyllen zu einer Zeit, wo die dämonische Macht des Heidenthums noch in ungebrochener Kraft bestand, theils wirklich bewirken konnten, theils bewirken zu können vorgaben. Die von Pharao herbeigerufenen Zauberer verwandelten auch ihre Stöcke in Schlangen (v. 12), wobei allerdings der Verdacht nahe liegt, dass diese Stöcke selbst nur erstarrte Schlangen waren. obgleich sich bei unserer sehr dürstigen Kenntniss des dunklen Gebietes der heidnischen Zauberei auch die Möglichkeit, dass sie κατ' ἐνέργειαν τοῦ Σατανᾶ übernatürliche Dinge, τέρατα ψεύδους (2 Thess. 2, 9) wirken konnten, nicht ohne Weiteres von der Hand weisen lässt. Den Worten: "auch sie, die Chartummim Aegyptens, thaten mit ihren Zauberkunsten desgleichen," liegt unstreitig die Annahme zu Grunde, dass die ägypt. Zauberer sich nicht blos der Kunst: Schlangen in Stöcke, sondern auch der: Stöcke in Schlangen zu verwandeln rühmten, so dass Pharao in den Zauberern die Macht der Götter Aegyptens zum Kampfe gegen die Macht Jehova's, des Gottes der Hebräer, aufbot. Denn diese Zauberer (בְּבָשִׁלְּרם), welche der Apostel Paulus nach jüdischer Sage Jannes und Jambres nennt 2 Tim. 3,81, waren nicht gemeine Gaukler, sondern weise, in menschlicher und göttlicher Weisheit unterrichtete Männer, und דַּלְּפָּבִים ίερογραμματεῖς, zur Priesterkaste gehörend (Gen. 41,8), so dass in ihren על ערם אין von לחשר occultare, occulte agere, == v.22 von 🐃) die Macht ihrer Götter offenbar und in der Ueberwindung ihrer Zaubereien durch Mose die Götter Aegyptens von Jehova überwunden wurden (12, 12). Die Uebermacht Jehova's über die dämonischen Mächte Aegyptens zeigte sich schon bei diesem ersten Wunderzeichen darin, dass Aarons Stab die Stäbe der Zauberer verschlang, ohne dass dieses Wunder auf Pharao einen Eindruck machte (v. 13).

### Cap. VII, 14 - VIII, 15. Die drei ersten Plagen.

Da Pharao gegen das erste Wunderzeichen, trotzdem dass sich in ihm schon die Uebermacht der Boten Jehova's über die Macht der ägyptischen Zauberer und deren Götter kundgab, sein Herz verhärtete und das Volk Israel zu entlassen sich weigerte: so wurden Mose und Aaron von Gott ermächtigt, durch eine Reihe von Strafwundern die Entlassung Israels von dem verstockten Könige zu erzwingen. Diese von dem verstockten Könige zu erzwingen. Diese waren nicht rein übernatürliche und den Aegyptern ganz fremde Wunder, sondern Landplagen, wie sie in Aegypten zu Zeiten vorzukommen pflegten, wurden aber

<sup>1)</sup> Die ganz unverbürgten jüdischen Sagen über diese Zauberer sind zusammengestellt in Fabricii Cod. apocr. V. Ti. I p. 1813 sqq. und Thilo Cod. apocryph. I p. 553.

dadurch zu Wunderthaten des allmächtigen Gottes potenzirt, dass sie zu angewöhnlicher Jahreszeit in unerhörter Stärke und Häufung nach einander über das Land hereinbrachen. Diese Plagen wählte Gott zu Wunderzeichen, weil er mit ihnen beabsichtigte, dem Könige und seinen Knechten zu beweisen, dass er, Jehova, der Herr im Lande sei und mit unbeschränkter Freiheit und Allmacht über die Naturgewalten gebiete. Aus diesem Grunde liess Gott dieselben auch nicht nur plötzlich gemäss seinem Worte hereinbrechen und eben so plötzlich wieder schwinden nach seinem allmächtigen Willen, sondern liess sie auch durch Mose und Aaron herbeiführen und auf ihr Wort und Gebet wieder schwinden, damit Pharao erkennen sollte, dass diese Männer von ihm als seine Boten beauftragt und von ihm mit göttlicher Macht zur Ausführung seines Willens ausgerüstet seien.

C. VII, 14-25. Die Verwandlung des Nilwassers in Blut. Am Morgen, als Pharao an den Nil ging, trat ihm auf Gottes Geheiss Mose mit seinem Stabe am Ufer des Flusses entgegen mit der Forderung Jehova's, sein Volk Israel zu entlassen, und kündigte ihm dafür, dass er bisher (בּר־ nicht gehorcht, diese erste Plage an, welche dann sofort durch Aaron herbeigeführt wurde. Hiebei ist die Zeit und Oertlichkeit bedeutsam. Pharao ging des Morgens hinaus an den Nil (v. 15 u. 8, 16), nicht um sich am Wasser zu erfrischen oder im Nile zu baden, oder zuzusehen wie hoch das Wasser gestiegen sei, sondern ohne Zweifel, um dem Nile die tägliche Verehrung zu erweisen, da der Nil von den Aegyptern als die höchste Gottheit verehrt wurde (s. zu 2,5). In diesem Momente wird ihm der Wille Jehova's in Betreff Israels vorgehalten und für seine Weigerung gegen den ihm geoffenbarten Willen des Herrn durch das Schlagen des Nils mit dem Stabe kundgethan, dass der Gott der Hebräer der wahre Gott sei und die Macht habe, die segenspendenden Wasser des göttlich verehrten Nils in Blut zu verwandeln. Das Verwandeln des Wassers in Blut ist nach Joel 3, 4, wornach der Mond sich in Blut verwandelt, als blutrothe Färbung zu denken, durch welche es das Ansehen von Blut erhielt (2 Kg. 3, 22), nicht eine chemische Verwandlung in wirkliches Blut. Nach den Berichten vieler Reisenden verändert das Nilwasser beim niedrigsten Stande des Flusses seine Farbe, wird grünlich und fast untrinkbar, darauf während der Zeit des Anschwellens roth wie Ockerfarbe, fängt dann aber an gesünder zu werden. Die Ursachen dieser Veränderung sind noch nicht gehörig erforscht. Das Sichröthen des Wassers leiten Viele von der rothen Erde her, die der Fluss aus Sennaar mit sich führe, vgl. Harmar, Beobachtungen ü. d. Orient, deutsch v. Faber II S. 317 ff., Hgstb. BB. M. S. 103 ff., Léon de Labor de commentaire géogr. sur l'Exode et les Nombres. Par. 1841 p. 28, wogegen Ehrenberg in Poggendorf's Annalen der Phys. und Chem. 1830. IV S. 477 ff. es nach mikroskopischen Untersuchungen für durch Kryptogamen (Pilze) und Infusorien bewirkt hält. Dieses natürliche Phanomen wird hier zum Wunder potenzirt nicht nur durch die auf Mose's Ankündigung und das Schlagen des Nils sofort eintretende Verwandlung des Wassers in allen Verzweigungen des Flusses, sondern noch mehr durch die chemische Veränderung des Wassers, vermöge welcher die Fische sterben, der Strom stinkend und das Wasser für die Menschen ungeniessbar wird, was auf Fäulniss hindeutet, während nach den freilich nicht ganz übereinstimmenden, also auch wol nicht ganz zuverlässigen Angaben der Reisenden das Nilwasser mit der beginnenden natürlichen Röthung wieder geniessbarer zu werden pflegt. Die Verwandlung des Wassers erstreckte sich über die בַּרְרוֹת die verschiedenen Nilarme, מֹרֵים die Nilcanäle, שַּנְּיִים die vom Nile gebildeten grossen stehenden Seeen, und über jede Ansammlung ihrer Wasser d.h. über alle anderen stehenden, von den Nilüberschwemmungen zurückgebliebenen Lachen und Pfützen, mit deren Wasser sich die vom Nile entfernter Wohnenden behalfen, "so dass Blut im ganzen Lande Aegypten war בְּבֶּצִרֶם וּבָאֶבָנִים sowol in den Hölzern als in den Steinen" d.h. in den hölzernen und steinernen Wassergefässen, in welchen man das aus dem Nile und seinen Gewässern geschöpfte Wasser für den Gebrauch aufbewahrte. Gemeint sind nicht blos die zur Läuterung und Filtrirung des trüben Nilwassers angewandten irdenen Krüge, sondern überhaupt alle Gefässe, in die man Wasser that. Die אַבָּנִים sind die an den Strassenecken und anderen Orten eingemauerten steinernen Töpfe, in welchen frisches Wasser für das arme Volk gehalten wurde, vgl. Helffrich im Reyssbuch S. 393 u. Oedmanns verm. Sammll. I S. 133. Der Sinn dieses Folgesatzes ist nicht der: dass auch das vor dem Schlagen des Nils schon in diesen Gefässen befindliche Wasser in Blut verwandelt wurde, worin Kurtz "das Wunderbarste am ganzen Wunder" findet; denn in diesem Falle hätten die צָּבִים und שֵּבָיִם gleich hinter פרבור פיבירה genannt werden müssen, sondern nur der: dass man auch in diese Gefässe kein unverwandeltes Wasser mehr schöpfen konnte. Das Sterben der Fische war ein Zeichen, dass durch diesen Schlag dem Nilwasser seine lebenstärkende Kraft genommen war, dass seine Blutfarbe den Aegyptern die Schrecken des Todes vor Augen malen sollte, ohne dass wir darin eine Erinnerung an das unschuldige Blut, welches die Aegypter durch das Werfen der hebräischen Knäblein in den Nil vergossen hatten, und eine Hindeutung auf ihr zu vergiessendes schuldiges Blut suchen möchten. V.22. Auch dieses Wunder machten die ägyptischen Zauberer nach. Die Frage, woher sie dazu noch unverwandeltes Wasser erhielten, lässt der bibl. Text unbeantwortet. Kurtz meint, dass sie Brunnenwasser dazu genommen, hat dabei aber nicht bedacht, dass wenn noch unverdorbenes Brunnenwasser vorhanden gewesen wäre, dann die Aegypter nicht nöthig gehabt hätten erst Brunnen zu graben, um trinkbares Wasser sich zu verschaffen (v. 24). Auch die Auskunft, dass die Zauberer ihre Kunst erst versucht hätten, als das von Aaron gewirkte Wunder wieder aufgehört hatte, ist mit dem Texte, welcher (v. 23) erst nach dem Werke der Zauberer die Rückkehr Pharao's in sein Haus berichtet, kaum zu vereinigen. Denn es lässt sich weder annehmen, dass das durch die Boten Jehova's verrichtete Wunder nur einige Stunden angedauert hätte, so dass Pharao sein Aufhören am Nile abwarten konnte, weil dann die Aegypter nicht nöthig gehabt hätten, sich Brunnen zu graben; noch möchte es für wahrscheinlich zu halten sein, dass die Zauberer erst hinterdrein, nachdem das Wunder vorüber war, die Plage aufgehört hatte, durch Nachahmung des-

selben dem Könige sollten gezeigt haben, dass sie Aehnliches zu thun vermöchten, so dass der König nun erst nach Hause gegangen wäre und auf dieses Wunder nicht geachtet hätte. Wir werden daher nach Analogie von 9,25 vgl. mit 10,5 das 5, jede Wassersammlung" (v. 19) nicht so pressen dürfen, um daraus zu folgern, dass gar kein Nilwasser, auch nicht das vor dem Schlagen des Flusses schon aus ihm geschöpfte, unverwandelt geblieben sei, sondern annehmen müssen, dass die Zauberer an schon früher geschöpftem Wasser ihre Kunst zeigten, um sofort nach dem Eintreten dieser Plage ihre Wirkung auf den König zu paralysiren. Denn dass die Nachahmung des Wunders durch die Zauberer zur Verstockung Pharao's beitrug, das liegt unverkennbar in der Verknüpfung des 🚉 דְּיַנִים בָּר לגו durch י consec. mit אַם־לָוֹאִר v. 22. יַבְּעָשׁוּ בֵּן v. 23 weist zurück auf das erste Wunderzeichen v. 10 ff. - Für die Aegypter wurde diese Plage sehr empfindlich, da der Nil das einzige gute Trinkwasser liefert, dessen vorzügliche Güte die alten und neueren Berichte einhellig bezeugen (s. Hystb. a. a. O. S. 109 f.). Da sie vom Wasser des Flusses nicht trinken konnten aus Ekel vor seinem Gestanke (ילאוי v. 18), so müssen sie sich in den Umgebungen des Stromes Wasser graben zum Trinken v. 24. Daraus ergibt sich, dass die Plage längere Zeit gewährt hat, nach v. 25 wie es scheint, sieben Tage. Dies ist wenigstens die natürlichste Auffassung der W.: "und es wurden 7 Tage voll, nachdem Jehova den Fluss geschlagen hatte." Möglich bleibt zwar auch die Verbindung des 25. mit dem 26. Verse: "als 7 Tage voll waren . . . sprach Jehova zu Mose"; allein Wahrscheinlichkeit hat dieselbe deshalb nicht, weil sonst nirgends die Zeit, welche zwischen den einzelnen Plagen vorging, angegeben, und das יביאמֶר די', mit dem die einzelnen Plagen eingeführt werden, bei keiner anderen mit dem Voraufgegangenen verbunden ist. Wie rasch die Plagen auf einander folgten, lässt die Erzählung unbestimmt. In der Voraussetzung, dass die Verwandlung des Nilwassers um die Zeit erfolgt sei, da sich gewöhnlich mit dem Anschwellen des Flusses sein Wasser zu röthen pflegt, setzen viele Ausl. den Anfang der Plage in den Juni- oder Julimonat, wornach alle Plagen bis zur Tödtung der Erstgeburt, welche in der Nacht des 14. Abib d. i. um die Mitte des April eintrat, im Verlaufe von etwa 9 Monaten erfolgt sein wurden. Indess diese Voraussetzung ist sehr unsicher und nur so viel ziemlich gewiss, dass die siebente Plage (der Hagel) im Februar eingetreten (s. zu 9,31 f.), demnach zwischen der siebenten und der zehnten nicht 3 Wochen (Kurtz), sondern 8 Wochen oder gegen 2 Monate liegen, so dass zwischen jeder der drei letzten an 14 bis 20 Tage vergangen sind. Nehmen wir gleiche Termine für die sechs ersten an, so würde die erste, die Verwandlung des Nilwassers, im September oder October, also nach der jährlichen, vom Juni bis zum September währenden, Nilüberschwemmung gekommen sein.

C. VII, 26 — VIII, 11. Die zweite Plage — die Frösche — kommt gleichfalls aus dem Nile und hat ihren natürlichen Ursprung in der Fäulniss des schlammigen Nilwassers, wodurch besonders die Sumpfwasser mit Tausenden von Fröschen angefüllt werden.

frosch, el Dofda (ضُفْنَ ع der Aegypter, von Seetzen (R.III S. 492 vgl.

S. 364 f. u. IV S. 515) rana Mosaica oder Nilotica genannt und näher beschrieben, welcher bei Abnahme der Nilüberschwemmungen in grosser Menge auf dem Lande erscheint. Zu einem Strafwunder werden diese Frösche (בַּבְּבַרָּבַ in 8,2 collective gebraucht) dadurch, dass sie in Folge des Ausreckens des Stabes Aarons über die Gewässer des Nils, wie zuvor dem Könige angekündigt worden, in unerhörter Menge aus dem Wasser herauskommen und nicht nur in die Häuser und innersten Gemächer (תַּבֶּר בּשְׁעָב Schlafgemach) eindringen, in die Hausgeräthe, Betten (בְּטָב), Backöfen (אַנּוּר s. m. bibl. Archaol. §. 99, 4), Backtröge (הַשְּׁאַרוֹת hölzerne Gefässe zum Anmachen und Kneten des Brotteiges, nicht: "Teige." Luth.) hineinkriechen, sondern auch an die Menschen selbst herankommen ( ) - יַבְּלֹּף v. 29). V. 3. Auch dieses Wunder machten die ägypt. Zeichendeuter mit ihren Geheimkunsten nach und liessen die Frösche über das Land kommen. Aber wenn sie auch durch Nachahmung im Kleinen die Plage hervorbringen konnten, so waren sie doch ausser Stande, dieselbe wegzuschaffen. 1 Dies letztere ist zwar nicht ausdrücklich berichtet, erhellt aber unzweifelhaft daraus, dass Pharao sich genöthigt sieht, Mose und Aaron um Befreiung von derselben durch ihre Fürbitte bei Jehova zu ersuchen. Hätten seine Zauberer die Plage wegzaubern können, so würde der König nicht Mose und Aaron um Abhülfe gebeten haben. Dass übrigens Pharao sie um ihre Fürbitte bei Jehova, dass er die Frösche wegnehme, angeht und dabei verspricht, das Volk entlassen zu wollen, damit sie Jehova opfern können (v. 4), ist ein Zeichen, dass er den Gott Israels als den Urheber der Plage anerkennt. Um diesen Eindruck von der Macht Jehova's, den diese Plage auf den König gemacht hatte, zu verstärken, spricht Mose v. 5 zu ihm: "Verherrliche dich über mich, wann ich für dich ... bitten soll," d.h. nimm dir die Ehre die Zeit zu bestimmen, wann ich durch Fürbitte die Plage abwenden soll. Die Ausdrucksweise ist elliptisch und לְּמָתֵר vor לְּמָתֵר nach Richt. 7, 2 zu suppliren. Um Jehova die Ehre zu geben, erniedrigt sich Mose unter Pharao und überlässt ihm die Zeit der Ausrottung der Frösche durch seine Fürbitte zu bestimmen. V. 6. Der König bestimmt den folgenden Tag, wahrscheinlich weil er die sofortige Ausführung eines so grossen Werkes kaum für möglich hielt. Mose sagt ihm die Erfüllung zu: בְּרָבֶּרְף "nach deinem Worte" sc. geschehe, "damit du erkennest, dass nicht ist (ein Gott) wie Jehova unser Gott," geht dann fort und schreit (בְּצָבֶּע v:8) d.h. rufet laut und dringend zu Jehova wegen der Sache (על הַבֶּר) der Frösche, die er Pharao gesetzt d.h. bereitet hatte (של הַבַר) wie Gen. 45,7). In Folge der Fürbitte nahm Gott die Plage hinweg. Die Frösche starben weg (אין שוֹם wegsterben aus, von) aus den Häusern und Höfen und von den Feldern und wurden scheffelweise (מָבָרִים von הַמָּבָרִים von לֹבֶּר von הַבָּבָרִים das grösste Hohlmaass der Hebräer, s. m. Archäol. II S. 139 ff.) zusammengehäuft, dass das Land von dem Dunste ihrer Verwesung stank. Obgleich nun Jehova hiedurch sich als allmächtigen Gott und Herrn der Creaturen manifestirt hatte, so hielt doch Pharao sein Versprechen nicht, sondern

<sup>1)</sup> Dass Frösche eine unerträgliche Landplage werden können, dafür hat Bochart in Hieroz. III p. 575 sq. mehrere Zeugnisse aus griech. und röm. Autoren gesammelt.

als er sah, dass Aufathmung geworden (הְּנָהָה Erleichterung von beklemmendem Druck), d.h. sobald er "Luft gekriegt," verstockte er sein Herz, dass er nicht auf Mose und Aaron hörte (הַּבְּבָּר inf. abs. wie Gen. 41, 43).

C. VIII, 12 — 15. Die dritte Plage, die Stechmücken. קָּיִר oder כָּּיִר סַ (daneben pp wahrsch. alte Singularbildung, s. En. §. 163f.) sind nicht "Läuse" (nach Joseph., Rabb., Luth. u. A.) sondern σχνῖφες, sciniphes (nach LXX und Vulg.), eine Art sehr kleiner, dem Auge kaum sichtbarer, aber sehr empfindlich stechender Mücken, die nach der Beschreibung Philo's (de vita Mos. I p. 618 ed. Hoesch.) und des Origenes (in Exod. hom. IV, 6) durch ihr Stechen ein sehr schmerzhaftes Jucken der Haut verursachen und in Nasen und Ohren kriechen, und in Aegypten besonders aus den überschwemmten Reisfeldern nach der Erndte in Unmassen entstehen, vgl. Oedmann verm. Sammll. I S. 74 ff. und Hystb. a. a. O. S. 113 f. Diese Plage wird dadurch herbeigeführt, dass Aaron mit dem Stabe den Staub der Erde schlägt und aller Staub zu Mücken wird im ganzen Lande Aegypten, die an Menschen und Vieh waren (v. 13). "So wie schon zweimal das befruchtende Wasser Aegyptens zur Plage geworden war, so wird nun durch Wirkung Jehova's der gesegnete Boden Aegyptens dem Könige und seinem Volke eine Plage" (Baumg.). V.14. "Die Zeichendeuter thaten auch also mit ihren Geheimkunsten (d. h. schlugen mit Stäben den Staub) um Mücken hervorzubringen, konnten (es) aber nicht." Die Ursache dieses Nichtkönnens ist schwerlich mit Kn. darin zu suchen, dass "es sich hier um Hervorbringung von Geschöpfen handelte, nicht blos um Herbeiführung und Verwandlung vorhandener Geschöpfe und Dinge, wie bei dem Stabe, dem Wasser und den Fröschen." Denn sie können ja hernach auch weder die Hundsfliegen herbeiführen, noch ihre eigenen Leiber vor den Blattern schützen, ganz abgesehen davon, dass man, da die Mücken aus den von der vorhergegangenen Generation in den Staub oder Erdboden gelegten Eiern hervorgehen, ihre Hervorbringung sich nicht als unmittelbare Schöpfung im Gegensatz zu der Herbeiführung der Frösche vorzustellen hat. Das Wunder ist in beiden Plagen das gleiche und besteht in beiden Fällen nicht in einer unmittelbaren Schöpfung, sondern nur in einer, der Vorausverkündigung entsprechenden, plötzlichen schöpferischen Erzeugung und übernatürlichen Vermehrung dieser Thiere, der Mücken nicht nur, sondern auch der Frösche. Den Grund, weshalb die Künste der ägyptischen Zauberer an den Mücken zu Schanden werden, haben wir in der Allmacht Gottes zu suchen, die bei diesem Wunder den dämonischen Kräften, welche die Zauberer sich dienstbar gemacht hatten, Einhalt that, damit an ihrem Unvermögen, diese allerkleinsten Geschöpfe, die wie von selbst aus dem Staube zu entstehen scheinen, hervorzubringen, vor aller Augen die Ohnmacht ihrer geheimen Künste gegenüber der allmächtigen Schöpferkraft des wahren Gottes offenbar würde. Diese Allmacht müssen die Zeichendeuter anerkennen; sie müssen bekennen: "das ist Gottes Finger." Aber hanc esse Dei manum, non ideo fatentur, ut Deo dent gloriam, sed tantum ut famae suae consulant, nec putentur Moses et Aaron illis esse virtute aut scientia superiores; quasi dicerent, nos non cohibent Moses aut Aaron, sed divina vis, utrisque major. Boch. Hieroz. III p. 471. Für diese Auffassung ist centscheidend. Hätten sie den Gott Israels gemeint, so würde rein gebraucht sein. Der Finger Gottes bezeichnet die schaffende Allmacht Ps. 8,4. Luc. 11,20 vgl. Ex. 31,18. Auf Pharao machte daher auch dieses Strafwunder keinen Eindruck.

### Cap. VIII, 16 — IX, 12. Die drei folgenden Plagen.

Da die ägyptischen Zauberer in dem Wunder Mose's und Aarons, das sie nicht nachmachen konnten, nur den Finger Gottes d. h. ein Werk irgend einer Gottheit, möglicherweise auch eines Gottes der Aegypter, aber nicht die Hand Jehova's, des Gottes der Hebräer, welcher die Entlassung Israels von Pharao forderte, finden, so tritt bei den folgenden Plagen die Scheidung der Israeliten von den Aegyptern ein, dass die Israeliten von denselben verschont bleiben; woraus jedermann erkennen konnte, dass die Plagen von dem Gotte Israels kommen. Um diese Anerkennung noch deutlicher zu bewirken, werden die vierte und fünfte Plage durch Mose dem Könige nur angekündigt, aber nicht durch seine oder Aarons Vermittlung herbeigeführt, sondern von Jehova zur angekündigten Frist gesandt, ohne Zweifel aus keinem andern Grunde, als um dem Könige und seinen Weisen die noch mögliche Ausflucht des Unglaubens abzuschneiden, sie für Wirkungen kräftiger Zauberei Mose's und Aarons zu halten.

C. VIII, 16—28. Die vierte Plage, von Mose wie die erste Pharao des Morgens am Wasser (am Nilufer) angekundigt, bestand in der Sendung von בְּלֵב בָּלָב, "schwerem Ungeziefer," wahrscheinlich Hundsfliegen. Denn sig. Gemisch erklären die LXX durch κυνόμυια Hundsfliege, Sym. πάμμοια Allfliege, Gemisch von allerlei Fliegen. Diese Thiere, von Philo und vielen Reisenden als eine sehr lästige Plage beschrieben, vgl. Hgstb. a. a. O. S. 114 und Rosenm. schol. ad h.l., sind zahlreicher und beschwerlicher noch als die Stechmücken und in ihrer Wuth, sich am menschlichen Körper, besonders in den Augenwinkeln und an den Rändern der Augenlieder festzusetzen, eine fürchterliche Plage. עבר von schwerer Menge wie 10, 14. Gen. 50, 9 u. ö. Von diesem Geschmeisse sollen voll werden "die Häuser der Aegypter und auch der Erdboden auf dem sie (die Aegypter) sind" d. i. der von Häusern unbesetzte Theil des Landes, dagegen das Land Gosen, wo die Israeliten wohnen, soll davon verschont bleiben. קּמָלָּה scheiden, auszeichnen in wundersamer Weise, c. accus. wie Ps. 4, 4, gewöhnlich mit בין einen Unterschied machen 9, 4.11, 7. פֿרָן stehen auf einem Lande s. v. a. das Land bewohnen, innehaben, nicht: bestehen d. i. leben 21, 21. V. 19. "Und ich werde eine Erlösung setzen zwischen meinem Volke und deinem Volke." τητη bed. nicht διαστολή, divisio (LXX. Vulg.), sondern

<sup>1)</sup> Dagegen hat Kurtz (II S. 106) den Finger als Gegensatz zu dem Arme Gottes gefasst — "der Arm bezeichnet die siegende Macht, der Finger die zurechtweisende Mahnung und Lehre" — und in dem Bekenntnisse der Zauberer eine Weisung gefunden, "dass die Götter Aegyptens selbst die Forderung Israels als gerecht und billig anerkennen und bles darum sich weigern, den Kampf mit Mose's Gott fortzusetzen." Sehr gesucht und mit den bibl. Vorstellungen vom Finger Gottes ganz unvereinbar.

Lösung, Erlösung. Die Befreiung von dieser Plage ist wesentlich eine Er-Jösung für Israel, an der die Auszeichnung Israels vor den Aegyptern of fenbar wird. An dieser, eine Auszeichnung und Erlösung zwischen dem Volke Gottes und den Aegyptern setzenden, Plage soll Pharao erkennen, dass der Gott, welcher diese Plage verhängt, nicht irgendwelche Gottheit Aegyptens ist, sondern "Jehova mitten im Lande" (Aegypten), d. h. wie Kn. richtig erklärt, a) dass Israels Gott der Urheber der Plage sei, b) dass er auch über Aegypten Macht habe, und c) üherhaupt die höchste Macht sei, oder prägnanter ausgedrückt, dass Israels Gott der mit unbedingt freier Allmacht in und über Aegypten waltende absolute Gott sei. V. 20ff. Von dieser Plage, von der das Land verderbt (חַשַּׁהַ), verwüstet wurde, sofern die Fliegen nicht blos die Menschen peinigen, fressen (Ps. 78,45) und durch blutige Beulen, die ihr Stich erzeugt, entstellen, sondern auch die Gewächse, in die sie ihre Eier legen, verderben, ward Pharao so erschüttert, dass er Mose und Aaron rufen liess und ihnen die Erlaubniss gab: ihrem Gotte zu opfern "im Lande." Auf diese beschränkende Bedingung konnte Mose nicht eingehen. "Es ist nicht festgestellt also zu thun" (זֹבְיָ bed. nicht: aptum, conveniens, sondern statutum, rectum), aus zwei Gründen: a) weil ein Opfern im Lande den Aegyptern ein Greuel sein und sie aufs höchste erbittern würde (v. 22), b) weil sie Jehova ihrem Gotte nur so opfern können, wie er zu ihnen geredet (v. 23). Ein Greuel für die Aegypter würde das Opfern der Israeliten im Lande sein, nicht weil sie Thiere opferten, die den Aegyptern als heilig galten. Denn erstlich passt für heilige Opferthiere nicht das W. מּוֹצֶבָה Greuel, sodenn ren auch von den Opferthieren der Israeliten die Stiere, Kälber und Bende fe den Aegyptern nicht heilig, sondern nur die Kühe. Der Greuel warde vielmehr darin liegen, dass die Israeliten dabei nicht die bei den Regyptern geltenden peinlichen Vorschriften über die Reinheit der Opferthiere beobachten (vgl. Hgstb. a. a. O. S. 115 f.), überhaupt nicht die ägyptischen Opfersatzungen befolgen würden. Darin konnten die Aegypter eine Missachtung ihrer Religion und ihrer Götter erblicken, quia si mos sacrificandi receptus violetur, putabant se et deos suos gravi affici contumelia (Calv.), und darüber so aufgebracht werden, dass sie die Israeliten steinigen würden. Das זְהַ vor הַּבְּיִי ist noch das Weisewörtchen siehe, steht aber vor einem ohne Bedingungspartikel eingeführten Conditionalsatze auf der Grenze des Uebergangs in die Bedeutung wenn, die es im Chaldäischen erhalten und hie und da auch schon im Hebräischen (z. B. Lev. 25, 20) angenommen hat, s. Ew. §. 103s. — V. 24—28. Diese Gründe mussten auch dem heidnischen Könige auf seinem religiösen Standpunkte einleuchten. Er verspricht daher, das Volk zu der Opferfeier in die Wüste ziehen zu lassen, nur solle es sich nicht weit entfernen, wenn Mose und Aaron durch ihre Fürbitte ihn und sein Volk von dieser Plage befreien würden. Mose sagt ihm die Entfernung des Ungeziefers am nächsten Tage zu, bemerkt aber zugleich dem Könige, dass er nicht wiederum, wie früher v. 4, tauschen solle. Aber Pharao verstockte — sobald die Plage weggenommen war, auch dies Mal sein Herz, wie nach der zweiten Plage v. 11, worauf יבְּבְבֵּר וֹגוֹ v. 28 zurückweist.

C. IX, 1—7. Die fünfte Plage besteht in einer schweren Viehpest, welche das auf dem Felde befindliche Vieh (קַּבְּק das lebendige Eigenthum) der Aegypter wegrafft. Um anzudeuten, wie Pharao durch sein hartnäckiges Widerstreben die Schuld häuft, wird bei Ankundigung dieser Plage zu dem: "wenn du dich weigerst zu entlassen" (vgl. 7, 27) hinzugefügt: und sie (die Israeliten) noch festhältst" (vir noch ferner, nachdem Jehova seinen Willen dir schon so eindringlich kundgethan). V.3. "Die Hand Jehova's wird sein (חֹלָים nur hier, da das partic. von אור sonst von der Form קוַם gebildet wird Neh. 6, 6. Pred. 2, 22) wider dein Vieh als sehr schwere Pest (בְּבֶּר eig. das Wegraffende, die Pest, zur Construct. vgl. En. §. 279d), d.h. wird es mit schwerer Pest schlagen. Dabei wird wiederum zwischen den Israeliten und den Aegyptern unterschieden. Von allem den Söhnen Israels gehörenden Vieh (פָּבֶל־לְּבְיֵר יִשְׁרָאֵל) soll nicht eins (דָבָר v. 4 ביי (v. 6) sterben. Auch wird eine bestimmte Zeit für den Eintritt der Plage gesetzt, wie schon bei der vorigen (8, 19), damit Pharao, da Viehseuchen in Aegypten zu Zeiten vorzukommen pflegen (vgl. Pruner, die Krankheiten des Orients S. 108. 112 f.), in dieser Viehpest ein Strafgericht Jehova's erkenne. V. 6. In den W.: "es starb alles Vieh der Aegypter" ist das 🕏 schon an sich nicht im absoluten Sinne zu nehmen, sondern nach populärer Ausdrucksweise eine solche Menge bezeichnend, dass das Uebrigbleibende kaum mehr in Betracht kommt, sodann aber nach v. 3 auch auf das auf dem Felde befindliche Vieh zu beschränken. Denn nach v. 9 und 19 blieb noch viel Vieh der Aegypter von dieser Seuche verschont, obgleich sie sich auf alle Gattungen des von ihnen gehaltenen Viehs — Pferde, Esel, Cameele, Rinder und Schafe — erstreckte und schon dadurch von den natürlichen Viehseuchen unterschied. V. 7. Aber das harte Herz Pharao's blieb gegen diese Plage verstockt, obgleich er sich durch angestellte Nachfrage von der Verschonung des Viehes der Israeliten überzeugt hatte.

V.8—12. Die sechste Plage schlägt Menschen und Vieh mit Geschwüren hervorbrechend in Blattern. פֿרִדין eine in Aegypten gewöhnliche Krankheit (Deut. 28, 27) von dem ungebr. ייביט שָׁרַוּן incaluit, bed. Entzündung, dann Geschwür (Lev. 13, 18 ff. 2 Kg. 20, 7). אַבַּלְּבָלָּת von בּוּצַ von בּוּצַ אַבְּלָבָלָּת hervorquellen, anschwellen, bed. Blasen, Beulen, φλυκτίδες (LXX) pustulas. Das natürliche Substrat dieser Plage finden die meisten neuern Ausleger in den sogen. Nilblattern, die in leichten unzähligen Knötchen auf der scharlachroth gefärbten Haut hervortreten und sich in kurzer Zeit in kleine runde und sehr dicht stehende Bläschen umwandeln, von den Aegyptern النيل (Hamm el Nil) d. h. Hitze der Ueberschwemmung genannt, nach Dr. Bilharz bei Seetzen (R. IV S. 448) ein Ausschlag, der im Sommer, besonders im Spätsommer zur Zeit der Ueberschwemmung auftritt und ein prickelndes, brennendes Gefühl auf der Haut hervorbringt, oder nach Seetzen (III S. 204 f.), aus lauter rothen kleinen, wenig gewölbten Erhabenheiten in der Haut" besteht, zuweilen sehr stark juckt und kleine Stiche gibt, wie man beim Scharlachfieber empfindet (S. 209). Die Ursache dieses Ausschlags, der übrigens nur bei Menschen, nicht auch bei Thieren vorkommt, ist noch nicht ausgemacht, indem Einige ihn vom Was-

ser, Andere von der Hitze herleiten. Vgl. Pruner Krankh. des Or. S. 138 ff. Dagegen Leyrer in Herzogs Realencycl. XI S. 409 denkt an den "zur fünften Plage in ätiologischer Beziehung stehenden Anthrax, ein schwarzes Brandschwär, dessen Vorkommen häufig nach Viehseuchen, besonders dem Milzbrande des Rindviehes beobachtet wurde, und an welches der Name ar 3 pa Kohle und das damit zusammenstimmende sinnbildliche Sprengen von Ofenruss erinnern möchte." Bedeutsam ist jedenfalls die Art, wie diese Plage herbeigeführt wird, obwol kaum mehr mit Sicherheit zu deuten, zumal auch die der Plage zu Grunde liegende natürliche Krankheit ungewiss bleibt. Mose und Aaron nehmen auf Gottes Geheiss die Hände voll Ofenruss, streuen ihn himmelwärts, so dass er zu Staub über das ganze Land Aegypten wird d.h. wie Staub in der Luft über das ganze Land fliegt und an Menschen und Vieh zu Geschwüren wird. בית בִּבְּבֶּין Russ oder Asche vom Schmelz- oder Kalkofen. שַּרַחַ von שׁלַחַ blasen, ist wol schwerlich blos die Loderasche, favilla a difflando dicta, sondern wie αιθάλη (LXX) Russ und Asche, russige Asche. אָלָשָׁן ist nicht ein Backoder Kochofen ( sondern nach Kimchi der Schmelzofen oder Kalkofen, aber nicht a metallis domandis (Mich. suppl. Ges. thes.) benannt, sondern von שַּבְשָׁ in der Grundbed. zusammendrücken, daher a) erweichen, schmelzen, b) niedertreten (Meier Wurzelwörterb.). Unzulässig erscheint die Ansicht von Sam. Burder in Rosenm.'s A.u. N. Morgenl. I S. 288 f., für die sich Hävern. (Theol. d. A. T. S. 182) und Kurtz (II S. 109) entschieden haben, dass die symbolische Handlung Mose's in Beziehung stehe zu dem von Plutarch (de Is. et Osir. p. 318 ed. Hutten) erwähnten alten Sahnritus der Aegypter, die Asche von Opfern, besonders von Menschenepfern umherzustreuen. Denn sie ruht auf der Voraussetzung, dass Mose die Asche von einer zur Verbrennung der Opfer bestimmten Feuerstätte genommen habe; eine Voraussetzung, zu welcher weder בָּבְשָׁן noch מָבְשָׁן passt. Denn בבשׁן bed. nicht Feuerstätte, noch weniger eine zur Verbrennung der Opfer bestimmte Feuerstätte, und die von Opferthieren behufs der Reinigung gewonnene Asche heisst nicht אָשֶּר sondern אָשֶּר Num. 19, 10. Ausserdem stimmt die Deutung dieser Handlung, dass die zur Reinigung bestimmte Asche in der Hand Mose's Unreinigkeit hervorrufe als Versinnbildlichung des Gedankens, "dass die religiöse Reinigung, welche der ägyptische Opfercultus verspricht, in Wahrheit nur Verunreinigung ist," gar nicht mit der Wirkung, die sie hervorbringt. Die von Mose in die Luft gestreute Asche wirkte nicht Verunreinigung, sondern erzeugte Geschwüre oder Blattern, von denen nicht ohne Weiteres vorauszusetzen, dass sie die Aegypter als religiöse Verunreinigung betrachtet hätten. Endlich handelte es sich bei keiner Plage um eine Verurtheilung des ägyptischen Cultus oder Opferwesens, weil Pharao ja nicht den ägyptischen Götzendienst den Israeliten aufdringen, sondern nur sie nicht aus seinem Lande ziehen lassen wollte.

Die Asche oder der Russ des Schmelz- oder Kalkofens hat ohne Zweifel eine ähnliche Beziehung zu der daraus entstehenden Plage, wie das Wasser des Nils und der Staub des Erdbodens zu den drei aus ihnen hervorgegangenen Plagen. Wie Pharao und sein Volk den segenspendenden

Wassern des Nils und dem fruchtbaren Erdboden Wohlstand, Reichthum und Ueberfluss an irdischen Gütern verdankten, so gingen aus den Kalköfen so zu sagen die grossen Bauten von Städten und Pyramiden hervor, in welchen die alten Pharaonen die Macht und Herrlichkeit ihrer Regierungen zu verewigen strebten. Wenn bei den drei ersten Plagen die natürlichen Hülfsquellen des Landes von Jehova durch seine Boten Mose und Aaron in Quellen des Unheils verwandelt wurden, so sollte die sechste Plage dem stolzen Könige zeigen, dass Jehova auch die Macht habe, aus den Werkstätten seiner Prachtbauten, zu welchen er die Kraft der Israeliten verwandte und sie mit Lastarbeiten so arg bedrückte, dass sie sich in Aegypten wie in einem Glühofen zur Schmelzung des Eisens befanden (Deut. 4, 20), Verderben für ihn zu bereiten und selbst den Russ oder die Asche der Kalköfen, dieses Residuum der Feuersgluth und Abbild der Gluth, in welcher Israel schmachtete, zu einem Samen zu machen, welcher auf seinen Befehl in die Luft gestreut hitzige Geschwüre an Menschen und Vieh in ganz Aegypten hervorbringt. Diese Geschwüre sind die erste Plage, die das Leben der Menschen angreift und gefährdet, und in dieser Eigenschaft das erste Vorzeichen des Todes, welchen Pharao durch fortgesetztes Widerstreben sich bereiten werde. Gegen diese Plage vermögen den König auch seine Priester mit ihren Geheimkunsten so wenig zu schutzen, dass sie vielmehr selbst von ihr ergriffen werden, nicht mehr vor Mose stehen können, allen ferneren Widerstand gegen ihn aufgeben müssen. Aber Pharao nahm auch diese Plage nicht zu Herzen und verfiel dem göttlichen Verhängnisse der Verstockung.

## Cap. IX, 18 — XI, 10. Die drei letzten Plagen.

Da die bisherigen Plagen nicht vermocht hatten, das unbeugsame Herz Pharao's unter den Willen des allmächtigen Gottes zu beugen, so wurden ihm in noch drei Plagen, die an Furchtbarkeit alle frühern übertreffen, die Schrecken des Gerichts gezeigt, dem er unausweichlich verfallen werde. Dass mit denselben der letzte entscheidende Schlag vorbereitet! werden soll, darauf weist schon der grosse Ernst, mit dem sie v. 13-16 dem verstockten Könige angekündigt werden, hin. Diesmal will Jehova alle seine Schläge (מַּצְּמּוֹת) an das Herz Pharao's und gegen seine Knechte und sein Volk senden (v. 14). אַל־לִבְּהָ bed. nicht gegen deine Person, denn שבי wird nicht für שָּבֶּט und auch יָם nicht als Umschreibung der Person gebraucht, sondern die Schläge sollen an das Herz des Königs gehen. Plagas fore denuntiat, quae non caput tantum et brachia affligant, sed quae penetrent ad cor ipsum et lethale vulnus visceribus infligant. Calv. Aus dem plur. Pipip ergibt sich, dass diese Drohung sich nicht blos auf die siebente Plage, den Hagel, sondern auf alle noch übrigen Plagen bezieht, durch welche Jehova dem Könige kundthun will, dass "auf der ganzen Erde nicht seines gleichen" ist d. h. dass keiner der Götter, welche die Heiden anbeten, ihm, dem einigen wahren Gotte, gleicht. Denn (v.15 f.) um dies zu zeigen — hat Jehova nicht sofort Pharao sammt seinem Volke mit Pest geschlagen und von der Erde vertilgt, sondern ebendeshalb ihn

hingestellt, um ihn seine Kraft sehen d.h. wahrnehmen, fühlen zu lassen und seinen Namen auf der ganzen Erde zu verherrlichen. In v. 15 ist als Bedingungssatz mit dem folgenden בַּהַבָּחֶד als Bedingungssatz mit dem folgenden: "denn hätte ich jetzt meine Hand ausgestreckt und geschlagen dich . . . so wärest du vertilgt worden," vgl. Ew. §. 355° mit §. 357b. אַלְּלָם attamen, jedoch. הַּבְּבֶּרָהִיף bildet den Gegensatz zu יוּצְבָּרָהִיף und heisst: stehen oder bestehen lassen, wie 1 Kg. 15, 4. 2 Chr. 9, 8 (διετηρήθης LXX). Das Stehenlassen hat aber zur Voraussetzung das Hinstellen. In dieser ersten Bed. hat der Apostel Paulus Röm. 9, 17 dem Zwecke seiner Entwicklung gemäss הלמדחר durch έξήγειου wiedergegeben, weil dadurch "Gott entschiedener als der den Pharao in seinem ganzen Thun und Lassen absolut Bedingende hervortritt" (Philippi zu Röm. 9, 17). Der Zweck, für welchen Gott Pharao noch bestehen lässt, nicht sofort vernichtet hat, ist ein zwiefacher: a) dass Pharao selbst die Macht Jehova's erfahre (יוֹרָאֹם sehen d.i. erfahren lassen), wodurch er genöthigt wird mehr als einmal Jehova die Ehre zu geben (v. 27. 10, 16 f. 12, 31), b) dass der Name Jehova's (über 💆 vgl. zu 6,2) auf der ganzen Erde erzählt werde. Da in Pharao sich nicht blos der Trotz des natürlichen Menschen wider Gottes Wort und Willen, sondern zugleich die Feindschaft der Weltmacht gegen den Herrn und sein Volk concentrirte, so manifestirte sich in den über ihn verhängten Gerichten ebenso sehr die Geduld, Gnade und Langmuth als die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Allmacht des lebendigen Gottes zur Warnung für die unbassfertigen Sünder wie zur Glaubensstärkung der Frommen auf eine für alle Zeiten und Lagen des Reiches Gottes im Kampfe mit der gottfeindlichen Welt vorbildliche Weise. Die Kunde von dieser herrlichen Manifestation Jehova's verbreitete sich alsbald unter allen umwohnenden Völkern (vgl. 15, 14ff.) und drang nicht nur zu den Arabern sondern auch zu den Griechen und Römern, endlich mit dem Evangelio zu allen Völkern der Erde, vgl. Tholuck zu Röm. 9, 17.

C.IX, 17 — 35. Die siebente Plage. Um Pharao's Widerstreben zu brechen will Jehova einen seit der Gründung Aegyptens unerhört furchtbaren Hagel mit Donnern und Feuerklumpen senden und alles was auf dem Felde ist an Menschen und Vieh erschlagen. עוֹדָהָ כִּסְתּוֹלֵל "noch dammest du dich gegen mein Volk." אוֹ sich dämmen, als Damm aufwerfen d.h. sich widersetzen, von 🔾 aufschütten Erde zu einem Damme oder Walle. פַּרַח פָּדָר um diese Zeit morgen — um Pharao noch Zeit zur Ueberlegung und Besinnung zu geben. Anstatt: "von dem Tage da Aegypten gegründet worden bis jetzt" (v. 18) heisst es v. 24: "seitdem es zu einem Volke geworden," also seitdem Aegypten als Volk oder Reich besteht. ohne Mappik wie 2, 3. Der gute Rath, den Mose v. 19 dem Könige geben soll: Vieh und Menschen auf dem Felde zu flüchten (דְּעָד von הַּעָּד von הַּעָּד von הַּעָּד י vgl. Jes. 10, 31 = יְּלָיִם v. 20) d. h. unter schützendes Obdach zu bringen, und der auch von den gottesfürchtigen Aegyptern befolgt wurde (v. 21), ist ein Zeichen göttlicher Gnade, welche den Verstockten noch retten, vor dem Verderben bewahren will. Φιλάνθρωπος ὢν ὁ δεσπότης έλαίω τὰς τιμωρίας χεράννυσιν. άλλως τε χαὶ ήδει τινάς άξίους φειδούς. Theodoret. Auch bei Pharao war die Möglichkeit, sich dem Willen Gottes zu

Ł

unterwerfen, noch vorhanden, die Verstockung noch nicht vollendet. Da er jedoch das Wort des Herrn nicht beachtete, so wurde das angekündigte Gericht vollzogen v. 22—26. "Jehova gab カラウ Stimmen," in v. 28 カラウ "Gottesstimmen" genannt. So heisst der Donner (vgl. 19, 16. 20, 18. Ps. 29, 3—9) als die gewaltigste Offenbarung der göttlichen Allmacht, die in ihm zu den Menschen redet (Apok. 10,3 f.) und an die Schrecken des Gerichts mahnt. Diese Schrecken wurden hier erhöht durch Feuerklumpen, die mit dem, Menschen und Vieh auf dem Felde erschlagenden, Gewächse vernichtenden und Bäume zerschmetternden, Hagel vom Himmel herabfuhren. נְּתְּדֶלֶךְ אֲשׁׁ אֵרְצָּח "und Feuer fuhr zur Erde"; הַלַּבָּה ein an hitp anklingendes kal in der Bedeutung grassari, wie Ps. 73,9 s. Del. z. d. St. אַשׁ מִחַלְּקְתַח sich gegenseitig fassendes d. i. zusammengeballtæ Feuer, vgl. Ez. 1, 4. "Der Blitz hatte die Gestalt von Feuerklumpen, die wie Brandfackeln herabfuhren" (Baumg.). In בָּל־צָטֶל und עָל־צָעָ v. 25 ist das b wie in v. 6 nicht zu premiren, wie aus 10,5 erhellt. Gewitter sind zwar in Unter- und Mittelägypten nicht häufig, kommen aber doch in den Monaten December bis April öfter vor, wobei zuweilen auch Hagel, selten aber in beträchtlicher Stärke fällt, vgl. Hgstb. a. a. O. S. 119. Lepsius Briefe aus Aeg. S. 26 f. Seetzen R. III S. 398. Pruner Krankh. des Or. S. 36. An und für sich waren also Donner, Blitze und Hagel keine unerhörten Dinge. Auch fielen sie in die Jahreszeit, in der sie sonst in Aegypten einzutreten pflegen, nämlich in die Jahreszeit, da das Vieh auf dem Felde sich befindet d.i. in den Monaten Januar bis April, in welchen allein dort das Vieh auf die Weide getrieben wird, vgl. Niebuhr Reise I S. 142 u.a. Belege bei Hgstb. 8.121. Der übernatürliche Charakter dieser Plage zeigt sich daher ausser in der Ankündigung derselben durch Mose uud in der Verschonung des Landes Gosen (v. 26) ganz besonders in der furchtbaren Grösse des Hagelwetters, die auch auf Pharao einen stärkeren Eindruck macht als alle frühern. Denn (v. 27 ff.) er liess Mose und Aaron rufen und bekannte ihnen: "ich habe gesündigt diesmal, Jehova ist gerecht, ich und mein Volk sind die Frevler." Aber schon die Beschränkung seiner Versündigung durch מַּפַּבָּם auf diesen einen Fall zeigt, dass seine Reue nicht tief ging, dass ihm mehr die Schrecken der in den furchtbaren Donnern und Blitzen sich offenbarenden Majestät Gottes dieses Bekenntniss abnöthigten als wahre Erkenntniss seiner Sündenschuld. Das zeigt auch seine weitere Rede v. 28: "Betet für mich zu Jehova und genug sei (בי satis wie Gen. 45, 28) vom Sein (מָהָלֹים) der Gottesstimmen und des Hagels" d. h. des Donners und Hagels ist genug gewesen, sie mögen nun aufhören. V. 29. Mose sagt ihm Gewährung seiner Bitte zu, damit er erkenne: "dass das Land dem Jehova sei" d.h. dass Jehova über Aegypten als Herr gebiete (vgl. 8, 18), erklärt ihm aber zugleich, dass seine und seiner Knechte Furcht nicht die echte Gottesfurcht sei. יָאַקּרוּ וַצָּבָּרֶיךּ, steht absolut vorauf: ,,dich und deine Knechte anlangend weiss ich." בָא מִקְנֵר רֹד׳ bezeichnet die wahre Gottesfurcht, welche die willige Unterwerfung unter den Willen des Herrn in sich schliesst. Zu beachten ist יְהוֹה אֵלֹהִים Jehova, der Elohim. das höchste zu fürchtende Wesen oder in Wahrheit Gott ist.

In v.31.32 wird passend die Angabe über den Schaden, welchen der

Hagel angerichtet, eingefügt als Beleg dafür, was schon verloren war und was bei fortgehender Weigerung noch zu verlieren war. "Der Flachs und die Gerste waren zerschlagen, denn die Gerste war Aehre und der Flachs war אָּבְעֹל Blüthenknospe" (vgl. Ges. thes. p. 261), d. h. beide waren noch nicht ganz reif, standen aber schon in Aehren und Blüthenknospen, dass sie vom Hagel zerknickt und vernichtet wurden. Dagegen "der Waizen und der Spelt oder Dinkel ( Ges. thes. p. 702) wurden nicht zerschlagen, weil sie zart oder spätzeitig" (אַמִּרכֹּה Ges. thes. p.137), d. h. noch keine Aehren hatten, also vom Hagelschlag nicht geknickt werden konnten. Diese Angaben stimmen mit den Naturverhältnissen Aegyptens überein. Nach Theophr. hist. pluntt. 8, 3 und Plin. h. n. 18, 7 wird in Aegypten die Gerste im sechsten Monate nach der Saat geerndtet, der Waizen im siebenten. Die Gerste reift mit dem Monate Februar, wird zum Theil schon Ende Februars oder Anfang des März reif; der Waizen reift Ende des März und Anfang des April, vgl. Forskal Flora aeg. arab. p. XLIII. v. Schubert Reise II S. 175. Der Flachs blüht Ende Januars und bekommt um diese Zeit auch schon Knospen, vgl. Forsk. p. LV. v. Schub. II S. 137. Der Spelt wird in der Gegend von Alexandria, also ganz im Norden Aegyp-· tens, Ende Aprils reif (Forsk. p. 26), weiter südlich wol etwas früher, da nach anderen Angaben Waizen und Spelt gleichzeitig zur Reife gelangen, s. Hystb. S. 122. Mithin erfolgte die Plage des Hagels gegen Ende Januars, spätestens in der ersten Hälfte Februars, so dass wenigstens 8 Wochen zwischen der siebenten und der zehnten Plage liegen. Der Hagel hatte also die Hälfte der wichtigsten Feldfrüchte zerschlagen, die Gerste, ein bedeutendes Nahrungsmittel für Menschen, besonders die ärmere Volkaklasse, und für Vieh, und den Flachs, nach Herod. 2, 81. 105 ein sehr wichtiges Produkt Aegyptens, während der Spelt, aus dem nach Herod. 2, 36.77 die Aegypter vorzugsweise ihr Brot buken, und der Waizen noch verschont blieben. V. 33-35. Pharao aber wurde auch durch diese Plage nicht zur Sinnesänderung bewogen. Sobald sie auf Mose's Fürbitte aufgehört hatte, fuhr er fort mit seinen Knechten zu sündigen und sein Herz zu verstocken.

C. X, 1—20. Die achte Plage, die Heuschrecken. V. 1—6. Da Pharao's Trotz sich noch immer nicht unter den Willen Jehova's beugt, so erhält Mose den Auftrag, ihm eine neue, zum Theil noch schlimmere Plage anzukündigen. Dabei sagt Gott Mosen zur Stärkung seines Glaubens, dass die Verhärtung Pharao's und seiner Knechte von ihm verhängt sei, damit diese Zeichen unter ihnen geschehen und Israel für alle Geschlechter daran erkenne, dass er Jehova sei, vgl. 7, 3-5. Wie Israel diese Wunderzeichen seinen Kindern und Kindeskindern erzählte, das zeigen Ps.78 u.105. אלת אלתו Zeichen setzen, bereiten (v.1) wechselt mit (v.2) in derselben Bedeutung, s. 8,8. Das Suffix in בְּקרַבּוֹ (v.1) geht auf Aegypten als Land und in בָּ (v. 2) auf die Aegypter. In יְּבְּבֶּר ist Mose als Repräsentant des Volks angeredet. sich mit jem. zu thun machen, meist sensu malo ihm übel mitspielen 1 Sam. 31, 4 mit ? pers. Treffend de Wette: "wie ich meine Macht ausgelassen." V.3. Da Pharao bei der vorigen Plage Jehova als gerecht anerkannt hatte (9, 27), so wird ihm jetzt seine Verschuldung schärfer vorgehalten: "Wie lange weigerst du dich, dich zu demüthigen vor mir?" (לְצָנֹה) für

wie 34, 24. s. Ges. §. 19, 3). V. 4 ff. Zur Strafe für diese hartnäckige Weigerung wird Jehova Heuschrecken in so furchtbarer Menge, wie sie Aegypten niemals gesehen, herbeiführen, dass sie alles was an Pflanzen vom Hagel übrig geblieben, fressen und selbst die Häuser anfüllen werden. "Sie werden das Auge der Erde bedecken." Dieser dem Pentateuche eigenthümlichen Redeweise, die nur noch v. 15 und Num. 22,5 u. 11 wiederkehrt, liegt die alterthümliche, echt poetische Anschauung zu Grunde, dass die Erde mit ihrem Pflanzenschmucke den Menschen anblicke. Durch die Umdeutung des Auges (צֵּרֶן) in Oberfläche wird die eigentliche Bedeutung des Bildes verwischt, besser: Angesicht. In der den Erdboden bis zur Unsichtbarkeit bedeckenden Menge liegt die Furchtbarkeit dieser Plage, da die Heuschreckenschwärme alles Grün der Erde verzehren. בָּהֶר ,das Ueberbleibsel der Rettung" wird gleich näher erklärt durch : הַּפְּלֵּרְטָּת "was euch übrig geblieben vom Hagel," nämlich vom Getraide die Speltund Waizenpflanzen und alles übrige Kraut (v. 12 u. 15). Für: "alle sprossenden Bäume" (v.5) steht in v.15: "alle Baumfrüchte und alles Grün (בֵּבֶק) an den Bäumen." Ueber das Eindringen der Heuschrecken in die Häuser vgl. Bar Hebraei chron. syr. in Boch. Hieroz. III p. 283 und Beauplan in Oedm. verm. Samml. III S. 84 ff.

V. 7-11. Die Ankündigung einer so furchtbaren Heuschreckenplage, wie sie die Väter und die Urväter seit ihrem Dasein auf Erden d. h. seit Erschaffung der Menschen nicht gesehen (v. 6), setzte die Knechte Pharao's dermaassen in Furcht, dass sie den König zur Entlassung der Israeliten zu bewegen versuchten. "Wie lange soll dieser (Mose) uns zum Fallstricke sein? — Erkennst du noch nicht, dass Aegypten zu Grunde geht?" Fallstrick, Sprenkel zum Fangen der Thiere und Vögel, ist Bild des Verderbens. דְּאֵנְשִׁים bed. nicht die Männer sondern die Leute. Die Knechte wünschen die Entlassung des ganzen Volks, die Mose forderte, Pharao hingegen will sich nur zur Entlassung der Männer (דּלְּבֶּרָים v. 11) verstehen. V.8. Da Mose nach Ankündigung der Plage von Pharao weggegangen war, so wurde er in Folge der dem Könige von seinen Knechten gemachten Vorstellung mit Aaron zurückgeholt (つき コゼラ über diese Constr. des Passiv. s. zu Gen. 4, 18), und vom Könige gefragt, wer denn alles zum Feste ziehen wolle. בֶּר נָבִי "wer und wer noch weiter sind die Gehenden?" d.h. die welche gehen wollen. Mose verlangt den Auszug des ganzen Volkes ohne Unterschied des Alters und Geschlechts sammt seinen Viehheerden. Jünglinge und Greise, Söhne und Töchter nennt er, die Frauen als zu den Männern gehörend unter dem "wir" mit begreifend. Obgleich er nun diese Forderung damit motivirt, dass es einem Feste Jehova's gelte, so wird doch Pharao darüber so entrüstet, dass er zuerst höhnend antwortet: "Es sei also; Jehova sei mit euch sowie ich euch und eure Kleinen entlasse" d.h. Jehova möge euch eben so helfen als ich euch mit euren Kleinen entlasse. Darin lag eine Verhöhnung nicht nur Mose's und Aaron's, sondern zugleich Jehova's, der sich ihm doch schon durch gewaltige Machtäusserungen als ein Gott, der seiner nicht spotten lässt, kundgegeben hatte. Nach dieser Auslassung seines Unwillens erklärt Pharao den Boten Gottes, dass er ihr Vorhaben durchschaue. בַּיָּבֶּי מְּנֵיכֶם

"Böses ist vor eurem Gesichte" d. h. ihr habt Böses vor. nennt er ihr vorhaben, weil sie das Volk seinem Dienste entziehen wollen. جناه جلا ,,nicht also" sc. geschehe was ihr begehrt. "Geht doch ihr Männer und dienet Jehova." Auch dieses Zugeständniss war nicht ernstlich gemeint. Das ergibt sich schon aus dem جنا ,,geht dock", worin die Ironie nicht zu verkennen, und noch deutlicher daraus, dass er mit diesen Worten alle weitere Unterhandlung abbricht und Mose und Aaron forttreiben lässt. בּיַבֶּיֵשׁ man trieb sie fort; das Subject ist nicht genannt, weil von selbst klar, dass die anwesenden königlichen Diener die Wegtreibenden waren. "Denn dieses seid ihr suchend." אַלְרוּ אָלוּ ייי שׁוּ שׁוּשׁ bezieht sich nur auf לְכִּדוּ אָלוּ , worunter der König die Opferseier versteht, zu der nach seiner Meinung nur die Männer nöthig seien, nicht als ob er unter dem Volke, dessen Entlassung Mose forderte, nur die Männer verstanden hätte (Kn.). Die Beschränkung der Ausziehenden auf die Männer war reine Willkühr, da nach Herod. 2,60 auch die Aegypter religiöse Festfeiern hatten, zu welchen die Weiber mit den Männern auszuziehen pflegten.

V.12-15. Nach dieser schnöden Behandlung seiner Gesandten befahl Jehova Mosen, die angedrohte Plage über das Land zu bringen. "Recke deine Hand aus über das Land Aegypten mit Heuschrecken, בַּאַרָבָּד d.h. so dass die Heuschrecken kommen. Durch 3 wird die die Hauptsache begleitende Nebensache hinzugefügt, s. Ew. §. 217<sup>f. 3</sup>. אָלָד vom feindlichen Anrücken eines Heeres über ein Land. Die Heuschrecken sind als Kriegsheer vorgestellt wie Joel 1,6. Wie die Heuschrecken in Aegypten keine unerhörte Plage sind, so werden sie auch in diesem Falle wie sonst vom Winde herbeigeführt, vgl. Boch. Hieroz. III p. 283 sqq. Rosenm. a. u. n. Morgld. I S. 291 ff. Forskal descr. animall. p. 81. Wunderbar ist hiebei zunächst, dass als Mose seine Hand mit dem Stabe über Aegypten erhob, Jehova einen Ostwind über das Land trieb, der einen Tag und eine Nacht Heuschreckenschwärme wirklich vom Winde getragen werden). רינד קרים Ostwind nicht voτος (LXX), Südwind, wie auch Boch. L.c. p. 287 wollte. Denn obschon die Heuschreckenschwärme nach Aegypten gewöhnlich aus Aethiopien oder Libyen, also mit dem Süd- oder Südwestwinde kommen, so werden sie doch zuweilen von dem Ostwinde aus Arabien gebracht, wie es unter anderen Denon bei Hystb. S. 122 f. beobachtet hat. Dass der Wind einen Tag und eine Nacht wehte, bevor er die Heuschrecken brachte, deutet an, dass sie aus weiter Ferne herbeigeführt wurden, worin Jehova seine über die Grenzen Aegyptens weit hinaus reichende, über alle Länder gebietende Allmacht den Aegyptern kundthat. Wunderbar ist ferner an dieser Plage die unerhörte Ausbreitung über das ganze Gebiet Aegyptens, während von gewöhnlichen Heuschreckenzügen nur einzelne Landestheile heimgesucht werden. Darin hat dieses Gericht seines gleichen nicht, weder vorher noch nachher v. 14. Die Worte: "vor ihnen waren nicht also die Heuschrecken gleich diesen und nach ihnen wird nicht also sein" darf man nicht zu einer hyperbolica et proverbialis locutio, qua significatur nullam fuisse memoriam tam necciarum locustarum (Ros.) abschwächemp Denn mit Jo. 2, 2 können sie schon deshalb nicht in Widerspruch

stehen, weil unsere Beschreibung von Aegypten, die des Joel vom Lande Israel handelt, ausserdem auch die Schilderung Joels unverkennbar auf unsere Beschreibung Bezug nimmt, anzudeuten, dass ein gleich furchtbares Gericht über Juda und das sündige Israel ergehen werde, wie es über Aegypten und den verstockten Pharao ergangen ist. In ihrer Furchtbarkeit ist diese ägyptische Plage ein Vorbild der Plagen, die dem Endgerichte vorhergehen, ein Typus für die Schilderung Apok. 9,3 — 10, wie denn auch schon Joel in der zu seiner Zeit über Juda hereingebrochenen Plage einen Vorboten des Tages des Herrn erblickt (Jo. 1, 15. 2, 1) d.i. des grossen Gerichtstages, der sich in allen grossen Gerichten der Weltgeschichte oder vielmehr des Kampfes des Reiches Gottes mit den Mächten dieser Welt stufenmässig vollzieht und in dem letzten allgemeinen Weltgerichte zum Abschlusse kommen wird. V.15. Die Verfinsterung des Landes und das Abfressen aller grünen Pflanzen durch Heuschreckenschwärme wird vielfach von Augenzeugen solcher Plagen berichtet. Locustarum plerumque tanta conspicitur in Africa frequentia, ut volantes instar nebulae solis radios operiant. Leo Afric. bei Boch. l. c. p. 284. Solemque obumbrant. Plin. h. n. II, 29. Oedmann III S.85.

V. 16-20. Ueber diese Plage, die selbst Plinius l. c. Deorum irae pestis nennt, erschrak Pharao so, dass er Mose und Aaron eilig kommen liess, seine Versündigung gegen Jehova und gegen sie bekannte und um nur noch einmalige (בְּעַבְּה wie Gen. 18, 32) Vergebung seiner Sünde und um Abwendung "dieses Todes" durch ihre Fürbitte bei Jehova, ihrem Gotte bat. Pharao bekannte gegen Jehova und seine Gesandten gesündigt zu haben. Es fehlte ihm also nicht an der Erkenntniss, aber am Willen zur Sinnesänderung. Vergebung seiner Sünde wünschte er und Fürbitte bei Jehova, jedoch nicht zu wahrer Busse und Bekehrung, sondern nur zur Abwendung "dieses Todes." קוב nennt er die Heuschrecken, sofern sie Tod und Verderben bringen, das Land zu Grunde richten. Mors etiam agrorum est et herbarum atque arborum, bemerkt Boch. l. c. p. 286 mit Verweisung auf Gen. 47, 19. Hi. 14, 8. Ps. 48, 47. — V. 18 f. Um dem verstockten Könige die Grösse der göttlichen Langmuth zu zeigen, fleht Mose zum Herrn und der Herr wirft durch einen starken Westwind die Heuschrecken ins Schilfmeer. Der Ausdruck: "es wandte Jehova einen sehr starken Westwind" ist concis für: Jehova wandte den Wind in einen sehr starken Westwind. Dass die Heuschrecken im Meere umkommen, ist vielfach bezeugt. Gregatim sublatae vento in maria aut stagna decidunt. Plin. l.c. Mehr bei Boch. l. c. p. 287 und Volney Reise nach Syr. und Aeg. I S. 237. יְּחָקְעָהוּיּ er stiess sie d. h. trieb sie mit unwiderstehlicher Gewalt in das Schilfmeer. heisst das rothe Meer nach der gewöhnlichen Annahme von dem vielen Meertange (540), der auf seinem Wasser schwimmt und am Ufer sich aufhäuft, vgl. Ges. thes. p. 943; wogegen Kn. zu 13,18 den Namen von einer an der Spitze des Meerbusens ehemals gelegenen Stadt, die ihren Namen vom Schilfe hatte, ableiten will, und dafür besonders das Fehlen des Artikels vor স্থত (statt স্থাতা) geltend macht, ohne jedoch die Existenz dieser Stadt für die alte Pharaonenzeit nachweisen zu können.

V. 21—29. Die neunte Plage, die Finsterniss. Da Pharao's Trotz

noch nicht gebrochen ist, so wird ohne vorhergehende Ankündigung eine drei Tage anhaltende Finsterniss über das Land Aegypten, mit Ausnahme von Gosen, verhängt in solcher Stärke, dass man die Finsterniss greifen konnte. לְּכְשֵׁשׁ חֹשֶׁךּ, "und man soll tasten, greifen Finsterniss," שָׁבִילִשׁ אוֹפַ wie Ps. 115, 7. Richt. 16, 26. ψηλαφητὸν σκότος (LXX), nicht: tappen in Finsterniss, weil שַׁשְׁ diese Bedeutung nur im pi. mit p constr. hat Deut. 28, 29. אַמַלָּה Finsterniss des Dunkels = stärkste Finsterniss. Die Verbindung zweier Worte oder Synonyme drückt die höchste Steigerung des Begriffes aus, s. Ew. §. 313°. Die Finsterniss war so gross, dass keiner den andern sah und niemand von seiner Stelle aufstand; nur die Israeliten hatten Licht in ihren Wohnorten (nicht Häusern), so dass man mit Kurtz aus nicht folgern darf, dass die Aegypter auch in ihren Häusern keine Lichter hätten anzunden können. Die Ursache dieser Finsterniss ist im Texte nicht angedeutet; aber die Analogie der übrigen Plagen, die sämmtlich eine Naturbasis haben, berechtigt dazu, mit den meisten Ausll. auch hier eine solche anzunehmen, und zwar den Chamsin, worauf schon die LXX durch Wiedergabe des השה אַמַלָּה mit σκότος καὶ γνόφος καὶ θύελλα hingedeutet haben. Dieser Wind, der in Aegypten vor und nach der Frühlingsnachtgleiche zu wehen pflegt und gewöhnlich zwei bis drei Tage anhält, erhebt sich meist sehr plötzlich und erfüllt die Luft mit einer solchen Masse von feinem Staube und gröberem Sande, dass die Sonne ihren Schein verliert, der Himmel sich in einen dichten Schleier verhüllt und das Dunkel "zu solcher Nächtlichkeit wächst, dass die Finsterniss der dichtesten Nebel unserer Spätherbst- und Wintertage in keinem Vergleich damit steht" (v. Schub. R. II S. 409). Vor diesem Unwetter verbergen sich Thiere und Menschen; die Einwohner der Städte und Dörfer verschliessen sich in ihren Häusern in die untersten Zimmer und Gewölbe, weil der Staub auch durch gut verschlossene Fenster dringt, um dort das Unwetter abzuwarten. Ausführlichere Mittheilungen aus Reisebeschreibungen s. bei Hgstb. S. 123 ff., womit zu vgl. v. Schub. a. a. O. Rob. Pal. I S. 323. Seetzen R. III S. 397, welcher das Aufziehen des Staubes von einer Menge in der Luft enthaltener elektrischer Materie herleitet, womit Pruner, Krankh. d. Or. S. 397 und Rüppell Nubien S. 270 ff. übereinstimmen. Dass im Texte bei diesem Phänomene nur die Finsterniss angegeben ist, erklärt sich aus der symbolischen Bedeutung derselben. "Die Finsterniss, welche die Aegypter deckte, das Licht, welches den Israeliten leuchtete, war ein Abbild des göttlichen Zornes und der göttlichen Gnade" (Hystb.). Den König erfüllte dieses Ereigniss, in welchem nach arabischen Chronisten des Mittelalters bei Rosenm. ad h. l. die Völker ein Anzeichen des jüngsten Tages oder der Auferstehung erblickten, mit solcher Furcht, dass er Mose rufen liess und ihm erklärte, das Volk sammt den Kindern ausziehen lassen zu wollen, nur das Vieh solle zurückbleiben. sistatur, es werde gestellt, an gewissen Orten unter Aufsicht der Aegypter eingestellt zum Pfande der Rückkehr. Richtig umschreibt Chaskuni: maneat in pignus, quod reversuri sitis. Aber Mose bestand auf der Mitnahme auch des Viehes für den Bedarf der Schlacht- und Brandopfer. "Nicht eine Klaue soll zurückgelassen werden" ist sprüchwörtlich für: nicht der geringste

·**T**,

₩,

Theil; vgl. Boch. Hieroz. I p. 490, wo ähnliche von der Klaue hergenommene sprüchwörtliche Redensarten der Araber und Römer gesammelt sind. Diese Forderung motivirt Mose mit den Worten: "denn wir wissen nicht, womit wir Jehova dienen werden, bis wir dorthin kommen," d. h. wir wissen jetzt nicht, was für Vieh und wieviel wir zu den Opfern brauchen werden, weil dies erst nach unserer Ankunft an der Opferstätte unser Gott uns kundthun wird. Finit doppeltem accus. wie Gen. 30, 29: jem. mit etwas dienen. V. 27 ff. Ueber diese Forderung gerieth Pharao in seiner von Gott über ihn verhängten Verstockung dermaassen in Zorn, dass er Mose fortschickte mit Androhung des Todes, wenn er nochmals vor ihm erscheinen würde. The principal wie Gen. 43, 3. Mose antwortete: "Du hast recht geredet." Denn da ihm Gott bereits kundgethan, dass der letzte Schlag die sofortige Entlassung des Volks herbeiführen werde, so hatte er nicht mehr vor Pharao zu erscheinen.

Cap. XI. Die Ankündigung der zehnten Plage oder des entscheidenden Schlages. V. 1-3. Die hier berichtete Eröffnung Jehova's an Mose fällt der Zeit nach vor die letzte Verhandlung Mose's mit Pharao (10, 24-29), ist aber vom Erzähler erst hier mitgetheilt, weil sie die zuversichtliche Antwort Mose's 10,29 erklärt. Dies erhellt deutlich aus v.4 -8, wonach Mose vor seinem Weggange dem Könige noch das letzte Strafwunder mit seinen Folgen ankundigt. Demnach ist ייאֹבֶר v. 1 mit Aben Esra im Sinne des plusquamp. zu fassen und grammatisch aus der S. 47 erörterten altsemitischen Erzählungsweise zu erklären; denn v.1 und 2 enthalten die Grundlage für die Ankündigung in v. 4-8. Sachlich weisen v. 1—3 auf 3, 19—22 zurück. Noch einen Schlag (נַבֶּע) wird Jehova über Pharao und Aegypten führen, darnach wird der König die Israeliten entlassen, ja forttreiben. י בְּלֵּהוֹ עָּלָהוֹ wenn er euch ganz (בָּלָה adverb. wie Gen. 18, 21) entlässt, wird er euch sogar forttreiben. V. 2 f. So wird Jehova den Trotz Pharao's überwinden, und noch mehr. Mose soll dem Volke sagen, dass sie von den Aegyptern silberne und goldene Geräthe bitten sollen, indem Jehova dieselben zum Geben geneigt machen werde. Dazu werde auch das Ansehen, das Mose durch seine Wunder in Aegypten erlangt habe, mitwirken. Ueber die Sache s. zu 3,21 f. Die Mittheilung dieses göttlichen Auftrags an das Volk ist nicht ausdrücklich berichtet, wird aber 12,35 f. als geschehen beiläufig erwähnt.

V.4—8. Die Rede Mose's zu Pharao bildet die Fortsetzung seiner kurzen Antwort 10,29. Um die Mitternacht wird Jehova ausgehen mitten durch Aegypten. Diese Mitternacht kann nicht "die sein, welche auf den Tag folgt, an welchem Mose nach der Finsterniss zu Pharao gerufen wurde" (Baumg.), weil erst nach dieser Rede mit dem Könige Mose die göttliche Vorschrift über das Pascha empfängt, diese Vorschrift aber nach 12,3 mindestens 4 Tage vor der Paschafeier und dem Auszuge dem Volk eröffnet worden ist. Welche Mitternacht gemeint ist, lässt sich nicht be-

<sup>1)</sup> Das איס "noch einen Schlag" berechtigt dazu, diesen Schlag mit den voraufgegangenen Plagen zu parallelisiren und von zehn Plagen zu reden, und mit Philo diese Zahl als Symbol der Vollendung zu fassen, obgleich diese Zahl im Texte mirgends angedeutet ist.

stimmen, sondern nur so viel, dass der letzte entscheidende Schlag nicht in der nächsten Nacht nach dem Aufhören der neunten Plage erfolgt ist, sondern dazwischen die Einsetzung des Pascha, die Mittheilung Mose's über die von den Aegyptern zu bittenden Geräthe an das Volk und die Zurüstung zur Paschafeier und zum Auszuge fallen. Das Ausgehen Jehova's (حدم) von seinem himmlischen Sitze bezeichnet sein unmittelbares Einschreiten in und richterliches Einwirken auf die Menschenwelt. Den letzten Schlag gegen Pharao wird Jehova selbst vollziehen, während die früheren Plagen durch Mose und Aaron verhängt wurden. בְּתוֹהָ מִצְּרֵיִם "mitten in (durch) Aegypten." Denn das Gottesgericht wird vom Mittelpunkte des Reiches, von dem Königsthrone aus über das ganze Land ergehen. "Sterben wird jeder Erstgeborene vom Erstgeborenen Pharao's, der auf dem Throne sitzt, an bis zum Erstgeborenen der Magd, die hinter der Mühle ist" d. h. der niedrigsten Sklavin, vgl. 12, 29 wo statt der Magd der Gefangene in der Gefängnissgrube genannt ist, weil man oft Gefangene zu dieser schweren Arbeit anhielt (Richt. 16, 21. Jes. 47, 2), ,, und alles Erstgeborene vom Vieh." Der Schlag soll Menschen und Vieh treffen zur Strafe dafür, dass Pharao Menschen und Vieh der Israeliten festhalten will, aber nur die Erstgeborenen, weil Gott die Aegypter mit ihrem Viehe nicht ganz vertilgen, sondern ihnen nur zeigen will, dass er die Macht dazu habe. Die Erstgeburt repräsentirt das ganze Geschlecht, das in ihr seine Kraft und Blüthe hat (Gen. 49, 3). Aber (v. 7) dem ganzen Volke Israel soll "nicht ein Hund seine Zunge spitzen." Der Hund spitzt die Zunge um zu knurren und zu beissen. Diese sprüchwörtliche Redensart, die Jos. 10, 21 und Judith 11, 19 wiederkehrt, drückt den Gedanken aus, dass Israel nicht die allergeringste Beschädigung erfahren werde, und zwar "vom Manne bis zum Viehe." An dieser unverletzten Erhaltung Israels, während Aegypten dem Tode anheimfällt, wird Israel erkennen, dass Jehova die Scheidung zwischen ihnen und den Aegyptern vollzieht. Die Wirkung dieses Schlages auf die Aegypter wird ein grosses Angstgeschrei sein, welches seinesgleichen weder vorher hatte noch nachher haben wird (vgl. 10, 14), und dieses Angstgeschrei wird zur Folge haben, dass die Knechte Pharao's zu Mose kommen und ihn flehentlich bitten werden, mit dem ganzen Volke auszuziehen. בְּבֶּלֶּדְהָ in deinem Gefolge s. Deut. 11, 6. Richt. 8, 5. — Nach dieser Ankundigung ging Mose von Pharao hinaus in Zornesgluth. Der Zorn Mose's steht in Beziehung zu der Drohung des Königs 10, 28 und deutet hin auf den Zornesgrimm Jehova's, den Pharao bald empfinden soll. Wie Mose in der mehr als menschlichen Geduld, die er gegen Pharao bewiesen, die Langmuth und Geduld seines Gottes, in dessen Namen und Vollmacht er gehandelt, offenbarte, so soll der Zorn des scheidenden Knechtes Gottes dem verstockten Könige zeigen, dass die Gnadenfrist für ihn zu Ende geht, und der Zorn Gottes über ihn hereinbrechen wird.

Mit v. 9 und 10 wird der Bericht von der Unterhandlung Mose's mit Pharao, welcher 7,8 begonnen hat, abgeschlossen Was Gott seinen Gesandten unmittelbar vor ihrer Sendung an Pharao (7,3) und Mosen schon bei seiner Berufung (4,21) vorausgesagt, war eingetroffen. Darin lag die Bürgschaft, dass auch das weitere Wort Jehova's 7,4 und 4,23, dessen Ausführung dem verstockten Könige bereits angekündigt worden (v. 4 ff.), in Erfüllung gehen werde. Da diese Vv. abschliessenden Charakter haben, so bezeichnet das consec. an richt die Zeit-sondern die Gedankenfolge, und beide Vv. sind deutsch so zu übersetzen: "Da Jehova zu Mose gesagt hatte, Pharao wird nicht auf euch hören, damit meiner Wunder in Aegypten viel werden, so thaten Mose und Aaron alle diese Wunder vor Pharao, und Jehova verstockte das Herz Pharao's, dass er die Söhne Israels nicht aus seinem Lande entliess."

## Cap. XII — XIII, 16. Israels Weihe zum Bundesvolke und Erlösung aus Aegypten.

Cap. XII, 1—28. Die Einsetzung der Paschaseier. Die Erlösung Israels aus der Knechtschaft Aegyptens steht bevor und mit derselben seine Annahme zum Volke Jehova's (6,6 u.7). Dazu bedarf es aber der göttlichen Weihe, welche mit dem äusserlichen Scheiden aus dem Lande Aegypten zugleich die innerliche Scheidung von allem ägyptischen d.i. heidnischen Wesen bewirken sollte. Diese Weihe sollte ihm die Paschaseier geben, eine Festseier, die Israels Geburt (Hos. 2, 5) in das neue Leben der Gnade und Gemeinschaft mit Gott begründet und für alle Zeiten ihm immer wieder erneuern soll. Dazu wurde dieses Fest noch vor dem Auszuge aus Aegypten gestistet und geseiert. V. 1—28 enthalten die Verordnungen über das Pascha. Nämlich in v. 1—14 gibt Jehova Mosen die Vorschriften für die Paschaseier vor dem Ausbruche aus Aegypten und in v. 15—20 für das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote. In v. 21—27 eröffnet Mose den Aeltesten des Volks die Hauptbestimmungen über die erstmalige Feier und in v. 28 wird die Erfüllung dieser Vorschriften berichtet.

V.1 u. 2. Durch die Angabe "im Lande Israel" wird das folgende Gesetz über das Pascha mit der Gesetzgebung am Sinai und in den Gefilden Moabs in Verbindung gesetzt und in Vergleich mit dieser als das erste, grundlegende Gesetz für die Gemeinde Jehova's bezeichnet. Mit der Einsetzung des Pascha hat die Schöpfung Israels zum Volke Jehova's (Jes. 43, 15) ihren Anfang genommen. Zum Zeugnisse dessen geht ihr die Anordnung einer neuen, den Anfang der Gemeinde Jehova's fixirenden, Aera vorauf. "Dieser Monat" d.i. der gegenwärtige, in dem ihr steht, "sei euch ראש חדשים Haupt d. i. Anfang der Monate, der erste sei er euch für die Monate des Jahres," d. h. mit ihm sollt ihr die Zählung der Monate beginnen, folglich auch das Jahr anfangen. Hiernach hatten die Israeliten bis dahin einen andern Jahresanfang, wahrscheinlich nur ein öconomisches Jahr, welches mit der Aussaat begann und mit dem Ende der Erndte schloss, vgl. 23, 16, während die Aegypter ihr Jahr wahrscheinlich mit der Anschwellung des Nils um die Zeit der Sommer-Sonnenwende anfingen, vgl. Benfey und Stern Monatsnamen S. 231 f. Lepsius Chronol. d. Aeg. I S. 148 ff. Der Monat, der fortan der erste des Jahres sein soll und häufig so bezeichnet wird (40, 2.17. Lev. 23, 5 u. ö.) heisst in 13, 4. 23, 15. 34, 18. Deut. 16, 1 Abib "Aehrenmonat," weil in ihm das Getraide Aehren

trieb, in der nachexilischen Zeit Nisan Neh. 2, 1. Esth. 3, 7. Er fällt so siemlich mit unserem April zusammen.

V.3—14. Die Anordnung des Pascha's. Die ganze Gemeinde Israels, בריז ישוראל ist das in seinen Aeltesten repräsentirte Volk vgl. v. 21 und m. bibl. Archaol. II S. 221. Am zehnten dieses d. i. des ersten Monats soll jeder sich nehmen 🗝 ein Lamm, eig. ein Junges von Schafen oder Ziegen (v. 5 u. Deut. 14, 4) ברת אבר nach Vaterhäusern (s. zu 6, 14) d.h. nach der natürlichen Gliederung des Volks in Familien, so dass nicht eine beliebige Gesellschaft von Personen, sondern nur die Glieder einer Familie oder Familiensippschaft sich dazu vereinigen. In v. 21 ist dafür לִּמִשָּׁים gebraucht. "Ein Lamm für das Haus." The die ein Hauswesen bildende Familie. V. 4 Wenn aber "das Haus gering ist vom Sein d.h. zu gering (19. comparat.) für das Sein von einem Lamme" — היות פשוח ist ein Sein, das vom Lamme her seine Bestimmung hat, das der Bestimmung resp. der Verzehrung des Lammes entspricht — d. h. wenn eine Familie zu wenig Glieder hat, um ein Lamm verzehren zu können, "so nehme er (der Hausvater) and sein nächster Nachbar an seinem Hause seil. ein Lamm מַּמָכֶּסֶת נְמָשׁׁיִ mach Berechnung der Personen." מְּכְּטָהוֹ computatio (Lev. 27, 23) von סְבָּאָ computatio (Lev. 27, 23) ecomputare, und pp die berechnete Summe oder Anzahl Num. 31, 28, nur 'im Pent. vorkommend s. m. Einl. in d. A. T. S. 35. "Jeden nach Maassgabe seines Essens sollt ihr rechnen auf das Lamm" d. h. bei der Erwägung, ob sich mehrere Familien zum Essen eines Lammes zu vereinigen haben, soll berechnet werden, wieviel die Person etwa essen werde. Hiernach konnten auch mehr als zwei Familien, wenn sie etwa nur aus Mann und Frau and kleinen Kindern bestanden, sich zu diesem Zwecke vereinigen. Die spätere judische Praxis hat die Zahl der Theilnehmer an einem Paschalamme auf 10 Personen festgesetzt und Jonathan diese Zahl in den Text seines Targums eingeschaltet. — V.5. Die Beschaffenheit des Lammes: integer, unversehrt, ohne ein leibliches Gebrechen wie jedes Chier Lev. 22, 19 f., 📆 männlichen Geschlechts wie die Brandopfer Lev. 1, 3. 11, កម្ម៉ា ក្នុ einjährig, ein Jahr alt (ខែមេល៍ចលេខ LXX), nicht: im ersten Jahre stehend, vom achten Lebenstage bis zur Vollendung des ersten Jahres (Rabb. Cler. u. A.), was nur von den übrigen Opferthieren galt 22, 29. Lev. 22, 27. Ganz irrig und aus Deut. 16, 2. 2 Chr. 30, 24. 35, 7 ff. nicht erweisbar ist die Meinung von Em., Kn. u. A., dass später auch Rinder zur Paschafeier zugelassen worden wären. Da das Lamm zu einem Opfer bestimmt war (v. 27), so sind die Merkmale bedeutsam. Die Unversehrtheit oder Fehlerfreiheit entspricht nicht nur dem heiligen Zwecke, zu dem dasselbe bestimmt war, sondern bildet die sittliche Integrität dessen ab, den das Opfer vertritt. Männlich soll es sein, weil es für die männliche Erstgeburt Israels eintritt, und einjährig, weil erst dann in der vollen, frischen Lebenskraft stehend. "Von den Schafen und den Ziegen sollt ihr es nehmen." Richtig Theodoret: ἵνα ο μεν πρόβατον έχων θέση τοῦτο. ὁ δὲ σπανίζων προβάτου τὸν ἔριφον. Die spätere Praxis hat sich für das Lamm entschieden, obgleich noch unter Josia auch בְּיֵדִילָּיִם dazu verwendet wurden 2 Chr. 35, 7.

V. 6. "Und es soll euch sur Bewahrung sein (ihr sollt es aufbewahren)

bis zum 14. Tage und dann — gegen Sonnenuntergang schlachten." Unter den Gründen, welche für die Vorschrift, das Lamm am 10. auszuwählen und bis zum 14. Tage zu bewahren, die übrigens schon Jonath. und Raschi blos von dem in Aegypten geschlachteten Pascha gelten lassen, angeführt zu werden pflegen (am vollständigsten von Fagius in den Critics. ss.), enthält der: ut ex aspectu agni occasionem haberent inter se collequendi ac disputandi de redemptione sua ex Aegypto - adeoque de misericordia Dei, qui illos tam clementer respexerat, ein Moment der Wahrheit, reicht aber schwerlich zur Erklärung der Frist von gerade 4 Tagen aus. Hierin findet Hofmann (Weiss. u. Erf. 1 S. 235) eine Beziehung auf die 4 הֹרֹת (Gen. 15, 16), die verlaufen waren, seit Israel nach Aegypten gebracht worden, um zu einem Volke anzuwachsen. Wahrscheinlichkeit gewinnt jedoch diese Beziehung nur, wenn - was Hofm. ohne zureichende Gründe in Abrede stellt — das zu schlachtende Lamm als Opfer anzusehen ist, in welchem Israel sich seinem Gotte weihte. Schlachten soll es "die ganze Versammlung der Gemeinde Israels" d. h. nicht: das ganze versammelte Volk, als ob das Volk zu diesem Zwecke sich versammelt hätte, sondern das Schlachten fand in jedem Hause statt (v. 7), und der Sinn ist nur der: die Gesammtheit der Gemeinde, ohne irgendwelche Ausnahme, soll es schlachten zu gleicher Zeit, nämlich בֵּדן הָעַרְבַּיִם zwischen den beiden Abenden (Num. 9, 3. 5. 11), wofür Deut. 16, 6: "am Abende gegen Sonnenuntergang" steht. Diese Zeitbestimmung wird seit alter Zeit von den Juden verschieden gedeutet, s. Ges. thes. p. 1065. Aben Esra versteht mit den Karäern und Samaritanern den ersten Abend von der Zeit, da die Sonne unter den Horizont geht, den zweiten von der Zeit der eintretenden Dunkelheit, "zwischen beiden Abenden" also von der Zeit von 6-7½ Uhr Abends. Dagegen Kimchi und Raschi halten, wie neuerlich Hitzig (Ostern und Pfingsten Sendschr. an Ideler S. 16) den Moment des Sonnenuntergings für die Scheidegrenze der beiden Abende. Endlich die rabb. Praxis (Joseph. de bell. jud. VI, 9, 3. Mischna Pes. V, 1, 3 bei Surenh. II p. 150 sq.) versteht unter dem ersten Abende die Zeit, da die Sonne sich zu neigen beginnt, von 3-5 Uhr Nachmitt., unter dem zweiten die Zeit des Sonnenuntergangs, also: "zwischen beiden Abenden" von der Zeit von 3-6 Uhr. Die neuern Ausll. haben sich mit Recht für die Ansicht Aben Esra's und die Praxis der Kar. und Sam. als die richtige entschieden, von der aber die Deutung Kimchi's und Raschi's nicht erheblich abweicht. Für die rabb. talmudische Ansicht ist zwar geltend gemacht worden: nur daraus, dass der Nachmittag schon mit verwendet wurde, erkläre sich, dass der Paschatag immer der vierzehnte heisse Lev. 23, 5. Num. 9, 3 u. a. (Schultz zu Deut. 16,6) und: "fand das Schlachten erst nach Sonnenumtergang statt, so gehört es genau genommen nicht mehr dem 14. sondern schon dem 15. Nisan an" (Kurtz II S. 122). Allein beide Gründe ruhen auf einer unhaltbaren Voraussetzung. Denn aus Lev. 23, 32, wo das für den auf den 10ten des 7. Monats fallenden Versöhnungstag vorgeschriebene Fasten am Abend des 9ten beginnen soll von Abend bis zu Abend, erhellt ganz deutlich, dass die Israeliten, obgleich sie den Anfang des 24stündigen Tages vom Abende nach Sonnenuntergang an rechneten, doch

bei Zählung der Tage sich nach dem natürlichen Tage richteten, oder die einzelnen Tage nach der Zeit von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zählten. Nichts desto weniger tritt die rabb. jüdische Praxis doch mit dem Gesetze in keinen förmlichen Widerspruch. Schon das "gegen Sonnenuntergang" Deut. 16,6 zeigt, dass die Grenze zwischen den beiden Abenden nicht streng in den Moment des Sonnenuntergangs, sondern nur ungefähr in diese Zeit zu setzen sei. Ferner war auch das tägliche Abendopfer nebst dem Rauchopfer "zwischen den beiden Abenden" darzubringen 29, 39.41.30,8. Num. 28,4. Da nun dieses nicht in dieselbe Zeit mit dem Paschaopfer fallen, sondern demselben voraufgehen sollte, so konnte nicht beides zur Zeit des Sonnenunterganges verrichtet, sondern jenes musste vorher gebracht werden. Dazu kam, dass das Paschalamm, als es später beim Heiligthume geschlachtet und geopfert wurde, schon aus dem einfachen Grunde auch vor Sonnenuntergang geschlachtet und geopfert werden musste, um die nöthige Zeit für die Bereitung der noch vor Mitternacht zu beendigenden Mahlzeit zu gewinnen. Aus diesen Umständen hat sich die rabb. jüdische Observanz im Laufe der Zeiten entwickelt, wofür der weitschichtige Gebrauch des Wortes Abend im Hebräischen wie in allen Sprachen Raum liess. Denn so wenig als unter dem Morgen nur die Zeit vor Sonnenaufgang zu verstehen, sondern überhaupt die ersten Frühstunden des Tages, eben so wenig lässt sich der Abend nur auf die Zeit nach Sonnenuntergang beschränken. Wurde das für den Morgen vorgeschriebene Opfer erst nach Sonnenaufgang gebracht, so konnte auch das für den Abend verordnete vor Sonnenuntergang gebracht werden.

V. 7. Von dem Blute sollen sie thun (נְּחַל wie Lev. 4, 18 wo יָתַּל von יַתָּל von יָתַּל von יָתַּל v. 17 unterschieden ist) an die beiden Pfosten und die Oberschwelle der Thür an den Häusern, in welchen sie essen werden, und dieses Blut soll ihnen nach v. 13 zum Zeichen sein, indem Jehova, wenn er durch Aegypten gehen wird, um die Erstgeburt zu schlagen, das Blut sehen, diese Harser verschonen und nicht den Verderber in diese Häuser kommen lassen werde (v. 13. 23). Die beiden Pfosten mit der Oberschwelle repräsentiren die Thür (v.23), die sie umgeben; die Thür aber, durch die man in das Haus eingeht, steht für das Haus selbst, wie der häufige Ausdruck: in deinen Thoren für: in deinen Städten (20, 10. Deut. 5, 14. 12, 17 u. ö.) beweist. Die Unterschwelle, die eben so nothwendig zur Thür gehört als die Oberschwelle, soll nicht mit Blut bestrichen werden, um das Blut nicht mit Füssen zu treten. Durch das Bestreichen der Thürpfosten und der Oberschwelle mit Blut wurde das Haus entsündigt und zu einem Altare geweiht. Dass nämlich das Bestreichen mit dem Blut unter den Gesichtspunkt der Entsündigung zu stellen, ergibt sich schon daraus, dass es nach v. 22 mit einem Ysopbüschel geschah, da das Sprengen mit Ysop im Gesetze nur vorgeschrieben wird, wo es sich um Reinigung im Sinne der Entsundigung handelte Lev. 14,49 ff. Num. 19, 18 f. In Aegypten hatten die Israeliten keinen gemeinsamen Altar, darum wurden die Häuser, in welchen sie sich zum Pascha versammelten, zu Altären geweiht und hiedurch die in ihnen befindlichen Personen dem Schlage des Verderbers entnommen. In solcher Weise wurde das Bestreichen der Thürpfosten und Oberschwelle für Israel ein Zeichen seiner Verschonung vor dem Verderber. Dazu machte es Jehova durch seine Verheissung, dass er das Blut sehen und an den mit Blut bestrichenen Häusern schonend vorübergehen werde. Durch den Glauben an diese Verheissung gewann Israel an diesem Zeichen eine feste Bürgschaft seiner Errettung. Uebrigens fiel das Bestreichen der Thürgesimse mit Blut später weg, als das Schlachten des Lammes durch Mose (Deut. 16, 5 f.), nicht erst durch Josia, wie Vaihinger in Herzogs Realencycl. XI S. 142 meint, in den Vorhof des Heiligthums verlegt und damit die Sprengung des Blutes an den Altar gesetzlich wurde.

V. 8. 9. Ueber die Zubereitung des Lammes für die Mahlzeit wird vorgeschrieben: Essen sollen sie das Lamm "in dieser Nacht" d.i. der auf den 14ten folgenden Nacht und zwar nichts von ihm 💘 ungar, roh oder ungekocht oder ungebraten, und לְשֵׁבְּ gekocht, eig. gargemacht, nämlich im Wasser gargemacht d. i. gekocht, da מָבָשָׁל בַּמַּיִם nicht gekocht werden, sondern reif oder gar werden (Jo. 4, 13) bedeutet; sondern בָּלֶר אֵשׁ am Feuer gebraten und zwar "seinen Kopf an (sammt) seinen Schenkeln und seinem Innern" d.h. wie Raschi richtig erklärt: unzerstückt oder ganz, so dass Kopf und Schenkel nicht vom Thiere gelöst werden, ihm kein Bein zerbrochen wird (v. 46), und die inneren Theile sammt den Eingeweiden, diese natürlich zuvor gereinigt, im Bauche mit gebraten werden. Ueber und קרֶבים s. zu Lev. 1, 9. Diese Bestimmungen sind unter einen Gesichtspunkt zusammenzufassen. Die beiden ersten: "nicht ungar und gekocht" hängen mit dem Braten des unzerstückten Thieres zusammen. Da nämlich das Braten ohne Zweifel am Spiese geschah, indem die Israeliten in Aegypten dazu schwerlich eigene Oefen hatten, wie sie im Talmud vorgeschrieben sind und in Persien vorkommen (vgl. m. Archäol. I S. 390), so konnte das Lamm leicht nur unvollständig oder ungar gebraten werden, zumal bei der Eile vor dem Auszuge (v. 11). Durch das Kochen wäre die Integrität des Thieres zerstört worden, zum Theil schon dadurch, dass man es nicht unzerstückt in einem Topfe hätte kochen können, weil man nicht so grosse Töpfe oder Kessel hatte, noch mehr aber dadurch, dass beim Kochen die Substanz des Fleisches mehr oder weniger aufgelöst wird. Denn dass die Vorschrift des Bratens nicht in der Eile des ganzen Vorganges ihren Grund hat, liegt auf der Hand, da das Kochen eben so rasch als das Garbraten eines ganzen Thieres, wenn nicht noch schneller, bewerkstelligt werden kann und die nöthigen Kochgeräthe den Israeliten in Aegypten ja nicht fehlen konnten. Gebraten sollte es werden, damit es unzerstückt und innerlich unzersetzt auf den Tisch käme und gegessen würde. "Durch die Einheit und Integrität des zum Essen gegebenen Lammes sollten die Essenden zu einer ungetheilten Einheit und Gemeinschaft mit dem Herrn, der ihnen das Mahl bereitet hatte, verbunden werden," vgl. 1 Cor. 10, 171.

<sup>1)</sup> S. m. Archäol. I. S. 386. Treffend schon Bachr, Symbolik des mos. Cult. II S. 635: "Das Bewahren vor den Zerbrechen der Gebeine ist ein Erhalten in ungestörter Ganzheit, in voller Integrität Ps. 34, 20. Das zu essende Opferlamm sollte durchaus und vollkommen ganz sein, bei dem Essen als vollkommenes Ganzes und eben damit als Eins erscheinen; denn nicht das Zerstückte, Getheilte, Zerschlagene, sondern nur das Ganze ist eo ipso auch Eines. Dies hatte aber keinen anderen Zweck,

- Dazu sollen sie essen riko ἄζυμα, azymi panes (LXX. Vulg.) d. h. nicht süsse oder ausgedörrte, sondern reine (vgl. das arab. مُصَافَى sincerus, purus), nicht durch Sauerteig in Gährung versetzte Brote; denn der Sauerteig, welcher den Teig in Gährung bringt, woraus Fäulniss entsteht, ist ein natürliches Symbol sittlicher Corruption, daher verunreinigend und vom Opfer ausgeschlossen Lev. 2, 11. "Ueber (auf) bittern Kräutern sollt ihr es essen". מְּרֹרָים πικρίδες (LXX), lactucae agrestes (Vulg.), "bittere Salsen" (Luth.), bezeichnet wol verschiedene Arten bitterer Kräuter. Πικρίς ist einerlei mit lactuca silvestris (nach Aristot. hist. anim. 9, 6. Plin. h.n. 8,41) und bezeichnet den wilden Lattich, während Dioscor. 2,160 unter Πιχρίς die wilde σέρις oder χιχώριον begreift d.i. die wilde Indivie, intubus oder intubum der Römer. Da Lattich und Indivie in Aegypten einheimisch sind (Forsk. flor. p. LV u. LVIII) und auch in Syrien vom Anfange des Wintermonats bis Ende März Endivien vorkommen, sodann im April und Mai Lattich (vgl. Russel Aleppo I S. 113 f. II S. 180 f.), so hat man bei vorzugsweise an diese Kräuter von bitterem Geschmacke zu denken, vielleicht auch noch an andere, da die Araber مرورية von Scorzonera orient., Picris scabra, Sonchus oler., Hieracium uniflor. u. a. brauchen (Forsk. flor. CXVIII u. 143) und in Mischn. Pes. 2, 6 fünf verschiedene, meist schwer zu deutende bittere Kräuter (vgl. Boch. Hieroz. I p. 691sqq. u. Celsi i Hie-#obot. II p. 727) zu den סררים gerechnet werden. Durch צַל werden die bitteren Kräuter nicht als Zubehör zu dem Fleische bezeichnet, sondern als die Grundlage der Mahlzeit vorgestellt hier und Num. 9, 11. שַׁל bed. nicht neben, nebst, bei, die Begleitung ausdrückend, auch nicht in 35,22, sondern behält auch in dieser und ähnlichen Stellen seine Grundbedeutung auf oder über. Von der Begleitung wird es nur in Fällen gebraucht, wo die Vorstellungen des Schützens, Ueberdenkens oder Hinzukommens auf einen Gegenstand obwalten. Wenn nun hier die bittern Kräuter und in Num. 9, 11 auch die ungesäuerten Brote als die Basis der Mahlzeit dargestellt werden, so ist klar, dass die bittern Kräuter nicht als würzende Zukost, durch welche die sässe Speise schmackhafter gemacht werden sollte, in Betracht kommen, sondern eine tiefere Bedeutung haben. Die bittern Kräuter sollen an die Bitterkeit des Lebens, die Israel in Aegypten erfahren hat (1, 14), erinnern und diese Bitterkeit soll durch das süsse Fleisch des Lammes überwunden werden. In gleicher Weise werden Num. 9, 11 die pizz zur Substanz der Mahlzeit gerechnet gemäss der Bedeutung welche sie für dieselbe hatten, s. zu v. 15. Damit steht auch Deut. 16, 3, wo die als Zukost zum Opferfleische erwähnt sind, nicht in Widerspruch.

als den, dass Alle die, welche an jenem Ganzen und Einen Theil bekamen d. i. davon assen, als Eines und Ganzes, als eine Gemeinschaft sich betrachten sollten, eben so wie die, welche das neutestl. Passah, den Leib Christi (1 Cor. 5, 7) essen, worüber der Apostel 1 Cor. 10, 17 sagt: "Ein Brot ists, so sind wir Viele ein Leib, dieweil wir Alle Kines Leibes theilhaftig sind." Dieselbe Bedeutung hatte die Bewahrung Christi, dass ihm kein Bein gebrochen wurde (Joh. 19, 33 ff.), was Gott so gefügt hat, um ihn als das wahre Paschalamm, welches für die Sünden der Welt geopfert worden, zu bezeichnen.

Denn dort ist nicht vom Essen des Paschalammes, sondern von Opfermahlzeiten des siebentägigen Paschafestes die Rede.

V. 10. Das Lamm soll wo möglich ganz verzehrt werden; was aber dennoch bis zum Morgen übrigbleibt, soll mit Feuer verbrannt werden, wie es später für alle Opfermahle mit einer einzigen Ausnahme vorgeschrieben wird s. zu Lev. 7, 15. Ferner v. 11 sollen sie die Mahlzeit halten בְּּרִיפְּיוֹן ,,in ängstlicher Flucht" (von יְּבֶּלֵּה trepidare Ps. 31, 23, vor Angst fliehen Deut. 20, 3. 2 Kg. 7, 15), daher im Reisecostüme, "die Lenden gegürtet," um nicht durch das lang herabhängende Kleid beim Gehen gehindert zu sein 2 Kg. 4, 29, "Schuhe (Sandalen) an den Füssen", um zu Reisen auf harten, rauhen Wegen geschickt zu sein, während man für gewöhnlich barfuss ging, vgl. Jos. 9,5. 13. By naeus de calceis II, 1,7 u. Bochart Hieroz. I p. 686 sqq., und mit Reisestäben in der Hand (Gen. 32, 11). Die Bestimmungen in v. 11 gelten nur für das Paschamahl in Aegypten und haben keine andere Bedeutung als die, Israel auf den nahe bevorstehenden Auszug vorzubereiten. Wenngleich aber "durch diese Zurüstung das Paschamahl den Charakter einer Stärkung für die Reise bekommt, welche Israel sofort antreten soll" (Baumg.), so ist doch damit seine Bedeutung in keiner Weise erschöpft. Die göttliche Vorschrift schliesst mit den Worten: "Es ist דְּטַהֵּ dem Jehova" d.h. das Vorgeschriebene ist ein von Jehova angeordnetes und ihm zu haltendes חַבֶּע לֵּרהוָה, vgl. שָׁבָּח לֵּרהוָם 20,10. oder תַּג לֵּרחוָה 32,5. Das W. פָּסָם aram. אַרְסָף, gr. πάσχα kommt von פּפַם eig. springen, hüpfen, woraus zwei Bedeutungen fliessen: a. hinken 1 Kg. 18, 21. 2 Sam. 4, 4 u. a. b. übergehen, transire wovon popp. Uebergang (1 Kg. 5, 4), meist aber trop. ὑπερβαίνειν übergehen = verschonen, so hier v. 13. 23 u. 27 vom Vorübergehen des Würgengels an den mit Blut bestrichenen Thüren und Häusern der Israeliten. Hiernach wird του (ὑπέρβασις Aquil. zu v. 11. υπερβασία Joseph. Ant. II, 14, 6) gebraucht von dem Lamme, durch welches nach göttlicher Anordnung das Uebergehen oder Verschonen bewirkt ward v. 21. 27. 2 Chr. 35, 1. 13 u.a., von der nach göttlicher Vorschrift vollzogenen Bereitung des Lammes zum Mahle oder der Feier dieses Mahles, so hier v. 11. Lev. 23, 5. Num. 9, 7 u. ö., endlich wird es auf die ganze 7tägige Feier des Mazzotfestes, die mit diesem Mahle begann (דג הַשָּבָּח הַר Deut. 16, 1) und die an diesem Feste darzubringenden Opfer übertragen Deut. 16, 2. 2 Chr. 35, 1. 7 u.a. Das Schlachten des zum nom bestimmten Lammes war ein אַנ d. i. Schlachtopfer, wie es Mose bei Eröffnung des göttlichen Befehles an die Volksältesten v. 27 nennt, folglich auch das Essen desselben eine Opferfestfeier (שְּלֵבֶת תַג הַשָּּלֵם 34,25). Denn יַבַּר bed. nirgends blos schlachten = מַחַשָּׁ. Auch in Prov. 17, 1. 1 Sam. 28, 24, womit r. Hofmann (Schriftbew. II, 1 S. 271) diese Bedeutung begründen will, bedeutet es "opfern", nur in uneigentlichem oder übertragenem Sinne. Beim ersten Pascha in Aegypten fand zwar keine Darbringung (הַּקִרָּב) statt, weil Israel damals noch keinen Altar hatte. Aber schon bei der ersten Wiederholung der Feier am Sinai kommt auch die Darbringung vor (vgl. דַּקַרָּיב Num. 9, 7). Das durch die Umstände in Aegypten bedingte Fehlen der Darbringung begründet keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem ersten יובה שְּׁכֵּם und den Wiederholungen desselben; denn die Darbringung wurde

ersetzt durch die vier Tage vor dem Schlachten vorgenommene Attawahl und Bewahrung des Lammes, und die für jedes Opfer wesentliche Blutsprengung wurde in dem Bestreichen der Thürpfosten und Oberschwelle vollzogen. Fraglich ist hingegen der andere von v. Hofm. a.a. O. noch urgirte Unterschied zwischen dem ersten und jedem folgenden Pascha, dass pämlich bei den letzteren die Fettstücke des Thieres auf dem Altare angezündet worden seien. Denn aus dem A. Test. ist diese Sitte nicht zu erweisen, obgleich sie Mischn. Pes. 5, 10 vorgeschrieben wird 1. Aber sollte auch die Anzundung des בַּלֶב des Paschalammes bald nach der Opfergesetzgebung auf Grund der allgemeinen Vorschrift Lev. 3, 17. 7, 23 ff. aufgekommen sein; denn in Ex. 23, 18 wird sie nicht vorausgesetzt, vgl. z. d. St.: so würde sich doch auch dieser Unterschied aus dem Fehlen des Altares in Aegypten erklären und nicht dazu berechtigen, dem ersten Pascha den Opfercharakter abzusprechen. Denn die Anordnung des Paschamabls durch Gott schliesst nicht, wie v. Hofm. glaubt, den gottesdienstlichen Charakter desselben und der Mangel des Altares nicht die Idee des Opfers aus. Alle Opfer des Volkes Israel sind von Gott genau vorgeschrieben, so dass ihre Darbringung eine Befolgung göttlicher Vorschriften war. Und wenn auch Israel in dem Halten des Paschamahles gemäss der empfangenen göttlichen Vorschrift nur seinen Willen an der Verschonung von dem Verderben und an der Erlösung aus Aegypten theilzunehmen, sowie seinen Glauben sa Gottes Wort und Verheissung bethätigte, so darf man doch die Bedeutung Clieser göttlichen Institution weder hiernach bemessen noch hierauf beschränken, da sie ausdrücklich als eine Opferfeier bezeichnet wird.

In v. 12 u. 13 wird der Name not erklärt. Jehova werde in dieser Nacht durch Aegypten gehen, alles Erstgeborene vom Menschen bis zum Viehe schlagen und über alle Götter Aegyptens Gerichte halten, an den Israeliten aber schonend vorübergehen (not). Worin das Gericht über alle Götter Aegyptens bestanden habe, ist schwer zu bestimmen. Der Sinn dieser Worte wird nicht erschöpft durch die Bemerkung Calvin's: Deus se judicem fore pronuntiat adversus falsos deos, quia tunc maxime apparuit, quam nihil esset in ipsis auxilii et quam vanus fallaxque esset corum cultus. Die Götter Aegyptens waren geistige Mächte und Gewalten, daimóvia, welche den Geist und das Leben der Aegypter beherrschten. Das Gericht über sie kann daher auch nicht in einer Vernichtung der Götzenbilder bestehen, wie Ps. Jonathan paraphrasirt: idola fusa colliquescent, lapidea concidentur, testacea confringentur, lignea in cinerem redigentur. Denn davon wird nichts berichtet, sondern in v. 29 wird als Ausführung der göttlichen Drohung nur die Tödtung der Erstgeburt von Menschen und Vieh

<sup>1)</sup> In der ausführlichen Beschreibung der Paschafeier unter Josia 2 Chr. 35 wird zwar v. 14 das Darbringen des Brandopfers und der Fettstücke erwähnt, aber auch das Kochen der Opferstücke (מֹבְיֹבֶיֹבֶ) in Töpfen, Kesseln und Schüsseln (v. 13) neben dem Braten des Pesach, woraus klar erhellt, dass in dieser Beschreibung die Darbringung von Brand- und Schlachtopfern mit der Bereitung der Paschalämmer verbunden ist, ohne deutliche Sonderung des Paschamahles von den Opfermahlen des siebentägigen Festes, wie denn auch der König und die Fürsten zu dieser Festfeier dem Volke, den Priestern und Leviten nicht blos Lämmer und junge Ziegen, sondern auch Rinder zu den Opfern und Opfermahlen spendeten. Vgl:noch m. Archäol. §. 81, 8.

erwähnt und auch in Num. 33,4 ist das Gerichthalten über die Götter mit dem Begraben der getödteten Erstgeburten verbunden, ohne dass von etwas Besonderem daneben die Rede ist. Hieraus scheint ziemlich sicher zu folgen, dass die Gerichte über die Götter Aegyptens in dem Tödten der Erstgebornen von Menschen und Viehe der Aegypter vollzogen wurden. Ein Gericht über die Götter war aber das Tödten der Erstgeburten nichte blos in sofern als in der Bestürzung, welche dieser Schlag erzeugte, die Ohnmacht und Nichtigkeit der eingebildeten Götter offenbar wurde, sondern noch unmittelbarer dadurch, dass in der Tödtung des Königssohnes und mancher erstgeborenen Thiere die theils in ihren Königen theils in verschiedenen heiligen Thieren, wie dem Stiere Apis, dem Bocke Mendes, verehrten Götter Aegyptens selbst mit geschlagen wurden. V. 13. Für die Israeliten dagegen werde das Blut an den Häusern, in welchen sie sich befinden, ein Zeichen sein, welches ihnen dafür Gewähr leiste, dass Jehova sie verschonen und keine Plage zum Verderben (vgl. Ez. 21, 36, nicht: ,,für den Verderber", weil לְּבָּשִׁתְּיה keinen Artikel hat) sie treffen lassen werde. — V. 14. Diesen Tag (den Abend des vierzehnten) soll Israel feiern "zum Gedächtnisse als Fest dem Jehova" geweiht für alle Zukunft, als "ewige Satzung". לְלֹרֹתֵדְכֶּם "in euren Geschlechtern" d.h. für alle Zeiten, bezeichnet die auf einander folgenden Geschlechter der Zukunft, s. v. 24. Wie die Gottesthat der Erlösung Israels von ewiger Bedeutung ist, so soll auch die Feier dieser Gottesthat eine ewige Satzung sein und gehalten werden, so lange Israel als erlöstes Volk des Herrn bestehen wird, d. h. in Ewigkeit, gleich wie das neue Leben der Erlösten ewig währen soll. Denn das Pascha, dessen Gedächtniss Israel durch stete Wiederholung seiner Feier erneuen soll, war die Feier seiner Geburt in das neue Leben der Gemeinschaft mit dem Herrn. Die Verschonung vor dem Schlage des Vers derbers, von welcher das Fest seinen Namen 🖘 erhalten, war der Anfang seiner Erlösung aus der Knechtschaft Aegyptens und seiner Erhebung zum Volke Jehova's. Das Blut des Paschalammes war sühnendes Opferblut, denn das Pascha war ein Opfer, welches die Bedeutung der nachmaligen Sünd- und Heilsopfer in sich vereinigte, d. h. sowol die Versöhnung als die beseligende Gnadengemeinschaft mit Gott abschattete. Durch das Bestreichen der Häuser der Israeliten mit dem sühnenden Opferblute wurde die Versöhnung Israels mit seinem Gotte durch Vergebung und Sühnung seiner Sünden dargestellt, und in dem darauf folgenden Opfermahle die Communion mit dem Herrn d. i. seine Annahme zur Gotteskindschaft abbildlich vollzogen. In dem Mahle wird das sacrificium zum sacramentum, das Opferfleisch zum Gnadenmittel, wodurch der Herr sein verschontes und erlöstes Volk in die Gemeinschaft seines Hauses aufnimmt und ihm Lebensspeise zur Erquickung der Seelen darreicht. S. die weitere Entwicklung dieser Idee der Paschafeier in m. Archäol. §. 81.

V. 15—20. Die Vorschrift über die siebentägige Mazzotseier erhielt Mose (nach dem مانية v. 17 zu schliessen) erst nach dem Auszuge aus Aegypten; sie wird aber wegen ihres innern sachlichen Zusammenhanges mit dem Pascha hier unmittelbar an die Einsetzung des Paschamahles angereiht. "Sieben Tage sollt ihr ungesäuerte Brote essen, nur (جمانة) am er-

sten Tage d.h. nicht später als am ersten Tage sollt ihr aufhören machen d. h. wegschaffen den Sauerteig aus euren Häusern". Der erste Tag ist der funfzehnte des Monats vgl. Lev. 23, 6. Num. 28, 17. Wenn dagegen v. 18 שראשון bestimmt wird durch: "am 14ten Tage des Monats am Abend", so erklärt sich dies aus der engen Verbindung der Mazzotfeier mit der Paschafeier, indem schon zum Paschalamme Mazzot gegessen werden sollten, also der Sauerteig schon vor diesem Mahle wegzuschaffen war. Die Bedeutung dieses Festes liegt in dem Essen der nize d.i. reiner, ungesäuerter Brote (s. zu v. 8). Da das Brot als das hauptsächlichste Mittel der Lebenserhaltung sich leicht als Bild des Lebens betrachten lässt, sofern dasselbe sich in den Mitteln seiner Erhaltung und Stärkung abspiegelt, so sind die Mazzot Bild des neuen, vom Sauerteige des sündigen Wesens gereinigten Lebens. Wenn aber das Essen der Mazzot das neue Leben, in welches Israel versetzt worden, abschatten soll, so hat der, welcher an diesem Feste gesäuertes Brot (מָמֵץ) isst, dieses Leben verwirkt, und soll aus Israel, d. h. nach v. 19 "aus der Gemeinde Israels" ausgerottet werden (שׁבַּרָּחָד wie Gen. 17, 14). Die W. מיוֹם וגו gehören zum Subjecte des Satzes: wer Gesäuertes isst vom ersten bis zum siebenten Tage, soll ausgerottet werden. --- V. 16. Am ersten und am siebenten Tage soll heilige Versammlung und Arbeitseinstellung statthaben. שְׁלֶבְאֹ־לְנִישׁ ist nicht indictio sancti, proclamatio sanctitatis (Vitring.), sondern heilige Versammlung d.i. Versammlung des Volks zu gottesdienstlichem Zwecke, zur Anbetung Jehova's Ez. 46, 3.9. von אָרָף von אָרָף berufen, ist das was berufen wird, die Versammlung Jes. 4,5. Neh. 8, 8; vgl. Hgstb. der Tag des Herrn S. 32 f. Kein Geschäft soll gethan werden an ihnen, ausser was zur Bereitung des Essens nothwendig zu thun ist, während für den Sabbat auch das Bereiten des Essens untersagt wird, 35,2 f. Daher wird מְלַאכָת מָבוֹרָדו ,,Geschäft" in Lev. 23, 7 f. auf מְלָאבֶת מָבוֹרָדוּ,,Arbeitsgeschäft", die gewöhnliche Hanthierung, beschränkt. - V. 17., Beobachtet die Mazzot"d.h. die in v. 15 u. 16 ertheilten Vorschriften über die Mazzotfeier, "denn an eben diesem Tage (שֶּלֶשׁ wie Gen. 7, 13 u. ö.) habe ich eure Heere aus dem Lande Aegypten ausgeführt". Die Ausführung erfolgte in der Nacht vom 14ten auf den 15ten, und zwar nach Mitternacht (v. 29-34), also am frühen Morgen des 15. Abib. Weil Jehova Israel am 15. Abib aus Aegypten geführt hat, darum soll Israel 7 Tage Mazzot feiern, natürlich nicht zum blossen Andenken an diese Begebenheit; sondern die Thatsache der Ausführung bildet insofern die Grundlage für das siebentägige Fest, als durch sie Israel in ein neues Lebenselement versetzt worden ist. Deshalb soll Israel allen Sauerteig des ägyptischen Wesens, den Sauerteig der κακία und πονηφία (1 Cor. 5, 8), fortschaffen und durch das Essen reiner, heiliger Brote so wie durch Versammlung zur Anbetung seines Gottes als in einem neuen Leben wandelnd sich erweisen. Aus dieser Bedeutung der Festfeier erklärt sich die wiederholte Einschärfung der Vorschriften für dieselbe und die wiederholte Androhung der Ausrottung des Einheimischen wie des Fremdlings im Falle der Uebertretung des Gesetzes v. 18-20. Das Essen gesäuerter Brote an diesem Feste wäre eine Verleugnung der Gottesthat der Versetzung Israels in das neue Wesen der Gemeinschaft mit Jehova gewesen. 🥆 Fremdling ist der Nichtisraelit, der

unter dem Volke Israel zeitweilig, vielleicht auch lebenslänglich lebte, ohne durch die Beschneidung dem Bundesvolke einverleibt zu sein. The ohne durch die Beschneidung dem Bundesvolke einverleibt zu sein. The properties eig. ein Baum, der auf dem Boden, in welchem er gesäet worden, aufwächst (Th), dann indigena, der Landeseingeborene. So heissen die Israeliten, quia oriundi erant ex Isaaco et Jacobo in terra Canaan natis, eandemque sedem perpetuam a Deo acceperant. Cleric. Die Feier der Mazzot, des Festes der Schöpfung Israels zum Volke Jehova's (Jes. 43, 15—17), wird auf 7 Tage festgesetzt, um ihr in der Siebenzahl die Signatur des Bundesverhältnisses aufzuprägen. Dieses Tagsiebent wird durch Heiligung des ersten und letzten Tags mittelst heiliger Versammlung und Arbeitseinstellung geheiligt. Der Anfang und das Ende umschliessen das Ganze. Wenn in dem Essen der Mazzot Israel Speise wirkt (Joh. 6, 27) für das neue Leben, so erhält dieses neue Leben in der heiligen Versammlung das Gepräge der Anbetung Jehova's und in der Arbeitseinstellung das Abbild der seligen Ruhe in dem Herrn.

V. 21—28. Von der Mittheilung der Vorschrift über das Pascha durch Mose an die Aeltesten des Volks werden nur die Hauptmomente wiedergegeben: das Schlachten des Paschalammes und das Verfahren mit seinem Blute v. 21 u. 22. Hierauf wird die Bedeutung desselben erläutert v. 23, endlich die Weise dieser Feier für die Zukunft angeordnet v. 24 --- 27. ziehet und nehmet euch. אָשָׁבָּ hier intrans. dahinziehen, wie Richt. 4, 6. 5, 14. 20, 37. אַנְדָּרוּ אָזוֹב Bündel, Büschel Ysop, nach Maimon. bei L. de Dieu ad h. l. quantum quis comprehendit manu sua. Σίτις υσσωπος bezeichnet wol nicht die Pflanze, die wir Ysop nennen, nicht den hyssopus officinalis, da dessen Vorkommen in Syrien und Arabien ungewiss ist (s. Ritter Erdk. 17 S. 686), sondern eine dem Ysop ähnliche Species des Origanum, das arab. معتر Sâter, entweder Wohlgemuth, Dosten, oder eine Art Thymian, Thymus serpyllum, bei Forsk. flor. aeg. p. 107 beschrieben, der in Syrien und Arabien sehr häufig wächst und Sater genannt wird, oder auch Satureja, das Pfefferkraut oder Bohnenkrant, s. Ges. thes. p. 57 u. Knob. zu Lev. 14, 4. אַטֶּר בַּסַף "welches im Becken", worin das Blut beim Schlachten des Thieres aufgefangen wurde. יְתַּבּּלְּתָּם, "und lasst reichen an" d.h. streicht an die Oberschwelle von dem Blute, während bei den Reinigungen mit dem Ysopbüschel gesprengt wurde Lev. 14,51. Num. 19,18. Das Verbot des Hinausgehens aus der Thür des Hauses hat seinen Grund darin, dass in dieser Nachf des Gerichts nirgends als hinter der blutbestrichenen Thur Sicherheit ist. Zu v. 23 vgl. v. 13. "Er wird nicht gestatten (יְבֵּוֹן) dem Verderber zu kommen in eure Häuser". Jehova vollzieht demnach die Tödtung der Erstgeburt durch הַּנַּשְׁיִדִּים den Verderber oder Würgengel, ο ολοθοεύων Hebr. 11, 28, d. i. nicht ein böser Engel, sondern der Engel Jehova's, in welchem Jehova sich den Patriarchen und Mosen geoffenbart hat. Damit streitet auch Ps. 78, 49 nicht; denn der Sänger dieses Ps. sieht nicht blos die Erschlagung der Erstgeburt, sondern auch die Pest Ex. 9, 1 — 7 als durch eine Sendung von Unglücksengeln vermittelt an, obwol nach Analogie von 1 Sam. 13, 17 auch collectiv von einer Schaar von Engeln verstanden werden könnte. V. 24. "Dieses Wort" d. i. die Vorschrift über das Pascha sollen sie halten als Satzung für sich und ihre Kinder bis in Ewigkeit (בּרֹינִילָם in demselben Sinne wie מַבְּיבִי Gen. 17,7 u. 13 s. 8. 158) und, im verheissenen Lande wohnend, bei dieser Feier die Bedeutung dieses Dienstes ihren Söhnen erklären. Die Feier wird הְּבִּיבִי "Dienst" genannt, sofern sie Erfüllung eines göttlichen Gebotes war, eine Leistung, die Gott forderte, obgleich diese Leistung das Heil Israels förderte. Ueber בְּבִיבְי s. zu v. 11. — V. 27. Nach Anhörung der göttlichen Vorschrift verneigte sich das in seinen Aeltesten repräsentirte Volk und betete an, um nicht nur seinen Glauben, sondern auch seinen Dank für die in dem Pascha ihm zutheilwerdende Verschonung auszudrücken. Darauf (v. 28) führten sie das Gebot aus, um durch Glaubensgehorsam sich den Begen dieses "Dienstes" zuzueignen.

V.29-36. Die Tödtung der Erstgeburt Aegyptens, und die Entlassung Israels. Der Pharao angekundigte letzte Schlag erfolgte in der Hälfte der Nacht d. i. um Mitternacht, als ganz Aegypten sorglos in tiefem Schlafe lag (Matth. 25, 5 f.), um den von der Nacht der Finsterniss beherrschten König sammt seinem Volke aus ihrem Sündenschlafe aufzuschrecken. Da alle früheren Plagen eine Naturbasis hatten, so liegt es nahe, auch bei dieser letzten eine solche anzunehmen und nach Analogie von 2 Sam. 24, 15 f. an eine Pest zu denken, durch welche der Würgengel die Tödtung vollstreckt habe, und die Steigerung des Naturereignisses zum Wunder darin zu finden, dass durch diese Pest nur die Erstgeborenen Aegyptens, und zwar an Menschen und Vieh, ausnahmlos plötzlich getödtet wurden, die Israeliten aber in ihren Häusern von ihr ganz verschont blieben, zumal die Pest in Aegypten nicht nur häufig eintritt, sondern auch, wie Kn mit vielen Zeugnissen belegt hat, gerade in den Frühlingsmonaten am heftigsten aufzutreten pflegt. Allein bei genauerer Erwägung der Sache sprechen doch die genannten Umstände mehr gegen als für diese Annahme. In 2 Sam. 24, 15 ist die Pest ausdrücklich genannt, hier nicht. Die frühern Plagen aber wurden fast alle durch Mose's Stab über Aegypten herbeigeführt, und bei den meisten sind auch die natürlichen Grundlagen ausdrücklich erwähnt; die letzte Plage führt Jehova ohne Vermittlung Mose's aus, sicherlich aus keinem anderen Grunde, als weil sie als eine rein übernatürliche Wirkung seiner strafenden Allmacht auftreten sollte. Die W.: "es war kein Haus (der Aegypter), darinnen kein Todter war" sind zwar genau, und nicht "als verallgemeinernde Rede" zu nehmen, aber doch nach dem Contexte auf alle Häuser zu beschränken, in welchen Erstgeborene unter den Menschen oder dem Viehe sich befanden, und dann auch nicht soweit auszudehnen, dass man darunter auch Hausväter, die schon Familie und Kinder hatten, mit begreifen und mit C.a. Lap. u.A. annehmen dürfte, dass in manchem Hause Grossvater, Vater, Sohn und Frauen, falls sie Alle Erstgeborene waren, getödtet worden wären. Die Worte: "vom Sohne Pharao's, der auf seinem Throne sitzen wird, an bis zum Sohne der Gefangenen im Gefängnisse" v. 29 vgl. mit 13, 15 führen unverkennbar nur auf die erstgeborenen Söhne, die noch nicht selbst wieder Familienväter waren. Aber auch in dieser Beschränkung war der Schlag ein so furchtbarer, dass die Wirkung, die er auf Pharao und sein Volk ausübte, ganz begreiflich wird. V.30. Noch in derselben Nacht liess Pharao Mose und

Aaron rufen und gab ihnen die Erlaubniss, mit ihrem Volke, ihren Kindern und ihrem Viehe auszuziehen. Dass Pharao Mose und Aaron rufen lässt, steht nicht in Widerspruch mit 10,28 f., so dass man nöthig hatte, die Worte mit Calv.: pocasse igitur dicitur Pharao quos missis aulicis ad discessum compulit, uneigentlich zu verstehen. Das Verbieten, wieder unter seine Augen zu kommen (10,28), schliesst das Rufenlassen unter ganz andern Umständen nicht aus. Die Erlaubniss zum Auszuge ertheilte aber Pharao unbedingt, d.h. ohne sie zur Räckkehr zu verpflichten. Dies ergibt sich schon aus dem: "Ziehet aus aus der Mitte meines Volkes" vgl. mit dem: "Gehet, dienet dem Jehova" (10,8.24) und: "Gehet, opfert eurem Gotte im Lande" (8,21). Erwägt man hiezu noch, dass, obschon Mose anfangs (5, 1. 7, 16) und auch noch bei der vierten Plage (8, 28) nur einen dreitägigen Auszug zu einer Festfeier verlangt hatte, doch Pharao einen gänzlichen Wegzug vermuthete und diese Vermuthung gegen Mose geänssert hatte, ohne dass dieser ihm widersprochen (8,24 u. 10,10): so können die Worte des Königs: "Ziehet aus aus der Mitte meines Volks" nur den Sinn der gänzlichen Entlassung haben. Hiezu kommt, dass in 11, 1 als Wirkung des letzten Schlages Mosen vorausverkündigt worden, Pharao werde sie ganz entlassen, ja wegtreiben, wornach auch der hier berichtete Erfolg dieses Schlages nur von der gänzlichen Vertreibung verstanden werden kann. Dies liegt endlich auch in dem letzten Worte Pharao's: "Geht und segnet auch mich," während er früher nur ihre Fürbitte zur Beseitigung der Ples gen begehrt hatte (8, 4. 24. 9, 28. 10, 17). Segnen deutet auf günzilche Verabschiedung hin und heisst s.v.a. beim Fortziehen ihm den Segen ihres Gottes zuwenden oder hinterlassen, dass hinfort keine solche Plage mehr über ihn und sein Volk komme. Dieser Auffassung der Worte des Königs steht auch weder das בַּבְּבְרָבְּי v. 31 entgegen, weil dieses sich auf יברד אָברד bezieht, noch das: "wie ihr geredet habt" v. 32, weil dieses auf die verlangte Mitnahme des Viehes 10,25 f. zurückweist, noch endlich der Umstand, dass Pharao später den ausgezogenen Israeliten nachjagt, offenbar um sie mit Gewalt wieder zurückzubringen (14,5 ff.), weil dieser Entschluss ausdrücklich als Sinnesanderung in Folge neuer Verstockung bezeichnet wird (14, 4.5).

V. 83. "Und Aegypten lag dem Volke hart an (") pir hart anliegen, stark drängen, κατεβιάζοντο LXX) zu beeilen, sie fortzuschicken aus dem Lande" d. h. die Aegypter drängten die Israeliten, um ihren Wegzug zu beschleunigen, "denn sie sprachen sc. bei sich, wir alle sind pro Todte, dem Tode Verfallene." So hatte sie die Tödtung der Erstgeburten erschreckt. V. 84. Dieses Drängen der Aegypter nöthigte die Israeliten, den Teig, den sie wahrscheinlich zu Brot für Reisezehrung backen wollten, bevor er gesäuert war, "ihre Backschüsseln (Backtröge) in ihre Kleider (Tücher) gebunden auf ihren Schultern," mit fortzutragen. The hatter ist ein grosses viereckiges Stück Zeug oder Tuch, das man über die untere Kleidung umwarf und daher auch zum Einbinden verschiedener Dinge benutzen konnte, s. m. Archäol. §. 102, 4. Die Israeliten hatten also die Absicht den Brotteig säuern zu lassen, weil ihnen das Gebet des siebentägigen Essens ungesäuerter Brote noch nicht bekannt gemacht war. Aber durch die

Noth gedrängt mussten sie sich in den ersten Tagen der Reise mit ungesäuertem Brote behelfen, oder wie es Deut. 16,3 heisst, Brot des Elends essen. Doch wie die Bedrängniss des Auszuges aus Aegypten nur der Durchgangsmoment für den Eintritt in das neue Leben der Freiheit und Gnade war, so sollte nach göttlichem Rathe auch das Brot des Elends für Israel zu einer heiligen Speise werden, indem die Tage des Auszuges durch den Herrn zu einem siebentägigen Feste verklärt wurden, in welchem das Volk Jehova's für alle Zeiten das Gedächtniss seiner Erlösung aus der Drangsal Aegyptens feiern sollte. Das durch den Drang der Umstände herbeigeführte längere Essen ungesäuerten Brotes bildet die geschichtliche Vorbereitung für das später eingesetzte siebentägige Mazzotfest. Deshalb wird dieser Umstand hier und v. 39 angemerkt. — Ueber v. 35 u. 36 s. zu 3, 21 f.

V. 37-42. Der Auszug der Söhne Israels aus Aegypten. Der Aufbruch geschah zu Raëmses, von wo sie nach Succoth zogen (v.37), dann weiter nach Etham am Ende der Wüste (13, 20), und von dort mit einer Wendung nach Hachiroth gegenüber dem Schilfmeere, von wo aus sie durchs Meer hindurchgingen (14,2.21 ff.). Nimmt man diese Angaben einfach wie die Worte lauten, so befand sich Israel am zweiten Tage des Zuges schon an der Grenze der arabischen Wüste und am dritten Tage bereits am rothen Meere in der Suezebene. So weit konnten sie in 3 Tagemärschen nicht kommen, wenn Raëmses an der Stelle des heutigen Belbeis gelegen. Denn wenn die Entfernung von Belbeis bis Suez auf der geradesten Strasse über Redschum el Khail auch nur etwas über 15 geogr. Meilen beträgt und eine Karawane mit Cameelen diesen Weg in 2 Tagereisen zurücklegen kann, so ist dies doch für ein ganzes zu Fuss ziehendes Volk mit Weibern, Kindern, Vieh und Gepäck ganz unmöglich. Ein solcher Zug konnte nicht mit dem zweiten Marsche nach Etham an der Grenze der Wüste gelangen und bei einem Umwege "im Betrage ungefähr eines Tagemarsches" mit dem dritten Tagemarsche schon die Suezebene zwischen Agirud und dem Meere erreichen. Dies wird auch von Kurtz (II S. 157) anerkannt, welcher deshalb mit C.v. Raumer u. A. zwischen Station und Tagereise unterscheiden will, weil אַפַע nur die Station oder Lagerstätte bedeute, nicht die Tagereise. Allein die Bed. Station oder Lagerplatz hat das Wort nicht. Von ausreissen sc. die Zeltpflöcke, daher das Zelt abbrechen, aufbrechen abgeleitet, bedeutet פַּפַע nur den Aufbruch von der Lagerstätte und den Zug, so auch Num. 33, 1. Ein solcher Zug kann zwar mitunter mehr als eine Tagereise umfassen, aber wo die Israeliten länger als einen Tag zogen bis sie wieder ihr Lager aufschlugen, da ist es auch bemerkt, vgl. Num. 10, 33 u. 33,8 mit Ex. 15,22. Diese Stellen zeigen klar, dass die Züge von Raëmses bis Succoth, von da bis Etham und weiter bis Hachiroth, jeder mit einem Tagemarsche zurückgelegt worden sind. Fraglich kann dabei nur bleiben, ob die Rast an jedem dieser Orte nur eine Nacht betragen habe. Während die Umstände, unter welchen die Israeliten auszogen, dafür sprechen, dass sie so schnell als möglich werden aus dem Bereiche Aegyptens hinauszukommen gesucht und nicht länger gerastet haben, als unumgänglich nöthig war, möchten doch schon die Sammlung des ganzen Volks, das je beim Aufbruche micht an einem Orte wie in einem Lager versammelt

war, und noch mehr die beim Aufbruche eines ganzen Volks unvermeidlichen Unordnungen, Hemmnisse und Störungen mancherlei Art es wahrscheinlich machen, dass die Rast an den genannten Lagerstätten länger als je eine Nacht gedauert habe. Daraus würde sich auch am einfachsten erklären, wie Pharao mit seinem Heere sie bei Hachiroth einholen konnte. Mag man aber hierüber urtheilen, wie man wolle, so viel steht fest, dass Israel von Belbeis aus mit dem Umwege über Etham nicht in 3 Tagemärschen die Suezebene erreichen konnte, also nicht Belbeis, sondern nur die Gegend von Heroopolis der Ausgangsort des Zuges gewesen sein kann, wofür auch noch andere Gründe sprechen. Zunächst der Umstand, dass Pharao nach Tödtung der ägyptischen Erstgeburt noch in derselben Nacht Mose rufen liess und zum Wegziehen aufforderte. Die Residenz Pharao's ist zwar im Pentateuche nicht namhaft gemacht, war aber nach Ps. 78, 12 Zoan d.i. Tanis am östlichen Ufer des nach ihr benannten (tanitischen) Nilarmes 1. Von Tanis aber ist Abu Keischeib (= Heroopolis) nur halb so weit entfernt als Belbeis und die Möglichkeit des Erscheinens Mose's vor dem Könige und der Rückkehr zu seinem Volke von Mitternacht bis zum Morgen denkbar, unter der Voraussetzung, dass Mose sich nicht in Heroopolis selber sondern bei der Erwartung, dass Pharao nach dem letzten Schlage eine Botschaft an ihn senden oder ihn rufen lassen werde, in einem nördlicher gelegenen Orte aufgehalten habe. Sodann liegt Abu Keischeib an der Strasse nach Gaza, so dass Israel den Weg nach dem Lande der Philister ziehen konnte, und weil es diese Strasse nicht ziehen sollte, sich auf Gottes Geheiss wenden musste auf den Weg zur Wüste (13, 17 f.). Endlich ist von dem genannten Ausgangsorte aus in 2 Tagemärschen Etham zu erreichen<sup>2</sup>. Ueber die Lage von Succoth und Etham s. zu 13, 20.

Die Israeliten brachen auf "gegen 600,000 zu Fuss die Männer". שִׁבְּלֵּר wie Num. 11,21 das Fussvolk eines Heeres, ist hinzugesetzt, weil sie als Kriegsheer auszogen (v. 41) und in der angegebenen Zahl nur die waffenfähige Mannschaft vom 20sten Jahre ab gezählt ist, und שִּבְּלֵּר שִׁבְּרֵּר wegen des folgenden שִּבְּלֵּר שִּבְּר שִׁבְּר שִׁבְּי שְׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שְׁבְּי שִׁבְּי שְׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִּבְּי שִּבְּי שִּבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִּבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִּבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שִּבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שִׁבְּי שִׁבְּי שְׁבְּי שִּבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שִׁבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְׁבְּי שְּבְּי שְּבְּי שִּבְּי שְׁבְּי שְׁבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שִּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שִּבְּי שְּבְּי שִּבְּי שִּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי שְּבְּי

<sup>1)</sup> Die Einwendungen von Kurtz (S. 167) gegen Tanis sind Vermuthungen, welche von der Hyksos-Hypothese entnommen sind, die selbst jeder sicheren Grundlage ermangelt.

<sup>2)</sup> Die verschiedenen Ansichten über den Zug der Israeliten von Raëmses bis zum Durchgange durchs rothe Meer s. bei Stickel, der Israeliten Auszug aus Aeg. bis zum rothen Meere, in den theol. Studien u. Krit 1850 S. 328 ff. u. bei Kurtz II S. 159 ff.

mit Bertheau (z. Gesch. d. Isr. S. 256 f.) und Kurtz (II S. 23) anzunehmen, in der genannten Zahl der streitbaren Männer sei die Nachkommenschaft nicht blos der mit Jakob in Aegypten eingewanderten 70 Seelen, sondern auch der mit denselben dorthin gezogenen "mehrern Tausende Knechte and Mägde" inbegriffen. Denn abgesehen davon, dass sich aus den 318 streitbaren Knechten Abrahams nicht folgern lässt, dass die 12 Söhne Jakobs mehrere Tausende von Knechten hatten und mit nach Aegypten nahmen, dürfen die mitgenommenen Knechte, auch wenn sie durch die Beschneidung in die religiöse Gemeinschaft Israels aufgenommen waren, doch aus dem einfachen Grunde nicht bei Berechnung der 600,000 auswandernden Männer mit in Anschlag gebracht worden, weil sie unter den 70 eingewanderten Seelen nicht mitgezählt worden sind, die Zahl der Auswandernden aber in unverkennbarer Beziehung zu der Zahl der Eingewanderten (1,5) steht. Ziehen wir von den eingewanderten 70 Seelen ab den Patriarchen Jakob, seine 12 Söhne, die Dina und die Sera, Asers Tochter, ferner die 3 Söhne Levi's, die vier Enkel Juda's und Benjamins und die Enkel Jakobs, die wahrscheinlich ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen starben, weil ihre Nachkommen unter den Geschlechtern Israels nicht vorkommen (vgl. oben S. 272), so bleiben 41 Enkel Jakobs (ausser den Leviten) übrig, welche Geschlechter begründeten. Rechnen wir nun nach 1 Chr.7,20ff., wo 10 oder 11 Generationen von Ephraim bis Josua genannt sind, auf eine Generation 40 Jahre, so würde die 10. Generation der 41 Enkel Jakobs um das J. 400 des Aufenthalts in Aegypten geboren, mithin beim Auszuge über 20 J. alt gewesen sein. Falls nun in den 6 ersten dieser Generationen jedes Ehepaar durchschnittlich 3 Söhne und 3 Töchter, und in den letzten 4 jedes Ehepaar 2 Söhne und 2 Töchter gezeugt hätte, so würde die zehnte Generation um das J. 400 der Einwanderung 478,224 Söhne gehabt haben, die beim Auszuge über 20 J. alt sein konnten, während von der neunten Generation noch 125,326 Männer am Leben sein, folglich 478,224 + 125,326 = 603,550 Mann über 20 J. alt ausziehen konnten. Mögen aber diese Annahmen auch die gewöhnliche Zahl der Geburten nicht übersteigen, so gibt sich doch nicht nur in dieser als stetig fortdauernd angenommenen Fruchtbarkeit, sondern noch vielmehr darin, dass die präsumirte Zahl von Kindern am Leben blieb und wieder eben so viele Kinder erzeugte, ein besonderer göttlicher Segen und besonders darin das Walten der göttlichen Gnade über Israel zu erkennen, dass weder Seuchen, Pest und andere Fährlichkeiten, noch die von den Pharaonen zur Unterdrückung Israels ersonnenen Maassregeln seine Vermehrung hemmen und schwächen konnten. Fragt man aber, wie denn das Land Gosen eine so grosse Anzahl Menschen habe nähren können, zumal noch die Israeliten dasselbe nicht allein bewohnten, sondern neben und unter Aegyptern darin lebten, so ist zu bedenken einmal, dass diese Landschaft nach alten und neueren Zeugnissen (vgl. Robins. Pal. I S. 86) die fruchtbarste Provinz Aegyptens ist, sodann aber dass wir auch den Umfang des von den Israeliten bewohnten Gebietes nicht so genau kennen, um die Grösse seines Ertrags bestimmt abschätzen zu können. V.38. Zu vorbildlicher Erfüllung der Verheissung Gen. 12,3, ohne

Zweifel durch die Zeichen und Wunder des Herrn in Aegypten angeregt (vgl. 9, 20. 10, 7. 11, 3) sein Heil bei Israel zu suchen, schloss sich den ausziehenden Israeliten ein grosser Haufe gemischten Volks (בֶּרֶב בֶב) an, welchen Israel seiner Bestimmung zufolge nicht zurückweisen durfte, obgleich diese Leute ihm später zum Fallstrick wurden (Num. 11, 4). בֹרֶב eig. Gemisch, ἐπίμικτος sc. λαός (LXX), ein Schwarm Fremder, Luth.: Pöbelvolk, in Num. 11,4 popos Mischmasch, ein aus Leuten verschiedener Herkunft gemischter Haufe, genannt, der nach Deut. 29, 10 eine ziemlich niedrige Stellung unter den Israeliten eingenommen, dem Volke Gottes die Holzhauer und Wasserschöpfer geliefert zu haben scheint. — Ueber v. 39 s. zu v. 34. — V. 40 f. Der Aufenthalt der Israeliten in Aegypten hatte 430 Jahre gedauert. Diese Zahl ist weder kritisch zu verdächtigen, noch sind nach dem Vorgange der LXX: ή δὲ κατοίκησις τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ, ἢν κατῷκησαν (Cod. Alex. αὐτοὶ καὶ οί πατέρες αὐτῶν) ἐν γῷ Αἰγύπτω καὶ ἐν γῆ Χαναάν κτλ. die 430 Jahre des Wohnens in Aegypten durch willkührliche Einschiebsel auf 215 Jahre zu reduciren. Diese chronologische Angabe, deren Ursprünglichkeit durch Onkel. Syr. Vulg. Saad. und Venet. gr. ausser Zweifel gesetzt wird, harmonirt nicht nur mit der Weissagung Gen. 15, 13, wo in prophetischer Rede die runde Zahl 400 genannt int, sondern lässt sich auch unschwer mit den verschiedenen genealogischen Verzeichnissen ausgleichen, sobald man nur ins Auge fasst, dass die Genealogien durchaus nicht immer eine vollständige Aufzählung aller einzelnen Geschlechtsglieder liefern, sondern nicht selten geschichtlich unbedeutende Zwischenglieder auslassen, wie wir schon bei der Genealogie Mose's und Aarons 6, 18-20 bemerkt haben. Dass nämlich von Levi bis auf Mose mehr als die 4 in 6,16 ff. genannten Generationen gelebt haben, wird ausser dem zu 6, 18-20 Angeführten schon durch die Vergleichung mit andern Genealogien über jeden Zweifel erhoben. So werden in Num. 26,29 ff. 27, 1. Jos. 17, 3 von Joseph bis auf Zelophchad 6, in Rut 4, 18 ff. 1 Chr. 2,5 f. von Juda bis auf Nahesson, den Stammfürsten unter Mose, gleichfalls 6, in 1 Chr. 2, 18 von Juda bis auf Bezaleel, den Baumeister der Stiftshütte 7 und in 1 Chr. 7,20 ff. von Joseph bis auf Josua 9 oder 10 Generationen aufgeführt. Diese letztere Genealogie zeigt aufs klarste die Unmöglichkeit der von der Alex. Version ausgegangenen Meinung, dass der Aufenthalt der Israeliten in Aegypten nur 215 Jahre gewährt habe, indem 10 Generationen, jede zu 40 Jahren gerechnet, wol zu 430 aber schlechterdings nicht zu 215 Jahren passen. 1 - Die Angabe v. 41: "an diesem selben Tage" lässt sich nicht mit Kn. vom ersten Tage nach Ablauf der 430 Jahre verstehen, so dass der Erzähler angenommen hätte, Jakob sei 430 Jahre vorher am 14. Abib in Aegypten eingewandert, sondern weist

<sup>1)</sup> Die Alex. Uebersetzer haben nur nach der Genealogie Mose's 6, 16 ff. den Text willkührlich geändert, eben so wie in den Genealogien der Urväter Gen. 5 u. 11, wie unter Anderen noch Ed. Preuss, die Zeitrechnung der Septuaginta vor dem vierten Jahre Salomo's. Berl. 1859 dargethan hat. Uebrigens wurde die Ansicht der LXX in der Synagoge traditionell, der auch der Apostel Paulus folgt, wenn er Gal. 3, 17 von der Verheissung an Abraham bis auf die Gesetzgebung 430 Jahre rechnet, weil es ihm hiebei um chronologische Genauigkeit nicht zu thun war.

V. 43-50. Bestimmung der Theilnehmer am Paschamable. Diese das Paschagesetz v. 3-11 ergänzende Bestimmung wird erst hier nach dem Berichte von dem Auszuge mitgetheilt, weil erst dadurch, dass sich den ausziehenden Israeliten ein Haufe fremden Volks anschloss, Israel in ein Verhältniss zu Fremden kam, welches namentlich in Bezug auf das Pascha, als Feier der Geburt Israels zum Volke Gottes, klar gemacht werden musste. Sollte das Pascha diese Bedeutung für Israel behalten, so durfte kein Fremder (בורנבר Nichtisraelit) daran theilnehmen. Das ist die erste Bestittimung. Da jedoch Israel nicht vermöge seiner natürlichen Abstammung, sondern nur in Kraft seiner göttlichen Berufung Volk Jehova's geworden und als solches zum Segen für alle Völker bestimmt war, so durfte es sich auch gegen die Fremden nicht ganz abschliessen. Daher die weiteren Bestimmungen v. 44: die gekauften Knechte, die als Eigenthum Israels ihm bürgerlich eingegliedert waren, sollen durch die Beschneidung ihm ganz einverleibt werden, um auch am Pascha theilzuhaben, und v. 45: die Beisassen und Miethlinge (Lohnarbeiter) sollen nicht davon essen, denn sie stehen zu Israel in einem ganz äusserlichen Verhältmisse, das jeden Tag gelöst werden kann. ユ ١٩١٤ eig. an etwas essen, am Essen theilnehmen Lev. 22, 11. Der tiefere Grund hiefür liegt darin, dass Israel in diesem Mahle seine Einheit und Gemeinschaft mit Jehova bewahren und feiern soll. Das ist der Sinn der v. 46 u. 47 aus v. 4.9 u. 10 wiederholten und dort schon erklärten Bestimmungen. Will also ein unter den Israeliten lebender Fremdling Pascha halten, so soll er zuvor durch die Beschneidung dem Volke Jehova's geistlich eingebürgert werden v. 48. יבשית, und er hat Pascha dem Jehova gemacht d. i. bereitet, so werde ihm beschnitten alles Männliche (d. h. er und die männlichen Glieder seines Hauses) und dann mag er nahen sc. zu Jehova, es zu halten." שְׁשָׁדָ bezeichnet das erste mal des Thunwollen, die Absicht des Thuns, das zweite mal das wirkliche Thun, die Ausführung. Die Worte מוֹשֶׁב, גַּרְ-נַבָּר und bezeichnen sämmtlich Nichtisraeliten; שׁלְרַבֶּ ist ganz allgemein jeder von einem anderen Volke herstammende Ausländer; te ein Fremder, der sich kurzere oder längere Zeit unter den Israeliten aufhält; zin eig. Wohner, Beisass, der unter den Israeliten bleibend wohnt, ohne in die religiöse Gemeinschaft Israels aufgenommen zu sein; שَإِنَّا der Nichtisraelit, welcher für Tagelohn bei Israeliten arbeitet. V. 49. Hinsichtlich des Pascha gilt ein Gesetz für den Einheimischen und Fremdling; kein Unbeschnittener darf es essen. - In v. 50 wird mit der Bemerkung, dass die

Israeliten diese Vorschriften erfüllten, nämlich in der Folgezeit z. B. Num. 9,5, die Verordnung über die Paschafeier abgeschlossen und mit v.51 zugleich der Bericht vom Auszuge aus Aegypten. Was Jehova Mosen 6,6 u. 26 zugesagt, das hat er nun auch vollbracht. Obgleich aber v.51 als Schlussformel zum Vorhergehenden gehört, so hat doch Aben Esra, wenn er diesen V. mit dem Anfange des folgenden Cap. verbinden will, insofern nicht Unrecht, als solche Schlussformeln zur Verknüpfung der einzelnen Begebenheiten dienen und nicht blos das Vorhergegangene abschliessen, sondern zugleich zu dem Folgenden überleiten.

Cap. XIII. 1—16. Heiligung der Erstgeburt und Bekanntmachung der Vorschrift über die Mazzotseier. V. 1 u. 2. Die Heiligung der Erstgeburt hängt mit dem Pascha eng zusammen. Das Pascha bewirkt die Verschonung der israelitischen Erstgeburt und die Verschonung bezweckt die Heiligung derselben. Weil Jehova die Erstgeburt Israels verschont hat, so soll sie ihm geheiligt werden. Wenn Israel in dem Pascha die Communion mit Jehova vollzieht und in dem Feste der süssen Brote den Beginn seines Gnadenstandes feiert, so bethätigt es in der Heiligung der Erstgeburt fort und fort seine Gotteskindschaft. Aus diesem Grunde wol wurde die Heiligung der Erstgeburt unmittelbar nach dem Amzuge, gleichzeitig mit der Einsetzung der siebentägigen Mazzotfeier, von Jehova zu Succoth angeordnet (vgl. zu 12, 15), so dass sie in dem geschichtlichen Berichte die richtige Stellung einnimmt, während die göttliche Anordnung der Mazzotfeier schon früher (12, 15 ff.) mitgetheilt ist, so dass hier nur noch die Mittheilung derselben an das Volk zu erwähnen war. V.2. Alles Erstgeborene an Menschen und Vieh soll Israel Jebova heiligen d.h. ihm zu seinem Dienste übergeben. Zu בל־בִּכוֹר ist, weil Menschen und Vieh darunter zu verstehen, erläuternd hinzugesetzt פֶּל־נָטֶים statt בָּל־נָטֶים statt ערור כל (v. 12), indem בלור כל adjectivisch dem Nomen nachgesetzt ist wie בנור כל Num. 8, 16 statt τίσε , διανοίγον πάσαν μήτραν == πάν διανοίγον μήτραν v. 12 (LXX), "alles was den Mutterleib öffnet bei den Israeliten an (unter) Menschen und Vieh." לי הוא "mein ist es," mir gehört es. Dieses Recht Jehova's auf die Erstgeburten gründet sich nicht darauf, "dass er der Herr und Schöpfer aller Dinge ist und dass alles Geschaffene, wie es ihm sein Leben verdankt, ihm auch sein ganzes Leben weihen soll" — wie Kurtz II 8.143 ohne Schriftzeugniss behauptet, sondern wird Num. 3,18 u. 8, 17 damit begründet, dass Jehova an dem Tage, da er alle Erstgeburt Aegyptens schlug, sich alles Erstgeborene der Israeliten an Menschen und Vieh geheiligt habe. Also nicht auf die Verschonung der erstgeborenen Söhne durch das sühnende Blut des Paschalammes vor dem Schlage des Verderbers wird die Heiligung der Erstgeburt begründet, sondern darauf dass Gott damals sie sich geheiligt und eben deshalb verschont hat. Geheiligt aber hat Jehova sich die Erstgeborenen Israels durch die Annahme Israels zu seinem erstgeborenen Sohne (4, 22) oder zu seinem Eigenthumsvolke. Weil Israel zum Volke Jehova's erkoren war, so warde seine Erstgeburt an Menschen und Vieh verschont, und deshalb soll Israel forthin dieselbe auch Jehova heiligen. In welcher Weise das wird v. 12 ff. näher bestimmt.

In v. 3—10 wird die Vorschrift über das siebentägige Fest der ungesäuerten Brote (12, 15-20) durch Mose dem Volke bekannt gemacht, am Tage des Auszugs d.i. in der Station Succoth, in dem Berichte dieser Eröffnung aber nur das Wichtigste wiederholt und die jährliche Feier festgesetzt. In v. 3 heisst Aegypten "Sklavenhaus," insofern Israel dort zu Sklavenarbeit gebraucht, als Sklavenvolk behandelt worden, vgl. 20, 2. Deut. 5, 6. 6, 12 u. ö. יוֹם Stärke der Hand v. 3. 14 u. 16 ist nachdrucksvoller als das gewöhnlichere לָר חָזָקָה 3, 19 u.ö. — In Bezug auf v. 5 vgl. zu 3,8 u. 12,25. In v. 6 bezieht sich מג לַרחנָה auf die Feier des siebenten Tags durch heilige Versammlung und Arbeitseinstellung 12, 16. Es wird hier nur der 7. Tag ausdrücklich als solcher bezeichnet, weil es bei dem ersten sich von selbst verstand, dass er ein Fest Jehova's sei. V.8. בַּבַבּרּר אין wegen dessen was (און in relativer Bed. is qui für שַּׁשִׁ s. Ew. §. 331b) Jehova mir gethan hat u.s.w. sc. esse ich Ungesäuertes oder beobachte ich diesen Gottesdienst. Diese Ergänzung des unvollständigen Satzes ergibt sich leicht aus dem Contexte, und der ganze Vers erklärt sich aus 12,26 f. - V. 9. Die vorgeschriebene Festfeier soll für Israel sein, zum Zeichen auf seiner Hand und zum Gedächtnisse zwischen den Augen." Diese Worte setzen die Sie, an Hand und Stirn Erinnerungszeichen zu tragen, voraus, sind aber nicht aus der heidnischen Sitte, Soldaten und Sklaven Zeichen auf die Stirn oder auch in die Hand einzubrennen (Spencer, de legg. Hebr. ritual. II, 20, 1), zu erklären. Denn dass nicht an ein Einbrennen oder Einschreiben in die Hand zu denken ist, beweist schon das: "bindet sie zu Zeichen auf eure Hand" in den Parallelstellen Deut. 6,8 u. 11, 18. Hiernach kann das Zeichen an (auf) der Hand nur in einem Andenken, das man an der Hand trug, wahrscheinlich einem Armbande, das man an der Handwurzel umlegte, und das יַבּרוֹן zwischen den Augen nur in einem als Andenken angelegten Stirnbande bestanden haben. Die Worte sind dann bildlich gemeint, sprüchwörtlicher Ausdruck zur Einschärfung des Gedankens, dieser Vorschrift stets eingedenk zu bleiben, sie alle Zeit zu beachten und zu halten. Dies ergibt sich noch klarer aus dem folgenden Zwecksatze: "damit das Gesetz Jehova's in deinem Munde sei." Denn nicht durch Denkzettel an Hand und Stirn wird ein Gesetz in den Mund gebracht, dass man beständig davon redet (Deut. 6, 7.11, 19), sondern durch Aufnahme desselben ins Herz und stete Erfüllung. Mehr zu v. 16. Indem beim Essen der ungesäuerten Brote das Andenken an den Ursprung und die Bedeutung dieses Festes besprochen wird, wird zugleich die Besprechung des Gesetzes Jehova's eingeleitet und die Verpflichtung zur Erfüllung desselben erneuert und lebendig zum Bewusstsein gebracht. V. 10. Diese Satzung soll Israel halten בְּמִינֶּהָ, zu ihrer bestimmten Zeit" d.i. vom 15-21. Abib "von Tagen zu Tagen" d.i. so oft die Tage wiederkehren, also von Jahr zu Jahr, vgl. Richt. 11, 40. 21, 19. 1 Sam. 1, 3. 2, 19.

In v. 11—16 theilt Mose das v. 2 kurz erwähnte Gesetz von der Heiligung der Erstgeburt dem Volke mit. Dieses Gesetz soll in Kraft treten, wenn Israel das verheissene Land in Besitz genommen haben wird. Dann soll alles, was den Mutterleib eröffnet, dem Herrn übergeben werden. מולביר לַרחֹנָים an Jehova übergehen lassen, ihm als Opfer weihen, überge-

ben, vgl. Lev. 18, 21. Unter בל־שָּבֶר רֶבֶּים ist die Erstgeburt von Menschen und Vieh (v. 2) begriffen. Dieser allgemeine Begriff wird dann durch drei mit בֹּלְ anhebende Sätze specialisirt: a) בְּחֵבָּה Vieh d.i. Rind- und Kleinvieh (Schafe und Ziegen, als reine Hausthiere) und zwar nur die männlichen Thiere, b) Esel als das gewöhnlichste unreine Hausthier statt aller unreinen Hausthiere Num. 18, 15 genannt, c) die Erstgeborenen von den Söhnen Israels. Die weibliche Erstgeburt von Menschen und Vieh ist damit von der Weihung eximirt. Vom reinen Viehe soll das erstgeborene männliche Thier (שָׁבֶּר abgekürzt für שָׁבֶּר und יַשָּׁבֶּי vom chald. יִשָּׁבָּר werfen von Thieren, das geworfene Junge) Jehova gehören d.h. ihm geopfert werden (v. 15 u. Num. 18, 17). Diese Vorschrift wird in 22, 29 dahin erläutert, dass das Opfern erst vom 8. Tage nach der Geburt ab geschehen soll, und in Deut. 15, 21 f. dahin beschränkt, dass ein Thier, welches einen schlimmen Fehler habe, lahm oder blind sei, nicht geopfert, sondern wie andere essbare Thiere zu Hause geschlachtet und verzehrt werden solle. Diese beiden Bestimmungen ergaben sich aus den allgemeinen Vorschriften über die Beschaffenheit der Opferthiere. Vom Esel soll das erstgeborene Junge mit einem Schaf- oder Ziegenböcklein (שָׁה s. zu 12,3) gelöst und, wenn man es nicht löst, getödtet werden. עָרָם, von אָרֶה Nacken, das Genick brechen Deut. 21, 4.6. Auch seine erstgeborenen Söhne soll Israel Jehova als Opfer weihen, freilich nicht in der Weise der Heiden sie schlachten und auf dem Altare verbrennen, sondern als lebendige Opfer dem Herrn darstellen, die alle Kräfte der Seele und des Leibes seinem Dienste weiheten. Sofern nun die Erstgeburt alle Geburtenerepräsentirt, so sollte in der Weihung der Erstgeborenen das ganze Volk sich Jehova heiligen und als priesterliches Volk darstellen. Weil aber diese Weihung ihren Grund nicht in der Natur hat, sondern in der Gnade der Berufung, so lässt sich auch die Heiligung der Erstgeburten nicht aus der Bestimmung der Erstgeborenen zum Priesterthume herleiten. Diese bei den Alten sehr verbreitete Ansicht haben schon Outram, de sacrificiis I c. 4 und Vitringa, observv. ss. lib. II c. 2 p. 272 sqq. gründlich widerlegt. Wie der priesterliche Charakter des Volks an sich noch nicht zur Verwaltung des Priesterthums innerhalb der Theokratie berechtigte, so wurden auch die Erstgeborenen durch ihre Weihung für Jehova nicht eo ipso zu Priestern erkoren. In welcher Weise sie ihr Leben dem Herrn weihen sollten, das hing von der Bestimmung des Herrn ab, welche dahin ging, dass sie die nichtpriesterlichen Geschäfte beim Heiligthum verrichten, Diener der Priester beim heiligen Dienste sein sollten. Jedoch auch dieser Dienst wurde später auf die Leviten übertragen (Num. 3), dafür aber dem Volke auferlegt, seine erstgeborenen Söhne von der denselben obliegenden und auf die ihnen substituirten Leviten übertragenen Dienstleistung zu lösen, d. h. durch Entrichtung von 5 Sekeln Silber für jeden Kopf an die Priesterschaft loszukaufen Num. 3, 47. 18, 16. In Voraussicht auf jene später zu treffende Anordnung wird schon hier das Lösen (סְּבָּה) der männlichen Erstgeburten festgesetzt. Ueber v. 14 s. zu 12, 26. מַתָּר morgen überhaupt von der Zukunft, wie Gen. 30, 33. אמר בור was bedeutet dies, quid sibi vult hoc praeceptum de primogenitura (Jonath.). V. 15. הַּקְשָׁה לְשַׁלְּחֵנה er machte

hart sc. sein Herz vgl. 7,3, uns zu entlassen. In derselben Weise wie v. 9 die Mazzotfeier, wird in v. 16 die Heiligung der Erstgeburt eingeschärft. steht aber hier לְּשָׁרִין, eben so Deut. 6, 8. 11, 18. Das von den Rabb. und ältern Ausll. sehr wunderlich gedeutete W. השׁבָּישׁ für שׁבְּּבָשׁהַ für שַּׁבְּבָּשׁהַ stehend und mit Fuller und Gesen. im thes. s. v. von circumivit circa rem abzuleiten, bed. weder Amulette noch στίγματα (Kn. s. dagg. Schultz zu Deut. 6, 8), sondern: Binden, Stirnbänder, wie aus dem chald. אפשיט Armband 2 Sam. 1, 10, אַקּטְשִׁיט Stirnband, tiara, Esth. 8, 15. Ez. 24, 17.23 erhellt. Diese Vorschrift wird von den Talmudisten eigentlich verstanden und auf dieselbe der Gebrauch der Tephillim, quantiqua Denkzettel Matth. 23,5 begründet 1, wogegen die Karaiten sie uneigentlich oder bildlich verstehen, als sprüchwörtliche Bezeichnung der steten Beherzigung und Erfüllung der göttlichen Gebote. Die Richtigkeit der Karaitischen Erklärung ergibt sich schon aus den Worten selbst, welche nicht besagen, dass die Gebote in Denkzettel gefasst werden, sondern nur, dass sie den Israeliten zu Zeichen an der Hand und zu Binden zwischen den Augen sein, d. h. wie Denkzeichen an der Hand und auf der Stirn beachtet werden sollen. Weder führt der Ausdruck: "binde sie zum Zeichen auf deine Hand und sie seien zu Binden zwischen deinen Augen" (Deut. 6,8) auf die Symbolisirung der göttlichen Gebote durch ein äusserliches, an der Hand zu tragendes Zeichen und auf mit einzelnen Thorastellen beschriebene Binden, die man an der Stirn zwischen den Augen anlegen sollte; noch nöthigt der in Deut. 6,8, "vorliegende Fortschritt von Herz zu Wort und von Worf zu Hand oder That" zu der eigenthümlichen Auffassung von Schultz, dass,,die Armbekleidung, indem man sie in besonderer Weise an der Hand befestigte, und ebenso die Kopfbinde, indem man ein Ende auf die Stirn herabreichen liess, zu einem Erinnerungszeichen für die göttlichen Gebote benutzt" werden sollte. Der angegebene Gedankenfortschritt drückt nur den Gedanken aus, dass Israel die göttlichen Gebote nicht blos im Herzen tragen oder beherzigen und mit dem Munde bekennen, sondern auch mit der Hand oder durch die That erfüllen, also in seiner ganzen Erscheinung sich als Bewahrer und Träger derselben zeigen soll. Wie die Hand das Werkzeug der That ist und das Tragen in der Hand das Handhaben vorstellt, so ist die Stelle zwischen den Augen oder die Stirn der allgemein sichtbare Theil des Körpers, so dass was man hier trägt öffentlich zur Schau getragen wird. Diese bildliche Auffassung wird endlich durch Parallelen wie Spr. 3, 3: "binde sie (die Gebote) um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafeln deines Herzens" vgl. v. 21 f. 4,21. 6,21 f. 7,3 bestätigt und über jeden Zweifel erhoben.

<sup>1)</sup> Vielleicht sollten diese Denkzettel ursprünglich blosse Verkörperung des bildlichen Ausdrucks oder Verwandlung des Bildes in ein Symbol sein, so dass die Sitte nicht aus reinem Missverstand der Worte entstanden wäre, obgleich später der symbolische Charakter derselben mehr und mehr dem fleischlichen Missverstande gewichen ist. Das Nähere über die *Phylacterien* s. in m. Archäol. I. S. 342 u. in dem betr. Artikel von *Pressel* in *Herzog's* Realencykl. IV S. 682.

Cap. XIII, 17 — XIV, 31. Der Zug Israels von Succoth bis zum Durchgange durchs rothe Meer.

C.XIII, 17 — 22. Der Zug von Succoth nach Etham. Succoth, die erste Lagerstätte Israels nach seinem Aufbruche, war wol zugleich der Sammelpunkt für das ganze Volk, so dass erst von da aus der Zug in geordneter Weise begann. Der nächste und geradeste Weg von Aegypten nach Canaan wäre die Strasse nach Gaza im Lande der Philister gewesen; aber diesen Weg führte Gott Israel nicht, damit das Volk nicht, wenn die Philister ihm feindlich entgegen träten, den Auszug bereuen und Lust zur Rückkehr nach Aegypten bekommen möchte. το μή nach καίς (bei sich) sprechen d. i. denken mit dem Nebenbegriffe der Besorgniss. Die Philister waren sehr kriegerisch, vgl. Stark Gaza S. 142 ff., und würden schwerlich ohne Kampf den Israeliten den Einzug in Canaan gestattet haben, von dem sie einen beträchtlichen Theil in Besitz genommen hatten. Für einen solchen Kampf aber war Israel damals noch nicht vorbereitet, wie aus seinem Verzagen 14,10ff. zur Genüge erhellt. Deshalb liess Gott das Volk sich wenden (בְּכֵּל für בְּכֵּל s. Ges. §. 67 Anm. 8) nach dem Weg der Wüste des Schilfmeeres. Vor der Beschreibung des weiteren Zuges wird v. 18 f. noch erwähnt, dass sie gerüstet auszogen und dem letzten Willen Josephs (Gen. 50, 25) gemäss seine Gebeine mitnahmen. דְּמָשֹׁרִם von בֹּיִבֶּי von בּיִבְּיִבּיר lumbus, eig. lumbis accincti bed. gerüstet, wie die Vergleichung von מישׁרם Jos. 1, 14. 4, 12 mit יולוצים Num. 32, 30. 32. Deut. 3, 18 ausser Zweifel setzt, nicht speziell: bewaffnet καθωπλισμένοι (Sym.), sondern für den Zug gerüstet, nicht in ungeordneter Weise wie Flüchtlinge. Daher konnten sie auch Josephs letzten Willen erfüllen, woraus Calv. die richtige Folgerung zieht: in rebus adversis populi numquam tamen excidisse memoriam promissae redemtionis. Nisi enim communi omnium sermone celebris fuisset Josephi obtestatio, nihil de ea conjicere poterat Moses. — V. 20. Von Succoth zogen sie nach Etham. Ueber die Lage von Succoth, von ripo Hütten, vielleicht nur ein Hirtenlagerplatz, lässt sich nur so viel bestimmen, dass dieser Ort südöstlich von Raëmses auf dem Wege nach Etham zu suchen. Etham (אַרָשׁ) lag "am Ende der Wüste," welche Num. 33,8 die Wüste Etham heisst, in Ex. 15,22 aber, Wüste Schur" (Dschifar s. zu Gen. 16,7), also da wo Aegypten aufhört und die arabische Wüste anfängt, in einer Linie, die von der Nordspitze des arabischen Meerbusens hinauf zum Birket Temseh (Krokodilsee) und weiter bis zum Menzaleh-See sich schlängelt. Diese Linie wird nach genauern Angaben von Reisenden gebildet von der Spitze des Meerbusens an nach Norden durch einen breiten sandigen Strich Landes östlich von Adschrud, der sich nur etwa 3 Fuss über den Wasserspiegel erhebt (Rob. Pal. I S. 81) und die Erdwälle des alten Canals enthält, die gegen 1½ Stunden nördlich von Suez ansangen und sich in einer Entfernung, welche Seetzen auf Cameelen in 4 Stunden zurücklegte (Rob. S. 424. Seetz. R. III S. 151 f.), nach Norden hinziehen, worauf die sog. Bitterseen folgen, ein trockenes, zum Theil sumpfiges Becken oder eine tiefe Salzebene von weissem Ansehen, die nach den Messungen

französ. Ingenieure 40-50 Fuss niedriger sein soll als der gewöhnliche Wasserspiegel bei Suez. Im Norden wird dieses Becken durch einen höheren Strich Landes, den sog. Arbekisthmus, von dem Birket Temseh getrennt. Hiernach ist "Etham am Ende der Wüste" entweder auf dem Arbekisthmus in der Gegend des späteren Serapeums oder am Südende der Bitterseen zu suchen. Gegen die erstere Lage (Stickel, Kurtz, Kn.) und für die zweite ist entscheidend die Entfernung, welche, obgleich Seetzen in 8 Stunden von Suez bis Arbek gereist ist, doch nach den Angaben des französ. Gelehrten du Bois Aymé, welcher dieses Becken mehrmals durchgangen ist (Rosenm. bibl. Althk. III S. 263) vom Nordende des Bitterseebeckens bis Suez 60,000 Meter (16 Stunden) beträgt, eine Entfernung, bei der das Volk Israel nicht in einem Tagemarsche von Etham bis Hachiroth hätte gelangen können. Wir müssen daher Etham am Südende des Bitterseebeckens suchen 1, wohin Israel von Abu Keischeib aus in 2 Tagen kommen, und dann auch am dritten Tage die Suezebene zwischen Adschrud und dem Meere erreichen konnte. Hiernach würde Succoth am Westrande des Bitterseebeckens zu suchen sein.

V.21 f. Von Etham am Ende der Aegypten von Asien scheidenden Wüste an sollte Israel das bewohnte Land verlassen und in die unwegsame Wüste ziehen. Da übernahm Jehova die Leitung des Zugs und gab ihm sicheres Geleit durch ein wunderbares Zeichen seiner Gegenwart. Während es v. 17 f. heisst, dass Elohim sie führte und die Richtung ihres Weges bestimmte, anzudeuten, dass sie den einzuschlagenden Weg nicht nach eigenem Ermessen sondern nach göttlicher Fügung nahmen, heisst es v. 21: "Jehova ging vor ihnen her bei Tage in einer Wolkensäule, sie den Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, ihnen zu leuchten, um zu gehen bei Tag und Nacht"d.h. damit sie jederzeit ziehen konnten.2 Dieses Zeichen der göttlichen Gegenwart und Leitung hat ein natürliches Analogon an dem Karawanenfeuer, nämlich kleinen eisernen Gefässen oder Oefen mit darin brennendem Holzfeuer, die an den Spitzen langer Stangen befestigt als Wegweiser vor den Karawanen und nach Curtius, de gestis Alex. M. V, 2, 7, in unwegsamen Gegenden auch vor Heereszügen her getragen werden, und bei Tage durch Rauch, bei Nacht durch Feuerschein den Ziehenden die Richtung des Weges anzeigen, vgl. Harmar Beobachtt. I S.348 ff. Pococke Morgenl. II S. 51. Noch analoger ist die von Curtius III, 3, 9 erwähnte Sitte der alten Perser, dem Heereszuge Feuer, quem ipsi, sa-

<sup>1)</sup> Gegen diese Lage von Etham lässt sich nicht mit Grund einwenden, dass nach verschiedenen geognostischen Kennzeichen der Meerbusen von Suez sich ehedem viel weiter nach Norden hin ausgedehnt, das Bitterseebecken mit umfasst habe, weil dafür, dass der Meerbusen diese Ausdehnung noch zu Mose's Zeiten gehabt habe, jeder Beweis fehlt und die Angaben der Alten über die Lage von Heroopolis im innersten Winkel des arabischen Meerbusens und nicht weit nördlich von Klysma dafür kein klares Zeugniss liefern, wie schon Kn. gegen Stickel bemerkt hat.

<sup>2)</sup> Ganz unrichtig ist die Behauptung Knobels, dass nach der Grundschrift die Wolke sich erst einstellte, nachdem die Stiftshütte errichtet war. Denn in den hiefür angezogenen Stellen 40, 34 ff. Num. 9, 15 ff, 10, 11 f. vgl. 17, 7 wird überall die Wolke durch den bestimmten Artikel (קינון) als etwas bereits Bekanntes bezeichnet, so dass alle diese Stellen auf v. 21 unsers Cap. zurückweisen.

crum et aeternum vocant, in sifbernen Altären voraufzutragen. Dennoch darf man die Wolken- und Feuersäule des israelitischen Zuges nicht mit solchem Karawan- oder Heerfeuer identifiziren und nur für eine mythische Vorstellung oder Ausschmückung dieser natürlichen Sache halten wollen. Die Wolke war nicht durch gewöhnliches Karawanfeuer erzeugt und nicht blosses Symbol der göttlichen Gegenwart, die ihre ganze Majestät erst durch den Glauben der Israeliten, dass darin Jehova unsichtbar unter ihnen sei, erhalten habe, wie Köster (Propheten d. A. u. N. T. S. 24) die rationalistische Vorstellung von dieser Sache zu idealisiren sucht, sondern sie hatte wunderbaren Ursprung und übernatürlichen Cham rakter. Das Phänomen bestand auch nicht in zwei verschiedenen, abwech 🛼 selnd nach einander auftretenden Säulen, einer Wolkensäule und einer Feuersäule, sondern es war eine Säule von Feuer und Wolke zugleich (עַבּאָר אָשׁ וְעָכָן); denn es wird auch in seiner das nächtliche Dunkel erleuchtenden Gestalt Wolkensäule (14, 19) oder die Wolke (זְלָנָן Num. 9, 21) genannt, war also eine Wolke, die eine finstere und eine lichte Seite hatte, Finsterniss machte und auch die Nacht erleuchtete (14, 20), oder "eine Wolke und des Nachts in ihr Feuer" (40,38). Demgemäss haben wir uns die Wolke als die Hülle des Feuers vorzustellen, so dass sie bei Tage gegenüber dem Sonnenlichte als dunkles Gewölk, des Nachts aber in feurigem Glanze, "als Feueranblick" (בַּבֶּרָאֵר־אֵשׁ Num. 9, 15 f.) erschien. Wenn diese Wolke dem Heere Israels voraufzog, nahm sie die Form einer Säule an, glich bei Tage einer dunklen, zum Himmel aufsteigenden Rauchsäule, bei Nacht einer Feuersäule, um dem ganzen Heere die Richtung des Weges anzuzeigen. Wenn sie aber über der Stiftshütte stille stand oder auf dieselbe sich herabliess, hatte sie wol mehr die Form einer runden Wolkenkugel, und als sie im rothen Meere die Israeliten von den Aegyptern trennte (14, 19f.), haben wir sie uns in der Gestalt einer ausgedehnten, eine Scheidewand bildenden, Wolkenschicht vorzustellen. In dieser Wolke war Jehova oder der den unsichtbaren Gott im A. Bunde versichtbarende Engel Gottes (בּלָשֵׁךְ הָאֱלֹחִים 14,19) dem Volke Israel real gegenwärtig, so dass er aus der Wolke zu Mose redet und seine Befehle ertheilt. In ihr erschien "die Herrlichkeit des Herrn" (16, 10. 40, 34. Num. 17, 7), die שַּׁכְּרַנָּה der spätern jüdischen Theologie. Das Feuer in der Wolkensäule ist dasselbe, in welchem der Herr sich Mosen aus dem Dornbusche offenbarte (3,2) und später auf den Sinai herabstieg unter Donner und Blitz in einer dichten Wolke (19, 16.18). Dasselbe ist Symbol des göttlichen Feuereifers (s. zu 3, 2) und deshalb in eine Wolke gehüllt, welche am Tage Israel schirmt vor Hitze, Sonnenstich und Seuchen (Jes. 4, 5 f. 49, 10. Ps. 91, 5 f. 121, 6) und des Nachts durch ihren leuchtenden Glanz ihm auf seinen dunklen Pfaden leuchtet und es vor den Schrecken der Nacht und allem Unglück behütet (Ps. 27,1 ff. 91,5 f.), aber auch den wider Gott Murrenden plötzliche Vernichtung droht (Num. 17, 10) und wider die Empörer fressendes Feuer ausgehen und sie verzehren lässt (Lev. 10, 2. Num. 16, 35). Treffend urtheilt hiernach Sartorius (Meditationen üb. d. Offenb. d. Herrlichkeit Gottes S. 18) über diese Erscheinung: "Keineswegs dürfen wir sie als blossen Schein oder poetische Figur, und ebenso wenig

das Volk in der Wüste zog

Cap. XIV Durchzug der Israeliten durch gang Pharao's mit seinem Heere. V. 1.2. Zu E eliten, sich zu wenden (300) und vor Pihachtroth schen dem Meere, vor Basizephon, ihm gegent Dieser Zug wird Num. 33, 7 so beschrieben, de chend sich auf (32) Pihachiroth, welches vor ( von) Baalzephon, su wenden und vor Migdo ten lässt sich nur Pihachiroth oder Hachiroth Artikel im Aegyptischen ist, mit einiger Sicherl ser Name sich unstreitig in dem schon von Ec Jahrh. erwähnten Adschrud (عجرون), Agirud ein Castell mit einem Brunnen von 250 Fuss T res Wasser hat, dass kaum Cameele es trinken m von Kahira nach Mekka, 4 Stunden nordwestli Reise I S. 216. Burckh Syr. S. 750 and Rob. Pt dehnt sich eine beinah zehn engl. Meilen lange nach dem Meere westlich von Suez aus und von dem Meeresarme nördlich von Suez (Rob. S. 7 höchst wahrscheinlich den Israeliten als Lager östlich von Adschrud nach dem Meere zu lager: chiroth (Adschrud) müssen auch die andern Orte chen bis jetzt keine Spur entdeckt worden Wig. BB. M. S. 59) für das 12 röm. Meilen südlich von dol, den nordöstlichen Grenzpunkt Aegyptens (

<sup>1) &</sup>quot;Dies geschicht — so fährt Sart erläuternd for unsichthares Wesen selbet siehtbar werden, aber auch ideell, sondern vielmehr wirksam und energisch und ebe

den, weil Israel nach Num. 33,7 vor Migdol lagerte, auch nicht mit Kn. in dem Hügel und Engpasse Montala bei Burckh. Syr. S. 765, Muntala bei Rob. S. 70 f. oder Mäntele bei Russegger Reis. III S. 18 (d.i. منطلع wahrsch. aus مَطْلَع locus altus und مُطْلَع locus quo ascenditur, ex quo prospicitur zu erkl.) zwei Stunden nordwestl. von Agirud gesucht werden, weil dieser Hügel zu weit westlich, vom Meere aus gesehen, fast hinter Agirud. liegt, so dass auf ihn das sich Lagern vor Migdol nicht passt, ganz abgesehen davon, dass ein Thurm מָבֶּבֶל noch nicht auf eine Warte (מָצֶבֶּל) hindeutet. Migdol ist wol südlich von Agirud auf einer Anhöhe des Atakahar zu suchen und in seiner Nähe mehr südöstlich auch Baalzephon, locus Typhonis, welches von Michael. mit Forster für Heroopolis gehalten, von Kn. an das östliche Ufer verlegt, von anderen südlich von Hachiroth gesetzt wird. Wenn also Israel von Etham an der Grenze der Wüste nicht geradeswegs in die Wüste hinein, sondern südwärts in die Ebene von Suez, westlich von der Spitze des rothen Meeres zog, so musste es von dem eingeschlagenen Wege abbiegen d. h. sich wenden (コロ). Die Entfernung des Lagerplatzes bei Hachiroth von Etham muss mindestens 6 Stunden betragen, d. i. für ein ganzes Volk eine mittlere Tagereise, da der Weg von Suez bis Adschrud schon 4 Stunden ausmacht (Rob. I S. 72).

V.3—9. Diese Wendung des Zuges war zwar kein Umweg für den Durchzug durch das rothe Meer, aber davon abgesehen nicht nur ein Umweg, sondern nach menschlichem Urtheile auch ein thörigter Weg. Diesen Weg zu nehmen gebot Gott Mosen, um sich an Pharao zu verherrlichen und den Aegyptern zu zeigen, dass er Jehova sei, vgl. noch zu v. 30 f. Pharao werde von den Israeliten sagen, sie sind verirrt, irren bestürzt und rathlos im Lande herum, die Wüste hat sie eingeschlossen, wie in ein Gefängniss, über dem man die Thür zuschliesst (שָבֶּר צָל wie Hi. 12, 14), und in seiner Verstockung den Entschluss fassen, sie mit seinem Heere wieder in seine Botmässigkeit zurückzuführen. V. 4 ff. Als dem Könige gemeldet ward, dass Israel geflohen sei, wendete sich sein und seiner Knechte Herz gegen das Volk, dass sie die Entlassung Israels bereuten. Wann und von wo aus der König diese Meldung empfing, ist nicht erwähnt. Die gangbare Meinung, dass dies erst nach der Wendung des israelitischen Zuges von Etham aus geschehen sei, hat keinen Halt in der Urkunde. Denn nicht die vermeintliche Verirrung der Israeliten, sondern ihr Fliehen bewirkt die Umwandlung der Stimmung Pharao's gegen die Israeliten und die Bereuung ihrer Entlassung. Als eine Flucht aber sieht der König mit seinen Dienern den Auszug Israels an, so bald sie sich von der Bestürzung über die Tödtung der Erstgeburt erholt haben und die Folgen der in jenem Momente gegebenen Entlassung des Volks aus seinem Dienste zu überlegen anfangen. Dies konnte aber schon am zweiten Tage nach dem Auszuge geschehen sein. In diesem Falle hatte Pharao Zeit, rasch Wagen und Reiter zusammenzuziehen und die Israeliten bei Hachiroth einzuholen, da Wagen und Reisige den Weg, auf dem Israel über drei Tage zugebracht, recht gut in 2 oder 1 1/2 Tagen zurücklegen konnten. "Er spannte seinen Wagen an (liess anspannen vgl. 1 Kg. 6, 14) und sein Volk

(d.h. Kriegsvolk) nahm er mit sich, "nämlich (nach v. 7) 600 ausgewählte Kriegswagen und "alle Wagen Aegyptens" sc. die er sofort auftreiben konnte, und "königliche Garde auf ihnen allen." שַּלְשִׁים τριστάται, tristatae qui et terni statores vocantur, nomen est secundi gradus post regiam dignitatem. Hieron. ad Ez. 23, 23; nicht: Wagenkämpfer, s. dagg. m. Comm. zu 1 Kg. 9, 22. Nach v. 9 bestand das von Pharao aufgebotene Heer י in Wagenpferden (סאס רֶבֶב), Reitpferden (פּרָטִים eig. Renner 1 Kg. 5, 6) und der zu den Wagen- und Reitpferden gehörenden Mannschaft. Kriegswagen und Reiterei waren zu allen Zeiten die Hauptmacht der Aegypter, Jes. 31, 1. 36, 9 und Diod. Sic. 1, 54. Dreimal (v. 4. 8 u. 17) wird bek. merkt: Jehova verhärtete das Herz Pharao's, dass er den Israeliten nachjagte, anzudeuten, dass Gott diese Verstockung über ihn verhängt hat, um sich durch Gericht und Untergang an dem stolzen Könige zu heiligen, der in seinem Leben Gott, dem Heiligen, nicht die Ehre geben wollte. "Und die Söhne Israels waren ausziehend mit hoher Hand"v. 8 ist ein Zustandssatz (s. En. §. 341°) in dem Sinne: obgleich sie mit h. H. auszogen. יָד רָפָד die hohe Hand ist die hohe, in Macht sich bethätigende Hand des Herrn (Jes. 26, 11), nicht die bewaffnete Hand der Israeliten (Aben Esr.). Ebenso Num. 33, 3 anders Num. 15, 30. Eben darin dass Pharao in dem Auszuge Israels die erhabene Hand Jehova's nicht erkannte, zeigte sich seine Verstockung. בל-פר הווירות auf Pihachiroth zu, s. zu v. 2.

V.10—14. Als die Israeliten das nachrückende Heer der Aegypter erblickten, geriethen sie in grosse Furcht; denn ihre Lage war nach menschlichen Augen eine sehr missliche. Im Osten vom Meere, im Süden und Westen von hohen Gebirgen umgeben und hinter sich im Norden das Heer der Aegypter — da schien der Untergang unvermeidlich, indem sie zu einem siegreichen Kampfe weder äusserlich gerüstet noch innerlich gewappnet waren. Obgleich sie zum Herrn schrieen, hatten sie doch kein Vertrauen auf seinen Beistand trotz aller vorhergegangenen Machterweisungen des treuen Gottes, so dass sie der Verzagtheit ihres natürlichen Herzens Luft machten in Vorwürfen gegen Mose, der sie aus dem Dienste Aegyptens herausgeführt habe, um sie in der Wüste dem Tode zu überliefern. "Hast du, weil es denn gar keine (אָבָּלֶּר אֵיך doppelte Negation verstärkend s. En. §. 323a) Gräber in Aegypten gäbe, uns geholt zu sterben in der Wüste?" Ihre weitere Rede v. 12 übertreibt in kleinmüthiger Verzagtheit des wahre Sachverhältniss. Denn nur bei der Steigerung des Drucks nach dem ersten Auftreten Mose's vor Pharao beklagten sie sich über das Vorhaben Mose's (5,21), während sie seine Eröffnungen nicht nur anfangs dankbar aufgenommen (4,31), sondern auch später allen seinen Anordnungen Folge geleistet hatten. V. 13. Dem Un- und Kleinglauben tritt Mose mit voller Glaubenskraft entgegen und verkündet den Verzagten die Hülfe des Herrn, dass sie die Aegypter, die sie heute sähen, nimmermehr wiedersehen würden. אָטֶׁר רָאִרֶּהָם,,haltet Stand." אָטֶׁר רָאִרֶּהָם bed. nicht: ον τρόπον έωράκατε (LXX), quemadmodum vidistis (Ros. Kn.), sondern es findet eine Inversion statt: "die Aegypter, welche ihr heute gesehen, die werdet ihr nicht mehr sehen. V. 14. "Jehova wird für euch (לָכֶם dat. comm.) streiten, ihr aber werdet schweigen" d.h. euch still verhalten, nicht mehr klagen, vgl. Gen. 34,5.

V. 15—29. Die Rede Jehova's zu Mose: "was schreiest du zu mir?" setzt voraus, dass Mose zu Gott um Hülfe gerufen oder das Geschrei des Volks vor Gott gebracht habe, und enthält keinen Vorwurf darüber, sondern nur die Weisung zu entschlossenem Handeln. Das Volk soll aufbrechen und Mose die Hand mit dem Stabe über das Meer ausstrecken und es spalten, dass das Volk im Trockenen mitten durchgehe. V. 17 f. wiederholen die Verheissung von v. 3 f. Auf den Befehl und die Verheissung folgt v. 19-29 sofort die Gewährung der Hülfe. Während Mose mit dem Stabe das Wasser theilt und den Weg bereitet, bricht der Engel Gottes vor den Israeliten her auf und stellt sich hinter ihnen als Schutzwehr gegen die nachfolgenden Aegypter. בְּרָבֵּוֹ וּּבְפֶּרָשָׁירו (v. 17) ist Apposition zu בְּרָבִּוֹ חרלו, da Pharao's ganzes Heer aus seinen Wagen und seinen Reitern bestand, vgl. v. 18. — V. 20. "Und es war die Wolke und die Finsterniss" sc. den Aegyptern, "und erleuchtete die Nacht" sc. den Israeliten. So schon Onk. und verdeutlichend Jonath.: fuit nubes partim lucida et partim tenebricosa, ex una parte tenebricosa fuit Aegyptiis, ex altera lucida Israelitis. Obgleich יְחַחשֶׁה mit dem Artikel auffallend ist, so lässt sich die Schwierigkeit doch nicht mit Ew. und Kn. durch Aenderung in ,, und was die Wolke anlangt, so hat sie Finsterniss gemacht" beseitigen, weil in diesem Falle die Grammatik das Imperf. c. 7 consec. forderte. Auch wird jede Textesänderung schon dadurch bedenklich, dass sowol LXX als Onk. schon die Substantiva gelesen und wiedergegeben haben. — V. 21 f. Als Mose seine Hand mit dem Stabe (v. 16) über das Meer ausreckte, "da liess Jehova das Wasser gehen (davon fliessen) durch einen starken Ostwind die ganze Nacht und machte das Meer zum Trockenen, und das Wasser spaltete sich" d.h. theilte sich nach Süden und Norden abfliessend, "und die Israeliten gingen in der Mitte des Meeres (wo das Wasser vom Winde fortgetrieben war) im Trockenen, und das Wasser war ihnen eine Mauer (d. h. eine durch Aufstauchung des Wassers gebildete Schutzwehr) zur Rechten und zur Linken." פְּרֵים der Ostwind, worunter auch Südost- und Nordostwind mit begriffen sein kann, da die hebr. Sprache nur für die 4 Himmelsgegenden besondere Bezeichnungen ausgeprägt hat. Ob der Wind gerade aus Osten oder mehr aus Nordost oder Südost wehete, lässt sich nicht bestimmen, da wir den Ort des Durchgangs nicht genau kennen. Jedenfalls konnte nur ein östlicher Wind die Theilung des Wassers nach beidest Seiten bewirken; und wenngleich der Nordostwind noch heute die Ebbe verstärkt (Tischendorf Reise I S. 183) und auch ein starker Nordwestwind die Fluten nach Süden treibt, dass man den Meerbusen "nordwärts von Suez durchreiten und zu Fusse durchwaten kann (v. Schub. Reis. II S. 269), und überhaupt im arabischen Meerbusen das Steigen und Fallen des Wassers nirgends so vom Winde abhängig ist wie bei Suez" (Wellsted Arab. II S. 41 f.), so lässt sich doch die hier beschriebene Trockenlegung des Meeres nicht aus einer durch den Ostwind verstärkten Ebbe erklären, weil bei der Ebbe das Wasser nach Süden getrieben wird, nicht nach beiden Seiten hin sich theilt. Eine solche Theilung konnte nur durch einen von Gott gesandten, mit allgewaltiger Kraft wirkenden Wind hervorgebracht werden, wobei das natürliche Phänomen der Ebbe jedenfalls einen ganz

Ţ,

untergeordneten Einfluss ausübte. Der Durchgang geschah in der Nacht, während welcher der Wind wehte, und war in der Morgenwache (der Zeit von 3—6 Uhr Morgens v. 24) beendigt.

Ueber die Möglichkeit des Durchzuges des ganzen Volks mit seinen Heerden urtheilt Robinson, dass derselbe innerhalb der Dauer einer ausserordentlichen, durch Einwirkung eines durch ein Wunder veranlassten Windes verstärkten Ebbe, die nicht länger als 3 oder höchstens 4 Stunden gedauert, habe bewerkstelligt werden können. "Da die Israeliten — bemerkt er Pal. I S. 93 --- mehr als zwei Millionen Menschen waren, ausser den Heerden von grossem und kleinem Vieh, so konnten sie natürlicher Weise nur langsam durchziehen. Wenn das Trockene breit genug war, dass tausend Mann nebeneinander zugleich hinüber gehen konnten, was etwa einen Raum von mehr als einer halben englischen Meile erfordern würde (und dies ist vielleicht das Höchste, das man annehmen kann), so würde dennoch der Zug mehr als zwei tausend Mann hoch gewesen sein und aller Wahrscheinlichkeit nach einen Raum von nicht weniger als zwei englischen Meilen eingenommen haben. Es würde dann wenigstens eine Stunde gedauert haben, ehe die Hintersten bis zum Meeresufer gekommen wären. Wenn man nun dies von der längsten Zwischenzeit, die da verflossen sein musste, ehe die Aegypter ebenfalls den Meeresgrund betraten, abzieht, so wird nur eben so viel Zeit übrig bleiben, dass unter den gegebenen Umständen das Heer der Israeliten höchstens über einen Flächenraum von drei bis vier englischen Meilen gehen konnte." Indess da sich die Theilung des Wassers nicht aus einer, nur ausserordentlich oder wunderbar verstärkten Ebbe, erklären lässt, so brauchen wir auch die Zeit für den Durchgang nicht auf die gewöhnliche Dauer der Ebbe zu beschränken. Wenn Gott den das Wasser theilenden und den Meeresgrund trokkenlegenden Wind mit Anbruch der Nacht schickte, so konnte schon um 9 Uhr Abends, wenn nicht noch früher der Durchzug über den Meeresgrund beginnen und recht gut bis 4 oder 5 Uhr Morgens (s. zu v. 27) dauern. Bei dieser Verlängerung der Zeit gewinnen wir Raum für die Heerden, die Rob. bei seiner Berechnung ausser Acht gelassen hat. Die Aegypter folgten natürlich unmittelbar den Israeliten nach, von denen nur die Wolken- und Feuersäule sie trennte, und befanden sich, als der Nachtrab der Israeliten das jenseitige Ufer erreicht hatte, mitten im Meere, als in der Morgenwache Jehova in der Feuer- und Wolkensäule einen Blick auf sie warf und ihr Heer in Verwirrung brachte v. 24. Wie breit der Meerbusen an der trockengelegten Stelle war, lässt sich nicht genau bestimmen. An der schmalsten Stelle oberhalb Suez ist er jetzt nur zwei Drittel einer englischen Meile breit oder nach Niebuhr 3450 Fuss, war aber frü-

Meerbusens so weit trocken legt, dass man sie passiren kann, so wird es begreiflich, wie nach Diod. Sic. 3, 39 bei den jene Gegend bewohnenden Ichthyophagen und nach Artaban in Euseb. praep. ev. 9,27 auch bei den Bewohnern von Memphis die Sage entstehen und sich erhalten konnte, dass die Israeliten eine grosse Ebbe benutzend durch das Meer gezogen seien, und wie nach dem Vorgange von Cleric. auch viele neuere Gelehrte den Durchzug nur aus einer starken Ebbe zu erklären versuchen konnten.

her wahrscheinlich breiter und ist auch gegenwärtig weiter his Tell Kolzum gegenüber, breiter (Rob. I S. 94 u. 78). Die Stelle, da die Brei eliten durchgingen, muss breiter gewesen sein, weil sonst nicht das ägentische Heer mit mehr als 600 Wagen und vielen Reitern bender Buckkehr des Wassers in demselben sich hätte befinden und darin umkommen können. בַּיִּשְׁקְתְּ רִיי ,,und Jehova blickte auf das Heer der Aegypter in (mit) der Feuer- und Wolkensäule und verwirrte es." Dieser Blick Jehovan ist als ein aus der den Aegyptern zugekehrten Wolkensäule plötzlich hervorbrechender Feuerschein zu denken, welcher das ägyptische Heer in Schreek und Verwirrung brachte, nicht "ein Gewitter mit Donner und Blitz," wie nach Joseph. Ant. II, 16, 3 noch Roseum. das Phänomen deutet auf Grund von Ps. 78, 18 f., ohne zu beachten, dass der Psalmist das Ereigniss poetisch aufgefasst hat und schildern will, "wie alle Naturmächte in den Dienst der majestätischen Offenbarung Jehova's traten, als en Aegypten richtete und Israel befreite" (Del.). Der Feuerblick Jehova's war ein viel gewaltigeres Phänomen als ein Gewitter, daher auch seine Wirkung ungleich gewaltiger; eine Verwirrung, in der die Wagenräder von den Axen abgetrieben wurden und die Aegypter, als sie flieben wollten, sich nicht rasch fortbewegen konnten. V. 25. יבי ונו "und (Jehova) machte weichen die Räder seiner (des Aegypters) Wagen und machte, dass er (der Aegypter) in Schwierigkeit fuhr." > einen Wagen treiben, fahren 2 Sam. 6, 3 vgl. 2 Kg. 9,20. — Da (v. 26f.) liess Gott Mose seinen Stab wieder über das Meer ausstrecken, und das Meer kehrte zurück bei der Morgenwende (als der Morgen sich herzuwendete, herannahte) zu seinem Bestande (אינין perennitas, der dauernde oder bleibende Bestand) und die Aegypter waren fliehend ihm entgegen." "Als der spaltende Ostwind sich zurückzog, fing das Meer im Westen an aus Norden und Süden zusammenzusliessen" (Fr.v. Meyer), worauf, nach 15, 10 zu schliessen, der Wind alsbald von Westen her zu wehen anfing und den fliehenden Aegyptern die Wasserwogen entgegentrieb. "Und so schüttelte (בְּעֵיי) d. h. stürzte in größter Verwirrung Jehova die Aegypter mitten ins Meer," dass die Wagen and Reiter des ganzen Heeres Pharao's bis auf den letzten Mann in den Wellen begraben wurden.

V. 30. 31. Diese wunderhaue Rettung Israels aus der Gewalt Aegyptens durch die mächtige Hand seines Gottes erzeugte eine heilsame Füscht des Herrn, dass sie an Jehova und an seinen Knecht Mose glaubten. The norm die grosse Hand d. i. Macht, die Jehova an Aegypten erwiesen hatte. Ausser der Verherrlichung durch Gericht an Pharao (v. 4.17) hatte die Führung Israels durch das Meer noch den Zweck, Israel in der Furcht des Herrn und im Glauben an ihn fester zu gründen. Der Glaube an den Herrn steht aber in Wechselwirkung zu dem Glauben an Mose als den Knecht des Herrn. Darum wurde das Wunder auch durch die Hand Mose's mit seinem Stabe vermittelt. Dieser andere Zweck dieser wunderbaren Führung Israels schliesst den ersten, die Verherrlichung an Pharao, nicht aus sondern ein. Israel sollte in dieser Allmachtserweisung Jehova's nicht blos den gnädigen Erlöser sondern auch den heiligen Richter der Gottlosen kennen leznen, um in der Furcht Gottes nicht weniger zu wach-

408

sen als im Glauben, den sie schon darin bewiesen, dass sie auf die Allmacht Jehova's vertrauend zwischen den Wasserwänden, die alle Augenblicke über ihnen zusammenschlagen konnten, durchzogen wie durch trockenes Land Hebr. 11, 29.

## Cap. XV, 1—21. Das Lied Mose's am rothen Meere.

In dem Lobliede, welches Mose mit den Söhnen Israels am rothen Meere zum Preise der wunderbaren Thaten Jehova's sang, feierte die Gemeinde Israels die Thatsache ihrer Erlösung und Erhebung zum Volke Gottes. Durch die glorreiche Errettung aus dem Sklavenhause Aegyptens hatte Jehova den Samen Abrahams thatsächlich zu seinem Volke erhöht und in der Vernichtung Pharao's und seiner Heeresmacht sich als Gott der Götter und als König der Heiden verherrlicht, dem keine Macht dieser Erde ungestraft trotzen darf. Wie die Thatsache der Befreiung Israels aus der Gewalt seiner Dränger von ewiger Bedeutung für die Gemeinde des Herrn in ihrem Kampfe mit den widergöttlichen Weltmächten ist, indem der Herr zu allen Zeiten die Feinde seines Reiches zu Boden wirft, wie er Pharao mit seinen Reisigen in den Abgrund des Meeres geworfen hat: so bietet auch der Lobgesang Mose's am rothen Meere den Stoff zu den Lobliedern der Gemeinde des Herrn in allen grossen Kämpfen, die sie in ihrer zeitlichen Entwicklung mit den Weltmächten zu bestehen hat. Daher klingen auch die Grundtöne dieses Liedes nicht nur durch alle Lobgesänge Israels zum Preise der herrlichen Machtthaten Jehova's zum Heile seines Volkes hindurch (vgl. besonders Jes. 12), sondern das Lied Mose's des Knechtes Gottes wird auch noch am Tage der Vollendung des Reiches Gottes mit dem Lobliede des Lammes gesungen werden an dem "gläsernen Meere" von den Ueberwindern, die den Sieg behalten über das Thier und sein Bild, Apok. 15, 3.

Den Inhalt dieses mit Preis und Jubel sich ganz und gar in Jehova versenkenden Lobliedes bildet das in dem Sturze Pharao's vollzogene Gericht über die heidnische Weltmacht sammt dem aus diesem Gerichte für Israel erspriessenden Heile. Obgleich Mose nicht ausdrücklich als Verfasser des Liedes genannt ist, so wird doch seine Echtheit oder mosaische Abfassung durch Inhalt und Form desselben ausser Zweifel gesetzt. Das Lied gliedert sich in drei, an Länge zunehmende Strophen, deren jede mit dem Preise Jehova's anhebt und in die Schilderung des Unterganges der ägyptischen Heeresmacht ausläuft, v. 2-5; 6-10 und 11-18. Das im Eingange v. 1 angekundigte Thema ist demnach in drei Wendungen dergestalt durchgeführt, dass in den beiden ersten Strophen die Schilderung der in der Vernichtung der Feinde sich offenbarenden Allmacht Jehova's vorwaltet, in der dritten die aus diesem glorreichen Ereignisse für Israel erblühende Frucht seiner Gründung zu einem Königthume Jehova's in dem ihm verheissenen Erbtheile mit prophetischer Zuversicht besungen wird. An diesem prophetischen Blicke in die Zukunft hat zwar die neuere Kritik Anstoss genommen, und das Lied Mosen abgesprochen, weil in v. 16 f. die göttlichen Wunder über die mosaische Zeit hinaus verfolgt wür-



den. Allein dass Israel nach seiner wunderbaren Erlösung aus At seinen Blick auf Canaan richtete, dem Besitze des verheissenen Tande mit Gewissheit entgegen sich und dort die Gründung eines Heiligthums, welchem es bei seinem Gotte wohnen würde, mit glaubensvolle Zaversi erwartete — das lag alles so nahe, dass nur diejenigen solche Aussich und Erwartung Mosen absprechen können, welche überhaupt seine gött liche Sendung in Abrede stellen und die grossen Thaten Gottes in Author ten für Mythen erklären. Erkennt doch selbst Ewald (Gesch. 188.27) an, dass dieses grosse Siegeslied "seinem Grunde und Anfange nach wahr scheinlich unmittelbar aus frischer Begeisterung in mosaischer Zeit entsprungen" sei, obgleich er ebenfalls den prophetischen Charakter des Liedes verkennt und die Wirklichkeit aller übernatürlichen Wunder des A. T. leugnet. Somit steht dem nichts entgegen, die W.: "damals sang Mose" (v. 1) so zu verstehen, dass Mose dieses Lied nicht nummit den Israeliten gesungen, sondern auch für die Gemeinde zum Lobe Jekova's verfasst habe. Ueber den Gebrauch des imperf. with zum Ausdrucke für das Werden in der Vergangenheit (Ew. §. 136b und Ges. §. 127, 4a).

V. 1b-5. Eingang und erste Strophe. Der das Thema des Liedes enthaltende Eingang: "Singen will ich dem Herrn, denn hoch erhaben ist er, Ross und seinen Reiter warf er ins Meer" wurde bei dem Gesange von einem von der Mirjam angeführten Frauenchore antistrophisch wiederholt (vgl. v. 20 f.); ob nach jeder einzelnen Versstrophe, oder nur nach den grösseren Strophen, lässt sich nicht entscheiden. 📆 sich erheben, emporwachsen, trop. sich erhaben zeigen, mit verstärkendem infin. abs. verbunden. Seine Erhabenheit über alle irdische Hoheit hat Jehova darin kundgethan, dass er Rosse und Reiter, die stolze Heeresmacht des hochfahrenden Pharao, ins Meer geworfen. Darob jubelt sein Volk v. 2: "Meine Stärke und Lobgesang ist Jak, er ward mir zum Heil; der ist mein Gott, den ich rühme, der Gott meines Vaters, den ich erhöhe." 🤝 Stärke, Macht, nicht Lob, Herrlichkeit, auch in Ps. 8, 2 nicht. " alterthümliche poetische Form für יְּבְיִי nach Ew. §. 178d aus יְבְיִי verlängert, nach Hapfeld zu Ps. 16,6 aus יְּבֶּיִרִי entstanden, Gesang, Lobgesang, dann Lobpreis (Gen. 43, 11) von بوز., نود urspr. summen, vgl. Fleischer zu Del. Ps. I S. 19,

davon ψάλλειν musiciren, singen mit Musikbegleitung. Η die Concentration von Η der mit absoluter Freiheit die Geschichte durchwaltende Gott des Heils (vgl. S. 86 f.), ist aus unserm Liede in die Psalmendichtung übergegangen, aber auf die höhere Poesie beschränkt geblieben. Der folgende Satz ist begründend: denn er ward mir zum Heil, hat mir Rettung, Heil gewährt. Zum Ver consec. bei begründenden Sätzen vgl. Gen. 26, 12. Dieses Versglied ist Jes. 12, 2. Ps. 118, 14 aus unserm Liede wiederholt. Τη dieser Jah, ein solcher ist mein Gott. Τημα high. von γις verwandt mit του, τουν lieblich, wonnig sein, high. rühmen, preisen, δοξάσω, glorificabo (LXX, Vulg.). Der Gott meines Vaters d. i. Abraham's als Stammvater Israels, oder wie 3,6 die Dreiheit der Patriarchen einheitlich zusammengefasst. Was er jenen verheissen (Gen. 15, 14. 46, 3 f.) hat er nun erfüllt. V. 3. "Jehova ist ein Kriegsmann," der Krieg zu führen

۲.

V. 6-10. Zweite Strophe. Nicht nur als rechter Kriegsmann, der die Aegypter vernichtete, hat sich Jehova erwiesen, sondern auch als der Herrliche und Gewaltige, welcher seine Feinde vertilgt in dem Augenblicke. da sie meinen sein Volk verderben zu können. V.6 "Deine Rechte, Jehova, verherrlicht in Kraft (mit Kraft herrlich ausgerüstet, über das Jod an s. zu Gen. 31, 39; die Form ist masc. und יָמִרן gen. comm. zuerst als masc. wie Spr. 27, 16, sodann als foem. construirt), deine Rechte zerschlägt der Feind." בְּצֶץ ווי nur hier und Richt. 10,8. Der Gedanke ist ganz allgemein: die rechte Hand Jehova's zerschlägt jeden Feind. Diese Lehre wird aus der so eben erlebten göttlichen Machterweisung gezogen und in v. 7 weiter entwickelt: "In der Fülle deiner Hoheit reisst du nieder deine Widersacher." פּעַכּם gewöhnlich vom Niederreissen der Gebäude, dann bildlich von der Vernichtung der Feinde, die den Bau (das Werk) Gottes zerstören wollen, so hier und Ps. 28, 5. app die feindlich gegen jem. Aufstehenden Deut. 33, 11. Ps. 18, 40 u. ö. "Du entlässest deine Gluth, sie frisst sie wie die Stoppeln." יילן der Gluthauch des göttlichen Zornes, den Jehova wie Feuer ausströmen lässt Ez. 7, 3, spielt wahrscheinlich auf den aus der Wolkensäule auf die Aegypter geworfenen Feuerblick 14,24 an, vgl. Jes. 9, 18. 10, 17 und zu den letzten Worten Jes. 5, 24. Nah. 1, 10. So hat Jehova die Aegypter vernichtet v. 8-10. "Und durch den Odem deiner Nase (d. i. der von Gott gesandte starke Ostwind 14, 21, der als Sturmwind als Schnauben des Odems seiner Nase beschrieben wird vgl. Ps. 18, 16) häuften sich die Wasser (stauchten sich auf, dass man wie zwischen Mauern hindurchgehen konnte 14,22); es standen wie ein Haufe die Flie-

ssenden (בּבְּר arab. בֹּבְּר cumulus, nicht mit Schlauch zu verwechseln, und Jos. 3, 13. 16. Ps. 33, 7. 78, 13 wo es wiederkehrt, aus unserer Stelle entlehnt. יוֹלָים die Rinnenden, Fliessenden, Epith. orn. für Wasserwogen oder Bäche, Flüsse Ps. 78, 16. 44. Jes. 44, 3). "Es gerannen die Fluten im Herzen des Meeres," poet. Beschreibung der Aufstauchung der Meereswogen gleichsam zu festen Massen. V. 9. "Es sprach der Feind: ich verfolge, erreiche, theile Beute, voll wird ihrer meine Seele, ich zieh mein Schwert, ausrotten wird sie meine Hand." Durch diese ohne Copula aneinandergereihten kurzen Sätze wird treffend die Siegesgewissheit des racheschnaubenden Aegypters gemalt. ייָם die Seele als Begehrungsvermögen d. i. die Gier, die sich an den erhaschten Feinden rächen, den "Muth an ihnen kühlen" will. ייִם aus dem Besitz vertreiben, ausrotten vgl. Num. 14, 12. V. 10. "Du bliesest mit deinem Odem, es deckte sie das Meer, sie sanken hinab wie Blei in herrlichen Wassern." Ein Hauch vom Odem Gottes

reichte hin, den stolzen Feind in die Meereswellen zu versenken. Auf die Tiefe sinken hat sich nur in den Deriv. The Meerestiefe erhalten und hängt nicht zusammen mit hie gellen, klingen, klirren, da in Wasser geworfenes Blei weder schwirrend noch wirbelnd zu Boden sinkt. Werden die Wasser genannt, sofern die majestätisch einherbrausenden Meereswogen von der Herrlichkeit des Schöpfers mächtig zeugen.

V. 11-18. Dritte Stropke. Auf Grund dieser herrlichen Gottesthat erhebt sich das Lied in der dritten Strophe zur festen Glaubenszuversicht, dass Jehova in seiner unvergleichlichen Erhabenheit über alle Götter das begonnene Werk des Heils vollführen, alle Feinde Israels mit Grauen vor der Grösse seines Armes erfüllen und sein Volk zu seiner heiligen Wohnung bringen, auf dem Berge seines Erbtheils pflanzen werde. Was der Herr bisher gethan, gilt dem Sänger als Unterpfand und Bürgschaft für die Zukunft. V. 11. ,, Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova! (عبرات العندية) micht Starke sondern Götter, DYOM Ps. 86, 8, weil keiner der vielen leyéμενοι Υεοί solche Thaten vollbringen kann), wer ist dir gleich verherrlicht in Heiligkeit!" In Heiligkeit hat sich Gott durch die Erlösung seines Volks und die Vernichtung seiner Feinde verherrlicht, so dass Asaph singen kann: Dein Weg, o Gott, ist in Heiligkeit Ps. 77, 14. ヴァウ Heiligkeit ist die unvergleichliche, über alle Gebrechen, Mängel und Flecken creatürlicher Beschränktheit erhabene und hehre Majestät Gottes 's. zu 19,6. "Erschrecklich für Loblieder, Wunder thuend." Der kühne Ausdruck היושה besagt mehr als summe venerandus s. colendus laudibus, bed. furchtbar zum Loben, terribilis laudibus. Weil sein Walten unter den Menschen furchtbar ist. (Ps. 66, 5), weil er furchtbare Wunder thut, so kann der Mensch nur mit Funcht und Zittern ihm seiner Wunderthaten würdige Loblieder singen. Omnium enim laudantium vires, linguas et mentes superant ideoque magno cum timore et tremore eum laudant omnes angeli et sancti. C.a Lap. V. 12. "Du streckst deine Rechte aus, es verschlingt sie die Erde." Mit diesen Worten erweitert sich der Blick des Sängers auf alle Grossthaten des Herrn, die in jener Wunderthat an den Aegyptern beschlossen liegen. Die Worte handeln nicht mehr von der Vernichtung Pharao's und seines Heeres. Was Aegypten erfahren hat, das wird allen Feinden des Herrn und seines Volks widerfahren. Auf den Untergang der Aegypter passt weder das von der Erde Verschlungenwerden, noch der Gebrauch des Imperf., da diese Gottesthat als vollbrachte Thatsache in v. 1. 4. 5. 10. 19 durch Perfects ausgedrückt ist. V. 13. "Du führst durch deine Gnade das Volk, das du erlöst, leitest es durch deine Macht zu deiner heiligen Wohnung." Die Erlösung aus Aegypten und Führung durcht rothe Meer verbürgt dem erlösten Volke die Einführung in das verheissene Land. Die heilige Wohnung Gottes ist Canaan (שָׁקַבֶּׁ Ps. 78, 54), welches durch die Gottesoffenbarungen, die den Patriarchen dort zutheilgeworden, namentlich durch die Gotteserscheinung zu Bethel (Gen. 28, 16 ff. 31, 13. 35, 7) zu einer heiligen Wohnung Jehova's unter seinem Volke geweiht war. V. 14. "Völker hören's, erbeben; Zittern ergreift die Bewohner Philistäa's. V. 15. De werden bestürzt die Fürsten (proble s. se Gen. 36, 15) Edoms, die Gewaltigen Moabs, sie ergreift Rehan, ganz verzagen alle Bewohner Canaans." אולָרם wie אולָרם 2 Kg. 24, 15 scriptio plena für אַלִּים Starke, Gewaltige, nicht: Widder, vgl. Hi. 41, 17 und Ez. 17, 13.32,21 אַלִּים im Unterschiede von אַרלִים Widdern Ez. 34, 17. 39, 18. Wenn diese Völker von der wunderbaren Führung Israels durchs rothe Meer und dem Untergange Pharao's hören, werden sie vor Angst und Schrecken verzagen und (v. 16) dem Durchzuge Israels durch ihr Land sich nicht widersetzen. "Es überfällt sie Schrecken und Grauen, ob der Grösse deines Armes (das Adject. substantivisch dem Nomen vorgesetzt s. En. §. 293°) verstummen sie (דָּמַם von יַּרָמַם) wie Steine, bis hindurchzieht dein Volk, Jehova, bis hindurchzieht das Volk, das du erworben." Noch ist Israel auf dem Zuge nach Canaan begriffen, zum deutlichen Beweise, dass in v. 13-15 nicht vergangene Dinge geschildert, sondern zukünftige Ereignisse im Geiste vorausgeschaut und durch den Gebrauch der Perfecta als so gewiss dargestellt werden, als ob sie schon eingetreten wären. Der Sänger nennt nicht blos Edom und Moab, sondern auch Philistäa und die Bewohner Canaans als Feinde, die vor Entsetzen über die Machtthaten Jehova's erstarrt Israel den Durchzug durch ihr Gebiet nicht streitig machen, während die Geschichte lehrt, dass Edom dem Durchzuge der Israeliten durch sein Gebiet feindlich entgegentrat und Israel das Gebiet der Edomiter umziehen musste (Num. 20, 18 ff. 21, 4. Deut. 2, 3. 8), und auch Moab das Volk Israel bei seinem Durchzuge durch die Kraft der Flüche Bileams vernichten wollte (Num. 22, 2ff.), dagegen die Bewohner Philistäas und Canaans nicht den Durchzug durch ihr Land, sondern die Einnahme desselben durch die Israeliten zu befürchten hatten. 1 Uebrigens erfahren wir aus Jos. 2, 9 f. und 9, 9, dass die Kunde von dem wunderbaren Durchzuge Israels durch das Schilfmeer bis nach Canaan sich verbreitet und seine Bewohner mit Schrecken erfüllt hatte. — V. 17. "Du wirst sie bringen und pflanzen auf dem Berge deines Erbtheiles, der Stätte, die du zu deiner Wohnung gemacht, Jehova, zu dem Heiligthume, Herr, das deine Hände bereitet." Ueber das dag. dirim. in בַּקָבָי s. zu 2, 3. Die Futura sind nicht als Wunsch, sondern als einfache Voraussagen zu nehmen, und nicht sprachwidrig mit Kn. in Präterita umzudeuten. Der "Berg des Erbtheiles Jehova's ist nicht das Bergland Canaan (Deut. 3, 25), sondern der Berg, den Jehova durch die Opferung Isaaks Gen. 22 sich zur Wohnstätte erkoren, zum Heiligthum bereitet hat Ps. 78, 54. Die Pflanzung Israels auf diesem Berge bezeichnet nicht die Einführung der Israeliten in das gelobte Land, sondern ist die Pflanzung des Volkes Gottes im Hause des Herrn (Ps. 92, 14), in dem zukünftigen Heiligthume, wo Jehova die Gemeinschaft mit seinem Volke vollziehen, wo das Volk in seinen Opfern sich ihm als Volk des Eigenthums darstellen und ihm als seinem

<sup>1)</sup> Aus der Gleichstellung der Bewohner Philistäss und Canaans mit Edom und Moab erhellt unwidersprechlich, dass dieses Lied aus einer Zeit stammt, wo weder der Befehl zur Ausrottung der Cananiter schon gegeben, noch die Grenze des von den Israeliten einzunehmenden Gebietes schon festgestellt war, oder dass es nach dem Durchzuge Israels durch das Schilfmeer von Mose und den Israeliten gesungen worden. Eine Beziehung oder Anspielung auf die Durchschreitung des Jordan, welche Kn. in v. 16 hinsinlegt, ist in dem The Think keiner Weise indicirt.

Könige immer und ewig dienen wird. Dies ist das Ziel, zu dem die Erlösung aus Aegypten führt, zu dem der prophetische Blick Mose's in diesem Liede sich und sein Volk erhebt, im Geiste das Königthum Jehova's in seiner Vollendung ahnend und ersehnend. Mit der beseligenden Aussicht auf die Zeit, da, "Jehova wird König (seines Volkes) sein immer und ewig" schliesst v. 18 das Lied, welches v. 19 durch die mit dem begründenden eingeführte und auf v. 1 zurückweisende Wiederholung der Thatsache, dem es seine Entstehung verdankt, in die Geschichtserzählung eingerahmt wird.

V. 19—21. Durch die W.: "das Ross Pharao's mit seinen Wagen und seinen Reitern" wird Pharao auf seinem Rosse reitend als Anführer des Heeres an die Spitze der von Jehova vernichteten Feinde gestellt. In v. 20 heisst Mirjam "die Prophetin" nicht ob poeticam et musicam facultatem (Ros.), sondern wegen ihrer prophetischen Begabung, aus der wol auch ihr späteres Auftreten gegen Mose Num. 11, 1 u. 6 zu erklären, und "die Schwester Aarons," obgleich sie auch Schwester Mose's und sogar dessen Retterin und Pflegerin in seiner Kindheit war (2, 4 ff.), nicht: "weil auch Aaron neben Mose geistliche Selbständigkeit zukommt" (Baumg.), sondern um die Stellung anzudeuten, die sie fortan in der Gemeinde Israels einnehmen soll, dass sie nicht Mosen, sondern Aaron coordinirt und mit ihm Mosen als dem an die Spitze Israels gestellten Mittler des A. Bundes, der als solcher auch Aarons Gott war (4,16), subordinirt sein soll (Kurtz). Als Prophetin und Schwester Aarons führt sie den Frauenchor an, der mit Handpauken (בְּחֹלֵה) Aduffen s. m. Archäol. §. 137,3) und in Reigen (בְּחֹלֶה) durch Anstimmung der ersten Strophe des Liedes als Gegengesang dem singenden Männerchore antwortete und in solcher Weise sich an der Feier betheiligte, wie es - vielleicht nach ägyptischem Vorbilde (s. m. Archäol. §. 137 Not. 8) — nachmals in Israel stehende Sitte bei Siegesfeiern wurde, Richt. 11, 34. 1 Sam. 18, 6 f. 21, 12. 29, 5.

<sup>1)</sup> Treffend bemerkt Auberlen, die messian. Weissagg. der mos. Zeit, in den Jahrbb. f. deutsche Theol. von Liebner, Dorner u. A. III. S. 793: "Mose sieht das Volk schon im Geiste nach Canaan gebracht, das Jehova selbst durch die den Vätern (v. 2) gegebene und ihm (3,8) erneuerte Verheissung zu seinem Wohnsitze erwählt hat, wo er in heiliger Absonderung von den Weltvölkern unter seinem Volke gegenwärtig sein will". Nachdem die erste Stufe des Wegs so glorreich erstiegen ist, sieht er schon das Ziel des Weges vor sich. — Das Volk ist so ganz auf Jehova gerichtet, dass ihm das eigene Wohnen hinter dem Wohnen seines Gottes zurücktritt und nur als ein Weilen um das Heiligthum Jehova's her erscheint, denn Gott war ja dem Volke in der Wolken- und Feuersäule voraufgezogen. Dazu S. 794: Dass in v. 17 schon ein Berg als Wohnstätte Jehova's genannt ist, deutet nicht etwa auf ein vaticinium post eventum, sondern ist wirkliche Weissagung, die aber ihre natürliche Vermittlung darin hat, dass Berge überhaupt Sitze der Gottesdienste und Heiligthümer zu sein pflegten, was Mose auch schon wusste Gen. 22, 2. Ex. 3, 1.12. vgl. Stellen wie Num. 22, 41. 33, 52. Mich. 4, 1. 2. In der Erfüllung ist es der Berg Zion, auf welchem Jehova unter seinem Volke königlich thront.

## II. Die Annahme Israels zum Volke Gottes. Cap. XV, 22 — XL.

Cap.XV,22 — XVII,7. Die Führung Israels vom Schilfmeere bis zum Berge Gottes.

C.XV, 22—27. Der Zug vom Schilsmeere nach Mara und Elim. Aus der Knechtschaft Aegyptens erlöst und durch das rothe Meer hindurch gerettet, ward Israel in die Wüste geführt zu dem Heiligthume des Sinai, um dort von Jehova zu seinem Eigenthumsvolke angenommen und geweiht zu werden. V.22. Vom Schilfmeere autbrechend zogen sie hinaus in die Wüste Schur. Diesen Namen führte der Wüstenstrich, welcher Aegypten sowol von Palästina als von dem höher gelegenen Theile des wasten Arabiens trennt und vom mittelländischen Meere an bis zur Spitze des arabischen Meerbusens oder rothen Meeres und von da an der Ostseite des Meeres bis in die Gegend des Wady Gharandel hinab sich erstreckt. In Num. 33,8 heisst derselbe die Wüste Etham, nach dem an ihrem Saume gelegenen Orte Etham, s. zu 13, 20, gegenwärtig Dschifar s. zu Gen. 16,7. Die Stelle, wo Israel nach dem Durchzuge durchs Meer lagerte und dem Herrn für die gnädige Rettung Lob sang, war vermuthlich das jetzige Ayun Musa (Quelle Mose's), die einzige grüne Scholle in dem nördlichen Theile des öden Wüstenrandes, welche Wasser bietet (Dieterici Reisebilder II S. 16), indem hier mehrere grössere und kleinere Quellen ein dunkles, salziges, aber doch trinkbares Wasser liefern und einige verkümmerte Palmen standen (Ritter Erdk. 14 S. 824 f.), bis in den letzten Jahren hier von reichen Einwohnern von Suez Landhäuser erbaut und Gärten angelegt worden sind (Tischendorf Reise I S. 172). Von da zogen die Israeliten drei Tage, ohne Wasser zu finden, bis sie nach Mara kamen, das zwar Wasser hatte, aber so bitteres, dass sie exvor Bitterkeit nicht trinken konnten. Von Ayun Musa findet man auf dem Wege zum Sinai erst nach einer Strecke von etwa 16 1/2 Wegstunden oder 33 engl. geogr. Meilen wieder Wasser in dem Brunnen Howara (Hawara), jetzt ein Bekken von 6 oder 8 Fuss Durchmesser, worin 2 Fuss hoch Wasser steht von so unangenehm bitterem und salzigem Geschmacke, dass die Beduinen es für das schlechteste Wasser in der ganzen Umgegend halten (Rob. Pal. I S. 106. Seetzen III S. 117). Die Entfernung von Ayun Musa wie die Beschaffenheit des Wassers sprechen für die Identität von Howara und Mara (חַיָּב). Die Strecke von 16 Stunden konnte ein Volk mit Kindern, Vieh und Gepäck in nicht weniger als drei Tagen zurücklegen, und auf dem Wege von Ayun Musa bis Howâra gibt es weiter kein Wasser (Rob. S. 107). Daher haben seit Burckhardt, welcher den Brunnen zuerst wieder auffand, die Meisten in Howara das Mara der Israeliten erkannt. Denn in dem Wady Amara, einem ganz unfruchtbaren Thale 2 Stunden nördlich von Howâra, wo En. Mara sucht, ist kein Wasser zu finden, und auf den 2 St. sudlich davon gelegenen Wady Gharandel, wohin Lepsius Mara verlegt,

passt die Bitterkeit des Wassers nicht. Von dem Namen Mara hat sich zwar keine Spur erhalten, aber er scheint auch dem Orte nur von den Israeliten gegeben worden zu sein wegen der Bitterkeit seines Wassers. Diese gab dem Volke Anlass zum Murren wider Mose v. 24. Für die drei Tage, die sie in der Wüste zogen, hatten sie sich wol in Ayun Musa mit Wasser versorgt. Dieser Vorrath war nun zu Ende, und wenn der Vorrath aufhört; so pflegt — wie Luther sagt — unser Glaube ein Ende zu haben. So vergass auch Israel die vielen Gnadenerweise seines Gottes, die es bereits erfahren hatte. V. 25. Als Mose deshalb zum Herrn schrie, wies ihm der Herr ein Holz, welches ins Wasser geworfen demselben seine Bitterkeit nahm. Ein solches Holz oder ein anderes Mittel, das bittere Wasser süss zu machen, ist den der Gegend und ihrer Hülfsquellen kundigen Beduinen nicht bekannt, und schwerlich hatte auch das Holz an sich diese Kraft, die ihm schon Sirach 38,5 zuschreibt, sondern erhielt dieselbe nur durch Gottes Wort und Kraft. Einen Grund für die Wahl gerade dieses irdischen Mittels vermögen wir freilich nicht anzugeben, da ein "deutlicher und absichtlicher Gegensatz zu dem Ungeniessbarmachen des süssen, lieblichen Nilwassers durch den Stab Mose's (Kurtz) in der Schrift in keiner Weise angedeutet ist." Das Wort אָץ Holz vgl. nur Num. 19, 6, ohne nähere Bestimmung durch den Context oder ein Epitheton, führt nicht auf einen "lebendigen Baum" im Gegensatz zu dem "todten Stock." Sollte aber ein Gegensatz zwischen "der strafenden Zucht an den Aegyptern" und "der erziehenden Macht Jehova's an Israel" beabsichtigt gewesen sein, so würde diese Absicht jedenfalls durch Anwendung des Stabes, mit welchem Mose nicht allein die Plagen über Aegypten verhängte, sondern später auch für Israel Wasser aus dem Felsen schlug, sicherer und deutlicher erreicht worden sein. Will man unter yz einen Baum verstehen, wozu übrigens בּישְׁלֵּךְ schlecht passt, so wurde eine Beziehung auf den Baum des Lebens viel näher liegen, namentlich wenn man Gen. 2,9 und 3,22 mit Apok. 22, 2 vergleicht, wonach die Blätter τοῦ ξύλου ζωῆς εἰς θεραπείων τῶν ἐθνῶν dienen, who wir auch diese Beziehung nicht für begründet halten können. Klaffund unzweifelhaft ist nur so viel, dass Jehova durch Angabe dieses Mittels sich dem Volke Israel als sein Arzt zu erkennen geben will und eben deshalb das Holz zur Heilung des bitteren, Israel mit Krankheit und Tod bedrohenden (2 Kg. 4, 40) Wassers verordnet.

Mit dieser Begebenheit beabsichtigte Jehova ein Zwiefaches: a),,daselbst stellte (machte) er ihm (dem Volke) Satzung und Recht, "b),,und daselbst versuchte er es." Die Satzung und das Recht, welches Jehova Israel machte, besteht nicht in dem v. 26 angeführten Ausspruche Gottes; denn dieser gibt nur die Erläuterung des ihm gestellten Gesetzes und Rechtes, sondern in dem vorliegenden göttlichen Thun. Die Führung Israels zu bitte-

<sup>1)</sup> Gegen die Identität von Howâra mit Mara lässt sich auch nicht mit Grund anführen die geringe Menge des Wassers von Howâra, "die kaum hinreichend gewesen sein würde, ein paar hundert Menschen, geschweige denn ein so grosses Heer, welches die Israeliten ausmachten, zu tränken" (Seetzen III S. 117). Denn "die jetzt versandete Quelle kann einst reicher geströmt haben", wenn sie besser gehegt wurde. "Ihr jetziger verwahrloster Zustand ist Ursache ihrer Spärlichkeit". Dieter. II S. 20.

•

rem Wasser, das die Natur nicht trinken mag und kann, mit der Versässung und Gesundmachung dieses Wassers soll für Israel ein pin d.i. eine Satzung oder ein Gesetz sein, wie Gott allezeit sein Volk führen und regieren will, und ein parte d.i. ein Recht, insofern als Israel stets auf die göttliche Hülfe rechnen, die Beseitigung jeder Noth von seinem Gotte erwarten kann. Weil aber Israel noch nicht das rechte Vertrauen auf den Herrn hat, so war diese Führung Gottes für das Volk zugleich eine Versuchung, die zur Offenbarung seines natürlichen Herzens dienen und in der Abhülfe der Noth von Seiten Gottes zur Läuterung und Stärkung seines Glaubens gereichen sollte. Diese thatsächliche Bezeugung Jehova's soll Israel die Lehre einprägen, dass Jehova sein Volk, wenn es auf seine Stimme hören, das Rechte in seinen Augen thun und alle seine Gebote halten werde, von allen Krankheiten, die er Aegypten auferlegt, als sein Arzt befreien wolle.

V. 27. Der nächste Lagerplatz Elim ist seit alter Zeit in dem heutigen Wady Gharandel, 2 1/2 Stunden südlich von Howara, wieder erkannt worden, indem diese Oertlichkeit mit ihrem reichlichen und verhältnissmässig guten Wasser und mit ihrem schönen Pflanzenwuchse von Palmen, Tamarisken, Acacien und hohem Grase, wodurch dieses Thal zu einer Hauptstation auf der Suezstrasse zum Sinai geworden, ganz zu dem Elim mit seinen 12 Wasserquellen und 70 Palmen passt (vgl. Rob. I S. 110 f. u. 117). Zwar ist der Weg von Howâra bis hieher kurz, aber die Lagerstätten eines Heereszuges, wie der der Israeliten war, pflegen sich immer nach den Wasserplätzen zu richten. In Elim erblicken Baumg. und Kurtz "einen für Israel express bereiteten Ort, denn es trage durch die Zahl seiner Brunnen und Palmen schon die Signatur dieses Volkes an sich: Jedem Stamme einen Brunnen für Menschen und Vieh, für das Zelt eines jeden Aeltesten des Volks (24,9) den Schatten (nach Baumy. die Datteln) eines Palmbaumes." Allein obgleich die Zahl der Brunnen den 12 Stämmen Israels entspricht, so doch nicht die Zahl der Palmen der Anzahl der Aeltesten Israels, die nach 24,9 viel grösser war. Nur das unfähliegt keinem Zweifel, dass zu Elim, dieser lieblichen Oase in der öden Wüste, im Gegensatze zu Mara, Israel erfahren sollte, wie der Herr sein Volk auch in der unfruchtbaren Wüste dieses Lebens auf grünen Auen lagern und zu frischen Wassern führen kann Ps. 23, 2.

Cap. XVI. Wachteln und Manna in der Wüste Sin. V.1. Von Elim zog die Gemeinde Israels in die Wüste Sin. Nach Num. 33, 10 lagerte Israel zwischen Elim und der Wüste Sin am Schilfmeere, was hier übergangen ist, weil sich daselbst nichts Bemerkenswerthes ereignet hat. Der Lagerplatz am Schilfmeere ist, nach der Beschaffenheit des Terrains zu urtheilen, an der Mündung des Wady Taiyibeh zu suchen. Denn vom W. Gharandel geht der gerade und für Karawanen einzig mögliche Weg zum Sinai über die Hochebene zwischen diesem Wady und dem Wady Useit nach dem obern Ende des W. Taiyibeh (Rob. I S. 112), einem schönen, mit Tamarisken und Gesträuch bewachsenen Thale, das beim Graben Wasser von lieblicher Beschaffenheit liefert und sich in Krümmungen zwischen steilen Felsen hinwindet und bei dem Ras Zelimeh am Meere aus-

mündet, indem nördlich die Berge und Felsen dicht an das Meer sich erstrecken, südlich aber zurücktreten und einer sandigen Ebene mit vielem Gesträuche Platz machen, die nach Osten zu von schroffen und wilden Felsformationen begrenzt (s. Strauss Sinai und Golgatha S.125 f. der 6. A.), sich 1 ½ Stunden längs dem Ufer hin ausdehnt (Rob. S. 116), also Raum für das Lager der Israeliten darbot. Ihre Entfernung vom W. Gharandel beträgt 8 Stunden, eine Strecke welche bei einem stärkeren Marsche auch die Israeliten in einem Tage zurücklegen konnten. Von da ging der Zug "in die Wüste Sin, welche zwischen Elim und Sinai liegt." Die Bestimmung des Lagerplatzes in der Wüste Sin ist streitig. Vom W. Taiyibeh aus führen zwei Strassen zum Sinai: die untere, welche bei dem Quelle Murkha oder Morcha unweit der Mündung des Wady edh Dhafary in die Wüstenebene am Meere ausläuft, von wo man entweder an der Meeresküste entlang bis Tûr ziehen und von dort aus in nordöstlicher Richtung den Sinai erreichen, oder geraderen Wegs durch die Wady Schellal und Badireh (Butera) in die Wady Mukatteb und Feiran eintreten und zum Horebgebirge gelangen kann; und die obere, erst durch Burckh. (Syre S. 781 ff.), Rob. (IS. 118 ff.), Russegger (Reisen III S. 27 ff. 222 ff.) und Rüppell (Nubien S. 264 ff.) bekannter gewordene Strasse, welche vom W. Taiyibeh südostwärts durch den Wady Schubeikeh über eine hohe Ebene mit dem Berge Sarbût el Dschemel, sodann durch den Wady Humr auf die weite sandige Ebene el Debbe oder Debbet en Nash, hierauf durch Wady Nash auf die weit nach Osten hin sich ausdehnende Ebene Debbet er Ramleh (bei Robins.) oder Debbet Chmeir (bei Russeg.) oder Raml el Morak (Burckh.) und weiter über die Wady Chamile und Seich u. s. w. in fast gerader Richtung zum Horeb führt. Eine dieser beiden Strassen mussten auch die Israeliten ziehen. Die Mehrzahl der neueren Gelehrten hat sich für die untere Strasse entschieden und sucht die Wüste Sin in der ausgedehnten wüsten Ebene, die am Fusse des den Wady Taiyibeh nach Süden begrenzenden Gebirges anfängt und in beträchtlicher Breite längs der Meeresküste sich bis Ras Muhammed an der äussersten Südspitze der Halbinsel hinzieht und in ihrem südlichen Theile jetzt den Namen el Kaa führt. Die Station der Israeliten in der Wüste Sin wird dann in den nördlichen Theil dieser Wüstenebene verlegt, dahin wo noch jetzt der Quell Murkha einen mit trinkbarem Wasser reichlich versorgten Lagerplatz bietet. Hienach lässt En. (Gesch. II S. 129 f.) die Israeliten die Wüste el Kaa entlang bis in die Nähe von Tür ziehen und von dort sich nordöstlich zum Sinai wenden. Allein abgesehen davon, dass dieser Weg für die drei Num. 33,12-14 genannten Lagerstätten zu weit ist und auf ihm ein ganzes Volk in drei Märschen unmöglich bis Rafidim am Berge Horeb kommen kann, spricht gegen diese Ansicht noch entscheidend die Angabe Num. 33, 12, dass die Israeliten aus der Wüste Sin aufbrechen und nach Dofka ziehen, mithin schon Dofka sammt den folgenden Lagerstätten nicht mehr in der Wüste Sin lag. Aus diesen und andern Gründen lassen de Laborde, v. Raumer u. A. das Volk Israel von dem Quelle Murkha die Strasse nach dem Sinai ziehen, welche unweit dieses Quells "zwischen die Berge durch Wady Schellâl und so durch Wady Mukatteb nach dem Wady Feirân sich

wendet" (Rob. S. 116). Diese Ansicht lässt sich aber schon mit dem Lagern der Israeliten, in der Wüste Sin, die zwischen Elim und Sinai" kaum vereinigen. Da nämlich die gerade Strasse vom W. Gharandel (Elim) zum Sinai die wüste Küstenebene el Kaa gar nicht berührt, sondern nordöstlich von derselben läuft, so lässt sich schwer begreifen, wie diese Wüste als zwischen Elim und Sinai liegend bezeichnet werden konnte. Darum will auch Kurtz (II S. 224) den Zusatz: "die zwischen Elim und Sinai liegt" nicht als Bestimmung der Lage dieser Wüste, sondern gegen den natürlichen Sinn der Worte als genauere Bestimmung desjenigen Theils oder Punktes der Wüste Sin deuten, wo der Weg von Elim zum Sinai die Wüste durchschneidet. Aber auch mit dieser Auskunft ist nichts gewonnen. Von dem Lagerplatze am Schilfmeere im Wady Taiyibeh führt kein für ein ganzes Volk gangbarer Weg an der Küste in das obere Ende dieser Wüste, so dass Israel von Taiyibeh aus nach dem W. Schellâl die Wüste hätte durchschneiden können. Da im Süden des W. Taiyibeh das Gebirge wieder so dicht an das Meer herantritt, dass nur zur Zeit der Ebbe ein schmaler Weg übrig bleibt (Burckh. S. 985), so musste Israel von jenem Lagerplatze am Schilfmeere, den es ohne Zweifel nur des Wassers wegen bezogen hatte, sich ostwärts wenden und das Gebirge umgehen, um zum Quelle Murkha zu gelangen. Dieser Quell, nach Burckh. S. 983,,ein kleiner See im Sandsteinfelsen dicht am Fusse der Berge,"ist zwar nächst Ayun Musa und Gharandel "die Hauptstation auf dieser Strasse," aber sein Wasser "von der schlechtesten Beschaffenheit, die theils von dem Moose, dem Morast und Schmutz, mit welchem der Brunnen angefüllt ist, unstreitig aber vornämlich von der salzigen Beschaffenheit des Bodens rund umher herzurühren scheint," und für Menschen kaum trinkbar, während im Wady Dhafary eine Meile nordostwärts von Murkha eine Quelle sich findet, die "das einzige süsse Wasser zwischen Tor und Suez liefert" (Burckh. S. 982). Wollten wir nun auch annehmen, dass die Israeliten ihr Lager nicht bei diesem einzigen süssen Wasser jener Gegend, sondern bei dem schlechten Wasser von Murkha aufgeschlagen ten, so liegt auch der Quell Murkha nicht in der Wüste el Kaa sondern nur am östlichen Saume derselben, so dass sie auch, wenn sie von dort in den Wady Schellål und weiter nach dem Wady Feiran zogen, die Wüste nicht durchschnitten haben würden. Hiezu kommt, dass die untere Strasse durch das Mukattebthal, obgleich Burckh. (S. 980) sie "weit bequemer und besuchter" und Rob. (I S. 140) "gangbarer" nennt als den obern Weg über Nasseb (Nasb), doch an zwei Stellen durch sehr enge Schluchten führt, durch die ein grosses zahlreiches Volk, wie Israel war, unmöglich zum Sinai hindurchdringen konnte. Vom Murkhaquell zieht sich der Weg in das Mukattebthal durch "eine wilde Gebirgsgasse," die sich vor den Augen des Wanderers mit steilen Felsen schliesst. "Wir stiegen — schreibt darüber Dieter. II S. 27 — von unsern Dromedaren und überliessen es ihrem Instinkt und ihrem sichern Tritt, den gefährlichen Pass zu erklimmen. Noch einmal blickten wir auf den öden Weg zurück, den wir zwischen den Felsen durchschnitten hatten, und gewahrten dann unsere Dromedare auf einem Schlangenpfad den Pass in diesem Felsentheater Nakb el Butera er-

٨.

klimmend, als die einzigen Zeichen des Lebens." Von diesem Wege bemerkt auch Strauss (Sinai und Golg. S. 127): "wir gelangten östlich durch eine grosse mit Gesträuch aller Art bewachsene Ebene zu einem engen Pass, dessen Breite immer nur für Ein Cameel Raum bot, so dass unsere Karawane sich in einem malerischen Zuge hinaufschlängelte. Schauerlich starrten die wilden Felsen um uns her." Auch aus dem Thale Mukatteb kann man nur durch einen "schauerlich wilden Engpass" in das "herrliche Feiranthal hinabsteigen" (Strauss S. 128). 1

Um dieser Gründe willen müssen wir mit Kn. die Wüste Sin auf der oberen, von Gharandel zum Sinai führenden, Strasse suchen in der weiten sandigen Hochebene el Debbe oder Debbet er Ramle, die sich südwärts vom Tihgebirge fast über die ganze Halbinsel von N.-W. nach S.-O. hinzieht (vgl. Rob. I S. 123) und in ihrem südöstlichen Theile bis an die Nordwände des Horeb oder Sinaigebirges reicht, woraus sich auch der Zusammenhang des Namens ייף mit ייף erklärt, obgleich die Bedeutung: der Dornbewachsene nicht gesichert ist, sondern sich blos darauf gründet, dass gleiche Bedeutung mit phabe. Diese durch ihren Sand und Sandsteinboden sich von der Kalksteinbildung des Tihgebirges und dem Granitboden des Horeb wesentlich unterscheidende wüste Hochebene erstreckt sich nordwestlich bis zum Dschebel Humr und südwestlich bis zum Wady Khamile und Barak (vgl. Burckh. S. 788 und Rob. I S. 111 f.). Wenn aber diese Sandebene für die Wüste Sin zu halten, 2 so haben wir die Lagerstätte des Volks Israel in dieser Wüste ohne Zweifel in dem nordwestlichen Theile derselben zu suchen, in gerader Linie zwischen Elim (Gharandel) und dem Sinai, vermuthlich im Wady Nash, wo sich 2 1/2 Stunden nordwestwärts von Sarbut el Khadim zwischen Dattelpalmen ein Brunnen mit reichlichem

<sup>1)</sup> Diesen letztgenannten Engpass erwähnt auch Graul (Reise II S. 226) als "einen wild romantischen Bergpass" und schreibt von demselben: "Nun ging es für fünf Minuten so eng und steil hinab, dass die Cameele gar ängstlich traten und wir selbst vorzogen zu Fusse nachgufolgen. Wenn hier die Israeliten vom Meere bei Ras Zelime aus heraufkamen, de brauchte der ungeheure Zug sicherlich eine geraume Zeit, ehe er sich durch diese enge Pforte hinaufwand." Wir setzen hinzu: Wenn Mose das Volk durch einen dieser Engpässe zum Sinai geführt hätte, so konnte Israel unmöglich in einem Monate aus der Wüste Sin bis zum Sinai gelangen, geschweige denn gar in 8 Tagen, die für diesen Zug kaum übrig bleiben, wenn nach der gewöhnlichen Annahme, die z.B. noch Kurtz vertheidigt, der Aufenthalt an der Lagerstätte der Wüste Sin, wohin die Israeliten am 15. Tag des zweiten Monats kamen (16, 1), volle 7 Tage gedauert hätte und die Ankunft am Sinai nach 20,1 schon am ersten des dritten Monats erfolgt wäre. Denn durch einen Engpass, dessen Breite nur für ein Cameel Raum bietet, kann ein Volk oder Heer auch nur in einem höchstens 3 Mann breiten Zuge marschiren. Hätte nun das aus 2 Millionen Menschen bestehende Volk Israel durch einen solchen Engpass ziehen wollen, so würden mindestens 20 Tage erforderlich gewesen sein, bis alle hindurchgezogen waren, da ein Heereszug von 100,000 Mann, wenn nur 3 Mann neben einander marschiren können, eine Längenstrecke von 11 Wegstunden oder 5 1/2 deutsche Meilen einnimmt, wornsch wol schwerlich in einem Tage 100,000 Israeliten durch einen solchen, wenn auch nur 5 Minuten langen, Engpass hindurchziehen konnten; von ihren Heerden gar nicht zu reden.

<sup>2)</sup> Wofür sich auch G. Unruh, Der Zug der Israeliten aus Aeg. nach Canaan. Langensalza. 1860. S. 44 ff., zum Theil aus den im Texte entwickelten Gründen, entschieden hat.

und trefflichem Wasser findet (Rüpp. Nub. S. 264. Burckh. S. 784. L. de Labor de voyage p. 74), welches Rob. (I S. 122) für besser erklärt, als er es, seitdem er den Nil verlassen hatte, irgendwo gefunden. Die Entfernung vom W. Taiyibeh bis hieher ist nicht grösser als die von Gharande nach Taiyibeh, konnte also in einem starken Tagemarsche zurückgelegt werden.

V.2-12. Hier in dieser dürren Sandwüste murrte die ganze Gemeinde wider Mose und Aaron wegen Mangel an Lebensmitteln. Was sie von Aegypten mitgenommen hatte, war in den 30 Tagen, die seit dem Auszug verflossen waren (v. 1), aufgezehrt. In seinem Unmuthe wünscht das Volk, lieber in Aegypten am Fleischtopfe bei voller Sättigung gestorben zu sein "durch die Hand Jehova's" d.h. bei der von Jehova über Aegypten verhängten letzten Plage, als hier in der Wüste vor Hunger langsam hinzusterben. Die Form יבליכו ist nach den Consonanten hiphil und יבליכו ist nach den Consonanten hiphil und vocalisiren von הַלִּרֹן s. Ges. §. 72. Anm. 9 und En. §. 114°. Da der Mangel begründet war, so verheisst Jehova v. 4 Abhülfe. Er will Brotvom Himmel regnen lassen, welches Israel sich jeden Tag für den täglichen Bedarf sammeln solle, um das Volk zu versuchen, ob es in seinem Gesetze wandele oder nicht. Worin die Versuchung bestehe, deutet v. 5 kurz an: "Und es wird geschehen am sechsten Tage (der Woche) und sie werden bereiten das was sie gebracht haben, und es wird Verdoppelung von dem sein, was sie täglich sammeln." Der Sinn ist: Was sie am sechsten Wochentage von der Sammlung in ihre Zelte bringen und zum Essen zubereiten werden, wird das Zwiefache von dem an jedem andern Tage Gesammelten betragen; nicht — wie Kn, um einen Widerspruch zwischen v.5 und v. 22 zu gewinnen, die Worte deutet - dass Jehova das am sechsten Tage Heimgebrachte in wunderbarer Weise sich auf das Doppelte vermehren lassen werde. Das הַּכִּין bereiten ist theils vom Messen des Gesammelten (v. 18), theils vom Stossen und Mahlén der Mannakörner zu Mehl (Num. 11,8) zu verstehen. Inwiefern darin eine Versuchung für das Volk lag, wird v. 16 ff. erzählt. Hier in v. 4 und 5 ist die göttliche Verheissung nur kurz nach ihren Hauptmomenten berichtet und wird erst in den Eröffnungen Mose's und Aarons an das Volk im Einzelnen vollständig mitgetheilt. Zuvörderst kündigen dieselben v. 6 f. dem Volke an: "Am Abende da werdet ihr erkennen, dass Jehova euch aus Aegyptenland geführt hat, und am Morgen da werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen." Diese Worte sind vermöge des Parallelismus membrorum so zu verstehen, dass Israel am Abende und am Morgen die Herrlichkeit des Herrn, der sie aus Aegypten geführt, erfahren werde. אָרָב ist synonym mit יָרָב ist synonym mit יָרָב אַר Das "Sehen" der בבור יְחוָֹם besteht nicht in dem v. 10 erwähnten Schauen der in der Wolke erscheinenden Herrlichkeit Jehova's, sondern nach v. 8 in dem Erkennen oder Erfahren derselben an der wunderbaren Gabe von Fleisch und Brot, vgl. Num. 14, 22. "Vermöge seines Hörens (בַּשַׁמְענוֹ ) d. h. weil er gehört euer Murren gegen Jehova (צל יְהוָה v. 7 für צלרו v. 8, wie Gen. 19, 24); denn was sind wir, dass ihr gegen uns murret." Das Murren des Volks wider Mose und Aaron als seine Führer aus Aegypten traf eigentlich Jehova, als den Urheber der Ausführung, nicht Mose und Aaron,

Ŧ

Y

die nur seinen Willen vollzogen hatten. Darum will Jehova dem Volke seine Herrlichkeit kundthun, um ihm zu beweisen, dass er sein Murren gehört habe. Die Ankundigung dieser Offenbarung Gottes wird in v. 8 dem Volke durch Mose deutlicher explicirt, dergestalt dass in der v.7 angefangenen Satzfügung fortgefahren und durch לבוף die Erläuterung an den Hauptsatz in v. 7 angeknüpft wird. Die Herrlichkeit Jehova's werdet ihr erfahren, indem Jehova euch geben wird... 1 V. 9 f. Bevor aber Jehova dem Volke durch Abhülfe seiner Noth sich in seiner Herrlichkeit offenbarte, gab er demselben seine Herrlichkeit in der Wolke zu schauen, und bestätigte durch Reden aus der Wolke das strafende und verheissende Wort seiner Diener. In dem Murren des Volks war sein Unglaube an die reale Gnadengegenwart Gottes offen hervorgetreten. "Es ist ein tiefer Unglaub — sagt Luther in s. Ausl. über etliche Capp. des andern B. Mosi zu unserem Cap. — dass sie also zurückefallen, Gottes Wort und Verheissung fahren lassen, an die vorigen Wunderwerk und Hülfe Gottes nicht mehr gedenken." Selbst die Wolkensäule, dieses fortwährende Zeichen der göttlichen Gnadenführung, hatte in den Augen des Volks ihre Bedeutung verloren, so dass es nun galt, der murrenden Menge durch einen augenfälligen Beweis der göttlichen Gegenwart eine heilsame Furcht vor der Majestät Jehova's einzuflössen, um ihr nicht nur ihre Auflehnung gegen den väterlich fürsorgenden Gott zum Bewusstsein zu bringen, sondern auch den Gemüthern tief einzuprägen, dass die zu sendende Speise eine Gabe seiner Gnade sei. Das "Nahen vor Jehova" (v. 9) ist ein Heraustreten aus den Zelten und dem Lager zu dem Orte, wo die Wolke stand. Bei diesem Heraustreten "wandten sie sich zur Wüste" (v. 10) d.h. ihr Blick wurde nach der Wüste Sin hingerichtet, "siehe da erschien die Herrlichkeit Jehova's in der Wolke" d.i. in einem aus der Wolke hervorbrechenden, die göttliche Majestät abstrahlenden Lichtglanze. Dieses ausserordentliche Zeichen der göttlichen Herrlichkeit erscheint in der Wüste, theils um die Entfremdung des murrenden Volks von seinem Gotte anzudeuten, mehr noch um dem Volke zu zeigen, dass Jehova auch in der dürren Wüste sich durch Spendung von Gaben an seinem Volke verherrlichen könne. Denn aus diesem Zeichen redete Jehova zu Mose und bestätigte dem Volke, was Mose ihm zugesagt hatte v.11f.

V. 13—15. An demselben Abende (nach v. 12 zwischen den beiden Abenden s. zu 12,6) zogen Wachteln heran und bedeckten das Lager. heranziehen, von grossen Heeren. mit dem Artikel des Gattungswortes in collectivem Sinne (Ges. §. 109,1) sind Wachteln, δοτυγομήτου (LXX) d.i. der Wachtelkönig, nach Hesych. δοτυξ ὑπερμεγέθης, nach Phot. δοτυξ μέγας, also eine grosse Art Wachteln, δοτυγες (Joseph.), coturnices (Vulg.); nicht der Kata der Araber, eine Rebhuhnart, die in Arabien, Palästina und Syrien in ungeheurer Menge zu finden. Sie fliegen in so dich-

<sup>1)</sup> Die Conjectur Knobels, non oder non für non su lesen und nach schneiden, sumessen, commeatu instruzit zu erklären, ist nicht nur überflüssig, sondern auch insofern sehr unglücklich, als weder das Partis noch das Perfect in den Zusammenhang passt.

ten Haufen, dass die arabischen Knaben oft zwei bis drei auf einmal tödten, indem sie blos mit einem Stocke dazwischen werfen (Burckh. Syr. S. 681 vgl. Rosenm. bibl. Althk. IV, 2 S. 346 ff.). Denn auch die Wachteln ziehen im Frühlinge in ungeheuren Zügen aus dem innern Africa nach dem Norden, und kehren im Herbste wieder dahin zurück, wobei sie zuweilen so ermattet ankommen, dass man sie mit Händen greifen kann, vgl. Diod. Sic. 1, 60. Prosp. Alp. rer. aegypt. 4,1 Sonnini Reisen II S. 414 f., Wittmann Reisen II S. 22, v. Schub. R. II S. 361 u. a. Belege bei Kn. z. u. St. — Einen solchen Zug von Wachteln führte Gott herbei und liess ihn in das Lager der Israeliten fallen, dass es von der Menge der Wachteln bedeckt wurde. Dazu kam am Morgen "Erguss des Thaues ringsum das Lager; und als der Thauerguss aufstieg (d. h. der Thau erzeugende Nebel sich verzog), siehe da (lag es) auf der Oberfläche der Wüste fein, geronnen, fein wie Reif auf der Erde." Die Bed. des άπ. λεγ. τουπρ ist unsicher. Die auf die chald. Uebersetzung ppp sich gründende Deutung: decorticatum, Abgeschupptes, Schuppenartiges" (Ges. thes.) passt weder zum Worte noch zur Sache. Besser schon die Deutung des Saadia rotundum, vielleicht noch besser die Erklärung von E. Meier (Wurzelwörterb. S. 351) "zusammengelaufen, geronnen," wofür das arab. خَصَف zusammenziehen, zusammennähen, und \_\_\_\_\_\_ gerinnen, gefrieren, vgl. nix dura, glacies mollis, und das chald. אָבָּה Thon eig. zusammenhaltendes, zähes Erdreich, Bestätigungen liefern. Als die Israeliten das früher nie gesehene Produkt bemerkten, sprachen sie einer zum andern: אָם דּוֹ בּׁסדוּ דוּסינדס (LXX) "was ist das," weil sie nicht wussten, was es war. על für קל gehört der Volkssprache an und hat sich im Chaldäischen und Aethiopischen erhalten, so dass es unstreitig für altsemitisch zu betrachten ist. Von der Frage Manhu erhielt das Gottesbrot den Namen Man (פתנה וחלק durch בָּן v. 31) Manna. Dagegen erklärt schon Kimchi מתנה וחלק donum et portio, wonach Luther bemerkt: "Mann heisst auf Ebräisch Baarschaft, Geschenk oder Gabe," und Gesen. mit A. das Wort von לְּבָּר theilen, zutheilen, ableitet und שָּלְ הוּא übersetzt: "das ist Zugetheiltes, Gabe, Geschenk." Allein für die Bed. Geschenk sollte man sich nicht auf das arab.

berufen, da dieses nicht altarabisch, sondern erst von dem biblischen Manna abstrahirt ist. Zudem passt diese Deutung auch nicht in den Zusammenhang. Wie konnte das Volk sagen: "Es ist Zugetheiltes," da es nicht wusste, was es war, und erst Mose ihm sagen muss: es sei das Brot, das Jehova ihnen zur Speise gegeben? Hätten sie es sogleich als eine für sie bestimmte Gottesgabe erkannt, so hätte Mose nicht nöthig gehabt, dies ihnen erst zu sagen.

V. 16—21. An die Erklärung, wozu das Manna diene, knüpfte Mose sofort die göttlichen Vorschriften über das Sammeln desselben. Erstlich soll jeder nach Maassgabe des Bedarfs seiner Familie sammeln, einen Napf (عيت), der nach v. 36 den zehnten Theil des Epha fasste, für den Kopf oder die Person. Hiernach sammelten sie, "der Vielmachende und der Wenig-

٠,

Exod EVI 17-

machende" d.i. der viel und der wehle Santibelnde, und maassen es mit dem Ghomer (לפֶּר), und der Vielsammelnde hatte nicht Ueberfluss und der Wenigsammelnde hatte nicht Mangel; "jeder nach Maassgabe seines Essens hatten sie gesammelt." Diese Worte werden von den Rabbinen meist so verstanden, dass jeder, mochte er viel oder wenig gesammelt haben, doch beim Messen in seinem Zelte gerade so viele Ghomer zusammengebracht hatte, als er für die Zahl seiner Familienglieder brauchte, also jener keinen Ueberfluss, dieser keinen Mangel hatte (s. Buxtorfi exercitt. ed histor. Mannae p.362 sq.), wogegen Calv. Cleric. u. a. christl. Ausll. die Worte so verstehen, dass alles Gesammelte auf einen Haufen zusammengeschüttet und dann nach eines Jeglichen Bedürfnisse vermessen worden sei. Im ersteren Falle bestand die wunderbare göttliche Fügung darin, dass jeder nicht mehr und nicht weniger zu sammeln im Stande war, als er für die Zahl seiner Familienglieder nöthig hatte, im anderen darin, dass das ganze gesammelte Quantum gerade so viel ergab, als für das ganze Volk erforderlich war. Die göttliche Fürsorge bleibt in beiden Fällen deich wunderbar, aber die Textesworte sprechen entschieden für die altjüdische Auffassung. V. 19 ff. Sodann gebot Mose: Keiner solle von dem Gesammelten auf den andern Morgen übrig lassen. Dies Gebot wurde von Einigen übertreten, aber das Uebriggelassene ging in Würmern auf (שֹלֶלָיִם אוֹלֶלָיִים wortl. erhob sich zu Würmern) und ward stinkend. Israel sollte nicht für den andern Morgen sorgen (Matth. 6, 34), sondern das von Gott empfangene tägliche Brot in Gehorsam gegen den Geber geniessen. Das Sammeln aber musste am Morgen geschehen (v. 21), denn wenn die Sonne heiss schien, so schmolz es.

V.22—31. Ferner spendete Gott seine Gabe so, dass durch sie der Sabbat geheiligt und seine gesetzliche Heiligung thatsächlich vorbereitet und begründet ward. Am sechsten Wochentage ergab die Sammlung das Doppelte, zwei Ghomer für Einen (eine Person). Als die Fürsten der Gemeinde dies Mosen anzeigten, sagte er ihnen: Morgen sei "Ruhe (זְּיִבְּעָּלֶי, heiliger Sabbat dem Herrn." Sie möchten backen und kochen, so viel sie für den Tag brauchten, das Ueberflüssige aber für den Morgen aufbewahren; denn am Sabbate würden sie es auf dem Felde nicht finden. Dies thaten sie, und das für den Sabbat Aufbewahrte wurde nicht stinkend und bekam keine Würmer. Aus dieser Begebenheit erhellt deutlich, dass die Israeliten damals noch keine Sabbatfeier kannten, sondern dass der Sabbat hier nur practisch angebahnt und erst durch den Decalog zu einer gesetzlichen Institution erhoben wird, s. zu 20,8 ff. jirgi ist Abstractum "Ruhe," und rad Concretum eig. der Feierer, dann term. techn. für den dem Herrn als Ruhetag geweihten siebenten Wochentag. V. 27 ff. Als aber des Befehles Mose's ungeachtet Einige vom Volke am siebenten Tage ausgingen, Manna zu sammeln, fanden sie nichts. Da rügte Gott ihr Widerstreben gegen seine Befehle und gebot ihnen, am siebenten Tage ruhig daheim zu bleiben. Durch die Gebote, welche Israel in Bezug auf das Manna einhalten sollte, erhielt diese Gabe den Charakter der Versuchung, der Prüfung ihres Glaubensgehorsams, vgl. v.4. — Ueber die Beschaffenheit des Manna wird v. 31 bemerkt: "Es war wie weisser Coriander-Same und

sein Geschmack wie Kuchen mit Honig." אָרָבְּא, LXX Kóριον, Vulg. coriandrum, nach Dioscorid. 3,64 von den Puniern yold genannt. geben die LXX durch eynois d.i. nach Athenaeus und den griech. Scholiasten (s. Schleussner, thesaur. in LXX) ein mit Oel bereitetes süsses Backwerk. Nach Num. 11,7f. hatte das Manna das Ansehen von Bdellium d. i. ein durchsichtiges, wachsähnliches, wohlriechendes Harz (Gen. 2,12), und wurde auf Handmühlen gemahlen oder in Mörsern zerstossen, in Tiegeln gesotten oder zu Aschkuchen verbacken, und schmeckte wie

Dieses "Himmelsbrot" (Ps. 78, 24. 105, 40) gab Jehova seinem Yolke zum ersten Male zu einer Jahreszeit und an einem Orte, wo noch jetzt natürliches Manna sich findet. Das natürliche Manna wird jetzt auf der Sinaihalbinsel gewöhnlich im Juni und Juli, oft auch schon im Mai gefunden, am häufigsten in der Nähe des Sinai, im Wady Feiran und Es Scheikh, aber auch im W. Gharandel und Taiyibeh (Seetzen R. III S. 76. 129) und einigen Thalern südöstlich vom Sinai (Ritter 14 S. 676), wo es bei warmer Witterung des Nachts aus den Zweigen des Tarfabaums, einer Tamariskenart, hervorquillt und in der Form kleiner Kügelchen auf die unter den Bäumen liegenden dürren Blätter, Zweige und Dornen herabfällt, und vor Sonnenaufgang gesammelt wird, in der Sonnenhitze aber schmilzt. In Jahren, wo es viel geregnet, fällt es reichlicher gegen 6 Wochen lang; in manchen Jahren bleibt es aber auch ganz aus. Es hat das Ansehen von Gummi und einen süssen, honigartigen Geschmack, und soll, in grosser Menge genossen, gelinde abführen (Burckh. Syr. S. 954. Wellsted bei Ritter S. 674). Hieraus ergeben sich auffallende Uebereinstimmungen zwischen dem biblischen und dem Tamarisken-Manna. Nicht nur die Oertlichkeit, wo die Israeliten zuerst Manna erhielten, ist dieselbe, wo es noch jetzt gewonnen wird, sondern auch die Jahreszeit, indem der 15. Tag des zweiten Monats (v. 1) in die Mitte unsers Mai, wenn nicht noch etwas später fällt. Auch in der Farbe, Gestalt und dem Ansehen lässt sich die Aehnlichkeit nicht verkennen, da das Tamariskenmanna zwar als schmutzig gelb, aber auch, wo es auf Steine fällt, als weiss beschrieben wird, sowie darin dass es in Körnern auf die Erde fällt, des Morgens gesammelt wird und in der Sonnenhitze schmilzt und den Geschmack von Honig hat. Wenn diese Uebereinstimmungen unzweifelhaft auf einen Zusammenhang zwischen dem natürlichen und dem biblischen Manna hinweisen, so führen doch zugleich die allen Uebereinstimmungen zur Seite tretenden Verschiedenheiten nicht minder deutlich auf den wunderbaren Charakter des Himmelsbrotes. Derselbe tritt schon darin hervor, dass die Israeliten 40 Jahre hindurch allenthalben in der Wüste und zu jeder Jahreszeit in einer dem Bedürfnisse des sehr zahlreichen Volks entsprechenden Menge Manna erhalten. Nach v. 35 assen sie Manna,, bis sie kamen in das bewohnte Land, an die Grenze des Landes Canaan," und nach Jos. 5, 11 f. hörte das Manna auf, als sie nach dem Uebergange über den Jordan das Pascha feierten und am Tage

<sup>1)</sup> Vgl. die Zusammenstellung der älteren und neueren Berichte über das Manna in Oedmann's verm. Sammll. VI S. 1 ff., Rosenmüller's bibl. Althk. IV, 1 S. 316 ff. u. Ritter's Erdkunde 14 S. 665 ff.

nach dem Pascha von dem Etrage des Landinaan Brot assen. Beide Angaben sind nicht so zu pressen, als hätten die Israeliten in den 40 Jahren kein anderes Brot ausser dem Minna gegessen, selbst noch nach ihrem Uebergange über den Jordan, sondern augen nur aus, dass sie nach ihrem Eintritte in das bewohnte Land Canaan kein Manna mehr erhielten, dass mit der Paschafeier in den Steppen Jericho's, wo sie von dem Tage nach dem Pascha ab, an welchem durch Darbringung der Erstlingsgarbe die neue Jahreserndte geweiht wurde, Ungesäuertes und Sangen von dem Ertrage des Landes assen, die Periode des Manna's als der Wüstenspeise gans aufgehört und die Periode des aus dem Getraide gebackenen Brotes als des gewöhnlichen Nahrungsmittels im bewohnten Lande begonnen habe.

Aber auch in der Wüste standen den Israeliten noch andere Nahrungsmittel zu Gebote. Zunächst hatten sie zahlreiche Viehheerden aus Aegypten mitgenommen (12,38.17,3), und hatten diese nicht nur am Sinai noch (34,3), sondern auch noch an der Grenze von Edom und im transjordanischen Lande (Num. 20, 19. 32, 1). Wenn die Erhaltung dieser Heerden sie einerseits nöthigte, in der Wüste grasreiche Stellen aufzusuchen, so gewährte ihnen andererseits dieser Viehbesitz durch Milch und Fleisch nicht unbedeutende Hülfsmittel zur Ernährung, und durch Wolle, Haare und Felle zugleich Mittel zur Bekleidung. Ferner wohnten schon damals einzelne Völkerschaften, Ismaeliter, Amalekiter, Midianiter, in der Wüste und fanden dort ihren Unterhalt in Hülfsquellen, welche auch den Israeliten zu Gebote stehen mussten. Noch jetzt enthält die arabische Wüste Stellen, wo die Beduinen sten und erndten, und hatte ohne Zweifel ehedem viel mehr solcher Stellen als gegenwärtig, wo durch Zerstörung des Baumwuchses in Folge des Kohlenhandels der Araber (vgl. Rüppell, Nubien S. 190. 201. 256) die Fruchtbarkeit der Thäler wie der Umfang und die Zahl der grünen Oasen sich sehr verringert hat. Denn auch die Israeliten zogen ja nicht beständig herum, sondern mögen nach ihrer Verurtheilung zum 40jährigen Bleiben in der Wäste nicht nur Monate, sondern oft auch Jahre lang an einzelnen Lagerplätzen gebliehen sein, wo sie, wenn der Boden sich dazu eignete, säen, pflanzen und erndten konnten. Manche Bedürfnisse konnten sie sich auch für Geld theils von den durch die Wüste ziehenden Handelskarawanen, theils von den anwohnenden Völkerschaften verschaffen, wie sie auch wirklich nach Deut. 2, 6 f. von den Edomitern Speise und Wasser für Geld kauften. Auch erhellt aus Lev. 8, 2. 26. 31 f. 9, 4. 10, 12. 24, 5 ff. und Num. 7, 13 ff. deutlich, dass sie während ihres Aufenthaltes am Sinai mit Waizenmehl versorgt waren. 1 Aber trotz aller dieser Hülfsquellen war die Wüste,,gross und furchtbar" (Deut. 1, 19.8, 15), so dass, auch wenn man noch in Betracht zieht, dass in je-

<sup>1)</sup> Vgl. C. Vitringa excurs. de ingenio soli Deserti Arabiae Petraeae, in s. obss. ss. lib. V c. 15. Tholuck's Abhdl.: "Haben zwei Millionen Israeliten in dem 40 jährigen Aufenthalte in der Wüste daselbst Nahrungsmittel finden können?" im Litter. Anz. 1883 Nr. 31. (enth. Auszüge aus L. Hug's Beleuchtung der von Rüppell; Reisen in Nubien u. s. w. gegen die mos. Urkunde erhobenen Kinwürfe in d. Ztschr. für die Geistlichkeit des Bisthums Freiburg 1829 H. 4) und Hengstenberg, Gesch. Bileams S. 284 ff.

nem Klima die Speisebedürstigkeit eine geringe ist (vgl. Burckh. Syr. S.901), doch nicht selten Zeiten eintreten und Gegenden durchzogen werden mussten, wo die natürlichen Hülfsmittel für das zahlreiche Volk entweder nicht ausreichten oder auch ganz ausgingen. Da musste Gott wunderbar eingreifen und seinem Volke Brot und Wasser und Fleisch auf übernatürlichem Wege geben, so dass es wahr bleibt, Gott habe Israel 40 Jahre lang mit Manna gespeist, bis der Eintritt in das bewohnte Land die wunderbare Aus- und Durchhülfe überflüssig machte. Keinenfalls aber dürfen wir uns die Spendung des Manna auf die Umgegend des Sinai beschränkt denken, denn sie wird noch ausdrücklich erwähnt, als die Israeliten schon längst den Sinai verlassen hatten (Num. 11, 7 ff.) und das Land Edom umzogen (Num. 21, 5). Ob sie aber auch über die eigentliche Wüste hinaus sich erstreckte, ob die Israeliten in dem bewohnten Lande, in Gilead und Basan, den Amoriterkönigreichen Sihons und Ogs bis Edrei in der Nähe von Damaskus, wo es an Aeckern und Weinbergen und Wasserbrunnen nicht mangelte (Num. 21, 22), die Israel bei Eroberung des Landes in Besitz nahm, und während der Lagerung zu Sittim in den Gefilden Moabs Jericho gegenüber, wo sie von den Moabitern und Edomitern zu ihren Opfermahlen eingeladen wurden (Num. 25, 2) und wo sie nach Besiegung der Midianiter deren Vieh, darunter 675,000 Schafe und 72,000 Rinder, und ganze Habe erbeuteten (Num. 31, 31 ff.), noch mit Manna gespeist wurden, das lässt sich zwar nicht mit Hgstb. bestimmt verneinen, aber noch weniger mit C.v. Raumer und Kurtz zuversichtlich bejahen. Denn wenn, wie Kurtz (II S. 229) selbst zugesteht, das Manna "Ersatz für das mangelnde Brot und, wo Brot zu finden war, aber nicht hinreichend für die grosse Menge des Volks, Ergänzung des unzureichenden Brotes sein sollte," so sollte man doch meinen, dass hier in diesen bewohnten, fruchtbaren Gegenden, wo nach Jos. 1, 11 ihnen die Mittel zu Gebote standen, sich für den Uebergang über den Jordan mit Speisevorrath oder Wegzehrung zu versorgen, solcher Mangel kaum eingetreten sein werde. Auch ist es möglich, dass damals die Wüste, weil reicher an Bäumen und Pflanzenwuchs als jetzt, auch an mehreren Orten natürliches Manna lieferte, wo gegenwärtig keines mehr zu finden, und dass diese Mannaerndte in jenen Zeiten nicht wie in der Neuzeit jährlich nur 500 bis 700 engl. T., sondern weit mehr ergab. 1 Dennoch bleibt die Menge, welche die Israeliten für den Tag sammelten, ein Ghomer d.i. doch mindestens 2 A für den Kopf nach der Zahl der Seelen, ein Wunder Gottes, obwol diese Angabe v. 16 ff. nicht so zu verstehen, dass sie 40 Jahre hindurch tagtäglich so viel gesammelt hätten, sondern nur das aussagt, dass sie, wann und wo ihnen anderes Brot fehlte, täglich soviel sammeln konnten und gesammelt haben.

Weiter unterscheidet sich das Gottesmanna nach Stoff und Ursprung von dem natürlichen Produkte der Tamariske. In Gestalt, Farbe und Ge-

<sup>1)</sup> Das natürliche Manna ist ja auch nicht ausschliesslich an die Tamariske geknüpft, die es auf der Sinaihalbinsel jetzt allein zu liefern scheint, sondern findet sich nach alten und neuen Nachrichten auch in Persien, Chorasan und anderen Gegenden Asiens von anderen Bäumen herabsliessend. Vgl. Rosenmäller a. a. O. u. Ritter 14 S. 686 ff.

schmack zwar einander gleichend enthält das Tamariskenmanna doch nach der chemischen Analyse von Mitscherlich (in Schlechtendahls Linnaes II S. 241. Berl. 1827) keinen Mehlstoff, sondern reinen Schleimzucker, daher auch seine Körner nur die Consistenz von Wachs erhalten, während die Körner des den Israeliten gespendeten Manna's so hart waren, dass sie auf Mühlen gemahlen oder in Mörsern zerstossen werden mussten, und so viel Mehlstoff enthielten, dass Kuchen davon gebacken wurden, die wie Honigkuchen oder mit Oel bereitetes stasses Backwerk schmeckten und das gewöhnliche Brot ersetzen konnten. Nicht weniger verschieden ist der Ursprung beider Produkte. Das Israelitenmanna fiel mit dem Morgenthaue auf das Lager (v. 13 f. Num. 11, 9), also offenbar aus der Luft, so dass man sagen konnte, Jehova habe es vom Himmel regnen lassen (v. 4), dagegen das Tamariskenmanna tröpfelt aus den feinen, dünnen Zweigen dieser Staude auf den Boden, und zwar nach der Meinung Ehrenbergs im Folge des Stichs eines kleinen, nur 1 bis 2 Linien langen, wachsgelben, schildlausartigen Insekts (coccus manniparus), vielleicht auch ohne dieses Insekt, da Lepsius und Tischendorf auch Zweige mit vielem Manna gefunden haben und dasselbe von Bäumen in dicken, klebrigen Massen abtropfen sahen, wo kein Coccus wahrzunehmen war (s. Ritter 14 S. 675 f.). Mag nun immerhin das biblische Manna mit dem Produkte der Tamariske zusammenhängen, so war doch seine Spendung nicht in der Weise an diese Sträucher gebunden, dass es nur durch Ausschwitzung aus ihren Zweigen mit dem Thaue auf die Erde fallen konnte. - Nach dem Allen dürfen wir weder den Zusammenhang beider Produkte in Abrede stellen, noch auch die Gabe des Himmelsmanna's nur aus einer unendlichen Steigerung und Vermehrung jener Naturgabe erklären wollen; wir müssen vielmehr das Himmelsbrot für ein Produkt und Geschenk der göttlichen Gnade halten, welche mit allmächtiger Schöpferkraft die Natur mit ihren Kräften und Produkten durchwaltet und dieselben für ihre Heilszwecke so verwendet, dass sie aus dem Natürlichen ein Neues schafft, welches nach Qualität und Quantität die Produkte der Natur so weit überragt, als das Reich der Gnade und Herrlichkeit die Reiche der Natur überstrahlt.

V. 32—36. Zur steten Erinnerung an dieses Gottesbrot für die Nachkommen befielt Jehova Mosen, einen Napf voll (τρός κόμ die Füllung eines Napfes) von Manna aufzubewahren. Demgemäss stellte Aaron — wie v. 34 f., um alles Wichtige über das Manna zusammenzufassen, anticipirt wird — einen Krug mit Manna, vor Jehova, "näher "vor dem Zeugnisse" d. i. den Gesetztafeln (s. zu 25, 16), nach der jüdischen Ueberlieferung (Hebr. 9, 4) in der Bundeslade auf. Τομός νου μα umschützen, aufbewahren, bed. nicht Korb, sondern Krug oder Flasche, nach Targ. Hier. Τομός νου του με ein Krug von Thon, nach LXX στάμνος χουσούς goldener Krug, wovon im Urtexte nichts zu lesen. — V. 36. Schliesslich wird noch das Quantum des für den täglichen Bedarf einer Person gesammelten Manna's, welches im Heiligthum aufbewahrt wurde, nach dem üblichen Maasse des Epha angemerkt. Die gangbare Meinung, dass το Name eines Hohlmaasses sei, die schon die LXX hegten, da sie das Wort durch γομός wiedergaben, hat keinen Grund in der Schrift. Nicht nur kommt ausser unserem

Cap. לְּבֶּר nirgends als Maass vor, sondern im Pentateuche wird auch für das Zehntel des Epha constant (Lev. 5, 11. 6, 13. Num. 5, 15. 28, 5) oder לְבָּר (29, 40. Lev. 14, 10 u. ö. an 30 mal) gebraucht. בּבְּר (29, 40. Lev. 14, 10 u. ö. an 30 mal) gebraucht. מור catini s. poculi parvi species, ist ein kleines Gefäss, Becher oder Napf, das jede Haushaltung hatte und von gleicher Grösse war, so dass es nöthigenfalls die Dienste eines Maasses leisten konnte. — Das Epha wird von Bertheau zu 1985,77 par. Cubikzoll oder 739800 par. Gran Wassergewicht, von Thenius zu nur 1014,39 par. oder 1124,67 rheinl. Cubikzoll berechnet, s. m. Archäol. II S. 141 f.

Cap. XVII, 1 — 7. Wassermangel zu Rafidim. V. 1. Aus der Wüste Sin aufbrechend kamen die Israeliten לָבֶּסְעֵּדְהָם, "nach ihren Zügen" d.i. der Sache nach in mehrern, durch Lagerung und Wiederaufbruch ausgeführten, Märschen nach Rafidim am Horeb, wo sie kein Wasser fanden. Nach Num. 33, 12-14 lagerten sie zwischen der Wüste Sin und Rafidim zweimal, zu Dophka und Alusch. Die Lage von Rafidim (בְּפִרָּרָם) lässt sich theils aus v. 6 vgl. mit 18,5, wonach es am Horeb zu suchen, theils daraus, dass Israel von Rafidim in einem Tagemarsche in die Wüste Sinai gelangte (19,2), ziemlich sicher bestimmen. Da aus der Hochebene Debbet er Ramle der einzige für ein ganzes Volk gangbare Weg zum Horeb oder Sinai durch das grosse Thal esch Scheikh führt, so kann Rafidim nur an der Mündung dieses Thales in die weite Ebene er Rahah gesucht werden; nicht in dem eine Tagereise vom Fusse des Sinai oder 5 Stunden von der Mündung des Scheikhthales in die Er-Rahahebene entfernten Defilé mit dem Mosissitze, Mokad Seidna Musa, oder der Ebene Szueir oder Suweiri (Burckh. S. 799. v. Raumer Zug der Israeliten S. 29. Rob. I S. 196 f. de Laborde comment. p. 98 Tischend. R. I S. 244 u. A.), weil diese Ebene vom Sinai soweit entfernt ist, dass die Israeliten aus derselben nicht in einem Tagemarsche in die Wüste Sinai gelangen konnten; auch nicht bei der Quelle Abu Suweirah 3 Stunden nordöstl. vom Sinai (Strauss Sinai S. 131), weil das hier nur ¼ engl. Meile breite und auf beiden Seiten von hohen Felsklippen eingeschlossene Scheikhthal (Rob. I S. 239) nicht den nöthigen Raum zu einem Lagerplatze für ein ganzes Volk bot, auch der hier befindliche Brunnen, der obwol klein doch nie gänzlichen Wassermangel hat (Rob. S. 240), weder zu dem Wassermangel der Israeliten in Rafidim passt, noch auch "auf dem Felsen am (im) Horeb" (v. 6) liegt, so dass man ihn etwa für den von Mose geöffneten Quell halten könnte. — Vom W. Nasb (in der Wüste Sin) bis zu dem Punkte, wo die obere Sinaistrasse den Wady esch Scheikh erreicht, sind circa 15 Stunden (Rob. III S. 804f.) und von dort durch das in einem grossen Halbkreise zum Horeb sich hinziehende Scheikhthal bis zur Ebene er Rahah noch 10 Stunden (Burckh. S. 797 ff.), während der gerade Weg über el Oerf, Wady Solaf und Nukb Hawy bis zum Sinaikloster nur 7½ Stunden beträgt (Rob. III S. 805). Diese Strecke,

<sup>1) &</sup>quot;TO proprie nomen poculi suit, quale secum gestare solent Orientales, per deserta iter facientes, ad hauriendam si quam rivus vel sons offerret aquam. — Hoc in poculo, alia vasa non habentes, et mannam collegerunt Israelitae. Michaelis Supplem. ad Lex. hebr. p. 1929. Vgl. Hystb. Beitr. 8 S. 212 s.

welche vom W. Nasb bis zur Mündung des Scheikhthales in die Ebene er Rahah im Ganzen 25 Stunden beträgt, 1 konnten die Israeliten in 3 Tagen zurücklegen, entsprechend den 3 Stationen Dophka, Alusch und Rafidim. Von Dophka scheint sich eine Spur erhalten zu haben in el Tabbacha, welches Seetzen, als er nach dem Besuche des W. Mukatteb in nordwestlicher (?) Richtung 1 ½ Stunden weiter zog, in dem engen Felsenthale W. Gné d. i. Kinch erreichte und dort ägyptische Alterthümer antraf (Zachs monatl. Corresp. vom Jan. 1813 S. 71). Die Station Alusch (אַלּהִשׁ) findet Kn. in dem Wadv Oesch (عشر) oder Osch (Burckh. S. 792. Rob. I S. 139. Russey. III S. 30 f.), wo man in einiger Entfernung süsses Wasser findet. Aber abgesehen von der Unwahrscheinlichkeit, dass אלוש, auch wenn אל der arabische Artikel wäre, mit identisch sein sollte, spricht dagegen die zu grosse Entfernung vom Horeb, die auf dem Wege durch das Scheikhthal mindestens 12 Cameelstunden beträgt. Alusch muss vielmehr am Eingange in das Scheikhthal gesucht werden, weil nur dann die Israeliten von dort in einem Tage bis Rafidim kommen konnten.

V. 2—7. Da in Rafidim Trinkwasser fehlte, so haderte das Volk mit Mose darüber, dass er sie aus Aegypten geführt habe, um sie in der Wüste vor Durst umkommen zu lassen. Dieses Hadern nennt Mose ein "Versuchen Gottes" d.h. ungläubiges Zweifeln an der hülfreichen Gnadengegenwart des Herrn (v. 7). Das Volk zeigte darin nicht nur seine Undankbarkeit gegen Jehova, der bisher so wunderbar und glorreich jeder Noth und jedem Mangel abgeholfen, sondern auch Misstrauen gegen Jehova's Führung und Mose's göttliche Sendung, und eine solche Ungeduld des Unglaubens, die in offene Empörung wider Mose auszubrechen drohte. "Noch ein wenig (d. h. es fehlt nicht viel daran) so steinigen sie mich" schreit Mose zu Gott, und die göttliche Langmuth und Gnade hilft auch hier, ohne das Murren zu strafen, dem Mangel ab. Mose soll vor dem Volke vorübergehen, etliche Aeltesten mit sich nehmen und seinen Stab, mit dem er den Nil geschlagen, dann auf den Felsen am Horeb treten und dort, wo Gott vor ihm stehen wolle, mit dem Stabe auf den Felsen schlagen, so werde Wasser aus ihm hervorgehen. Die Aeltesten sollen Augenzeugen des Wunders sein, um dasselbe dann dem ungläubigen Volke zu bezeugen, ne dicere possint, jam ab antiquis temporibus fontes ibi fuisse. Raschi. Das Stehen Jehova's vor Mose auf dem Felsen bedeutet den hülfreichen göttlichen Beistand. פַּמַד לִּפְנֵי bezeichnet häufig die Stellung des Dieners vor dem Herrn, um seine Befehle zu empfangen und auszuführen. So lässt sich Jehova herab, Mosen beizustehen und mit seiner Allmacht seinem Volke zu helfen. Seine gnadenreiche Gegenwart bewirkt, dass aus dem dürren Felsen (בֹּרֵב der Trockene, Dürre) Wasser hervorquillt, und zwar in Folge davon, dass Mose den Fels mit seinem Stabe schlägt, damit das Volk ihn von neuem als den Träger übernatürlicher Wunderkräfte anerkenne. Der

<sup>1)</sup> Den geraden Weg vom Sinaikloster bis zum Brunnen Nash durch den äusserst beschwerlichen Gebirgspass Nukh Hawy (d. i. Windschlucht, vgl. Rob. I S. 143. u. Russeg. III S. 31 f.) berechnet Rüppell (Nubien S. 261 u. 264) auf 20½ Stunden.

Ort, wo das Wasser aus dem Felsen geschlagen ward, lässt sich nicht genauer bestimmen, denn es liegt kein Grund dafür vor, gerade an die Spitze des jetzigen Horeb, das Ras el Sufsafeh zu denken, von dem aus man die ganze Ebene er Rahah übersehen kann (Rob. I S. 175 f.). — V. 7. Von dem Benehmen des ungläubigen Volks an dieser Lagerstätte erhielt dieser Ort die Namen מְּפֶּחְ וּיִּבְּיִהְ ,Versuchung und Hader,", auf dass man ja dieser Sünde des Volks nicht vergesse"; vgl. Deut. 6, 16. Ps. 78, 20. 95, 8. 105, 41.

## Cap. XVII, 8—16. Israels Kampf mit Amalek.

V.8—13. Kaum war dem Wassermangel abgeholfen, so hatte Israel einen Kampf zu bestehen mit den Amalekitern, welche den Nachzug der Israeliten überfallen und geschlagen hatten Deut. 25, 18. Die Entwicklung dieses von einem Enkel Esau's abstammenden Volks (s. zu Gen. 36, 12) zu solcher Macht schon in der mosaischen Zeit wird begreiflich, wenn wir uns dieselbe analog der Entwicklung der Hauptstämme der Edomiter vorstellen, die durch Unterjochung und Einverleibung der älteren seiritischen Bevölkerung auch damals schon zu einem mächtigen Volke erwachsen waren. Wie die Beduinen noch heutiges Tags zu Anfang des Sommers aus den niedrigen Gegenden, wo das Gras verdorrt, nach den höher gelegenen Berggegenden der arabischen Halbinsel ziehen, wo in Folge des verhältnissmässig kühleren Klima's die Weide weit länger frisch bleibt (Burckh. Syr. S. 789), so waren ohne Zweifel aus demselben Grunde auch die Amalekiter in die Gegend des Sinai gezogen und hatten hier Israel, wahrscheinlich im Scheikhthale, wo die Nachhut hinter dem Hauptlager zurückgeblieben war, überfallen, nicht blos um zu plündern oder den Israeliten diese Gegend mit ihren Weideplätzen streitig zu machen, sondern um Israel als Volk Gottes anzugreifen und wo möglich zu vernichten. Auf diese Absicht weist schon das göttliche Gebot hin, Amalek ganz auszurotten (v. 14), noch mehr die Bezeichnung der Amalekiter als בַאשִׁירת גּוֹרָם "Anfang d.i. erstes und vorzüglichstes der Heidenvölker" in dem Spruche Bileams Num. 24, 20. Hienach eröffnete in Amalek die Heidenwelt den Kampf gegen das Volk Gottes, der auf Vertilgung ausgehend nur mit der völligen Vernichtung der gottfeindlichen Weltmächte enden kann. Den tiefsten Grund der Feindschaft der Amalekiter haben schon die älteren Theologen richtig erkannt, wenn sie die causa belli darin fanden, quod timebat Amalec, qui erat de semine Esau, jam implendam benedictionem, quam Jacob obtinuit et praeripuit ipsi Esau, praesertim cum in magna potentia venirent Israelitae, ut promissam occuparent terram (Münster, C. a. Lap. u.A.). Diese Bedeutung des Kampfes ergibt sich nicht allein aus dem göttlichen Befehle, die Amalekiter ganz auszurotten und den Krieg Jehova's von Geschlecht zu Geschlecht gegen Amalek zu führen (v. 14 u. 16), sondern auch aus der Art und Weise, wie Mose aus göttlichem Antriebe sie hier bekriegen lässt und überwindet. Während Mose alle Wunder in Aegypten und auf dem Zuge durch Ausstrecken seines Stabes vollzog, lässt er hier seinen Diener Josua Mannschaft für den Krieg auswählen und die Schlacht mit dem Schwerte schlagen. Er selbst aber begibt sich mit Aaron und Hur auf die Spitze eines Hügels, um den Stab Gottes emporhaltend mit aufgehobenen Händen durch die geistigen Waffen des Gebets den kämpfenden Streitern den Sieg zu verschaffen.

Josua, der hier zuerst im Dienste Mose's auftritt, hiess eigentlich Hosea (צְּשֵׁיִה), und war ein Fürst des Stammes Ephraim Num. 13,8. 16. Deut. 32,44. Den Namen לחוֹשֶׁב, "Jehova ist Hülfe" == Gotthelf erhielt er wahrscheinlich damals, als er in den Dienst Moses getreten war, vor oder nach der Schlacht mit den Amalekitern, s. zu Num. 13, 16 und Hgstb. Beitr. 3 S. 395. — Hur ( ), welcher auch nach 24, 14 neben Aaron eine hervorragende Stellung unter dem Volke einnimmt, ist der Sohn Calebs, des Sohnes Hezrons, des Enkels Juda's 1 Chr. 2, 18—20 (nicht des nach Jos. 14, 7 damals erst 38 Jahr alten Caleb, Sohnes Jephunnes) und der Grossvater Bezaleels, des Werkmeisters der Stiftshütte 31, 2.35, 30.38, 22 vgl. 1 Chr. 2,19 f. Nach jüdischer Tradition soll er der Gemahl der Mirjam gewesen sein. — Der Kampf wurde erst am Tage nach dem Ueberfalle (יפָּדָר v.9) unternommen. Der Hügel (בְּלָעָה nicht der Berg Horeb), auf dessen Spitze Mose während des Kampfes sich mit Aaron und Hur stellte, lässt sich nicht näher bestimmen, ist aber wol auf der Hochebene Furcia nördlich von er Ráhah und dem Scheikhthale, einem fruchtbaren Weideplatze (Burckh. S. 801. Rob. I S. 155. 239) zu suchen, oder auf dem nordöstlich vom Horebgebirge und an der Ostseite des Scheikhthales sich hinziehenden Plateau mit den Bergspitzen Umlanz und Um Alawy, falls die Amalekiter von dem Wady Muklifeh oder es Suweiriyeh her die Israeliten angegriffen hatten. Mose begab sich auf die Spitze eines Hügels, um von da aus die Schlacht übersehen zu können. Aaron und Hur nahm er zu sich, nicht als Adjutanten, die seine Befehle Josua und dem streitenden Heere überbringen sollten (Lakemacher obss. phil. IV. obs. 1), sondern um ihn in seinem Geschäfte bei diesem Kampfe zu unterstützen. Dieses bestand im Erheben der Hand mit dem Gottesstabe. Um die Bedeutung dieses Zeichens zu verstehen ist zu beachten, dass, obgleich v. 11 nur vom Erheben und Sinkenlassen der Hand (im Singul,) die Rede, doch nach v. 12 beide Hände von Aaron und Hur zugleich von beiden Seiten gestützt werden, Mose also beide Hände nicht abwechselnd, sondern gleichzeitig erhoben und mit beiden zusammen den Stab emporgehalten hat. Das Emporheben der Hände fassen die Targumisten, Rabbinen, Kchv. und Reformatoren und fast alle folgenden Ausll. einhellig als Zeichen oder Gestus des Gebetes. Dagegen behauptet Kurtz (II S.242) in grellem Widerspruche mit der durch das ganze A. Test. hindurchgehenden Sitte aller frommen und eifrigen Beter, ihre Hände zu Gott im Himmel emporzuheben, dass diese Auffassung die Bedeutung des Gebetes in einer Weise veräusserliche, die auch im A. T. keine (?!) Analogie habe, und fasst mit Lakemacher in Rosenm.'s Scholien die Stellung Mose's mit erhobener Hand als,,die Stellung des Befehlshabers, der den Kampf lenkt und dirigirt," und "die Erhebung der Hand nur als Mittel für die Erhebung des Stabes, der als siegbringendes Panier den Kämpfern Israels vorgehalten werde." Allein diese Deutung lässt sich aus v. 15 u. 16 nicht erhärten. Denn der Altar mit dem Namen: "Jehova mein Panier" sammt der Loosung: "die Hand am Paniere Jeho-



Israel mit diesem Feinde kämpfte, vorbildliche Bedeutung für die ganze

Zukunft Israels. Diesen Kampf vermag es mit dem Schwerte allein nicht

siegreich durchzuführen sondern nur vermöge der aus der Höhe ihm zu-



V. 14—16. Da dieser Kampf und Sieg solche Bedeutung hat, so soll Mose ihn zum Gedächtnisse aufschreiben בַּפֶּבֶּר in das für die Aufzeichnung der herrlichen Gottesthaten bestimmte Buch, und "in die Ohren Josua's legen"d. h. ihm eröffnen und einprägen, dass Jehova das Gedächtniss Amaleks austilgen werde unter dem Himmel; nicht "damit er bei der Eroberung von Canaan diesen göttlichen Beschluss ausführe" (Kn.), sondern zur Stärkung seines Vertrauens auf die Hülfe des Herrn gegen alle Feinde Israels. Denn die Ausrottung Amaleks wird Deut. 25, 19 Israel geboten, wenn Gott ihm von allen seinen Feinden ringsum im Lande Canaan werde Ruhe gegeben haben. — V. 15 f. Zum Preise Gottes für seine Hülfe baute Mose einen Altar, den er "Jehova mein Panier" nannte, und dabei sprach: "die Hand am Throne (oder Paniere) Jah's! Krieg dem Herrn von Geschlecht zu Geschlecht!" Von Darbringung von Opfern auf diesem Altare ist nicht die Rede. Vermuthlich sollte der Altar als Stätte der Anbetung und der Dankopfer mit seinem bedeutungsvollen Namen nur ein Denkmal der gnadenreichen Hülfe des Herrn für die Nachwelt sein, und das Wort, welches Mose dabei sprach, eine Loosung für Israel werden, wodurch diese Gottesthat für alle Zukunft unter dem Volke in lebendigem Andenken erhalten wurde. יָּר (v. 16) führt nur die Rede ein, wie Gen. 4, 23 u. ö. Die W. יַר sind dunkel, hauptsächlich wegen des άπ. λεγ. בל־כֵּכ Die alten Verss., mit Ausnahme der LXX, welche מים als ein Wort gelesen haben und durch xovqaia ausdrücken, geben es durch "Thron," also בַּפֶּד = בַּפֶּל (1 Kg. 10, 19. Hi. 26, 9) für אָפָא: "die Hand an (auf) dem Throne des Herrn," und fassen entweder das Legen der Hand scil. Gottes an den Thron als Gestus des Schwures (Onk. u. A.), oder die Hand als Bild der Macht, oder 7 als "Maalzeichen" (Luth.). Andere denken mit Cler. an die Hand, die der Amalekiter an den Thron des Herrn d. i. an Israel gelegt habe. Aber wenn De Thron bedeutet oder adytum arcanum (nach Gusset. a rad. analog dem בַּנְיוֹ von בַּן gebildet), so können die Worte schwerlich anders gefasst werden als: "die Hand zum Throne Jehova's im Himmel erhoben, Krieg des Herrn u.s. w.", und können so gefasst nur die Mahnung

ausdrücken, dass Israel dem Vorbilde Mose's folgend mit zum Throne Jehova's erhobenen Händen Krieg gegen Amalek führen soll. Indess nach dem Vorgange von Castal. und Cler. halten die Neuern meistens if für corrumpirt aus i., die Hand am Panier des Herrn." Aber auch bei dieser Annahme, deren Richtigkeit noch manchem Zweifel unterliegt, kann unter dem "Paniere Jehova's" nicht der Stab Mose's verstanden werden, sondern nur der Altar mit dem Namen in als Symbol oder Denkmal des siegreichen göttlichen Beistandes im Kampfe mit den Amalekitern.

## Cap. XVIII. Der Midianiter Jethro im Lager Israels.

V.1-12. Während die Amalekiter als Prototyp der gegen Gottes Volk und Reich ankämpfenden Heiden Israel feindlich überfallen, erscheint hier der midianitische Priester Jethro im Lager Israels, nicht nur um als Schwiegervater Mose's seinem Schwiegersohne Weib und Kinder zuzuführen, sondern zugleich um in freudiger Anerkennung alles dessen, was Jehova an Israel bei seiner Befreiung aus Aegypten gethan, dem Gotte Israels Brandopfer zu bringen und mit Mose, Aaron und allen Aeltesten Israels ein Opfermahl zu feiern, so dass in seiner Person der Erstling der den lebendigen Gott suchenden Heiden mit dem Volke Gottes in religiöse Gemeinschaft getreten ist. Da die Amalekiter wie die Midianiter von Abraham abstammen und in Blutsverwandtschaft zu Israel stehen, so wird uns in der verschiedenen Stellung, die beide zu Israel einnehmen, die zwiefache Stellung der Heidenwelt zum Reiche Gottes vor- und abgebildet. Ueber Jethro s. zu 2,18, über Mose's Weib und Söhne zu 2,21 f. und über das: "nach ihrer Entlassung" (v. 2) zu 4, 26. — Jethro kam zu Mose "in die Wüste, woselbst er lagerte am Berge Gottes." Der Berg Gottes ist der Horeb (3,1) und der Lagerplatz ist Rafidim am Horeb d.i. an der Mündung des Scheikhthales in die Ebene er Råhah (17,1). Diese Gegend wird als Wüste bezeichnet; denn die Umgebungen dieses Thales und dieser Ebene sind "nackte Wüste" und "schaurige Oede" (Rob. I S. 145 f.). Anlass seinem Schwiegersohne Weib und Kinder hieher zu bringen, gab dem Priester Jethro die zu ihm gelangte Kunde, dass Jehova Israel aus Aegypten geführt (v. 1) und, wie als selbstverständlich zu ergänzen, bis zum Horeb geleitet habe. Wahrscheinlich hatte Mose mit seiner Frau bei ihrer Zurücksendung mit den Söhnen zu Jethro die Verabredung getroffen, dass sie bei der Ankunft der Israeliten am Horeb zu ihm zurückkehren sollte. Denn dass Israel nach seiner Erlösung aus Aegypten zum Horeb ziehen sollte, das hatte Gott Mosen bei seiner Berufung an diesem Berge vorausgesagt 3, 12.1

<sup>1)</sup> Kurtz (II S. 239. 245 f.) meint, dass die Kunde von dem glorreichen Ausgange des Conflicts mit Amalek hauptsächlich in Jethro den Entschluss, Mosen die Seinigen zurückzubringen, zur Reife gebracht habe. Allein davon steht nichts im biblischen Texte, sondern eher das Gegentheil, nämlich dass, was Jethro vernommen von Allem, was Gott an Mose und Israel gethan hatte, nach v. 1 darin bestand, dass Jehova Israel aus Aegypten ausgeführt hat. — Auch dazu, mit Ranke (Unterss. I S. 83 u. A.) die Ankunft Jethro's in das Lager Israels in die Wüste Sinai und nach der Gesetzgebung zu verlegen, sind triftige Gründe nicht vorhanden. Denn dass der Berg Gottes als der-

V. 6 ff. Als Jethro seine Ankunft Mosen meldete (" er sagte se durch einen Boten d. h. liess ihm ansagen), empfing dieser seinen Schwiegervater mit den seinem Stande gebührenden Ehrenbezeugungen und erzählte ihm, nachdem er ihn in sein Zelt geführt hatte, alle Hauptereignisse aus der Geschichte des Auszuges aus Aegypten so wie all die Mühsal, die sie unterwegs getroffen, und wie Jehova sie aus aller dieser Noth gerettet habe. Darüber freute sich Jethro und brach in das Lob Jehova's aus, indem er aus diesem Thun Gottes erkannte, dass Jehova grösser als alle Götter ist d. h. sich über alle Götter erhaben manifestirt hat; denn gross ist Gott in den Augen der Menschen nur, wenn er seine Grösse durch Thaten seiner Allmacht kundthut. Diesem Lobpreise gab er dann einen thatsächlichen Ausdruck durch ein Brandopfer und durch Schlachtopfer, die er

malige Lagerstätte genannt ist, das spricht, wie bereits oben angegeben, nicht gegen sondern für Rafidim. Und dass der Zustand, in dem wir das Volk erblicken, nicht für den flüchtigen Ausenthalt in Rasidim, sondern für den längeren am Sinai spreche, können wir auch nicht für begründet erachten. Woher weiss man denn, dass der Aufenthalt in Rafidim so flüchtig war dass er für den Besuch Jethro's nicht Zeit genug geboten hätte? Zwar ist nach der gewöhnlichen Annahme von der Ankunft Israels in der Wüste Sin bis zur Ankunft in der Wüste Sinai nur ein halber Monat verflossen, aber innerhalb dieses Zeitraums konnte auch alles vorgehen, was über den Zug von jener bis zu dieser Lagerstätte berichtet ist. Dass der Aufenthalt in der Wüste Sin allein 7 Tage absorbirt habe, wird im bibl. Texte nicht gesagt, sondern nur, dass die Israeliten dort einen Sabbat zugebracht und ein paar Tage vorher schon Manna erhalten haben, so dass 3 oder höchstens 4 Tage (vom Donnerstage bis Sonnabend incl.) vollkommen ausreichen für alles was dort geschehen ist. Wenn die Israeliten also am 15ten Abends sich dort gelagert hatten, so konnten sie schon am 19. oder 20sten Morgens weiter ziehen und nach 2 Tagereisen über Dophka und Alusch am 21. oder 22sten in Rafidim aulangen und den folgenden Tag den Amalekitern die Schlacht liefern, folglich Jethro schon am 24. oder 25sten im Lager ankommen und am folgenden Tage das Opfermahl mit den Israeliten halten, so dass noch 4 bis 5 Tage für das Ansehen "des tagelangen Gerichtssitzens Mose's" (v. 13) und die Einrichtung des von ihm vorgeschlagenen Richterinstituts übrig bleiben — ein hiefür vollkommen ausreichender Zeitraum, da für das Ansehen des Gerichtssitzens ein ganzer Tag vom Morgen bis zum Abende ausreichte, welcher v. 13 ausdrücklich als der nächste Tag nach dem Opfer bezeichnet ist. Auch die auf Jethro's Vorschlag von Mose angeordnete Wahl der Richter von Seiten des Volks liess sich bequem in 2 Tagen bewerkstelligen. Denn wie es einerseits an sich höchst wahrscheinlich ist, dass Jethro, nachdem er einen ganzen Tag lang dieses beschwerliche und ermüdende Geschäft Mose's angesehen, noch an demselben Tage Abends mit Mose darüber gesprochen und seinen Vorschlag ihm gemacht haben wird, so erforderte andrerseits auch die Ausführung dieses Vorschlags nicht allzulange Zeit, da das Volk ja nicht über ein weites Land serstreut, sondern in einem gemeinsamen Lager vereinigt war, ferner Mose alle Verhandlungen mit dem Volke durch die Aeltesten als dessen Repräsentanten führte, endlich die Richter auch nicht durch Urwahlen nach der Kopfzahl in moderner Weise gewählt, sondern vom Volke d. h. von den natürlichen Vertretern des Volks aus der Zahl seiner Aeltesten nach den Stämmen in Vorschlag gebracht und von Mose eingesetzt wurden. — Uebrigens ist es auch gar nicht ausgemacht, dass Israel am ersten Tage des 3. Monats in der Wüste Sinai angekommen, und von seiner Ankunft in der Wüste Sin bis zur Lagerung am Sinai nur ein halber Monat (15—16 Tage) verflossen sei; vgl. zu 19, 1. Wenn endlich Kurtz noch geltend macht, dass Jethro damals jenseits des älanitischen Meerbusens wohnte und erst nach empfangener Kunde von dem Siege über die Amalekiter sich auf den Weg gemacht habe, wonach leicht ein ganzer Monat zwischen jenem Siege und der Ankunft Jethro's vergehen konnte, so sind die beiden Prämissen zu dieser Schlussfolgerung grundlose Voraussetzungen, wie wir hinsichtlich der ersten schon zu 3,1 und hinsichtlich der zweiten so eben gezeigt haben.

Gott brachte. Das zweite ♥ v.11 ist nur emphatische Wiederholung des ersten und בַּדָּבֶר צֵשֶׁר hängt nicht von בָּדַעִּקִי ab, sondern von einem aus dem sich ergebenden und in Gedanken hinter dem zweiten zu supplirenden יְּלְבָּרֵל: "dass er gross sich erwiesen hat durch die Sache, in der sie (die Aegypter) vermessen gegen sie (die Israeliten) gehandelt." Vgl. Neh. 9, 10, woraus erhellt, dass die Beziehung dieser Worte auf den Untergang Pharao's und seines Heeres im rothen Meere zur Strafe dafür, dass sie den Israeliten durch das Wasser (1,22) den Untergang bereiten wollten, zu enge ist, dass die Worte vielmehr sich auf alle Maassregeln der Aegypter zur Unterdrückung und Festhaltung der Israeliten beziehen, so dass Jehova sich durch alle über Aegypten verhängten Strafwunder bis zur Ersäufung Pharao's und seines Heeres im Schilfmeere gross über alle Götter erwiesen hat. V. 12. Die Schlachtopfer, welche Jethro Gott darbrachte, wurden zu einem Opfermahle verwandt, zu welchem nächst Mose auch Aaron und alle Aeltesten zugezogen wurden. Das "Brot vor Gott essen" bezeichnet die Opfermahlzeit, die ein Essen vor Gott war, weil sie an heiliger Opferstätte, wo Gott als gegenwärtig geglaubt wurde, gehalten ward.

V.13—27. Am folgenden Tage sah Jethro, wie Mose vom Morgen bis zum Abende beschäftigt war das Volk zu richten, welches alle Streithandel vor ihn brachte, damit er dieselben nach göttlichem Rechte entscheide. לַּדְרשׁ אֱלֹּדִרם wie Gen. 18,8. Das Volk kam zu Mose לָּדִרשׁ אֱלֹדִרם (v. 15) "Gott zu suchen oder zu fragen" d.h. eine Entscheidung von Gott erfragen, gewöhnlich durch ein Orakel, hier: eine göttliche Entscheidung in Streitsachen begehren. Durch das Richten oder Entscheiden der vor ihm gebrachten Händel that Mose dem Volke die Satzungen und Gesetze Gottes kund. Denn jede Entscheidung erfolgt auf Grund eines Gesetzes, welches wie alles wirkliche Recht auf Erden von Gott stammt. Dies ist der Sinn von v. 16 und nicht, wie Kn. meint, dass Mose die Streitsachen, wenn sie entschieden wurden, als praktische Anlässe benutzte, um dem Volke Gesetze zu geben. Dieses Verfahren Mose's missbilligte Jethro v. 18 ff. als erschöpfend, aufreibend (לְבֶל eig. hinwelken Ps. 37, 2) sowol für ihn als für das Volk; für letzteres, insofern als dasselbe nicht nur durch langes Warten auf Entscheidung ermüdet wurde, sondern auch wol nach v. 23 zu urtheilen in Folge der Verzögerung der richterlichen Entscheidung sich selber Recht zu verschaffen begann, wodurch die Wohlfahrt der Gesammtheit untergraben wurde; für Mose, insofern die Arbeit für ihn zu schwer werden musste, er allein solche Last nicht tragen, auf die Lange nicht aushalten konnte (v. 18). Die alterthümliche Form des inf. constr. לשורו für שורוי für שורוי nur hier, aber nicht ohne Analogien im Pent., s. m. Lehrb. d. Einl. S. 34 der 2. Aufl. Jethro gab ihm daher den Rath v. 19 ff., für alle geringeren Streithändel Richter aus dem Volke anzustellen und zu instruiren, so dass in Zukunft nur die schwierigeren Sachen, die eine höhere oder göttliche Entscheidung erforderten, ihm vorgelegt würden, damit er sie zu Gott bringe und entscheide. "Ich will dir rathen und Gott sei mit dir" d. h. helfe dir diesen Rath ausführen; "sei du dem Volke מאל הַאַלּהָים gegenüber Gotte" d.h. der dem Gottes Recht und Gericht suchenden Volke Gott gegenüber steht-oder tritt, seine Sachen vor Gott bringt, in Sachen des Gerichts die Stelle Gottes einnimmt, wie auch Luth. durch sein: "Pflege des Volks vor Gott" ausdrückt. "Zu dem Ende soll er 1. das Volk über die göttlichen Gebote und über sein Verhalten und Thun instruiren (דְּוָהַיּר mit doppeltem accus. erleuchten, belehren über; לכה der Wandel, das gesammte Verhalten, המַצְיַם das Thun im Einzelnen), 2. aus dem Volke wackere אַנְשֵׁר חַיִּל) Männer von sittlicher Kraft 1 Kg. 1, 52), gottesfürchtige, wahrhaftige und uneigennützige (Gewinn hassende) Männer zu Richtern wählen und einsetzen, damit dieselben dem Volke Recht sprechen, die leichteren Sachen von sich aus entscheiden, und nur die schwierigeren Fälle ihm zur Entscheidung vorlegen, und sich dadurch, dass diese Richter die Last des Rechtsprechens mit ihm theilen, das Geschäft erleichtern. קַבֶּל מַצָּלֶיקּ (v. 22) "mache leicht von (dem) auf dir (Liegenden)." Wenn er dies thun und Gott ihm gebieten werde, so werde er bestehen (לָבָּמִד) können und auch das Volk wohlbehalten (בְּשֶׁבֶּה) an seinen Ort d. i. nach Canaan kommen. Mit לְצִיּךְ kann nicht schon der Nachsatz beginnen: "so wird Gott dich feststellen"; denn diese Bedeutung hat איי nicht, sondern der Gedanke ist: wenn Gott über der Ausführung des gegebenen Rathes waltet. — V.24. Diesen verständigen Rath befolgte Mose und führte ihn, wie er Deut. 1, 12-18 selbst erklärt, so aus, dass er sich von dem Volke weise, einsichtsvolle und bekannte Männer aus den Häuptern der Stämme vorschlagen liess und dieselben zu Richtern einsetzte und zu unpartheiischer, rücksichtsloser Rechtspflege verpflichtete.

V. 25 ff. Die gewählten Richter wurden gegliedert in Obere (שְּלִיבִי ) über Tausende, Hunderte, Funfzige und Zehne, analog der militärischen Gliederung des Volks auf dem Zuge Num. 31, 14, jedoch so dass diese Gliederung sich an die natürliche Gliederung des Volks in Stämme, Geschlechter u.s. w. (worüber m. Archäol. §. 140 zu vgl.) anschloss. Denn dass die Decimaltheilung keine willkührlich nach der Kopfzahl gemachte war, ergibt sich schon daraus, dass einerseits die Richter aus den Häuptern der Stämme und zwar stammweise oder den Stämmen gemäss (שְּלָשִר Deut. 1, 13) gewählt wurden, andrerseits die grösseren Stammesabtheilungen, die Geschlechter (שִּלְשָׁבְּיֵי ) auch Tausende (שֵּלֶשֶׁב ) genannt werden (Num. 1, 16. 10, 4. Jos. 22, 14 u.ö.), weil sich die Anzahl ihrer Familienhäupter gewöhnlich um Tausend herumbewegte, wonach auch durch Hunderte, Funfzige und Zehne kleinere Volksabtheilungen bezeichnet werden, deren Hausväterzahl diesen Zahlen ungefähr entsprach; wie denn auch im Arabischen

das Zehner geradezu eine Familie bedeutet, vgl. Hgstb. Beitr. 3

S. 415 ff. und m. Archäol. §. 149. — Der Unterschied zwischen הַּבְּיִלְּיִ oder בֹּיִלְיִי schwerer, grosser Sache und הַבְּיִלְיִ geringer Sache besteht darin, dass schwer, gewichtig, gross die Sache war, über welche kein bestimmtes Gesetz zur Entscheidung vorlag, gering dagegen die, welche aus und nach den vorhandenen Gesetzen und allgemeinen Rechtsnormen leicht entschieden werden konnte. Vgl. Joh. Selden, de Synedriis I c. 16 in m. Arch. §. 149 Not. 3, wo auch die verschiedenen Ansichten über die im Gesetze nicht näher bestimmte Ueber- und Unterordnung oder Competenz der verschiedenen der verschieden der versch

schiedenen Richter besprochen sind. Die Gesammtzahl der eingesetzten Richter anlangend lässt sich nur so viel mit Gewissheit sagen, dass die Berechnung von 600 Richtern über Tausende, 6000 über Hunderte, 12000 über Funfzige und 60,000 über Zehne, in Summa 78,600 Richter, in den talmud. Schriften und bei Grotius (vgl. J. Selden l. c. p. 339 sq.), wonach auf je 7 erwachsene Personen ein Richter kommen würde, grundfalsch ist. Denn wenn die Tausende (אֶלֶפִרם) den Geschlechtern (פֹּשְׁיִבּּוֹרוֹת) entsprechen, so können darunter nicht 1000 erwachsene männliche Personen, und dann natürlich auch unter den Hunderten u.s.w. nicht eben so viele männliche Köpfe oder Personen verstanden werden, sondern nur grössere und kleinere Familiengruppen, deren Männerzahl wir nicht wissen. Und wenn wir sie auch wüssten oder berechnen könnten, so würde sich doch daraus kein Maassstab für die Berechnung der Zahl der Richter ergeben, weil der Text nicht sagt, dass jede dieser grösseren und kleineren Familiengruppen für sich allein einen Richter erhalten habe, vielmehr das Gegentheil daraus folgt, dass nach Deut. 1, 15 die Richter aus den Häuptern der Stämme gewählt wurden, folglich ihre Zahl geringer als die Zahl der Häupter der Stämme gewesen sein muss, mithin schwerlich viele Hunderte, geschweige denn gar viele Tausende betragen haben wird. Ueber die seltene Form לְשׁׁמּבּטּי v. 26 für לְשׁׁמְּבּטּ, die noch Rut 2,8 Spr. 14,3 zu finden, s. Ges. §. 47 Anm. 1. En. §. 193\*. — V. 26. Nach Ertheilung dieses Rathes kehrte Jethro in seine Heimat zurück, Mose aber zog, nachdem er den erhaltenen Rath ausgeführt, mit dem Volke zum Berge Sinai.

## Cap.XIX. Ankunft Israels am Sinai und Vorbereitung zur Bundschliessung.

V. 1 u. 2. Im dritten Monate nach dem Auszuge aus Aegypten kan Israel zum Sinai, indem sie von Rafidim in die Wüste des Sinai zogen und sich daselbst vor dem Berge lagerten. An welchem Tage des genannten Monats, ist in dem uns überlieferten Texte nicht angegeben. Das auffallende אַלים דּוֹלָם ohne voraufgegangene Bestimmung des Tages kann ebea so wenig den ersten Tag des Monats bedeuten, als תַּילִישָׁר den dritten Neumond im Jahre bezeichnen und vom ersten Tage des dritten Monats verstanden werden kann. Denn obgleich win nach seiner Etymologie von שַּלֵים neu sein den Neumond bezeichnen könnte, so wird es doch bei chronologischen Angaben niemals in diesem Sinne gebraucht, vielmehr immer zur Bezeichnung des Monats die Angabe des Tages im Monate (אָרֶד לַּהֹוֹרֶשׁ 40, 2. 17. Gen. 8, 5. 13. Num. 1, 1. 29, 1. 33, 38 u.a.) hinzugefügt. Auch hat win im Pent. nirgends die Bed. Neumond, sondern die Neumonde heissen רָאשֵׁיר חֵרָשִׁים Num. 10, 10. 28, 11. vgl. Hgstb. Beitr. 3 S.363, und selbst in Stellen wie 1 Sam. 20, 5. 18. 24. 2 Kg. 4, 23. Am. 8, 5.Jes. 1, 13 u.a., wo neben den Sabbaten und anderen Festen ガラ als Fest erwähnt ist, erscheint die Bed. Neumond weder nothwendig noch erweislich, indem thin da das Monatsfest, die Feier des Monatsanfanges bezeichnet. Wenn also der Text unversehrt ist, wofür die Uebereinstimmung der alten Verss. mit dem masor. Texte spricht, und nicht die Angabe des Tages im Monate ausgefallen ist, so bleibt nichts übrig als in der allgemeinen Bed. Zeit zu nehmen wie Gen. 2, 4. Num. 3, 1 und wol auch in der ungewöhnlichen Ausdrucksweise Ex. 40, 2, so dass hier wie Num. 9, 1. 20, 1 nur der Monat, nicht aber der Tag im Monate angegeben ist, es also ganz unbestimmt bleibt, ob die Ankunft in der Wüste Sinai an einem der ersten, mittleren oder letzten Tage des dritten Monats erfolgte. Die jüdische Tradition, welche die Gesetzgebung auf den 50sten Tag nach dem Pascha verlegt, ist viel zu jungen Ursprungs, um als geschichtliche Ueberlieferung gelten zu können, vgl. m. Archäol. §. 83, 6.

Die Wüste des Sinai (פִרְבַּר פִרנִי) ist nicht die Ebene er Râhah im Norden des Horeb, sondern die Wüste angesichts (נָבֶר) des Berges, auf dessen Gipfel Jehova herabfuhr und Mose zu ihm hinaufstieg, um das Gesetz zu empfangen v. 20 und 34, 2. Wie dieser Berg, so lange Israel an demselben weilte, stets Sinai genannt wird (v. 18. 20. 23. 24, 16. 34, 2. 4. 29. 32. Lev. 7,38. 25,1. 26,46. 27,34. Num. 3,1, vgl. noch Num. 28,6 u. Deut. 33,2), so wird auch die Lagerstätte an diesem Berge constant,, Wüste des Sinai," niemals Wüste Horeb genannt (ausser hier Lev. 7, 38. Num. 1, 1. 19. 3, 14. 9, 1. 10, 12. 26, 64. 33, 15). Nur in Ex. 33, 6 wird diese Stätte als Berg Horeb bezeichnet und dann regelmässig im Deuteron. kurzweg "Horeb" (1,2.6.19.4, 10.15.5,2.9,8.18,16.28,69). Wie hieraus im Allgemeinen die Identität des Sinai mit dem Horeb folgt, so ergibt sich aus dem Umstande, dass überall, wo die Localität der Stätte der Gesetzgebung geographisch genau bezeichnet werden soll, der Name Sinai gebraucht ist, dass der Begriff des Horeb allgemeiner und umfassender ist als der des Sinai, oder dass Horeb das Gebirge bezeichnet, von welchem der Sinai ein einzelner Berg ist, welcher erst da hervortritt, als Israel am Berge der Gesetzgebung angelangt war. Dieser Unterschied der beiden Namen, den zuerst Hgstb., Beitr. 3 S. 397 f. in dieser Weise erkannt und nachgewiesen hat, wird jetzt allgemein anerkannt, so dass nur noch über den Umfang des Horebgebirges verschiedene Meinungen bestehen. Unter dem Horeb den ganzen Gebirgsstock der arabischen Halbinsel zu begreifen, liegt kein Grund vor. Allen biblischen Angaben wird vollkommen genügt, wenn dieser Name auf den südlicheren und höchsten Bergrücken des Centralgebirges der Halbinsel eingeschränkt, also die Serbalgruppe davon ausgeschlossen wird. 1 Dieser südlichere Bergrücken, welchen die arab. Geographen und die Beduinen Dschebel Tur oder Dschebel Tur Sina nennen, vgl. Rob. I S. 156. Russeg. III S. 30. Gesen. thes. p. 948, besteht aus drei Bergkuppen: einer mittleren, von den Arabern Dschebel Musa (Mosesberg) genannt, von den Christen entweder Horeb oder Horeb-Sinai, so dass der nördliche und auch niedrigere Gipfel, Ras es Sufsafeh, Horeb, der südliche und höhere Gipfel Sinai heisst; einer westlichen, dem Dschebel Humr mit dem Katharinenberge im Süden, der höchsten Spitze des ganzen Bergrückens, und einer östlichen, Dschebel el Deir (Klosterberg) oder Episteme genannt, vgl. Ritter Erdk. 148.527 ff. — An diesem Bergrücken liegen

<sup>1)</sup> Die Hypothese von Lepsius, dass der Sinai oder Horeb in dem Serbal zu suchen sei, hat mit Recht keinen Anklang gefunden; vgl. dagegen Dieterici Reisebilder II S. 58 ff. Ritter Erdk. 14. S. 788 ff. u. Kurtz, Gesch. II S. 266 ff.

zwei Ebenen, welche Raum für ein grösseres Volkslager bieten; die eine ist die Ebene er Rahah im Norden und Nordwesten des Horeb-Sinai mit einem Flächenraume von 1 engl. 

Meile, welcher durch das von O. her in sie ausmündende Scheikhthal noch sehr bedeutend vergrössert wird. An ihrem Südende erhebt sich wie eine Mauer der Horeb mit seinen Granitmassen in fast senkrechter Höhe zu 1200 bis 1500 Fuss, während sie gegen Westen von der nördlichen Fortsetzung des Dsch. Humr gleichfalls steil begrenzt wird. Die andere Ebene heisst Sebayeh, liegt im Südosten des Sinai oder Dsch. Musa im engern Sinn, ist 1400 bis 1800 Fuss breit, 12000 Fuss lang und wird gegen S. und O. von Bergen begrenzt, die sich sehr sanft erheben und keine bedeutenden Höhen erreichen. Zu dieser Ebene führen von der Ebene er Râhah und dem Scheikhthale aus drei Wadys. Der westlichste, welcher den Horeb-Sinai vom Dsch. Humr mit dem Katharinenberge im Süden scheidet, heisst el Ledscha und ist eine enge Thalschlucht voll grosser Felsblöcke und im Süden durch den Katharinenberg wie eine Sackgasse geschlossen. Der mittlere, welcher den Horeb vom Dsch. Deir scheidet, ist der Wady Schoeib (Jethrothal) mit dem Sinaikloster, daher auch Klosterthal genannt; er ist weniger engklüftig, weniger mit Felsentrümmern überstreut, und südwärts zwar nicht ganz geschlossen, aber auch nicht ganz geöffnet, sondern von einer mässigen Passhöhe, einem weidereichen Gebirgssattel, dem leicht zu übersteigenden Dschebel Sebayeh begrenzt. Der dritte und östlichste ist die 400-600 Fuss breito Thalschlucht Wady es Sebayeh, und zieht sich vom Scheikhthale aus in südlicher und südwestlicher Richtung zur Ebene gleiches Namens, welche amphitheatralisch an den Südabsturz des Sinai oder Dsch. Musa im engern Sinn herantritt, "der von ihr aus als ein herrlich und hoch aufsteigender Felskegel sichtbar ist, weit über die niederen ihn umlagernden Kieshügel emporragend" (Ritter S. 540 f.).

Seit Robinsons Reise zum Sinai, welcher zuerst die Rahah-Ebene als für das Lager des Volks Israel am Sinai geeignet erkannt und sie genauer beschrieben hat, wird er Rahah allgemein für die Lagerstätte der "Wüste des Sinai" gehalten. Aber während Rob. den biblischen Sinai in der nördlichen Spitze des Horebberges, dem Ras es Sufsafeh sucht, haben nach dem Vorgange von L. de Laborde (comment. p. 108 sq.) und F. A. Strauss (Sinai S. 134 ff.), welche zuerst die Ebene Sebayeh als für die Aufnahme einer grossen Menge Volks geeignet beschrieben, Ritter (S. 590 ff.), Kurtz (II S. 273 ff.) u. A. den von der Tradition als Stätte der Gesetzgebung bezeichneten südlichen Gipfel der mittleren Bergkuppe, den Dschebel Musa im engeren Sinne, für den Berg Sinai erklärt, auf welchem Mose die Gesetze von Gott empfangen habe, und die Ebene Sebayeh als die Stätte bezeichnet, wohin Mose am dritten Tage (v. 16) das Volk d.h. die Männer durch das Sebayeh-thal aus dem Lager Gott entgegenführte. Denn zum Schauplatze der Aufstellung des Volks eignet sich diese Ebene viel mehr als die Ebene er Râhah, erstlich dadurch dass die in ihrem Hintergrunde befindlichen Berge amphitheatralisch sehr allmälig aufsteigen und deshalb auch eine grosse Menge Volks aufnehmen konnten<sup>1</sup>, wogegen die die Râhah-

<sup>1) &</sup>quot;Schroff senkt sich der Sinai nach Süden gegen sweitzusend Fuss auf niedrige

Ebene begrenzenden Berge so schroff und steil sind, dass sie für die Aufstellung des Volks nicht mit benutzt werden konnten; sodann dadurch dass bei dem allmäligen Aufsteigen der Ebene zu Höhen nach Osten und Süden von allen, auch den letzten Reihen des aufgestellten Volks, der Sinai in seiner ganzen hehren Majestät gesehen werden konnte, wogegen die Râhah-Ebene nach Norden hin immer mehr sich senkt, wodurch den dort Stehenden der Blick auf das Ras es Sufsafeh von den im Vordergrunde Stehenden genommen und verdeckt wird. — Wenn hienach die Ebene & Sebayeh allen topographischen Daten der Bibel so vollkommen entspricht, dass wir sie ohne Zweifel für die Stätte zu halten haben, auf welcher das Volk Gott entgegen an den Fuss des Berges geführt wurde, so lässt sich auch der Lagerplatz der Wüste Sinai nicht in die Ebene er Râhah verlegen. Mit dieser Meinung ist schon die Bezeichnung des Lagerplatzes durch "Wüste des Sinai" schwer vereinbar. Wenn nämlich der Sinai des A.T. mit dem jetzigen Dschebel Musa identisch ist, die ganze Berggruppe aber den Namen Horeb führte, so konnte die Ebene er Râhah nicht füglich Wüste des Sinai genannt werden, weil von ihr aus der Sinai nicht einmal zu sehen ist, sondern durch das Ras es Sufsafeh des Horeb vollständig verdeckt wird. Sodann ist der Weg von der Râhah-Ebene in die Sebayeh-Ebene durch das Sebayehthal so lang und dabei so eng, dass das Volk Israel, über 600,000 Männer, an einem Tage nicht aus dem Lager in der Râhah-Ebene an den Berg Sinai in die Sebayeh-Ebene geführt, dort aufgestellt werden, dann die Promulgation des Gesetzes anhören und nach Anhörung derselben noch an demselben Tage in sein Lager zurückkehren konnte. Das Sebayehthal selbst oder der Weg vom Scheikhthale bis zu Anfang der Sebayehebene ist zwar nur eine Stunde lang. Hiezu kommen aber noch die Entfernung von der Mündung des Sebayehthals in das Scheikhthal bis zum westlichen Ende der er Rahahebene mit 2 Stunden und die Ausdehnung der Sebayehebene über eine Meile Länge, so dass die Israeliten, wenigstens die im westlichen Theile der er Rahahebene gelagerten, einen Weg von 4 bis 5 Stunden zurückzulegen hatten, um aus dem Lager zum Fusse des Sinai gelangen und sich dort aufstellen zu können. 1 Diesen Weg nennt aber Tischendorf (R. 1 S. 233),, einen engen misslichen Weg, den die Israeliten, als sie aus dem Scheikhthale kamen, zum Sinai gehen mussten." Dies gilt jedenfalls von dem südlichen Ende des Seba-

Granithügel, dann auf eine grosse Thalebene hinab, welche etwa 1600 Fuss breit und ungefähr eine Meile lang ist, und sich im Osten und Süden, dem Berge gegenüber, amphitheatralisch erhebt. Es ist eine Ebene, wie geschaffen, um eine zahlreiche Versammlung um den Fuss des Berges zu vereinigen." Strauss S. 135.

<sup>1)</sup> Einige Engländer in der Gesellschaft von Fr. A. Strauss "hatten von der Ebene Sebayeh bis zum Wady es Scheikh im starken Schritt dreiviertel Stunden gebraucht (s. Ritter 14 S. 597), wornach für einen gewöhnlichen Schritt eine Stunde nicht zu viel gerechnet sein möchte. Döbel (Wanderungen II S. 4) brauchte zum Umgehen des Horeb-Sinai, der nur um ein Unbedeutendes grösser als der Dschebel Deir ist, ganze 6 Stunden, wornach auf die Strecke vom östlichen Ende der Ebene er Rähah bis zum Fusse des Sinai durch den Wady Sebayeh ein Weg von mindestens 3 Stunden zu berechnen ist. Und um den Weg vom Anfange des Scheikhthales am Ausgange des Klosterthales bis zur Mündung des Sebayehthales in dasselbe zurückzulegen, brauchte Robinson (I S. 239) auf Cameelen 50 Minuten.

yehthales vor seiner Mündung in die Ebene Sebayeh, wo wir uns den gangbaren Weg schwerlich so breit vorstellen dürfen, dass 200 Mann neben einander in geordnetem Zuge oder Marsche durch das Thal ziehen konnten, wornach 600,000 Mann allein für den Durchzug durch das südliche verengerte Ende des Sebayehthales 2 Stunden Zeit gebraucht haben würden. Dass nämlich Mose nicht etwa nur die Aeltesten als Repräsentanten des Volks, sondern das ganze Volk d. h. alle erwachsenen Männer vom 20. Jahre an gezählt, aus dem Lager Gott entgegenführte an den Berg (v. 17), das erhellt unzweideutig aus der Erzählung, namentlich dem wiederholt eingeschärften Verbote, dass niemand das um den Berg errichtete Gehege durchbrechen solle, und lässt sich schon aus dem Zwecke dieser göttlichen Offenbarung schliessen, die ja auf das ganze Volk einen tief erschütternden Eindruck von der Majestät Jehova's und der Heiligkeit seines Gesetzes machen sollte.

Unter diesen Verhältnissen konnte das Volk, wenn es in der Ebene er Râhah und im Scheikhthale lagerte, nicht im Laufe von 6 Stunden an den Fuss des Sinai geführt werden und in der Sebayehebene aufgestellt sein, und nachdem es die Offenbarung des Gesetzes angehört hatte, noch an dem nämlichen Tage zu seinen Zelten zurückkehren, selbst wenn man sich mit Kurtz (II S. 275) den Hergang so vorstellen wollte, dass "dasselbe von der Majestät der Gesetzespromulgation übermannt, von panischem Schrecken ergriffen, von dannen geflohen" wäre, weil bei einer Flucht \* Inch ein enges Thal Verwirrung unvermeidlich ist, die das rasche Fortkommen mehr hemmt als beschleunigt. Aber von "panischem Schrecken and Fliehen des Volks" steht im Grundtexte kein Wort (s. zu 20, 18), sondern nur, dass das Volk sogleich beim ersten Vernehmen der das Herabkommen Gottes auf den Berg ankündigenden furchtbaren Phänomene im Lager erzitterte (v. 16) und, als es an den Fuss des Berges geführt, dort die Donner und Blitze und den Posaunenton vernahm und den rauchenden Berg sah und die feierliche Promulgation des Decalogs angehört hatte, erbebte 20, 18) und durch seine Stammhäupter und Aeltesten Mosen erklärte: es wolle nicht mehr Gott unmittelbar zu sich reden hören, sondern Mose mit Gott reden lassen und seinen Worten gehorchen, worauf Mose, nachdem Gott diese Rede des Volks gebilligt hatte, das Volk zu seinen Zelten zurückkehren liess (20, 18 ff. Deut. 5, 23-30). - Ziehen wir ausserdem noch in Betracht, dass Mose, als er nach Aufstellung des Volks am Fusse des Berges zu Gott auf die Spitze des Sinai hinaufgestiegen war, auf Gottes Geheiss wieder herabstieg, um dem Volke wiederholt einzuschärfen, nicht das Gehege um den Berg zu durchbrechen (v. 20-25), worauf erst Gott den Decalog promulgirte, und dieses Hinauf- und Herab-

Angaben von Reisenden. Nach handschriftlichen Mittheilungen aus Strauss' Tagebuche führt Ritter a. a.(). nur an, dass dasselbe sich anfänglich etwas verengt, indem die südlich begrenzenden Höhen vorspringen, doch bleibt es über 500 Fuss breit", und: "Bei der Wendung nach Nordwest erweitert sich der Wady aber sogleich bedeutend, so dass er auch an den schmalsten Stellen über 600 Fuss Breite hat. Häufig bilden sich bei den wiederholten Wendungen des Thales grosse Thalbecken, welche viel Volk aufnehmen konnten".

steigen doch auch Zeit erforderte, so kann das Stehen des Volks unten am Berge auch nicht so gar kurze Zeit gedauert haben. — Wollte man aber alle diese Bedenken für geringfügig erachten und für die Rückkehr des Volks zu seinen Zelten den Abend mit einem Theile der Nacht hinzunehmen, so wird doch die Hypothese, welche das Lager in die Ebene er Râhah und die Aufstellung des Volks am Sinai in die Ebene Sebayeh verlegt, nicht nur durch keine Stelle des bibl. Textes gefordert, sondern vielmehr durch mehrere Andeutungen desselben als unzulässig erwiesen. Aus 24, 17 erhellt, dass vom Lager aus die Herrlichkeit des Herrn auf dem Haupte des Berges gesehen werden konnte, und aus 34, 1-3, dass das Lager des Volks mit seinem Viehe in so unmittelbarer Nähe des Sinai sich befand, dass das Volk leicht auf denselben hinaufsteigen und sein Vieh gegen denselben hin weiden konnte. Dies passt durchaus nicht auf die Ebene er Râhah, von der aus man nirgends den Gipfel des Dschebel Musa sehen, und auch nicht gegen denselben hin das Vieh weiden kann, sondern nur auf die Sebayehebene, und beweist, dass das Lager in "der Wüste des Sinai" nicht in der an den Horeb stossenden Ebene er Râhah, sondern in der bis an den Fuss des Sinai reichenden Ebene Sebayeh zu suchen ist. Wollte man aber dagegen noch einwenden, dass diese Ebene nicht Raum genug für das Lager des ganzen Volks biete, so lässt sich dieser Einwand auch gegen die Ebene er Râhah geltend machen, die für sich allein nicht gross genug ist, das ganze Lager zu fassen, falls man nicht einen grossen Theil des Scheikhthales hinzunimmt, und verliert schon dadurch alle Berg deutung, dass die an die Sebayehebene im Osten und Süden anstossenden Berge so sanft und allmälig aufsteigen, dass sie mit für das Lager benutzt werden konnten, nach diesen Seiten hin also der Raum gar nicht beschränkt war, sondern die weiteste Ausbreitung dem Volke mit seinen Heerden gestattete.

V.3-6. Da Mose von seiner Berufung her wusste, dass Israel Gott auf diesem Berge dienen sollte (3, 12), so stieg er, nachdem das Volk sich ihm gegenüber gelagert hatte, hinauf zu Gott d.h. auf den Berg, wohin sich wahrscheinlich die Wolkensäule zurückgezogen hatte. Da ertheilte ihm Gott die nöthigen Anweisungen für die Vorbereitung zur Bundschliessung: zuerst die Verheissung, dass er Israel zu sich gebracht habe, um es zu seinem Eigenthumsvolke zu machen, und mit ihm vom Berge herab reden wolle v. 4-9, sodann den Befehl, das Volk für diese Offenbarung des Herrn zu heiligen v. 10-15. Die Verheissung geht der Forderung vorauf; denn Gottes Gnade kommt immer dem Menschen zuvor, verlangt nicht bevor sie gegeben hat. "Vom Berge Horeb" redet Jehova zu Mose, der wol erst eine der niedrigeren Anhöhen des Berges erstiegen hatte, während Jehova auf der Spitze desselben zu denken ist. Die Rede Gottes v. 4ff. weist zuerst hin auf das, was er den Aegyptern gethan und wie er Israel auf Adlersfittigen getragen, indem hierin nicht nur die Scheidung Israels von den Aegyptern, sondern zugleich Israels Annahme zum Volke seiner besonderen Huld und Gnade sich zu erkennen gegeben. Die Adlersflügel sind Bild der kräftigen und liebreichen Fürsorge Gottes; denn der Adler hegt und pflegt seine Jungen sehr sorgsam, er fliegt wenn er sie aus dem

Neste führt unter ihnen, dass sie nicht auf Felsen herabfallen, sich beschädigen und umkommen, vgl. Deut. 32, 11 und Belege aus Profanscribenten bei Bochart, Hieroz. II p. 762. 765 sqq. "Und habe euch zu mir gebracht" d. h. nicht zum Wohnsitze Gottes auf dem Sinai (Kn.), sondern in meine Obhut und besondere Fürsorge aufgenommen. V.5. Diese göttliche Liebesbethätigung an Israel bildet aber nur die Vorstufe zu dem Gnadenverhältnissé, welches Jehova nun mit ihnen aufrichten will. Wenn sie auf seine Stimme hören und den mit ihnen zu schliessenden Bund halten werden, so sollen sie ihm sein ein kostbares, werthes Eigenthum (סָּבָּלָה) aus allen Völkern, vgl. Deut. 7, 6. 14, 2. 26, 18. סְּלָּכֵּה bed. nicht überhaupt Eigenthum, sondern das kostbare Eigenthum, das man erübrigt, zurücklegt (סָבָל), daher Schatz von Gold und Silber 1 Chr. 29, 3 Pred. 2, 8; die LXX im Pent. λαὸς περιούσιος, was der Scholiast in Octat. durch έξαίρετος erklärt, und Mal. 3, 17: είς περιποίησιν, danach im N. Τ. λαός περιούσιος Tit. 2, 14 und λαὸς εἰς περιποίησιν 1 Petr. 2, 9. Aus allen Völkern der Erde hat Jehova sich Israel zur סְּלָּלָה erwählt, da die ganze Erde sein Eigenthum ist, alle Völker ihm als Schöpfer und Erhalter gehören. Durch diese Motivirung der Erwählung Israels wird von vornherein dem Particularismus, der Jehova für einen blossen Nationalgott halten will, vorgebeugt. Der Begriff der בְּלֶבֶר מֹהָכִים wird v.6 explicirt: "ihr sollt mir sein בַּקְבֶּר מֹהָיִם ein Königthum von Priestern." בַּמְלָכִה bed. das Königthum als Inbegriff der königlichen Herrschaft, Hoheit und Würde, und das Königreich d.i. willie Verbindung von König und Unterthanen oder Land und Volk mit seimem Könige. Hier haben die meisten älteren, jüdischen und christlichen Ansleger mit den alten Versionen das Wort in der ersten (activen) Bedeutung genommen, wonach der Ausdruck den Gedanken enthält: "ihr sollt alle Priester und Könige sein" (Luth.), oder: praeditos fore tam sacerdotali quam regio honore (Calv.); so zuletzt Drus.: quod reges et sacerdotes sunt in republica, id vos eritis mihi. Diese Fassung fordern Worte und Context. Denn abgesehen davon, dass "Königthum" die erste und gewöhnlichste Bedeutung von מַמְלֶבֶה וֹst, vgl. מַמְלֶבָה das Königthum, die Herrschaft Davids, würde die andere (passive) Bedeutung des Worts gar keinen passenden Sinn ergeben, weil ein Königreich von Priestern nimmermehr eine Reichsgemeinschaft eines Königs mit Priestern, sondern nur ein aus Priestern bestehendes Reich oder Gemeinwesen bezeichnen kann, d.i. ein Reich, dessen Glieder und Bürger Priester sind und als Priester die מַמְלַכָּה bilden, königliche Macht und Hoheit besitzen, weil מָמְלֶכָה, βασιλεία, immer den Begriff des τζο, βασιλεύειν, Herrschens in sich schliesst, so dass die LXX mit ihrer Uebersetzung: βασίλειον ἱεράτευμα den Sinn richtig getroffen haben. Israel soll dem Jehova ein Königthum von Priestern sein, nicht blos ein von Jehova regiertes Priestervolk. Der Begriff der Theokratie oder Gottesherrschaft, wie sie durch Aufrichtung der si-

<sup>1)</sup> LXX: βασίλειον ἱεράτευμα königliches Priesterthum d.i. ein Priestervolk von königlicher Macht und Herrlichkeit. Onkelos: מַלְכֵּדְרָ בַּלְרָלָּא Könige Priester. Jon ath.: eritis coram me reges coronati (מַבְּרֶרָ בַלִּרְלָּא) vincti coronis) et sacerdotes ministrantes. Targ. Hieros.: eritis meo nomini reges et sacerdotes. Peschito: בְּבָּבֶּלֵא מַבְּבָּבְּעָרַ בַּלְרָלָא regnum et sacerdotes.

naitischen Bundesinstitution in Israel begründet wird, liegt gar nicht in בּמְלַבְּא לֹחֲנִים. Die durch die Bundschliessung c. 24 errichtete Theokratie ist nur das Mittel, durch welches Jehova sein erwähltes Volk zu einem Königthume von Priestern machen will, und das Halten dieses Bundes von Seiten Israels nur die unerlässliche subjective Bedingung für die Erreichung seiner gottgewollten Bestimmung und Verherrlichung. Diese Verheissung Jehova's spricht das Ziel der Berufung Israels aus, zu welchem es durch die theokratische Bundesinstitution geführt und vollendet werden soll, wenn es den Bund mit Jehova halten wird. Das Object des Königthums und Priesterthums Israels sind die Völker der Erde, aus welchen Jehova sich Israel zum kostbaren Eigenthume erwählt hat. Diese überaus grosse und herrliche Verheissung, deren volle Erfüllung erst mit der Vollendung des Reiches Gottes eintreten wird, wenn das Israel Gottes, die Gemeinde des Herrn, welche Jesus Christus, der Erstgeborene von den Todten und der Fürst (ἄρχων Herrscher) der Könige auf Erden zur βασιλεία zu ίερεῖς τῷ θεῷ καί πατρὶ αὐτοῖ gemacht hat (Apok. 1,6 u. 5, 10 wo dafür βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς zu lesen), mit Christo als dem Erstgeborenen unter vielen Brüdern zur Herrlichkeit erhoben werden und auf seinem Throne sitzen und herrschen wird, tritt hier keineswegs unvermittelt auf, sondern sie ist vorbereitet schon durch die patriarchalischen Verheissungen von dem Segen, zu welchem Abraham für alle Geschlechter der Erde werden soll, und den Königen, die von ihm kommen und aus den Lenden Israels hervorgehen sollen (Gen. 12, 3. 17, 6. 35, 11), und noch deutlicher durch die Weist sagung Jakobs von dem Scepter Juda's, dem durch den Schilo der willige Gehorsam der Völker zufallen werde (Gen. 49, 10). Aber diese Verheissungen und Weissagungen werden überstrahlt von der Klarheit, mit der hier dem Volke Israel das Königthum und Priesterthum über und für die Völker verkündigt wird. Dieses Königthum ist aber nicht blos geistlicher Art, darin bestehend, dass die Gläubigen sind "Herren über Tod, Teufel, Hölle und alles Unglück" (Luth.), sondern gipfelt in der Weltherrschaft, welche dem Volke Israel von Bileam Num. 24,8 u. 17 ff. und von Mose in seinem Abschiedsliede Deut. 33, 29, und noch deutlicher als das Endziel seiner göttlichen Berufung in Dan. 7,27 dem Volke der Heiligen des Höchsten geweissagt wird. Die geistliche Stellung Israels zu den Völkern ergibt sich aus seinem priesterlichen Charakter. Wie der Priester ein Vermittler zwischen der Gottheit und den Menschen ist, so hat Israel den Beruf, die Erkenntniss und das Heil Gottes den Völkern zu vermitteln. Hiedurch erhält seine Herrschaft allerdings einen geistigen und geistlichen Charakter, aber dieser schliesst die Weltherrschaft nicht aus sondern ein. Denn die geistige und geistliche Uebermacht und Herrschaft muss zuletzt die Weltherrschaft gewinnen, so gewiss als der Geist die Macht ist, welche die Welt überwindet. Wenn aber das Priesterthum Israels die Macht ist, wodurch sein Königthum begründet wird, mit andern Worten wenn Israel nur als priesterliches Volk die מְּכְלֶבֶת die Herrschaft über die Völker erlangt, so konnte auch der Apostel Petrus (I, 2, 9) bei der Wiederaufnahme unserer Verheissung unbedenklich der alex. Version folgend βασίλειον ίεράτευμα gebrauchen, und an die Stelle des priesterlichen-Königthums

das königliche Priesterthum setzen, weil zwischen beiden kein wesentlicher Unterschied besteht, sondern dieses Priesterthum das Königthum begründet und dieses Königthum das Priesterthum vollendet.

Als ein Königthum von Priestern muss Israel auch לוֹר מִדוֹשׁ,,ein heiliges Volk" sein. Gens sancta hic dicitur non respectu pietatis vel sanctimoniae, sed quam Deus singulari privilegio ab aliis separavit. Verum ab hac sanctificatione pendet altera, nempe ut sanctitatem colant, qui Dei gratia eximii sunt, atque ita vicissim Deum sanctificent. 80 im Allgemeinen richtig Calvin; denn diese Worte bezeichnen die Würde, zu der Israel durch seine Aussonderung aus den Völkern der Erde von Jehova, dem Heiligen, erhoben werden soll; nur dass für p die Bed. ausgesondert nicht erweislich ist. Mag man das Etymon von ving in der Verwandtschaft mit יוֹלָשׁ und יוֹלֵשׁ dem neu erglänzenden Mondlichte (Diestel "die Heiligkeit Gottes," in den Jahrbb. f. deutsch. Theol. IV, 1), oder in der Vergleichung mit dem sanskr. dhûsch splendidum, pulchrum esse (Delitzsch Jesurun p. 155) suchen, jedenfalls ist der Grundbegriff des Wortes: splendidum, purum, intaminatum esse. Ganz richtig bemerkt nun Diestel, dass die Heiligkeit Gottes und Israels mit dem Bundesverhältnisse aufs engste zusammenhänge, nur zieht er daraus die unrichtige Folgerung, dass "heilig" ursprunglich nur ein "Verhältnissbegriff" sei und etwas heilig sei, "sofern es Eigenthum Gottes ist." Denn die ganze Erde ist ja Eigenthum Jehova's (v. 5) und darum doch nicht heilig. Jehova ist heilig nicht "insofern als er innerhalb des Bundes Eigenthum wie Eigenthümer, absolutes Leben wie Lebensquelle, vor Allem höchstes Gut und höchste Norm für sein Volk ist" (Diest. a. a. O. S. 22 f.), auch nicht als der "schlechthin Besondere, in sich Geschlossene, welcher im Gegensatze zur Welt, der er nicht angehört, also in seiner Ueberweltlichkeit der Eigene, sein selbst Seiende ist" (n. Hofm. Schriftbew. I S. 83); sondern heilig ist allein Gott und wer an der göttlichen Heiligkeit participirt, aber Gott nicht als Schöpfer und Erhalter der Welt, sondern als der Erlöser der Menschheit. Der irdische Abglanz seines heiligen Wesens ist das Licht; der Heilige Israels ist das Licht Israels Jes. 10, 17 vgl. 1 Tim. 6, 16. Das Licht in seiner hellen Reinheit und seinem leuchtenden Glanze ist das geeignetste irdische Element zur Versinnlichung der hell leuchtenden, fleckenlosen Reinheit des Heiligen, in dem kein Wechsel des Lichtes und der Finsterniss ist Jak. 1, 17. Gott heisst also der Heilige, weil er der schlechthin Reine, das helle, fleckenlose Licht ist, vgl. Thomasius, Christologie I S. 141 der 2. Aufl. und Philippi kirchl. Glaubenslehre 2 S. 81, so dass in dem Begriffe der Heiligkeit Gottes eben so sehr die absolute ethische Reinheit und Vollkommenheit, als die hehre, ungetrübte Herrlichkeit des göttlichen Wesens ausgeprägt ist. Heiligkeit und Herrlichkeit sind in Gott unzertrennlich verbundene Eigenschaften, aber in seinem Verhältnisse zur Welt so unterschieden, dass von seiner Herrlichkeit die ganze Erde voll ist, und seine Heiligkeit in und an Israel sich bezeugt Jes. 6, 3, oder dass die Herrlichkeit Gottes in der Schöpfung und Erhaltung der Welt, sein heiliger Name hingegen in der Erwählung und Führung Israels offenbar wird, vgl. Ps. 104 mit Ps. 103. Herrlich erweist Gott seinen Namen in der Schöpfung

Himmels und der Erde Ps. 8, heilig ist sein Weg in Israel Ps. 77, 14 d. i. das göttliche Walten in seinem Gnadenreiche, so dass man sagen kann, die in der irdischen Schöpfung sich abstrahlende göttliche Herrlichkeit (הוֹר וְּחָדֶי), manifestirt sich als Heiligkeit in seiner Heilsbethätigung an der Sünderwelt zu ihrer Errettung aus der Phoeu der Sünde und des Todes und ihrer Wiederherstellung zur Herrlichkeit der ζωή αλώνιος, und zwar in der Weise, dass Gott aus freiem Liebesrathschlusse (Deut. 4, 37) Israel zu seinem Eigenthumsvolke erwählt, um es, wenn es auf seine Stimme hört und seinen Bund bewahrt, zu einem heiligen Volke zu machen. Dazu wird es aber nicht schon durch die Aussonderung aus den übrigen Völ- 🔽 kern gemacht, denn diese ist nur das Mittel für den göttlichen Endzweck, 🚾 🖼 sondern dadurch, dass er das ausgewählte Volk in das Verhältniss einer Bundesgemeinschaft zu sich setzt, in Israel sein Reich gründet, in dem Bundesverbältnisse eine Heilsanstalt errichtet, welche dem Bundesvolke die Mittel zur Sühnung seiner Sünde, zur Erlangung der Gerechtigkeit vor Gott und zur Heiligkeit des Lebens mit Gott darreicht, um dasselbe durch die Zucht seiner heiligen Gebote unter der Gnadenleitung seines heiligen Armes zur Heiligkeit und Herrlichkeit des göttlichen Lebens zu erziehen und zu führen. Da jedoch der Heiligkeit die Sünde entgegensteht und der Sünder der Heiligung widerstrebt, so offenbart sich das Walten der Heiligkeit Gottes in seinem Gnadenreiche nicht nur positiv in der Heiligung derer, die sich heiligen und neubeleben lassen, sondern zugleich negativ durch Gericht in der Ausrottung aller derer, die seiner Gnadenführung hartnäckig widerstreben, so dass die Herrlichkeit des dreimal Heiligen (Jes. 6, 3) sowol in der Verherrlichung seiner Auserwählten und in der Befreiung der gesammten Creatur von dem Dienste des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes (Rom. 8, 21), als auch in der Vertilgung der verstockten Sünder, in der Vernichtung alles widergöttlichen Wesens dieser Welt und dem endlichen Sturze des Satans und seines Reiches mit der Gründung des neuen Himmels und der neuen Erde vollkommen geoffenbaret werden wird. — Hienach ist יווים ביווים nicht nur jede Person, welche Gott in die Wirkungsphäre seiner sündentilgenden Gnade aufnimmt, sondern auch jede Sache, welche zur Verwirklichung des göttlichen Heilswerkes verwandt oder von Gott zu diesem Zwecke geweiht wird. Der Gegensatz von קרוֹש ist אָסייס ist אָסייס, profamus, von אָלַל los sein, eig. das Ungebundene, nicht zu heiligem Zwecke und Ge- 🧚 brauche Bestimmte, vgl. Lev. 10, 10, worunter nicht blos das Sündliche und Unreine (אָפֶא) begriffen wird, sondern alles Irdische in seinem natürlichen Zustande, weil die ganze Erde mit allem, was auf ihr ist, in die Folgen der Sünde verschlungen worden und dadurch entweiht ist.

V.7—15. Als Mose dem Volke durch seine Aeltesten diese unvergleichlich herrliche Verheissung des Herrn eröffnete, versprach dasselbe insgesammt (יְּלְיִלָּיִי,), alles was Jehova geredet thun zu wollen, und als darauf Mose dem Herrn diese Rede des Volks berichtete, sagte derselbe Mozsen: "ich werde im Wolkendunkel (תְּעַב נְיִעָּלָּיִן) zu dir kommen, damit das Volk mein Reden mit dir anhöre (תְּעַב נְיִעָּלָּיִן) wie Gen. 27, 5 u. ö.) und auch dir ewig glaube." Da Gott die Schwachheit des sündigen Volks kennt und als

der Heilige mit demselben seiner Unheiligkeit wegen nicht in unvermittelte Gemeinschaft treten kann, sondern den Bund mit ihm durch die Vermittlung Mose's schliessen will, so bedarf es zur Erreichung der göttlichen Absicht noch einer besonderen Beglaubigung des erwählten Mittlers; und diese soll darin bestehen, dass Jehova vor den Augen und Ohren des Volks mit Mose redet, nämlich das Grundgesetz des Bundes vor dem ganzen Volke feierlich proclamirt (19, 16-20, 18), und dadurch Mose als den Empfänger göttlicher Offenbarung und Vermittler derselben erweist, damit das Volk ihm glaube לְּכוֹלָם,,auf ewig," indem die Thora ewig gültige Bedeutung hat Matth. 5, 18. — V. 10 ff. Hierauf befahl Gott Mosen, das Volk for seine Erscheinung oder sein Reden zu ihm zu bereiten: a) durch Heiligung desselben mittelst Waschung des Leibes und der Kleider (s. zu Gen. 35,2) und Enthaltung vom Beischlafe (v. 15), weil der Samenerguss beim concubitus verunreinigte (Lev. 15, 18 vgl. m. Archäol. §. 56 Anm. 8); b) durch Umhegung des Volks, dass es bei Todesstrafe nicht den Berg besteige oder anrühre. Das Umhegen oder Begrenzen (הַנְּבָּרל) des Volks ringsum ist nach v. 23 ein Umgrenzen des Berges, bestand also in der Aufrichtung eines Zaunes um den Berg, welcher das Volk vom Besteigen und Berühren desselben abhalten sollte. Jeder der ihn anrühre, Franz sein En-◆de d.i. den äussersten, untersten Theil des Berges, soll getödtet werden, es sei Mensch oder Vieh. "Keine Hand soll ihn (den, der die gezogene Grenze überschreitet und den Berg betritt) berühren," d. h. niemand demselben innerhalb der aufgerichteten Schranken folgen, sondern aus der Ferne soll derselbe getödtet werden durch Steine oder Wurfgeschosse. Ueber יְּנְרָה für יִּנְרָה s. Ges. §. 69 Anm. 5. Ew. §. 140b. Erst בְּסִלּהְרָ רַדְּבֶּל "beim Ziehen des Schalles," richtig Luth: "wenn es aber lange tonen wird," konnen sie auf den Berg steigen v. 13. בל von בַּבֶּל heftig, mit Gerausch strömen (s. m. Archaol. §. 80 Anm. 2) ist gleichbedeutend mit קרַן Jos. 6,5 und sachlich gleich dem שוֹפֶּל d. i. ein grosses hornähnliches Blasinstrument, das Hifthorn von Hift, Hief — הַּקִּינָה s. Del. zu Ps. 81, 4. das Horn ziehen ist s.v.a.das Horn in lang gezogenen Tönen בְּשַׁרֶּ תַשְּׂבֶל blasen. Dies geschah um Signale zu geben für die Berufung des Volks zum Kriege (Richt. 3, 27. 6, 34), zur Schlacht (7, 18. Hi. 39, 24 f. u. a.) und behufs anderer öffentlicher Proclamationen, s. m. Archäol. II S. 186 f. Niemand von dem Volke — dies ist der Gedanke — soll bei Todesstrafe auf den Berg steigen, oder auch nur an seinem unteren Ende ihn anrühren; erst wenn das Horn langtönend geblasen und dadurch das Signal zum Herzukommen ertheilt wird, sollen sie ihn besteigen dürfen (s. zu v. 21), natürlich nicht 600,000 Männer, was physicalisch unausführbar war, sondern das Volk in seinen Vertretern, den Aeltesten. שלות בָּדָר bed. auf den Berg steigen in v. 13 wie in v. 12, nicht blos: an den Fuss des Berges hinangehen (Kurtz u. A.), vgl. dagg. Deut. 5, 5.

V. 16—25. Nach dieser Vorbereitung fuhr am Morgen des dritten Tages (nach jenem göttlichen Befehle) Jehova herab auf die Spitze des Berges Sinai (v. 20), als der starke eifrige Gott unter Donnern (n)) und Blitzen seine Herrlichkeit in Feuer manifestirend, dass der Berg mit Feuer brange (Deut. 4, 11. 5, 20), und der Rauch des brennenden Berges

wie der Rauch (วุซุ่ง für วุซุ่ง s. Ges. §. 93, 4. En. §. 2136.) eines Schmelzofens aufstieg und der ganze Berg erbebte (v. 18); jedoch das die Unheiligen verzehrende Feuer seines Zornes- und Liebeseifers in eine schwere Wolke hüllend. Donner und Blitze, aus dem schweren Gewölk hervorbrechend, und Feuer mit Rauchdampf sind die elementaren Substrate, welche die Herrlichkeit des göttlichen Wesens den Menschen in einer Weise versichtbaren, dass das Auge der Sterblichen doch keine Gestalt der geistigen, unsichtbaren Gottheit erblickt. Diese Naturphänomene waren begleitet von einem gewaltigen Posaunentone, der in zunehmender Stärke fort und fort erdröhnte (v. 16 u. 19. Ueber הַלֶּהְ וָחָזֶל s. zu Gen. 8, 3) und gleichsam der Heroldsruf war, welcher dem Volke die Erscheinung des Herrn ankundigte, und es zur Versammlung vor ihm und zum Anhören seiner aus dem Feuer und Wolkendunkel ertönenden Worte aufrufen sollte. Der Schall (יִּיֹבְי) des שׁוֹמֵר (v. 19) d. i. der σάλπιγξ θεοῦ, Gottesposaune, einer Posaune, wie sie im Dienste Gottes (im Himmel) gebraucht wird (1 Thess. 4,16 vgl. Winer Grammat. des neutestl. Spr. S. 221 der 6. Aufl.), ist nicht die Stimme Jehova's (Bähr Symbolik II S. 594), sondern ein dem Posaunentone ähnlicher Hall; ob durch Naturkräfte oder, wie Aeltere z. B. C. a Lap. meinten, von Engeln, von deren Myriaden umgeben Jehova auf den Sinai herabfuhr (Deut. 33, 2), hervorgebracht, ist völlig unbestimmbar. Ob dieser furchtbaren Phänomene "erbebte das ganze Volk, das im Lager war" (v. 16). Denn sie sollten nach 20, 20(17) demselben eine heilsame Furcht vor der göttlichen Majestät einflössen. Da führte Mose das Volk (d.h. die Männer) aus dem Lager Gott entgegen und liess es am Fusse (מַּחַתְּּרֶת) des Berges, ausserhalb seiner Umhegung, sich aufstellen (v.17); und (v.19),, Mose redete" d. h. fragte den Herrn nach seinem Befehle, "und Gott antwortete laut" (בְּקוֹל) und hiess ihn auf die Spitze des Berges hinaufkommen. Dort ertheilte er ihm zuvörderst den Befehl, wieder hinabzugehen und dem Volke einzuschärfen (דַּעָּד bezeugen, und bezüglich der ' Form מַצְלְתָּח v. 23 für מַצְלִּרָה s. Ew. §. 1991), dass niemand durchbreche (סְלֵּכֵּל) zu Jehova, um zu sehen, d. h. die um den Berg als geheiligte Gottesstätte gezogenen Schranken niederreissend (סָלָכָם) in die Nähe Jehova's vorzudringen versuche. Selbst die Priester, die vermöge ihres Amtes Gott nahen dürfen, sollen sich heiligen, damit nicht Jehova gegen sie losbreche (יְפִרֹץ) d. h. sie niederschmettere. Das (בַּקרֹץ בַּחָם in v. 22 u. 24 ist sachlich gleich dem לָחַנִים v. 21. Die לֹחַנִים sind weder de filiis Aaronis d. h. levitische Priester, noch principes populi oder primogeniti, sondern "solche, welche nach natürlichem Rechte und Brauch bis dahin des Priesteramtes gepflegt haben" (Baumg.). Selbst diese Priester sind zu unheilig, um in die Nähe des heiligen Gottes kommen zu können. Diese nochmalige Einschärfung des Verbotes, den Berg zu betreten, mit namentlicher Ausdehnung auf die Priester sollte dem Volke eben so sehr seine eigene Unheiligkeit als die unnahbare Heiligkeit Jehova's in nachdrücklicher Weise zum Bewusstsein bringen. Aber die aus der Unheiligkeit des Volks entstandene Scheidung von seinem Gotte soll vermittelt werden durch Mose und Aaron, die auf den Berg steigen dürfen. Auch dem Volke war das Steigen auf den heiligen Berg in Aussicht gestellt "beim Ziehen des Hal-

les" (v. 13). Danit steht das strenge Verbot des Durchbrechens der Umhegung, um eigenmächtig zu Jehova zu nahen, durchaus nicht in Widerspruch. Wenn Gott das Zeichen zum Besteigen des Berges geben wird, dann darf und soll auch das Volk zu ihm nahen. Dieses Zeichen des langgezogenen Posaunentones sollte jedenfalls erst nach der Promulgation der zehn Worte des Fundamentalgesetzes gegeben werden, wird aber nach dieser Promulgation nicht gegeben, jedoch nicht deshalb weil "die Entwick lung eine ganz abnorme, der göttlichen Anordnung in v.13 nicht entspr chende" wurde, indem das Volk "bei dem Donner, Blitz und Posaunenton, womit die Gesetzespromulgation abschliesst, allen Muth verliert und, statt nun das verheissene Signal abzuwarten, vor Schrecken und Angst übermannt davonläuft" (Kurtz II S. 284); denn von einem Davonlaufen steht im biblischen Texte kein Wort; sondern weil das Volk durch die furchtbaren Phänomene, welche das Herabkommen Jehova's auf den Berg begleiteten, so erschüttert wurde, dass es auf das Reden mit Gott verzichtete, und vor Furcht des Todes Mose bat, die Verhandlung mit Gott zu übernehmen (20, 18—21 oder 15—18). Von einer "abnormen Entwicklung" des Drama's kann schon aus dem Grunde nicht die Rede sein, weil Gott nicht nur den Verlauf und Erfolg der Sache vorauswusste, sondern weil er auch schon im Voraus nur ein Kommen zu Mose im Wolkendunkel zugesagt (v. 9), und sein Herabkommen auf den Berg Sinai vor den Augen des Volks in der furchtbaren Glorie seiner heiligen Majestät (v. 11) nur zu dem Ende angekundigt und ausgeführt hat, um das Volk zu versuchen, damit seine Furcht vor ihren Augen wäre (20, 20 [17] vgl. Deut. 5, 28 f.), also ein Hinaufsteigen des ganzen Volks auf den Berg, abgesehen von der physicalischen Unmöglichkeit, dass 600,000 Männer auf denselben hätten steigen können, gar nicht beabsichtigt haben kann. 1 Was Gott wirklich beabsichtigt hat, das ist auch geschehen. Nachdem das Volk durch das sühnende Opferblut in den Bund mit Jehova aufgenommen worden, wurde ihm in seinen Vertretern auch der Zutritt auf den Berg und das Schauen Gottes gewährt 24,9-11.

## Cap. XX, 1—21 (18). Die zehn Worte Jehova's.

V.1. Noch ehe Mose wieder auf den Berg stieg mit Aaron (19,24), erfolgte die Promulgation der zehn, das Fundamentalgesetz des Bundes

**L**.

<sup>1)</sup> Das "Fliehen und Davonlaufen des Volks hat Kurtz blos aus der Uebersetzung Luther's odes de Wette's geschöpft, welche "I", und sie erzitterten und standen von ferne" (20, 18 [13]) unrichtig durch: de flohen und traten von ferne" erklärt haben. Wie das vermeintliche Davonlaufen des Volks, so gründet sich auch die damit zusammenhängende Vorstellung von Kurtz: "dass Donner, Blitz und Posaunenton (die während des Aussprechens der 10 Gebote jedenfalls schwiegen) die Gesetzespromulgation ausleiteten, wie sie dieselbe nach 19, 16 eingeleitet hatten", auf blosses Missverständniss des bibl. Textes. In 20, 18 [13] steht davon keine Sylbe, dass nach dem Aussprechen der 10 Gebote Donner, Blitz und Posaunenton von Neuenferfolgt sei. Dort wird nur ganz einfach erzählt, welchen Eindruck die 19, 16—19 erwähnten furchtbaren Phänomene, welche nach v. 20 die Herabkunft Jehova's auf dem Berg begleiteten und seinem Reden zu Mose und dem Volke voraufgingen, auf das aus dem Leger Gott entgegengeführte Volk machten.

enthaltenden, Worte Gottes. בל־בַוּהָבָרִים sind die v.2—17 (14) verzeichneten Worte Gottes, welche mit geringfügigen, den wesentlichen Inhalt nicht alterirenden Abweichungen Deut. 5,6-18 wiederholt und c. 34, 28. Deut. 4, 13. 10, 4 die "Bundesworte, die zehn Worte" genannt werden. Diese Worte hat Gott unvermittelt zu dem Volke geredet, nicht "durch Vermittlung seiner endlichen Geister" (v. Hofm., Kurtz u. A.). Von einer solchen Vermittlung weiss das A. Test. nichts. Nicht allein nach unserm Cap. ist es אַלֹּדִים, welcher diese Worte zum Volke redete und sich v. 2 nennt, den Gott der Israel aus Aegypten geführt hat, sondern auch nach Deut. 5, 4 redete Jehova diese Worte מַנִּים מְּלָנִים zu Israel auf dem Berge mitten aus dem Feuer heraus. Demgemäss erklären auch, nach Jo. Buxtorf (dissert. de Decalogo in genere. 1642), Hebraeorum interpretes ad unum paene omnes: Deum verba decalogi per se immediate locutum esse, Dei nempe potentia non autem Angelorum opera ac ministerio voces in aëre formatas fuisse. 2 Auch aus dem N. Test. lässt sich diese Vorstellung nicht als Schriftlehre erweisen. Wenn Stephanus Act. 7,53 zu den Juden sagt: ,,ihr habt das Gesetz empfangen εἰς διαταγὰς ἀγγέλων, und Paulus Gal. 3, 19 das Gesetz als διαταγείς δι' άγγέλων bezeichnet, so lassen diese Ausdrucksweisen es ganz unbestimmt, worin das διατάσσειν der Engel oder

2) Dies gilt auch von den Targumim. Onk. und Jon. haben v.1: τος und Targ. Hieros.: מלדל מדמרא Deut. 33,2 vgl. Ps. 68, 18, wonach Jehova "aus Myriaden seiner Heiligkeit" d. h. von Myriaden heiliger Engel begleitet auf den Sinai herabkam, die Vorstellung ausgebildet zu haben, dass Gott durch Engel geredet habe. So lässt Josephus (Ant. XV, 5, 3) den König Herodes von ἡμῶν δὲ τὰ κάλλιστα τῶν δογμάτων καὶ τὰ δσιώτατα τῶν ἐν τοῖς νόμοις δὶ ἀγγέλων παρὰ τοῦ θεοῦ μαθόντων zum Volke reden.



<sup>1)</sup> Die Abweichungen beider Texte sind folgende: In Deut. 5 v. 8 ist vor 5 mann die Cop. ז Ex. v. 4 zur Erleichterung des Verständnisses weggelassen, dagegen in v.9 vor לכלשלשים in rhetorischer Absicht/hinzugesetzt. Bei dem Sabbatgebote ist v. 12 אים gewählt statt בון Ex. v. 8, um בון für die v. 15 hinzugefügte paränetische Einschärfung: "und gedenke, dass du Knecht gewesen bist u.s.w." zu behalten; womit weiter zusammenhängt, dass statt der objectiven Begründung des Sabbatgebotes auf die Schöpfung in 6 Tagen und das Ruhen Gottes am 7. Tage hier das Moment der Erlösung aus Aegypten als subjectives Motiv zur Beobachtung dieses Gebotes hervorgehoben ist. Ausserdem ist v. 14 das: "und dein Vieh" (Ex. v. 10) durch: "dein Rind und dein Esel und all dein Vieh" specialisirt und rhetorisch amplificirt. Eben so ist v. 16 die zu dem Elterngebote hinzugefügte Verheissung: "dass deine Tage lang werden im Lande u. s. w." durch Einschiebung des Satzes: "und es dir wohlergehe im Lande u. s. w." amplificirt, und durch den Zusatz: "wie dir Jehova, dein Gott geboten" mehr eingeschärft. In v. 17 ist für ער טַשקר Ex. v. 16 der umfassendere Begriff ער שוא gewählt. Ferner in dem Verbote des Begehrens v. 18 ist "das Weib des Nächsten" voraufgestellt und dann zu dem "Hause" vor Knecht und Magd noch das "Feld" hinzugefügt, wogegen in Ex. v. 17 (14) zuerst das Haus des Nächsten, dann das "Weib" neben Knecht und Magd genannt ist; auch statt der Wiederholung des מתחבר das aynonyme אַקאָבָה gebraucht. Endlich sind im Deut. alle Gebote von אַ מִרְצָּב מוּ durch die vor jedem wiederkehrende Cop. 7, die im Ex. ganz fehlt, mit einander verbunden. — Wenn dem Gesagten zufolge in sämmtlichen Abweichungen des deuteron. Textes, bis auf die Umstellung des Weibes und Hauses im letzten Gebote, die rhetorische und paränetische Tendenz offen vorliegt, so muss auch diese Umstellung auf Rechnung der den Decalog mit Freiheit reproducirenden Recapitulation gesetzt werden und der Exodustext als der ursprüngliche gelten, den man nicht im Interesse willkührlicher Deutung der Gebote ändern darf.

das Geschäft der Engel bei der Gesetzgebung bestanden habe, da eis diaταγάς άγγέλων nur bedeutet: "auf Anordnungen von Engeln hin", nicht aber: als Engelsbefehle, vgl. Winer Gramm. S. 354.1 Auch in Hebr. 2, 2, wo das Gesetz als ὁ δι' ἀγγέλων λαληθείς λόγος der σωτηρία ήτις ἀρχήν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου gegenübergestellt wird, ist das durch den Gegensatz von διὰ τοῦ Κυρίου veranlasste δι' ἀγγέλων so unbestimmter Natur, dass man, namentlich bei Beachtung dessen, dass λαλεῖν im Hebräerbriefe (vgl. 1, 1) überhaupt die göttliche Offenbarung durch das Wort bezeichnet, aus ihm nicht mit Sicherheit folgern darf: der Verf. dieses Briefes habe sich das Reden Gottes bei Promulgation des Decalogs durch eine Mehrheit endlicher Geister vermittelt gedacht. Da es ihm für seinen Zweck gar nicht darauf ankam, die Art und Weise, wie Gott zu den Israeliten vom Sinai herab geredet habe, genau zu bestimmen, sondern nur darauf, die Erhabenheit der Offenbarung der σωτηρία (des Evangeliums) tiber die Offenbarung des rómos zu zeigen, so konnte er den unbestimmten Ausdruck di dyythwe wählen, und es den Lesern seines Briefes überlassen, sich dieselbe aus dem A.T. näher zu bestimmen. Nach dem A.T. aber ist die Offenbarung des Gesetzes nur insofern durch Engel vermittelt, als einerseits Gott sich dem Mose wie den Patriarchen in der Erscheinungsform des מַלְאַהְ רָחֹנָה , ὁ ἄγγελος τοῦ Κυρίου geoffenbart hat, andrerseits nach Deut. 33, 2 Jehova von Myriaden heiliger Engel als seinem Gefolge umgeben auf dem Sinai erschienen ist. 2 Die Vorstellung von einem Reden Gottes durch Vermittlung seiner endlichen Geister lässt sich nur aufrecht halten, wenn man entweder die Engel zu Personificationen von Naturerscheinungen, wie Donner, Blitz und Posaunenschall herabsetzt, wogegen selbst der Verf. des Hebräerbriefs durch die Unterscheidung der φωνή όημάτωr von diesen Naturphänomenen in 12,19 Protest einlegt, oder wenn man mit v. Hofm. (Schriftbew. I S. 324ff.) sich Gott, den Ueberweltlichen, nicht ohne eine Vielheit unter ihm zusammengefasster Geister und sein

<sup>1)</sup> Dass namentlich Stephanus nicht ein Reden Gottes durch eine Mehrheit endlicher Geister gemeint haben kann, ersieht man schon daraus, dass er vorher v. 38 von dem Engel (im Sing.) spricht, der mit Mose auf dem Berge Sinai geredet, und denselben v. 35 u 30 als den Engel bezeichnet, welcher Mosen im Dornbusche erschienen sei, d. i. kein anderer als der mit Jehova identische Maleach Jehova. "Der äyyelos zuglov nimmt in v. 38 dieselbe Stelle ein, welche in Exod. 19 Jehova. Die Engel in v. 53 und in Gal. 3, 19 sind aus Deut 33 Dort aber kommen die Engel nicht anstatt des Herrn, sondern der Herr kommt in ihrer Begleitung." Hastb. Christol. III, 2 S. 71.

<sup>2)</sup> Richtig bemerkt schon Lud. de Dieu zu Act. 7,53 nach Anführung der Parallelstellen Gal. 3,19 u. Hebr. 2,2: horum dieterum haec videtur esse ratio et veritas. S. Stephanus supra v. 39 dixit, Angelum locutum esse cum Mose in monte Sina, eundem nempe qui in rubo ipsa apparuerat, vers. 35 qui quamvis in se Deus hic tamen zat bizovoµlav tanquam Angelus Dei caeterorumque angelorum praefectus consideratus e medio angelorum, qui cum undique stipabant, legem in monte Mosi dedit... Atque inde colligi potest causa, cur apostolus Hebr. 2,2.3 Legi Evangelium tantopere anteferat. Etsi enim utriusque auctor et promulgator fuerit idem Dei filius, quia tamen legem tulit in forma angeli e senatu angelico et velatus gloria angelorum, tandem vero caro factus et in carne manifestatus, gloriam prae se ferens non angelorum sed unigeniti filii Dei, evangelium ipsemet, humana voce, habitans inter homines praedicavit, merito lex angelorum sermo, evangelium autem solius filii Dei dicitur.

ş.

Walten in der Körperwelt, der gegenüber diese Geister mit ihm und unter ihm zusammengefasst sind, nicht ohne sie denken kann, so dass auch gewöhnliche und regelmässige Naturerscheinungen für Wirkungen von Engeln zu halten wären; wodurch aber in der That die Engel als geschaffene Geister in Frage gestellt und zu blossen Personificationen göttlicher Kräfte herabgedrückt werden. Vgl. Philippi kirchl. Glaubensl. 2 S. 311 ff.

Die Bundesworte oder zehn Worte waren von Gott auf zwei Steintafeln geschrieben (31, 18), und werden als Inbegriff und Kern des Gesetzes schon in 24,12 החורה והמצוח genannt. Ueber ihre Zählung und Vertheilung auf die beiden Tafeln aber bietet der bibl. Text weder bestimmte Aussagen noch sichere Indicien, zum deutlichen Beweise, dass diese Punkte nicht die Wichtigkeit haben, welche confessioneller Eifer ihnen öfter beigelegt hat. Im Laufe der Zeiten haben sich darüber zwei Hauptansichten gebildet. Die Einen vertheilen die zehn Gebote nach zwei Pentaden auf die beiden Tafeln, und rechnen zur ersten die Gebote über 1. andere Götter, 2. die Bilder, 3. den Namen Gottes, 4. den Sabbat und 5. die Eltern; zur zweiten 1. das Tödten, 2. Ehebrechen, 3. Stehlen, 4. falsche Zeugniss und 5. das Begehren. Die Andern zählen zur ersten Tafel 3 und zur zweiten 7 Gebote, und bestimmen als die 3 ersten die Gebote über 1. andere Götter, 2. den Namen Gottes 3. den Sabbat, welche die Pflichten gegen Gott in sich begreifen, und als die 7 der zweiten Tafel die Gebote 1. über die Eltern, 2. das Tödten, 3. Ehebrechen, 4. Stehlen, 5. falsche Zeugniss, 6. Begehren des Hauses, 7. Begehren des Weibes, Gesindes, Viehes und übrigen Gutes des Nächsten, als die Pflichten gegen den Nächsten \* enthaltend. — Die erste Ansicht mit der Eintheilung in 2 mal 5 Gebote findet sich schon bei Josephus (Ant. III, 5, 5) und Philo (quis rer. divin. haer. §. 35, de Decal. §. 12 u. a.); sie wird von den Kchv. der ersten 4 Jahrhunderte einhellig bezeugt 1, und ist von der orientalischen und der reformirten Kirche bis heutiges Tages beibehalten worden. Mit dieser Ansicht stimmen auch die späteren Juden so weit überein, dass sie nur ein Gebot des Begehrens annehmen, weichen aber darin von derselben ab, dass sie das Verbot der Bilder mit dem Verbote der fremden Götter vereinigen, dagegen den Eingang: "ich bin der Herr dein Gott" als das erste Gebot ansehen. Diese Zählungsweise, von der wir die ersten Spuren bei Julian Apostata in Cyrilli Alex. c. Julian l. V init. und in einer Andeutung des Hieronym. ad Hos. 10, 10 finden, ist jedenfalls späteren Ursprungs und vielleicht nur aus Opposition gegen die Christen aufgestellt worden, aber bei den neuern Juden noch herrschend.<sup>2</sup>

2) Ihr folgen Gemar. Macc. f. 24, a. Targ. Jon. zum Exod. u. Deuter., die Comment. Mechilta ad Exod. 20, 16 und Pesikta ad Deut. 5, 6 und die rabbin. Commentatoren des Mittelalters.



<sup>1)</sup> Indem dieselben entweder, wie Iren. adv. haer II, 42, von 2 Tafeln mit 5 Geboten auf jeder reden, oder theils nur ein Gebot des Begehrens erwähnen, wie Constit. apost. I, 1. VII, 3. Theoph. ad Autol. II, 50. Tertul. adv. Marc. II, 17. Ephr. Syr. ad Ex. 20. Epiphan. haer. II, 2 u. A. m., theils das Verbot der Bilder ausdrücklich von dem Verbote anderer Götter unterscheiden, wie Origen. homil. 8 in Exod. Hieron. ad Ephes. 6, 2 et al. Gregor. Naz. carm. I, 1. Sulpic. Sev. hist. sacr. I, 17. Ambrosiaster ad Eph. 6, 2. Synops. in Athan. Opp. II p. 64 ed Col. u. A. mehr.

1

Die zweite Hauptansicht ist durch Augustinus zur Geltung gekommen, und vor ihm kein Vertreter derselben bekannt. In quaest. 71 in Exod. spricht sich Aug. über die Frage, wie die zehn Gebote einzutheilen seien, utrum quatuor sint usque ad praeceptum de Sabbatho, quae ad ipsum Deum pertinent, sex autem reliqua, quorum primum: Honora patrem et matrem, quae ad hominem pertinent: an potius illa tria sint et ista septem, nach näherer Entwicklung der beiden Ansichten dahin aus: Mihi tamen videntur congruentius accipi illa tria et ista septem, quoniam Trinitatem videntur illa, quae ad Deum pertinent, insinuare diligentius intuentibus, und sucht dann weiter zu zeigen, dass durch das Bilderverbot nur das Verbot anderer Götter perfectius explicirt, das Gebot des Begehrens aber, obgleich concupiscentia uxoris alienae et concupiscentia domus alienae tantum in peccando differant, doch durch die Wiederholung des non concupisces in zwei Gebote getrennt werde. Bei dieser Trennung zählt Aug. meistentheils nach dem Texte des Deuteron. das Verbot nach dem Begehren des Weibes des Nächsten als das neunte, wiewol er in einzelnen Stellen auch nach dem Texte des Exod. das nach dem Begehren des Hauses voranstellt (s. Geffken, üb. die versch. Eintheilung des Decalogs. Hamb. 1838 S. 174). Durch das grosse Ansehen des Augustinus wurde diese Eintheilung in der abendländischen Kirche herrschend, und auch von Luther und der lutherischen Kirche recipirt, jedoch so dass die katholische und lutherische Kirche nach dem Exodustexte das Begehren des Hauses als neuntes Gebot annahmen, und nur Wenige mit Aug. der Reihenfolge des Deuteron. den Vorzug gaben. 1

Fragen wir nun, welche von diesen Eintheilungen der zehn Gebote die richtige sei, so lässt sich weder die talmudisch-rabbinische Annahme, dass die Worte: "ich bin Jehova dein Gott, der u. s. w." (v. 2) das erste Gebot bilden, noch die Augustinische Bevorzugung des deuteron. Textes irgendwie rechtfertigen. Die Worte: "ich bin der Herr u. s. w." enthalten kein selbständiges Glied des Decalogs, sondern nur die Präfation zu den folgenden Geboten. Hic sermo nondum sermo mandati est, sed quis sit, qui mandat, ostendit. Origen. homil. 8 in Exod. Der Text des Deuter. aber kann, wie schon gezeigt, in allen seinen Abweichungen vom Exodustexte

<sup>1)</sup> Bei den neueren Verhandlungen über diesen Gegenstand ist die Augustinische Eintheilung und Gliederung vertheidigt worden von Sonntag, in d. theol. Studien u. ' Krit. 1836 S. 61 ff. u. 1837 S. 253 ff. und von Kurtz in s. Gesch. des A. B. II S. 289 ff. u. in der kirchl. Ztschr. von Kliefoth und Mejer 1858 H. 4-6; die lutherisch-kirchliche von C. W. Otto, dekalog. Untersuchungen. Halle 1857; die philonisch-reformirte, als die ursprüngliche und dem biblischen Texte entsprechende, von Züllig in d. theol. Studien u. Krit. 1837 S. 47 ff., J. Geffken in s. bereits angef., die historischen Zeugnisse ausführlich behandelnden, Schrift, von Bertheau, die 7 Gruppen Mosaischer Gesetze Gött. 1840 S. 10 ff., von Oehler in Herzog's Realencykl. Art. Dekalog, von Ungen. in der Evang. Kirchen-Zeit. 1857 Nr. 62 f. u. in der Erlang. Ztechr. für Protestantism. Bd. 38. H. 1 u. 2, endlich von Fr. W. Schultz in eingehender, gründlicher und besonnener Behandlung der Frage in Rudelbach's und Guericke's Ztschr. 1858. H. 1 u in s. Comment. zu Deuter. 5, 6 ff.; während E. in der Erlang. Ztschr. f. Prot. Bd. 36 H. 4 S. 298 ff. und Knobel zu Ex. 20 für die talmudisch-rabbinische Ansicht in die Schranken getreten sind. Endlich E. Meier, die ursprüngl. Form des Dekalogs. Mannh. 1846, ergeht sich in willkührlichen Conjecturen.

nicht auf Originalität Anspruch machen. Die beiden übrigen, zu kirchlicher Geltung gelangten Ansichten betreffend, kann allerdings das historische Zeugniss der Priorität und Majorität für sich allein nicht für die erste entscheiden, die nach ihrem ältesten Zeugen die philonische genannt zu werden pflegt, sondern die Entscheidung nur aus dem biblischen Texte genommen werden. Dieser spricht aber nach Inhalt und Form gegen die Augustinische und die katholische und lutherische und für die philonische oder orientalische und reformirte Eintheilung. Dem Inhalte nach: denn während in den beiden, das Begehren verbietenden Sätzen, kein wesentlicher Unterschied nachweisbar ist, so dass selbst Luther in seinem Katechismus diese beiden Gebote in eins zusammengezogen hat, so besteht zwischen dem Verbote der andern Götter und dem der Bilder Gottes ein für die Verhältnisse der Israeliten sehr wesentlicher Unterschied, wie dies nicht nur die Geschichte des goldenen Kalbes am Sinai, sondern auch der Bilderdienst Gideons (Richt. 8, 27), Micha's (Richt. 17) und Jerobeams (1 Kg. 12, 28 ff.) bezeugen. In formeller Beziehung unterscheiden sich die fünf letzten Gebote nicht nur dadurch von den fünf ersten, dass jenen jede Motivirung fehlt, während diese längere Motivirungen haben, in welchen jedesmal "Jehova, dein Gott" wiederkehrt, sondern noch viel entscheidender dadurch, dass im Texte des Deuteron. sämmtliche auf das Verbot des Tödtens folgenden Gebote durch die vor jedem Satze wiederholte Cop. mit einander verknüpft sind, woraus man sieht, dass schon Mose die von den Pflichten gegen den Nächsten handelnden Gebote enger mit einander verbunden und durch diese Verbindung als die zweite Hälfte des Decalogs bildend aufgefasst und bezeichnet hat.

Das Gewicht dieses Zeugnisses wird auch durch die Paraschenabtheilung und die doppelte Accentuation des masor. Textes mit oberen und unteren Accenten nicht aufgewogen, falls dieselbe überhaupt eine logische Eintheilung der Gebote bezeichnen sollte. In den hebr. Handschriften und Bibelausgaben ist der Decalog durch Zwischenräume mit o (Setuma) und D (Phetucha) in zehn Paraschen gegliedert, dergestalt dass das Verbot der andern Götter und der Bilder mit der hinzugefügten Drohung und Verheissung (v. 3-6) zu einer Parasche zusammengefasst, dagegen das Verbot des Begehrens (v. 17 oder 14) durch eine Setuma in zwei Paraschen getheilt ist. Aber diese Setuma fehlt nach Kennicott (ad Exod. 20, 17. Deut. 5, 18 und dissertat. gener. p. 59) in 234 von den 694 von ihm verglichenen Handschriften und hiernach auch in vielen genauen Bibelausgaben, so dass hier kein einhelliges Zeugniss vorliegt. Diese Parascheneintheilung lässt sich jedoch dadurch nicht verdächtigen, dass sie weder zur philonischen noch zur talmudisch-rabbinischen Eintheilung der zehn Gebote passt, noch auch mit der masorethischen Versabtheilung und der dieser entsprechenden unteren Accentuation übereinstimmt. Denn sie ist ohne Zweifel älter als die Textesarbeiten der Masorethen, aber deshalb noch keineswegs ursprünglich. Wenn auch das Targum zum Hohenl. 5, 13 sagt: die steinernen Tafeln waren in 10 שִׁיטִים oder שִׁיטִים Reihen d. i. Strophen geschrieben, ähnlich den Reihen (שָׁשֵׁי) eines Gartens voll Wohlgerüchen, so ist doch dieses Targum viel zu jung, um ein gültiges Zeugniss für die ursprüngliche Schreibung und Gliederung des Decalogs abgeben zu können. Eben so wenig kann die obere Accentuation des Decalogs, welche der Paraschenabtheilung entspricht, als Zeuge für "eine einst offenbar als sehr bedeutsam betrachtete Versabtheilung" (Ewald Grammat. §. 99<sup>b</sup> Anm. 1) gelten, vielmehr ist dieselbe eben nur deshalb zu der unteren Accentuation hinzugefügt worden, um den Decalog an bestimmten Tagen in den Synagogen nach den Paraschen vorzulesen. 1 Die doppelte Accentuation ist demnach nur insofern von Bedeutung, als die Masorethen die Paraschen selbst für wichtig genug erachteten, um sie durch eine ihr entsprechende Accentuation für die synagogale Vorlesung aufrecht zu erhalten. Hätte aber diese Parascheneintheilung bei den Juden von jeher für ursprünglich oder mosaisch gegolten, so würde sich weder das Aufkommen anderer Eintheilungen des Decalogs, noch auch die Abweichung der masorethischen Accentuation und Versabtheilung von derselben begreifen lassen. Aus dem Allen ergibt sich wol so viel klar, dass man von Alters her geneigt war, die Verbote der andern Götter und der Bilder einheitlich zusammenzufassen, aber sicherlich aus keinem andern Grunde als wegen der auf sie folgenden Drohung und Verheissung, von der man richtig erkannte, dass sie auf beide Gebote sich beziehen müsse. Fasste man aber diese Gebote als eines, so blieb, um die Zehnzahl herauszubringen, nichts weiter übrig, als das in zwei Sätzen ausgesprochene Verbot der Lust in zwei Gebote zu trennen. Weil aber damit die Umstellung des Weibes und des Hauses in den beiden Texten nicht leicht zu vereinigen war, so konnte die trennende Setuma in v. 17 (14) nicht zu allgemeiner Reception gelangen.

Endlich über die Vertheilung der zehn Bundesworte auf die beiden Steintafeln enthält der bibl. Text weiter keine Andeutung als die, dass die Tafeln von beiden Seiten beschrieben waren (32,15), woraus sich, was ohnehin schon als das Natürlichste die meiste Wahrscheinlichkeit hat, mit ziemlicher Sicherheit folgern lässt, dass der Gesammtinhalt der "zehn Worte", nicht blos die zehn Gebote im engeren Sinne, ohne die ihnen beigegebenen Motivirungen, auf die Tafeln eingegraben waren.<sup>2</sup> Wenn nun

<sup>1)</sup> Vgl. Geiger, wissensch. Ztschr. f. jüd. Theol. III, 1 S. 151. Nach dem Zeugnissc eines zum Christenthume übergetretenen Rabbiners, Zarvoss, bei Mich. Beck de duplici accentuatione Decalogi dissert. Jen. 1677, pflegte der Decalog anders vorgelesen zu werden, wenn er als Sabbatparasche in der Mitte Januars oder im Anfange Julis duran kam, anders am Pfingstfeste, als dem Feste der Gesetzgebung, dort nach der unteren Accentuation, hier bei der Gesetzesfeier nach der oberen. Damit kann man die Nachricht im En Israel fol. 103 col. 3 vergleichen, dass die eine Accentuation für die gewöhnliche oder Privatlectüre, die andere für die öffentliche Vorlesung in der Synagoge maassgebend sei. Vgl Schultz in d. oben gen. Abhdl. S. 118.

<sup>2)</sup> Wenn der Gesammtinhalt auf den Tafeln stand, so können die zehn Worte weder nach den zwei Pentaden des Philo noch nach der Augustin'schen Eintheilung in 3 und 7 Gebote auf dieselben vertheilt gewesen sein, weil in beiden Fällen auf die erste Tafel viel mehr Worte zu stehen kämen als auf die zweite, nach der Augustinischen Theilung auf jene 131 auf diese nur 41 Worte. Ein passenderes Verhältniss gewinnt man, wenn die Worte v. 2—7 d. h. die 3 ersten Gebote nach Philonischer Zählung auf die eine, und die übrigen 7 Gebote vom Sabbatgebote an auf die andere Tafel eingegraben waren; denn in diesem Falle kamen auf jene Tafel 96, auf diese 76 Worte zu stehen. Sollten aber die Motivirungen der Gebote nicht mit auf den Tafeln verzeichnet gewesen sein, so würden die Gebote über Gottes Wesen und Namen und über den

aber weder die Zählungsweise der zehn Gebote noch ihre Vertheilung auf die beiden Tafeln in der dem Volke Israel zur Richtschnur verfassten Thora bestimmt war, so dass schon die Israeliten darüber verschieden urtheilen konnten, so hat um so mehr die christliche Kirche volles Recht, über diese Dinge mit christlicher Freiheit und Zweckmässigkeit für die Unterweisung der Gemeine im Gesetze zu bestimmen, als sie ja an die zehn Gebote nicht als einen Bestandtheil des durch Christi Erfüllung für sie aufgehobenen Mosaischen Gesetzes gebunden ist, sondern dieselben nur als die unwandelbare Norm des heiligen durch Christum erfüllten Gotteswillens sich zur Richtschnur der Lehre und des Lebens zu nehmen hat.

- V.2. Die zehn Worte werden eröffnet mit einer Selbstbezeugung Jehova's als thatsächliche Grundlage für die Verpflichtung des Volks zur Haltung der Gebote. "Ich bin Jehova, dein Gott, der ich dich u. s. w." Durch die Ausführung aus Aegypten, dem Sklavenhause, hatte sich Jehova Israel als sein Gott erwiesen. Diese glorreiche That, der Israel seine Erhebung zu einem selbständigen Volke verdankte, war als hellleuchtender Thatbeweis unverdienter göttlicher Liebe ganz geeignet, in den Herzen des Volks innige Gegenliebe zu entzünden und zum Halten der Gebote zu reizen. Diese Worte sind also nicht mit kin. als ein Bekenntniss oder als Grundlage des ganzen theokratischen Gesetzes zu fassen, gleichwie Zaleukus (nach Diod. Sic. 12, 20), Plato (de legg. 10 init.) und andere Gesetzgeber (vgl. Cicer. de legg. II, 7) den Glauben, dass Götter seien, an die Spitze ihrer Gesetze gestellt haben, sondern sie sind die praefatio, qua (Deus) praeparat populi animos ad obsequium (Calv.), und werden in diesem Sinne zur Einschärfung anderer Gesetze oft wiederholt, theils vollständig 29, 46. Lev. 19, 36. 23, 43. 25, 38. 55. 26, 13 u. a., theils abgekürzt: "ich bin Jehova, euer Gott" Lev. 11, 44. 18, 2. 4. 30. 19, 4. 10. 25. 31. 34. 20,7 u.a., womit auch das blosse: "ich bin Jehova" abwechselt Lev. 19, 12. 14. 16. 18 u.a.
- V. 3. Das erste Wort. "Nicht sollen dir sein (sollst du haben) andere Götter פּפֹים eig. über mich hinaus" (שׁ wie Gen. 48, 22. Ps. 16, 2), oder: "zu mir hinzu" (שׁ wie Gen. 31, 50. Deut. 19, 9), also = אוֹף בּער פֿיִּרָּי (LXX), בר מִינִּי (Targ.), neben mir (Luth.); nicht: coram me (Vulg. al.) oder: gegen mich, mir zuwider. Ueber בּיִּרְיִים s. zu 33, 14. Der Sing. אַלְּיִרִים nöthigt nicht אַלְּיִרִים als Abstractum: Gottheit zu fassen, wozu auch der Plur. אַלְיִרִים nicht passen würde; s. zu Gen. 1, 14. Der Satz lautet ganz allgemein und verbietet nicht nur die Vielgötterei und Abgötterei, den Götzendienst in Gedanken, Wort und That (vgl. Deut. 8, 11. 17. 19), sondern gebietet zugleich, Gott den Herrn zu fürchten und zu lieben, ihm zu dienen und anzuhangen, vgl. Deut. 6, 5. 13. 17. 10, 12. 20. Fast alle Gebote sind in der negativen Form des Verbotes ausgesprochen, weil sie die Sünde und böse Lust im menschlichen Herzen voraussetzen.
- V. 4. 5. Das zweite Wort. An das Verbot des Götzendienstes reiht sich als zweites das Verbot des Bilderdienstes an. Primo praecepto postquam

Sabbat sammt der Präfation, die unmöglich fehlen konnte, zusammen 73 Worte, das Elterngebot ohne die Verheissung 5 und die übrigen Gebote zusammen 26 Worte betragen.

docuerat, quisnam esset verus Deus, eum unum coli jussit; nunc autem definit legitimum ejus cultum. Calv. "Du sollst dir nicht machen ein Bildniss und irgend eine Gestalt von dem, das im Himmel oben u.s. w." אַטָּשׁ ist mit doppeltem accus. constr., also wortl. nicht machen zu Bildniss und irgend einer Gestalt das was im H. u.s.w. גפָּב, von behauen Holz oder Stein, ist das aus Holz oder Stein gefertigte Bild, und wird Richt. 17,3 ff. von einem Jehova versinnlichenden Bilde, anderwärts auch von Bildern heidnischer Gottheiten, z. B. der Aschera 2 Kg. 21,7 gebraucht. אָמדּנָה bed. nicht Bild, das der Mensch macht, sondern nur Gestalt, die ihm erscheint, Num. 12, 8. Deut. 4, 12. 15 ff. Hi. 4, 16. Ps. 17, 15. In Deut. 5, 8 (vgl. 4, 16) steht שֶּׁכֶל מָל־הְמִינִים, "Bildniss von irgend einer Gestalt," darnach ist auch hier יָבֶל־תְּמֵּנְם als erklärende Apposition zu בָּבֶל , und יְ explic. zu fassen: "und zwar irgend eine Gestalt" nämlich von Jehova, nicht von heidnischen Göttern. Die Worte so zu verstehen, fordert Deut. 4, 15 ff., wo Mose das Verbot: sich ein Bild (>>>) in der Gestalt irgend eines Bildwerks (סֶׁמֵל) u.s.w. zu machen, einschärft und mit den Worten motivirt: "denn ihr habt nicht irgend eine Gestalt gesehen des Tages, da Jehova zu euch redete am Horeb." Diese authentische Erklärung des göttlichen Verbotes durch Mose beweist unwiderleglich, dass שמכל und מסל von symbolischen Abbildungen Jehova's zu verstehen sind. Aus Deut. 4, 17 und 18 erhalten auch die folgenden Worte ihre authentische Erklärung. "Das was am Himmel" sind die Vögel, nicht die Engel, sondern höchstens nach Deut. 4, 19 die Gestirne mit darunter begriffen. Unter dem "was auf Erden" sind Vieh und Gewürm, die grossen und kleinen Landthiere, unter dem "was im Wasser" die Fische und Wasserthiere zu verstehen. ist zu בַּשִּרָם hinzugefügt, um die Vorstellung: niedriger als das Festland malerisch auszudrücken, vgl. Deut. 4, 18. Dass übrigens in v. 4 f. die Anfertigung nicht von Bildern überhaupt, sondern nur von Bildern Gottes als Objecten religiöser Verehrung oder Anbetung verboten wird, das lehrt nicht nur der Zusammenhang, sondern das wird auch v. 5 ausdrücklich angegeben, so dass selbst Calv. bemerkt: Quod stulte quidam putarunt hic damnari sculpturas et picturas quaslibet, refutatione non indiget. Nicht minder treffend bemerkte derselbe unmittelbar vorher: Etsi enim tantum de idolis verba facit Moses, dubium tamen non est, quin per synecdochen (sicut in tota lege) omnes fictitios cultus damnet, quos pro suo ingenio homines excogitant. V.5. ,,Bete sie nicht an und diene ihnen nicht." Ueber die Form אָלְבְּדֶם mit dem O laute unter dem Gutturale s. Ew. §. 251d. אַלָּבְּדֶם bed. die Beugung vor Gott in Gebet und Anrufung seines Namens, die Verehrung durch Opfer und religiöse Handlungen. Die Suffixa של und שם und שלים שו beziehen sich auf die zu Pesel, zu Symbolen Jehova's, gemachten Dinge am Himmel u.s. w. als Hauptobject des vorhergehenden Satzes, nicht aber auf עבר מַפל וִבל־מִסוּב, obgleich עבר מַפל zur Bezeichnung rohen, das Bild als Symbol der Gottheit mit der Gottheit identifizirenden Götzendienstes Ps. 97, 7 und 2 Kg. 17, 41 vorkommt, noch weniger auf אַלֹּדִים אָדֵורִים v. 3.

Die folgende Drohung und Verheissung (v. 5 b u. 6) bezieht sich auf die beiden ersten Gebote, nicht blos auf das zweite, weil beide, obgleich zwei bestimmt zu unterscheidende Formen der Abgötterei, Idololatrie und Iko-

#

nolatrie, verbietend, doch darin sich zu höherer Einheit zusammenschliessen, dass durch jede Form der Verehrung Jehova's des unabbildbaren, weil sein geistiges Wesen in keiner sichtbaren Gestalt offenbarenden, Gottes unter einem sichtbaren Bilde die Herrlichkeit des unsichtbaren Gottes alterirt oder Jehova in einen andern Gott, als er ist, verwandelt wird. Durch beide Formen der Abgötterei bricht daher Israel den Bund mit Jehova. Darum schärft Gott beide Gebote durch die ernste Mahnung ein: "Ich Jehova dein Gott bin κές σεν ein eifriger Gott" d.h.nicht nur ζηλωτής eifriger Rächer der Sünder, sondern ζηλότυπος eifersüchtiger Gott, der die ihm allein gebührende Ehre keinem andern überlässt Jes. 42,8. 48,11, die Anbetung keines andern Gottes duldet (34,14), sondern den Eifer seines Zorns mit derselben Energie gegen seine Hasser kehrt (Deut. 6, 15), mit der der Eifer seiner Liebe (Hohesl. 8, 6) diejenigen umfasst, die ihn lieben, nur dass die Liebe in der Eigenschaft der Gnade weit über den Zorn hinausreicht. Die Sünde der Väter ahndet (straft) er an den Kindern, am dritten und vierten Gliede. שׁלֵשִׁים dritte sc. Kinder sind nicht Enkel (בְּנֵי בָנִים 34,7) sondern Urenkel und רָבֵּעִים die vierte Generation. Hingegen Gnade erzeigt er den Tausendsten d.h. bis in das tausendste Geschlecht; vgl. Deut. 7,9 wo לָאֶלֶתְ דּוֹר steht. Die Cardinalzahl vertritt hier die Ordnungszahl, für welche bei אָלָּלָּ keine besondere Form ausgebildet war. Für das richtige Verständniss dieses Ausspruchs Gottes sind wichtig die W. לְּשֹׁרְאֵר, durch welche die Strafe und die Gnade auf ihren letzten Grund zurückgeführt werden. Das ל vor nimmt nicht den Genitiv mit פוֹן wieder auf (Kn.); denn ein solcher Gebrauch des hasst sich durch Gen. 7, 11. 16, 3. 14, 18. 41, 12 nicht begründen und ist überhaupt unerweislich, sondern } bed. hier: "an" oder "in Bezug auf" (Ew. §. 217<sup>d</sup>\*); und לשנאר lässt sich schon seiner Stellung wegen nicht auf die nas allein, sondern nur auf die Väter und die Kinder bis ins vierte Glied beziehen. Sollte es sich blos auf die Väter beziehen, so müsste es hinter אבר וגו folgen. Dem analog ist לאהבר וגו zu fassen. Gott straft die Sünde der Väter an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied in Bezug auf die, welche ihn hassen, und erzeigt Gnade bis ins tausendste Glied in Bezug auf die, welche ihn lieben. Das menschliche Geschlecht ist ein lebendiger Organismus, in welchem wie die Sünde und das Böse so das Uebel als Fluch der Sünde und die Strafe des Bösen sich forterbt. Wie die Kinder von ihren Eltern oder Erzeugern Natur und Wesen empfangen, so müssen sie auch die Schuld der Väter tragen und büssen. Diese Wahrheit hat sich aus vielfacher Lebenserfahrung selbst den denkenden Heiden aufgedrungen, vgl. Aeschyl. Sept. 744. Euripid. nach Plutarch de sera num. vind. 12. 21. Cicero de nat. devr. 3, 38 und Baumgurten-Crusius bibl. Theol. S. 208. Doch herrscht in der göttlichen Weltordnung kein Fatum, kein mit undurchbrechbarer Naturnothwendigkeit fortdauerndes Wirken der Folgen des Guten und Bösen; sondern in der Welt regiert ein gerechter und allgütiger Gott, der nicht nur den Lauf seiner Strafgerichte hemmt, sobald der Sünder sich durch die Strafe zur Besinnung bringen lässt und auf die Stimme Gottes hört, sondern auch Sünde und Missethat vergibt und denen, die ihn lieben, Gnade bewahrt bis ins tausendste Geschlecht (34,7). Unser Ausspruch lehrt weder, dass die sündigenden Väter straflos bleiben, noch dass an den Kindern und Enkeln ohne eigene Verschuldung die Sünden ihrer Väter gestraft werden, sondern abstrahirt nur davon, ob und wie die Väter selbst gestraft werden, und hebt, um den furchtbaren Ernst der strafenden göttlichen Gerechtigkeit zu zeigen, nur hervor, dass die Strafe nicht ausbleibt, wenn auch in göttlicher Langmuth aufgeschoben doch darum nicht aufgehoben wird, dass vielmehr noch die Kinder die Sünden ihrer Väter büssen müssen, nämlich wenn — wie aus dem organischen Naturzusammenhange der Kinder mit ihren Vätern von selbst folgt und wie Onkelos in richtiger Erläuterung des לשׂנאר hinzugefügt hat — "die Söhne vollmachen zu sündigen (מְשַׁלְּמִרן לְמֶּחָמֵי ) nach ihren Vätern", so dass die Nachkommen für ihre eigenen und für ihrer Vorfahren Missethaten Strafe leiden Lev. 26, 39. Jes. 65, 7. Am. 7, 17. Jer. 16, 11 ff. Dan. 9, 16. Wenn hingegen das Hassen aufhört, wenn die Kinder von den bösen Wegen der Väter lassen, so wandelt sich der Eifer des göttlichen Zornes in Liebeseifer, und Gott wird ihnen לֶּטֶלה חָקָב, "Gnade erweisend," und die Gnade wirkt fort nicht nur bis ins dritte und vierte, sondern bis ins tausendste Glied, aber auch nur in Bezug auf die, welche Gott lieben und diese Liebe im Halten seiner Gebote bethätigen. "Ist Gott lange Zeit Schuld heimsuchend, so ist er bis ins Unendliche hinein Gnade erweisend, vgl. Deut. 7, 9, wie niemand besser als Israels Geschichte selber documentirt" (Schultz zu Deut. 5, 10). 1

V. 7. Das dritte Wort: "Du sollst den Namen Jehova's, deines Gottes, nicht hintragen zu Eitlem" hängt mit den beiden ersten eng zusammen. Obgleich es ausser Jehova, dem Absoluten, keinen Gott gibt und sein göttliches Wesen auch nicht in irgend einer Gestalt geschaut und erfasst werden kann, so hat er doch die Herrlichkeit desselben kundgethan in seinem Namen (3, 14 ff. 6, 2), welcher von seinem Volke nicht missbraucht werden soll. שֵׁשׁ bed. nicht: den Namen aussprechen — diese Bed. hat überhaupt nicht — sondern behält in allen Stellen, wo man es so übersetzt, seine eigentliche Bedeutung: aufheben, erheben, anheben, z.B. einen Spruch erheben oder anheben Num. 23, 7. Hi. 27, 1, Gesang erheben Ps. 81,3 oder Gebet Jes. 37,4 (vgl. Schultz). Und dass es hier nicht "aussprechen" bedeute, ergibt sich schon aus dem parallelen: seine Seele zu Eitlem hintragen Ps. 24, 4. שֶׁלָּ bed. nicht Lüge (שֶׁלֶּר), sondern nach seinem Etymon אָשָׁ wüste sein (s. Hupfeld zu Ps. 7, 15) das Wüste und Unordentliche, daher das Leere, Eitle und Nichtige, worauf kein Verlass ist. Dieses Wort verbietet jeden Gebrauch des göttlichen Namens zu eitlen, unwahren Dingen, und begreift in sich nicht allein das falsche oder lügenhafte Schwören, das Lev. 19, 12 als Profanation des Namens Jehova's verpönt wird, sondern auch das leichtfertige Schwören im gewöhnlichen Lebensverkehre und jede Anwendung des göttlichen Namens im Dienste der Unwahrheit und Lüge, zu Verwünschungen, Zauberei und Wahrsagerei, wonach der rechte Gebrauch des Namens Gottes nur im "Anrufen, Beten, Loben und Danken," das aus einem feinen, gläubigen Herzen kommt, be-

<sup>1)</sup> Vgl. noch über die Heimsuchung der Schuld der Väter an den Kindern Hgstb. Beitr. 3 S. 544 ff.

stehen kann. Dem natürlichen Menschenherzen liegt die Uebertretung dieses Gebotes sehr nahe, daher wird es durch die Drohung: "denn Jehova wird den nicht ungestraft lassen, der u.s. w." ernstlich eingeschärft.

V. 8-11. Das vierte Wort: "Gedenke des Sabbattags ihn zu heiligen" sezt zwar, wie sich aus dem אוֹבוֹין ergibt, eine Kenntniss von dem Sabbate voraus, jedoch nicht schon ein früheres Bestehen der Sabbatseier. Israel musste aus der Ueberlieferung der Schöpfungsgeschichte wissen, dass Gott nach Erschaffung der Welt in sechs Tagen am siebenten Tage geruht und durch sein Ruhen (つうば) diesen Tag geheiligt hatte (Gen. 2, 3). Aber ein Gebot für die Menschen, diesen Tag zu heiligen, bestand bisher noch nicht. Dieses empfing Israel erst hier am Sinai, nachdem es durch das Nichtfallen des Manna am siebenten Wochentage (16, 22 ff.) schon darauf vorbereitet worden war. Hier wird daher auch erst die Art und Weise der Heiligung festgesetzt. Der siebente Tag soll sein דְּשָׁלֵּ ein Feierer (s. zu 16, 23) d.i. ein Ruhetag dem Herrn gehörend, ihm geweiht dadurch, dass an ihm kein Geschäft verrichtet wird. Das Nichtthun irgend eines (בֹל) Geschäftes gilt für Menschen und Vieh ohne Ausnahme. Die welche ruhen sollen sind durch Weglassung der cop. אין (v. 10) in 2 Klassen getheilt: a) freie Israeliten (הקש) und ihre Kinder (Sohn und Tochter); b) Leibeigene (Knecht und Magd) und Vieh (Zug- und Lastthiere) und dein Fremdling, der in deinen Thoren d.i. der aus der Fremde stammende, unter Israel sich aufhaltende Arbeiter. "In deinen Thoren" (vgl. Deut. 5, 14. 14, 21 u. ö.) ist s. v. a. in den Städten, Flecken und Dörfern deines Landes, nicht: in deinen Häusern. Denn שַׁלֵּשׁ wird nur von den Eingängen zu den Städten, den grösseren umschlossenen Räumen und den Palästen gebraucht, nicht von den Eingängen in die gewöhnlichen Häuser, Hütten und Zelte, vgl. Ges. thes. s. v. פְּלָאֶּכָה Geschäft (vgl. Gen. 2, 2) im Unterschiede von Arbeit ist nicht sowol die leichtere Arbeit (Schultz), als vielmehr der umfassendere, allgemeinere Begriff für Lösung irgend einer Aufgabe, mag dieselbe schwer oder leicht sein; גבוֹדָם ist die Ausführung eines bestimmten Werkes, sowol der Feldarbeit (Ps. 104, 23), des Handwerks (39, 32), als des priesterlichen Dienstes oder der zur Vollziehung des Cultus erforderlichen Arbeiten (12,25 f. Num. 4,47). Am Sabbate (wie auch am Versöhnungstage Lev. 23, 28. 31) soll jedes Geschäft ruhen, an den übrigen Festen nur das Arbeits- oder Werkgeschäft, פְלֵאכָּח צַבֹּיָדָת (Lev. 23, 7 ff.) d. i. das Geschäft, welches unter den Begriff der Werkarbeit, der bürgerlichen Hanthierung und Gewerbsthätigkeit fällt. Verboten wird daher am Sabbate im Einzelnen nicht blos Pflügen und Erndten (34, 21), das Keltern und Waarenverführen (Neh. 3, 15), das Lastentragen (Jer. 17, 21), der Handel (Am. 8,5) und Marktverkehr (Neh. 13, 15 ff.), sondern auch das Mannasammeln (16, 26 ff.), Holzlesen (Num. 15, 32 ff.) und das Feueranmachen in den Wohnungen zum Kochen und Backen (35,3). Die Bedeutung des Ruhens von jedem Geschäfte am Sabbate ergibt sich aus der Begründung des Gebotes v. 11, dass Jehova, weil er bei der Schöpfung Himmels und der Erde am siebenten Tage geruht, den Sabbattag gesegnet und geheiligt habe. Hierin liegt aber nicht, dass Israel durch die Sabbatfeier in die Nachfolge des Herrn eintreten und seinem Vorgange nachfol-

gend thätig sein soll, wo der Herr thätig gewesen, und ruhen, wo der Herr geruht, um dem hohen Ziele des ebenbildlichen Menschen gemäss dem Herrn nachzuahmen, den Pulsschlag des göttlichen Lebens gewissermassen zu dem seinigen zu machen (Schultz). Denn obschon das Schaffen Gottes in 6 Tagen und sein Ruhen am siebenten mit dem Arbeiten der Menschen in 6 Tagen und ihrem Ruhen am siebenten parallelisirt ist, so liegt doch das Motiv für die Sabbatfeier nicht in dieser Parallele, sondern darin, dass Gott den siebenten Tag, weil er an ihm geruht, gesegnet und geheiligt habe. Die Bedeutung des Sabbats liegt also in der göttlichen Segnung und Heiligung des siebenten Wochentags bei der Schöpfung, d.h. darin, dass Gott nach vollendetem Schöpfungswerke am siebenten Tage die geschaffene Welt segnete und heiligte, sie mit Kräften des Heils und Friedens seiner seligen Ruhe erfüllte und zur Theilnahme an dem reinen Lichte seines heiligen Wesens erhob (s. zu Gen. 2, 3). Darum soll nun sein Volk Israel den Sabbat feiern, nicht um Gottes Thun nachzuahmen und in dieser Nachfolge Gottes des göttlichen Segens theilhaftig zu werden, sondern um an diesem Tage auch zu ruhen von seiner Arbeit, und dies um so mehr, als diese Arbeit nicht mehr die seine Seligkeit in Gott nicht störende Arbeit ist, zu welcher Gott sein irdisches Ebenbild von Anfang an bestimmt hatte (Gen. 2, 15), sondern die saure Arbeit im Schweisse seines Angesichts, zu der der Mensch durch den Sündenfall verurtheilt worden (Gen. 3, 19). Um von dieser, Leib und Seele niederdrückenden Arbeit auszuruhen und sich zu erquicken (23, 12), dazu schrieb Gott die Sabbatfeier seinem Volke vor, um demselben in dieser Erquickung einen Tag der Erholung und Erhebung des Geistes und einen Vorschmack der Seligkeit zu gewähren, zu welcher das Volk Gottes am Tage seiner Vollendung eingehen soll, der Seligkeit der ewigen κατάπαυσις ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ Hebr. 4, 10 oder der ἀνάπαυσις ἐχ τῶν κόπων Apok. 14, 13. Vgl. m. Archäol. §. 77. 1

Anstatt dieser die Idee des Sabbats erfassenden objectiven Begründung der Sabbatfeier hebt Mose in der Recapitulation des Decalogs Deut. 5,14f. nur das subjective Moment der Ruhe oder Erquickung hervor, wie Ex. 23, 12, und erinnert das Volk an seine Knechtschaft in Aegypten und seine Erlösung aus derselben durch den mächtigen Arm Jehova's, mit dem Zusatze: deshalb (damit du dieser Erlösung aus der Knechtschaft eingedenk seist) hat dir Jehova geboten den Sabbattag zu halten. Diese Begründung ist mit der in unserm Verse gegebenen nicht, wie Kn. meint, unvereinbar, sondern macht nur ein subjectives Moment geltend, das besonders geeignet war, die Herzen des Volks für die Sabbatfeier zu erwärmen und die Sabbatruhe dem Volke lieb und werth zu machen, indem dieselbe Israel beständig an die Ruhe erinnern musste, welche Jehova ihnen von dem Sklavendienste in Aegypten verschafft hatte. Denn das Ruhen von jedem Geschäfte ist die Basis der Sabbatfeier; diese Feier aber ist eine dem A. Bunde eigenthümliche Institution und bei keinem andern Volke zu finden, obgleich der Wochencyclus bei manchen Völkern vorkommt (vgl. m.

<sup>1)</sup> Nur bei totaler Verkennung der schriftmässigen Bedeutung des Sabbats konnten Ewald und Knob. zu Lev. 23. die Sabbatsruhe als ein Verzichten auf Erwerb und Gewinn fassen und für ein Gott dargebrachtes Opfer erklären.

Archäol. §.74 Anm. 6). Die Sabbatfeier wurde durch ihre Aufnahme in den Decalog zur Grundlage für alle Festzeiten und Festfeiern der Israeliten erhoben, die sämmtlich in der Sabbatruhe culminiren, vgl. m. Archäol. §.76. Dennoch gehört auch sie als ἐντολὴ τοῦ νόμου, als Bestandtheil des sinaitischen Gesetzes, mit zur σκιὰ τῶν μελλόντων εc. ἀγαθῶν (Col.2, 17 vgl. Hebr. 10, 1), welche aufhören sollte, als das σῶμα in Christo gekommen war. Christus ist Herr auch des Sabbats (Matth. 12, 8), und hat nach Vollendung seines Werkes am Sabbate geruht, ist aber am Sonntage auferstanden und hat durch seine die Frucht seines Erlösungswerkes der Welt verbürgenden Auferstehung diesen Tag für seine Gemeinde zur κυριακὴ ἡμέρα gemacht, dass sie denselben feiere, bis der Herzog ihrer Seligkeit wiederkommen und nach Vollendung des Gerichts über alle seine Feinde bis auf den letzten sie einführen wird in die Ruhe des ewigen Sabbats, welchen Gott durch sein Ruhen nach Vollendung des Himmels und der Erde für die ganze Schöpfung bereitet hat.

V.12. Das fünste Wort: "Ehre deinen Vater und deine Mutter" handelt nicht von den Nebenmenschen, sondern de illis qui sunt vicarii Dei. Quare sicut Deus colendus est honore et timore, ita et vicarius ejus. (Luther decem prace. Vol. 12 seiner Opera lat. der Erl. Ausg. p. 89). Dies wird ausser Zweifel gesetzt durch Lev. 19, 3, wo die Ehrfurcht gegen die Eltern gleichfalls mit der Beobachtung der Sabbate verbunden und das לַבָּב durch wiedergegeben ist. Auch folgt es schon aus dem בַּבֶּר, welches, wie Calv. richtig sagt, nihil aliud est quam Deo et hominibus, qui dignitate pollent, justum honorem deferre. Den Nebenmenschen, Nächsten 🛂, soll man lieben (Lev. 19, 18), die Eltern hingegen ehren und fürchten, ihnen mit Herz, Mund und Hand, in Gesinnung, Wort und That, Ehrfurcht erweisen. Unter Vater und Mutter sind aber nicht die Erzeuger und Pfleger unsers leiblichen Lebens allein gemeint, sondern auch die Begründer, Pfleger und Förderer unseres geistlichen Lebens, als Propheten und Lehrer, welchen theils der Vatername (2 Kg. 2, 12. 13, 14), theils die Vaterschaft zugeschrieben wird, indem ihre Schüler Söhne und Töchter genannt werden (Ps. 34, 12. 45, 11. Spr. 1, 8. 10. 15 u. ö.), und die Beschirmer unsers leiblichen und geistlichen Lebens, die gottgeordnete Obrigkeit, die mit Recht den Vater- und Mutternamen führen kann (Gen. 45, 8. Richt. 5, 7), weil alle Obrigkeit aus dem Verhältnisse der Vaterschaft und Kindschaft sich entwickelt hat und aus der Pietät der Kinder gegen die Eltern fortwährend ihren sittlichen Halt und Bestand schöpft, von dem das Wohl und Gedeihen der Völker abhängt. 1 Darauf zielt die Verheissung: "auf dass lang werden deine Tage (du lange lebest) in dem Lande, das dir Jehova dein Gott gibt", die zunächst dem ganzen Volke, das sich gehorsamer Kinder erfreut, ein langes Leben d. h. Verbleiben im Lande Canaan zusichert, aber auch ein langes Leben d. h. hohes Alter der Einzelnen nicht aus- sondern vielmehr einschliesst, vgl. Deut. 6, 2. 22, 7, wie denn hohes Alter als ein besonderer Segen Gottes gilt 1 Kg. 3, 14. Zu dem langen Leben sind

<sup>1) &</sup>quot;Das fünfte Gebot legt in der Forderung der Elternehre den Grund für die Heiligung des ganzen socialen Lebens, indem es eine göttliche Auctorität in demselben erkennen lehrt." Oehler, Dekalog S. 322.

in Deut. 5, 16 noch die Worte: "und damit es dir wohlgehe" hinzugefügt, die den Gedanken nicht ändern, sondern nur deutlicher expliciren. — Wie in den Eltern die göttliche Majestät geehrt und gefürchtet werden soll, so soll in den Menschen auch das göttliche Ebenbild heilig gehalten werden. Dieser Gedanke vermittelt den Uebergang zu den übrigen Geboten.

V. 13-17 (oder 13 u. 14 nach anderer Versabtheilung). Die übri fünf Worte oder Gebote, welche die Pflichten gegen den Nächsten stellen, sind Lev. 19, 18 in das Wort: "liebe deinen Nächsten wie dich selbst" zusammengefasst. Sie reihen sich so an einander, dass sie das Leben, die Ehe und das Eigenthum des Menschen gegen thatsächlichen Angriff und Eingriff sicher stellen, hierauf von der That zum Worte und zur Gesinnung fortschreitend den bösen Leumund und das Gelüsten nach dem Eigenthume des Nächsten verbieten. 1 Wenn hiernach die drei ersten Gebote dieser Tafel zunächst die That ins Auge fassen, so zeigt doch der Fortschritt bis zu dem Verbote des Begehrens, dass man die That nicht von der Gesinnung lostrennen darf, und dass "die Erfüllung des Gesetzes nur in der Heiligung des Herzens zum Abschluss kommt" (Oehl.). Demgemäss wird in dem: "du sollst nicht tödten" nicht blos der vollendete Todtschlag und Mord durch offene Gewaltthat oder Hinterlist (21, 12.14.18), sondern überhaupt jede Gefährdung des Lebens aus Fahrlässigkeit (Deut. 22,8) oder Muthwillen (Lev. 19, 14), wie aus Hass, Zorn und Rache (Lev. 19,17 f.) verpönt. Das Leben steht an der Spitze dieser Gebote, nicht weil es als höchstes irdisches Gut galt, sondern weil es die Basis der Existenz des Menschen ist, in dem Leben die Person und in dieser das göttliche Ebenbild (Gen. 9, 6) angetastet wird. Zu beachten ist noch das Fehlen des Objects, wodurch das Verbot ganz allgemein das Tödten nicht nur des Nebenmenschen, sondern auch des eigenen Lebens, den Selbstmord, in sich begreift. Eben so allgemein lauten die beiden folgenden Gebote. Ehebrechen, און vom Manne und Weibe gebraucht Lev. 20, 10, bed. im Unterschiede von tie huren, den geschlechtlichen Umgang des Ehemannes mit dem Eheweibe eines Andern und des Eheweibes mit einem fremden Ehemanne. Dieses Verbot tritt nicht blos dem Eingriffe in das theuerste Besitzthum des Mannes entgegen, dem das zehnte Gebot steuert, sondern sanctionirt die Heiligkeit der Ehe als göttliche Ordnung zur Fortpflanzung und Vermehrung des Menschengeschlechts und gilt, obwol es, wie alle dem ganzen Volke gegebenen Gebote, zunächst an den Mann gerichtet ist, doch für das Weib eben so gut wie für den Mann, wie denn auch der Ehebruch an Mann und Weib mit dem Tode bestraft werden soll Lev. 20, 10. — Nicht minder unantastbar soll das Eigenthum sein. Das "du sollst nicht stehlen" verbietet nicht blos die heimliche oder offene Entwendung fremden Eigenthums, sondern auch die Beschädigung, Verun-

<sup>1)</sup> Diesen mirum et aptum ordinem erkannte schon Luther und entwickelt ihn l. c. p. 111 also: Incipit prohibitio a majori usque ad minimum, nam maximum damnum est occisio hominis, deinde proximum violatio conjugis, tertium ablatio facultatis. Quod qui in iis nocere non possunt, saltem lingua nocent, ideo quartum est laesio famae. Quodsi in iis non praevalent omnibus, saltem corde laedunt proximum, cupiendo quae ejus sunt, in quo et invidia proprie consistit.

treuung und Beeinträchtigung desselben durch Fahrlästigkeit oder Gleichgültigkeit (21, 33. 22, 13 u. 23, 4. 5 Deut. 22, 1—4). — Damit man aber diese Gebote nicht blos von der äusseren That als solcher verstehe, wie die Pharisäer, gegen welche Christus die wahre πλήρωσις derselben Matth. 5.21 ff. entwickelt, so verbietet Gott weiter: "Du sollst nicht antworten gegen deinen Nächsten als falscher Zeuge"d.h. kein falsches Zeugniss gegen ihn ablegen. چنج mit چ gegen jem. antworten oder zeugen (Gen. 30. 33). צֵר ist nicht das Zeugniss, sondern der Zeuge. Statt צֵר שֶׁקֶר Zeuge der Lüge, der bewusste Unwahrheit aussagt, steht im Deut. מֵר שַׁיִּא der welcher Eitles, Nichtiges, Unbegründetes (שַׁמַל שָׁלָשׁ 23, 1) aussagt (vgl. über zu v. 7). Daraus erhellt, dass nicht blos das lügenhafte, sondern überhaupt jedes unwahre und unbegründete Zeugniss verboten wird, auch nicht blos das Zeugniss vor dem Richter, sondern überhaupt jedes unwahre Zeugniss, wodurch (nach dem Contexte) das Leben, die Ehe oder das Eigenthum des Nächsten gefährdet wird; vgl. 23, 1. Num. 35, 30. Deut. 17, 6. 19, 15.22, 13 ff. — Das letzte oder zehnte Gebot ist gerichtet gegen das Begehren als die Wurzel, aus der jede Versündigung gegen den Nächsten in Wort und That erwächst. Das דָמַר, אָתוּלּע, אָנוּמּי, (LXX), begehren, kommt aus dem Herzen (Spr. 6, 25) und gebiert die Sünde, die in der That sich vollendet (Jak. 1, 14 f.). Die Wiederholung des לא מַחְבֹּר beweist eben so wenig, dass die Worte zwei unterschiedene Gebote bilden, als die Vertauschung des zweiten הַּהְצַּלָּה mit הַּהְצָּלָּה in Deut. 5, 18. הָתְצֵּלָּה und הָהָצִּלָּה und הָהָצִּלָּה sind Synonyma, die sich nur so unterscheiden, dass jenes "das Begehren bezeichnet, dem ein Schönfinden zu Grunde liegt, also das von aussen her geweckte, אות und החאוד (für sich begehren) das von vornherein im Begehrenden selbst, nämlich in seinen Bedürfnissen oder seinen Neigungen begründete" (Schultz). Die Wiederholung dient nur zur Verstärkung, zu nachdrucksvoller Einschärfung dessen, was den Kern des Gebotes ausmacht, und ist der einfachen und angemessenen Sprache des Gesetzes ebenso entsprechend, wie der Gebrauch eines Synonyms statt der Wiederholung desselben Wortes dem rhetorischen Charakter des Deut. entspricht. Auch die Objecte des Begehrens führen nicht auf zwei unterschiedene Gebote. Dies zeigt schon die Umstellung des Hauses und Weibes im Deut. ist nicht blos das Wohngebäude, sondern der ganze Hausstand, wie Gen. 15, 2. Hi. 8, 15, worunter das Weib mitbegriffen oder davon ausgenommen sein kann. In unserm Texte ist es mit darunter befasst, im Deut. davon ausgenommen und als die Krone des Mannes, als ein Gut werthvoller denn Perlen (Spr. 12, 4. 31, 10), vorangestellt. Dadurch wird der Begriff des בית auf das übrige Gut des Hausstandes beschränkt, welches im Deut. in Feld und Gesinde, Vieh und übrige Habe getheilt ist, während unser Text den Hausstand durch Weib, Gesinde, Vieh und sonstige Habe spezialisirt. 1

V. 18-21 (15-18). Vgl. Deut. 5, 19-33. Die furchtbaren Phäno-

<sup>1)</sup> Die Meinung, dass unter dem Begehren des Weibes die Wollust, unter dem Begehren des Hauses u.s.w. die Habsucht verboten sei, konnte Kurtz (II S. 295) nur dadurch in den Text des Deut. hineintragen, dass er den Exodustext ohne irgendwelche kritische Berechtigung dazu für corrumpirt ausgibt.

mene, unter welchen der Herr seine Majestät offenbarte, machten auf das unten am Berge aufgestellte Volk den von Gott beabsichtigten Eindruck, dass dasselbe Gott nicht ferner mit sich reden hören wollte, sondern durch seine Aeltesten Mose bat, als Vermittler dazwischen zu treten, und dabei gelobte, ihm gehorchen zu wollen; vgl. zu 19,9 u. 16—19. ייארם vernehmend, indem אין sehen als der Hauptsinn, durch den der Mensch meisten Eindrücke der Aussenwelt in sich aufnimmt, öfter für wahrnehmen steht, z. B. Gen. 42, 1. Jes. 44, 16. Jer. 33, 24. לַּפִירָם Feuerfackeln sind die gewaltigen Feuerbüschel der Blitze (19,16). יוֹלָנוּ וּגּר ,sie erbebten und standen von ferne," wagten es nicht näher an den Berg hinanzutreten oder gar auf denselben zu steigen. ייאֹמֶרוּ und sie sprachen, nämlich die Häupter der Stämme und Aeltesten, vgl. Deut. 5, 20, wo auch die Rede des Volks vollständiger wiedergegeben ist. "Damit wir nicht sterben," vgl. Deut. 5, 21-23. Obgleich sie die Erfahrung gemacht haben, dass Gott mit dem Menschen redet und der Mensch dabei leben bleibt, so fühlen sie sich doch zu sehr als דְּשָׁבְּ Fleisch, d.h. ohnmächtig, hinfällig und durch Sunde dem heiligen Gott entfremdet, dass sie fürchten, von diesem grossen Feuer verzehrt zu werden, wenn sie noch länger Gottes Stimme reden hören sollten. V. 20. Um die in dieser Rede des Volks sich aussprechende heilige Scheu des Sünders vor dem heiligen Gotte in die rechte Bahn bleibender heilsamer Bussstimmung zu leiten, benimmt ihnen Mose zuerst die 🦀 falsche Todesfurcht durch die ermuthigende Antwort: "fürchtet euch nicht," setzt dann aber sogleich hinzu: "denn um euch zu versuchen ist Gott herabgekommen." ישוֹח von der Prüfung der Herzensstellung zu Gott, wie es in dem folg. epexegetischen Satze erläutert wird: "damit sei seine Furcht vor eurem Angesichte, dass ihr nicht sündiget." Gott wollte ihnen also durch die furchtbare Manifestation seiner Herrlichkeit die rechte Gottesfurcht einflössen, dass sie nicht durch Misstrauen, Ungehorsam und Auflehnung gegen seine Gebote und Führungen sündigten. V. 21. "So stand das Volk von ferne" (wie v. 18), nicht: trat von ferne, obwol nach Deut. 5, 27 Mose auf Gottes Geheiss das Volk zu seinen Zelten zurückkehren liess. Dies ist aber hier übergangen und nur, um den ersten Akt der Gesetzgebung abzuschliessen und zum folgenden überzuleiten, bemerkt, dass das Volk ferne blieb, Mose hingegen mit Aaron (vgl. 19, 24) sich dem Dunkel, woselbst Gott war, näherte, um die weiteren Befehle des Herrn entgegenzunehmen.

## Cap. XX, 22 (19) — XXIV, 2. Die Grundzüge der Bundesverfassung.

Diese betreffen 1. die allgemeine Form der Gottesverehrung Israels (20, 22—26), 2. die Rechte Israels a) in bürgerlich-socialer Beziehung oder dem gegenseitigen Verhältnisse seiner Glieder unter sich (21, 1—23, 13), b) in seinem religiös-theokratischen Verhältnisse zu Jehova (23, 14—19), 3. die Stellung, welche Jehova gegen Israel einhalten will (23, 20—33).

Cap. XX, 22—26 (19—23). Die allgemeine Form der Gottesvereh-

rung Israels. Da Jehova vom Himmel herab mit Israel geredet hat, so soll Israel sich nicht Götter aus irdischem Stoffe, von Silber und Gold, neben ihm machen, sondern nur zur Darbringung seiner Opfer einen Altar von Erde oder unbehauenen Steinen ohne Stufen ihm machen an dem Orte, wo er sich ihm offenbaren werde. "Vom Himmel" kam Jehova auf den Sinai herab in Wolkendunkel gehüllt; dadurch hat er sich als himmlisches, durch keinen irdischen Stoff abbildbares Wesen kundgethan. "Nicht sollt ihr machen אָּתְּי bei mir" d.h. mir beiordnen, gleichstellen "Götter von Silber und Gold," das sind Idole, die das göttliche Wesen darstellen sollen, zunächst also Symbole Jehova's, die aber dadurch, dass sie den rein geistigen Gott abbilden sollen, zu Götzen werden. V. 24. Zur Verehrung Jehova's, des himmlischen Gottes, braucht Israel nur einen Altar, um darauf seine Opfer zu Gott aufsteigen zu lassen. Der Altar als eine aus Erde oder rohen Steinen aufgerichtete Erhöhung ist Sinnbild der Erhebung des Menschen zu dem in der Höhe, im Himmel thronenden Gotte; und weil der Mensch in seinen Opfern sich zu Gott erheben soll, so soll auch Israel einen Altar machen, errichten, jedoch nur von Erde, oder wenn aus Steinen. so nicht von behauenen Steinen (בְּיֵרֶת). "Denn schwingst du deine Schneide (בֶּרֶב eig. Schärfe, dann jedes Schneidewerkzeug) darüber (über den Stein), so entweihst du ihn" v. 25. "Von Erde" d.h. nicht "von verhältnissmässig einfachem Material, wie es sich zur Repräsentation der Creatur eignet" (Schultz zu Deut. 12): denn der Altar sollte nicht die Creatur repräsentiren, sondern die Stätte sein, zu welcher Gott sich herabliess, um auf ihr den Menschen in seine Gemeinschaft aufzunehmen. Deshalb sollte der Altar von dem Materiale gemacht werden, welches den realen d.h. irdischen Boden für das Reich Gottes bildet, entweder von Erde oder auch von Steinen, wie sie in ihrem natürlichen Zustande beschaffen waren; aber nicht quod lapides impoliti, statum suum nativum et integrum retinentes, puritate quadam nativa donati et altaris sanctitati maxime consentanei videantur (Spencer de legg. Hebr. rit. lib. II c. 6), denn die puritas nativa des Erdreichs steht mit Gen. 3, 17 in Widerspruch, sondern weil der Altar die Natur des einfachen, nicht durch Menschenhand umgestalteten Erdbodens darstellen sollte; wie denn auch die in den Fluch der Sünde hineingezogene Erde nicht durch die sündigen Menschen, sondern allein durch Gottes Gnadenhand erneuert und in das Reich Gottes verklärt werden kann. - Auch darf Israel den Altar für seine Opfer nicht an beliebigen Orten errichten, sondern nur an jedem Orte, wo Jehova seinen Namen ins Gedächtniss bringen wird. הַוְכֵּרֵר טֵם רַר׳ bed. nicht: den Namen des Herrn gedenken lassen d. i. veranlassen, dass man seiner gedenkt (Ros. Kn.), sondern: ein Gedächtniss seines Namens stiften d.h. sein göttliches Wesen herrlich offenbaren und dadurch die Stätte zu einem heiligen Boden weihen (vgl. 3,5), auf welchem Jehova zu Israel kommen und es segnen wird. Endlich die Vorschrift: nicht auf Stufen zum Altare hinaufzusteigen (v.26) wird durch die Worte: "dass nicht deine Blösse an (auf) ihm aufgedeckt werde," motivirt. In dem Gefühle der Schaam kam den Menschen ihre Sünde zum Bewusstsein und trat namentlich in der Schaam hervor (Gen. 3,7); hiernach ist die Blösse oder Schaam eine Aufdeckung der Sünde,

durch welche der Altar Gottes entweiht wird, und deshalb das Hinaufsteigen auf Stufen auf denselben verboten. — Diese Vorschriften über den zu erbauenden Altar beziehen sich übrigens weder blos auf den Altar, der zum Behufe der Bundschliessung c. 24 erbaut wird (Bertheau, die 7 Gruppen S. 18), noch stehen dieselben im Widerspruch mit den späteren Verordnungen über die Einheit des Altares bei der Stiftshütte, auf welchen alle Opfer zu bringen seien (Lev. 17,8 f. Deut. 12,5 ff.), wie de Wette, En., Kn. meinen, noch ordnen sie blos "ein Vorläufiges" (Baumg.) an, sondern sie legen den Grund für künftige weitere Entfaltung der Cultusstätten, ohne jedoch dieselben auf einen Ort zu beschränken und ohne auch eine beliebige Mehrheit von Altären zu gestatten, so dass hier "von mehrern Orten und Altären die Rede wäre, weil, während das Volk noch in der Wüste wanderte, die Stiftshütte noch keine feste bleibende Stätte haben konnte" (Riehm, d. Gesetzgeb. im Lande Moab S. 26). Es wird ja die Errichtung des Altares unzweideutig auf jeden Ort beschränkt, den Jehova durch Offenbarung dazu bestimmen werde. Darunter sind aber nicht blos die Orte zu verstehen, wo in der Folgezeit die Stiftshütte mit ihrem Altar aufgerichtet und später der Tempel erbaut wurde (Sinai, Silo und Jerusalem), sondern auch die Stätten, wo auf Befehl des Herrn oder in Folge von Gotteserscheinungen in ausserordentlicher Weise Altäre erbaut und auf denselben Opfer dargebracht wurden, wie auf dem Ebal Jos. 8, 30 vgl. mit Deut. 27, 5, auf dem Gipfel des Felsens zu Ophra Richt. 6, 25 f. u. and. m.

Cap. XXI, 1 — XXIII, 13. Die Grundrechte Israels in seinen bürgerlich-socialen Verhältnissen. — C.XXI,1—11. דְּמָשְׁמָים (v.1.) sind nicht die "Gesetze, welche Geltung haben und als Normen des Handelns dienen sollen," wie Kn. sprachwidrig deutet, sondern die Rechte, Rechtsordnungen, wodurch das Volksleben zu einem bürgerlichen Gemeinwesen gestaltet und die staatliche Ordnung gesichert wird. Diese Rechte betreffen zunächst das Verhältniss der Einzelnen in ihrer Stellung zu und unter einander. An der Spitze (v. 2-11) stehen die persönlichen Rechte der abhängigen Personen, zuerst der Sklaven v. 2-6, die in Deut. 15, 12-18 noch näher bestimmt und durch subjective Motive dem Volke zur Beobachtung ans Herz gelegt werden. V.2. Der hebräische Knecht soll nach 6 Dienstjahren unentgeldlich die Freiheit erlangen. Dies gilt nach Deut. 15, 12 auch für die hebräische Magd. Das Prädicat לְבְרָר bezeichnet den Knecht als Israeliten (vgl. das אָחִרךְּ im Deut.) im Unterschiede von nicht israelitischen, von fremden Völkern stammenden Sklaven, 1 auf welche dieses Gesetz keine Anwendung leidet. Kaufen konnte ein Israelit seinen Volksgenossen, wenn derselbe entweder vom Gerichte Diebstahls wegen verkauft wurde (22,1) oder armuthshalber sich selbst verkaufte Lev. 25,39. Die Freilassung im siebenten Jahre der Dienstzeit steht in innerem Zusammenhange mit dem Sabbatjahre, ohne dass jedoch unter dem siebenten das

<sup>1)</sup> Irrig ist die Annahme von Saalschütz (Mos. Recht S. 730 ff.), dass הוכל Israeliten, sondern aus dem ursprünglichen Heimathlande der Hebräer herüberge-kommene Verwandte der Israeliten bezeichne. Vgl. dagegen m. Archäol. §. 112 Anm. 3 und M. Mielziner die Verhältnisse der Sklaven bei d. alten Hebräern, Kopenh. 1859. S. 15 f. und 28 f.

Sabbatjahr zu verstehen. מַצָּא לְּחָפְשִׁר ausgehen frei sc. aus dem Hause seines Herrn d. h. zur Freiheit entlassen werden. 📭 unentgeldlich. Im Deut. wird der Herr noch verpflichtet, den Freigelassenen nicht leer ausgehen zu lassen, sondern ihm von seinem Kleinvieh, seiner Tenne und Kelter (d. i. Getraide und Most) aufzuladen (דַּצָנִיק aufhalsen, auf den Nacken legen), also ihm so viel mitzugeben, als er mitnehmen und forttragen kann, und diese Vorschrift durch Erinnerung an die Erlösung Israels durch Jehova aus der Knechtschaft Aegyptens motivirt. Dazu wird noch v. 18 das Herz des Dienstherrn für die Freilassung willig gestimmt durch die Bemerkung: "denn das Doppelte des Lohnes eines Tagelöhners hat er dir gedient 6 Jahre lang, d. h. "er hat so viel gedient und erarbeitet, dass man, hätte man dazu statt seiner einen Tagelöhner halten müssen, die doppelten Kosten gehabt haben würde" (Schultz), und "Jehova hat dich gesegnet in allem was du thust" sc. durch seinen Dienst. — V.3 f. Bei der Freilassung kamen 3 Fälle in Betracht: entweder a) der Knecht ist ledig gewesen und geblieben (בְּבַּשֹּוֹ mit seinem Körper d.h. allein, ledig), wo er dann natürlich auch nur für seine Person frei werden konnte; oder b) er hat ein Weib mitgebracht, das dann auch mit ihm wieder frei werden sollte; oder c) sein Herr hat ihm erst in seiner Knechtschaft ein Weib gegeben und dieses ihm Kinder geboren. In diesem Falle sollten Weib und Kinder Eigenthum des Herrn bleiben. Dies mag hart erscheinen, war aber im Wesen der Leibeigenschaft rechtlich begründet. Um jedoch die Härte der Trennung von Weib und Kindern zu mildern, wird es v. 5 f. dem Knechte freigestellt, im Dienste seines Herrn zu bleiben, falls er für immer auf die Freiheit verzichten wollte. Dies mochte in der Regel geschehen, da durch verschiedene anderweitige gesetzliche Bestimmungen das Loos der hebräischen Sklaven sehr gemildert und dem der gemietheten Arbeiter fast gleichgestellt war, vgl. 23, 12. Lev. 25, 6. 39. 43. 53. Deut. 12, 18. 16, 11 und dazu m. Archäol. II S. 81. In diesem Falle soll der Herr seinen Knecht eig. zu Gott führen, d. h. nach der richtigen Erklärung der LXX: πρὸς τὸ κριτήριον, an den Ort, wo im Namen Gottes (Deut. 1, 17) Gericht gesprochen wurde (vgl. 22, 7 f. Deut. 19, 17), damit derselbe hier sein Verzichten auf die Freilassung erkläre, sodann ihm an der Thür oder Oberschwelle seines Hauses mit einem Pfriemen das Ohr durchstechen, und durch dieses, bei vielen alten Völkern gebräuchliche (vgl. m. Archäol. §.112 Anm. 3), Zeichen der Hörigkeit ihn auf ewig an sein Haus gleichsam anheften. Dass in dem Durchstechen des Ohres an der Hausthür dieser Sinn liegt, das ergibt sich deutlich aus der ungewöhnlichen, das Ohr und die Thür coordinirenden, Ausdrucksweise Deut. 15, 17: ,, und thue (den Pfriemen) in sein Ohr und in die Thür, dass er dir ewig Knecht sei." בּוֹלֵם auf ewig, d.h. so lange er lebt, wird von Joseph (Ant. IV, 8, 28) und den Rabb. auf die Zeit bis zum Halljahr beschränkt, aber ohne zureichenden Grund, vgl. zu Lev. 25, 10, und gegen den Sprachgebrauch, da לעלפ Lev. 25, 46 von einer Knechtschaft gebraucht wird, die mit dem Halljahre nicht aufhörte. Vgl. noch m. Archäol. a. a. O. und Mielziner S. 27 ff.

V. 7—11. Eine andere Stellung zum Hause ihres Herrn soll die israelitische Tochter erhalten, welche ihr Vater verkauft على zur Magd d.i.,

wie das Folgende lehrt, zur Haushälterin und Concubine. Dieselbe soll nicht ausgehen wie die Knechte ausgehen d. h. nicht nach 6 Dienstjahren als frei entlassen werden, sondern für sie sollen folgende drei, durch v. 8, אָאָם v. 9 und יְאָם v. 11 eingeführte Bestimmungen gelten, wobei der Fall, dass der Käufer sie zur Frau nimmt und sich mit ihr begnügt, nicht weiter erörtert wird, weil in diesem Falle kein Grund zur Entlassung eintreten konnte. Der erste Fall v.8: "Wenn sie ihrem Herrn missfällt, der sie für sich bestimmt hatte, so soll er sie lösen lassen." Das לֹא vor יַּצֶרָהּ gehört zu den 15 von der Masora angezeichneten Stellen, wo stellen, wo stehe, vgl. Aurivillii dissertatt. p. 469, und kann hier nicht non bedeuten. Wollte man es als Negation fassen: "dass er sie nicht bestimmt" sc. zum Kebsweibe für sich, so dürfte das pronom. ל nicht fehlen. הַּמָּבָּה (für s. Ges. §. 53 Anm. 6. En. §. 141<sup>a</sup>) loskaufen lassen d. h. gestatten, dass ein anderer Israelit sie sich zur Kebsehe kaufe; denn an ein Loskaufen von Seiten des Vaters ist darum schwerlich zu denken, weil dieser seine Tochter ohne Zweifel nur aus Armuth verkauft hatte Lev. 25, 39. Aber "einem fremden Volke (d. h. an Nichthebräer) hat er nicht Macht sie zu verkaufen, wenn er treulos gegen sie handelt" d. h. ihr die in Aussicht gestellte Ehelichung nicht gewährt. Der andere Fall v. 9 und 10: "Wenn er sie seinem Sohne als Weib bestimmt, soll er ihr nach dem Rechte der Töchter thun" d. h. sie als Tochter behandeln, "und wenn er ihm (dem Sohne) eine andere (Frau) nimmt" (für הבי in dieser Bed. vgl. Richt. 14, 2) - sei es, dass der Sohn mit ihr nicht mehr zufrieden ist oder dass der Vater seinem Sohne zu ihr noch eine andere Frau hinzugibt --------,, soll er ihr (der gekauften Israelitentochter) Nahrung (שָּׁאֵי Fleisch als vorzügliches Nahrungsmittel statt לֶּחֶשׁ, weil der Gesetzgeber Wohlhabende im Auge hat, die sich Concubinen halten können), Kleidung und Beiwohnung nicht kürzen," d. h. die Ansprüche, die sie als Tochter auf Lebensunterhalt und als Weib des Sohnes auf eheliche Pflichtleistung hat, ihr nicht schmälern, also nicht zugeben, dass der Sohn sie verstösst oder schlecht behandelt. Bei dieser Auffassung werden die Schwierigkeiten vermieden, welche den andern Erklärungen entgegenstehen. Bezieht man nämlich die Worte v. 9 auf den Sohn: wenn dieser sich eine andere Frau nimmt, so muss man einen durch nichts indicirten Wechsel des Subjects statuiren; wollte man sie aber so verstehen, dass der Vater (der Käufer) sich oder für sich eine andere Frau nimmt, so hätte diese Bestimmung vor v. 9 folgen müssen. Der dritte Fall v. 11: "Wenn er diese drei ihr nicht thut (gewährt), soll sie umsonst, ohne Geld, ausgehen." "Diese drei" sind Nahrung, Kleidung und Beiwohnung, die unmittelbar vorher genannt sind; nicht: si eam non desponderit sibi nec filio, nec redimi sit passus (Rabb. -u. A.), oder: wenn er nicht ihre Lösung bewirkt, sie nicht seinem Sohne zur Beischläferin gibt und sie verkürzt (Kn.).

V. 12—17. Höher als die persönliche Freiheit steht das Leben, das Recht der Existenz und Persönlichkeit, dessen Beeinträchtigung nicht blos verboten, sondern mit, dem Verbrechen gegen dasselbe entsprechenden, Strafen verpönt wird. Den Strafdrohungen liegt das Prinzip der Wiedervergeltung, jus talionis, zu Grunde, welches allein dem Begriffe der Ge-

rechtigkeit entspricht, vgl. m. Archäol. §. 152. — V. 12—14. Der Todtschlag ist mit dem Tode zu bestrafen, vgl. Gen. 9, 6. Lev. 24, 17. "Wer einen Menschen schlägt und er (so dass er) stirbt (ob auf der Stelle oder unmittelbar hernach, gilt gleich), der soll getödtet werden." Diese allgemeine Regel wird weiter dahin bestimmt, dass zwischen zufälligem und beabsichtigtem Tödten unterschieden wird. "Wer aber nicht nachgestellt hat (dem Leben des Anderen) und Gott hat es seiner Hand begegnen lassen" (den andern zu tödten), d.h. nicht nur: wenn er die Tödtung nicht beabsichtigte, sondern: wenn er gar nicht die Absicht hegte, ihn zu schlagen oder aus Hass und Feindschaft ihm Uebles zuzufügen (Num. 35, 16-23. Deut. 19, 4.5), also ganz unversehens nach einer Fügung Gottes, die weil über menschliches Begreifen hinausliegend Zufall genannt zu werden pflegt. Für diesen will Gott eine Zufluchtsstätte festsetzen, wo er gegen den Bluträcher gesichert sein soll. Darüber s. zu Num. 35,9 ff. V. 14. "Wer aber vermessen handelt gegen seinen Nächsten, ihn zu tödten mit List — von meinem Altare sollst du ihn nehmen, dass er sterbe." Diése Worte sind nicht so zu verstehen, als ob nur die vorsätzliche und dolose Tödtung mit dem Tode bestraft werden soll, sondern sind, ohne die allgemeine Regel v. 12 zu beschränken, aus dem Gegensatze zu v. 13 zu erklären, dass gegen einen aus Vermessenheit verübten und mit Hinterlist ausgeführten Mord selbst der Altar Jehova's nicht schützen soll. Mehr hierüber zu Num. 35, 16 ff. Durch diese Bestimmung wird die den Hebräern mit vielen andern Völkern gemeinsame Anschauung, dass der Altar als Gottesstätte für das von Menschen gefährdete Leben Schutz biete, auf das rechte Maass ihrer Gültigkeit zurückgeführt, und verhindert, dass die Sühnstätte für Schwachheitssünden (vgl. Lev. 4, 2.5, 15. 18. Num. 15, 27 -31) zu einem Zufluchtsorte für todeswürdige Verbrecher gemissbraucht werde. — Dem Todtschlage gleich zu achten und eben so zu bestrafen ist die Misshandlung des Vaters und der Mutter durch Schläge v. 15, der Menschendiebstahl v. 16 und das Fluchen der Eltern v. 17 vgl. Lev. 20, 9. Mit dem "Schlagen" (תְּבָּה) der Eltern ist nicht das Todtschlagen gemeint, dann müsste קמין dabei stehen wie v. 12, sondern jede thätliche Misshandlung derselben. Der Elternmord ist als nicht vorkommend und nicht denkbar gar nicht erwähnt. Das Fluchen (500 wie Gen. 12, 3) den Eltern wird dem Schlagen derselben gleichgesetzt, weil es aus der nämlichen Gesinnung fliesst; und beides wird mit Todesstrafe belegt, weil in den Eltern die Majestät Gottes angetastet wird, vgl. 20, 12. Nicht geringer ist das Verbrechen des Menschendiebstahls als ein Frevel an der Menschenwürde, als Verletzung des göttlichen Ebenbildes. Für איש steht Deut. 24, 7 בַּעָש Seele, worunter Mann und Weib begriffen sind, mit der näheren Bestimmung: "von seinen Brüdern, von den Söhnen Israels." Das Verbrechen bleibt dasselbe, ob er ihn (den gestohlenen Menschen) verkauft hat, oder ob noch in seiner Hand gefunden wird. Für † — † zum Ausdrucke der Wechselverbindung in kurzen Sätzen vgl. Spr. 29, 9 und Ew. §. 361. So schon die meisten ältern Ausll., wogegen die Trennung der Sätze: "und verkauft ihn, so dass man ihn in seiner Hand findet," keinen vernünftigen Sinn ergibt. V. 18-32. An den Todtschlag und die ihm gleichgestellten Verbre-

chen gegen die Person reihen sich einfach und sachgemäss die Bestimmungen über Leibesverletzungen. V. 18f. Wenn bei einem Streite jemand den andern mit einem Steine oder mit der Faust schlägt, dass derselbe nicht stirbt, aber "aufs Lager fällt" d.h. bettlägerig wird, so soll, wenn der Geschlagene wieder aufsteht und auf seinen Stecken draussen sich ergeht, der Thäter unschuldig sein, "nur sein Sitzen soll er geben und heilen lassen" d. h. ihm nur die Versäumniss und die Heilungskosten erstatten. Darin liegt implicite einerseits, dass wenn der Geschlagene auf dem Lager starb, das Schlagen nach v. 12 mit dem Tode zu bestrafen war, andrerseits dass, wenn derselbe nach dem Aufstehen und Ausgehen dennoch starb, den Schläger keine weitere Strafe treffen sollte; vgl. m. Archäol. §. 155 Anm.1. - V. 20 f. Anders verhält es sich mit den Sklaven. Diese mit dem Stocke zu strafen d. h. zu züchtigen (Prov. 10, 13. 13, 24) steht dem Herrn frei und fliesst aus der väterlichen Gewalt der Hausherrn über die ihm untergebenen Hausgenossen. Das Gesetz beschränkt daher nur den Missbrauch dieser Gewalt bei Ausbrüchen des Zornes und der Leidenschaft durch die Vorschrift: ,,wenn der Knecht oder die Magd unter seiner Hand (d. h. unter den Schlägen) stirbt, soll es gerächt werden" (בָּקֶב בָּבָּק). Worin das bestehen soll, wird nicht bestimmt, aber sicher nicht, wie die jüd. Erklärer (vgl. Hottinger leges Hebr. p. 60) meinen, in Tödtung durchs Schwert. Dies würde der Gesetzgeber durch מוֹח רוּמַח ausgedrückt haben. Ohne Zweifel wird die Bestimmung der Strafe der Obrigkeit nach Maassgabe der Umstände überlassen, wobei das Gesetz in V. 12, obgleich dasselbe in der Folge (Lev. 24, 21 f.) auf den Fremdling wie den Einheimischen ausgedehnt wird, schon aus dem Grunde schwerlich jemals auf diesen Fall Anwendung finden konnte, weil es kaum denkbar war, dass ein Herr seinen Sklaven, der ja sein Eigenthum und Geld war, absichtlich getödtet haben werde. Wie wenig der Gesetzgeber hier eine solche Absicht voraussetzt, zeigt schon die v. 21 folgende Bestimmung: "nur wenn er einen oder zwei Tage besteht (בַּבְּבֹיך) d.h. am Leben bleibt, soll es nicht gerächt werden, denn er ist sein Geld." Durch das Lebenbleiben, wenn auch nur einen oder zwei Tage, wurde es nämlich offenbar, dass der Herr den Knecht nicht tödten wollte; starb er hernach dennoch, so war der Verlust des Sklaven Strafe genug für den Herrn. Uebrigens liegt kein Grund vor. diese Bestimmung mit den Rabb. blos von Leibeigenen nichthebräischer Herkunft zu verstehen. — V. 22—25. Wenn Männer sich raufen und stossen ein schwangeres Weib, welches um Frieden zu stiften hinzu oder dazwischen getreten, dass ihre Kinder herauskommen (zur Welt kommen), und es geschieht keine Beschädigung weder dem Weibe noch dem zur Geburt gekommenen Kinde, 1 so soll eine Geldbusse gezahlt werden, wie sie

νοι Της Και εξέλθη τὸ παιδίον αἰτῆς μη ἐξεικονισμένον und die entsprechenden μης της αποί αποιδίον αἰτῆς κονισμένον η wiedergegeben, wonach diese Uebersetzer die Wörte so gedeutet haben, dass die Frucht, deren verfrühte Geburt durch den Stoss herbeigeführt war, wenn dieselbe noch nicht zu menschlicher Gestalt ausgebildet war, noch gar nicht als beseeltes Wesen zu betrachten wäre, so dass der Thäter nur, wie Philo bei Cleric. sich ausdrückt, διὰ τὴν ὕβριν καὶ ὅτι ἐμποδῶν ἐγένετο τῆ φύσει ζωογενησαι τὸ κάλλιστον τεχνιτευούση καὶ δημιουργούση ζῶον ἄνθρωπον d.h. wegen der dem Wei-

der Mann des Weibes dem Thäter auferlegt, und derselbe soll sie gebenbei (unter Zuziehung von) Schiedsrichtern. Mit einer Geldbusse wird der Thäter belegt, weil, wenn auch keine Beschädigung des Weibes und ihrer Leibesfrucht geschehen war, doch ein solcher Stoss das Leben hätte gefährden können. Für \*\*; aus Mutterleibe hervorgehen vgl. Gen. 25, 25 f. Der Plur. יְלֶּדֶרְהָ ist gebraucht, um unbestimmt zu reden, weil möglicherweise auch mehr als ein Kind in ihrem Leibe sein konnte. Vgl. für den Gebrauch des Plur. in Reden, wo man das Bestimmte nicht angeben kann oder will, Ev. \$. 180d. V. 23ff. "Wenn aber Beschädigung geschieht (der Mutter oder dem Kinde), sollst du geben Seele um Seele, Auge um Auge — — Wunde um Wunde," dann soll also volle Wiedervergeltung eintreten, vgl. m. Archäol. §. 152 u. 155 Anm. 7. — V. 26 f. Das Prinzip der Talion gilt aber nur für den freien Israeliten, nicht für Sklaven. Diese soll der Herr, wenn er ihnen ein Auge ausschlägt und es verdirbt d. h. durch den Schlag das Auge erblinden macht, oder einen Zahn ausschlägt. frei lassen als Entschädigung für den Verlust des zerschlagenen Gliedes. Auge und Zahn sind individualisirende Bezeichnung der Leibesglieder von den wichtigsten und unentbehrlichsten an bis zu den geringfügigsten herab. - V.28-32. Auch gegen Gefährdung durch Vieh wird das Leben des Menschen sicher gestellt, vgl. Gen. 9, 5., Wenn ein Rind einen Mann oder ein Weib stösst, dass sie sterben, soll das Rind gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen werden," weil es, wie schon aus der Strafe der Steinigung zu erkennen, mit einer Todesschuld behaftet und dadurch unrein geworden war, vgl. Num. 35, 33. Der Herr oder Eigenthümer des Rindes ist unschuldig sc. wenn sein Rind nicht vorher als stössig bekannt war. Wenn aber dies der Fall war "und sein Herr gewarnt (הוצר בּבָנֶלָרו wörtl. gegen seinen Herrn Zeugniss abgelegt) worden war, und er es trotzdem nicht gehütet, verwahrt hatte," dann soll auch der Herr getödtet werden, weil er nämlich durch seine Nachlässigkeit im Hüten des Rindes die Tödtung verursacht und mit verschuldet hat. Da jedoch diese Verschuldung kein beabsichtigtes Verbrechen war, sondern nur aus Fahrlässigkeit entsprungen, so wird ihm gestattet, sein verwirktes Leben durch Zahlung eines Sühngeldes (حَيْمة eig. Deckung, Sühnung vgl. zu 30, 12) zu lösen "nach allem was ihm auferlegt wird"sc. durch den Richter. V. 31 f. Nach diesem Rechte soll auch die Tödtung eines Sohnes oder einer Tochter durch stössiges Vieh behandelt werden, die Tödtung eines Sklaven (Knecht oder Magd) aber mit einer Geldbusse von 30 Sekel Silber (d. i. wahrscheinlich der ge-

be angethanen Schmach und weil er der den Menschen zum schönsten Wesen bildenden und gestaltenden Natur hinderlich wurde ihn lebend hervorzubringen, mit einer Geldbusse belegt werden sollte. Aber die Willkührlichkeit dieser Deutung springt in die Augen; den The bezeichnet nur das Kind als ausgebildetes menschliches Wesen nicht aber die noch nicht zu menschlicher Gestalt entwickelte Leibeskucht. Nicht minder willkührlich wird prox von Onk. und den Rabb. durch krind Tod gedeutet, und der Satz nur auf den Tod der Mutter bezogen, gegen die Strafsentenz in v. 23 f., die nicht blos Leben um Leben fordert, sondern auch Auge um Auge u. s. w., also nicht blos den Tod, sondern auch Verletzung einzelner Glieder voraussetzt. Selbst die Worte auf Beschädigung des Weibes allein zu beziehen, erscheint wegen des Fehlens von mit unthunlich.

wöhnliche Kaufpreis eines Sklaven, da das Lösegeld eines frein Israeliten 50 Sekel betrug, Lev. 27,3), an dem Herrn des stössigen Thieres geahndet, das Rind aber auch in diesem Falle getödtet werden. Auch in den Gesetzbüchern anderer alten Völker finden sich Gesetze über Bestrafung der Thiere, die einen Menschen getödtet oder verwundet hatten, vgl. Cleric. und Kn. zu u. St., aber kein Volk hatte ein Gesetz, welches den Eigenthümer eines solchen Thieres zur Verantwortung zog, weil keins das Menschenleben in seiner Gottesebenbildlichkeit erkannt hatte.

V.33—36. Vom Leben zum Eigenthume übergehend wird im Anschlusse an das Vorhergehende zuerst das Leben des Viehes, des wichtigsten Besitzes der Israeliten, gegen Tödtung aus Fahrlässigkeit gesichert. Wenn jemand eine Grube oder Cisterne öffnet oder gräbt und nicht wieder zudeckt, und es fällt ein Rind oder Esel (als die wichtigsten Thiere im Viehstande der Israeliten beispielsweise genannt) eines andern hinein, so dass es umkommt, so soll der Eigenthümer der Grube dasselbe vollbezahlen, das todte Vieh aber ihm gehören. Wenn ein sonst nicht als stössig bekanntes Rind jemandes das Rind eines andern todtstösst, so soll man das stössige Thier verkaufen und sein Geld (den Betrag dafür) theilen, und das todte Thier auch theilen, so dass also beide Theile gleichen Schaden haben. War hingegen das Rind vorher schon als stössig bekannt und von seinem Besitzer nicht gehütet, sorgfältig beaufsichtigt worden, so sollte derselbe das getödtete dem Eigenthümer mit einem Rinde vollständig ersetzen, dafür aber das todte erhalten.

V.37 — c. XXII, 3. In Bezug auf Viehdiebstahl unterscheidet das Gesetz, ob das Gestohlene schon geschlachtet oder verkauft sei oder noch in der Hand (dem Besitze) des Diebes lebendig. Im letzteren Falle soll der Dieb Stück für Stück zwiefach erstatten (v. 3), im ersteren das Rind fünf-, das Kleinvieh (Schaaf und Ziege) vierfach (v. 37). Die Verschiedenheit des Ersatzes von Rind und Kleinvieh erklärt sich aus dem grösseren und geringeren Werthe des Viehes für den Eigenthümer, nach welchem die Grösse des Diebstahles und die Höhe des Ersatzes bemessen wurde. Der andere Unterschied aber von zwei-, vier- und fünffachem Ersatze lässt sich weder daraus erklären, "dass das geschlachtete oder verkaufte Thier für seinen Herrn verloren ist, aber einen besondern persönlichen Werth gehabt haben konnte"(Kn.), denn solche subjective Gefühlsrücksichten sind dem Gesetze fremd, davon nicht zu reden, dass ein verkauftes Thier auch durch Rückkauf wieder erlangt werden konnte; noch daraus, dass der Dieb dann sein Verbrechen schon weiter durchgeführt hat (Baumg.), denn die Hauptsache war doch das Stehlen, nicht die Verwendung und der Verbrauch des Gestohlenen. Der Grund kann allein in der pädagogischen Absicht des Gesetzes liegen: den Dieb zu veranlassen, dass er in sich gehe, 🦫 seine Sü**nde** erkenne und das Gestohlene zurückgebe. Hiezu war die Möglichkeit vorhanden, so lange er das Gestohlene noch unverbraucht und unveräussert bei sich hatte; sie fiel aber weg, sobald er dasselbe für sich verbraucht oder verkauft hatte; vgl.m. Archäol. §. 154 Anm. 3.1

<sup>1)</sup> Aehnlich schon Calvin: Major in scelere obstinutio se prodit, ubi res furtiva in quaestum conversa est, nec spes est ulla resipiscentiae, atque ita continuo pro-

Cap. XXII, 1.2. In die Vorschrift über den Diebstahl ist hier ein Gesetz über das Verfahren mit dem Diebe eingeschaltet. "Wenn der Dieb beim Einbruche (d.i. nach v. 2 beim nächtlichen Einbr.) betroffen und geschlagen wird, dass er stirbt, so ist ihm (dem Schlagenden) kein Blut; wenn die Sonne über ihn (den einbrechenden Dieb) aufgegangen ist, so ist ihm Blut", d. h. in diesem Fall zieht sich der Erschlagende Blutschuld (בְּכִּרם eig. Blutstropfen, vergossenes Blut) zu, in jenem nicht. Ratio disparitatis inter furem nocturnum et diurnum est, quod nocturni vis et intentio incerta, anne etiam ad occidendum veniat, quodque noctu, si offendantur ad caedem furere soleant fures, et quod nec dignosci nec repelli secure aut apprehendi possint. Calov. Blutschuld aber hat im letzten Falle der Todtschläger, weil auch das Leben des Diebes geschont werden soll und der Dieb bestraft werden kann mit Erstattung des Gestohlenen nach den v. 3 und 21,37 gegebenen Bestimmungen. Hat er aber nicht das Erforderliche zur Erstattung, so soll er verkauft werden בְּנָבֶּרִים, für sein Gestohlenes" d.h. um den Betrag des Diebstahls, damit er durch Arbeit das zu Erstattende verdiene.

V. 4.5. Beschädigung am Felde und Getraide des andern ist ebenfalls durch Erstattung des zugefügten Schadens gutzumachen. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweidet und entlässt sein Vieh, dass es auf dem Felde des andern weidet, so soll er das Beste seines Feldes und Weinberges erstatten. Diese W. handeln nicht von absichtlicher Beschädigung (An.), denn שְׁלֵּיי heisst nicht: hintreiben, sondern nur: loslassen, freilassen, sondern von Beschädigung aus Nachlässigkeit, wenn jem. das seinen Acker abweidende Vieh nicht sorgfältig hütet, dass es auf den Acker des andern geht und diesen abweidet. Daher auch nur einfacher Ersatz, obschon,,vom Besten seines Ackers" d.h. quicquid optimum habebit in agro vel vinea. Hieron. 1 Auf unabsichtliche, durch Unvorsichtigkeit verursachte Beschädigung bezieht sich auch v. 5: "Wenn Feuer auskommt und trifft (ergreift) Dornen (Dornhecken, mit welchen der Acker umhegt ist Jes. 5, 5. Sir. 28, 24), und Garben oder die stehende Saat (সমূহত das in Halmen stehende Getraide), oder das Feld verzehrt werden, so soll erstatten (den angerichteten Schaden) wer den Brand angezündet hat."

V.6—14. Bei Veruntreuung und Verlust anvertrauten Gutes soll als Recht gelten: Wenn dem Nächsten zur Aufbewahrung übergebenes Geld (קַּסֶּף) oder Geräthe (בַּלָּרִם) nicht blos Werkzeuge und Hausgeräthe, sondern auch Kleider und Schmucksachen, vgl. Deut. 22, 5. Jes. 61, 10) aus seinem Hause gestohlen wird, so soll der Dieb, wenn er gefunden wird, es zwiefach erstatten (wie v. 3), wenn er aber nicht gefunden, entdeckt wird, der Hausherr vor Gericht (בַּלְּרַב אֶל הָאֵלֹהִים) sich nahen

gressu duplicatur malae fidei crimen. Fieri potest ut fur statim post delictum contremiscat: qui vero animal furtivum occidere ausus est, aut vendere, plersus in maleficio obduruit.

<sup>1)</sup> Die LXX haben dieses Gesetz durch Einschiebung von: ἀποτίσει ἐχ τοῦ ἀγροὺ αὐτοῦ κατὰ τὸ γέννημα αὐτοῦ ἐὰν δὲ πάντα τὸν ἀγρὸν καταβοσκήση vor erweitert. Eben so der Samar. Diese Erweiterung gibt sich schon dadurch als ein willkührliches Einschiebsel zu erkennen, dass πάντα τὸν ἀγρόν keinen logischen Gegensatz zu ἀγρὸν ἕτερον bildet.

zu), "ob er nicht seine Hand ausgestreckt hat nach der Habe seines Nächsten." פְּלָאְבָּח eig. Geschäft, dann durch Geschäft Erworbenes, Habe. Vor Gericht soll derselbe sich von dem Verdachte unrechtmässiger Zueignung des ihm Anvertrauten reinigen, was wol meist nur durch einen Reinigungseid geschehen konnte. Darauf deuten schon LXX und Vulg. durch Einschiebung von xuì outitue et jurabit hin, ohne dass man dadurch zur Ergänzung von לְיִשֶּׁבֶע berechtigt wird. Denn abgesehen davon, dass sich hier nicht mit Rosenm. als Schwurpartikel fassen lässt, weil diese Partikel in Schwurformeln die Bed. wahrlich hat, also die Sache affirmiren würde, während doch der Schwur ohne Zweifel zur Reinigung von dem Verdachte unrechtmässiger Aneignung geleistet werden sollte und im Falle des Geständnisses ein Schwur gar nicht erforderlich war, hievon abgesehen würde der Gesetzgeber, wenn er für einen solchen Fall einen Eid hätte vorschreiben wollen, dieses hier ebenso wie in v. 10 ausgesprochen haben. Konnte der Aufbewahrer vor Gericht sich von dem Verdachte der Veruntreuung reinigen, so hatte er natürlich das Verlorengegangene nicht zu ersetzen, sondern der Eigenthümer den Schaden zu tragen. Diese gesetzliche Bestimmung wird v. 8 dahin erweitert, dass על־כָּל־הָבַר־מָּשֵׁע "über jede Sache des Vergehens," worunter nach dem Zusammenhange Veruntreuung oder unrechtmässige Aneignung von fremdem, nicht blos zur Aufbewahrung erhaltenem, sondern auch gefundenem Eigenthume zu verstehen, "über Rind u. s. w., über alles Verlorene, wovon man sagt, dass es das (דְּבֶר מֵּשִׁע dies, nämlich יְּבֶר מֵּשִׁע sei, die Sache der beiden (über das Eigenthumsrecht der betreffenden Sache Streitenden) bis zum Gericht kommen, und der, welchen das Gericht (אלחים) für (der widerrechtlichen Zueignung) schuldig erkläre, seinem Nächsten zwiefach Ersatz leisten soll"; nur zwiefach nach v. 3 und 6, nicht 4 oder 5fach nach 21,37, weil der streitige Gegenstand noch unverbraucht war. — V. 9 ff. Der folgende Fall: Wenn dem Nächsten zur Hütung übergebenes Vieh entweder gestorben ist oder sich beschädigt (יִשְׁבַּר sich ein Glied gebrochen) hat oder auf der Weide durch Räuber (1 Chr. 5, 21. 2 Chr. 14, 14. vgl. Hi. 1, 15. 17) weggetrieben worden, ohne dass jemand (anders) es gesehen, soll ein Schwur bei Jehova zwischen beiden (dem Eigenthümer und dem Hüter) geschehen, "ob er nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt" d.h. das Thier entweder getödtet oder verstümmelt oder veräussert hat -- dieser Fall ist von dem vorigen nicht sowol darin verschieden, dass das anvertraute Vieh für den Eigenthümer entweder unbrauchbar geworden oder ganz verloren war, als vielmehr darin, dass der Hüter, falls seine Angabe Wahrheit enthielt, an dem Verluste gar keine Schuld hatte. Dies konnte, wenn bei dem Unfalle des Viehes אֵרן רֹאָלו war, d. h. kein anderer Augenzeuge als der Hüter zugegen war, nur durch einen Eid des Hüters bei Jehova, vor Gericht, entschieden werden. Leistet dieser also den Eid, so לַקָּה בָּעָלָיני soll sein (des um- oder weggekommenen oder verunglückten Viehes) Herr (Eigenthümer) annehmen sc. den Eid und er (der Angeklagte) nicht erstatten. "Wenn es aber מֵּלְשׁוֹ von bei ihm (d. h. aus seinem Hause oder Stalle) gestohlen worden, so soll er es ersetzen," weil er dies bei sorgfältiger Wachsamkeit hätte verhüten können, vgl. Gen. 31, 39. Dagegen hat er keinen

Ersatz zu leisten, wenn es zerrissen worden sc. auf der Hut durch ein Raubthier, sondern nur den Beweis dafür zu liefern, dass er es nicht an Achtsamkeit hatte fehlen lassen. יְבָאֵהוּ נֵד ,,er bringe es als Zeugen" nămlich das Zerrissene oder ein Stück davon, woraus zu ersehen war, dass er dem Raubthiere seine Beute abgejagt hatte vgl. 1 Sam. 17, 34 f. Am. 3, 12. - V.13 f. Wenn jemand von seinem Nächsten Vieh erbittet (um es zu Arbeit zu benutzen) und dasselbe beschädigt wird oder stirbt, so soll er es dem Eigenthümer erstatten, wenn derselbe bei dem Unglücke nicht zugegen war; dagegen nicht, falls er dabei war. Nam aut ipse vidit id humana diligentia averti non potuisse, aut si potuit, quum dominus ipse praesens non averterit, detrimentum merito patitur officii non praestiti. Calov. Die folgenden W. אָם שַׂכִּרֶר וֹגוּג können keinen andern Sinn haben als: "wenn es gemiethet war, so ist es auf seinen Lohn gekommen" d.h. so hat er den Schaden oder Verlust für das Miethgeld, welches das Thier ihm gebracht hat, zu tragen. Die von Kn. mit einem "vielleicht" noch in Vorschlag gebrachte Beziehung des שַׂבִּרֵר auf den Lohnarbeiter, von dem dieses Wort sonst gebraucht wird: "wenn ein Löhner er ist, so geht er ein in seinen Lohn d.h. ist der Miether ein Lohnarbeiter, welcher nichts zum Ersatze hat, so tritt der Vermiether auf so lange in den Lohn des Miethers ein, bis der Verlust ausgeglichen ist," hat nicht nur die Grammatik (das perf. אָם, statt dessen אָבן stehen sollte), sondern auch den Context, das "nicht erstatten" gegen sich.

V. 15. 16. Als Eingriff in das Gut der Familie ist auch die Verführung einer Jungfrau zu betrachten, die, so lange sie nicht verlobt ist, dem Vater gehört, vgl. 21,7. Wer selbige beredet, dass er bei ihr liegt, soll sie durch eine Morgengabe (בְּבֶּי s. zu Gen. 34, 12) sich zum Weibe erwerben, und wenn ihr Vater sich weigert sie ihm zu geben, Geld darwägen (zahlen) entsprechend der Morgengabe der Jungfrauen, d. h. dem Vater für die in der Verführung seiner Tochter ihm zugefügte Schmach so viel zahlen, als die Jungfrauen bei ihrer Verehelichung zur Morgengabe erhielten. Schwerer wurde die Verführung einer verlobten Jungfrau gestraft, s. Deut. 22,23 f.

V.17-30. Die von v.17 an folgenden Vorschriften unterscheiden sich nach Form und Inhalt von den bisherigen Rechtsbestimmungen; formell durch das Fehlen des בָּר, mit dem die bisherigen fast ausnahmslos eingeführt wurden, sachlich dadurch, dass sie an Israel auf Grund seiner Erwählung zum heiligen Volke Jehova's Anforderungen stellen, welche iber die Sphäre das natürlichen Rechtes hinausgehen, nicht nur jede Verkehrung der göttlichen Weltordnung streng untersagen, sondern auch Be-;hätigung der Liebe gegen die Schwachen und Bedürftigen aus Rücksicht auf Jehova verlangen. Den Uebergang von der vorigen Reihe zu dieser vernittelt das Gebot v. 17: "Eine Zauberin sollst du nicht leben lassen," insofern als die Zauberei einerseits "die verruchteste Weise ist, den Nächten an seinem Eigenthume oder sogar an Leib und Leben zu beschädigen" (Ranke II S. 50 f.), andrerseits aber auch die Anwendung von Kräfen der Finsterniss zur Beschädigung des Nächsten eine factische Verleugung ist sowol der göttlichen Berufung Israels als Jehova's, des Heiligen n Israel. Die Zauberin statt des Zauberers ist genannt non quod non idem

sit puniendum in viris, sed quod muliebris sexus magis huic crimini obnoxius. Calov. Das מות הבתה ist statt des sonst gewöhnlichen מות הבתה, welches Lev. 20, 27 auch von den Zauberern steht, gewählt nicht sowol deshalb, "weil der Gesetzgeber meint, dass die hebräische Hexe jedenfalls, die Ausländerin aber nur wenn sie ausgewiesen nicht geht, getödtet werden soll" (Kn.), sondern weil auch nicht jede hebr. Hexe sofort, sondern wahrscheinlich mit Rücksicht darauf, dass Zauberei oft nur Gaukelspiel ist, nur die Hexe getödtet werden sollte, welche die Zauberei nicht aufgab, wenn dieses Gewerbe ihr untersagt wurde. An die Zauberei ist v. 18 das widernatürliche Laster des Liegens bei einem Vich, die sogen. Sodomiterei, angereiht und mit Todesstrafe bedroht, s. zu Lev. 18,23 u. 20,15 f. — V. 19. Dem Tode verfällt auch der, welcher fremden Göttern opfert ausser dem Jehova allein. בְּחֵרֵם er soll gebannt werden, dem Banne (מֶּהֶם) verfallen d. h. getödtet und durch den Tod dem Herrn geweiht werden, dem er im Leben sich nicht weihen wollte, vgl. Lev. 27, 29 und über den Bann m. Archäol. §. 70. V. 20. Fremden Göttern soll Israel nicht opfern, dagegen den Fremdling (5 s. zu 12, 49) in seiner Mitte nicht nur dulden, sondern auch nicht drücken und bedrängen, vielmehr dessen eingedenk sein, dass sie auch in Aegypten Fremdlinge gewesen, vgl. 23,9 und Lev. 19, 33 f. — Wenn der Fremdling als der Rechtlose der Milde des Volkes befohlen wird durch die Erinnerung an die Erfahrungen, die es selber in Aegypten gemacht habe, so werden v. 21-23 die schutzbedürftigen Glieder des eigenen Volkes (Witwen und Waisen) gegen Demüthigung gesichert durch Hinweisung auf die besondere Obhut und Fürsorge Jehova's, unter welcher diese Verlassenen stehen, indem Jehova sich ihrer Bedrängniss annehmen und ihre Bedrücker mit gerechter Vergeltung strafen werde. לְּבָּה demūthigen begreift nicht blos die ungerechte Bedrückung in sich, sondern überhaupt jede Art von liebloser und geringschätziger Behandlung. Das Suffix in יְחוֹם (v. 22) bezieht sich auf אַלְמָנָה und יַחוֹם zugleich, nach der Regel, dass bei ungleichem Genus zweier oder mehrerer Subjecte das Masculinum steht, Ges. §. 148, 2. Das יְיי vor אַל drückt eine Versicherung aus: "ja wenn er zu mir schreit, werd ich ihn erhören," s. En. §. 330b. Das "Tödten durchs Schwert" (v. 23) deutet auf Kriege hin, in welchen die Männer und Hausväter umkommen und ihre Weiber und Kinder zu Witwen und Waisen werden. — V.24—26. Auch den Armen des eigenen Volkes soll man, wenn er leihet, nicht durch Auflegung von Zins drücken, und wenn er sein Oberkleid zum Pfande gibt, dasselbe ihm bis Sonnenuntergang zurückgeben, weil es seine einzige Decke ist, da die ärmeren Orientalen das nur aus einem grossen viereckigen Stücke Tuch bestehende Oberkleid (שַלְּמָּח vgl. m. Archäol. §. 104 Anm. 4) als Schlafdecke gebrauchen. "Es ist sein Kleid für seine Haut" d. h. dient ihm seinen Leib zu bedecken; "worin soll er liegen?" d.h. worin beim Schlafen sich einhällen; vgl. Deut. 24, 6. 10—13. — Mit v. 27 ff. wendet sich Gott unmittelbar an das Herz der Israeliten und greift die Sünde der Selbstsucht und Habsucht, gegen welche schon die Vorschriften v. 20-26 gerichtet waren, in ihrer tiefsten Wurzel an, um das innere Widerstreben gegen die Forderung seiner Gebote zu bekämpfen. V. 27. "Gott sollst du nicht schmähen und den

Fürsten unter deinem Volke nicht verfluchen." של הורם bed. weder die Götter der andern Völker, wie Joseph (Ant. IV, 8, 10. c. Ap. II, 33) Philo (vita Mos. III, p. 864) u. A. in ihrem todten und werkheiligen Monotheismus das Wort deuten, noch die Obrigkeit, wie Onk. Jonath. Aben Esr. u. A. wollen, sondern Gott, die Gottheit überhaupt, deren Majestät in jeder Uebertretung der Gebote Jehova's verachtet wird und in dem Fürsten geehrt werden soll, vgl. Spr. 24, 21. 1 Petr. 2, 17. Die Verachtung Gottes besteht nicht blos in offen ausgesprochenen Lästerungen Jehova's, die mit dem Tode bestraft werden sollen Lev. 24, 11 ff., sondern auch in der Nichtachtung seiner Drohungen in Bezug auf Bedrückung der bedrängten Glieder seines Volks (v. 21-26) und in der Vorenthaltung dessen was ihnen zukommen soll v. 28-30. So gefasst steht diese Vorschrift in innerem Zusammenhange nicht nur mit dem Voraufgegangenen, sondern auch mit dem Nachfolgenden. Der Fürst, פַּשִּׂיא eig. der Erhöhete, ist neben Gott genannt, weil er in seiner erhabenen Stellung das Recht Gottes unter seinem Volke zu verwalten und dem Unrechte zu steuern hat. - V. 28 f. "Deine Fülle und dein Fliessendes sollst du nicht verzögern (mir)." מְלַאָּה Fülle bed. den Ertrag des Getraides Deut. 22, 9, und das nur hier vorkommende בָּבַּעִי eig. Thräne, Fliessendes, liquor stillans, ist poetische Bezeichnung des Ertrags der Kelter, des Mostes und des Oeles, vgl. δάκρυον τῶν δένδρων Theophr., arborum lacrimae Plin. 11, 6. Den Sinn drücken schon die LXX mit ἀπαρχὰς ἅλωνος καὶ ληνοῦ σου richtig aus. Dass nämlich das Nichtverzögern oder Nichtvorenthalten der Fülle u. s. w. auf die Darbringung der Erstlinge von den Feld- und Baumfrüchten sich bezieht, wie 23, 19 und Deut. 26, 2—11 näher bestimmt wird, das erhellt ganz deutlich aus dem Folgenden, wo das bereits beim Auszuge aus Aeg. gegebene Gesetz über die Heiligung der Erstgeburt von Menschen und Vieh (13, 2.12) wiederholt und in die Rechte Israels aufgenommen wird, insofern als die Annahme der Erstgeburten von Seiten Jehova's dem ganzen Volke das Recht der Bundesgemeinschaft fort und fort verbürgt. Ueber die Bestimmung v. 29 s. zu Lev. 22, 27. — V. 30. Wie in der Heiligung der Erstgeburt sich das ganze Volk dem Herrn heiligte, so sollen die Israeliten auch darin als heilige Leute dem Herrn sich erweisen, dass sie nicht "auf dem Felde zerrissenes Fleisch" d. i. kein Fleisch von einem auf dem Felde von einem Raubthiere zerrissenen Viehe essen. Solches Fleisch sollen sie den Hunden vorwerfen, weil das Essen desselben verunreinigt, vgl. zu Lev. 17,15.

Cap. XXIII, 1—13. V. 1—9. Endlich soll niemand das Recht des andern beugen. V. 1. "Du sollst nicht erheben (ausbringen) nichtiges Gerücht." אָזָשֵׁל ein Gerücht, das keinen Grund hat und, wie der Context an die Hand gibt, dem andern schadet, ihm Böses oder Unrecht aufbürdet und ihn in Rechtshändel verwickelt. "Setze nicht deine Hand bei einem Frevler (biete ihm nicht die Hand, sei ihm nicht behülflich), Zeuge von Gewaltthat zu sein." Dieser Satz ist unstreitig mit dem vorhergenden eng zu verknüpfen, so dass das Ausbringen eines grundlosen Gerüchtes dem Gottlosen eine Handhabe bietet, den durch bösen Leumund Verdächtigten vor Gericht zu ziehen, wodurch der Urheber oder Verbreiter des nichtigen Gerüchts zu einem Zeugen des Unrechtes und der Gewaltthat wird.—

V.2. Eben so wenig soll man der Menge folgen, das Recht zu verkehren. "Du sollst nicht hinter Vielen sein (der Menge folgen) zu bösen Dingen und nicht antworten über einen Streit dich zu neigen nach Vielen,"d.h. nicht ein solches Zeugniss über einen Streit, bei dem du dich nach der grossen Menge richtest, ablegen אַנְשִׁמּוֹר zu beugen sc. das Recht, vgl. v. 6. Aber auch "den Geringen nicht schmücken in seinem Streite" (v. 3) d.h. den Geringen oder Schwachen aus schwächlichem Mitleide mit ihm in einer ungerechten Sache begünstigen; vgl. Lev. 19, 15, eine Stelle, welche trotzdem dass dort קבר von der Begünstigung des Grossen oder Mächtigen gebraucht ist, doch die Knobelsche Conjectur לָבָל für יָבֶל widerlegt, indem sie die Begünstigung nicht nur des בָּוֹל sondern auch des יַנְל verbietet. V. 4 f. Nicht blos die öffentliche Meinung, die Richtung der Menge, und schwächliches Mitleid mit dem Geringen, auch persönliche Abneigung, Feindschaft und Hass soll das Verhalten gegen andere nicht bestimmen und zu Ungerechtigkeit oder Lieblosigkeit verleiten. Vielmehr soll der Israelit das Vieh seines Feindes, wenn er es irrend trifft, zurückbringen, und wenn er es unter seiner Last erliegen sieht, demselben aufhelfen; vgl. Deut. 22, 1—4. Die sehr verschieden (vgl. Ros. ad h. l.) gedeuteten Worte: יְחַדַלְהָּ מֵצְיֹב וגוּן,,so höre auf (stehe ab) denselben ihm (deinem Hasser) zu überlassen; loslassen (losmachen) sollst du mit ihm" können keinen andern Sinn haben als den: so hüte dich den unter seiner Last liegenden Esel deinem Hasser hülflos zu überlassen, ob er allein dem Thiere wieder aufhelfen könne, sondern das Thier von seiner Bürde losmachen sollst du ihm helfen, damit es wieder aufstehe. Dies ergibt sich aus der Vergleichung mit Deut. 22, 4, wo לְאַ הַתְּעַלֵּמְהָ und "entziehe dich nicht" für הַבְּלָהָ מַצְּוֹב und אבים הְקִים לְמוֹ ,,richte auf mit ihm"für קוב הַבְּיב נִבּוֹ steht. Hieraus erhellt, dass אַנַל zuerst in der Bed. überlassen, hülflos lassen, und gleich darauf in der Bed. loslassen, losbinden (vgl. das arab. عزى) gebraucht ist. Die Wendung: אָדֵלְהָּ מֵצְּיֹב ,,du sollst aufhören vom Üeberlassen" ist gewählt, weil das: dem Feinde seine Sache überlassen, ohne sich um ihn und seine Noth zu bekümmern, das gewöhnliche Verhalten des natürlichen Menschen ist. Dieses Verhalten soll der Israelit gegen seinen Feind aufgeben, wenn derselbe in Noth der Hülfe bedarf. — V. 6 ff. Auf die Warnung vor lieblosem Verhalten gegen den Feind folgen noch weitere Vorschriften gegen Ungerechtigkeiten in Rechtssachen: v. 6 die Warnung, das Recht des Armen in seinem Streite zu beugen, v. 7 die allgemeine Vorschrift, sich von der Sache der Lüge fern zu halten und nicht den Unschuldigen und Gerechten zu tödten d.h. sich keines Justizmordes an ihm schuldig zu machen, mit der Drohung, dass Gott den Frevler nicht rechtfertigen werde, v. 8 das Verbot, Geschenke anzunehmen d.h. durch Geschenke sich bestechen zu lassen; "denn das Geschenk macht Sehende (שַּקְּדֶּים offene Augen) blind und verkehrt die Sachen der Gerechten", nicht "die Worte der Ger." (Baumg.); denn wenn auch unter den Sehenden die Richter zu verstehen sind, so können doch unter den Gerechten nur die vor Gericht Stehenden verstanden werden, die eine gerechte Sache haben, welche bestochene Richter in Unrecht verkehren. V. 9. Die aus 22, 20 wiederholte Warnung vor Bedrückung des Fremdlings bildet keine Tautologie, wodurch ihre

Ursprünglichkeit an dieser Stelle verdächtig würde, wie Bertheau (die 7 Grupp. S. 43 ff.) im Interesse seiner durch und durch willkührlich construirten Dekadenhypothese meint, sondern bezieht sich auf Bedrückung des Fremdlings bei der Rechtspflege durch Justizverweigerung, harte und ungerechte Behandlung vor Gericht Deut. 24, 17. 27, 19. "Denn ihr kennt die Seele (vi) unimus, die Seele als Sitz der Empfindung) des Fremdlings" d. h. ihr wisst aus Erfahrung, die ihr in Aegypten gemacht habt, wie dem Fremdling zu Muthe ist. — Hieran reihen sich

V. 10-12 Bestimmungen über das Ruhejahr und den Ruhetag an, von welchen die erste den Grund zu der Lev. 25 angeordneten Feier des Sabbat- und Halljahres legt, die andere von der bereits eingesetzten Sabbatfeier (20, 9—11) das Moment der Ruhe und Erquickung zu Gunsten der Arbeitsthiere, Sklaven und Fremdlinge wiederholt. Beide Bestimmungen machen gar nicht darauf Anspruch, Festgesetze geben zu wollen, und sind daher auch nicht zu den mit v. 14 anhebenden Rechten Israels in seinem Verhältnisse zu Jehova zu ziehen, sondern, weil durch v. 13 von denselben geschieden, noch zu den das gegenseitige Verhalten der einzelnen Volksglieder zu einander bestimmenden zu zählen. Dies ergibt sich schon aus ihrem Inhalte oder daraus, dass, wie auch Ranke (II S. 53) trotz der Verknüpfung dieser Verse mit dem Folgenden anerkannt hat, in beiden die Sorge für die Armen in den Vordergrund tritt. Aus diesem Charakter und Zwecke beider Bestimmungen erklärt es sich, dass in ihnen weder beim siebenten Jahre noch beim siebenten Tage von einer Sabbatfeier, einem שַׁבְּר לֵּרְחוֹה wie 20, 10 und Lev. 25, 2 die Rede ist, sondern nur vom Säen und Erndten in sechs Jahren und Arbeiten in sechs Tagen und von dem Liegenlassen des Ackers im siebenten Jahre und dem Aufhören oder Ruhen der Arbeit am siebenten Tage. אָלָּבִּיבָּי, das 7. Jahr hindurch sollst du es (dein Land) loslassen (ਪਸ਼੍ਰਾ unbenutzt lassen) und es liegen lassen (שַּׁבַיַ), und essen sollen die Armen deines Volks (seinen Ertrag, der ohne Bearbeitung wächst), und ihr Uebriges (was sie übrig lassen) soll das Wild des Feldes essen." جنين eig. sich athmen, Athem holen d. h. aufathmen, sich erholen, vgl. 31; 17. 2 Sam. 16, 14. — Mit v. 13ª werden die Verordnungen über die gegenseitigen Rechtsverhältnisse des Volks abgeschlossen durch die, ihre Beobachtung einschärfende, Schlussformel: "und in allem, was ich euch gesagt, nehmt euch in Acht" sc. dass ihr alle euch gebotenen Rechte sorgfältig einhaltet. Hieran schliesst sich v. 13b die den Uebergang zu dem Verhältnisse Israels zu Jehova anbahnende Warnung: die Namen anderer Götter in den Mund zu nehmen, die insofern sehr passend die Grenzscheide zwischen beiden Reihen von שֹׁשָׁמִים bildet, als die Beobachtung oder Einhaltung beider von der innern Stellung Israels zu Jehova abhing.

Cap. XXIII, 14—19. Die Grundrechte Israels in seinem religiöstheokratischen Verhältnisse zu Jehova. Wie in v. 10—12 nicht die Feier
les Sabbatjahres und Sabbattages eingesetzt wird, so wird auch in v. 14
—19 weder die ursprüngliche oder älteste Festordnung noch überhaupt
sin vollständiges Gesetz über die Jahresfeiern gegeben, sondern nur eine
treimalige Festfeier im Jahre und ein dreimaliges Erscheinen des Volks



vor dem Angesichte Jehova's wird angeordnet d. h. eine dreimalige Versammlung des Volkes zur Festfeier vor dem Angesichte des Herrn im Jahre oder drei jährliche Wallfahrten zum Heiligthume Jehova's. Die Hauptpunkte sind v. 14 und 17 deutlich herausgestellt, welchen der Inhalt der تْفُونِتُ تُعُنِينِةُ ubrigen Verse untergeordnet ist. Diese Hauptpunkte aber sind تُعْقِبُتُ بِعُنْ Rechte, welche dem Volke Israel in seiner Stellung zu Jehova ertheilt werden. Denn sowol dem Herrn ein Fest zu feiern (קולַג) als vor ihm zu erscheinen ist ein Gnadenrecht, welches Jehova seinem Bundesvolke gewährt. Schon die Festfreude für sich in diesem Leben voll Arbeit, Mühe und Noth, noch mehr aber die Erscheinung vor dem Herrn, dem Israel als seinem Gotte und Erlöser alles verdankt, was es ist und hat, sind Wohlthaten und Segnungen, deren andere Völker sich nicht erfreuen können. Mögen diese immerhin auch Feste feiern und an denselben sich ergötzen, so verhalten sich doch diese Feste zu den Festen Israels wie die todten und nichtigen Götter der Heiden zu dem lebendigen und allmächtigen Gotte Israels.

Von den drei Festen aber, an welchem Israel vor Jehova erscheinen soll, wird v. 15 das Mazzotfest durch die auf c. 12 und 13 zurückweisenden Worte: "wie ich dir geboten habe" und: "zur bestimmten Zeit des Aehrenmonats" als schon früher eingesetzt bezeichnet und hier nur das: "ihr sollt nicht leer vor meinem Angesichte erscheinen" hinzugefügt. "Nicht leer" d. h. mit leeren Händen (בְּקִבי wie 3, 21), sondern mit Opfergaben, entsprechend dem vom Herrn gegebenen Segen Deut. 16, 16 f. Diese Gaben wurden theils zu den allgemeinen Festopfern, theils wol vorzugsweise zu den Brand- und Heilsopfern, welche die Einzelnen an den Festen brachten und zu Opfermahlzeiten verwandten (Num. 28 und 29) bestimmt. Diese ihrer Wichtigkeit wegen gleich beim Mazzotfeste erwähnte und für alle drei Feste geltende Forderung legte zwar Israel eine Pflicht auf, aber eine solche Pflicht, die für den Erfüller zu einer Quelle des Heils und Segens wurde. Die von Gott verlangten Gaben sind zwar Abgaben, welche Israel seinem Gottkönige entrichtet, wie denn der Orientale überhaupt nicht ohne ein Geschenk vor seinen König tritt, vgl. Aelian. var. hist. I, 31 und Paulsen Regierung der Morgenländer S. 159 ff.; aber sie sind doch nur Gaben von dem Segen Gottes, nur ein Theil von dem, was Gott in reichem Maasse gespendet, und werden dazu noch in einer solchen Weise Gott geopfert, dass der Darbringer dadurch immer mehr in die Rechte der Bundesgemeinschaft eingesetzt wird. V.16. Die beiden andern Feste werden hier zum ersten Male genannt und erst später im Einzelnen genauer bestimmt Lev. 23, 15 ff. und Num. 28, 26 ff. Das eine heisst "das Fest der Erndte, der Erstlinge deines Werkes, das du säest auf dem Felde," d. h. deiner Saat- und Feldarbeit, weil nach der späteren genaueren Verordnung an demselben die Erstlinge der Feldfrüchte geopfert werden sollten, und zwar nicht die ersten Körner des zuerst reifgewordenen Getraides, sondern die ersten aus dem geerndteten Getraide gebackenen Brote von Weiss- oder Waizenmehl (Lev. 23, 17 ff.). In c. 34, 22 heisst dasselbe "Fest der Wochen," weil es nach Lev. 23, 15 f. Deut. 16, 9 sieben Wochen nach dem Mazzotfeste geseiert werden sollte, und "Fest der Erst-



linge der Waizenerndte," weil die an ihm zu opfernden Erstlingsbrote von Waizenmehl gebacken werden sollten. — Das andere dieser Feste d. i. das dritte im Jahre ist "das Fest der Einsammlung (१७०६) im Ausgange des Jahres beim Einsammeln deines Werkes vom Felde." Diese allgemeine, nur ohngefähre Zeitbestimmung genügte für diese vorläufige Festsetzung. In der genaueren Vorschrift über die Festzeiten Lev. 23, 34. Num. 29, 12 wird es auf den funfzehnten Tag des siebenten Monats festgesetzt und das Fest als ein siebentägiges dem Mazzotfeste gleichgestellt. אָנָאָא רַיִּשְׁנָה bed. nicht nach Ablauf des Jahres, finito anno, eben so wenig als das ihm correspondirende אָקרְּמָה חַשְּׁהָה (34, 22) beim Umschwunge des Jahres, bei der Jahreswende. Das Jahr, von dessen Ausgange hier die Rede, ist das sogen. öconomische Jahr, das mit dem Beginne der Ackerbestellung für die Aussaat im Herbst anfing und mit der Vollendung der Einsammlung aller Feld- und Gartenfrüchte ablief, und das ohne festbestimmten Anfangstag, ohne Neujahrsfeier, von jeher bei den Ackerbau treibenden Völkern bestanden hat und auch nach Festsetzung des Jahresanfangs auf den Anfang des Aehrenmonats (12, 2) für die öconomischen, mit Saat und Erndte zusammenhängenden Verhältnisse in Geltung blieb, ohne dass sich daraus eine doppelte Jahreszählung oder das Bestehen einer bürgerlichen Jahresrechnung neben der kirchlichen erweisen lässt; vgl. m. Archäol. §. 75 Anm. 16. Auch ማድርጀት bed. nicht: wenn du eingesammelt hast, postquam collegisti, wie Joh. Bachmann (die Festgesetze des Pentat. Berl. 1858 S. 24) in auffallendem Widerspruche mit seiner Bestreitung der Uebersetzung des שביר חשבה durch finito anno behauptet; denn weder steht בצאר השכה, noch hat der Infinit. die Bed. des Praeter., die sich aus den von Gesen. thes. p. 175 hiefür angeff. Stellen nicht begründen lässt. Vielmehr ist der Ausdruck: "bei deinem Einsammeln" d. h. wenn du einsammelst, unbestimmt gehalten sowol hier als in Lev. 23, 39, wo Monat und Tage der Feier dieses Festes genau bestimmt sind, und Deut. 16, 13, um den Zeitpunkt der Feier nicht von der völligen Beendigung der Einsammlung abhängig zu machen, obgleich die Einsammlung dann in der Regel wol schon ganz beendigt war. Das Einsammeln des בַּצָּטֶּרך כִּן־רַשָּטֵּיך darf man nicht auf die Wein und Obstlese beschränken wollen, dagegen spricht nicht nur der Ausdruck "vom Felde", der auf Feldfrüchte hinweist, sondern auch das, Einsammeln von der Tenne und Kelter" Deut. 16, 13, welcher deutlich zeigt, dass die Worte das Einsammeln der gesammten Jahreserndte an Getraide, Obst, Oel und Wein aussagen. — V. 17. "Dreimal im Jahre" 1.i. nach Vergleichung von v. 14 und Deut. 16, 16 an den drei eben genannten Festen, "soll erscheinen all dein Männliches (die Form לָבָּר für לָּבָּר für לָּבָּר aur noch 34, 23. Deut. 16, 16. 20, 13) vor dem Angesichte des Herrn, Jehova's." Geboten wird das Erscheinen d.i. die Wallfahrt zum Heiligthume nur den männlichen Gliedern des Volks, wahrscheinlich vom 20sten Lebensjahre an, die in den Census aufgenommen wurden Num. 1,3. Damit aber ist die Mitnahme der Frauen (vgl. 1 Sam. 1, 3 ff.) und Knaben (Luc. 2, 11 ff.) nicht verboten.

V. 18 f. Der Segen aber seines Erscheinens vor dem Herrn hängt da-70n ab, dass Israel seine Feste in der rechten Weise feiere, indem es die



in v. 18 u. 19 vorgeschriebenen Gebote befolgt. "Nicht sollst du opfern (חַבְּיָהָ wofür in der Parall. 34, 25 שְּׁיָהָה schlachten) über Gesäuertem das Blut meines Opfers." wie 12,8 von der Grundlage, auf der geopfert wird; richtig schon die Alten: super fermentato i. e. donec fermentatum erit in domibus vestris oder donec fermentum ex domibus expurgatum sit, wie 12, 15. 20. 13, 7 vorgeschrieben ist. Wie die Fernhaltung des Gesäuerten von dem Opfer, so führt auch der Ausdruck: "Blut meines Opfers" auf das Paschalamm, welches seiner Bedeutung wegen als das Opfer Jehova's x. Egoy, betrachtet wird (s. oben S. 385). Richtig erklärt schon Onk. יבְּדִיר durch יָבְיִר, "Und nicht soll bleiben (יַלִּרן übernachten) das Fett meines Festes bis Morgens." מַלֵּב־חַנְּיִּה bed. nicht das Fett meines Festopfers; denn In Fest steht nicht für Festopfer, sondern: das Beste meines Festes d.i. das Paschaopfer, wie 34 25 zeigt, wo חֵלֶב חַנָּר מוֹ durch מַלֶב חַנָּר erklärt ist. Wie das Paschaopfer das Opfer Jehova's x. ¿ξ., so ist das Paschafest das Fest Jehova's x. ¿E. An die bei Sühn- und Heilsopfern auf dem zu denken; denn von diesen war die Bemerkung, sie nicht bis Morgens aufzubewahren, unnöthig, weil die für den Altar bestimmten Theile bei allen Opfern unmittelbar nach der Blutsprengung angezündet wurden. Gemeint ist das Opfersleisch des Paschalammes, das in der Nacht vor Anbruch des Morgens verzehrt, und was bis zum Morgen übrig blieb, dann verbrannt werden sollte. י בריבקר (ohne Artik.) bis Morgens ist sachlich gleich dem לבקר für den (folgenden) Morgen 34, 25. — Die nächste Vorschrift v. 19 nimmt auf das Erndte- oder Wochenfest Bezug. מָּשֶׁרֶ אֵּרְטָּיִוּךּ weist unverkennbar auf בְּבֶּרֶר מַצְטֵּיך v. 16 zurück. Doch lauten die W.: "Das Erste der Erstlinge deines Landes sollst du ins Haus des Herrn deines Gottes bringen" so allgemein, dass man sie schwerlich auf die am Wochenfeste als בְּבּרִים darzubringenden Webebrote beschränken darf, sondern von der Darbringung der Erstlinge überhaupt verstehen muss, deren Nichtverzögerung schon 22,28 geboten und deren Darbringung Num. 18, 12 f. und Deut. 26, 2—11 genau festgesetzt wird, wozu auch die am zweiten Tage der Mazzot zu opfernde Gerstengarbe (Lev. 23, 9 ff.) gehört. Dabei lässt sich übrigens die Beziehung auf das Wochenfest festhalten, insofern dieses Fest eine ausdrückliche Mahnung für Israel war, die Erstlinge des Bodenertrages dem Herrn zu opfern. Die Verbindung בַּאִפָּית מְּבַנְּיֵי könnte appositionell, so dass ראשרה durch בכורים erklärt würde, verstanden werden, da sowol ראשרח (Deut. 26, 2.10) als בכורים Num. 18, 13 von den Erstlingen der Bodenfrüchte vorkommt. Da jedoch האשרה in diesem Zusammenhange kaum einer Erklärung bedurfte, so verdient die partitive Fassung den Vorzug, wobei freilich schwer zu entscheiden ist, ob "das Erste der Erstlinge" nach den LXX die ἀπαρχάς τῶν πρωτογεννημάτων  $\tau \tilde{\eta} \varsigma \gamma \tilde{\eta} \varsigma$ , die Erstlinge oder den ersten Abhub von den zuerst gewachsenen, gereiften und geerndteten Früchten (nicht der ganzen Erndte, sondern) aller einzelnen Feld- und Bodenerzeugnisse bezeichnen, oder mit

<sup>1)</sup> Aus unserer Stelle lässt sich demnach nicht mit *Delitzsch*, Hebräerbr. S. 421 die Anzündung der Fettstücke des Paschalammes auf dem Altare erweisen.

Aben Esr. u. A. ראשרה in tropischer Bedeutung vom Besten, Vorzüglichsten der Erstlinge erklärt werden soll. Wenigstens lässt sich gegen die erste Fassung nicht mit Bachm. S. 99 einwenden, "dass, wo sonst von Darbringung der Erstlinge überhaupt gehandelt wird, nirgends ein Theil derselben als Jehova heilig erscheint, sondern die Erstlinge selbst der Jehova heilige Theil der ganzen Erndte sind." Denn um von Num. 18, 12, wo auch verschieden gedeutet wird, abzusehen, so lehrt das מֵרֶאשִׁירת Deut. 26, 2 unzweideutig, dass von dem Ersten jeder Bodenfrucht nur ein Theil dem Herrn dargebracht werden sollte. Vielmehr gewinnt diese Auffassung eine bedeutende Stütze daran, dass einerseits מְבַּרִּים, בְּכַּרִּר die zuerst d. h. am frühsten reif gewordenen Früchte bedeutet, andrerseits בַּאשִׁרה nicht nur Deut. 26, 2.10 sondern auch Lev. 23, 10 und höchst wahrscheinlich auch in Num. 18, 12 die  $dna\varrho\chi\eta$ , den ersten Theil oder Abhub von dem Ganzen bedeutet. — Wenn nun diese Vorschrift sich nicht speciell oder ausschliesslich auf die Erstlingsbrote des Wochenfestes bezieht, so verliert auch die von Abarbanel u. v. A. bis auf Kn. und Bachm. herab angenommene Beziehung des folgenden Gebotes: "du sollst nicht kochen das Böckchen in der Milch seiner Mutter" auf das Fest der Einsammlung seine Hauptstütze. Jene Beziehung wird auch schon dadurch sehr zweifelhaft, dass dieses Gebot in Deut. 14, 21, wo es wiederholt wird, an das Verbot, das Fleisch von Zerrissenem zu essen, angereiht ist. Diese sehr verschieden gedeutete Vorschrift (vgl. Bochart Hieroz. I p. 724) verbietet nicht überhaupt: Fleisch und Milch zusammen zu bereiten und zu essen (Targ. Mischn. u. A.), noch das Kochen des Böckchens, so lange oder "dieweil es an seiner Mutter Milch ist" (Luth. u. A.), sondern das Kochen desselben in der Milch seiner Mutter, als eine das von Gott zwischen Alten und Jungen geordnete und geheiligte Verhältniss missachtende Umkehrung der göttlichen Weltordnung, vgl. m. Archäol. §. 156. Da Ziegenböckchen eine sehr beliebte Speise waren (Gen. 27, 9.14. Richt. 6, 19. 13, 15. 1 Sam. 16, 20), so hat man sie wahrscheinlich durch Kochen ihres Fleisches in Milch noch schmackhafter zu machen gesucht, wie es Aben Esr. und Abarb. von den Ismaeliten berichten und wie noch jetzt Araber Lammfleisch in saurer Milch kochen, vgl. m. Archäol. §. 99 Anm. 8. Dieser Sitte wird durch unser Verbot eine Schranke gesetzt, aber nicht einem bei Opfermahlen anderer Völker üblichen abergläubischen Gebrauche entgegengetreten, wie nach Spencers Vorgange zuletzt Kn. ohne gesicherte historische Belege aus meist ganz fern liegenden Analogien wahrscheinlich zu machen versucht hat; vgl. dagegen Schultz zu Deut. 14,21.

Cap. XXIII, 20—33. Das Verhalten Jehova's zu Israel. Die Vorlegung der Rechte, welche Jehova seinem Volke ertheilt, schliesst mit Verheissungen, durch welche Gott einerseits dem Volke die in diesen Rechten ihm zugesagten Güter und Wohlthaten verbürgt, andererseits zugleich die zur Erfüllung der durch die festgesetzten Rechte den Einzelnen auferlegten Pflichten erforderliche Willigkeit und Liebe wecken will. Diese Verheissungen sichern dem Volke nicht nur den göttlichen Schutz und Beistand auf seinem Zuge durch die Wüste und für die Einnahme Canaans zu, sondern auch die Erhaltung und Segnung in dem in Besitz genomme-

nen Lande. V.20. Einen Engel will Jehova vor ihnen her senden, der sie unterwegs vor Unfall und Verderben behüten und an den für sie bereiteten Ort d.i. nach Canaan bringen soll. In diesem Engel ist (v. 21) der Name Jehova's d.h. in ihm offenbart sich Jehova, daher derselbe in 33, 15 f. das Angesicht Jehova's heisst, weil Jehova in ihm sein Wesen manifestirt. Dieser Engel ist also nicht ein geschaffener Geist, sondern die Erscheinung Jehova's selber, der in der Wolken- und Feuersäule führend und schirmend vor ihnen herzog(13,21). Weil aber in dem Engel Jehova sein Volk geleitet, so fordert er unbedingten Gehorsam v. 21 und wird, wenn es ihn durch Ungehorsam erbittert (מְשָׁה fur הַּשָּׁה s. 13, 18), die Missethat nicht vergeben; wenn es ihm aber folgt, auf seine Stimme hört, seinen Feinden und Widersachern Feind und Widerpart sein v. 22. Diesen Gehorsam muss Israel auch bewähren, wenn der Engel des Herrn es zu den Cananitern bringt und dieselben vertilgt, dadurch, dass es nicht deren Göttern dient und nach den Werken der Cananiter thut d.h. keine Götzenbilder sich macht, sondern sie (diese Werke) zerstört und ihre Götzensäulen zerschlägt (רְשַׁשַׁ nicht Götzenstatuen, sondern den Götzen geweihte Denksteine oder Säulen, s. m. Comm. zu 1 Kg. 14, 23), und Jehova allein dient; dann wird er sie im Lande mit reichlicher Nahrung, Gesundheit, Fruchtbarkeit und langem Leben segnen v. 23—26. "Brot und Wasser" sind als die zur Erhaltung des Lebens unentbehrlichen Lebensmittel genannt wie Jes. 3, 1. 30, 20. 33, 16. Durch das "Entfernen der Krankheit" (vgl. 15, 26) wird jede Gefährdung des Lebens beseitigt; und wo es keine אַבְּעַיִּי Fehlgebärende und Unfruchtbare gibt, da ist der Fortbestand und die Vermehrung des Volks gesichert; wo dasselbe endlich seine Tage vollmacht d. h. nicht frühzeitigem Tode erliegt (vgl. Jes. 65, 20), seine Wohlfahrt verbürgt. — V. 27 ff. Das Wichtigste für Israel war aber zunächst die Besitzname des verheissenen Landes. Für dieselbe sagt ihm darum Gott noch insbesondere seinen allmächtigen Beistand zu. "Meinen Schrecken werd ich vor dir her senden." Diesen Schrecken erzeugen die furchtbaren Machthaten Gottes an und für Israel, deren Kunde sich vor ihnen her verbreiten, ihre Feinde mit Angst und Beben erfüllen (vgl. 15, 14 ff. Deut. 2, 25 und den Anfang der Erfüllung Jos. 2, 11), jedes Volk, gegen welches (אַשֶּׁר — בְּחָשׁ) Israel zieht, in Verwirrung bringen und in die Flucht schlagen wird. לְחַלְ אָּת־אֹרֶב עֹרֶךְ hen Feind zum Nacken geben d.h. machen, dass er den Rücken wendet, flieht vgl. Ps. 18, 41. 21, 13. Jos. 7, 8. 12. न्या in der Richtung zu dir. V.28. Zu dem Schrecken Gottes sollen kommen die Hornissen מַּבְּרָעָהוֹ als Gattungswort mit dem Artik. collectiv stehend, s. Ges. §. 109, 1), eine grosse, ihres schmerzhaften Stiches wegen von Menschen und Thieren gefürchtete Wespenart, und die Cananiter, von welchen drei Stämme instar omnium genannt sind, vor Israel vertreiben. Obgleich nach Aelian. hist. anim. 11,28 die Phaseliter, die als neben den Solymern wohnend wahrscheinlich zu den Cananitern gehörten, von Wespen aus ihrer Gegend vertrieben worden, und nach den von Boch. Hieroz. III p. 409 squ. gesammelten Nachrichten selbst Frösche, Mäuse und anderes Geschmeiss manchmal Völkerstämme aus ihren Wohnsitzen verscheucht haben: so dürfen wir doch "das Senden von Hornissen vor Israel her" nicht

eigentlich verstehen, nicht nur weil in dem Berichte des B. Josua von der Bewältigung und Ausrottung der Cananiter davon nichts zu lesen ist, sondern hauptsächlich wegen Jos. 24, 12, wo Josua sagt: Gott habe durch Hornissen die beiden Amoriterkönige vertrieben, und damit nur ihre Besiegung und Tödtung durch die Israeliten unter dem wunderbaren Beistande Jehova's meint, wodurch also die bildliche Fassung der Hornissen ausser Zweifel gesetzt wird. Doch bezeichnen die Hornissen, welche auf Grund unserer Stelle im B.d. Weish. 12,8 treffend προδρόμους des Heeres Jehova's genannt werden, nicht ganz im Allgemeinen varii generis mala (Ros.), sondern acerrimos timoris aculeos, quibus quodammodo volantibus rumoribus pungebantur, ut fugerent. August. quaest. 27 in Jos. Wenn der auf sie fallende Schrecken Gottes die Cananiter verwirrt oder verzagt und rathlos macht, dass sie vor Israel nicht Stand halten, sondern ihm den Rücken kehren, so werden die auf den Schrecken folgenden Stachel der Furcht sie vollends vertreiben. Doch wird Gott sie nicht auf einmal "in einem Jahre" vertreiben, damit nicht das Land zur Wüste werde aus Mangel an Menschen, die es bebauen, und des wilden Gethieres viel gegen Israel werde d. h. die Raubthiere überhandnehmen und Menschen und Vieh gefährden (Lev. 26, 22. Ez. 14, 15. 21), wie es nach Wegführung der zehn Stämme geschah 2 Kg. 17, 25 f., sondern allmälig (פְצָט מָנָט מְנָט מָנָט nur hier und Deut. 7, 22), bis dass Israel sich so mehret, dass es das Land in Besitz nehmen d.h. ganz besetzen kann. Diese Verheissung ging nach den BB. Josua und der Richter so in Erfüllung, dass nach Ueberwindung der Cananiter im Süden und Norden des Landes, als alle Könige, die gegen Israel gestritten hatten, geschlagen und getödtet und ihre Städte erobert waren, das ganze Land an die Stämme Israels vertheilt wurde, damit sie die noch übrigen Cananiter ausrotteten und auch die noch uneroberten Landestheile in Besitz nähmen Jos. 13, 1—7. Bald aber zeigten sich die einzelnen Stämme lässig in der Ausrottung der Cananiter und fingen an, Bündnisse mit ihnen zu schliessen und sich von ihnen zum Götzendienste verführen zu lassen, wofür dann Gott zur Strafe ihnen seinen Beistand entzog, so dass sie von den Cananitern um ihres Abfalls vom Herrn willen gedrückt und gedemüthigt wurden Richt. 1 u. 2.

V.31 ff. Die göttliche Verheissung schliesst mit einer allgemeinen Zeichnung der Grenzen des Landes, dessen Völker Jehova den Israeliten preisgeben werde, um sie zu vertreiben, und mit der Warnung vor Bündnissen mit denselben und ihren Göttern, damit sie Israel nicht zur Sünde verleiten und ihm dadurch zum Fallstricke werden. Die Grenzen werden in Grundlage der Verheissung Gen. 15, 18 gegen Westen und Osten nach grossen, deutlich hervortretenden Grenzpunkten bestimmt. Gegen Westen vom Schilfmeere (s. 13, 18) bis zum Philistermeere d. i. dem mittelländischen, an dessen Südostküste die Philister wohnten; gegen Osten von der Wüste d. i. nach Deut. 11, 24 die arabische Wüste, bis zum Strome (Euphrat). Der oratorisch gehobenen Rede entspricht das poet. Suffix nan poins. Das "Bundschliessen ihnen und ihren Göttern" hat die Anerkennung und Duldung derselben zum Inhalte und, bei der sündigen Natur Israels, den Götzendienst zur unausbleiblichen Folge. Von den beiden

v. 33 bed. das erste wenn, das zweite imo, ja, den Nachsatz energisch einführend. De Fallstrick (s. 10, 7) hier Ursache des Verderbens, sofern der Abfall von Gott stets Strafe nach sich zieht Richt. 2, 3.

Cap. XXIV, 1.2. Diese beiden Verse gehören noch zu der Rede Gottes c. 20, 22 — 28, 33; denn mit יָאָל מֹשֶׁהוֹ אָפַר "zu Mose aber sprach er" kann keine neue Rede anfangen, da müsste es ביאפר אל lauten, vgl. v. 12. 19, 21. 20, 22. Die Wendung جود عن setzt voraus, dass Gott bereits zu andern geredet hat, oder das Vorhergesprochene nicht Mose, sondern Andere betraf. Dies lässt sich aber nicht von dem Decaloge sagen, der Mosen eben so sehr als dem ganzen Volke galt (wodurch schon Knobels Behauptung, dass diese Stelle (v. 1 u. 2) c. 19, 20—25 fortsetze und an den Decalog anknupfe, widerlegt wird), sondern nur von der mit 20,22 anhebenden Rede von den בְּשְׁמָּכִים, die nach 20,22 u. 21,1 für das Volk bestimmt und zu demselben, wenn auch durch Mose's Vermittlung, gesprochen ist. An das was Gott durch Festsetzung seiner בישפטרם zu dem Volke geredet hat, schliesst sich hier in unsern Vv. das an, was er Mosen selbst zu sagen hat, nämlich dass er mit Aaron, Nadab, Abihu und 70 Aeltesten zu Jehova hinaufsteigen soll. Dabei ist als selbstverständlich vorausgesetzt, dass Mose, der mit Aaron allein auf dem Berge war (20, 21), zuvor hinabsteigen und dem Volke die von Gott ihm mitgetheilten Rechte vorlegen, und erst, nachdem dies geschehen, mit den genannten wieder hinaufkommen soll, was Mose nach v. 3 und 12 auch gethan hat. Doch soll nur Mose allein Jehova sich nähern, die anderen aber nur von ferne anbeten, das Volk aber gar nicht mit hinaufkommen.

## Cap. XXIV, 3—18. Die Bundesschliessung.

Die v. 3—11 berichtete Handlung wird v. 8 als der Bund, welchen Jehova mit Israel geschlossen, bezeichnet. Vgl. hiezu m. Archäol. §. 54 und Ochler in Herzogs Realencykl. X S. 618 f. Sie beginnt damit, dass Mose dem Volke, "alle Worte Jehova's" (nicht den Decalog, wie Del. Hebräerbr. S. 414 meint; denn diesen hatte das Volk unmittelbar aus dem Munde Gottes vernommen, sondern die Worte 20, 22-26) und "alle Rechte" (c. 21 —23) erzählte, worauf das Volk einstimmig (קוֹל אָנָדר) antwortete: "alle Worte, die Jehova geredet, wollen wir thun." Dieser Act bildet die Vorbereitung für die Bundschliessung. Das Volk muss nicht allein wissen, was der Herr in dem mit ihm zu schliessenden Bunde ihm auferlegt und darbietet, sondern es muss auch seine Bereitwilligkeit, das ihm Auferlegte zu leisten, aussprechen. Die Bundschliessung selbst beginnt v. 4 damit, dass Mose alle Worte Jehova's aufschreibt, in das "Bundesbuch" (v. 7) verzeichnet, um sie urkundlich zu fixiren, und dann am folgenden Tage früh morgens unten am Berge einen Altar baut und 12 Maalsteine oder Säulen für die 12 Stämme, ohne Zweifel rings um den Altar herum in einiger Entfernung von demselben, aufrichtet, um den Grund und Boden zu bereiten, auf welchem Jehova mit den 12 Stämmen sich verbinden will. Wie der Altar als die Stätte, da der Herr segnend zu seinem Volke kommt (20, 24), die Gegenwart Jehova's andeutet, so sollen die 12 Säulen oder Maalsteine

auch nicht zu blossen Erinnerungszeichen an die Abschliessung des Bundes dienen, sondern sollen als die Stätte der 12 Stämme die Gegenwart derselben repräsentiren. V.5. Nachdem so in der Opferstätte der Grund und Boden für die aufzurichtende Gemeinschaft Jehova's mit seinem Volke hergestellt ist, schickt Mose Jünglinge der Söhne Israels, um die Opfer zu bereiten, und lässt sie Brandopfer darbringen und Schlachtopfer opfern, nämlich שָּלְמִים "Heilsopfer (s. zu Lev. 3, 1) für Jehova," wozu שָּלִים Farren d.h. junge Stiere verwandt wurden. Die Jünglinge (נְּצֶרִים) sind weder Erstgeborene, die vor Einsetzung des levit. Priesterthums nach dem natürlichen Rechte der Erstgeburt des Priesteramtes pflegten (Unk.), noch weniger Söhne Aarons (August.), sondern functioniren als Diener Moses, der als der Bundesmittler das priesterliche Geschäft der Blutsprengung verrichtet, und kommen hiebei nur als junge d. h. rüstige und kräftige Leute in Betracht, nicht als Vertreter des Volks, welche, das opferbringende Volk in seiner dermaligen Jugendlichkeit, als ein Volk, das wie ein Jüngling seine Laufbahn zu beginnen bereit ist, repräsentiren" (Kurtz II 8.304 f. und m. Archäol. I S. 259). Denn "nicht das Volk ist es, welches hier ein Opfer für sich darbringt; es soll ja die Gemeinschaft, vermöge welcher es Jehova im Opfer nahen darf, erst hergestellt werden; auch hat das Volk nach v. 1 u. 9 seine Vertreter in den 70 Aeltesten" (Ochler a. a. O. S. 618). Aber wenn diese Opfer auch nicht von den Vertretern des Volks dargebracht werden, und eben deshalb Mose sich Jünglinge aus dem Volke zu Dienern bei diesem Geschäfte wählt, so haben dieselben doch auch die substitutive Bedeutung, dass in ihnen das Volk in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen wird mittelst der Blutsprengung, die dem einzigartigen Zwecke dieser Opferhandlung entsprechend eigenthümlich modificirt ist. V. 6 ff. Das Blut wird getheilt. Die eine Hälfte schwenkt (בְּיַל schwenken, aus · dem Gefässe schütten oder giessen, zu unterscheiden von יוֹבָּה sprengen oder spritzen) Mose an den Altar; die andere thut er in Becken (بيونام) und schwenkt es, nachdem er zuvor das Bundesbuch dem Volke vorgelesen und dasselbe alle Worte Jehova's zu thun und zu befolgen gelobt hat, auf das Volk mit den Worten: "siehe das Blut des Bundes, den Jehova mit euch über allen diesen Worten geschlossen hat." Da mehrere Thiere und zwar junge Stiere geschlachtet worden, so musste eine bedeutende Menge Bluts gewonnen worden sein, so dass von der einen Hälfte mehrere Becken gefüllt und beim Schwenken derselben auf das Volk Viele mit Blut besprengt werden konnten. Die Halbirung des Bluts bezieht sich auf die zwei Bundesparten, die im Bunde zur Lebenseinheit verbunden werden sollen, hat aber gar nichts gemein mit den von Bähr (Symbolik II S. 421) und Kn. z. u. St. angeführten heidnischen Bräuchen, durch welche die Paciscenten ihr eigenes Blut vermischten. Denn es ist ja nicht verschiedenes Blut, das zusammengemischt wird, sondern ein Blut, das getheilt wird, und zwar Opferblut, in welchem das Thierleben anstatt des Menschenlebens dahin gegeben wird, als ein reines Leben den sündigen Menschen sühnend und kraft dieser Sühne die durch die Sünde zerrissene Gemeinschaft zwischen Gott und dem Menschen wiederherstellend. Diese Bedeutung aber gewinnt das Opferblut erst durch seine Sprengung oder Schwenkung an den Altar, mittelst welcher in der für den Menschen geöpferten Thierseele die Menschenseele in die Gemeinschaft der im Altare sich bezeugenden göttlichen Gnade aufgenommen wird, um durch die Kräfte der sündevergebenden und sündetilgenden Gnade zu neuem, heiligem Leben geheiligt zu werden. 1 Hiedurch erhält das Opferblut die Bedeutung eines von göttlichen Gnadenkräften durchgeisteten Lebensprincips, welches mittelst der Blutsprengung dem Volke zugewendet wird. Da nämlich die Halbirung des Opferblutes nur deshalb vorgenommen wird, weil sich das an den Altar gesprengte Blut nicht vom Altare wieder abnehmen und auf das Volk sprengen liess, so sind die beiden Hälften des Blutes als ein Blut zu betrachten, welches erst an den Altar und dann auf das Volk gesprengt wird. In dem an den Altar gesprengten Blute wird das natürliche Leben des Volks als ein durch den Tod hindurchgegangenes an Gott hingegeben und von seiner Gnade durchgeistet, und durch das Sprengen an das Volk als ein durch die göttliche Gnade erneutes Leben dem Volke wiedergegeben. Auf diese Weise wird das Blut nicht blos zum Bindemittel zwischen Jehova und seinem Volke, sondern als Bundesblut auch zu einer Israel mit seinem Gotte einenden heiligen, göttlichen Lebenskraft; und die Besprengung des Volkes mit diesem Blute wird, zu einem Acte der Lebenserneuerung, zu einer Versetzung Israels in das Reich Gottes, in welchem es mit Kräften des göttlichen Gnadengeistes erfüllt und zu einem Königthume von Priestern, zu einem heiligen Volke Jehova's (19,6) geheiligt wird" (s. m. Archāol. I S. 260). Aber dieser Bund ist geschlossen über allen Worten, die Jehova geredet und das Volk zu halten gelobt hat. Er hat demnach zu seinem Fundamente das göttliche Gesetz und Recht als die Lebensnorm für Israel.

V.9—11. Durch die Weihe mit dem Bundesblute ist Israel besähigt worden auf den Berg zu steigen und dort den Gott Israels zu schauen und das Bundesmahl zu feiern; natürlich nicht das ganze Volk in allen seinen Männern, was aus physicalischen Gründen unausführbar war, sondern nur in seinen Repräsentanten, den 70 Aeltesten und Aaron mit seinen beiden ältesten Söhnen. Dass diese neben den Aeltesten besonders zu dieser Feier berufen werden, hat sein Absehen auf ihre künftige Erwählung zum Priesterthume, dessen Träger eine vermittelnde Stellung zwischen Jehova und dem Volke einnehmen sollen, die schon hier vorbereitet wird. Von den Aeltesten werden aus der Gesammtzahl 70 gewählt (v. 3), wegen der historischen und symbolischen Bedeutsamkeit dieser Zahl, s. oben S. 273 zu Gen. 46, 27. "Sie sahen den Gott Israels." So wird hier Jehova sehr passend genannt, weil er, der Gott der Väter, durch den Bund in Wahrheit der Gott Israels geworden ist. Das Sehen oder Schauen (קוַה v. 11) Gottes dürfen wir uns freilich nicht über die 33, 20-23 gezogene Schranke hinausgehend denken, dennoch aber als ein Schauen Gottes in einer Erscheinungsform, die dem menschlichen Auge das göttliche Wesen zu erkennen gab. Ueber die Gestalt, in der sich Gott sehen liess, wird nichts berichtet, nicht: "um die Unvollkommenheit des göttlichen Schauens bemerklich zu

<sup>1)</sup> Die Begründung dieser Bedeutung der Blutsprengung kann erst bei der Erklärung der Opferthora des Leviticus gegeben werden, ist aber schon in m. Archäol. I S. 207 f. in den Grundzügen entwickelt.

machen" (Baumg.), auch nicht: "weil, was sie sahen, nur insofern von dem verschieden war, was alles Volk fortwährend sah, dass sich ihren Augen, nachdem sie in die Finsterniss eingetreten, in welche sich der an seiner Spitze gleich wie von Feuer lodernde Berg einhüllte, das Feuerzeichen von der Wolke schied, und zu einer Gestalt ward, unter der es licht und klar, wie ein Bild der ungetrübten Seligkeit war" (v. Hofm. Schriftbew. I S. 384). Offenbar sollen die Worte mehr aussagen, als dass sie die Feuergestalt, in der Gott sich dem Volke, gewöhnlich von einer Wolke umhüllt, manifestirte, auf dem Berge nur ohne Wolkenhülle geschaut haben. Denn da Mose nach Num. 12,8 die Gestalt (קמונים) Jehova's sah, so werden wir, trotzdem dass die Vertreter des Volks nach v. 2 Jehova nicht nahen sollten, und ohne mit Deut. 4, 12 u. 15 in Widerspruch zu treten, annehmen dürfen, dass sie auch eine Gestalt Gottes gesehen haben. Nur wird dieselbe nicht beschrieben, um der Neigung des Volks zur Abbildung Jehova's keinen Vorschub zu leisten. So beschreibt auch Jesaja die Gestalt nicht, in welcher er in der Vision den Herrn auf einem hohen und erhabenen Throne sitzen sah (Jes. 6, 1). Erst Ezechiel (1, 26) beschreibt die in der Vision erblickte Gestalt Jehova's, wie die Aehnlichkeit eines Menschen"; vgl. noch Dan. 7,9 u. 13. — "Und unter seinen Füssen war wie Werk vom klaren Sapphir (לְבָנָה von לָבָנָה Weisse, Klarheit, nicht von לָבָנָה Ziegel) und wie des Himmels Stoff (DEE Körper, Substanz) an Glanz"— anzudeuten, dass der Gott Israels über dem Himmel in überweltlicher Herrlichkeit und ungetrübter Seligkeit thront. Dieser Seligkeit will Gott auch sein Volk theilhaftig machen, denn "er legte seine Hand nicht an die Edlen Israels" (סֿבּגל nobilis = וֹבְּבֶּל), tastete sie nicht an. "Sie schauten Gott

und assen und tranken" d. h. hielten in seiner Nähe die Opfermahlzeit von den zur Bundschliessung geopferten שֶׁלָמִים, und empfingen in diesem Bundesmahle einen Vorschmack von den köstlichen und herrlichen Gütern, mit welchen Gott in seinem Reiche sein erlöstes Volk begnadigen und laben will. Vgl. über diese Bedeutung der Opfermahlzeit m. Archäol. I S. 251. — Wie die Verheissung c. 19,5 u. 6, mit welcher Gott die Bundschliessung am Sinai eröffnete, dem aus Aegypten befreiten Volke das Ziel seiner Berufung verkündigte, so sollte dieser Schluss der Bundessanction demselben in seinen Repräsentanten ein reales Unterpfand von der Herrlichkeit des ihm vorgesteckten Zieles geben. Das Schauen des Gottes Israels war eine Vorempfindung der Seligkeit des Schauens Gottes im ewigen Leben, und das auf dem Berge vor dem Angesichte Gottes gehaltene Bundesmahl eine vorbildliche Feier von dem Hochzeitsmahle des Lammes, zu welchem der Herr seine vollendete Gemeinde am Tage der vollen Offenbarung seiner Herrlichkeit berufen und einführen wird Apok. 19, 7-9.

V. 12—18 leiten über zu der folgenden Offenbarung, welche Mose über die Errichtung des Heiligthumes empfängt c. 25—31.— Nach Beendigung des Bundesmahles verliessen die Repräsentanten des Volks mit Mose den Berg, was nicht ausdrücklich erwähnt wird, weil es sich von selbst verstand, dass sie nach Beendigung der Feier, zu welcher sie Gott hinaufgerufen hatte, wieder ins Lager zurückkehrten. Da erging dann von

Neuem der Befehl Gottes an Mose, auf den Berg zu kommen und dort zu verweilen (בְּלְבֶּרְבְּיִלְּיִם), denn er wolle ihm die Steintafeln mit (ן wie Gen. 3, 24) dem Gesetze und Gebote, die er zu ihrer Unterweisung geschrieben habe, geben, vgl. 31, 18. — V. 13 f. Als sich hierauf Mose anschickte, mit seinem Diener Josua (s. 17,9) auf den Berg zu steigen, befahl er den Aeltesten, bis zu ihrer Rückkehr im Lager (m. d. h. da wo sie waren) zu bleiben, und bestellte Aaron und Hur (s. 17, 10) zu Rechtspflegern für die vorfallenden Streitigkeiten des Volks. פִּרבַכֵּל הַבָּרִים wer Sachen, Streitsachen hat, vgl. über diese Bed. von בַּעַל Gen. 37, 19. — V. 15 ff. Als er dann hinaufstieg, bedeckte die Wolke den Berg, auf dem die Herrlichkeit Jehova's wohnte, welche den Israeliten unten im Lager wie verzehrendes Feuer erschien (vgl. 19, 16), 6 Tage lang; und am 7. Tage rief er Mose in die Wolke hinein. Ob ihm Josua bis da hinein folgte, ist nicht bemerkt; aber aus 32, 17 erhellt, dass er mit ihm oben war, wenn auch, nach v.2 u. 33, 11 zu urtheilen, nicht bis in die nächste Nähe Gottes gekommen. V. 18. "Und Mose war auf dem Berge 40 Tage und 40 Nächte," in welcher Zahl die 6 Tage des Wartens inbegriffen sind, und zwar ohne zu essen und zu trinken Deut. 9, 9. Die Zahl vierzig ist jedenfalls bedeutsam, da sie nicht nur bei dem zweiten längeren Weilen Mose's auf dem Sinai sich wiederholt (34, 28. Deut. 9, 18), sondern auch in den 40 Tagen des Wanderns Elia's zum Berge Gottes Horeb in Kraft der durch den Engel empfangenen Speise (1 Kg. 19,8) und in dem Fasten Jesu bei seiner Versuchung (Matth. 4,2. Luc. 4, 2) wiederkehrt, und selbst in den 40 Jahren der Wanderung Israels in der Wüste bedeutsam erscheint (Deut. 8, 2). In allen diesen Fällen bezeichnet diese Zahl eine Zeit der Glaubensprüfung und Versuchung nicht minder als der Glaubensstärkung durch wunderbare göttliche Durchhülfe.

## Cap. XXV—XXXI. Die Vorschriften über das Heiligthum und Priesterthum.

Um dem mit seinem Volke geschlossenen Bunde eine bestimmte äussere Gestalt zu geben und ihn zu einem realen Verhältnisse der Gemeinschaft zu machen, in welchem er dem Volke sich als sein Gott bezeuge und das Volk zu ihm als seinem Gotte nahen könne, befielt Jehova Mosen: Israel solle ihm ein Heiligthum errichten, dass er in ihrer Mitte wohne (25,8). Die ganze Structur und Einrichtung dieses Heiligthumes bestimmt aber Gott selbst, indem er Mosen auf dem Berge ein Bild der Wohnung und ihrer Geräthe zeigt und die Anfertigung aller einzelnen Theile des Heiligthums und aller Geräthe für den heiligen Dienst nach Stoff und Form genau vorschreibt. Sollte nämlich das Heiligthum seiner Bestimmung entsprechen, so konnte auch seine Einrichtung nicht der Erfindungsgabe irgendwelches Menschen überlassen werden, sondern musste vielmehr von dem ausgehen, der sich in demselben dem Volke als der Heilige In Gerechtigkeit und Gnade offenbaren wollte. Das Volk konnte nur ausführen, was Gott angeordnet, und seine Bundespflicht nur erfüllen durch die Bereitwilligkeit, mit welcher es das zur Herstellung des Heiligthums erforderliche Material darbrachte und das Werk mit seinen Händen förderte. Die göttliche Vorschrift erstreckt sich aber über alle Einzelheiten, weil sie alle für den gottgewollten Zweck von Bedeutung sind. Darum ist auch die Beschreibung so ausführlich, dass nicht nur die göttliche Anordnung des Ganzen und seiner einzelnen Theile in c. 25—31, sondern auch die Ausführung des Werks im Detail c. 35—40 berichtet wird. 1

Die formelle Anordnung dieses Abschnittes unsers Buches ist folgende: Nach der das Ganze einleitenden göttlichen Aufforderung an das Volk, für das zu erbauende Heiligthum Gaben darzubringen 25, 1-9, beginnt die Vorschrift mit der Beschreibung der Bundeslade, die Jehova zu seinem Throne in dem Heiligthume bestimmt, also gleichsam mit dem Heiligthume im Heiligthume 25, 10—22. Dann folgen a) der Schaubrottisch und der goldene Leuchter v. 23-40, als die beiden Geräthe, mittelst welcher Israel seine beständige Gemeinschaft mit Jehova pflegen soll; b) die Structur der Wohnung mit Angabe der Stellung, welche die drei bereits angeordneten Geräthe darin einnehmen sollen c. 26; c) der Brandopferaltar sammt dem Vorhofe, der die heilige Wohnung umgeben soll c. 27, 1—19. Hieran reiht sich der Befehl über die Zurichtung des Leuchters v. 20 und 21, welcher den Uebergang bildet zur Einsetzung des Priesterthums, der Investitur und Weihe der Priester c. 28 und 29, an den sich schlüsslich die Vorschrift über den Rauchaltar und den Dienst an demselben anreiht 30,1—10, so dass nur noch einige untergeordnete Vorschriften für die Vollständigkeit des Ganzen nachzutragen bleiben 30, 11 — 31, 17. "Die Beschreibung des ganzen Heiligthums beginnt also, wie Ranke I S. 91 treffend bemerkt, mit der Lade des Gesetzes, mit dem Orte der Offenbarung Jehova's und endigt mit dem Rauchaltare, der unmittelbar davor steht. Um den Sitz Jehova's erbaut sich die Wohnung, um diese der Vorhof. Die Priester treten erst vom Brandopferaltar aus, nach dargebrachtem Opfer, in das Heiligthum, und nahen zu Jehova. Das Höchste in den täglichen Verrichtungen des priesterlichen Dienstes ist offenbar dieses Stehen vor Jehova am Rauchaltare, nur durch den Vorhang von dem Allerheiligsten geschieden."

Cap. XXV. V. 1—9. Vgl. 35, 1—9. Israel soll bringen dem Herrn eine Hebe (אַרוּבְּיִר יְּטִר יִּחְיִּרְיִּר von בּיִר eine Gabe, die man von seinem Eigenthume für den Herrn abhebt; das Nähere zu Lev. 2, 9), von Seiten eines Jeglichen, den sein Herz treibt" d. h. dessen Herz dazu willig ist (vgl. יַבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְיִר יִּבְּיִר יִבְּיִר יִּבְּיִר יִּבְיִר יִּבְּיִר יְּבִּיר יִּבְּיִר יִּבְּיִר יְּבִּיר יִּבְּיִיר יִּבְּיִיר יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּי יִּבְּי יִבְּי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי בְּיּבְּיי יִּבְּי יִּבְּי יִּבְיי יִבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְּי יִּבְּיי יִּבְיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּייִי יִּבְּיי יִּבְיי יִּבְּיי יִּבְייִּי יִּבְּיי יִּבְּיי יִּבְּייִי יִּבְּיי יִּבְייִי יִּבְייִי יִּבְּיי יִּבְייִייִּיְ יִּבְייִיי יִּבְּיי יִּבְייִייִּייִי יִּייִייִּיי יִּייִּייִי יִּייְיִייִּייִי יִּיְייִיי

<sup>1)</sup> Hinsichtlich der zahlreichen Literatur über dieses Heiligthum vgl. ausser Winer's bibl. Realwörterb. Art. Stiftshütte, besonders Bähr Symbolik des mos. Cultus I S. 53 ff. u. m. bibl. Archäol. I §. 17 ff.

§. 17 Anm. 5); אַיִּדְי Ziegen, hier: Ziegenhaare (τρίχες αίγείαι LXX); v. 5. ליח שִּילָם מְאַדְּמִים geröthete d. h. roth gefärbte Widderfelle; צרֹח הַּדְּלָם מְאַדְּמִים Tachaschhäute. ist entweder der Seehund, phoca, oder, da dieser im arabischen Meerbusen nicht nachweisbar, nach Kn. der  $q\tilde{\omega} \times o \varsigma = q\tilde{\omega} \times a \iota$ να der Alten, nach Resych. κῆτος θαλάσσιον δμοιον δελαῖνι, die Seekuh, Manati, Halicora, die sich im rothen Meere findet und eine Haut hat, die man gern zu Sandalen verwendet (Rüppell, Nubien S. 187. 196 und Abyssin. I S. 243. 253), wahrscheinlich identisch mit dem grossen Fische Tun oder Atûm, der im rothen Meere gefangen wird und zur Gattung der Helicora gehört (Robins. Pal. I S. 190), da seine Haut gleichfalls von den Beduinen zu Sohlen benutzt wird (Burckh. Syr. S. 861. Seetzen III S. 65). Bei der Manati ist die obere und die untere Haut verschieden; jene grösser, dicker und gröber, diese nur 2 Linien dick und sehr zähe, so dass dieselbe sowol zu dicken Zeltdecken als zu feinen Putzsandalen (Ez. 16, 10) sich eignen wurde. צַצֵּר שִׁשִּׁים Acacienhölzer. שְׁנָיָם fur שִׁיָּטָ, arab. בַּבֹּר oder die echte Acacie (acacia vera), die in Aegypten und auf der arabischen Halbinsel zu einem Baume von der Grösse eines Nussbaumes und noch stärker erwächst1; der einzige Baum im wüsten Arabien, aus welchem Bretter geschnitten werden können, und dessen Holz sehr leicht und dabei sehr dauerhaft ist. V.6. Oel für den Leuchter s. zu 27, 20. בְּלֶּבִים Wohlgerüche, Specereien, für das Salböl, s. zu 30, 22 ff., und für das Räucherwerk הַּפַּבְּים eig. Riechwerke von הֹבֹ olfecit, weil die dazu verwendeten Bestandtheile nicht alle wohlriechend waren, s. zu 30,34ff. Endlich v. 7: Edelsteine, אַכְנֵי שׁחַם wahrsch. Berylle (s. zu Gen. 2, 12) für das Ephod (28,9) und אַבְנֵי כִּלָּאִים eig. Steine der Füllung d.h. Edelsteine, die eingefasst werden s. zu 28, 16 ff. Ueber אמר s. zu 28, 6 und über ביטון zu 28, 15. Die Edelsteine wurden von den Fürsten der Gemeinde dargebracht 35, 27. V. 8 f. Von diesen freiwilligen Gaben sollen sie dem Herrn ein Heilig-

<sup>1)</sup> Nach Angaben von Dinuri in Abdallatif's Merkwürdigkeiten Aegyptens u. a. Zeugnissen bei Rosenm. Althk. IV, 1 S. 278 f. Diese echte Acacie, Sont, ist nach Rob. II S. 606 mit der Acacia gummifera ( Talh) nicht zu verwechseln. Auch Seet-

zen (III S. 108 f.) unterscheidet zwischen dem Thollhh, dem Szont der Aegypter, und dem Szeiäl, und zwischen einer Gummi liesernden Acacie und einer, die keins liesert, bemerkt aber zugleich, dass derselbe Baum an verschiedenen Orten Thollhh und Szeiäl genannt werde. Wenn er jedoch weiter bemerkt, dass er keinen einzigen Baum von solcher Stärke gefunden habe, aus dem man Bretter von 10 Ellen Länge und 1½ Ellen Breite "zur Bereitung der Bundeslade" (soll heissen: zur Ansertigung der Stistshütte) schneiden könne, und deshalb vermuthet, die Israeliten haben das Baumaterial zur Stistshütte aus Aegypten beziehen können: so hat er gar nicht bedacht, dass einerseits im bibl. Texte nirgends gesagt ist, dass die 1½ Ellen breiten Bohlen der Stistshütte aus einem Brette von solcher Breite gesertigt worden, andrerseits aber auch der Baumwuchs in den Thälern der Sinaihalbinsel durch den Kohlenhandel der Beduinen immer mehr zerstört und vernichtet wird (vgl. S. 425), also von der jetzigen Verkümmerung der Bäume kein Schluss auf ihre Beschaffenheit in grauer Vorzeit gemacht werden kann. — Mehr über das Schittimholz s. in Celsii Hierobot. I p. 498 sqq., bei Rosenm. a. a. O., Bähr I S. 262 f. und Ritter Erdk. 14 S. 335 ff.

thum machen, dass er in ihrer Mitte wohne (s. zu v. 22). "Gemäss allem, wie ich dich sehen lasse (dir zeige) das Bild der Wohnung und das Bild aller seiner Geräthe, also sollt ihr es machen." Das Partic. בַּרְאָּדִּל, "geht nicht auf die Vergangenheit" (Kn.). Dies folgt weder aus v. 40, wo אָנָיר dabei steht, noch aus dem Gebrauche des Präterit. in 26,30.27,8. Denn aus dem אָדָי, welches dir auf dem Berge gezeigt wird," folgt keineswegs, dass Mose den Berg bereits verlassen hat und ins Lager zurückgekehrt ist; und der Gebrauch des Prät. in den letztgenannten Stellen erklärt sich einfach theils daraus, dass das Schauen des Bildes oder Modelles des ganzen Baues und seiner Bestandtheile der Beschreibung der einzelnen für die Ausführung des Baues erforderlichen Stücke voraufging, theils daraus, dass die Vorschrift, diese Stücke so und so zu machen, auf die Zeit hinweist, wo das Schauen des Modells der Vergangenheit angehörte. Dagegen konnte das Modell für den Bau Mosen nicht füglich eher gezeigt werden, als bis ihm gesagt war, dass die vom Volke darzubringenden Gaben zur Erbauung eines Heiligthums verwendet werden sollen. בַּבָּרָה, von בַּבָּנָית , von bauen, eig. das Bauwerk Jos. 22, 18, dann Bild jeder Art, Abbild verschiedener Dinge Deut. 4, 17 ff., Abriss 2 Kg. 16, 10, nirgends aber Muster oder Urbild, auch nicht in Ps. 144, 12, wie Del. zu Hebr. 8,5 meint. Selbst in Stellen wie 1 Chr. 28, 11. 12. 19, wo man es durch Grundriss geben kann, hat es nicht die Bedeutung eines Urbildes, sondern bezeichnet nur ein nach einer Idee entworfenes oder von einem vorhandenen Gegenstande abgenommenes Bild oder Modell, das in Bauwerk ausgeführt werden soll. Am allerwenigsten lässt sich der mit חבנית im Genitiv verbundene Gegenstand von dem Urbilde verstehen, nach welchem das חבנית gemacht worden, daher auch unsere Stelle sich nicht mit den Rabb. so auffassen, dass Mosen auf dem Berge in einer Vision die himmlischen Urbilder der Stiftshatte und ihrer Geräthe gezeigt worden wären. Gezeigt wurde ihm nur ein Bild oder Modell von der irdischen Stiftshütte und ihrer Geräthe, die er anfertigen sollte. Mit dieser sprachlich allein begründeten Auffassung unsers V. sind auch Act. 7,44 und Hebr. 8,5 wohl vereinbar. Die Worte des Stephanus, dass Mose die Stiftshütte machen sollte κατά τὸν τύπον ον έωράκει, sind so unbestimmt gehalten, dass sie aus dem Exodustexte erklärt werden müssen. Und wenn der Verf. des Hebräerbriefs zum Beweise dafür, dass die levitischen Priester nur dem Vorbilde und Schattenrisse τῶν ἐπουρανίων dienen, die Worte: "siehe mache alles κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει aus v. 40 unsers Cap. citirt, so lassen sich seine Worte zwar mit Del. u. A. so deuten, dass er das irdische Zelt in seiner Einrichtung nur für Conterfei und Copie eines himmlischen Originales gehalten habe. Aber diese Deutung ist doch weder nothwendig noch begründet. Obgleich nämlich der Verf. durch seinen Anschluss an die LXX, welche בְּחַבְּנִיחָם mit Weglassung des Suffixes durch κατά τὸν τύπον ausgedrückt haben, die Möglichkeit offen lässt, unter dem Mosen gezeigten τύπος sich eine himmlische Stiftshütte (oder Tempel) zu denken, so lässt er doch darüber keinen Zweifel, dass er selbst daran nicht gedacht hat, wenn er 9,23 und 24 die υποδείγματα τῶν ἐν οὐρανοῖς und τὰ ἀληθενά der Stiftshütte und ihrer Geräthe von dem overvos erklärt, in welchen

Christus eingegangen sei, nicht aber von einem Tempel im Himmel. Wenn unter den *inovoávia* der Himmel selbst gemeint ist, so kann auch der Mosen gezeigte τύπος kein himmlischer Tempel gewesen sein, sondern n entweder der Himmel selbst, oder, da dieser Mosen nicht in einem Bilde gezeigt zu werden brauchte, vielmehr ein Bild himmlischer Dinge oder göttlicher Realitäten, welches Mosen gezeigt wurde, um dieselben in der Stiftshütte zu verkörpern und abzubilden. 1 — Wird unser Vers so verstanden, so ist in ihm nur deutlich ausgesprochen, was implicite in der Sache enthalten ist. Wenn nämlich Gott Mosen ein Bild oder Modell der Stiftshütte zeigte mit den Worten, alles genau nach diesem Bilde zu machen, so muss man annehmen, dass in der Stiftshütte und ihren Geräthen himmlische Realitäten in irdischen Formen ausgeprägt werden sollten, oder deutlicher ausgedrückt, dass in dem Bilde göttliche Heils- und Reichsgedanken versichtbart oder veranschaulicht wurden, welche der irdische Bau verkörpern und abspiegeln sollte. Hieraus folgt von selbst die symbolisch-typische Bedeutsamkeit des ganzen Baues, ohne dass man mit den Rabb. darin ein Conterfei oder eine Copie eines himmlischen Tempels zu suchen nöthig hat. Welches aber diese göttlichen Reichsgedanken sind, die in der Stiftshütte verkörpert wurden, das lässt sich nur aus der Einrichtung und Bestimmung des ganzen Baues und seiner einzelnen Theile ermitteln, worüber die Beschreibung auch so viele Andeutungen gibt, dass dieselben, im Lichte der gesammten Bundesoffenbarung aufgefasst, über alle Hauptpunkte die erforderliche Klarheit geben.

V. 10—22. Die Bundeslade. Vgl. 37, 1—9. Eine Lade () sollen sie machen von Acacienholz, 2½ Ellen lang, 1½ E. breit und 1½ E. hoch, und sie mit reinem Golde überziehen von innen und aussen; an derselben ringsum einen goldenen 1 d. i. wahrscheinlich eine kranzförmige goldene Leiste zur Verzierung, anbringen; auch 4 goldene Ringe giessen und an den 4 Füssen (nicht eine Kranzförmige goldene Füsse,

<sup>1)</sup> Der Schluss von Delitzsch, Hebräerbrief S. 337: weil der Verfasser zwischen den έπουράνια und ihren άντίτυπα 9,24 nichts dazwischen kennt, so kann jener τύπος nur in den επουράνια selbst bestanden haben, ist ein Fehlschluss. Die Prämisse schliesst nur das Dazwischentreten einer objectiven Realität, eines sachlich Dritten aus, aber nicht das Dazwischentreten eines Bildes, durch welches die Abbildung der himmlischen Realitäten in irdischer Verkörperung Mosen anschaulich vermittelt wurde. Dadurch wird auch das irdische Zelt eben so wenig zu einem Abbilde des Abbildes eines himmlischen Urbildes gemacht, als man einen nach einem Modelle erbauten Palast ein Abbild dieses Modells nennen wird. Uebrigens findet Del. selbst "nicht denkbar, dass es Mosi bei dem Einblick in die himmlische Welt, der ihm verstattet ward, überlassen blieb, das Geschaute in die sinnlichen Formen, die räumlichen Verhältnisse, den verjüngten Maassstab des abbildlich Darzustellenden umzusetzen," und nimmt eben deshalb und weil "überhaupt noch nie ein Sterblicher himmlische Dinge schlechthin unmittelbar geschaut hat," an, ,,dass das Geschaute, welches in seiner Unmittelbarkeit für den Spiegel seines Geistes, geschweige für die Netzhaut seines Auges unfassbar war, sich ihm in versinnlichter Gestalt, und zwar nach Gottes des Zeigenden Wirkung in einer solchen darstellte, welche dem zu errichtenden irdischen Heiligthume als Modell zu dienen geeignet war." Damit erkennt er als richtig an, dass Mose nicht die himmlische Welt selbst, sondern nur ein von Gott ihm gezeigtes Abbild derselben geschaut hat, was er doch für sprachlich und sachlich gleich unbegründet erklärt.

vgl. m. Archaol. §. 19 Anm. 2) der Lade anmachen, 2 auf jeder Seite; dazu Stangen von Acacienholz und mit Gold überzogen anfertigen und dieselben in die Ringe stecken zum Tragen der Lade, die in den Ringen bleiben sollen, ohne davon zu weichen d.h. herausgezogen zu werden, damit die Träger die Lade selbst nicht berühreten Num. 4, 15. — V. 16. In diese Lade soll Mose הַּלְּבֶּרָה,,das Zeugniss" legen, vgl. 40, 20. So heissen die beiden Steintafeln, auf welche die vor dem ganzen Volke von Gott gesprochenen zehn Worte (20, 1-17) geschrieben waren, und die Mose von Gott erhalten soll (24, 12). Weil die zehn Worte die Bezeugung Gottes an sein Volk waren, auf welcher der Bund geschlossen wurde (34,27 f. Deut. 4, 13.10, 1.2), so heissen diese Tafeln 31, 18.34, 29 die Tafeln des Zeugnisses oder die Tafeln des Bundes (Deut. 9, 9. 11. 15). V. 17 ff. Dazu soll Mose machen aus reinem Golde ein τρος ίλαστήριον ἐπίθεμα (LXX), propitiatorium (Vulg.), Sühndeckel. Die Bed. operculum Deckel (Ges. u. A.) lässt sich trotzdem, dass das מרכו auf die Lade gelegt wurde (v.21) und die in derselben niedergelegten Tafeln bedeckte, doch nicht rechtfertigen, weil das verb. weder im Kal noch im Piel die sinnliche Bed. decken oder zudecken hat, im Kal nur Gen. 6, 14 in der Bed. verpichen, verharzen, im Piel nur in der tropischen Bed. des Zudeckens der Sünde oder Schuld d. h. des Sühnens vorkommt. Entscheidend hiefür ist 1 Chr. 28, 11, wo das Allerheiligste, in dem das בּית הַעַּשֹּׁרָת sich befand, בּית הַעַשֹּׁרָת genannt wird, was unmöglich Deckelhaus, sondern nur Sühnhaus bedeuten kann. Die Beweiskraft dieser Stelle lässt sich auch durch die Bemerkung von Del. a. a. O. S. 362: dass erst in dem späteren Sprachbewusstsein der Begriff des Deckens sich in den des Sühnens d.h. Zudeckens der Sünde umgesetzt habe, nicht entkräften, weil die vermeintlich ursprüngliche Bedeutung im älteren und ältesten Sprachgebrauche nicht nachweisbar ist. Noch weniger verschlägt die Bemerkung von Kn., dass die Lade doch einen Deckel haben und dieser auch Deckel heissen musste. Denn hatte dieser Deckel von Anfang an eine wichtigere Bestimmung als die des blossen Zudeckens, so konnte er auch nach dieser besonderen Bestimmung benannt werden, wenn dieselbe auch erst mit der weiteren Gesetzgebung Lev. 16, 15 f. den Israeliten klar wurde. Und dass er mehr als ein blosser Ladendeckel sein sollte, das konnte jedermann schon daraus abnehmen, dass er nicht wie die Lade nur aus übergoldetem Holze, sondern aus reinem Golde gemacht und mit zwei goldenen Cheruben versehen werden sollte. Die Cherube (s. zu Gen. 3, 24) soll er machen von Gold מְּלֶּחָה, von שְּׁבֶּה, drehen, drechseln, eig. gedrechselte Arbeit (vgl. Jes. 3, 24), hier nach Onk. יברד opus ductile, mit dem Hammer getriebene und gerundete Arbeit, so dass die Figuren nicht massiv, sondern hohl gearbeitet waren, s. Bähr I S. 380. V. 19. "Vom Capporeth aus sollt ihr machen die Cherube an seinen beiden Enden"d.h. so, dass sie mit dem Capp. ein Ganzes bilden, sich von ihm nicht trennen lassen. V.20. "Und die Cherube seien Flügel ausbreitend nach oben hin schirmend (ΦΦΞΘ συσκιάζοντες) mit ihren Flügeln über dem Capp., und ihre Gesichter eins zu dem andern hin (gewendet); nach dem Capp. hin seien die Gesichter der Cherube." D. h. die Cherube sollen ihre Flügel so ausbreiten, dass dieselben einen Schirm über dem Capp. bilden, und mit

ihren Gesichtern einander zugekehrt sein, aber so, dass sie dieselben zugleich nach dem Capp. hin neigen oder senken. Der Grund für diese Steht lung ist in v. 22 angedeutet. Dort sc. über dem auf die Lade mit dem Zeta nisse darin gelegten Capporeth will Jehova sich Mosen stellen (סֹצָּד von לבר bestimmen, sich an einem bestimmten Orte jemandem stellen, mit ihm zusammenkommen) und mit ihm reden "von über dem Capporeth zwischen den beiden Cheruben auf der Zeugnisslade heraus (hervor), alles was ich dir an die Söhne Israels gebieten werde," vgl. 29, 42. Durch diese göttliche Zusage und ihre Erfällung (40, 35. Lev. 1, 1. Num. 1, 1. 17, 19) wird die Bundeslade mit dem Capporeth zum Throne Jehova's inmitten seines erwählten Volkes, zum Fussschemel des Gottes Israels 1 Chr. 28,2 vgl. Ps. 132, 7. 99, 5. Klagl. 2, 1. Das Fundament dieses Thrones bildet die Lade mit den Bundestafeln als der Selbstbezeugung Gottes, anzudeuten, dass das durch den Bund mit Israel aufgerichtete Gnadenreich auf Recht und Gerechtigkeit sich gründet Ps. 89, 15. 97, 2. Die auf der Lade liegende Goldplatte bildet den Schemel des Thrones für den, der seinen Namen d.h. die reale Gegenwart seines Wesens in einer Wolke zwischen den beiden Cherubim über ihren ausgebreiteten Flügeln wohnen lässt, und von da aus seinem Volke nicht nur seinen Willen in Geboten und Befehlen kundthut, sondern sich demselben auch als der eifrige Gott, der Sünde heimsucht und Gnade übt (20,5 f. 34,6 f.), bezeugt, insbesondere aber kraft des an und vor das Capporeth gesprengten Blutes des Sündopfers am grossen Sühntage ihm Versöhnung für alle Uebertretungen in allen seinen Sünden angedeihen lässt Lev. 16, 14 ff. Hiedurch wird der "Fussschemel Gottes" zu einem Gnadenthrone (Hebr. 4, 16 vgl. 9, 5), welcher seinen Namen τρος ίλαστήριον davon führt, dass an ihm der höchste und vollkommenste Sühnakt des A. Bundes vollzogen wird. Auf ihm thront Jehova, der sich in Gnade und Barmherzigkeit mit seinem Volke zum ewigen Bunde vermählt (Hos. 2, 2), und zwar über den Flügeln der beiden Cherubim, die zu beiden Seiten seines Thrones stehen, so dass Jehova hiernach als רְטֵב הַתְּרָבִים 1 Sam. 4, 4. 2 Sam. 6, 2. Ps. 80, 2 u. ö. bezeichnet wird. Die Cherube sind aber nicht Compositionen von Thiergestalten, zusammengesetzt aus Mensch, Löwe, Rind und Adler, wie man häufig aus Ezech. 1 und 10 geschlossen hat, da selbst die sehr complicirten Cherubgestalten des Ezech. mit vier Gesichtern, "eines Menschen, eines Löwen, eines Stieres und eines Adlers nach c. 1. v. 5, "Menschengestalt" hatten, sondern sind als menschenähnlich gestaltete Figuren, und auch nicht in knieender Stellung. sondern nach Analogie von 2 Chr. 3,13 aufrecht stehend zu denken, so dass, da die Vereinigung von 4 Gesichtern in einem Cherube dem Ezechiel eigenthümlich ist und die Cherube der Bundeslade wie die des Salomonischen Tempels jeder nur ein Gesicht haben, nicht nur im Allgemeinen der Menschentypus die Grundform derselben bildete, sondern diese Gebilde überhaupt, bis auf die Flügel, in allen übrigen Theilen die Menschengestalt hatten, vgl.m. Archäol. §. 19 Anm. 5. Diese Gestalt entspricht auch allein ihrer Bedeutung, Abbildungen der Cherubim d.h. der himmlischen Geister zu sein, die den ersten Menschen nach seiner Vertreibung aus dem Garten Eden die Rückkehr in denselben und den Weg zum Baume des

Lebens verwehren sollten (s. oben S. 63). Auf dem Capporeth der Bundeslade, diesem abbildlichen Fundamente des Thrones Jehova's, welches Ezechiel in der Vision als קמל הפרין Gestalt einer Himmelsveste schaut (1, 22.
25), mit ausgebreiteten Flügeln und gesenkten Gesichtern stehend, repräsentiren sie die Geister des Himmels, welche Jehova den himmlischen König auf seinem Throne als seine höchstgestellten Diener und Zeugen seiner Reichs- und Heilsherrlichkeit umgeben, so dass Jehova, über den Fittigen der Cherubim thronend, als der über alle Engel erhabene Gott der Heerschaaren dargestellt wird, umgeben von der Versammlung oder dem Rathe der Heiligen (מול קול קול השלים) Ps. 89, 6—9), die mit gesenktem, auf das Capporeth hingewandtem, Angesichte auf das Geheimniss des göttlichen Liebesrathes blicken (1 Petr. 1, 12) und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt (Apok. 4, 10); vgl. m. Archäol. §. 21, III.

V. 23-30. Der Schaubrottisch. Vgl. 37, 10-16. Der Tisch für die Schaubrote (v. 30) soll von Acacienholz 2 E. lang, 1 E. breit und 1½ E. hoch gemacht und mit reinem Golde überzogen werden, einen goldenen Kranz ringsum, sowie eine "Schliessung (מִסְבָּרֶה) von einer Handbreite ringsum" d. h. eine die 4 Seiten umschliessende und zusammenhaltende eine Handbreite hohe Leiste erhalten, auf welche das Tischblatt zu liegen kam und in deren 4 Ecken die Tischfüsse eingezinkt waren. An dieser Tischleiste soll ringsum ein goldener Kranz sein. Da יורונה v. 25 vgl. 37, 12 keinen Artikel hat, der auf יו in v. 24 zurückwiese, so muss man dafür halten, dass zwei solcher kranzartiger Verzierungen, die eine am Rande des Tischblattes, die andere an der unter dem Blatte befindlichen Tischleiste angebracht werden sollten. An den vier Ecken seiner vier Füsse, und zwar nahe bei (לְּצָבְּרִי) der Leistenfügung, sollen vier Ringe angebracht werden zu 따라 d.h.,,Behältern für die Stangen zum Tragen des Tisches," gleich denen der Lade. V. 29. Zu dem Tische sollen gemacht werden Gefasse, die auf ihm stehen sollen (37, 16), von reinem Golde: Τέρ, τὰ του-Blin (LXX), weite tiefe Schüsseln, in welchen die Schaubrote nicht blos "zum Tische gebracht" I(Kn.), sondern auch auf ihm ausgelegt wurden. Diese Schüsseln können nicht klein gewesen sein, da die silberne קַּלֶּבֶּה, welche der Stammfürst Nahesson darbrachte Num. 7, 13, 130 Sekel schwer war. riso, von so hohle Hand, kleine Schaalen, nach Num. 7, 14 nur 10 Sekel schwer, zum Aufstellen von Weihrauch, welcher nach Lev. 24,7 zu den Schaubroten gehörte, auf dem Tische, vgl. Num. 7, 14; 9vtaxa LXX d. i. nach dem Etymol. magn. σκάφη ή τὰ θίματα δεχομένη. Dazu noch zwei Gefässe, "mit welchen ausgegossen" d.h. das Trankopfer, die Weinspende dargebracht wird, nämlich τίψρ, απονδεΐα (LXX) Opferschaalen zur Weinspende und מְנִקּלֹח, κύαθοι (LXX) Weinkrüge, worin der Wein geschöpft und auf den Tisch gestellt wurde. Vgl. 37,16 und Num. 4,7 wo die Weinkrüge vor den Opferschaalen genannt sind. V. 30. Auf dem Tische soll beständig vor Jehova (לְּמָנִי liegen בָּחֶם מָּנִים Brot des Angesichts, dessen Zubereitung und Auflegung Lev. 24,5 ff. vorgeschrieben wird. "Brot des Angesichts" (bei Luther: "Schaubrote") heissen diese Brote, weil sie vor dem Angesichte Jehova's liegen sollen als ein von Seiten der Söhne Israels dargebrachtes Speisopfer Lev. 24, 8, nicht als eine Speise für Jehova, sondern "als Symbol der geistlichen Speise, welche Israel wirken sollte (Joh. 6, 27 vgl. 4, 32. 34), als Bild der treuen Ausrichtung des von Gott ihm angewiesenen Lebensberufes, so dass Brot und Wein, der ja neben den Broten auf dem Tische stand, als die Früchte der Arbeit Israels auf dem Acker seines Erbtheiles, ein Sinnbild seiner geistlichen Arbeit auf dem Acker des Reiches Gottes, im geistlichen Weinberge seines Herrn, liefern" (s. m. Archäol. I S. 109).

V.31—40. Vgl. 37, 17—24. Der Leuchter soll gemacht werden aus reinem Golde, "getriebene Arbeit" (השָׁבָּיִה s. v. 18, und wegen der Form קבְּטֶּח fur מִּיבְטֶּח, die wahrscheinlich von einem Abschreiber herrührt, der das niph. אַלְטָּה gelesen haben wollte, da ' in vielen Hdschr. fehlt, s. Gesen. Lehrgeb. S. 52. Ew. §. 83b). "Von ihm sollen sein", d. h. ein Ganzes mit ihm bildend von ihm ausgehen, sein בון: eig. die Lende, der obere, am Leibe sitzende, Theil des Schenkels, von wo die Füsse ausgehen, hier also: die Basis oder das Postament, auf welchem der Leuchter feststeht (s. Bähr I S. 413), sein אָבָר Rohr d.i. der hohlgearbeitete, vom Postamente aus in die Höhe gehende Stock des Leuchters, seine גְּבִּיכִּים Kelche, blumenkelchförmige Gebilde, בַּּמְתֹרֶים Knäufe, kugelförmige Gebilde (vgl. Am. 9, 1. Zeph. 2, 14) und מְּרָזִים Blüthen, Verzierungen in Form von aufbrechenden Blumenknospen. — V. 32. Von den Seiten des Leuchters d.h. der mittleren gerade aufrecht stehenden Röhre desselben, sollen ausgehen 6 Röhre, 3 von jeder Seite. V.33f. An jeder dieser Seitenröhren (die Wiederholung derselben Worte drückt das Distributivverhältniss aus, En. §. 313\*) sollen sein "3 mandelblüthenförmige Kelche (mit) Knauf und Blüthe" und am Leuchter d. h. am Leuchterschafte oder mittleren Stocke "4 mandelbläthenförmige Kelche, seine Knäufe und seine Blüthen." Da sowol v. 33 als בַּמְהֹרֶדִי וּמְרָדִידִי v. 34 ohne eine Copula an die vorhergehenden Worte angereiht sind, so will Kn. mit Thenius zu 1 Kg. 7, 49 jene Worte als erklärende Apposition zu den voraufgegangenen fassen und so erklären, dass die Blumenkelche in Knöpfen und aus diesen hervorgebrochenen Blüthen bestehen sollten. Aber abgesehen von der absonderlichen Ausdrucksweise: einen Knopf oder eine Knolle mit aus ihr hervorgebrochener Blüthe einen Blumenkelch zu nennen, spricht gegen diese Deutung schon entscheidend v. 31, wo Kelche, Knäufe und Blüthen neben dem Postamente und Rohre aufgeführt sind als drei Dinge, die von einander eben so zu unterscheiden sind als das Postament und das Rohr. Die fraglichen Worte sind in beiden Vv.den אָבִרּעִּים מְשָׁקְּרִים beigefügt im Sinne der Unterordnung, wofür sonst יְ gebraucht wird (Em. §. 339\*), das hier vor weggelassen ist, wahrscheinlich um Zweideutigkeit zu vermeiden, da die beiden unterzuordnenden Worte durch diese Copula enger zu einem Begriffe verbunden werden sollten. Wenn aber מרד und ישחד von בביע unterscheiden sind, so fällt auch der von Then. gegen die Erklärung des ਸ਼ਾਹਾਂ durch "mandelblüthenförmig" erhobene Einwand, dass weder die Mandel noch die Mandelblüthe irgend etwas Becherförmiges habe, als grundlos hinweg, und diese Uebersetzung ist um so weniger anzuzweifeln, als sie von den alten Versionen einhellig ausgedrückt wird (vgl. Ges. thes. p. 1473), wogegen die von Then. proponirte Deutung: "wachgemachte d.h. aufgebrochene, erschlossene Blumenkelche" jeder Begründung und jeder Wahrscheinlichkeit ermangelt. V. 35. "Und je ein Knauf unter den beiden Röhren soll von ihnen aus sein (mit ihnen zusammenhängen) für die vom Leuchter ausgehenden 6 (Seiten-) Röhre," d.h. da, wo die 3 Paare der 6 Seitenröhre oder Arme vom Hauptrohre oder Stocke des Leuchters ausgehen, soll je ein Knauf angebracht sein so, dass die Arme von dem Knaufe d. h. unmittelbar über demselben vom Hauptrohre ausgehen. V. 36. "Ihre Knäufe und ihre Röhre (d. h. die Kn. und R. der drei Armpaare) sollen von ihm (dem Leuchter) sein (mit ihm zu einem Ganzen verbunden sein), alles eine (einerlei) getriebene Arbeit reines Gold." Hieraus ergibt sich folgendes Bild von dem Leuchter: Auf dem Postamente erhob sich ein gerade emporgehendes mittleres Rohr, von welchem zu beiden Seiten dreimal über einander Seitenröhre ausgingen und in einer viertelkreisförmigen Biegung nach obenzu liefen zu gleicher Höhe mit dem mittleren Hauptrohre. An diesem waren 4 mal ein Blumenkelch mit Knauf und Blüthe angebracht so, dass an den Stellen, wo die 3 Paare Seitenröhre von der Hauptröhre ausgingen, immer ein Knauf, offenbar dicht unter den ausgehenden Röhren sich befand, und der vierte Knauf oben zwischen dem obersten Seitenröhrenpaare und der Spitze der Hauptröhre anzunehmen ist. Wie das mittlere Rohr 4, so hatte jedes der 6 Seitenröhre 3 Blumenkelche mit Knauf und Blüthe, die natürlich in gleichmässiger Entfernung von einander angebracht waren. Das Verhältniss aber der Kelche zu den Knäufen und Blüthen wird wol so zu denken sein, dass der kugelförmige Knauf unter dem Kelche sass und die Blüthe am obern Rande desselben, wie aus ihm hervorbrechend war. S. die Abbild. in m. Archäol. I Taf. III Fig. 3. Der Leuchter hatte demnach 7 Arme, zu welchen 7 ביות Leuchten, Lampen gemacht und auf sie gesetzt (מַצֶּלָהוֹ) werden sollten; "und leuchten soll sie (jede Lampe) auf das Jenseits seiner Fronte"(v. 37), d. h. die Lampe soll ihr Licht auf die der Fronte des Leuchters gegenüber befindliche Seite hin werfen. Das שֵּׁיִם des Leuchters (v. 37 u. Num. 8, 2) ist die Fronte, welche seine mit ihren Spitzen eine gerade Linie bildenden 7 Arme darstellen, und שַּבֶּר bed. nicht die Seite, sondern die gegenüber stehende (liegende) Seite, wie aus Num. 8, 2, wo dafür معلا steht, sich ergibt. Da der Leuchter seine Stelle an der Südseite der Wohnung erhielt, so hat man unter אָבֶר seines שַּׁבֶּר die nördliche Seite zu verstehen, und seine Stellung sich so zu denken, dass die durch die 7 Arme gebildete Lampenlinie von vorn nach hinten gerichtet war, wodurch der Schein seiner Lampen auch das Heilige besser erhellte, als wenn er mit der Lampenlinie von Süden nach Norden aufgestellt, dem ins Heilige Eintretenden alle seine 7 Lampen zugekehrt hätte. Die Lampen sind die Behältnisse für Docht und Oel, welche auf die Spitzen der Arme aufgesetzt wurden und behufs der Reinigung abgenommen werden konnten, und hatten die Schnäuzchen, aus welchem der Docht hervorstehend brannte, nicht oben in der Mitte, sondern am obern Seitenrande, wodurch der Lichtschein nach einer Seite hin geworfen wurde. — V.38. Zum Leuchter gehören מַלְּמְחַיִּם Zangen (Jes. 6,6) d.h. Lichtputzen und ninne Löschnäpfe d.h. Näpfe oder Gefässe, worin das von den Lampendochten Abgeputzte gethan wurde; sonst bezeichnet das Wort Kohlenbecken, Gefässe um Kohlen aus dem Feuer zu holen 27,3. Lev. 16,12. Num. 17,3 ff. — V. 39. "Aus einem Talente reinem Golde (d. i. 822000 par. Gran oder circa 93 dresdn. Pfund, s. m. Archäol. §. 126) soll man ihn (den Leuchter) machen und alle diese Geräthe" d. h. nach 37,24 alle zum Leuchter gehörigen Geräthe. Aus dieser Masse Gold liess sich ein hohlgearbeiteter Leuchter von ansehnlicher Grösse anfertigen. Die Grösse ist jedoch nirgends im A. T. angegeben, wird aber von Bähr (I S. 416) vermuthungsweise, der Höhe des Schaubrottisches entsprechend, zu 1½ E. Höhe und gleicher Breite d. i. zu 1½ E. Entfernung der beiden äussersten Lampen von einander angenommen.

Die Bedeutung des siebenarmigen Leuchters ergibt sich aus seiner Bestimmung, sieben Lampen zu tragen, welche jeden Morgen zugerichtet und mit Oel gefüllt und jeden Abend angezündet werden und die ganze Nacht hindurch brennen sollen 27, 20f. 30, 7f. Lev. 24, 3f. Wie Israel in den Schaubroten geistliche Speise vor Jehova wirken, die Früchte seiner Arbeit auf dem Acker des Reiches Gottes als ein geistliches Opfer beständig dem Herrn darbringen soll, so soll es in den leuchtenden Lampen als Gefässen und Trägern des Lichts sich Jehova beständig darstellen als ein Volk, welches sein Licht in der Nacht dieser Welt leuchten lässt (vgl. Matth. 5, 14. 16. Luc. 12, 35. Phil. 2, 15). Das Oel, vermöge dessen die Lampen brennen und leuchten, ist nach seiner den Körper kräftigenden und die Lebenskraft erhöhenden Eigenschaft ein Sinnbild des göttlichen Geistes, des Prinzipes aller Lebenskraft der Menschen, und das von der Gemeinde Israels dargebrachte und nach göttlicher Vorschrift zu heiligem Zwecke verwandte Oel in der ganzen Schrift Symbol des die Gemeinde Gottes mit höherem Lichte und Leben erfüllenden Geistes Gottes. In der Kraft dieses Geistes soll Israel in dem Bunde mit dem Herrn sein Licht, das Licht seiner Gotteserkenntniss und geistigen Erleuchtung, vor allen Völkern der Erde leuchten lassen. Dem Leuchter ist in der Siebenzahl seiner Arme die Signatur des Bundesverhältnisses aufgeprägt und in den mandelblüthenförmigen Emblemen, die ihn zieren, ist, da der Mandelbaum seinen Namen שַׁקֵּד davon hat, dass er unter allen Bäumen am frühsten Blüthen treibt und Früchte trägt (vgl. Jer. 1, 11. 12), das rechtzeitige Hervorbringen von Blüthen und Früchten des Geistes abgebildet. Diese Symbolik des Leuchters ist in der Schrift klar angedeutet. So schaut der Prophet Zacharja c. 4 einen goldenen Leuchter mit 7 Lampen und zwei Oelbäume zu seinen beiden Seiten, die seinen Oelbehälter füllen; und der mit ihm redende Engel deutet ihm die Oelbäume als die zwei Oelkinder das sind die Repräsentanten des Königthumes und Priesterthums, die gottgeordneten Organe, durch welche dem Bundesvolke der göttliche Geist zusliesst. Und in Apok. 1, 20 werden die sieben Gemeinden, welche das neue Gottesvolk, die christliche Kirche repräsentiren, dem heil. Seher als 7 λυχνίωι vor dem Throne Gottes gezeigt und gedeutet. Vgl. m. Archäol. I S. 107 f. u. 110 f. — Ueber v. 40 s. zu v. 9.

Cap. XXVI. Vgl. 36,8—38. Die Wohnung soll gemacht werden aus einem Gestelle von Holzbohlen und aus Teppichen und Vorhängen. Die Beschreibung hebt an mit den Teppichen oder Zelttüchern v. 1—14, durch

welche das Holzgerüste v. 15—30 zur Wohnung wurde. Von diesen nehmen die inneren v. 1-6 den ersten Platz ein, weil sie die Wohnung zu einem Zelte machen. Das innere Zelttuch soll bestehen aus 10 מילים מעונים, מילים מילי Vorhängen, bezeichnender Luther: Teppiche, d.h. Webestücken von gezwirntem Byssus, Hyacinth, Purpur und Scharlach. שָּׁשָׁיַר gedreht bezeichnet das aus mehrern Fäden zusammengedrehte Garn, aus welchem der feine Byssus gewebt wurde, worin die Aegypter berühmt waren, vgl. Hgstb. BB. Mos. S. 143. Das Byssusgarn war von glänzend weisser Farbe und wurde mit den gefärbten Garnen von dunkelblauer, dunkelrother und feuerrother Purpurfarbe zu buntem Stoffe verwebt, aber nicht blos gestreift oder gewürfelt, sondern: "Cherubim, Werk des Kunstwebers sollst du es machen," d. h. die buntfarbigen Garne sollen zu künstlichen Figuren, Cherubbildern in den weissen Byssus (damastartig) eingewebt werden. אַפָּטָיים ⊐ਯੂ⊓ eig. Werk, Arbeit des Sinners, Denkers bed. die Kunstweberei, welche theils Figuren, theils Goldfäden (28, 6.8.15) künstlich in die Stoffe einwirkt, und ist von בַּעֲשֵׁה רֹפֵל Buntweberei (v. 36) zu unterscheiden. V. 2 f. Die Länge eines jeden Teppichs soll sein 28 E. und seine Breite 4 E., ein Maass für alle; und je 5 dieser Teppiche sollen "verbunden werden einer an den andern"d.h. zu einer Hälfte oder zu einem Stücke von 28 E. Länge und 20 E. Breite zusammengefügt (genäht) werden. V. 4f. Weiter soll man machen 50 hyacinthene Schleifen oder Schlingen (לְלָאָשׁר, "am Saume des einen Teppichs" מָּקְצֵּה מַהֹבֶּרָת ,, vom Ende an der Verbindung (her betrachtet)" d. h. an dem einen äussersten Rande der zusammengenähten 5 Teppiche; eben so "am Saume des letzten Teppichs bei dem zweiten verbundenen Stücke." Also 50 Schleifen an jedem der beiden grossen Teppiche בְּקְבִּילִת, aufnehmend die Schleifen eine die andere" d. h. so dass die Schleifen der beiden grossen Teppichhälften genau auf einander passen, sich genau gegenüberstehen. V. 6. Dazu 50 goldene Heftel (Spangen), um mit denselben die Teppiche (die beiden zusammengesetzten Stücke oder Hälften des Zelttuchs) an einander zu knüpfen, "dass es eine Wohnung werde." Hieraus muss man mit Bähr (I S. 63) schliessen, dass dieses den beiden Abtheilungen der Wohnung (v. 33) entsprechend aus zwei mittelst der Schleifen und Heftel verbundenen Hälften bestehende Zelttuch den Wohnraum unmittelbar umgab, nicht nur die obere Oeffnung des Holzgerüstes zudeckte, sondern auch die Seitenwände bedeckte, also an der Innenseite der Wände herabhing, über das Bretter- oder Bohlengerüste nicht so gebreitet wurde, dass es nur den Plafond bildete, an den Wänden aber an der Aussenseite der Holzbohlen herabhing, so dass im Innern die vergoldeten Holzbohlen unbedeckt geblieben wären. Denn wäre dieses prachtvolle Zelttuch nur für den Plafond bestimmt, also von den 40 Ellen seiner Breite nur 30 und von den 28 E. der Länge nur 10 Ellen, von dem Ganzen also nicht viel mehr als ein Drittel sichtbar und zur innern Bekleidung der Wohnung verwandt gewesen, so hätte es nimmermehr constant (vgl. 36, 8. 40, 18),, die Wohnung" heissen und die darüber gelegte ziegenhaarene Decke nicht eben so constant das "Zelt über der Wohnung" (v. 7. 36, 14. 40, 19) genannt werden können. Zur Wohnung wurde dieses innere Zelttuch so ausgebreitet, dass es an den oberen Enden der Bohlen auf eine

im Texte nicht angegebene Weise befestigt oder fest ausgespannt den Plafond bildete und die Zusammenfügung über den Vorhang, der die Wohnung in zwei Abtheilungen schied, zu liegen kam. Demnach bildete die eine, nämlich die vordere, Hälfte den Plafond des Heiligen mit ihrer ganzen Breite von 20 E. und mit 10 E. ihrer Länge, und hing mit den von der Länge übrigbleibenden 18 E. nach ihrer ganzen Breite von 20 E. an den beiden Seitenwänden so herab, dass jede Seitenwand mit 9 E. bedeckt wurde, mithin die Bohlenwände nach unten zu 1 Elle hoch sichtbar blieben. In gleicher Weise überdeckte die andere Hälfte das Allerheiligste mit 10 Ellen Länge und Breite im Plafond, und die 10 E., die von der ganzen 20 E. betragenden Breite übrig blieben, bekleideten die hintere Wand, indem die hiebei durch die je 9 Ellen der Länge an jeder Seite entstehenden Eckfalten ohne Zweifel so umgebogen und untergeschlagen wurden, dass die Wände ganz glatt erschienen. Vgl. noch zu 39,33.

V.7—13. Das äussere Zelttuch, für das Zelt über der Wohnung" soll bestehen aus 11 Teppichen von Ziegenhaaren d. h. aus ziegenhärenem Garne gewebtem Zeuge<sup>1</sup>; jeder Teppich von 30 E. Länge und 4 E. Breite. V.9. Von denselben sollen 5 besonders (לָבָד) verbunden (zusammengenäht) werden, und ebenso die andern 6 und der sechste vorne nach der Fronte des Zeltes doppelt gemacht (عَوْمُ d.h. zusammengelegt werden, so dass er, wie schon Joseph. (Ant. III, 6.4) diese Angabe verstanden hat, eine Art Giebel und Portal bildete. V. 10 f. Zur Verbindung beider Hälften sind 50 Schleifen und Heftel zu machen wie bei den inneren Teppichen, nur die Heftel aus Erz oder Kupfer. V. 12 f. Dieses Zelttuch war um 2 E. länger als das innere, da jeder Teppich 30 statt 28 E. lang war, und auch um 2 E. breiter, da es aus 11 Teppichen zusammengesetzt war, von welchen der elfte als doppelt gelegt nur mit 2 E. in Anschlag zu bringen. Somit hatte dasselbe in der Länge und Breite einen Ueberschuss (קלבוף das Ueberschiessende) von je 2 E., über dessen Verwendung v. 12 und 13 bestimmen: "die Ausbreitung des Ueberschüssigen an den Zeltteppichen betreffend soll die Hälfte des überschüssigen Teppichs sich ausbreiten über die Hinterseite der Wohnung; und die Elle von hier und von dort an dem Ueberschüssigen in der Länge der Zeltteppiche (d. h. die an jeder der beiden Längenseiten der Teppiche überschüssige Elle) soll ausgebreitet sein an den Seiten der Wohnung von hier und von dort, sie zu bedecken." Wenn hiernach von den 2 Ellen des doppelt zusammengelegten sechsten Teppichs der vorderen Hälfte dieses Zelttuchs die Hälfte am Hintertheile des Zeltes herabhängen soll, so bleibt für den Giebel der Vorderseite nur die eine Elle übrig. Daraus folgt, dass die Zusammenfügung der beiden Hälften mit Hefteln und Schleifen um 1 Elle hinter der Stelle, wo der Vorhang des Allerheiligsten die Wohnung theilte, zu liegen kam. Der ganze Teppich aber reichte in Folge der Verlängerung jeder Seite um 1 Elle, auf allen 3 Seiten fast bis zum Boden, nur so viel von demselben abstehend, als die Dicke des Bohlengerüstes wegnahm.

<sup>1)</sup> Aus Zeuge von schwarzen Ziegenhaaren, welche die Weiber spinnen und weben, sind auch gewöhnlich die Zeltdecken der Beduinen gefertigt, vgl. Arvieux merkw. Nachrichten III S. 214. Lynch Bericht üb. die Exped. der V. St. nach dem Jordan und todt. Meere S. 125.

V. 14. Ueber dieses Zelt wurden noch zwei Decken gelegt; die eine von rothgefärbten Widderfellen "als Decke für das Zelt," die andere oben darauf von Seekuhhäuten (مجنب s. zu 25, 5).

V. 15-30. Das Holzgerüste. V. 15 f. Für die Wohnung sind die Bretter oder Bohlen (קָלָשִׁים) zu machen "aus Acacienholz stehend" d. h. so dass sie aufrecht stehen können; jedes 10 E. lang und 1½ E. breit. Die Dicke ist nicht angegeben, und wenn wir diese Bohlen uns auch nicht allzudünn, etwa mit Joseph. (Ant. III, 6, 3) nur 4 Finger dick, vorstellen dürfen, so häben wir noch weniger Grund, sie mit Raschi, Lund, Bähr u. v. A. eine Elle dick anzunehmen und aus Bretterbohlen colossale Baumklötze zu machen, wie sie weder aus Acacienbäumen geschnitten, noch auf Wüstenwegen transportirt werden konnten. 1 Um die erforderliche Breite der Bohlen zu gewinnen, wurden ohne Zweifel je nach der Stärke der Bäume 2 oder 3 Bretter zu einem Ganzen zusammengefügt. V. 17. Jede Bohle sollte erhalten 2 rin; eig. Hände d. h. Halter, wodurch sie aufrecht stehend gehalten wurden, also Zapfen, und zwar "mit einander verbunden ישלב von שלב im Chald. verbinden, wovon שלב 1 Kg. 7, 28 die die 4 Seiten eines Kastens verbindenden Eck- oder Randleisten), nicht: "in einander gezapft,"sondern durch eine in die Zapfen eingezahnte Leiste mit einander verbunden, wodurch die Zapfen stärker an die Bohle befestigt werden konnten und grössere Haltkraft erhielten, als wenn sie, jeder einzeln, in den Rand der Bohle eingesenkt worden wären. V. 18—21. Von diesen Bohlen sind 20 anzufertigen für die gen Süden gerichtete Seite der Wohnung, und dazu 40 Fussgestelle (אֶרָנִים Grundlagen Hi. 38, 6) oder Basen für die Zapfen, d.h. um die Zapfen der Bohlen in sie einzusetzen, dass die Bohlen aufrecht stehen; und eben so viele Bohlen und Fussgestelle für die Nordseite. Zu לְּמָאֵה נֶנְמָה v. 18 ist noch הֵיכָּנָה, gen Süden" hinzugesetzt, um ﷺ eig. das Trockene, daher dann die Südgegend, zu verdeutlichen, zum evidenten Beweise, dass پیت als geogr. Bezeichnung des Südens damals

<sup>1)</sup> Wenn Kamphausen (in den theol. Studien und Krit. 1859 S. 117) zum Beweise dafür, dass es wenigstens früher echte Acacien von solcher Grösse und Stärke gegeben habe, dass man aus ihnen Bohlen von 1 1/2 E. Breite und 1 E. Dicke habe schneiden können, sich auf Bähr, Symbolik I S. 261 f. und Knobel, Exod. S. 261 beruft, so sucht man in diesen beiden Schriften vergeblich nach einer Autorität, die dies bezeuge. Denn Ausdrücke, wie grandes arbores bei Hieron. oder arbor ingens ramosissima bei Hasselquist sind hiefür viel zu unbestimmt. Nach dem Zeugnisse Abdallatifs ist der Sont zwar "ein sehr grosser Baum," aber nach einer von ihm aus Dinuri mitgetheilten Notiz doch nur "ein Baum von der Grösse eines Nussbaumes." S. die Stellen bei Rosenm., bibl. Althk. IV, 1 S. 278 Not. 7, wo man noch die Bemerkung von Wesling zu Prosper Alpin. de plantis Aeg. findet: Caudicem non raro ampliorem deprehendi, quam ut brachio meo circumdari possit. Selbst die Angabe des Theophrast, hist. plant. 4,3, dass man aus diesen Bäumen Dachsparren von 12 Ellen Länge (δωδεκάπηχυς έφέψιμος ὕλη) schneide, liefert noch keinen Beweis für eine Stärke zu Bohlen von 1 1/2 E. Breite und 1 E. Dicke. Sollte es aber auch zu Moses Zeiten auf der Sinaihalbinsel Bäume von solcher Stärke gegeben haben, so würde doch eine Bohle von solcher Dicke, Breite und Länge nach Kamphausens nicht zu hoher Berechnung über 12 Zollcentner schwer gewesen sein. Zehn Ellen lange Bohlen von solchem Gewichte konnten die Israeliten auf ihren Zügen durch die Wüste unmöglich mit sich führen; dazu wären Wagen erforderlich gewesen, wie man sie auf ungebahnten Wegen nicht brauchen kann.

noch nicht seststand, folglich hier nicht der Palästineuser, wie kw. meint, sondern Mose in der Wüste schreibt. Die Form der אָּדָנִים wird nicht bestimmt, und auch 38,27 bei Berechnung der für das Werk dargebrachten Gaben nur bemerkt, dass zu jedem Fussgestelle 1 Talent (circa 93 ff.) Silber verwandt wurden. V. 22-24. Für die Hinterseite der Wohnung westwärts (קבּר) werden bestimmt 6 Bohlen und 2 Bohlen "für die Ecken oder Winkel der Wohnung an den beiden äussersten (hinteren) Seiten." לְּפָקְעָלֵין eig. zu Gewinkelten, von אָבְיָבֶ Winkel v. 24. Ez. 46, 21 f., von abschneiden, eig. Abschnitt, Abgeschnittenes, daher Winkel- oder Eckstück. Diese Eckbohlen sollen sein (v. 24): "doppelt (שְּׁשָּהַ) von unten an und zugleich sollen sie sein ganz (בְּּבִּים, integri ein Ganzes bildend) an seinem Haupte (oder zu seinem Haupte hin, vgl. 58, 36, 29) in Rücksicht auf den einen Ring; so soll es ihnen beiden sein (sollen sie beide beschaffen sein); zu den zwei Winkeln sollen sie sein" d.h. bestimmt die beiden hinteren Ecken zu bilden. Der Sinn dieser zum Theil sehr dunklen Worte kann nur folgender sein: die beiden Eckbohlen der hinteren Seite sollen aus zwei im rechten Winkel zusammengefügten Stücken bestehen, so dass sie als Doppelbretter ein Ganzes bilden von unten an bis oben. Die Bestimmungen; "von unten an" und "bis zu seinem Haupte (jedes)" sind auf die beiden Prädicate "doppelt"(מַּמָּרֶם) und "ganz"(מַּמָּרֶם) vertheilt, gehören aber zu beiden. Die Eckbohlen sollen jede von unten bis oben doppelt und zugleich ein Ganzes bildend sein. Schwieriger sind die Worte: v. 24. Mit der Uebersetzung: "bis zum ersten Ringe" (Kn.) lässt sich kein vernünftiger Sinn verbinden, weshalb Kn. wol auch diese seine Uebersetzung unerklärt gelassen hat. Es bleibt schwerlich etwas anderes übrig, als in der Bed. der "Rücksicht, die auf etwas genommen wird" (Dietr. zu Gesen. Wörterb. s. v.) zu fassen und die Worte so zu verstehen: Die Eckbohlen sollen jede ein Ganzes bilden mit Rücksicht darauf, dass jede nur einen Ring erhält, vermuthlich an der Ecke, nicht zwei, nämlich an jedem Schenkel einen. Dieser eine Ring war in der mittleren Höhe der stehenden Bohle an der Ecke oder dem Winkel so angebracht, dass der mittlere Riegel, der sich über die ganze Länge der Wände erstreckte (v. 28) sowol von der Längen- als von der Hinterseite her in denselben einfassen konnte. V. 25. Zu diesen 8 Bohlen sollen 16 Fussgestelle, zwei für jede, gemacht werden. V. 26 - 29. Zur Befestigung der Bohlen, dass sie nicht aus einander weichen, sollen Riegel von Acacienholz und mit Gold überzogen gefertigt werden, 5 für jede der 3 Seiten oder Wände der Wohnung, die - was nicht ausdrücklich gesagt, sondern in der Erwähnung von Ringen als Behältern der Riegel (עַבְּיִרָּיִם לַבְּרִייִם v. 29) nur angedeutet ist - durch an den Bohlen befestigte goldene Ringe gesteckt wurden. V.28. "Und der mittlere Riegel in der Mitte der Bohlen (d.h. in gleicher Entfernung von unten und oben) soll sein verriegelnd (מַבְרִיתוּ) von einem Ende bis zum andern." Wenn aber von dem mittlern Riegel besonders bemerkt wird, dass er an den Wänden von einem Ende bis zum andern verriegeln d.h. reichen oder durchgehen soll, so muss man hieraus mit Raschi u. A. schliessen, dass die andern 4 Riegel jeder Seite sich nicht über die ganze Ausdehnung (Breite) der Wände erstrecken sol-

len, also vermuthen, dass sie nur halb so lang als der mittlere waren, so dass über jede Wand sich nur 3 Reihen Riegel, von welchen die obern und unteren aus je 2 Stücken zusammengesetzt waren, hinzogen. V. 30. "Und stelle die Wohnung auf nach ihrem Rechte, wie dir auf dem Berge gezeigt worden," vgl. 25,9. Auch die Aufstellung und Stellung der Wohnung ist nicht menschlichem Gutdünken anheimgegeben, sondern soll בְּמִשֶׁבְּשׁר d.h. nach der ihrem Zwecke und ihrer Bedeutung entsprechenden Richtung ausgeführt werden. Aus der Beschreibung der einzelnen Stücke, namentlich der die Wände bildenden Bohlen ergibt sich, dass die Wohnung nach der Richtung der Weltgegenden so aufzustellen war, dass die hintere Seite nach Westen gekehrt und der Eingang im Osten war, und die ganze Wohnung ein Viereck bildete von 30 E. Länge, 10 E. Breite und 10 E. Höhe. Diese Länge ergeben 20 anderthalb Ellen breite Bohlen und die Breite gewinnen wir, wenn wir zu den 9 Ellen Breite, welche die 6 hintern Seitenbohlen ausmachen, noch eine halbe Elle innerer Breite von jeder Eckbohle hinzurechnen. Die Maasse der Eckbohlen sind nicht bestimmt, aber vermuthungsweise für den zur hintern Seite gehörigen Schenkel von aussen auf % und für jeden an die Langseite sich anschliessenden Schenkel auf ½ Elle zu berechnen. Hienach würde unter der Voraussetzung, dass die Seitenbohlen 1/4 E. dick waren, der innere Raum gerade 10 E. breit und 30% E. lang geworden sein, und wenn die überschüssige Viertelelle der Länge auf die Dicke der Säulen des innern Vorhangs gerechnet wird, die hintere Abtheilung einen vollkommenen Cubus, die vordere ein Oblongum von genau 20 E. Länge, 10 E. Breite u. 10 E. Höhe gebildet haben. 1

V.31-37. Um die Wohnung in zwei Räume zu scheiden, soll ein Vorhang angefertigt werden aus denselben Stoffen und dem gleichen Kunstgewebe wie der innere Teppich der Wände (v. 1), remung, Scheidung, von פָּרָבָּת נְּכָּק trennen, oder מְּרָבָּת נָסָבְּ (35, 12. 39, 34. 40, 21) Trennung der Decke d.i. deckende Trennung oder Scheidung, genannt. Denselben soll man thun (בַּקוֹ) d.h. hängen "an 4 Säulen von vergoldetem Acacienholz und ihre goldenen Haken, (die) auf 4 silbernen Untersätzen" oder Fussgestellen (stehen), und zwar "unter den Hefteln (קרָסִים), welche nach v. 6 die beiden Hälften des inneren Teppichs zusammenhalten. So schied der Vorhang die Wohnung in 2 Abtheilungen von 10 und von 20 E. ihrer ganzen Länge. V. 33. "Dorthin (wo unter den Hefteln der Vorhang hängt) innerhalb des Vorhangs sollst du bringen die Lade des Zeugnisses (25,16 -22), und scheiden soll der Vorhang euch zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten" (קָשׁ הַשְּלָשִׁים das Hochheilige vgl. En. §. 313°. Ges. §. 119,2). Zum Allerheiligsten wurde nämlich die hintere Abtheilung der Wohnung durch die Bundeslade mit dem auf ihr befindlichen Gnadenthrone. V. 35. Die beiden andern (bereits beschriebenen) Geräthe sollen ihren Platz erhalten ausserhalb des Vorhanges d. h. im Heiligen; der

Leuchter gegenüber dem Tische, jener an der südlichen, dieser an der nördlichen Seite der Wohnung. — V. 36 f. Für den Eingang des Zeltes ist zu machen ein Vorhang, קפָם eig. Decke, von פַבָּע decken, aus denselben Stoffen wie der innere Vorhang, aber "Buntwirkerarbeit" d.h. nicht mit Figuren, sondern nur gestreift oder würfelförmig gewebt. בַּעָשִׁיוּ לּכִם bed. nicht Buntstickerei, bei welcher Figuren oder Blumen in die gewebten Zeuge mit der Nadel eingestickt werden (wie ich nach den Rabb., Gesen., Bähr u. A. in m. Archäol. §. 17,7 angenommen habe), denn pp bed. an der einzigen Stelle, wo das verb. sonst vorkommt, Ps. 139, 15 nicht "sticken" sondern "weben," wirken, im Arab. punktiren, Streifen, Linien machen, daher bunt machen, insbes. bunt wirken; vgl. Hartmann, die Hebräerin am Putztisch III S. 138 ff. Dieser 300 soll hängen an 5 vergoldeten Acacienholz-Säulen mit goldenen Haken, für welche Untergestelle von Erz zu giessen. Die Angabe über die Säulen wird in der Beschreibung der Ausführung der Arbeit 36,38 näher dahin bestimmt, dass der Werkmeister ihre Köpfe (Capitäle) und ihre Bindstäbe (קַּשָּׁקִים s. 27, 10) mit Gold überzog. Daraus folgt zunächst, dass die Säulen nicht ganz, sondern nur an ihren Capitälen vergoldet, sodann dass sie durch vergoldete Stäbe mit einander verbunden wurden. Diese Stäbe wurden entweder auf die anden Säulenköpfen angebrachten Haken gelegt, oder, wie ich für wahrscheinlicher halte, sie bildeten eine Art von Architrav, der sich oben über die Säulen hinzog und sie zu einem Portale verband, in welchem Falle die Decke, eben so wie der innere Vorhang nur an den Haken der Säulen hing. Wenn aber die Säulen nicht ganz vergoldet waren, so werden wir, was ohnedem wahrscheinlich, uns den Vorhang an der dem Heiligen zugekehrten Seite der Säulen angebracht denken müssen, so dass im Inneren des Heiligthums nichts von dem weissen Holze zu sehen war und die Vergoldung der Capitäle und des Architravs nur dazu diente, dem Zelte die Herrlichkeit eines Gotteshauses an seiner Fronte aufzuprägen.

Fassen wir noch die Bedeutsamkeit dieser Structur der Wohnung ins Auge, so hatten die Holzwände ohne Zweifel keine andere Bestimmung, als die: der Wohnung Festigkeit zu geben. Hiezu wurde Acacienholz gewählt, weil die Acacie in der arabischen Wüste der einzige Baum ist, aus dem man Bretter und Bohlen schneiden kann, und sich ausserdem durch die spezifische Leichtigkeit und grosse Dauerhaftigkeit ihres Holzes für einen transportabeln Zelttempel besonders eignete. Die Bekleidung des Holzgerüstes aber von innen und aussen mit aus Teppichen zusammengestickten Ueberhängen und Decken sollte der Wohnung den Charakter eines Zeltes, wie sie schon 27,21 und dann gewöhnlich genannt wird, verleihen. Ein Zelt sollte aber das Heiligthum Jehova's inmitten seines Volkes sein, weil, so lange das Volk auf der Wanderung begriffen nur in Zelten wohnte, auch sein Gott nur in einem Zelte unter ihm wohnen konnte. Die Theilung der Wohnung in zwei Räume entsprach der Bestimmung dieses Zeltes, in welchem Jehova nicht für sich allein wohnen, sondern mit seinem Volke zusammen kommen wollte (25, 22). Demgemäss war das Allerheiligste die eigentliche Wohnung Jehova's, woselbst er in einer Wolke (Lev. 16, 2) als dem sichtbaren Symbole seiner Gegenwart auf dem

Capporeth der Bundeslade über den Cherubim thronte (vgl. S. 498), das Heilige aber die Stätte, da sein Volk vor ihm erscheinen, mit seinen Gaben, den Früchten seiner Berufsarbeit und mit seinen Gebeten (s. zu 30,9) ihm nahen sollte, um vor seinem Angesichte sich des Segens seiner Bundesgnaden zu erfreuen. Wenn nun durch Aufrichtung des Bundes Jehova's mit dem Volke Israel die aus dem Abfalle der Stammeltern unsers Geschlechts entsprungene Trennung der Menschheit von Gott vermittelt, eine auf die volle und wahre Gemeinschaft des Lebens mit und in Gott abzielende Institution für die Wiedervereinigung der Menschen mit Gott hergestellt und durch dieselbe das Reich Gottes in räumlicher und zeitlicher Gestalt auf Erden gegründet wurde: so wurde dieses in Israel gegrundete Reich Gottes in der Stiftshütte verkörpert und in seiner irdischen auf Raum und Zeit beschränkten Erscheinungsform abgeschattet. Auf diese Bedeutung weist nicht nur die Vorschrift hin, die Wohnung den Welt- und Himmelsgegenden entsprechend mit dem Eingange nach Sonnenaufgang und dem Allerheiligsten nach Westen aufzustellen, sondern auch die den ganzen Bau beherrschende Form des Vierecks, der zufolge die Wohnung als Ganzes betrachtet ein längliches Viereck (Oblongum) von 30 E. Länge, 10 E. Breite und Tiefe, und das Allerheiligste im Besonderen ein vollendetes Viereck, einen Cubus von 10 E. nach jeder Seite bildete. Das Viereck ist in der symbolischen Anschauung des Alterthums ein Bild des Universums oder κόσμος, demnach in der Symbolik der heil. Schrift ein Abbild des Welt als Stätte der göttlichen Offenbarung, als Gebiet des Reiches Gottes, zu welchem die Welt von Gott von Anfang an bestimmt war und nach dem Falle des zum Herrn der Erde geschaffenen Menschen durch die Erlösung der Menschheit wieder erneuert und verklärt werden soll. Demgemäss wird dem Heiligthume Gottes in Israel durch die seine Räume regelnde Form des Vierecks die Signatur des Reiches Gottes aufgeprägt. Indem durch seine Aufstellung nach den Himmelsgegenden angedeutet wird, dass das in Israel gepflanzte Reich Gottes die Bestimmung habe, die ganze Welt zu umfassen und in sich aufzunehmen, so prägt sich in der Form des in die Länge gezogenen Vierecks der ganzen Wohnung die Idee der noch unvollendeten Gestaltung dieses Gottesreiches, und in der vollkommenen Cubusform des Allerheiligsten das ideale Ziel seiner Vollendung ab. 1 Doch auch in seiner zeitlichen Gestaltung

Zweisel erhoben, wenn wir die Formen der Stiftshütte und des nach ihren Maassverhältnissen erbauten Salomonischen Tempels mit den prophetischen Schilderungen des Tempels und der heiligen Stadt bei Ezechiel c 40—48 und des himmlischen Jerusalems in der Apokalypse c. 21 s. vergleichen. Wie in der Stiftshütte und im Sal. Tempel das Allerheiligste die Form eines vollkommenen Cubus (von 10 und 20 Ellen nach jeder Seite) hat, so schaut Johannes die Stadt Gottes, welche aus dem Himmel von Gott auf die neue Erde herniederfährt, als einen vollendeten Cubus. "Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich," nämlich 12000 Stadien nach jeder Seite (Apok. 21,16), wodurch der Gedanke symbolisirt ist, dass das Allerheiligste des Tempels in dem himmlischen Jerusalem vollendet in die Erscheinung treten und darinnen Gott mit den vollendeten Gerechten vereint ewig wohnen werde. Diese Stadt Gottes ist η σχηνή τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων; sie hat keinen Tempel mehr, sondern ihr Tempel ist der Herr, der Gott Zebaoth, und das Lamm (v. 22), und die in ihr wohnen

ist dasselbe schon in seiner Art vollkommen, daher sind die Maasse der viereckigen Räume nach der Zehnzahl, der Signatur der Vollständigkeit, bestimmt.

Dieser Bedeutung der Wohnung entspricht die Pracht des Baues als irdischer Abglanz der Herrlichkeit des Reiches Gottes. In der Wohnung ist Alles mit Gold überzogen oder aus reinem Golde, und Silber nur zu den Grundlagen oder Fussgestellen der Bohlen und inneren Säulen verwandt. In dem Golde mit seinem herrlichen, ja göttlichem Glanze (Hi. 37, 22) strahlte sich die Herrlichkeit der Wohnung Gottes ab, während das Silber als Sinnbild sittlicher Reinheit die Heiligkeit des Fundamentes des Hauses oder Reiches Gottes abschattete. - Nicht minder bedeutsam sind die vier Farben und die Gebilde der die Wohnung umkleidenden Teppiche und ihrer Vorhänge. Während die Vierzahl der Farben, eben so wie die gleiche Zahl der Decken auf ihre Bestimmung für den Bau des Reiches Gottes im Allgemeinen hinweist, tritt als Grundfarbe der gewebten Stoffe, die überall zuerst genannt wird, das glänzende Weiss des Byssus vor den übrigen Farben hervor. Der glänzend weisse Byssus versinnlicht die Heiligkeit, der Hyacinth, ein dunkles, mehr ins Schwärzliche als ins Helle fallendes Blau, die Farbe des Himmels in den südlichen Ländern, den himmlischen Ursprung und Charakter, der Purpur, ein dunkles glänzendes Roth, die königliche Herrlichkeit, und der Karmesin, ein glänzendes, leuchtendes Roth, die Farbe des Blutes und kräftigen Lebens, die Kraft unvergänglichen Lebens der Wohnung des heiligen und herrlichen Gottkönigs und seines Reiches. Endlich durch die in diese Stoffe eingewebten Cherubbilder wird die Wohnung zu einem Abbilde des Reiches der Herrlichkeit, in welchem die himmlischen Geister den Thron Gottes umgeben, oder des himmlischen Jerusalems mit den Myriaden Engeln, der Stadt

schauen das Angesicht Gottes und des Lammes (22, 4). Dem Cubus zunächst kommt das Quadrat, und diesem das regelmässige Oblongum Die Stiftshütte hat, wie nach ihr auch der Salom. Tempel, im Ganzen betrachtet, die Form des Oblongums: Die Wohnung ist 30 E. lang und 10 E. breit, der Vorhof 100 E. lang und 50 E. breit; der Tempel Salomo's (ohne Vorhalle und Seitenbaue) ist 60 E. lang und 20 E. breit. Dagegen in der Vision des Ezechiel bildet nicht blos das Heiligthum ein Quadrat von 500 Ruthen (Ez. 42, 15 -- 20. 45, 2), sondern auch der innere Vorhof (40, 23. 27 47), der gepflasterte Raum des äusseren Vorhofs (40, 19), und andere Theile mehr tragen Quadratform. Auch die dem Tempel gegenüber liegende Stadt ist ein Quadrat von 4500 Ruthen (48, 16) und sogar die Vorstadt ein Quadrat von 250 Ruthen nach jeder Seite (v.17). Damit ist symbolisch ausgedrückt, dass Tempel und Stadt sammt dem ganzen heiligen Gebiete sich schon der Gestalt des Allerheiligsten annähern. Aber noch sind Stadt und Tempel von einander geschieden, obgleich beide inmitten des Landes auf heiligem Boden liegen (c. 47 u. 48), und bei dem Tempel besteht noch der Unterschied zwischen dem Heiligen und dem Allerheiligsten, obgleich das Allerheiligste durch keinen Vorhang mehr vom Heiligen geschieden ist (vgl. Härzenick, Comm. z. Ez. S. 668 f.), wie auch der Unterschied zwischen Tempelhause und Vorhöfen, obwol die letzteren eine viel grössere Bedeutsamkeit gewonnen haben als beim Sal. Tempel, und sehr genau beschrieben werden, während sie beim Sal Tempel nur ganz kurz erwähnt sind. Denn das Heiligthum, welches Ezechiel schaut, ist ein Bild zwar des erneuerten und verherrlichten, aber noch nicht des vollendeten Reiches Gottes. Dieses schaute erst der heilige Seher auf Pathmos in dem Bilde des, die vollendete Cubusform tragenden, himmlischen Jerusalems.

des lebendigen Gottes, zu welcher das Volk Gottes am Ziele seiner himmlischen Berufung kommen wird, Hebr. 12,22 f. Vgl. noch m. Archäol. §. 20.

Cap. XXVII. V. 1 — 8. Der Brandopferaltar. Vgl. 38, 1—7. "Mache den Altar," nach 38,1 Brandopferaltar, von Acacienholz, 5 E. lang und 5 E. breit, ברוּצ, geviert" d. h. vierseitig oder viereckig, und 3 E. hoch. An seinen 4 Ecken sollen seine Hörner von (aus) ihm sein, d. h. nicht abnehmbar sondern wie aus ihm hervorwachsend. Diese Hörner sind den Thierwahrscheinlich Stierhörnern nachgebildete Spitzen der Altarecken, in welchen sich die Bedeutung des Altares concentrirte, daher beim Sühnopfer das Blut an sie gestrichen wurde (Lev. 4, 7), und auch die beim Altare Schutz des Lebens Suchenden (s. 21, 14) sie erfassten, vgl. 1 Kg. 1, 50 und m. Comm. z. d. St. Der Ueberzug des Altares soll Kupfer oder Erz sein, und aus Erz sollen auch seine Geräthe gemacht werden, nämlich (v. 3) die ירים Töpfe לְּדְשָׁנוֹ ihn von der Fettasche zu säubern. שָׁיִּדְ denom. von יָּבֶּין Fettasche, die bei Verbrennung des Opferfleisches auf dem Altare entstehende Asche (Lev. 1, 16 u. ö.), hat privative Bedeutung (vgl. Ges. §. 52, 2. Ew. §. 120"), abäschern, von Asche befreien, reinigen. בָּלֶּים Schaufeln, von שָּבֶּר wegräumen (Jes. 28, 17); מִוֹרָקוֹת Gefässe zum Blutsprengen, von בָּבָּר sprengen; מְוֹלָנוֹת Gabeln, Fleischgabeln, vgl. מְוֹלָנוֹת 1Sam. 2, 13; אַקְהוֹת Kohlenbecken vgl. 25, 38. לְכָל־מֵּלְיר וגוּ entweder: zu allen seinen Geräthen sollst du Erz machen, verarbeiten, oder: alle seine G. anlangend sollst du (sie) von Erz machen. V.4. Der Altar soll erhalten פָּבָּבֶּף ein Gitterwerk, Netzarbeit d. h. eine netzförmig gearbeitete Bekleidung aus Erz, und zwar von grösserem Umfange als die Altarwände; denn dieses Gitterwerk soll unter dem בַּרְעֹב "Umgang" des Altares von unten sein und bis zur Hälfte (halben Höhe) desselben reichen (v.5) und an ihm d.h. an seinen 4 Enden (Ecken) 4 eherne Ringe für die Tragstangen angebracht werden. בַּרְכֵּב nur hier und 38,4 von בַּרְכֵּב im Zab. circumdedit, ist eine Umgebung (عَجِةِم Targg.) d. h. "eine vorstossende Einfassung oder eine um die 4 Wände herumlaufende Bank, etwa eine halbe Elle, oder auch eine ganze breit, an die Kastenwände (des Altars) von aussen festgenagelt und durch den gemeinsamen kupfernen Ueberzug noch besser damit verbunden. Unter dieser Bank befand sich äusserlich das kupferne Gitterwerk. Auf ihm ruhte die Bank, oder vielmehr es hing an selbiger und deren äusserem Rande, stand selbst unten auf der Erde auf, gleich dem inneren undurchbrochenen Kasten, und umgab diesen an allen vier Seiten. Es bildete mit der Bank oder dem Carcof ringsum einen heraustretenden Absatz, wodurch die untere Hälfte des Altars an allen Seiten breiter als die obere erschien. Auf den Carcof, Bank oder Umgang, trat der Priester beim Opfern, oder wenn er Holz nachlegen oder sonst etwas auf dem Altare verrichten wollte." Fr. v. Meyer Bibeldeutungen S. 206. Hieraus erklärt sich das Herabsteigen (בָּדֶר) Aarons vom Altare Lev. 9, 22, ohne dass man nöthig hat, mit Kn. im Widerspruch gegen 20, 26 Stufen für den Altar anzunehmen. Denn konnte man auch bei der Höhe des Altares von 3 Ellen auf den in seiner Mitte, also 1 1/2 E. hoch vom Boden angebrachten Umgang nicht unmittelbr hinaufsteigen, so konnte doch durch eine nicht bedeutende Aufschüttung von Erde an einer Seite das Hinaufsteigen bequem

gemacht werden, und auf dem Umgange stehend konnte der Priester unschwer die nöthigen Geschäfte auf der Oberfläche des Altars vornehmen. V.6 f. Die Tragstangen sind von Acacienholz zu machen, mit Erz zu überziehen und in die an den zwei Seiten angebrachten Ringe zum Tragen zu stecken. In v.8 noch die Vorschrift: "hohl von Tafeln sollst du fün machen, wie man ihn dir auf dem Berge gezeigt" (vgl. 25,9), die sich, nach 20,24 f. zu beurtheilen, nur auf das mit Erz überzogene Holzgestell des Altares bezieht, welches, sobald der Altar gebraucht werden sollte, mit Erde oder Kies und Steinen voll geschüttet und diese Füllung zum Feuerheerde geebnet wurde. Durch diese Construction erhielt der Brandopferaltar eine den übrigen Geräthen des Heiligthums entsprechende Form, und konnte doch leicht transportirt, an jedem Orte der Wanderung aufgestellt und für die Feuerungen benutzt werden, ohne dass seine Holzwände vom Feuer litten.

V.9—19 vgl. 38,9—20. Der Vorhof der Wohnung soll bestehen aus "Umhängen" von gezwirntem Byssus und Säulen mit ehernen (kupfernen) Untergestellen, und Haken und Bindstäben der Säulen von Silber. Der Säulen, die natürlich auch von Acacienholz, 5 E. hoch (v. 18) und nach 38,17.19 mit versilberten Capitälen versehen waren und die mittelst der Haken und Bindstäbe an sie befestigten Umhänge trugen, sollen auf der Süd- und Nordseite je 20 sein, und die Länge der Umhänge an jeder dieser Seiten 100 E. (בְּאָה בָּאַה 100 an der Elle sc. gemessen) betragen, wonach der Vorhof 100 E. lang wurde (v. 18). V. 12 f., Die Breite des Vorhofs nach der Westseite betreffend (sollen) Umhänge 50 Ellen (sein); ihre (der Umhänge) Säulen 20; und die Breite des Vorhofs nach der Vorderseite, gegen Osten, 50 Ellen." Die Vorderseite wird v. 14-16 getheilt in 2 קרב eig. Schulter d. h. hier Seiten oder Seitentheile, jede aus 15 E. Umhängen und 3 Säulen mit ihren Untergestellen bestehend, und in ein Thor (שַׁעַבר), natürlich in der Mitte, welches durch eine Decke (מַשָּבָר) aus gleichem Gewebe wie die am Eingange der Wohnung befindliche Dekke, von 20 E. Länge mit 4 Säulen und eben so viel Untersätzen gebildet wird. Die Säulen standen demnach auf allen vier Seiten gleich weit, je 5 E. von einander entfernt. Ihre Gesammtzahl war 60 (nicht 56), die bei der angegebenen gegenseitigen Entfernung erforderlich sind, um einen viereckigen Raum von 100 E. Länge und 50 E. Breite zu umschliessen. 1

<sup>1)</sup> Obgleich man sich von der Richtigkeit der im Texte genannten Zahlen leicht durch eine Zeichnung überzeugen kann (s. die Abbildung in m. Archäol. I Tafel 1) und namentlich Friederich, Symbolik der Stiftshütte 1841 S. 16 ff. dieses evident nachgewiesen hat (vgl. auch m. Archäol. §. 18, 1), so hat doch Kn. die irrige Angabe Philo's von 56 Säulen und doppelter Zählung der Ecksäulen von Neuem vorgetragen. Auch die Angabe v 14—16, dass an der vorderen Seite zu den Umhängen an jeder Seite 3 und zum Tragen des den Eingang bildenden Vorhanges 4 Säulen zu machen seien, lässt sich trotzdem, dass, wie jede Zeichnung ausweist, zum Tragen von 15 Ellen breiten Umhängen nicht 3 sondern 4 und zum Tragen eines 20 E. breiten Vorhanges nicht 4 sondern 5 Säulen erforderlich sind, wenn nämlich die Säulen je 5 Ellen weit auseinander stehen, nicht in Zweifel ziehen, sondern als ganz richtig volkommen rechtfertigen, da sowol die Ecksäulen, weil zu beiden Seiten gehörend als auch die Grenzsäulen zwischen den Umhängen und dem Vorhange für jede Seite und jeden Theil nur als Hälften zur Verwendung kommen und bei der Absählung nach

V. 17. "Alle Säulen des Vorhofs ringsum (sollen) מְּחָשֶּׁקִים d.h. mit Bindstäben (בְּשָׁקִים) von Silber verbunden (sein)." Da die Bindstäbe der Vorhofssäulen von Silber, dagegen jene an den Eingangssäulen der Wohnung von Holz, nur mit Gold überzogen (s. zu 26,36f.) waren, so hatten diese jedenfalls eine andere Bestimmung als jene, dienten nur zu Stäben, an welchen die Umhänge befestigt wurden, während jene am Portale der Wohnung einen Architrav bildeten. Die Höhe der Umhänge des Vorhofs und der Pfortendecke wird 38, 18 der Säulenhöhe in v. 18 unsers Cap. entsprechend auf 5 E. angegeben, wobei der Ausdruck קוֹבֶת בְּלֹחֵב die "Höhe in (an) der Breite" (38,18) auffallend und יתר vielleicht im Sinne von יְּחֹבְ Thorplatz, Thorraum zu erklären ist: "Höhe der Decke am Thorraume." In v. 18 ist דְּמִשִּׁים בַּהְמִשִׁים הַאָּמִיּם בּחוֹ πεντήχοντα έπὶ πεντήχοντα (LXX) "funfzig an funfzig" von der südlichen und nördlichen Breite zu verstehen, und die Lesart des Samarit.: מַשְּׁבֶּר זיים nur eine aus dem Streben nach Conformirung mit dem voraufgegangenen אָבָאָה hervorgegangene willkührliche Textesänderung, während umgekehrt die LXX aus demselben Streben מַצָּה בָאַנְּה in ἐκατὸν ἐφ' ἐκατόν geändert haben. V. 19. "Anlangend alle Werkzeuge der Wohnung in all ihrer Arbeit (d.h. "was es an Arbeitszeug für die Wohnung gibt." Kn.) und alle ihre Zeltpflöcke und alle Zeltpflöcke des Vorhofs (sollen) Erz oder Kupfer (sein)." Die der Wohnung sind nicht die für die Cultusverrichtungen erforderlichen Geräthe, sondern die פַלֵּר צַבֹּרָת תַּמְשׁנָּן 39,40, die Werkzeuge, die man zum Aufschlagen und Abbrechen der Stiftshütte brauchte.

Fragen wir noch nach dem Zwecke und der Bedeutung des Vorhofes, so ist die Einrichtung eines die Wohnung von allen 4 Seiten umgebenden Vorhofes in demselben Umstande zu suchen, welcher die Scheidung der Wohnung selbst durch den inneren Vorhang in zwei Räume nöthig machte, nämlich darin, dass das Volk seiner Unheiligkeit wegen noch nicht mit Jehova unmittelbar zusammenkommen durfte, so lange als die den unheiligen Menschen von dem heiligen Gotte scheidende Sünde noch nicht getilgt war. Obgleich Israel vermöge seiner Erwählung zum Sohne Jehova's oder seiner Annahme zum Volke Gottes dazu bestimmt war, von dem Herrn in sein Haus aufgenommen zu werden und als Sohn im Hause des Vaters zu wohnen: so konnte doch unter der Oeconomie des Gesetzes, welches' nur Erkenntniss der Sünde, Unreinheit und Unheiligkeit wirkt, seine Gemeinschaft mit Jehova dem Heiligen nur durch von Gott bestellte und geheiligte Mittler, bei der Errichtung des Bundes durch seinen Knecht Mose, während des Bestehens dieses Bundes durch die erwählten Priester aus dem Geschlechte Aarons, gepflegt werden. Diese sollten dem Herrn nahen und das Volk ihm nahebringen. Sie traten daher täglich in das Hei-

der bei allen Abmessungen üblichen Methode, die Säule des Ausgangspunktes nicht mit in Rechnung zu bringen ist. Zählt man nach diesem Prinzipe die Säulen der Ostseite (von einer Ecksäule, die als Ausgangspunkt nicht mit berechnet wird, weil sie als Abschluss zur Seitenwand gehört) 1, 2, 3, dann 1, 2, 3, 4 und endlich wieder 1, 2, 3, so hat man für jeden Flügel textgemäss 3 und für den Vorhang 4 Säulen, wobei doch jeder Flügel an 4 und der mittlere Vorhang an 5 Säulen hängt; vgl. Fries in d. theol. Studien und Krit. 1859 S. 109 f.

lige der Wohnung ein, um die Opfer der Gebete und der Früchte der Berufsarbeit des Volks vor den Herrn zu bringen. Aber auch ihnen war der unmittelbare Zugang zu dem heiligen Gotte noch versagt. Das Allerheiligste, worin Gott thronte, war ihnen durch den Vorhang verdeckt, und nur einmal im Jahre durfte der Hohepriester als das Haupt der ganzen zum heiligen Volke Gottes berufenen Gemeinde diesen Vorhang heben und mit dem sühnenden Opferblute und der Wolke des Weihrauchs vor Gott erscheinen Lev. 16. Der Zugang des Volks zu seinem Gott blieb auf den Vorhof beschränkt, wo es durch seine auf dem Brandopferaltar dargebrachten Opfer Sühnung seiner Sünden, Gnade, Heil und Kraft zum neuen Leben vom Herrn empfahen konnte. Während die Wohnung der Stiftshütte das Haus Gottes, die Wohnstätte Jehova's inmitten seines Volkes (23, 19. Jos. 6, 24. 1 Sam. 1, 7. 24 u. a.), den Palast des Gottkönigs, in welchem das priesterliche Volk ihm naht (1 Sam. 1, 9.3, 3. Ps. 5, 8.27, 4.6), darstellt, bildet der die Wohnung umgebende Vorhof das Reich des Gottkönigs ab, das Bundesland oder die Wohnstätte Israels im Reiche seines Gottes. Dieser Bestimmung entsprechend hat der Vorhof auch die Form eines Oblongums, um seinen Charakter als Theil des Reiches Gottes abzubilden. Seine Säulen und Umhänge sind aber nur 5 E. d. i. halb so hoch als die Wohnung, um den Charakter des Halben, der Vorstufe zum Heiligthume Gottes abzuspiegeln. Alle seine Geräthe sind aus Kupfererz, welches nach Farbe und Stoff dem Erdreiche verwandt die irdische Seite des Reiches Gottes versinnbildet, während das Silber der Säulencapitäle und der die Umhänge haltenden Haken und Bindstäbe auf die Heiligung dieser Stätte für das Reich Gottes hindeuten mag, eben so wie die weisse Farbe der Byssusumhänge. Dagegen ist in der Vergoldung der Säulencapitale des Eingangs zur Wohnung und in dem Erze ihrer Basen Gold und Erz vereinigt, um die Vereinigung des Vorhofs mit dem Heiligthume, der Wohnung Israels mit der Wohnung seines Gottes, die im Reiche Gottes verwirklicht wird, anzudeuten.

Zweck und Bedeutung des Vorhofs culminirte aber in dem Brandopferaltare, dem Hauptgeräthe des Vorhofes, auf welchem die Brand- und Schlachtopfer angezündet wurden, in welchen das Bundesvolk sich seinem Gott zum Eigenthum weihte. Der Kern dieses Altars war von Erde oder unbehauenen, den Charakter der Erde an sich tragenden Steinen, nicht blos wegen seiner Bestimmung zur Schlachtopferstätte und zum Feuerheerde für die Opferungen, sondern weil die Erde den realen oder materialen Boden für das Reich Gottes in seiner alttestamentlichen Entwicklungsstufe bildet. Dieser irdene Kern wird durch den viereckigen kupfernen Ueberzug zu einem Geräthe des Heiligthums, zu einer Gottesstätte erhoben, wo Jehova ein Gedächtniss seines Namens stiften, zu Israel kommen und es segnen will (20, 24 [21] vgl. 29, 42. 44), und zu einer Opferstätte geheiligt, mittelst welcher Israel sich zum Herrn erheben, im Opfer zu ihm aufsteigen kann. Diese Bedeutung des Altars aber gipfelte in seinen Hörnern, an welche das Blut des Sündopfers gestrichen wurde. Wie bei dem gehörnten Thiere seine Kraft und seine Zierde im Horne sich concentrirt, und das Horn dadurch zum Symbole der Macht, Kraft und Lebensfülle wurde (s. die Belege hiefür bei Bähr I S. 472 ff.), so concentrirte sich in den Hörnern des Altars seine Bedeutung als einer Stätte göttlicher Heils- und Lebenskräfte, die der Herr in seinem Reiche seinem Volke verleiht.

V. 20 und 21. Die Vorschrift über das Oel für den Leuchter und seine tägliche Zurichtung durch die Priester vermittelt den Uebergang von der Anordnung des Heiligthums zur Bestallung seiner Diener. V. 20. Die Söhne Israels sollen Mosen bringen (יְקְרוּ מֵּלֶרְהְ zu dir holen) Olivenöl זָּדָ zu dir holen) rein d.h. aus Oliven bereitet, "die man vor dem Zerstossen von Blättern, Zweigen, Staub u.s.w. gereinigt hat, Geoponica 9, 17. 19" (Kn.), בַּרִירה gestossen, durch Zerstossen der Oliven, nicht durch Keltern oder Oelpressen gewonnen, indem das Zerstossen der Oliven, wobei das Oel von selbst ausfloss, das feinste Oel von weisser Farbe lieferte, vgl. Bähr I S. 449 und Winer bibl. R. Wörterb. II S. 170. "Für den Leuchter, um eine beständige Leuchte aufzusetzen." V. 21 Diese Leuchte sollen Aaron und seine Söhne in der Stiftshütte ausserhalb des Vorhanges, der über dem Zeugnisse (d. h. das Zeugniss verdeckt, verhüllt), zurichten (צָרָה) von Abend zu Morgen vor Jehova. אֹנְדל פּוֹצֵר eig. Zelt der Zusammenkunft, von Luther: "Hütte des Stifts" übersetzt<sup>1</sup>, wird hier zum ersten Male von dem Heiligthume gebraucht, hernach aber seine gewöhnliche Benennung, die seiner Structur und seinem Zwecke entspricht, da dasselbe der Bauart nach ein Zelt war und dazu bestimmt, dass Jehova in ihm sich Israel stellen (לוֹצָד), mit ihm zusammenkommen wollte (25, 22). Das Zurichten der Leuchte von Abend zu Morgen bestand nach 30,7 f. und Lev. 24,3 f. darin, dass die Lampen am Abende auf den Leuchter gesetzt und angezündet wurden, um die Nacht hindurch zu leuchten, und am Morgen gesäubert und mit frischem Oele gefüllt wurden. Die W.: "eine ewige Satzung auf ihre Geschlechter (vgl. zu 12, 14) von Seiten der Söhne Israels" sind nicht blos auf die von den Israeliten zu leistende Abgabe an Oel für alle Zeit (Kn.), sondern zugleich auf die Zurichtung der Leuchte zu beziehen, die als von ewiger Bedeutung ewige Gültigkeit hat. בוֹלָם in demselben Sinn wie Gen. 17,7 und 13 s. S. 158.

Cap. XXVIII. Vgl. 39, 1—31. Die Erwählung und Kleidung der Priester.<sup>2</sup> V. 1—5. "Lass zu dir nahen Aaron deinen Bruder und seine Söhne mit ihm aus der Mitte der Söhne Israels, dass er mir Priester sei." Als Mittler des Bundes steht Mose dem Volke gegenüber. Zu sich soll er daher Aaron mit seinen Söhnen kommen lassen, d. h. sie aus dem Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seinen Schreiber den Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seinen Schreiber den Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber den Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber der Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber der Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber der Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber der Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber der Volke aussondern und zu Priestern d. i. ständigen Mittlern zwischen Jehova und seine Schreiber der Volke ausschaft der Volke ausschaft

nem Volke bestallen. Die Grundbed. von בֹוַמ hat sich in dem arab. كَاهِنْ

<sup>1)</sup> Darüber bemerkt er in der Randglosse: "das ebräische Wort Moëd haben wir nicht anders wissen noch wollen deutschen. Es soll aber so viel heissen als ein gewisser Ort oder Stätt, wie eine Pfarrkirche oder Stift, dahin das Volk Israel kommen und Gottes Wort hören sollten, damit sie nicht ihrer eignen Andacht nach hin und wieder liefen, auf Bergen, in Gründen und an andern Orten Gott zu opfern." Werke Bd. 64 S. 21.

<sup>2)</sup> Ausführlich handelt darüber Joh. Braunius vestitus sacerdotum Hebraeorum. Amstel. 1701. 4. Dazu vgl. Bähr Symbolik d. Mos. Cult II S. 61 ff. 97 ff, u. m. bibl. Archäol. §. 34 f. u. 37.

administrator alieni negotii ziemlich deutlich erhalten: für jemand vermittelnd wirken, in jemandes Vollmacht handeln, wonach das W. vorzugsweise vom priesterlichen Handeln gebraucht wurde, bei den heidnischen Arabern maxime de hariolis vatibusque, bei den Hebräern meist von den Priestern Jehova's, und nur in einigen Stellen von höheren, den Königen zunächst stehenden Beamten, die gleichsam die Vermittler zwischen dem Könige und dem Volke waren, so 2 Sam. 8, 18. 20, 26. 1 Kg. 4, 5. Vgl. Ges. thes. p. 661 und m. Archäol. §. 32 Anm. 4. Für die Verwaltung ihres Amtes sollen die Priester "heilige Kleider" erhalten "zur Ehre und zum Schmucke." Um Jehova, dem Heiligen (Lev. 11, 45) nahen zu können, muss ihre Unheiligkeit durch heilige Kleider zugedeckt werden, welche die mit Weisheit Begabten unter dem Volke, die Jehova mit dem Geiste der Weisheit erfüllt, verfertigen sollen. מַבְּבֶּי־לָב mit weisem Herzen d. h. mit Verstand und Einsicht begabt, indem das Herz als Geburtsstätte der Gedanken betrachtet wird, vgl. Delitzsch bibl. Psycholog. S. 204 f. page ist im A. T. stets die practische Lebensweisheit, daher hier s. v. a. Kunstverständigkeit, welche, sofern sie über die natürlichen Anlagen des Menschen hinausgeht, als Erfüllung mit dem göttlichen Geiste der Weisheit bezeichnet wird. Diese Kleider sollen dienen "ihn (Aaron mit seinen Söhnen) zu heiligen, dass er Jehova Priester sei." Die Heiligung als die unerlässliche Bedingung für den Priesterdienst ist nicht blos Beseitigung der aus der Sünde fliessenden Unreinigkeit, sondern zugleich Verklärung des Natürlichen zur Herrlichkeit des göttlichen Ebenbildes. In diesem Sinne dient die heilige Kleidung dem Priester zur Herrlichkeit und Zierde. Die einzelnen Stücke des priesterlichen Ornats v. 4 werden im Folgenden näher beschrieben. Dazu sollen die Kunstverständigen nehmen das Gold, den Hyacinth u.s. w. Der bestimmte Artikel vor יוהב und den folgenden Worten steht, weil die bestimmten vom Volke zu liefernden Materialien gemeint sind.

V.6—14. Das erste Stück der heil. Kleidung Aarons d. h. des hohepriesterlichen Ornats ist das Ephod. τος von ungewisser Etymol. (a. die Lexx.), ἐπωμίς, superhumerale (LXX, Vulg.), Schulterkleid (Luth. Leibrock), ist anzufertigen aus Gold, Hyacinth u. s. w., Kunstweberarbeit, also aus denselben Stoffen wie der innere Teppich und Vorhang der Stiftshütte, nur dass es statt der in jene eingewebten Cherubfiguren mit Gold d. h. Goldfäden künstlich durchwirkt werden soll. Nach 39,3 schlug man die dazu verwendeten Goldbleche breit und schnitt (daraus) Fäden (פַּחַבָּיִבָּם), um sie in den Hyacinth, Purpur, Scharlach und Byssus hinein zu arbeiten, woraus erhellt, dass zu jedem dieser vier Garne auch Goldfäden genommen und mit ihm verwebt wurden. V.7. "Zwei verbindende Schulterstücke (רַּבַּבַּיִבְּיַ) soll es haben für seine beiden Enden, dass es verbunden werde." Vergleicht man hiemit 39,4: "Schulterstücke machten sie ihm

verbindende; an seinen beiden Enden wurde es verbunden," so kann es nicht zweifelhaft erscheinen, dass das Ephod aus zwei Stücken oder Blättern bestand, die oben auf (über) den Schultern verbunden wurden, nicht aber, wie Kn. meint, aus einem Ganzen bestand, welches auf jeder der beiden Seiten von oben her ein Stück eingeschlitzt war zum Herausstrecken der Arme. Wäre es ein geschlossenes Kleidungsstück gewesen, das man tiber den Kopf hätte anziehen müssen, wie der קיִרל, so würde gewiss auch wie bei dem פִּבִּיל v. 32 die Oeffnung für den Kopf erwähnt sein. Die Textworte führen entschieden auf die Vorstellung, welche schon die Rabb. davon haben, dass es nur aus zwei etwa bis zur Hüfte herabreichenden Blättern bestand, von welchen das eine vorne auf der Brust, das andere über den Rücken herabhing, mit zwei Schulterstücken versehen, welche die beiden Blätter verbanden; nur dass diese Schulterstücke nicht apart gemacht und an das eine Blatt angenäht, sondern an dem vorderen Blatte angewebt waren, und zwar nicht blos oben, so dass sie beim Anlegen und Tragen blos die Schultern bedeckten, sondern nach v. 25 von den Schultern zu beiden Seiten bis zum Gurte (v.8) herabreichend. V.8. "Und der Gurt seiner Anlegung, der an ihm, soll wie seine Arbeit von ihm sein, Gold u.s. w." An dem Ephod soll ein Gurt oder Gürtel sein, von derselben Kunstarbeit und aus denselben Stoffen wie das Ephod, und mit ihm verbunden, nicht etwas Besonderes, von ihm Getrenntes sein. Das nur mit dem Ephod erwähnte τος kann nicht εφασμα, textura (LXX, Cler. u. A.) bedeuten, nach Analogie von ⊐ஜ்⊓ Kunstweber, sondern ist nach 29,5 vgl. mit Lev. 8, 7: "er gürtete ihn בְּחַשֶׁב הָאֵמֹר mit Kn. von שְׁהַ umbinden, zubinden abzuleiten und in der Bed. cingulum "Gurt" zu fassen. নানুষ্ট্, ohne Zweifel von শুলু abzuleiten, bed. das Anlegen des Ephod, und ist in Jes. 30, 22 auf den Ueberzug einer Statue übertragen, ohne dass sich hieraus für das verb. אַפַר 9,5. Lev. 8,7 die Bed. anlegen, bekleiden, folgern lässt. Dieser Gurt, durch den die beiden Blätter des Ephod fest an den Leib gegürtet wurden, dass sie nicht lose herabhingen, war am unteren Theile oder Ende des Ephod angebracht, so dass er unterhalb des Brustschildes um den Leib herumging, vgl. v. 27f. 39, 20f. — V. 9—12. Auf die Schulterstücke des Ephod sollen 2 Berylle (Edelsteine), auf jede Schulter einer, gesetzt und in dieselben die Namen der Söhne Israels eingravirt werden, je 6 Namen auf einen בחולדיתם "nach ihren Zeugungen"d.h. nach ihrer Altersfolge, was schon Joseph. näher dahin richtig bestimmt, dass die Namen der 6 ältern Söhne auf den Edelstein der rechten Schulter, die der 6 jüngeren auf den der linken Schulter gravirt worden seien. V. 11. "Werk des Steinschneiders, der Siegelstecherei (בּחִלּהָים eingegrabene Arbeit, Sculptur) sollst du die beiden Steine graviren nach (בָּל in Gemässheit) den Namen der Söhne Israels." מָבֶל der welcher Steine bearbeitet, hier welcher Edelsteine schneidet, schleift und polirt. Sinn: Wie man Edelsteine schleift und Siegel in sie gravirt, so sollen diese beiden Steine gravirt werden gemäss den Namen der Söhne Israels d. h. so dass das Graviren ihren Namen entspricht, ihre Namen in die Steine gestochen werden. "Von Goldgeflechte umgeben sollst du sie machen." אָשָׁלְּצוֹת וָהָב, von 120 flechten, wird von würfelförmiger, einem Geflechte ähnlicher Wird von

gebraucht v. 39 vgl. Ps. 45, 14 und bezeichnet auch hier nicht einfache Goldfassungen, sondern nach v. 13 goldene Geflechte oder Flechtwerk darstellende Verzierungen, welche um die die Steine fassenden und haltenden Goldkapseln sich herumzogen, und nicht blos dazu dienten, die Steine auf dem gewebten Stoffe zu befestigen, sondern zugleich Spangen oder Agraffen bildeten, durch welche die beiden Blätter des Ephod zusammengehalten wurden, wie schon Joseph. (Ant. III, 7, 5): πορποῦσι ἀξ την ἐπωμίδα σαρδόνυχες δύο κατά τῶν ὤμων, ἐκάτερον τέλος ἐπὰ αὐτοὺς ἐπιθέον χρύσεον έχοντες, πρός τὸ ταῖς περονίσιν ἐπιτήδειον είναι (um für Spangen geeignet zu sein) andeutet. V.12. Die Edelsteine auf den Schulterstücken des Ephod sollen sein "Steine der Erinnerung für die Söhne Israels und Aaron soll ihre Namen tragen vor Jehova auf seinen beiden Schultern zur Erinnerung," d.h. dass Jehova sich der Söhne Israels erinnere, wenn Aaron mit dem Ephod angethan vor ihm erscheint, vgl. v. 29. Als Schulterkleid ist nämlich das Ephod xar' ¿¿. das Amtskleid des Hohepriesters. Auf der Schulter ruht die Last des Amtes, auf ihr wurden auch die Insignien des Amtes getragen Jes. 22, 22. Das Amt des Hohepriesters war dies: für das Volk als Vermittler versöhnend vor Gott einzutreten. Um anzudeuten, dass er als Mittler das Volk zu Gott hintrage, waren die Namen der 12 Stämme auf den Schultern des Ephod in Edelsteine eingegraben. Die Edelsteine mit der Fülle ihres strahlenden Glanzes und Lichtes waren das geeignetste irdische Substrat, um die Herrlichkeit, zu welcher Israel als جَزِط Jehova's (19,5) verklärt werden soll, abzuschatten, während die Farben und der Stoff des Ephod, den Farben und dem Gewebe der Teppiche des Heiligthums entsprechend, auf den Dienst des mit dem Ephod Bekleideten am Heiligthume hinwiesen, und das Gold, mit dem das farbige Gewebe durchwirkt war, auf die Herrlichkeit dieses Dienstes hindeutete. — V. 13 f. Für das Ephod sollen noch gemacht werden zwei (s. v. 25) goldene Geflechte, Goldverbrämungen (מָשָׁבָּעֹת זָרָב wol kleine rosettenförmige Goldplatten, nicht: Wirkereien aus Goldfäden, wie Kn. meint) und zwei Kettchen von reinem Golde, "dicht (מְלָבֶּלֹת eig. Dichtigkeiten, vgl. Michael. supplem. p. 251 und Dietrich zu Gesen. Handworterb. s. v.) sollst du sie machen, Schnurarbeit (בְּעָשׁה עָבֶה Werk von-Strikken oder Schnüren) d.h. nicht aus Ringen bestehende, sondern aus Golddraht schnurförmig zusammengedrehte Ketten, die auf die goldenen Geflechte gethan oder daran befestigt werden sollen. Da diese Ketten zur Befestigung des Choschen am Ephod dienten, so bildet ihre Beschreibung passend den Uebergang zur Beschreibung dieses wichtigsten Schmuckes am hohepriesterlichen Ornate.

 Spanne ( 1/2 Elle) seine Länge und eine Spanne seine Breite." Das gewebte Zeug soll doppelt zusammengelegt werden zu einer Art Tasche von der Länge und Breite einer halben Elle, d.i. der Grösse einer Viertelquadratelle. V. 17. "Und fülle daran (mache daran) Steinfassung, vier Reihen Stein" d.h. besetze es mit 4 Reihen gefasster Edelsteine. Die Edelsteine, so weit sich ihre Namen nach den alten Versionen und den Untersuchungen von L. de Dieu animadv. in Exod. 28, Braun vestit. II c. 8—19 und anderer bei Winer bibl. R. W. Artik. Edelsteine genannten Hülfsmittel bestimmen lassen, waren folgende: In der ersten oder oberen Reihe σάρδιος d.i. unser Carneol von blutrother Farbe, πτοπάζιον der goldfarbige Topas, בְּבֶּקְים eig. der Blitzende, ist σμάρυγδος der Smaragd von glänzendem Grün; in der zweiten Reihe לְּמָהְ מֹץ מֹץ carbunculus, der Rubin oder Carfunkel, ein feuerfarbener Stein, פַּפִּר der Sapphir von himmelblauer Farbe, בְּלְכֵּז nach den LXX: Ἰασπις, der aber unter מְּלֶּבֶּל zu verstehen, nach Graec. Ven. Pers. Aben Esr. u. A. der Diamant, nach Andern der Onyx, eine Art Chalcedon, in der Farbe einem Nagel am menschlichen Finger, durch den das Fleisch durchschimmert, ähnlich; in der dritten Reihe λιγύριον, ligurius d. i. nach Braun u. A. eine Art Hyacinth, ein durchsichtiger Stein von vorherrschend pomeranzengelbrother Farbe, die sich bald ins Röthlichbraune, bald ins Bräunlich- und Blassrothe, bald in ein unvollkommenes Pistaziengrün verläuft, ταμάτης eine gemischte Steingattung aus Quarz, Chalcedon, Carneol, Feuerstein, Jaspis u.s.w. bestehend, daher in verschiedenen Farben schimmernd, מְּחַלָּמָהוֹ מֹעוֹ מֹעוֹ מֹעוֹ מֹעוֹ מֹעוֹ מִי מֹעוֹ מִי מֹעוֹ Amethyst, ein meist violettblauer Stein; in der vierten Reihe בַּרָשֶׁרשׁ χουσόλιθος, Chrysolith, ein goldglänzender Stein, während der jetzt sogen. Chrysolith von blassgrüner Farbe ist, mit doppelter Strahlenbrechung, Beryll s. zu Gen. 2. 12, שְׁמֶּבוֹ ohne Zweifel der Jaspis, ein undurchsichtiger Stein, meist trübroth, oft mit wolkigten und flammigten Schattirungen, aber auch von gelber, rother, brauner und noch anderer Farbe. V. 20. "Goldverbrämungen sollen sein an ihren Einfassungen." Vgl. zu v. 11 und 13. Die Goldkapseln, in welche die Steine eingefüllt d. h. gefasst werden, sollen mit goldenen Verzierungen umgeben sein, welche neben dem Schmuck, mit dem sie die Steine umgaben und zierten, wol zugleich dazu dienten, die gefassten Edelsteine leichter und dauerhafter auf dem gewebten Zeuge zu befestigen. V.21. "Und die Steine sollen sein nach (לְצָׁ wie v. 11) den Namen der Söhne Israels, zwölf nach ihren Namen; Siegelstecherei nach eines jeden Namen soll sein für die zwölf Stämme." Ueber איש vor אַכל־שָׁמוֹ s. zu Gen. 15, 10. — V. 22—25. Zur Verbindung des Choschen mit dem Ephod sollen dienen zwei dichte, schnurförmige Ketten von reinem Golde (רְּשִׁיִשְׁ Abkürzung von יְשִׁיִשְׁיִשְׁ v. 14 u. 39, 15 und wie אַבְּבֶּלְת v. 14 zu fassen), welche hier ganz so beschrieben werden wie in v. 14, so dass man v. 22 für einfache Wiederholung von v. 14 halten muss, nicht blos weil in der Beschreibung der Ausführung dieses Werkes (39, 15) nur einmal dieser Ketten Erwähnung geschieht, sondern auch weil nach v. 25 diese Ketten eben so wie jene in v. 14 auf die v. 13 vorgeschriebenen Rosetten gethan werden sollen. Diese Kettchen, in v. 24 בְּבֹּחֹת Schnüre, Stricke genannt, sollen an zwei goldenen Ringen (שַּבְּנֹית) angebracht werden an den beiden (oberen) Enden des Choschen, und die beiden Enden der Kettchen sollen gethan d.h. festgebunden werden an den Goldverbrämungen der Schulterstücke des Ephod (v. 13), an dessen Vorderseite (פנים vgl. 26, 9 und die Bem. zu פנים 25, 37). — V. 26. Zwei andere goldene Ringe soll man, setzen an die beiden Enden des Choschen, an seinen Rand, der an der gegenüberbefindlichen Seite (בָּבֶּר s. zu 25, 37) des Ephod nach innen zu" ist, d. h. an den beiden Enden oder Ecken des unteren Randes des Ephod, auf die innere d. i. dem Ephod zugekehrte Seite. V. 27 f. Dazu soll man zwei goldene Ringe setzen "auf die Schulterstücke des Ephod von unten vorn an seiner Fronte nahebei (לְּעָבֶּר) der Verbindung oberhalb seines Gurtes," und das Choschen von seinen (unteren) Ringen aus an die (unteren) Ringe des Ephod mit Fäden von Hyacinth anbinden, dass es über dem Gurte (oberhalb desselben) sei und nicht von über dem Ephod sich verrücke (nir Niph. von nni im Arab. removit), d. h. an seiner Stelle oberhalb des Gurtes unverrückbar am Ephod anliege. V.29. Auf diese Weise soll Aaron auf dem Amtschildlein die Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen tragen, wenn er ins Heiligthum eingeht, zum Gedächtnisse vor Jehova beständig. V. 30. In das Choschen soll Mose thun die Urim und Thummim, dass sie auf seinem (Aarons) Herzen seien, wenn er vor Jehova kommt, und er so das Recht (שַשְּׁשִׁ) der Söhne Israels auf seinem Herzen trage vor Jehova beständig. Hieraus ergibt sich zunächst klar, dass die Urim und Thummim das Recht der Kinder Israels vor den Herrn bringen sollen, und dass das Brustschild deshalb ਸਮੁੱਧ heisst, weil die Urim und Thummim sich in ihm befanden. Weiter folgt aus dem יְּחַהָּ אֵל hier und Lev. 8, 8, dass die U. und Th. nicht nur etwas von dem Choschen Verschiedenes waren, sondern auch in dasselbe gethan. nicht blos, wie Kn. will, aussen am Choschen angehängt oder angebracht wurden. Denn obgleich die LXX לַמוֹ שֵׁל durch בּתונ בּאני wiedergegeben haben, so bezeichnet doch diese Redensart constant das Thun oder Legen einer Sache in eine andere, nirgends aber, auch in 1 Sam. 6,8 und 2 Sam. 11, 16 nicht, das blos äusserliche Anbringen an oder auf einen Gegenstand, wofür in unserer Beschreibung eben so constant בַּקוֹ צַל gebraucht wird, vgl. v. 14, u. 23 ff.

Die Beschaffenheit der Urim und Thummim, worin dieselben bestanden, lässt sich weder aus den Namen noch aus andern Umständen mit Sicherheit ergründen. S. die hauptsächlichsten Meinungen mit der wichtigsten Literatur in m. bibl. Archäol. §. 39 Anm. 9. Die LXX geben die W. durch δήλωσις (oder δήλος) καὶ ἀλήθεια d. i. Offenbarung und Wahrheit. Damit ist zwar κατα Licht, Erleuchtung ziemlich richtig ausgedrückt, aber κατα bed. nicht ἀλήθεια, sondern integritas, Unversehrtheit, Vollkommenheit. Richtiger übersetzen Symm. und Theod.: φωτισμοὶ καὶ τελεια σεις Leuchtung und Vollendung; und von dieser Bedeutung zu Gunsten der LXX abzugehen, fehlen zureichende Gründe, da die Analogie, welche das von dem ägyptischen Oberpriester an einer goldenen Halskette getragene und ἀλήθεια genannte ἄγαλμα von Sapphirstein (Δelian. var. hist. 14, 34) oder ζώδιοι (Thierchen, Thierbild) von kostbaren Steinen (Diod. Sic. 1, 48.75) zu den Urim und Thummim bildet, wol die Ueber-

setzung des שְּלֵּם durch ἀλήθεια bei den LXX erklärt, aber durchaus nicht zu der Folgerung von Kn. berechtigt, dass die Hebräer mit der Sache auch die ägyptischen Bezeichnungen herübergenommen hätten und die Worte aus dem Koptischen zu erklären wären. Die Urim und Thummim sind zwar dem εἰχῶν τῆς ἀληθείας, welches der ägyptische ἀρχιδιχαστής umhängte (Diod. Sic. 1, 75) analog, aber mit demselben keineswegs zu identificiren und für zwei Figuren zu halten, welche die Offenbarung und die Wahrheit sinnbildlich darstellten. Wenn Aaron in dem auf seiner Brust angelegten Schilde mit den Urim und Thummim das Recht der Söhne Israels auf seinem Herzen vor Jehova bringen soll, so können die U. und Th., wenn sie überhaupt etwas abbilden sollten, nur das Recht oder den Rechtszustand Israels versinnbilden. Aber auch zu einer solchen Annahme berechtigen diese Worte nicht. Hätten die U. und Th. überhaupt etwas Reales abbilden sollen, so würde sicherlich auch ihre Beschaffenheit oder Anfertigung beschrieben sein. Vergleichen wir Num. 27, 21, wonach Josua, als Heerführer des Volks, vor den Hohenpriester Eleazar treten soll, damit dieser für ihn durch das Recht der Urim vor Jehova frage, wie die ganze Gemeinde wandeln und handeln soll, so können wir die Urim und Thummim nur für ein vom Herrn seinem Volke gegebenes und in dem hohepriesterlichen Schmucke verbürgtes Medium von nicht mehr zu bestimmender Beschaffenheit halten, durch welches ihm für alle Fälle, wo die Gemeinde der göttlichen Erleuchtung für ihr Thun und Handeln bedurfte, diese Erleuchtung vom Herrn gewährt und mittelst derselben das in Frage gestellte oder gefährdete Recht Israels aufrecht erhalten oder wiederhergestellt werden sollte. Hienach bilden die Urim und Thummim nicht die Erleuchtung und das Recht Israels ab, sondern sind nur ein Unterpfand desselben, eine Bürgschaft dafür, dass der Herr das Recht seines Volkes wahren und ihm durch den Hohepriester die zur Wahrung desselben erforderliche Erieuchtung geben wolle. In den auf seiner Brust tragenden Edelsteinen mit den Namen der 12 Stämme soll Aaron die Kinder Israel auf seinem Herzen tragen. Das Herz ist nach biblischer Anschauung Centrum des geistig seelischen Lebens, und zwar nicht nur des wollenden, begehrenden, und des denkenden, vorstellenden, sondern auch des empfindenden, als Sitz der Gefühle und Affecte (vgl. Delitzsch, bibl. Psych. S. 203 ff.). Hiernach heisst auf dem Herzen tragen nicht blos im Gedächtniss haben, sondern bezeichnet "jenes persönliche Verwachsensein mit dem Leben des Anderen, vermöge dessen der Hohepriester, wie Philo spec. leg. II, 321 sich gut ausdrückt, τοῦ σύμπαντος έθνους συγγενής καὶ άγχιστεύς κοινός ist und so im lebendigsten Mitgefühle mit denen, für die er intercedirt, steht" (Oehler in Herzogs Realencykl. VI S. 202). In dieser durch das Choschen symbolisirten Stimmung und Stellung ins Heilige tretend, bringt er Israel יסין in Erinnerung, dass der Herr sich seines Volkes annehme, und mit den Urim und Thummim versehen tritt er als Rechtsanwalt seines Volkes vor den Herrn, um von ihm für die Gemeinde die Erleuchtung zu empfangen, durch welche ihr Recht geschützt und erhalten werden kann.

V.31-35. Das dritte Stück der Amtskleidung Aarons ist das Ober-

kleid. Zum Ephod gehört noch ein פָּצֵל (von בָּצַל decken, verhüllen) Oberkleid, פְּבִּיל הַאֲּמוֹד Rock des Ephod, der zum Ephod gehörende Rock genannt, "ganz von dunkelblauem Purpur" (Hyacinth), der nicht als Mantel oder Ueberwurf, sondern als ein langer eng anschliessender Rock zu denken, aber wol nicht, worauf die alex. Uebersetzung ποδήρης d. i. ein bis zu den Füssen herabreichender χιτών hindeutet, ganz bis zu den Füssen, sondern nur bis zu den Knien reichend, so dass der darunter getragene reichend (v. 39) noch zu sehen war. V. 32. "Und sein soll die Oeffnung seines Kopfes in seiner Mitte" d.h. in der Mitte soll er eine Oeffnung haben zum Durchstecken des Kopfes beim Anziehen; "ein Saum soll seiner Oeffnung sein ringsum, Weberarbeit, wie die Oeffnung des Panzers soll er (der Saum) ihm sein; nicht soll er eingerissen werden." Bei dem Panzer שַּׁתְרָא שׁמְּעָב hat man an den  $\lambda i \nu o \vartheta \omega \varrho \eta \xi$ , den linnenen Panzer, wie ihn z. B. Ajax hatte (11.2) v. 529), zu denken. Solche linnene Panzer wurden in Aegypten besonders kunstreich verfertigt, vgl. Hgstb. BB.Mos. S. 145 f. Um den Meil beim Anlegen nicht einzureissen, wurde die Oeffnung für den Kopf mit einem starken Saume besetzt, der von Weberarbeit sein sollte, woraus von selbst folgt, dass, wie 39,22 ausdrücklich bemerkt ist, der Rock ganz gewebt, nicht aus einzelnen Stücken zusammengenäht war. So wird בַּעָשֵׂה אַרֶג בּיָּנְשִׁה אַרָג בּיִנְשִׁה אַרָּג בּיִנְשִׁה אַרָּג υφαντόν von Joseph. (III, 8) und den Rabb. verstanden, welche zugleich bemerken, dass der Meil keine Aermel, sondern nur Armlöcher hatte, vgl. Bähr, Symb. II S. 98. — V. 33 f. An seinem unteren Saume (שוּלִים Schleppe, der herabhängende Theil eines Gewandes) sollen angebracht werden Granatäpfel von dunkelblauem und dunkelrothem Purpur und Karmesin, und zwar nach 39,24 aus gezwirntem Garne dieser Farben gemacht, und Glöckchen (פַּבֻשֹּלְרִים) von Gold in ihrer Mitte ringsum, in der Art, dass immer ein Granatapfel und ein Glöckchen mit einander abwechseln. בּיִבּי Granatapfel erklärt Raschi: globi quidam rotundi instar malorum punicorum, quasi essent ova gallinarum. פֿצָם von פֿצָם schlagen, klopfen, wie das ahd. cloccon, clochon d.i. klopfen, anschlagen, bed. Glöckchen, nicht kugelförmig geschlossene Schellen. V.35. Diesen Rock soll Aaron anhaben לְשֵׁרֵם d.h. um den heiligen Dienst zu verrichten, "dass gehört werde sein Klang, wenn er kommt in das Heilige vor Jehova und wenn er ausgeht, und er nicht sterbe." Diese Bestimmung wird Sir. 45, 9 (11) durch άκουστὸν ποιῆσαι ήχον έν ναῷ εἰς μνημόσυνον υίοῖς λαοῦ αὐτοῦ,,um hörbar zu machen einen Klang (Schall) im Tempel zur Erinnerung den Söhnen Israels," erläutert und wahrscheinlich so verstanden, wie Hiskuni bei Drusius sie deutet: ut sciant tempus cultus divini atque ita praeparent cor suum ad patrem suum, qui est in coelis, oder wie Oehler a. a. O. S. 201 sie versteht, dass das Tönen der Glöckehen dem im Vorhofe befindlichen Volke den Eingang und die Verrichtungen des Hohepriesters signalisiren sollte, damit sie ihn mit ihren Gedanken und ihrem Gebete begleiten konnten. Aber schwerlich richtig. Denn nicht nur hat der Siracide mit den W. ελς μνημόσυνον ὑ.λ.ἀ. unstreitig das יָבֶּלְן לִבְנֵר יִשֹׁרָאֵל in v. 12 vgl. v. 29 ausgedrückt, und durch diesen Zusatz das von den mit den Namen der 12 Söhne Isr. versehenen Edelsteinen auf dem Ephod Geltende auf die Glöckchen des Meil übertragen, sondern er hat auch jene Bestimmung

falsch gedeutet, da Aaron in jenen Edelsteinen die Namen der Söhne Isr. vor Jehova tragen soll zur Erinnerung sc. Jehova's an sein Volk. Ausserdem passt zu dieser Auffassung auch das וְלֹא נָמוֹת in keiner Weise. Denn mag man diese Worte auch mit Bähr, Ochl. u.A. auf die gesammte Kleidung des Hohepriesters beziehen und so verstehen, dass ihm der Tod gedroht werde, wenn er ohne seinen Ornat vor Jehova erscheine, weil er ohne diese heilige Kleidung blosse Privatperson wäre und als solche das Volk nicht vertreten könnte — eine Beziehung, die sich, obgleich durch die Stellung der Worte im Contexte nicht begünstigt, doch insofern rechtfertigen lässt, als die Glöckchen mit dem Rocke unabtrennbar verbunden sind, der Rock aber die nothwendige Unterlage für das Ephod mit dem Choschen bildet, folglich die Glöckehen nur im Zusammenhange mit dem ganzen Ornate bedeutsam erscheinen - mag man also diese Worte immerhin so verstehen: so darf man doch das "nicht sterben Aarons" nicht von dem seinen Ein- und Ausgang vor Jehova begleitenden Gebete der Gemeinde abhängig machen, weil dadurch die Intercession des Hohepriesters ihre objective Bedeutung verlieren und selbst sein Leben gewissermaassen dem Volkswillen anheimgegeben würde. Es erübrigt mithin nur, die Worte zu nehmen, wie sie lauten: Aaron soll nicht vor den Herrn treten, ohne dass der Klang der Glöckchen seines Gewandes gehört werde, damit er nicht sterbe, so dass der Grund des Nichtsterbens in der Bedeutung liegen muss, welche das Tönen der Glöckchen oder das Gewand Aarons mit seinem Gehänge von künstlichen Granatäpfeln und tönenden Glöckchen hat, da die triviale Meinung des Abrah. ben David, dass das Schellen habe die Stelle des Anklopfens an der Thür des Jehovapalastes vertreten sollen, indem das unangemeldete Eintreten bei einem grossen Könige das Leben verwirke, eben so wenig einer ernsten Widerlegung bedarf als der jeder Begründung ermangelnde Einfall Knobels (und O. Fr. Fritzsche's zu Sir. 45,9), dass der Klang der Glöckchen habe die ehrfurchtsvolle Begrüssung und somit einen sehr musicalischen Lobspruch vertreten sollen (!).

Die besondere Bedeutung des Meil kann weder in seiner Form noch in seinen Farben liegen. Denn an der Form ist nur charakteristisch das Gewebtsein aus einem Stücke, womit sich die Vorstellung der Ganzheit. der geistlichen Integrität verknüpft; und die dunkelblaue Farbe als Farbe des Himmels führt nicht weiter als auf den himmlischen Ursprung und Charakter des Amtes, welchem der Rock dient. Die spezifische Bedeutung dieses Gewandes ist demnach in seinem Gehänge zu suchen, dessen Bedeutsamkeit aus der analogen Vorschrift Num. 15,38 f., dass jeder Israelit Quasten mittelst dunkelblauer Purpurschnur am Saume seines Kleides tragen und beim Sehen derselben der Gebote Gottes eingedenk sein und sie thun soll, zu erkennen ist. Hiernach sind in dem aus Granatäpfeln und Glöckchen bestehenden Gehänge am Saume des hohepriesterlichen Oberrocks gleichfalls Beziehungen auf das Wort und Zeugniss Gottes zu suchen. Die Vergleichung des Apfels mit dem Worte Spr. 25, 11 führt darauf, die Granatäpfel mit ihrem lieblichen Dufte, ihrem süssen und erfrischenden Safte und der Fülle ihrer wohlschmeckenden köstlichen Kerne

als Sinnbilder des Wortes und Zeugnisses Gottes als einer die Seele erquickenden, das Herz erfrischenden, süssen und köstlichen geistigen Speise (vgl. Ps. 19,8—11. 119, 25. 43. 50 mit Deut. 8, 3. Spr. 9,8. Sir. 15,3) zu fassen und die Glöckchen mit ihrem Schalle für Symbole des Klanges dieses Wortes, seiner Offenbarung und Verkündigung zu halten; vgl.m. Archäol. I S. 180. Durch den mit diesem Gehänge versehenen Rock wird Aaron als Inhaber und Träger des vom Himmel stammenden göttlichen Wortes und Zeugnisses dargestellt; und hierin liegt der Grund, weshalb er nicht ohne seinen Klang vor den Herrn treten darf, um nicht sein Leben zu verwirken; nicht weil er ohne diesen Rock als blosse Privatperson erscheinen würde, denn auch des hohepriesterlichen Schmuckes entkleidet würde er noch immer heilige Priesterkleider anhaben; sondern weil auch kein Priester dem Herrn unmittelbar nahen darf, sondern allein der Vertreter der ganzen Gemeinde, der Hohepriester, und auch dieser nur angethan mit dem Rocke des Wortes Gottes, als Träger des göttlichen Zeugnisses, auf welches die Bundesgemeinschaft mit dem Herrn sich gründet.

V. 36—38. Das vierte Stück des hohepriesterlichen Schmuckes bildet das Diadem am Kopfbunde. ציץ, von צוּץ glänzen, blinken, eine Blechplatte von reinem Golde, auf welcher die Worte קָרָשׁ לֵּרְהוֹנָה, Heiligkeit (d. i. ganz heilig) dem Herrn" eingravirt waren, daher 39,30 לַּיָר חַלֹּרָשׁ "Krone der Heiligkeit" genannt. Dieses Goldblech soll man legen an eine Schnur von dunkelblauem Purpur, oder wie es 39,31 heisst, an dasselbe thun eine solche Schnur, um es an den Kopfbund anzubringen, "vorne an der Vorderseite (אֶל־מוּל פְּנֵי wie 26,9) des Kopfbundes" von oben her (בּלְמַדְּלָה); was wol so zu verstehen, dass das Goldblech etwas über dem unteren Rande des Kopfbundes zu liegen kam und über der Stirn Asrons war. Das W. מְצְנֶּלֶּת von צָּבֶּל wickeln, knäueln (Jes. 22, 18) kommt nur vom Kopfbunde, Turbane des Hohepriesters vor, auch Ez. 21,31 (vgl. Hgstb. Christol. z. d. St.), welcher aus einfachem Byssus gefertigt (v.39) und, nach der Etymologie seiner Benennung zu urtheilen, turbanartig gewunden war. Mehr lässt sich über seine Form nicht bestimmen. Bedeutsam ist an demselben nur das Diadem. Dieses soll über (auf) der Stirn Aarons sein, dass er "trage die Schuld der heiligen Dinge, welche die Söhne Israels heiligen, hinsichtlich all ihrer heiligen Gaben — zum Wohlgefallen für sie vor Jehova." נָטָא נָיוֹן die Schuld (Sünde) tragen und wegnehmen s.v.a. durch Aufsichnehmen tilgen. Der Hohepriester wird zum versöhnenden Mittler des ganzen Volks erhoben, seinem Amte eine sühnende, sündetilgende, Intercession vor Gott beigelegt. Die Kraft hieru empfing er durch das Diadem auf seiner Stirn mit der Inschrift: Heiligkeit dem Herrn. Durch diese Inschrift, die auf seinem aus glänzendem Weiss, dem irdischen Reflexe der Heiligkeit, gewundenen Kopfschmucke angebracht war, wurde er zum Geheiligten des Herrn (קרוֹשׁ יִחוֹבָה Ps. 106, 16) gekrönt und mit der Kraft ausgestattet, die den heiligen Gaben des Volks vermöge der Unheiligkeit seiner Natur anklebende Sünde zu tilgen, dass des Volkes Gaben dem Herrn wohlgefällig werden und das göttliche Wohlgefallen demselben zuwenden konnten. 1

<sup>1)</sup> Vgl. m. Archäol. I. S. 183 f. Treffend schon Calvin: oblationum sanctarum

V.39. Zu dem besonderen hohepriesterlichen Schmucke soll Aaron noch als priesterliche Amtskraft erhalten einen Leibrock (מְלִיבָּים), aus Byssus würfelförmig oder piquéartig gewebt, den Kopfbund (für das Diadem), auch aus einfachem Byssus, und einen Gürtel (מַבְּבָּבָּשׁ von ungewisser Etymologie und nur vom Priestergürtel gebräuchlich) von Buntwirkerarbeit d. h. aus demselben viererlei Garne gewirkt, das für die heiligen Zeuge vorgeschrieben ist, 39, 29.

V.40—43. Die Amtskleidung der Söhne Aarons d. h. der einfachen Priester soll aus denselben Stücken wie die priesterliche Amtstracht Aarons (v. 39) bestehen. Aber der Leibrock derselben wird 39,27 Arbeit des Webers genannt, war also aus weissem Byssus d.i. Baumwollengarn nur einfach gewebt, jedoch ganz, ungenäht ådåagog wie der Rock Christi (Joh. 19,23). Er wurde auf dem blossen Leibe getragen und sollte nach der jüdischen Ueberlieferung (vgl. Joseph. III, 7, 2) bis zu den Knöcheln reichen. Die Kopfbedeckung der einfachen Priester heisst פּגָבֶּלֶּח, verwandt mit בַּרַעַ Becher, Kelch, scheint also die Form eines umgestülpten Kelches gehabt zu haben und eine einfache weisse Kattunkappe gewesen zu sein. Der Gürtel war nach 39,29 für Aaron und seine Söhne von gleichem Stoffe und gleicher Arbeit. Auch den Priestern soll diese Kleidung zum Schmucke und zur Zierde gereichen, wie dem Aaron die seinige (v. 2). Ihr Schmuck bestand in der glänzend weissen Farbe, dem Sinnbilde der Heiligkeit, während der Gürtel, den der Orientale anlegt, wenn er sich zu einem Geschäfte anschickt, als Amtsinsignie durch die vier Farben des Heiligthums sie als Beamtete Jehova's in seinem irdischen Reiche kennzeichnen sollte. V. 41. Weil aber die vorgeschriebene Kleidung Amtstracht ist, so soll Mose Aaron und seine Söhne einkleiden, sie salben und ihre Hände füllen d. h. mit den erforderlichen Opfergaben belehnen (s. zu Lev. 7, 37) und sie so heiligen, dass sie Jehova Priester seien. Denn obschon in ihrer Kleidung die Heiligkeit ihres Amtes sich abspiegelt, so müssen sie doch bei der Sündhaftigkeit ihrer Natur noch durch eine besondere Weihe für die Verwaltung ihres Amtes geheiligt werden, welche c. 29 vorgeschrieben und in Lev. 8 vollzogen wird. V. 42 f. Hiezu ist aber die Bedeckung ihrer Blösse unerlässlich. Aaron und seine Söhne sollen daher noch erhalten מְּכָּכִּים, von בָּנָסִים hüllen, verbergen, eig. Hüllen, Niederkleider (Luth.) d. h. ganz kurze Hosen, die "von den Hüften bis zu den Lenden" reichen und "zum Bedecken des Fleisches der Blösse" d. i. der Schaamtheile dienen, weshalb auch die Vorschrift über sie gesondert ist von der Vorschrift über die Kleidungsstücke, die zur Zierde und Herrlichkeit dienen. Der Stoff dieser Hüfthüllen wird בַּל genannt, dessen Bedeutung ungewiss ist. Nach 39,28 war das 📮 aus gezwirntem Byssus oder

iniquitas tollenda et purganda suit per sacerdotem. Frigidum est illud commentum, si quid erroris admissum esset in ceremoniis, remissum suisse sacerdotis precibus. Longius enim respicere nos oportet: ideo oblationum iniquitatem deleri a sacerdote, quin nulla oblatio, quatenus est hominis, omni vitio caret. Dictu hoc asperum est et sere napádosov, sanctitates ipsas esse immundas, ut venia indigeant; sed tenendum est, nihil esse tam purum, quod non aliquid labis a nobis contrahat. — Nihil Dei cultu praestantius: et tamen nihil offerre potuit populus, etiam a lege praescriptum, nisi intercedente venia, quam nonnisi per sacerdotem obtinuit.

Baumwollengarn gefertigt, womit auch die Uebersetzung der LXX: λ/να oder liveng Lev. 6, 3 nicht streitet, da die Alten liven, linum nicht blos von Flachslein, sondern häufig auch von feinem weissen Baumwollenzeng brauchen, vgl. m. Archäol. §. 17 Anm. 5. Aller Wahrscheinlichkeit nach war בּים ein Art Weisszeug (von בָּרַד weiss, eig. rein sein, von absondern, s. Dietrich in Gesen. Handwörterb. s. v.) von gemustertem Gewebe. V. 43. Dieses Hüftkleid sollen die Priester bei allen Verrichtungen im Heiligthume anhaben, "dass sie nicht Schuld tragen und sterben" d.h. eine todeswürdige Schuld auf sich laden; aber nicht sowol durch Vernachlässin gung dieser göttlichen Vorschrift, sondern vielmehr durch Verletzung der Ehrfurcht vor der Heiligkeit der Wohnung Gottes, der sie sich schuldig machen, wenn sie dem Heiligthume mit unverhüllten Schaamtheilen nahen würden. Da nämlich das Gefühl der Sünde und Schuld den Menschen zuerst in dem Gefühle der Nacktheit, der Blösse ihres Leibes zum Bewusstsein kam (Gen. 3, 7), so wurden die Leibesglieder insonderheit pudenda d. h. Objecte der Schaam, welche den natürlichen Secretionen dienen, weil in diesen Secretionen die durch die Sünde in die menschliche Natur eingedrungene Todeshaftigkeit und Verweslichkeit des Leibes offenbar wird. Aus diesem Grunde werden auch diese Glieder "Fleisch der Blösse" genannt, worunter nicht blos das Geschlechtsglied als Organ der Zeugung und Geburt zu verstehen, weil an dasselbe die Existenz, das Bestehen der sündlich-sterblichen Menschennatur geknüpft ist (Bähr II S. 82). Denn die Hinfälligkeit und Blösse derselben tritt ja nicht in dem Organe und Akte der Generation hervor, worin sich vielmehr die der Menschheit anerschaffene Kraft und Bestimmung zu unvergänglichem Leben offenbart, sondern in den unreinen, den Charakter der Verwesung an sich tragenden, Stoffen, welche die Natur durch jene Organe ausscheidet. Soll daher der Priester vor Jehova als heilig erscheinen, so muss er hauptsächlich die Theile seines Leibes verhüllen, in welchen die Unreinheit seiner Natur und die Nacktheit des Fleisches zur Erscheinung kommt. Deshalb werden dieselben ja auch schon im gemeinen Leben sorgfältig verhüllt, nicht aber "weil die Sünde der Natur in dem Fleische der Blösse ihren vornehmsten Sitz hat" (Baumg.). שֹלָם wie 27, 21.

Cap. XXIX. V. 1—37. Die Weihe Aarons und seiner Söhne durch Salbung und Opfer, welche v. 1—35 vorgeschrieben wird, setzt für das volle Verständniss die ganze Opferordnung, die erst Lev. 1—7 gegeben wird, voraus. Aus diesem Grunde erscheint es zweckmässiger, die Erläuterung dieser Weihe erst bei Lev. 8, wo ihr Vollzug berichtet wird, zu geben. Dies gilt auch von der Entsündigung und Salbung des Altares v. 36 und 37, welche Lev. 8, 11 vollzogen wird.

V. 38—46. Die Vorschrift über das tägliche Brand-, Speise- und Trankopfer (v. 38—42) ist an die Verordnung über die Priesterweihe angereiht, weil dieses Opfer gleich nach Aufrichtung der Stiftshütte seinen Anfang nahm und ebenso wie die Auflegung der Schaubrote (25, 30), die tägliche Zurichtung des Leuchters (27, 20 f.) und das tägliche Rauchopfer (30, 7 ff.) mit der Erbauung des Heiligthums aufs engste zusammenhängt. V. 38: "Und das ist es, was du thun (opfern) sollst auf dem Altare."

vom Bereiten des Opfers, vgl. Lev. 23, 12. Num. 6, 17 u.a. "Jährige Lämmer zwei für den Tag beständig," das eine am Morgen, das andere zwischen den beiden Abenden (s. 12, 6); zu jedem ein Speisopfer (מָנְחָה) von einem Zehntel feinem Waizenmehl (הלָם s. zu Lev. 2, 1), gemengt mit einem Viertel Hin gestossenen Oeles (בְּחָרָת s. 27, 20), und ein Trankopfer (נֶּסֶהְ) von einem Viertel Hin Wein. צָשִׂירִית הָאֵיפָת בייִ אַיָּשִׁירֹן Num. 28, 5, der zehnte Theil des Epha d.i. nach der Berechnung von Bertheau der Raumgehalt von 198,5, nach Thenius von nur 101,4 par. Cubikzoll oder tach den Rabbinen von 43 mittleren Hühnereiern, etwas mehr als ein Dresdner Mässchen oder 2¼ Dresdner &. Das Hin (אָדָ ägyptischen Ursprungs) beträgt nach Berth. 330, 9, nach Then. 168, 9 par. Cubikzoll oder 72 Eier, wonach das Viertel-Hin nur den Inhalt von 18 Eiern oder ¾ Dresd. Kanne ausmachen würde; vgl. m. Archäol. §. 126 Anm. 8. — Das v. 41 ist ad sensum auf עוֹלָם zu beziehen. Dieses tägliche Morgenund Abendopfer soll sein "zum lieblichen Geruche, eine Feuerung dem Jehova," s. zu Lev. 1,9. In demselben soll Israel täglich sein Leben dem Herrn weihen; das Nähere s. zu Lev. 1 u. 2. Um die ganze Bewegung des täglichen Lebens zu umschliessen, soll es an jedem Morgen und Abende gebracht werden beständig in alle Zukunft (לֹרֹתֵרֶכֶם wie 12,14) an der Thür der Stiftshütte d.h. auf dem dort aufgestellten Altare, vor Jehova, welcher sich dorthin dem Volke stellen und bezeugen will (s. 25, 22). Diese Verheissung wird v. 43-46 weiter ausgeführt. Zunächst wird v. 43 zur Verdeutlichung und Bekräftigung des אָּנְעֵר לָכֶם שָׁמָּד לָכֶם v.42 die in 25,22 an die Bundeslade geknüpfte göttliche Gnadengegenwart und Bezeugung durch die Worte: "und stellen werd ich mich dorthin den Söhnen Israels und geheiligt soll es (Israel) werden durch meine Herrlichkeit" dem ganzen Volke zugesagt. Da das Volk nicht vor die Bundeslade treten, sondern nur zum Brandopferaltare im Heiligthume nahen durfte, so war es wichtig auszusprechen, dass der Herr auch dorthin sich ihm bezeugen und es durch seine Herrlichkeit heiligen werde. Als Subject zu וְּלְקְדֵּשׁ ist nicht mit den meisten Ausll. der Altar zu ergänzen, nicht nur weil dieser im Vorhergehenden nicht erwähnt, nur in dem ➡ v. 41 leise angedeutet ist, sondern hauptsächlich weil die Heiligung des Altares im folgenden V.44 besonders erwähnt wird. Man muss daher mit Tremell. und Baumg. aus dem voraufgegangen בְּרֵי רִשְׂרָאֵל den Begriff Israel als Volk ergänzen. — Sodann wird v. 44 die Heiligung des Stiftszeltes und Altares und seiner Diener, endlich in v. 45 f. das Wohnen Gottes inmitten der Söhne Israels zugesagt, mit Hindeutung auf die seligen Folgen, welche aus dem Wohnen Jehova's als ihr Gott (Gen. 17, 7) in ihrer Mitte für sie fliessen werden.

Cap. XXX. V. 1—10. Mit dem Rauchaltare und Rauchopfer schliessen die Verordnungen über das Heiligthum. Die weiteren Vorschriften v. 11 — c. 31, 17 werden schon durch die bei jeder einzelnen wiederkehrende Formel: "und Jehova redete (sprach) zu Mose" (v. 11. 17. 22. 34. 31, 1. 12) als Nachträge des grösseren Ganzen bezeichnet. — V. 1—5 vgl. 37, 25—28. Einen Altar der Räucherung von Rauchwerk (סְּלְבֶּל בְּלַלְּבָּל (מִלְבֶּל בְּלַלְבָּל (בִּרְבָּל בְּלַלְבָּל (בַּרְבָּל בְּלַלְבָּל (בַּרְבָּל בָּל (בַּרְבָּל בָּל (בַּרְבָּל בָּרָב (בַּרְבָּל בָּל בָּרָב (בַּרְבָּל בָּרָב (בַּרְבָּל בָּרָב (בַרְבָּר (בַּרְבָּל בָּרָב (בַרְבָּל בָּרָב (בַרְבָּל בּרָב (בַרְבָּר בָּרַב (בַרְבָּר בָּרַב (בַרְבָּר בָּרַב (בַרְבָּר בָּרָב (בַרְבָּר בָּרָב (בַרְבָּר בָּרַב (בַרְבָּר בָּרַב (בַרְבָּר בְּרַב (בַרְבָּר בְּרַב (בַרְב (בַרְב (בַרְבָּר בַר בּרָב (בַרְב (בַרְב (בַרְב (בַר בּרָב (בַר בְּרַב (בַר בְּרַב (בַר בְּרַב (בַר בְּרַב (בַר בְּרַב (בַר בְּרָב (בַר בְּרַב (בַר בְּרָב (בְּרָב (בְרָב (בְרָב (בְרָב (בְּרָב (בְּרָב (בְרָב (

und ihn mit reinem Golde überziehen, nämlich sein Dach (قد d. i. seine obere Seite oder Fläche, die bei ihm auch von Holz war, und seine Wände ringsum und seine Hörner, so dass er ganz bis auf dem Boden, auf dem er stand, mit Gold überzogen war und deshalb oft der goldene Altar heisst 39.38.40,5.26. Num. 4, 11. Ausserdem soll er mit einem goldenen Kranze geschmückt und mit goldenen Ringen an den Ecken für die Tragstangen versehen werden, wie die Bundeslade und der Schaubrottisch (25, 11 ff. 25 ff.), und seine Stellung erhalten vor dem Vorhange, der die Bundeslade verdeckt (26, 31), ,,vor dem Capporeth" (40, 5), so dass er, obwol im Heiligen zwischen dem Leuchter an der Süd- und dem Tische an der Nordseite (26, 35. 40, 22. 24) die Mitte einnehmend, doch in die engste Beziehung zum Capporeth gesetzt, und aus diesem Grunde nicht nur 1 Kg. 6, 22 zum Allerheiligsten gezogen, sondern auch Hebr. 9,4 unter das Zubehör des Allerheiligsten gerechnet wird, vgl. Del. zu Hebr. 9, 4. — V. 7—9. Auf diesem Altare soll Aaron täglich am Morgen und Abende, wenn er die Lampen zurichtet (27, 21), wohlriechendes Rauchwerk, dessen Zubereitung v. 34 ff. vorgeschrieben wird, räuchern "beständig vor Jehova," wie das Brandopfer 29,42. Weder, fremdes Rauchwerk (קשֹרֶת זָרָת) d. i. Rauchwerk, welches nicht von Jehova angeordnet (vgl. Lev. 10, 1), also nicht nach seiner Vorschrift zubereitet ist, noch Brand- und Speisopfer soll man auf ihm darbringen, noch Trankopfer auf ihm ausgiessen. Da der Rauchaltar nicht nur durch seinen Namen קוֹבֶּם, "Schlachtopferort" für eine Opferstätte erklärt wird, sondern auch durch die Quadratur seiner Form und durch seine Hörner dem Schlachtopferaltare gleichgemacht ist, so war es wichtig genau zu bestimmen, was für Opfer auf ihm dargebracht werden sollten. Denn als ein Opfer wird das Anzünden wohlriechenden Rauchwerks schon dadurch charakterisirt, dass es auf einer Opferstätte, einem Altare geschieht. Sodann wird הַּקִּטִיר in Rauch und Dampf aufgehen, aufsteigen lassen, von 기약은 rauchen, dampfen, nicht nur vom Anzunden des Rauchwerks, sondern auch vom Anzünden und Verbrennen der blutigen und unblutigen Opfer auf dem Brandopferaltare gebraucht. Endlich wird der Zusammenhang des Rauchopfers mit dem Brandopfer noch dadurch angedeutet, dass es zu gleicher Zeit mit demselben dargebracht werden soll. Durch beide Opfer wird nämlich die Hingabe Israels an seinen Gott abgeschattet und durch ihre Darbringung Tag für Tag diese Hingabe als eine beständige, fortwährende abgebildet. Der Unterschied beider besteht aber darin, dass in dem Brand- oder Ganzopfer Israel sein ganzes Leben und Streben nach Seele und Leib dem Herrn weiht und heiligt, im Rauchopfer hingegen sein Gebet (vgl. Ps. 141, 2. Apok. 5, 8, 8, 3 f. und m. Arch. F S. 105 f) verkörpert wird als die Erhebung des geistigen Menschen zu Gott; womit der weitere Unterschied zusammenhängt, dass die Hingabe im Brandopfer nur auf Grund der sühnenden Blutsprengung vollzogen wurde, dagegen das Rauchopfer die Versöhnung mit Gott zur Voraussetzung hat und auf Grund derselben die Seele sich in dieser Verkörperung ihres Gebets zu Gott erhebt und in seinen Geist versenkt. In dieser Hinsicht ist das Rauchopfer nicht nur eine Verinnerlichung und Verklärung, sondern zugleich die Ergänzung und Vollendung des Brandopfers. — V. 10.

Den Rauchaltar soll Aaron jährlich einmal sühnen mit dem Blute des Sündopfers der Versöhnung, weil er hochheilig dem Herrn ist, um ihn nämlich, wie in der Vorschrift über diesen Sühnakt Lev. 16, 18 f. bemerkt wird, von den Unreinigkeiten der Söhne Israels zu reinigen. שַל mit בָּל mit objecti constr. bedeutet eig. zudecken über etwas, dann die Sünde zudecken d.h. sühnen. Für צל־קרוֹחָרו wird im folgenden Satze אָלָרוּ (der Altar) gebraucht, weil in seinen Hörnern der Altar selber gesühnt wurde. Der Gebrauch des יָּנָם in יָּנָם erklärt sich daraus, dass vom Sündopferblute mit dem Finger nur ein Theil an die Hörner gethan wurde. Das Weitere s. zu Lev. 16, 18 f. קֹנֶשׁ מֶנְשִׁים "hochheilig," wie die innere Abtheilung der Stiftshütte 26,33, heisst nicht nur dieser Altar, sondern auch der Brandopferaltar 29, 37. 40, 10 und alle Geräthe des Heiligthums (30, 29), die mit heiligem Oele gesalbt wurden 40,9-11; daher auch die ganze Stiftshütte nach ihrem heiligsten Theile Num. 18, 10, endlich alle Opfer, die Jehova ganz übergeben waren (s. zu Lev. 2, 3), mithin alles, was in so enge Beziehung zu Jehova kam, dass es nicht blos dem Gebrauche und Genusse, sondern selbst der Berührung der nicht geheiligten Menschen gänzlich entrückt wurde. Wer Hochheiliges berührt, wird dadurch geheiligt, vgl. v. 29 mit 29, 37.

ihrer Musterung." وفق eig. adspexit (غفق attendit, consideravit), dann inspexit explorandi causa, daher: mustern, ein Heer oder Volk zählen, um es für den Heerdienst zu verzeichnen. לְּמָקְרֵיהֶם in Bezug auf die Gemusterten, qui in censum veniunt. בֿפָר Sühne, Sühngeld, von בָּפֶר sühnen, erklärt sich aus der Vorstellung: "dass durch die Sühne dasjenige, wofür sie geleistet wird, der Anschauung dessen, der zu gewinnen, zu versöhnen ist, entzogen werden soll," und wird in zwiefacher Wendung gebraucht: a) so, "dass das Angesicht des zu Gewinnenden durch die Gabe zugedeckt wird" (Gen. 32, 21. 1 Sam. 12, 3), b) dass die Schuld zugedeckt (Ps. 32, 1), für das göttliche Auge als nicht mehr vorhanden weggewischt (Jer. 18, 23) und "in Folge dieser Deckung der sündige Mensch vor dem strafenden Richter geschützt" wird. So gewinnt die Bed. von litgor, einer den Schuldigen loskaufenden Zahlung 21, 30. Num. 35, 31, die es auch hier hat, wo durch das לֹמֶר die Seele geschützt wird, dass sie ohne Gefahr dem heiligen Gott nahen kann Num. 8, 19. Vgl. Oehler in Herzogs Realencykl. X S. 630. Ein solches Gott-Nahen erfolgt bei der Zählung, Musterung (יְּבְּקִי) des Volks behufs der Aufnahme in das Heer Jehova's Num. 1, 3 vgl. Ex. 7, 4. 12, 41. Daher soll , jeder auf die Gemusterten Uebergehende" d. h. der in die Zahl der Gemusterten aufgenommen, in das Heer Jehova's

eingereiht wird, nämlich jeder männliche Israelit in dem Alter von 20 Jahren an und darüber (v. 14) als Sühngeld zahlen einen halben Sekel des Heiligthums; der Reiche nicht mehr, der Arme nicht weniger (v. 15), weil vor Jehova alle gleich sind; und diese Zahlung soll eine Hebe (מְרוּפָת s. 25,2) für Jehova zur Sühnung der Seelen sein. Der "Sekel des Heiligthums, der 20 Gera enthielt, ist ohne Zweifel der ursprüngliche, vollwichtige, im Unterschiede von dem im gewöhnlichen Verkehre cursirenden sogen. Sekel von geringerem Gewichte. Der halbe Sekel heisst 38,26 eig. das Gespaltene d. i. Halbe, von ۶۶۶ spalten, und wird schon im Zeitalter der Patriarchen als ein gebräuchliches Gewicht zur Schätzung von Gold erwähnt (Gen. 24, 22), so dass es ohne Zweifel schon damals bestimmte Silberstücke von diesem Gewichte gab, die bei Kauf und Handel im Gebrauche vermuthlich auch Sekel genannt wurden, da das W. שָׁבָל an sich kein bestimmtes Gewicht bezeichnete, wie aus der Vergleichung von 1 Kg. 10, 17 mit 2 Chr. 9, 16 für die spätere Zeit sicher erhellt. Der heilige Sekel hatte, nach dem Gewichte der noch vorhandenen Makkabäischen Sekel, die zwischen 256 bis 272 par. Gran variiren, zu urtheilen, 274 par. Gran d.i. nach unserem Geldwerthe 21 Ggr. oder 26 Ngr., der halbe Sekel oder das Bekah also 13 Ngr. Vgl. m. Archäol. §. 127,4 mit §. 126,2.— V. 16. Dieses Sühngeld (בֶּסֶת הַלָּפֶרִם) soll Mose thun an (צָטָה צָל) d. h. verwenden für das Werk der Stiftshütte; vgl. 38, 25-28, wo die Berechnung und Verwendung desselben berichtet wird. Durch diese Verwendung wird dasselbe "den Söhnen Israels zum Gedächtniss vor dem Herrn (לְיָבֶּרֹן s. 28, 29), zu sühnen ihre Seelen," d.h. zu einem bleibenden Andenken an ihre Sühnung vor dem Herrn, welcher sie um dieser Leistung willen immerfort als versöhnt behandeln wird. Diese Zahlung ist demnach keine gewöhnliche Abgabe, welche Israel dem Jehova als seinem Könige entrichtet, sondern eine Leistung, wie sie die Heiligkeit des theokratischen Bundes heischte. Als Sühne für die Seelen entrichtet weist sie hin auf die Unheiligkeit der Natur Israels und erinnert das Volk beständig daran, dass es, von Natur Gott entfremdet, nur auf Grund der seine Sünde zudeckenden Gnade des Herrn im Bunde mit ihm stehen und in seinem Reiche leben kann. Erst wenn dieser sündige Naturgrund durch die vollkommene Sühne wird geheiligt und die Knechtschaft unter dem Gesetze wird zur Kindschaft, zn welcher Israel als der erstgeborene Sohn Jehova's bernfen ist, verklärt und vollendet sein, dann werden sie als Kinder des Reiches solches Sühngeld für ihre Seelen nicht mehr zu zahlen haben Matth. 17,25 f. — Wenn übrigens nach Num. 1, 1. 18 vgl. mit Ex. 40, 17 die Musterung des Volks erst einen Monat nach Aufrichtung des vollendeten Baues der Stiftshütte ausgeführt und doch das bei der Musterung zu gebende Sühngeld schon zum Ban derselben mit verwendet wird, also schon vorher gezahlt sein musste: so lässt sich dieser scheinbare Widerspruch durch die einfache Annahme ausgleichen, dass alsbald nach Bekanntmachung des göttlichen Befehls über die Erbanung der Stiftshütte und die von Seiten des Volks dazu geforderte Leistung eine Zählung der männlichen Köpfe Israels vorgenommen und das Sühngeld von den Einzelnen erhoben und entrichtet wurde, hierauf die Stiftshütte gebaut und der ganze Cultus eingerichtet, und erst nachdem dies geschehen war, auf Grund jener vorläufigen Zählung das ganze Volk nach seinen Stämmen, Geschlechtern und Familien in Musterrollen verzeichnet und damit die Musterung vollzogen wurde. Daher ergab auch die Musterung die gleiche Anzahl männlicher Köpfe wie die Zählung (vgl. 38, 26 mit Num. 1, 46), obschon diese gegen 9 Monate früher als jene vorgenommen war.

V.17-21. Vgl. 38, 8. Das kupferne Waschbecken und seine Bestimmung. Die Anfertigung dieses Geräthes wird nicht blos nachträglich angeordnet, sondern auch nicht genauer beschrieben, weil dasselbe im Vergleich mit den übrigen Geräthen eine untergeordnete Stellung einnimmt, nur mittelbar zum Heiligthume gehört, nur den Priestern zur Reinigung behufs der Verrichtung ihres Dienstes dient. ביוֹר Becken, ein rundes, kesselförmiges Gefäss. sein Gestell; darunter ist nicht der Fuss des Kessels zu verstehen, sondern ein vom Becken trennbarer Untersatz, der ohne Zweifel dazu bestimmt war, aus dem Becken durch Krahne Wasser in ihn abzulassen, so viel als für das Waschen der einzelnen dienstthuenden Priester erforderlich war. Denn dass בְּלֹּוֹר, obgleich zu פָּלוֹף gehörig, doch neben demselben eine gewisse Selbständigkeit hatte, muss man schon daraus schliessen, dass es überall neben dem Becken besonders genannt wird, vgl. 31,9.35,16.39,39.40,11. Lev. 8,11. Diese beiden Geräthe sollen gleich den übrigen Geräthen des Vorhofs aus Erz oder Kupfer gefertigt werden und wurden nach 38,8 aus Erz von den Spiegeln der vor der Thür der Stiftshutte dienenden Weiber gemacht. בְּבַּרְאֵׁח תַּשֹּבְאַח bed. weder: "mit Spiegeln der Frauen versehen" (Bähr I S. 485 f.), noch: "mit Gestalten, Gebilden von Frauen, wie sie beim Heiligthume aufzuziehen pflegen (Kn.)geschmückt. Gegen beide Auffassungen entscheidet, dass 🤼 niemals mit im Sinne äusserlicher Hinzufügung bedeutet, sondern nur das Mittel bezeichnet, "sofern keine selbständige, sondern die Handlung begleitende und ihr dienende Sache gemeint ist" (Ew. §. 217 f. 3). 3 kann hier nur die Materie, in (von) der gearbeitet worden, ausdrücken, mag man es nun mit verbinden wie 31,4, oder, was entschieden richtiger erscheint, mit אָבּרשָׁים, als nähere Bestimmung desselben, so dass און die Eigenschaft bezeichnet, in welcher das zu dem Becken verarbeitete Erz bestand (Ew. §. 217 f. 1); ganz abgesehen davon, dass weder Frauenspiegel noch Frauenfiguren eine passende Zierrath an dem Becken bildeten, da weder die Priester sich beim Waschen der Hände und Füsse zu bespiegeln brauchten, noch viel weniger, Levitenweiber zu bestimmten Zeiten in einem gewissen Aufzuge mit ihren Geräthschaften sich beim Heiligthum einstellten, um da zu waschen, zu reinigen, zu putzen," wie Kn. dichtet. Dem Sinne nach richtig schon LXX: ἐκ τῶν κατόπτρων und Jonath.: פָּלְרַבֶּר ex speculis. Die אָבְּאַ sind zwar nach 1 Sam. 2, 22 Weiber, aber keine Waschweiber, sondern Frauen, welche ihr Leben in frommen Uebungen, in Gebet und Fasten dem Dienste Jehova's weihten, wie von der frommen Hanna, der Tochter Phanuels, Luc. 2, 37 berichtet wird. בול bezeichnet den

<sup>1)</sup> Wenn Kn. gegen diese Erklärung einwendet: "der Verf. konnte für die Zeit, wo das Heiligthum noch nicht aufgestellt war, ein Kommen der Frauen zur Thür des Heiligthums oder gar ein dienstmässiges Aufziehen daselbst nicht als geschehen be-

geistlichen Kriegsdienst, und wird daher von den LXX durch vyotever, Onk. durch לְּבֶּׁבְּׁי orare erklärt, womit auch die Rabbinen übereinstimmen. Die Spiegel der Frauen dienten zu irdischem Schmuck und Putz. Dieses weltlichen Schmuckes entäusserten sich fromme Israelitinnen und brachten ihn dem Herrn als Hebe dar zur Anfertigung des Reinigungsbeckens vor dem Heiligthume, damit "was bisher das Mittel zur Erwerbung des Wohlgefallens bei der Welt gedient hatte, hinfort Mittel zur Erwerbung des Wohlgefallens bei Gott werden sollte." Hysth. Beitrr. 3 S. 133ff. Vgl. m. Archäol. §. 68. — Das Becken soll (v. 18) zwischen der Stiftshütte d.h. der Wohnung und dem Altare im Vorhofe gestellt werden, wahrscheinlich nicht in gerader Linie zwischen dem Eingange in die Wohnung und dem Brandopferaltare, sondern mehr seitwärts, entsprechend seiner Bestimmung zum Waschen für die Priester, wenn sie in die Stiftshütte eingehen oder dem Altare nahen zum Dienste (לְשֶׁרֶח), Feuerung für Jehova anzuzünden d.h. Opfer auf dem Altare darzubringen. Ueber הַּלְּפִיר אָשָׁיה s. zu Lev. 1,9. Waschen sollen sie die Hände, mit welchen sie die heiligen Gegenstände anfassen, und die Füsse, mit welchen sie den heiligen Boden betreten (s. 3,5), "dass sie nicht sterben," wie v. 20 u. 21 wiederholt eingeschärft wird. Denn heilige Dinge mit unreinen Händen angreifen und das Heiligthum mit beschmutzten Füssen betreten, wäre ein todeswürdiger Frevel gegen Jehova, den Heiligen Israels, gewesen. In dieser Vorschrift liegt nicht sowol dies, "dass sie noch ungeachtet all ihrer Weihe als mit der natürlichen Unreinheit behaftet angesehen werden" (Baumg.), sondern vielmehr dies, dass die Weihe ihnen keinen character indelebilis aufprägt und sie nicht schützt gegen die Unreinigkeiten sowol des sündigen Volkes, mit dem sie leben und verkehren, als auch der eigenen noch mit Sünde und Todesunreinheit behafteten Natur. Ueber שוֹלָם ונו s. zu 28, 43.

V. 22—33. Das heilige Salböl. Bereitet soll es werden aus den vorzüglichsten Wohlgerüchen (צֹאָר בּשָּׁבְּק, wo בּשְׁלִּה, wo בּשְׁלִּה, wo שׁלֵּה, wo שׁלֵּה, wo שׁלֵּה, wo שׁלִּה, שׁלִּה, wo שׁלִּה, שׁלִּה, wo שׁלִה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, wo שׁלִּה, שִׁלְּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שִׁלְּה, שׁלִּה, שׁלִּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּבְּי, שִׁלְּבְּי, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּה, שִׁלְּבְּי, שִׁלְּבְּי, שִׁלְּבְּי, שִׁלְּבְּי, שִׁלְיי, שִׁלְּבְּי, שִׁלְּי, שִׁלְּיי, שִּיי, שִׁלְּי, שִׁלְּבְּי

richten": so würde dieser Einwand, wenn er begründet wäre, seine eigene Deutung auch widerlegen. Denn vor Aufstellung des Heiligthums konnte der Verf. auch nicht von Levitenweibern berichten, die zu bestimmten Zeiten mit ihren Geräthschaften vor dem Heiligthum zum Waschen und Putzen desselben aufzogen. Aber in dem Partic. The Light ja auch nicht, dass sie schon vor der Aufrichtung des Heiligthums daselbst gedient hatten, sondern nur dass sie von da an dort dienten.

andere Art derselben bezeichnet. Das Verhältniss dieser Gewürze wird so bestimmt: 500 Sekel d.i. 464 Dresd. Loth oder 14 1/2 T Myrrhe, halb so viel (מְחַצִּיהוֹ die Hälfte dessen, des vorigen) also 7 \$\overline{t}\$ Zimmt und eben so viel Calmus und Cassia, im Ganzen 21 H trockene Gewürze zu 1 Hin d.i. 3 reichliche Dresd. Kannen Oel und 14 th fliessender Myrrhe. Dieses Verhältniss verbietet anzunehmen, dass die Gewürze in ihrem naturellen Zustande pulverisirt mit dem Oele und der Myrrhe vermengt wurden, weil daraus ein ganz dicker Brei entstanden wäre, und führt auf die Angabe der Rabbinen, dass die trockenen Gewürze in Wasser erweicht und gekocht wurden, um ihre Essenz aus ihnen zu ziehen, welche dann mit dem Oele und der Myrrhe vermischt wurde, worauf diese Mischung so lange gekocht wurde, bis alle Wassertheile verdunsteten; vgl. Bähr II S. 170 f. Auf eine solche künstliche Bereitung führen auch die Worte: רֹפֵת מִּרֶפֶתִת "Würzwerk der Gewürzmischung" und מַבָּשֵׁה רֹפִה "Arbeit (Werk) des Würzers, Salbenbereiters." V. 26 ff. Mit diesem heiligen Salböle sollen sowol die Stiftshütte und alle ihre Geräthe gesalbt und geheiligt werden, dass sie hochheilig seien, als auch Aaron und seine Söhne, dass sie dem Herrn als Priester dienen; s. zu Lev. 8, 10 ff. Heilig wurde dieses Salböl durch seine Bereitung aus den 4 wohlriechenden Substanzen nach dem von Jehova vorgeschriebenen Verhältnisse, oder dadurch, dass Gott diese Art der Mischung und Bereitung (vgl. v. 32) für heilig erklärte, und für alle Zeiten (v. 31) nicht nur die Verwendung des also bereiteten Salböls zu gewöhnlichen Salbungen, sondern auch das Nachmachen desselben bei Strafe der Ausrottung verbot. "Auf Fleisch von Menschen soll man es nicht giessen" d. h. nicht zu gewöhnlicher Salbung des Fleisches, des menschlichen Leibes gebrauchen. בְּיֵלֵשׁ der gewöhnliche Mensch im Gegensatze zu den Priestern. בְּלֵּהְלָּהְוֹ nach seinem Maasse d.h. nach dem vorgeschriebenen Verhältnisse seiner Bestandtheile. 7 (v. 33) der Fremde ist nicht blos der Nichtisraelit, sondern überhaupt der Laie oder Nichtpriester. Ueber יֹכְרֵת s. zu Gen. 17, 14.

V.34—38. Das heilige Rauchwerk soll gleichfalls aus vier Stoffen (סַמֵּרם Riechwerke 25, 6) bereitet werden, aus אָטָ מוֹ מּנִים הוֹ אָנִים Riechwerke 25, 6) איז פּֿמָרם מּמָרם nicht das Myrrhenharz, der gepresste und getrocknete Saft der wohlriechenden Myrrhe (Celsius u. A.), sondern eine der Myrrhe ähnliche Art Storax-Gummi, welches geröstet ebenso wie der Weihrauch zum Räuchern gebraucht wurde, s. Ges. thes. p. 879 und m. Archäol. §. 19 Anm. 8; אַרְשָׁל ovvɛ, unguis odoratus, der sog. Seenagel, der Deckel einer der Purpurschnecke ähnlichen Schnecke, von angenehmen Geruche; מַלְבָּנָה צָמ צִמלְבָּנָה צָמ צֹמי צָמלֹבָנָה צָמוֹ βάνη, ein aus der ferula, einem in Syrien, Arabien und Abessynien wachsenden Strauche mittelst Einschnitte in seine Rinde gewonnenes Harz von scharfem, bitterlichem Geschmacke, welches mit wohlriechenden Substanzen gemischt den Wohlgeruch verstärkt (das zweite סָבִּים v. 34 ist einfache Wiederholung des ersten). Τιμά λίβωνος oder λιβανωτός, der Weihrauch, ein lieblich riechendes Harz von einem noch nicht näher bekannt gewordenen Baume des glücklichen Arabiens oder Indiens stammend. rein d.h. unverfälscht. Die W. בֵּר מְבַר יִחְיָם, "Theil für Theil soll sein" erklären schon die LXX: ἴσον ἴσω ἔσται, Vulg. aequalis ponderis erun!

omnia d.h. zu gleichen Theilen von den verschiedenen Substanzen. Aber schwerlich richtig, da 👊 eig. die Absonderung bedeutet und auch der Gebrauch von ? in diesem Sinne auffallend ist. Richtiger Aben Esr. u. A.: "jeder Theil soll für sich sein" d.h. zuerst für sich zubereitet und dann alle vier gemischt werden. V. 35. Daraus soll Mose machen, Rauchwerk," עני שופ vie v. 25, מְלַח gesalzen, mit Salz gewürzt, denom. von מַלַם Salz, wie das Speisopfer Lev. 2, 13, nicht: μεμιγμένον, mixtum (LXX, Vulg.) oder: Zerriebenes, weil, abgesehen von der sprachlichen Rechtfertigung dieser Bedeutung von שָלַה in Jes. 51,6., das Zerreiben oder Pulverisiren im folg. Verse durch אָרֶי — הָדֶּק ausgedrückt wird. יוֹב rein d.h. nicht mit fremdartigen Bestandtheilen vermengt. V. 36. Von diesem Rauchwerke soll gethan werden (ein Theil) "vor das Zeugniss in der Stiftshütte" d.h. nicht in das Allerheiligste, sondern dorthin wo der Rauchaltar stand, vgl. 30,6 und Lev. 16, 12. Das Uebrige war natürlich anderswo aufzubewahren. V. 37 f. Das Verbot des Nachmachens und der Verwendung zu gemeinem Gebrauche wie beim Salböle v. 32 f. לָהָרָיתָ בָּשׁ um daran zu riechen d.h. um sich an seinem Wohlgeruche zu ergötzen.

Cap. XXXI. V. 1—11. Die Werkmeister. Vgl. 35, 30 — 36, 1. Nach Anordnung des Heiligthums mit allen Erfordernissen des Cultus bestimmt Jehova noch die Werkmeister, die er zur Ausführung des gesammten Werkes berufen und mit seinem Geiste erfüllt habe. קָרָא בְּשֶׁים mit Namen rufen d.h. namentlich berufen zu einem besonderen Geschäfte, dazu erwählen, bestimmen, vgl. Jes. 45, 3. 4. Bezaleel ist ein Enkel des 17, 10. 24,14 erwähnten Hur vom Stamme Juda, und wird zum Oberwerkmeister berufen, der den ganzen Bau leiten und die Kunstwerke ausführen soll, weshalb er nicht nur überall (35, 30. 36, 1 f.) zuerst, sondern auch bei der Ausführung der einzelnen Stücke allein genannt wird 37,1. 38,22. Das Erfüllen mit רוּהַ אֱלֹהִים bezeichnet eine ausserordentliche, übernatürliche Begabung und Befähigung, בְּחַכְּמָה וּנִר bestehend in Weisheit, Einsicht, Erkenntniss und jeglichem Geschäfte d. h. zur Verrichtung jeglichen Geschäfts, die übrigens natürliche Begabung und erlernte Fertigkeit nicht ausschliesst, sondern vielmehr voraussetzt. Denn von seinen Gehülfen wird ausdrücklich gesagt v. 6, dass Gott jeden דָּבָבּד־לֶב (s. zu 28, 3) mit הָּבָּבּד מָבָּר מָבּר מַבְּר מַבְּר מַבְּר מַבְּר מַבְּר מִבְּר מִבְּיִים מִיבְּר מִבְּיר מִבְּיר מִבְּר מִבְּר מִבְּר מִבְּיר מִבְּר מִבְּיר מִיבְּיר מִיבְּיר מִיבְּיר מִיבְּיר מִיבְּיר מִיבְּיר מִיבְּיר מִּיבְייִּים מְּיבְייִּים מִּיבְּיים מְּיבְּיר מִיבְּיים מִּיבְּייִים מִּיבְּייִים מִיבְּיים מִּיבְּיים מִּיבְּיים מִּיבְּיים מִּיבְּיים מִּבְּיים מִּיבְּיים מִּבְּיים מִּיבְּיים מִיבְּיים מִּיבְּיים מִיבְּיִים מִּיבְּיִים מִיבְּיים מִּיבְּיִים מְיבְיים מִיבְּיים מִּיבְיים מִּיבְּיִים מְיבְּיים מְיבְּיִים מִיבְּיִים מְיבְיים מִיבְּיים מִיבְּיים מִּבְּיים מִבְּיים מִּבְּיִים מִיבְּיים מְיבְיים מִיבְיים מִיבְיים מִּבְיים מִּבְיים מִיבְּיים מִּיבְיים מִּיבְיים מִיבְּיים מִיבְּיים מְיבְיים מִּיבְּיים מְיבְיים מִּיבְּיים מִיבְּיים מִיבְּיים מְיבְיים מְיבְייבְיבְיים מְיבְיים מְיבְייִים מְיבְּיבְיים מְיבְיבְיים מְיבְייבְיים erfüllte. Durch diese übernatürlich erhöhte Begabung wurde Bez. befähigt: "auszusinnen Ersinnungen (מְשַׁלֶּבֶּ)" d. h. Ideen, künstliche Entwürfe auszudenken. Obschon Jehova alle künstlichen Geräthe genau vorgeschrieben hatte, so gab es doch zur Ausführung derselben Entwürfe und Pläne zu erdenken, um das Werk der göttlichen Vorschrift entsprechend herzustellen. V.6. Dem Bezaleel werden als Gehülfen beigegeben (בַּקָר בָּאַר) Oholiab, der Sohn Achisamachs vom Stamme Dan, und andere mit Verstand begabte Männer, welche Gott mit Weisheit erfüllt zur Ausführung seines Werkes. Okoliab ist nach 38,23 sowol קרָה /aber, Meister in Metall-Stein- und Holzarbeit, als auch Kunst- und Buntweber. In v. 7-11 werden die auszuführenden Werke, die c. 25-30 näher beschrieben sind. nochmals einzeln genannt und dabei v. 10 neben oder richtiger gesagt vor den heiligen Kleidern für Aaron auch בּגְרֵר חַשּׂרָר erwähnt; so auch 35, 19 und 39,41 mit dem Zusatze: "zu dienen (กาน ministrare) im Heiligthume,"

welche nach 39, 1 aus blauem und rothem Purpur und Karmesin verfertigt wurden. Die Bedeutung des nur in diesen Stellen vorkommenden שֹּלָדִי ist

ganz ungewiss, indem weder پنټ Jes. 44, 13 noch das arab. وند eine gesicherte und für unsere Stelle passende Bedeutung an die Hand geben. Die Rabb. verstehen בגדר השרר von den Umschlagtüchern, in welche beim Aufbruche des Lagers die Geräthe des Heiligthums gehüllt wurden, da diese Num. 4, 6 ff. בְּלֵרֶרם von blauem und rothem Purpur und Karmesin genannt werden. Aber dieser Deutung steht entgegen das לַשְׁרֶה בַּקֹדֶשׁ, welches den Gebrauch dieser בגדים beim heiligen Dienste, bei der Vollziehung des Cultus bezeichnet, was auf jene Umschlagtücher nicht passt. Noch weniger können darunter mit Ges. u.A. die innern Vorhänge der Stiftshütte d.h. die inneren Teppiche der Wohnung verstanden werden. Denn abgesehen von der Unsicherheit der Deutung des שֹּרֶד durch gestricktes Zeug, Filet, die sich nur auf das chald. פְרָדִין weitmaschige Vorhänge aus Filet und auf das arab. مرد consuit gründet, spricht dagegen sowol der Umstand, dass jene Vorhänge der Wohnung nicht Filetarbeit waren, als noch entscheidender die Reihenfolge, in welcher die בּנְרֵר הַשִּּנֵר 39,41 aufgeführt werden, nämlich erst nachdem bereits die Wohnung und das Zelt mit allem Zubehör bis auf die Umhänge des Vorhofs und die Zeltpflöcke herab genannt sind und nur noch die Priesterkleidung zu erwähnen war. Aus der Bestimmung לְשֶׁרֵת בַּקֹּדֶשׁ erhellt klar, dass die בּוְרֵד שְׁיָד Dienstkleider, στολαί λειτουργικαί (LXX in Uebereinstimmung mit den übrigen alten Versionen) waren, und zwar die kostbaren Kleider der hohepriesterlichen Amtstracht, neben welchen die בְּבֶר קֹדֶשׁ Aarons die heiligen Kleider sind, die er mit den Priestern gemeinsam hatte, obgleich sich diese Bedeutung des W. פֶּלֶדִין weder mit Ku. aus dem chald. סְלָדִין Teppiche, Tapeten ableiten und von Bunt- und Kunstwirkerei jenes Ornates im Gegensatz zur einfachen Weberei verstehen, noch mit E. Meier (Wurzelwörterb.

S. 155) aus ﴿ etwas Zusammenhängendes, Beständiges, daher Reihe, deduciren und durch "Kleider des beständigen Gebrauchs" erklären lässt.

V.12—17. Vgl.35,2.3. Zum Schlusse schärft Gott dem Volke das Halten seiner Sabbate auf die ernsteste Weise unter wiederholter Androhung des Todes und der Ausrottung für jeden Uebertreter ein. Die Wiederholung und weitere Entwicklung dieses schon im Decaloge enthaltenen Gebots ist hier ganz an ihrer Stelle, wo die Ausführung eines grossen für die Verehrung Jehova's bestimmten Werkes vorgeschrieben worden, bei dem leicht die Unterlassung der Sabbatfeier für erlaubt gehalten werden konnte. שַּבְּהַיִּהְ "meine Sabbate" sind die wöchentlich wiederkehrenden Sabbattage, nicht auch die übrigen sabbatlichen Festzeiten, da im Folgenden nur vom Wochensabbate die Rede ist. Dieser ist ein Zeichen zwischen Jehova und Israel für alle Geschlechter, בְּבָּרַבְּ, "zu erkennen" d.h. an dem Israel erfahre, dass Jehova der ist, welcher sie heiligt, nämlich durch die Sabbatruhe (s. zu 20,11), und darum ein Heiligthum für Israel (v.14), dessen Entweihung als Bundesbruch Todesstrafe nach sich zieht. In v. 15 wird der Kern des Sabbatgebotes (20,9f.) wiederholt, der siebente Wo-

chentag aber nicht einfach מַשְּלֵישׁ, sondern מְשִׁבּישׁ, "hoher Sabbat" (die Wiederholung desselben Wortes oder einer Abstractivform statt des nomen concr. bezeichnet den Superlativ, s. Ges. §. 113,2) und מַבְּישׁ לַּרְשִׁבָּי (s. zu 16,23) genannt. Daher soll Israel ihn in seinen künftigen Geschlechtern halten (מִשְׁבִי d. h. feiern als ewigen Bund (v. 16) wie die Beschneidung vgl. Gen. 17, 7.9, da er zwischen Jehova und den Söhnen Israels ein Zeichen sein soll auf ewig (v. 20). Die ewige Dauer dieses Zeichens liegt in der zu 20,11 entwickelten, in die Ewigkeit hineinreichenden Bedeutung der Sabbatruhe.

V.18. Nachdem Mose alle Vorschriften über das zu errichtende Heiligthum erhalten, übergab ihm Jehova die beiden Tafeln des Zeugnisses, Steintafeln, auf welchen der Decalog mit dem Finger Gottes geschrieben war, zu deren Empfang er auf den Berg gerufen worden war (24, 12). Wie die Schrift, so waren nach 32,16 auch die Tafeln ein Werk Gottes und die Gottesschrift auf denselben eingegraben (ייבת von דָרָה von ייבת בענעניי) und die Tafeln auf beiden Seiten beschrieben (32, 15). Wie die Wahl des Steines zum Materiale der Tafeln, so sollte auch das Eingraben der Schrift die unvergängliche Dauer dieser Worte Gottes abbilden. Der unmittelbare göttliche Ursprung aber der Tafeln sammt der Schrift entspricht der unmittelbaren Verkündigung der zehn Worte durch den Mund Gottes vom Berge herab an das Volk. Wie sie durch diese göttliche Promulgation als unmittelbares, nicht durch Menschenmund und Menschenwort alterirtes Gotteswort kundgethan wurden, so sollte durch die Gottesschrift auch ihre Aufbewahrung in Israel als ein für Menschen unantastbares Heiligthum gesichert werden. Die Gottesschrift selbst aber ist kein grösseres Wunder als andere Wunder, durch welche sich Gott als den Herrn der Natur erweist, dem alle Dinge, die er geschaffen, für die Gründung und Erbauung seines Reiches auf Erden zu Diensten stehen, und lässt sich ohne die anthropomorphische Vorstellung eines leiblichen Fingers Gottes begreifen. Ueber die Grösse der Tafeln schweigt die Urkunde; doch dürfen wir sie uns schwerlich so gross vorstellen als den inneren Raum der Bundeslade. Denn Steintafeln von 2½ E. Länge und 1½ E. Breite, die doch, um nicht unter den Händen zu zerbrechen, einige Zoll dick hätten sein müssen, hätte Mose ohne Simsons Stärke nicht in seiner Hand (בַּרָדוֹי 32,15) oder auch in beiden Händen (Deut. 9, 15.17) vom Berge herabtragen können. Nehmen wir dieselben aber auch kleiner an, höchstens zu 1 1/2 E. Länge und 1 E. Breite, so boten immerhin ihre 4 Flächen Raum genug für die 172 Wörter, welche der Decalog mit seinen Drohungen und Verheissungen enthält (20, 2-17), ohne dass die Buchstaben allzu klein ausfielen.

## Cap. XXXII—XXXIV. Der Bundesbruch und die Bundeserneuerung.

C. XXXII. V. 1—6. Das lange Verweilen Mose's auf dem Berge machte das Volk ungeduldig, dass sie einen anderen Führer verlangten und von Aaron, an den Mose sie mit ihren Anliegen während seiner Abwesenheit

gewiesen (24, 14), begehrten, ihnen einen Gott zu machen, der vor ihnen her zöge. Mit Mose, von dem sie sagen: "wir wissen nicht was ihm geschehen ist," also wol glauben, er sei auf dem Berge umgekommen, von dem dort brennenden Feuer verzehrt worden, ist ihnen die schützende und helfende Gegenwart Gottes entschwunden. Daher verlangen sie von Aaron nicht sowol einen Führer, sondern einen vor ihnen hergehenden Gott, ohne Zweifel in der Absicht, sich dem, der ihnen einen Gott schaffen konnte, als Führer anzuvertrauen. Ohne einen vor ihnen her ziehenden Gott wollen sie nicht bleiben; aber dieser Glaubensgrund ihres Verlangens ist doch ein verkehrter, nicht nur an dem sichtbar Erscheinenden hastend, sondern auch mit der Ungeduld und dem Unglauben des natürlichen Herzens behaftet, das sich sofort von Gott verlassen glaubt, wenn es seine i hülfreiche Nähe nicht äusserlich sichtbar wahrnimmt, weil es von der Kraft des lebendigen Gottes noch nicht durchdrungen ist. Das Verzögern (שׁשַׂשׁ von יבּיִשׁ eig. verschämt thun, zurückhaltend handeln, daher zaudern, zögern) der Rückkehr Mose's war eine Prüfung für Israel, in der es seinen Glauben und Vertrauen auf Jehova und seinen Knecht Mose (19,9) bewähren sollte, aber — der Versuchung von Fleisch und Blut erlag. V. 2. Mit dem Volke erliegt auch Aaron der Versuchung. Austatt dem Ansinnen des Volks muthig und kräftig entgegenzutreten und durch Hinweisung auf die grossen Thaten, durch welche Jehova sich als treuen Bundesgott bezeugt hatte, den Kleinmuth des Volks zur Kraft des lebendigen Glaubens zu erheben, hofft er durch menschliche Klugheit das Volk von seinem Vorhaben abbringen zu können. "Reisst ab die goldenen Geschmeide in den Ohren eurer Weiber, eurer Söhne und eurer Töchter und bringt sie mir her" — spricht er, in der Hoffnung, mit dieser der Eitelkeit und Putzsucht des weiblichen Geschlechts zu nahe tretenden Forderung das Volk selbst durch Hervorrufung einer Opposition zum Abstehen von seinem Begehren zu bewegen. Aber seine Klugheit wird zu Schanden. Das "ganze Volk" reisst sich seine goldenen Geschmeide ab und bringt sie ihm (v.3). Denn es galt ja nicht blos "den ungöttlichen Eigenwillen durchzuführen, wozu dem Menschenherzen keine Aufopferung zu schwer" (Kurtz), sondern auch sich in einem sichtbaren Bilde der Gottheit ein Unterpfand des göttlichen Schutzes zu schaffen. Da blieb dem schwachen Aaron nichts übrig, als dem Volke ein Gottesbild zu machen d.h. anfertigen zu lassen.

V. 4. "Er nahm (die goldenen Ohrringe) aus ihren Händen und bildete es (das Gold) mit dem Grabstichel oder Meisel (שֶּהֶה) und machte es zu einem Gusskalbe." Von den mannigfachen Deutungsversuchen der W. יְּבֶּה können nur zwei in Betracht kommen, nämlich die von Boch. Hieroz. I p. 342 sqq., Schroeder, de vestitu mul. p. 255 sqq. u. A.: "er band es in einen Beutel,"da בַּרֶּה von יַּבֶּה in dieser Bed. 2 kg. 5, 23 vorkommt, und יְּבֶּה allenfalls für יְּבֶּה "Beutel" stehen könnte. Allein wozu sollte Aaron die goldenen Ohrringe erst in einen Beutel gebunden haben? und hätte er dies gethan, wozu diese für die Sache ganz überflüssige, ja ungehörige Notiz? Darum entscheiden wir uns für die Erklärung der alten Uebersetzer: "er bildete (יְבַּרָּ wie 1 kg. 7, 15) das Gold mit dem Meisel." So LXX, Onk. Syr. und selbst Jonath.: אוֹרָה בְּבֶּרֶה (? wahr-

scheinlich רְבָּא), obwol bei ihm schon die andere Deutung in den Text eingeschoben ist. Dagegen können die Einwürfe: dass das Kalb ausdrücklich als Gusswerk bezeichnet werde und zur feineren Ausarbeitung des Gusswerkes die Feile, nicht der Meisel gehöre, gar nichts verschlagen. Denn das Letztere ist nicht einmal sachlich richtig. Zum Ciseliren und feinen Ausarbeiten von Gusswerken ist der Grabstichel eben so nothwendig als die Feile, und מֵלֶב braucht nicht nothwendig von unserem Meisel erklärt zu werden, sondern kann überhaupt ein Werkzeug zum Einschneiden, Graviren und Formen harten Metalles bezeichnen. Der andere Einwand aber stützt sich auf die Voraussetzung, dass דְּפֶבֶּי ein ganz aus Metall (Gold) gegossenes Bild bezeichne. Diese Voraussetzung lässt sich nicht begründen. Abgesehen davon, dass die meisten grösseren Götzenbilder der Alten einen hölzernen Kern hatten und nur mit Goldblech überzogen waren, so zeigen Stellen wie Jes. 40, 19. 30, 22 nicht nur, dass das Giessen des Goldes zu Götzenbildern blos darin bestand, dass das Metall zu einer platten Masse gegossen wurde, welche der Goldschmied dann zu einem goldblechenen Ueberzuge aushämmerte und breitschlug (לָּקֶלֶּ), sondern auch, dass ein mit goldenem Ueberzuge versehenes Holzbild הפֶּבֶּם genannt wurde. So war auch das von Aaron gemachte gegossene Kalb aus Holz geformt und mit Goldblech überzogen. Dies ergibt sich schon aus der Art, wie es vernichtet wird, dass nämlich das Bild verbrannt, und dann zerschlagen oder zerstossen (הַחַב) und fein zu Staub zermalmt oder zermahlen (הַחַב) Deut. 9,21) d.h.im Feuer zuerst der hölzerne Kern verbrannt und verkohlt, sodann der goldene Ueberzug zerstossen und zerrieben wird v. 20 vgl. mit " Deut. 9, 21.

Das "goldene Kalb" (בֶּבֶל ein junger Stier) ist dem ägyptischen Apis nachgebildet (vgl. Hgstb. Beitrr. 2 S. 155ff.), dessen ungeachtet aber keine Abbildung einer ägyptischen Gottheit, kein Symbol der zeugenden oder gebärenden Naturkraft, sondern ein Bild Jehova's. Denn als es fertig war, sprachen die, welche das Bild angefertigt hatten und es dem Volke übergaben: "dies ist dein Gott (קיקיק plur. majest.), Israel, der dich aus Aegypten geführt hat," wie es auch Ps. 106, 19 f. gefasst wird. V. 5 f. Als Aaron es sah, erbaute er vor dem Bilde einen Altar und rief dem Volke zu: "Morgen ist Fest Jehova's;" und das Volk feierte dann dieses Fest mit Darbringung von Brand- und Dankopfern, mit Essen und Trinken d. h. Opfermahlen, und mit Scherzen (Phys) d.i. mit lautem Jubel, Jauchzen, Wechselgesängen und Tänzen (vgl. v. 17-19), in der Weise, wie die Aegypter nach Herod. 2, 60 und 3, 27 ihre Apisfeste feierten. Auch diese Nachahmung ägyptischer Sitte spricht nicht dagegen, dass die Festfeier dem Jehova gelten sollte; denn frohe Opfermahle und selbst Spiel und Reigentanz (vgl. 15, 20 f.) finden wir auch bei dem legitimen Jehovacultus. Nichts desto weniger war die Anfertigung des Kalbes mit den vor ihm gefeierten Opfermahlen und Festlichkeiten ein schmählicher Abfall von Jehova, eine thatsächliche Verleugnung der unabbildbaren Herrlichkeit des wahren Gottes, eine sträfliche Uebertretung des zweiten Gebotes der Bundesworte (20,4), wodurch Israel den Bund mit dem Herrn brach und in das heidnische Wesen Aegyptens zurückfiel. Dieser Uebertretung machte

sich auch Aaron schuldig, obgleich er nur aus sündlicher Schwachheit dem Ansinnen des Volkes nachgegeben und seinen Wünschen sich gefügt hatte, vgl. Deut. 9, 20. Mit dem Volke fiel auch er und verleugnete den Gott, der ihn — wenn auch ihm selber noch unbewusst — zu seinem Priester erwählt hatte, die Sünden des Volkes zu tragen und vor Jehova zu sühnen. Der Fall des Volks ward ihm zur Versuchung, in welcher die Untüchtigkeit seiner Natur zu diesem Amte offenbar werden sollte, damit er derselben eingedenk bleiben und sich des Amtes, zu welchem der Herr ihn nicht um seiner Würdigkeit willen, sondern aus ganz unverdienter Gnade berief, nicht überheben sollte. Vgl. Kurtz II S. 312 f.

V.7-14. Bevor Mose noch den Berg verliess, zeigte ihm Gott den Abfall seines Volkes an v. 7 f. קשָב ,,dein Volk, das du aus Aegypten geführt" sagt Gott, nicht im Sinne einer obliqua exprobratio oder um Mosen quodammodo vocare in partem criminis, quo examinetur ejus tolerantia et plus etiam moeroris ex rei indignitate concipiat (Calv.), auch nicht weil das bundbrüchige Israel nicht mehr Volk Jehova's war, sondern weil die Vertretung des Volks Mosen als dem Bundesmittler obliegt. V. 8. סרג בַּתַר "sie sind schnell (eig. eilends) abgewichen," was ihre Schuld vermehrt, ihren Undank gegen Jehova, ihren Erlöser, um so greller offenbart. V.9 f. "Siehe es ist ein halsstarrig Volk (קשֵׁה עֹרֶהְ von hartem Nacken, der sich unter Gottes Gebot nicht beugen will, vgl. 33, 3.5. 34, 9. Deut. 9, 6 u. a.), und nun lass es mir zu, dass mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte, so will ich dich zu einem grossen Volke machen." Seine den Erzvätern gegebenen Verheissungen will und kann Jehova als der unwandelbar Treue nicht zurücknehmen und unerfüllt lassen; wenn er also das Volk, das in seinem raschen Abfalle die Halsstarrigkeit seiner Natur gezeigt hat, in seinem Zorne vernichtet, so will er seine Verheissung an Mose verwirklichen, ihn zu einem grossen Volke machen, wie Abraham Gen. 12,2. Dass aber Gott zu Mose spricht: הַּבְּרַחָה לִּר ,lass mich, gestatte mir, dass mein Zorn entbrenne" u. s. w., dies geschieht nur, um wie Gregor M. sich ausdrückt, deprecandi ansam praebere. Gott legt das Schicksal des Volks in die Hand Mose's, damit er seines Mittleramtes wahrnehme, in seinem Berufe sich bewähre. In dieser göttlichen Herablassung, welche die Erhaltung oder die Vertilgung Israels in Mose's Hand legt, verbunden mit der seiner Entschliessung volle Freiheit bietenden Zusage: nach Vernichtung des Volks ihn zu einem grossen Volke machen zu wollen, lag eine grosse Versuchung für Mose, ob er sein schuldbeladenes Volk für den Preis der eigenen Verherrlichung darangeben werde. Aber Mose bestand die Probe. Die Erhaltung Israels lag ihm mehr am Herzen als die Ehre, Anfänger und Haupt eines neu zu gründenden Volkes Gottes zu werden. Seinem Mittlerberufe treu tritt er in den Riss vor Gott, seinen Grimm zu wenden, dass er das sündige Volk nicht vertilge Ps. 106, 23. — Aber wie? Wenn Mose die Probe nicht bestanden, nicht seine Seele für die Erhaltung seines Volks eingesetzt hätte, wie er nach v. 32 gethan? Hätte ihn dann Gott noch für tüchtig halten können, ihn zu einem grossen Volke zu machen? Als tüchtig und würdig zu solchem Berufe hätte er sich in diesem Falle allerdings nicht gezeigt; aber da Gott zur Ausrichtung seines

Heilsrathes auch nicht die beruft, welche von sich selbst tüchtig sind, sondern die Unwürdigen erwählt und für seine Zwecke tüchtig macht (2 Cor. 3,5 f.), so hätte er auch Mose zu einem grossen Volke machen können. Indess diese Möglichkeit ist selber ein ganz abstracter Gedanke; der angenommene Fall konnte gar nicht eintreten, weil Gott das Herz seiner Knechte kennt und voraus weiss, was sie thun werden, aber in seiner Allwissenheit doch der menschlichen Freiheit Raum zur Selbstentscheidung gibt, um die Treue seiner Diener zu bewähren, wenn auch keine menschliche Speculation den Conflict der göttlichen Providenz mit der menschlichen Freiheit genügend zu lösen vermag. In Deut. 9, 14 erwähnt Mose diese göttliche Verheissung mit den Worten: "ich werde dich zu einem Volke machen stärker und zahlreicher als dieses," welche Gott in dem späteren ähnlichen Falle Num. 14, 12 gebraucht hatte. - V. 11. "Und Mose flehte den Herrn seinen Gott an." ידָר אַת־פּגַּר דרי eig. das Angesicht Jehova's streicheln, um seinen Zorn zu besänftigen d.h. seine Gnade erflehen durch Opfer (1 Sam. 13, 12) oder durch Fürbitte. Er hielt ihm seine Thaten an Israel (v. 11), seine Ehre gegenüber den Aegyptern (v. 12) und seine den Patriarchen ertheilten Verheissungen (v. 13) vor, auf dass der Herr um seiner selbst, um seiner Ehre unter den Heiden willen Gnade für Recht ergehen lasse. פֶּרֶכָּה (v. 12) bed. nicht μετὰ πονηρίας (LXX) oder callide (Vulg.), sondern: "zu ihrem Unglück" (Luth.), ? die Art und Weise ausdrückend, in oder nach der etwas geschieht. V.14. "Und es reuete Jehova des Uebels u.s. w." Ueber die Reue Gottes s. zu Gen. 6,6. Der Sache nach richtig Augustin. contra adversar. leg. 1, 20: poenitentia Dei dicitur rerum in ejus potestate constitutarum hominibus inopinata mutatio, jedoch den tief innerlichen Begriff der Reue Gottes als anthropopathischer Bezeichnung des Schmerzes, den die göttliche Liebe über die Vertilgung ihrer Geschöpfe empfindet, nicht erfassend. V. 14 enthält übrigens eine der Entwicklung der Geschichte vorgreifende Bemerkung, mit welcher der Erzähler, um die erste Verhandlung Mose's mit dem Herrn abzuschliessen, den Erfolg der Fürbitte andeutet, noch ehe Mose selbst von Gott die Zusicherung der Vergebung empfangen. Gott entliess aber Mose ohne solche Zusicherung, damit er den ganzen Ernst des göttlichen Zorns vor dem Volke entfalten möchte.

Feuer," wodurch der hölzerne Kern verkohlt und der goldene Ueberzug ganz oder theilweise geschmolzen wurde, und was das Feuer übrig liess, zermahlte er bis dass es fein (PI) war, oder, wie Deut. 9,21 genauer angegeben ist, zerschlug er, es gut zermahlend (d. h. mit und zwischen Steinen zermalmend), bis dass es fein zu Staub wurde. 1 Den aus Kohlen- und Goldtheilchen bestehenden Staub "streute er auf das Wasser" oder wie es im Deuter. heisst, "warf er in den vom Berge herabsliessenden Bach," und liess es die Söhne Israels trinken d.h. nöthigte sie mit dem Bachwasser den in dasselbe geworfenen Staub zu trinken. Dieses Trinkenlassen hatte aber gewiss nicht den Zweck, ihnen zu ihrer Beschämung die Nichtigkeit ihres Gottes klar zu machen und sie durch eine solche Behandlung desselben, dass sie nämlich ihren eigenen Gott verschlingen müssten, zu demüthigen (Kn.), sondern sollte in sinnbildlicher Weise ihnen die Sünde mit ihren Folgen incorporiren, mit dem Wasser gleichsam in ihre Eingeweide eingiessen, zum symbolischen Zeichen, dass sie dieselbe würden tragen und büssen müssen, gleichwie das des Ehebruchs verdächtige Weib das Fluchwasser trinken musste (Num. 5, 24). Andere Deutungen s. bei Bochart, Hieroz. I p. 362 sqq. - V. 21. Nach Vernichtung des Kalbes zog Mose Aaron zur Rechenschaft: "Was hat dir dieses Volk gethan (angethan, לְּשֶׁׂדְ im üblen Sinne wie Gen. 27, 45. Ex. 14, 11), dass du eine grosse Sünde über dasselbe gebracht hast!" Mochte auch Aaron nur aus Schwäche den Willen des Volks ausgeführt haben, so hatte er doch die grösste Schuld, weil er nicht energisch in festem Glauben, selbst mit Daransetzung seines Lebens, dem Andringen des Volks widerstanden hatte. Darum weiss er auch keine bessere Entschuldigung als die leidige Ausrede: "Zürne nicht, mein Herr (so redet er Mose um seines Amtes und seines gewaltigen Eifers willen an, vgl. Num. 12, 11); du kennst das Volk, dass es im Argen ist" (vgl. 1 Joh. 5, 19), und das Geständniss, dass er, von dem Andrange des Volks überwältigt, das ihm eingehändigte Gold ins Feuer geworfen habe, und daraus dieses Kalb hervorgegangen sei (v. 22-24), als ob das Bild ohne seine Absicht und seinen Willen gleichsam von selbst entstanden wäre. Diese Ausrede war so erbärmlich, dass Mose sie keiner Antwort würdigte, aber doch, wie er Deut. 9, 20 nachträglich dem Volke mittheilt, auch von ihm den grossen Zorn des Herrn durch seine Fürbitte abwendete.

V. 25—29. Hierauf wandte sich Mose gegen das zügellos gewordene (שָּרִבּיבָּי) Volk, dem Aaron hatte die Zügel schiessen lassen "zum Gezischel (שִּרְבָּיבָּי s. Ges. thes. p. 1442) unter ihren Widersachern," nämlich insofern als dasselbe durch die göttliche Strafe, die sein Treiben nach sich ziehen musste, Gegenstand des Hohnes und Gespöttes unter den Heiden werden musste (vgl. v. 12 mit Deut. 28, 37), um durch ein ernstes Strafgericht dieser Zügellosigkeit Einhalt zu thun und der von Gott gedrohten Ausrottung des Volks vorzubeugen. Denn zeigte sich bei diesem Strafgerichte noch

L:

<sup>1)</sup> An Calciniren des Goldes braucht man weder hier noch bei der Vernichtung der Aschera durch Josia (2 Kg. 23, 4, 12, 2 Chr. 34, 4, 7) zu denken, abgesehen davon, ob diese chemische Zersetzung edler Metalle Mosen und den Israeliten überhaupt schon bekannt war.

ein Rest von Gehorsam und Treue gegen Gott im Volke, so durfte Mose auf Grund der Verhandlung Abrahams mit dem Herrn Gen. 18, 23 ff. hoffen, um der Gerechten willen von Gott Erbarmen für das ganze Volk zu erlangen. Darum trat er in das Thor des Lagers (den Eingang zum Lager) und rief aus: "Wer dem Herrn (angehört oder sich anschliesst) zu mir!" und seine Erwartung wurde nicht getäuscht. "Es versammelten sich zu ihm alle Leviten." Warum die Leviten? Gewiss nicht allein oder auch nur hauptsächlich aus dem Grunde, quod plerique Levitae non consenserint in populi peccatum et cultum vituli, quodque ille iis displicuerit (C. a Lap.), sondern zum Theil weil die Leviten rascher zur Erkenntniss ihres Vergehens, zur Busse und Umkehr sich entschlossen, zum Theil aber auch aus Rücksicht auf Mose, der ihrem Stamme angehörte, wobei noch ins Auge zu fassen, dass der Entschluss und Vorgang einiger angesehener Männer sofort alle ihre Stammgenossen zur Nachfolge reizen musste. Weshalb aber von den übrigen Stämmen Niemand auf Mose's Seite trat, diese befremdliche Thatsache zu erklären, reicht auch die Vermuthung Calvins: non contemtu vel obstinatione sed pudore tantum fuisse retentos ac tantum terroris fuisse omnibus incussum, ut attoniti exspectaverint, quorsum tenderet Moses et quousque progredi vellet, schwerlich aus, sondern man wird auch hiebei die Stammesverhältnisse in Anschlag zu bringen haben. V. 27. Die Leviten aber müssen ihren Gehorsam gegen Jehova mit einer schweren Probe bewähren. Mose gebot ihnen im Namen Jehova's des Gottes Israel: Jeder solle sein Schwert umgürten und das Lager von einem Thore (Ende) zum andern hin und zurück durchgehend Brüder, Freunde und Nächste d. h. jeden den sie treffen ohne alle Rücksicht auf Verwandtschaft, Freundschaft und Bekanntschaft, tödten; und sie bestanden diese Probe. Durch ihr Schwert fielen an diesem Tage gegen 3000 Mann vom Volke. Dieser Vorgang bietet verschiedene Schwierigkeiten dar, die zu Zweifeln an seiner Geschichtlichkeit Anlass gegeben. Die geringste Schwierigkeit liegt in der vermeintlichen Strenge und Rücksichtslosigkeit des Verfahrens Mose's. Die Strenge des Strafverfahrens entspricht der Grösse des Vergehens. Der Bilderdienst als offenbare Uebertretung eines Grundgesetzes des Bundes war Bundesbruch und als solcher Capitalverbrechen, welches Todesstrafe oder Ausrottung nach sich zog. Da nun das ganze Volk sich dieses Verbrechens schuldig gemacht hatte, wobei wie bei jeder Empörung nicht alle gleich schuldig waren, sondern viele sich nur durch das böse Vorbild und Beispiel hatten mit fortreissen lassen: so konnten auch nicht alle in gleicher Weise gestraft, sondern es musste zunächst eine Scheidung, wenn auch nicht zwischen Schuldigen und Unschuldigen, so doch zwischen den reuigen und hartnäckigen Uebertretern, vorgenommen werden. Um diese Scheidung zu bewirken, rief Mose ins Lager hinein: "Her zu mir, wer dem Herrn (zugethan)!" Seinem Rufe folgten alle Leviten, die übrigen Stämme aber nicht. Diese Widerspenstigen mussten gestraft werden. Aber da auch diese nicht alle sich gleich schwer versündigt hatten, sondern in Verführer und Verführte zerfielen, die zusammen standen, so blieb nur eine Art der Strafvollstreckung übrig, die zu allen Zeiten in ähnlichen Fällen angewendet worden. Si qua in exercitu — bemerkt schon Calvin — exorta sit seditio, quae ad vim usque et caedes progressa

sit, communi jure solet imperator noxios decimare, und fügt hinzu: quanto mitior puniendi ratio, dum ex sexcentis millibus non pereunt nisi tria millia. Eine solche Decimirung übertrug Mose den Leviten; und wie bei jeder Decimirung die Auswahl der zu Bestrafenden dem Loose oder der zufälligen Zahl überlassen wird, so überliess es auch Mose dem Zufalle, wen das Schwert der Leviten treffen würde, wohl wissend, dass auch der sogenannte Zufall unter göttlicher Leitung steht.

Eine grössere Schwierigkeit scheint darin zu liegen, dass nicht nur die Leviten ohne Rücksicht den Befehl Mose's vollstrecken, sondern dass auch das Volk, ohne Widerstand zu leisten, sie durchs Lager ziehen und jeden, den ihr Schwert trifft, tödten lässt. Zur Hebung dieser Schwierigkeit braucht man weder mit Calvin anzunehmen, dass die Leviten die Anstifter und Rädelsführer des Kalbsdienstes gekannt und nur gegen diese ihr Schwert gekehrt hätten, noch mit Kurtz (II S. 320) einen "förmlichen Kampf zwischen beiden Partheien, in welchem auch Einzelne aus der Parthei Mose's gefallen," in den Text hineinzutragen, da die Urkunde ja nicht etwa berichtet, "dass die Männer, die zu Mose hielten, den vollständigen Sieg davon trugen," sondern nur erzählt, dass die Leviten dem durch Mose ihnen eröffneten Worte Jehova's, des Gottes Israels, Folge leistend mit ihrem Schwerte gegen 3000 Mann vom Volke niedermachten. Der Gehorsam der Leviten war eine That des Glaubens, der weder Menschenfurcht noch Ansehen der Person kennt. Das ruhige Verhalten des Volks aber erklärt sich theils aus dem hohen Ansehen Mose's, den Gott so wunderbar und gewaltig als seinen Knecht vor dem ganzen Volke bezeugt hatte, theils aus der dem bösen Gewissen eigenen Verzagtheit und Furcht, die zu jedem Widerstande gegen muthiges und energisches Auftreten der von Gott geordneten Oberen und ihrer Diener als Vollstrecker göttlicher Befehle unfähig macht, wobei in unserem Falle noch zu bedenken, dass der Versündigung des Volks keine Empörung gegen Mose zu Grunde lag.

Sehr verschieden gedeutet werden die Worte, welche Mose v. 29 noch zu den Leviten sprach: "Füllet eure Hand heute für Jehova; denn jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, und auf euch heute einen Segen zu bringen.", Die Hand für Jehova füllen" heisst nicht: dem Herrn ein Opfer darbringen, sondern sich mit etwas versehen, versorgen, das man Gott darbringe 1 Chr. 29, 5. 2 Chr. 29, 31. Damit fällt schon die von Kurtz S. 321 in modificirter Weise erneuerte Deutung Jonathans, dass Mose den Leviten befehle. Opfer darzubringen zur Sühnung des von ihnen vergossenen Blutes oder des durch rücksichtslose Tödtung der Blutsverwandten in die Gemeinde gebrachten Risses, bei der ohnedem nicht zu begreifen, wie die Vollziehung eines göttlichen Befehles oder eine That des Gehorsams gegen den ausgesprochenen Willen Gottes zur Blutschuld gereichen oder ein der Sühne bedürftiges Vergehen sein kann. Den folgenden Satz מר ארש וגר anlangend, ist so viel klar, dass man diese Worte weder übersetzen darf: "denn jeder ist in seinem Sohne u.s. w.," noch: "denn jeder war gegen s. S. u. s. w."; ersteres nicht, weil sich damit gar kein Sinn verbinden lässt; letzteres deshalb nicht, weil nach voraufgegangenem Imperative das praet. חַבָּה nicht fehlen durfte, wenn der Begründungssatz

sich auf Vergangenes beziehen sollte. Wäre iher Causalpartikel, so könnte der Sinn nur der sein: "denn jeder soll gegen seinen Sohn... sein." Passender aber wird man ים als Objectspartikel fassen: "dass jeder sei gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder" d.h. dass jeder in der Sache des Herrn auch seiner nächsten Verwandten nicht schone, um des Herrn willen auch Sohn und Bruder verleugne (Deut. 33, 9). יָלַמֵּת וגּוּ, "und zu geben" (bringen) d.h. so dass ihr heute Segen auf euch bringet. Hienach enthält dieser V. folgenden Gedanken: Versehet euch heute mit einer Gabe für den Herrn, weiht euch heute für den Dienst des Herrn, indem ihr den eben bewährten Gehorsam gegen ihn euch bewahret, in seinem Dienste Sohn und Bruder nicht mehr kennt und so einen Segen euch erwerbet. Mose erblickt in der ihr eigenes Fleisch und Blut verleugnenden Vollziehung des göttlichen Befehles eine Gesinnung und That, die sie für den Dienst des Herrn befähigt, und ermuntert sie mit Hinweisung auf den Segen, welcher ihnen hieraus erwachsen würde, und durch ihre Erwählung zum besonderen Eigenthume Jehova's (Num. 3 f.) ihnen hernach zu Theil geworden, in dieser Treue gegen den Herrn zu beharren. In den Leviten "flammte der Eifer des Stammvaters, jetzt aber nicht für die eigene, sondern für Gottes Ehre. Hatte der Ahnherr durch die Rache an den Sichemiten Wahrheit, Treue und Recht gebrochen aus verkehrter Rücksicht auf Blutsverwandtschaft, so haben seine Nachkommen jetzt durch Rachung Jehova's an ihren eigenen Blutsverwandten Wahrheit, Recht und Bund gerettet" (Kurtz S. 322 und Oehler in Herzogs Realencykl. VIII S. 347), so dass der auf ihnen lastende Fluch (Gen. 49,7) nun in Segen umgewandelt werden konnte, vgl. Deut. 33, 9.

V. 30-35. Nachdem Mose in solcher Weise die Ehre des Herrn an dem sündigen Volke gerächt, kehrte er als Mittler, der nicht eines Einigen Mittler ist (Gal. 3, 20), am folgenden Tage zu Jehova zurück auf den Berg, um durch die Kraft seiner Fürbitte den Vernichtung drohenden göttlichen Zorn in schonende Gnade und Barmherzigkeit umzustimmen und die Sünde des Volks zu sühnen. Auf seine erste Bitte v. 11-13 hatte er keine Zusicherung von Gnade erhalten. Daher kündigt er sein Vorhaben dem Volke mit den Worten an: "vielleicht kann ich eure Sünde sühnen," vor dem Herrn aber spricht er v. 31 f.: "die Sünde dieses Volks ist eine grosse Sünde; sie haben sich einen Gott von Gold gemacht," gegen das klare Verbot 20, 23; "und nun, ob du ihre Sünde vergeben wirst, und wenn nicht, so tilge doch mich aus dem Buche, das du geschrieben." Das Buch, das Jehova geschrieben, ist das Buch des Lebens oder der Lebendigen Ps. 69, 29. Dan. 12, 1. Diese Vorstellung hat sich gebildet aus der Sitte, die Bürger eines Reiches, einer Stadt in eine Bürgerliste zu verzeichnen, wodurch sie als Glieder des Reiches, als Bürger der Stadt anerkannt und ihnen alle Rechte der Reichsgenossen, der Bürgerschaft zugesichert werden. Das Buch des Lebens enthält das Verzeichniss der Gerechten Ps. 69, 29, und sichert den darin Verzeichneten das Leben vor Gott zu, zunächst in dem irdischen Gottesreiche, dann aber, entsprechend der mit der fortschreitenden Gottesoffenbarung sich vertiefenden Heilserkenntniss auch das ewige Leben; so im N. T., wo in das Lebensbuch die Erben der

Г

ζωτ αλώνιος geschrieben erscheinen Phil. 4, 3. Apok. 3, 5. 13, 8 u. a.; ein Fortschritt, der bereits durch Jes. 4, 3 und Dan. 12, 1 angebahnt ist. Aus dem Buche Jehova's tilgen heisst also: aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gotte oder aus dem Reiche der vor Gott Lebenden tilgen und dem Tode überantworten. Als ein treuer Mittler seines Volks ist Mose bereit, sein Leben für die Rettung des Volks einzusetzen und selbst nicht vor Gott leben zu wollen, wenn Jehova dem Volke seine Sünde nicht vergibt. Diese Worte Mose's sind überschwenglicher Ausdruck hingebender, für das Leben seines Volks sich aufopfernder Liebe, und eben so tief und wahr als der Wunsch des Apostels Paulus Röm. 9,3: um seiner Brüder nach dem Fleische willen von Christo weg verbannt zu sein, mit welchem schon A. Bengel die Bitte Mose's zusammengestellt und von dieser ungemessenen Fülle der Liebe treffend bemerkt hat: de mensura amoris in Mose et Paulo non facile est existimare. Eum enim modulus ratiocinationum nostrarum non capit, sicut heroum bellicorum animos non capit parvulus. Solchem Liebesdrange kann die unendliche göttliche Liebe nicht widerstehen. Gott, der die heilige Liebe, kann nicht den Frommen und Gerechten opfern für die Ungerechten und Schuldigen, aber auch die mittlerische Intercession seines treuen Knechtes nicht unbeachtet zurückweisen, so lange das sündige Volk das Maass seiner Schuld noch nicht vollgemacht hat, in welchem Falle auch die Fürbitte eines Mose und Samuel das Gericht nicht mehr aufhalten kann, Jer. 15, 1 vgl. Ez. 14, 16. Darum weist Jehova zwar den Wunsch und das Verlangen Mose's zurück mit den Worten: "wer (בֵּרְ אֲשֶׁרְ hier und 2 Sam. 20, 11 ist nachdrucksvoller als das einfache ייי oder אָשֶׁר gesündigt, den will ich aus meinem Buche tilgen," lässt sich aber doch erbitten, Mosen das Fortbestehen des Volks unter seiner Führung und dem Schutze seines Engels, der vor ihm hergehen solle (s. zu 33, 2 f.), zuzusichern, und die Bestrafung ihrer Sünde auf den Tag seiner Ahndung aufzuschieben. V.35. "So schlug Jehova das Volk dafür, dass sie das Kalb gemacht hatten." Mit diesen Worten schliesst der Erzähler den ersten Akt der Verhandlung Mose's mit dem Herrn wegen dieser Versündigung ab, aus dem sich ergeben hat, wie Gott sich die dem Volke gedrohte Versündigung gereuen liess (v. 14). — Die Erhaltung des Volks und seine Einführung in das verheissene Land unter göttlichem Schutze hat Mose durch seine Fürbitte erwirkt und die Aufhebung des Bundes vom Volke abgewendet; aber das bisherige Bundesverhältniss ist noch nicht in seiner Integrität wiederhergestellt. Indem die Gnade den Zorn mildert und mindert, kann sie doch die Gerechtigkeit des heiligen Gottes nicht beeinträchtigen. Durch das von den Leviten an dem Volke vollzogene Strafgericht war zwar der Gerechtigkeit eine Sühne geleistet worden, aber nur eine vorläufige, unvollständige. Von dem ganzen schuldigen Volke war nur ein kleiner Theil der Strafe verfallen, ohne dass die Uebrigen durch Reue und Busse sich der vergebenden Gnade schon würdig gezeigt hatten. Daher wird ihnen die Strafe nicht erlassen, sondern nur in göttlicher Geduld "auf den Tag der Ahndung" oder Heimsuchung verschoben. Dieser Tag der Heimsuchung tritt ein, als das halsstarrige Volk durch wiederholte Auflehnung gegen Jehova und seinen Knecht Mo-

23

se das Maass seiner Sünde vollgemacht hat und zu Kadesch dem Urtheile des Hinsterbens in der Wüste verfällt Num. 14,26 ff. Dass jetzt dieses Maass noch nicht voll war, das zeigt die Trauer, welche das Volk (33,4) an den Tag legte, als ihm das Urtheil Gottes eröffnet wurde.

Cap. XXXIII. V. 1—6. Die Verhandlung Mose's mit dem Volke, um dasselbe zu ernster Reue und Busse zu führen, beginnt mit Eröffnung der Rede Jehova's an dasselbe. Das Wort Jehova's v. 1-3, welches nur seine Zusage 32, 34 weiter ausführt, lautet seinem Anfange nach gleich der Bundesverheissung 23, 20. 23, ist aber doch darin von derselben sehr verschieden, dass während in dem 23,20 dem Volke zum Führer verheissenen Engel Jehova's Name d.h. die Gegenwart Jehova's selber vor Israel herziehen wollte, jetzt Jehova zwar auch einen Engel vor Mose und Israel her senden, aber nicht selbst in der Mitte Israels nach Canaan (אָרֶץ יָבֶּה וּנגר s. zu 3,8) hinaufziehen will, damit er das Volk bei seiner Halsstarrigkeit nicht unterwegs vernichte (אָבֶלָּהְ für אָבָלָּהָ s. Ges. §. 27, 3 Anm. 2<sup>n</sup>). V. 4. Durch dieses böse (כָּב) d. h. unheilvolle Wort wird daher das Volk in Trauer versetzt, dass sie jeder seinen Schmuck von sich thun, und in diesem äusseren Zeichen die Betrübniss ihres Innern an den Tag legen. V.5. Um aus diesem guten Anfange von Reue eine wahre und nachhaltige Bussstimmung zu erzielen, wiederholt Jehova mit Nachdruck seine Drohung: "Du bist ein halsstarrig Volk; ziehe ich einen Augenblick in deiner Mitte, so vernichte ich dich" d. h. wenn ich nur einen Augenblick in deiner Mitte hinaufziehen wollte, so würde ich dich deiner Halsstarrigkeit wegen vernichten müssen, und befiehlt ihm: "wirf ab (חוֹבֶד) deinen Schmuck von dir weg, und ich werde (daraus) erkennen, was ich dir thue." V. 6. Und das Volk fügt sich diesem Befehle mit Verleugnung aller Augenweide. "Die Söhne Israels beraubten sich (יְתַבַּשְּלֵּה s. 12, 36) ihres Schmuckes vom Berge Horeb an." Damit traten sie förmlich in den Stand der Busse ein. Das lässt sich schwerlich mit Seb. Schmidt u. A. umschreiben: in castra digressi a monte Choreb, sondern drückt aller Wahrscheinlichkeit nach den Sinn aus, dass sie den Schmuck, den sie bis dahin getragen, fortan d. h. von diesem Ereignisse am Horeb an für die Folgezeit ablegten und eben damit die Gesinnung andauernder Busse zu erkennen gaben.

V.7—11. Darauf nahm Mose ein Zelt und schlug es ausserhalb des Lagers ferne (מַרְבִּיבִי) von demselben auf und nannte es "Zelt der Zusammenkunft." יבְּיבִי ist weder das c.25 ff. angeordnete Heiligthum der Stiftshütte, dessen Erbauung erst nach der vollen Wiederherstellung des Bundes c.35 ff. erfolgte, noch ein auderes vor Erbauung der Stiftshütte gebrauchtes, von den Vorfahren überkommenes Heiligthum (Cler., J. D. Mich. Ros. u. A.), sondern ein Zelt Mose's, wie es schon LXX, Philo, Syr. u. A. verstanden, das freilich dadurch, dass die Wolkensäule sich auf dasselbe herabsenkte und Jehova dort mit Mose redete, zu einem interimistischen Heiligthume wurde und deshalb auch den Namen אַהָּל פּוֹבֶּל (s. zu 27, 21) wie die Stiftshütte erhielt, weil sich daselbst Jehova offenbarte und jeder, der ihn suchte, zu demselben ausserhalb des Lagers hinausgehen musste. Der Zweck dieser Maassnahme war ein doppelter: Einmal wollte Most dadurch dem Volke das Bewusstsein und Gefühl der Trennung von seinem

Gotte zu tieferer Anerkennung bringen, um seine Bussfertigkeit zu vertiefen; sodann aber wollte er auch ein Mittel für den Verkehr mit Jehova herstellen, durch welches nicht nur das Bedürfniss nach Erneuerung und Wiederaufrichtung des Bundes im Volke geweckt, sondern ihm auch die Wiederherstellung des Bundes ermöglicht werden konnte. Dieser Zweck wurde erreicht. Nicht nur ging das Volk, jeder der Jehova suchte, hinaus zu diesem Zelte, sondern das ganze Volk schaute auch ehrfurchtsvoll auf Mose, wenn er hinaus zu diesem Zelte ging, und beugte sich anbetend vor dem Herrn, wenn es, jeder vor seinem Zelte, die Wolkensäule auf das Zelt herabkommen und vor der Thür desselben stehen sah, von wo aus Jehova mit Mose redete (v. 7—10), und zwar פָּרֶם אֱל־פָּרָם,,Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann zu seinem Freunde redet" (v. 11), d.h. nicht aus der Ferne vom Himmel herab durch irgendwelche Vermittlung, sondern, wie es Num. 12,8 heisst, "von Mund zu Mund," in solcher Nähe und Unmittelbarkeit, wie Freunde mit einander verkehren. Familiare ergo colloquium hac voce exprimitur: acsi dictum esset, Deum apparuisse Mosi singulari revelationis modo. Si quis objiciat, pugnare cum hac sententia quod mox videbimus: Non poteris faciem meam videre, facilis est solutio: quamvis peculiari modo Deus se patesecerit Mosi, nunquam tamen apparuisse in solida sua gloria, sed quatenus ferre poterat hominis infirmitas. Haec enim solutio continet tacitam comparationem: quod scilicet nemo aequalis fuerit Mosi, vel ad tantum dignitatis gradum ascenderit. Calv. Wenn aber Mose ins Lager zurückkehrte, blieb sein Diener Josua als Wart im Zelte zurück. — Durch diese Herablassung Jehova's zu Mose musste das Volk im Vertrauen auf seinen Führer, als den Vertrauten Jehova's, mächtig gestärkt werden. Mose selbst aber ward dadurch ermuthigt zu dem Versuche, das zerrissene Bundesverhältniss ganz wiederherzustellen.

V.12-23. Jehova hatte Mosen geboten, das Volk nach Canaan zu führen und ihm das Geleite eines Engels zugesagt, aber diesen Engel auch bestimmt von seiner persönlichen Gegenwart unterschieden v. 1-3. Ausserdem hatte, was früher nicht ausdrücklich erwähnt worden, Jehova Mosen gesagt: רְבַיְּמְּרְךְּ בְּשֵׁׁם ,,ich habe dich mit Namen erkannt," d. h. dich als den Meinigen erkannt und zur Ausführung meines Willens erkoren und berufen (vgl. Jes. 43, 1. 49, 1), oder dich zu mir "in ein spezifisch persönliches, nur Mosen zukommendes, also an seinem Namen haftendes Verhältniss gesetzt" (Oehler in Herzog's Realencykl. X S. 195), "und du hast auch Gnade in meinen Augen gefunden," insofern als Gott seiner bisherigen Fürbitte Erhörung gewährt hatte. Diese göttliche Zusage hält nun Mose mit einem Freimuthe, wie ihn nur der Glaube erzeugt, der mit Gott ringt und ihn nicht lässt bevor er von ihm gesegnet ist (Gen. 32, 27), dem Herrn vor und stützt darauf die Bitte v.13: "lass mich doch deinen Weg (den Weg, den du mit mir und dem Volke gehen willst) wissen, dass ich dich erkenne, auf dass ich in deinen Augen Gnade finden möge, und siehe, dass dieses Volk dein Volk ist." Der Sinn ist: Wenn ich in deinen Augen Gnade gefunden und du mich als deinen Knecht erkannt und zum Führer des Volks berufen hast, so lass mich über deine Absichten mit dem Volke und über den Engel, den du mir und dem Volke zum Führer geben willst, nicht in

Ungewissheit, dass ich dich erkenne, damit mein Gnadefinden in deinen Augen zur vollen Wahrheit werde (Domine fac ut verbis tuis respondeat eventus. Calv.); und willst du das Volk nach Canaan hinaufführen, so bedenke doch, dass es dein Volk ist, zu dem du dich auch als sein Gott bekennen musst. Solche Kühnheit zuversichtlichen Glaubens dringt zum Herzen Gottes und trägt den Segen davon. Jehova antwortet v. 14:
"Mein Angesicht wird gehen und ich werde dir Ruhe schaffen," d. h. dich sammt dem Volke in das Land bringen, wo ihr zur Ruhe kommen werdet Deut. 3, 20. Das שֵּבֶּי Jehova's ist Jehova in persönlicher Gegenwart und identisch mit dem שֵּבְּיִבֶּ jehova's in welchem der Name Jehova's (23, 20f.), welcher demzufolge שֵּבְיִבֶּ Jes. 63, 9 genannt wird.

Mit dieser göttlichen Zusage war das Bundesverhältniss vollständig restituirt. Um sich dessen aber zu vergewissern, antwortet Mose v. 15 f.: "Wenn nicht dein Angesicht (mit) gehend ist, so führe uns nicht von dannen hinauf; und woran soll doch erkannt werden, dass ich Gnade in deinen Augen gefunden, ich und dein Volk, wenn nicht (בְּלֹוֹא eig. wird es nicht erkannt) an deinem Gehen mit uns, dass wir, ich und dein Volk, ausgezeichnet werden (קֹלְלָּה s. zu 8, 18) vor allem Volke, das auf dem Erdboden?" In diesen Worten spricht sich nicht Zweifel an der Wahrheit der göttlichen Zusicherung aus, "wohl aber ein gewisses Gefühl von dem Ungenügenden der Verheissung," indem auch bei der Wiederherstellung des früheren Verhältnisses noch "die Furcht bleibt, dass der böse Grund der Widerspenstigkeit des Volks, der nun an den Tag gekommen, jeden Augenblick wieder hervorbrechen könne" (Baumg.). Daher sagt ihm Jehova v. 17 auch die Gewährung dieser Bitte zu. Denn "dass Mose für sich und sein Volk eine Auszeichnung verlangt vor allem Volke auf dem Angesicht der Erde, ist gar nichts Besonderes, sondern nur das Festhalten des Glaubens an der Thatsache der göttlichen Berufung und Erwählung 19, 5.6" (Baumg.). — V. 18. Hiedurch kühn gemacht, bittet Mose den Herrn: "lass mich doch deine Herrlichkeit sehen." Was Mose zu sehen begehrt, muss — das lehrt die göttliche Antwort — über alle frühere Offenbarung der Herrlichkeit Jehova's (16, 7. 10. 24, 16. 17) hinausgehen, muss selbst das Reden Jehova's mit Mose von Angesicht zu Angesicht (v. 11) übersteigen. Wenn Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht oder Mund zu Mund redete, sah er doch nur מְּמִנְיִתְ רָהֹנָה (Num. 12,8) eine Gestalt, welche das unsichtbare Wesen Gottes dem menschlichen Auge versichtbarte, d.h. nur eine Erscheinungsform der göttlichen Herrlichkeit, nicht die unmittelbare, wesentliche Herrlichkeit Jehova's, während das Volk diese Herrlichkeit nur unter der Hülle einer dunklen, von Feuer durchleuchteten Wolke erblickte, nur ihren durch die Wolkenhülle hindurchleuchtenden Glanz sah, und selbst die Aeltesten bei der Bundschliessung den Gott Israels nur in einer Gestalt oder Offenbarungsweise geschaut haben, die ihrem Auge das eigentliche Wesen Gottes verhüllte (24,10f.). Was also Mose verlangt, ist ein Schauen der Herrlichkeit d.i. des herrlichen Wesens Gottes ohne Bild und ohne Hülle.

Zu dieser Bitte treibt ihn aber, wie Calvin richtig sagt, nicht stultag curiositas, quae utplurimum titillat hominum mentes, ut audacter penetrare

tentent usque ad ultima coelorum arcana, sondern "Mose wünscht diese besondere Gnade, um über die Kluft, welche durch den Abfall des Volks sich aufgethan, hinwegzukommen und für die Zukunft einen festeren Halt zu haben, als ihm in der bisherigen Geschichte gegeben war. Da in seinem gegenwärtigen Amte der Vermittlung zwischen dem zürnenden Jehova und dem abgefallenen Volke ein so grosses Gewicht auf seine Person gelegt ist, so fühlt er es als eine Störung, dass er selbst sich bis dahin immer noch in einer Geschiedenheit von ihm weiss. Ist nämlich seine persönliche Gemeinschaft mit Jehova noch nicht völlig fest und über alle Störung erhaben, so vermag auch seine Vermittlung noch keinen ewigen Grund der Fortentwicklung abzugeben" (Baumy.). Denn als Mensch von Gott zu seinem Knechte berufen, ist er noch nicht der vollkommene Mittler, sondern ob auch treu in seinem ganzen Hause, doch nur als θεράπων berufen είς μαρτύριον τῶν λαληθησομένων (Hebr. 3, 5), als Verkündiger der göttlichen Heilsoffenbarungen nur die Erscheinung des vollkommenen Mittlers vorbereitend. Darum gewährt ihm auch Jehova seine Bitte, aber nur so weit, als es die zwischen dem unendlichen und heiligen Gotte und dem endlichen und sündigen Menschen bestehende Schranke zulässt. "Ich werde, antwortet Jehova v. 19 f., בֶּל־טוּבִר alle meine Güte vor deinem Angesichte vorübergehen lassen und den Namen Jehova's vor dir verkündigen (קרָא בְּשֵׁם s. zu Gen. 4, 26), und werde begnadigen, den ich begnadige und mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Du kannst mein Angesicht nicht sehen, denn nicht kann der Mensch mich sehen und leben." Die Worte וְחֵלֹחֵר וגוֹ, obgleich nur durch die cop. an das Vorhergehende angeknüpft, sind doch causal zu verstehen, den Grund für die Mosen zugesagte Gewährung seiner Bitte enthaltend, nämlich dass dieselbe eine That unbedingter Gnade und Barmherzigkeit Gottes sei, auf welche kein Mensch, auch Mose nicht, irgend einen Rechtsanspruch erheben könne. In diesem Sinne braucht der Apostel Paulus Röm. 9,15 diese Worte, um die Ansprüche selbstgerechter Juden auf die Theilnahme am messianischen Heile zurückzuweisen, vgl. Philippi z. d. St. — Das Angesicht Gottes kann kein sterblicher Mensch sehen und am Leben bleiben; denn nicht nur ist der heilige Gott für den unheiligen Menschen ein verzehrendes Feuer, sondern zwischen dem unendlichen Gotte, dem absoluten Geiste, und dem mit einem irdischen Leibe bekleideten Menschengeiste ist auch überhaupt in und mit dem σώμα χοϊκόν und ψυχικόν des Menschen eine Schranke aufgerichtet, die erst bei der άπολύτρωσις τοῦ σώματος ημών und bei unserer Ueberkleidung mit dem σώμα πνευματικόν fallen wird, und, so lange sie besteht, das unvermittelte Schauen der Herrlichkeit Gottes unmöglich macht. Wie unser leibliches Auge durch das Anschauen des Sonnenlichtes geblendet und seine Sehkraft ertödtet wird, so würde unsere ganze Natur durch das unverhüllte Schauen des Lichtes der Herrlichkeit Gottes vernichtet werden. So lange wir in unserem zwar von Anfang an zur Verklärung in die ἀφθαρσία des Geistes bestimmten, aber durch den Sündenfall der  $\phi \mathcal{F}o \rho \acute{a}$  des  $\mathcal{F}\acute{a} rato \varsigma$  anheim gefallenen Leibe wallen, können wir nur im Glauben wandeln, nur mit dem Auge des Glaubens Gott erkennen, soweit als er seine Herrlichkeit uns in

Die sich offenbarende Herrlichkeit des Herrn wirkt aber auf den Menschen so vernichtend ein, dass auch Mose vor derselben geschützt werden muss v. 21 f. Indem also Jehova ihm gestattet, einen Ort (Platz) bei sich auf dem Felsen d. i. dem Gipfel des Sinai (34,2) zu betreten, will er ihn während seines Vorübergehens in eine Felsenspalte stellen und mit seiner Hand d. i. mit seiner schirmenden Macht bedecken (שָּבָה = בָּיבָּה), und erst, wenn er vorübergegangen, die Hand abziehen, dass er seine Rückseite sehen werde, weil sein Angesicht nicht gesehen werden kann. אַּחֹרָים die hintern Theile, die Rückseite, im Gegensatz zu מַּבְּים das Angesicht, bezeichnet den Nachglanz der vorübergezogenen Herrlichkeit Gottes. Die Worte sind anthropomorphisch vom Menschen auf Gott übertragen, weil die menschliche Sprache und Gedankenbildung das Wesen des absoluten Geistes sich nur nach Analogie der Menschengestalt vorstellig machen kann. Wie das innere Wesen des Menschen in seinem Gesichte zur Erscheinung kommt, der Anblick seines Rückens aber nur ein unvollkommenes, äusserliches Bild von ihm darstellt, so hat auch Mose nur die Rückseite, nicht das Gesicht Jehova's gesehen. Mehr liess sich über diese unvergleichliche, alles irdische Denken und Begreifen weit übersteigende Anschauung nicht in menschliche Worte fassen. — Der Ort, wo Mose bei dem Herrn stand, war nach 34,2 auf dem Gipfel (מלאיד) des Sinai, lässt sich aber nicht mehr mit Sicherheit bestimmen. Die Felsenkluft (אַבֶּרַ הַשַּבֶּר v. 22), in der Mose stehen soll, ist vermuthlich eins mit der מַצְרָה, in der Elia am Horeb übernachtet und die Erscheinung des Herrn im gelinden sanften Säuseln empfängt 1 Kg. 19,9 ff. Der eigentliche Gipfel des Dschebel Musa besteht in einer "kleinen Fläche von ungeheuren Felsen, etliche 80 Fuss im Durchmesser," worauf jetzt eine kleine fast verfallene Kapelle steht und gegen Südwest etwa 40 Fuss davon eine verfallene Moschee liegt (Rob. Pal. I S. 170). Unter dieser Moschee befindet sich nach Seetzen (R. III S.83 f.) eine sehr kleine Grotte, in welche man auf etlichen Stufen hinabsteigt, und der ein grosser, 1 1/2 Faden langer und 6 Spannen hoher Granitblock zur Decke dient. In dieser kleinen Grotte soll nach moslemischer Tradition, der auch griechische Mönche beipflichten, Mose das Gesetz erhalten haben; während von andern Mönchen ein "Loch, eben gross genug für einen Menschen" am Altare der Eliaskapelle auf der kleinen Ebene am Bergrücken des Sinai, über die sich die höhere Spitze des Berges noch etwa 700 Fuss erhebt, als die Höhle bezeichnet wird, in welcher Elia auf dem Horeb geweilt habe (Rob. a. a. .).

Cap. XXXIV. V. 1—10. Nachdem Mose durch seine Fürbitte das Bundesverhältniss restituirt hat (33, 14), erhält er von Jehova den Auftrag, zwei steinerne Tafeln auszuhauen, wie die früheren, die er zerbrochen hatte, und mit denselben am folgenden Morgen auf den Berg zu kommen, indem Jehova auf dieselben die nämlichen Worte, wie auf die früheren, schreiben und damit die Bundesurkunde wiederherstellen will. Dabei wird wie früher (19,12 f.) geboten, dass niemand mit ihm auf den Berg steigen oder auf demselben sich sehen lassen, nicht einmal Vieh gegen den Berg hin d. h. in seiner unmittelbaren Nähe weiden soll (v. 3). Die ersten Bundestafeln heissen לְּחֹת צֶּבֶּן, "Tafeln von Stein" 24, 12. 31, 18, dagegen die zweiten, von Mose ausgehauenen, לָּחֹת אָבָנִים, "Tafeln von Steinen" v. 1 u. 4, welcher Ausdruck dann in Deut. 4, 13. 5, 19. 9, 9—11. 10, 1-4 promiscue von beiden gebraucht wird. Dieser Unterschied führt nicht auf Verschiedenheit der Urkunden, sondern erklärt sich einfach daraus, dass die von Mose ausgehauenen Tafeln nicht beide aus einem Steine, sondern aus zwei Steinen angefertigt waren, während von den ersten, die Gott selbst gemacht hatte, nur gesagt werden konnte, dass sie von Stein waren, weil Niemand wusste, ob Gott einen oder zwei Steine dazu verwendet hatte. Wichtiger erscheint der Unterschied, dass die zweiten Tafeln von Mose geliefert und von Gott nur beschrieben werden, während bei den ersten Schrift und Material von Gott stammte. Darin kann weder eine Strafe für das Volk liegen (Hystb.), noch "ein Zeichen einer höheren Stufe des Bundes," indem je weiter sich die Gegenseitigkeit erstrecke, desto fester der Bund werde (Baumg.). Eher könnte man mit Raschi den Grund darin finden, dass Mose die ersten zerbrochen hatte; nur darf man darin kein Zeichen der Missbilligung jener Zornesäusserung Mose's von Seiten Gottes suchen, sondern vielmehr ein Zeichen der Anerkennung seines eifrigen Bemühens für die Wiederaufrichtung des durch die Sünde des Volks gebrochenen Bundes. Hatte Mose durch seine energische Fürbitte den Bund wiederhergestellt, so sollte er auch das Material zur Erneuerung der Bundesurkunde Gott übergeben, und dieselbe von Gott durch Aufzeichnung der Bundesworte auf die Tafeln nur vollziehen und bestätigen lassen.

Als Mose am folgenden Morgen sich auf den Berg begab, gewährte ihm Jehova auch die zugesagte Offenbarung seiner Herrlichkeit v. 5 ff. Die Beschreibung dieses Vorgangs ohne Gleichen: "Jehova fuhr hernieder (aus dem Himmel) in der Wolke und stellte sich daselbst bei ihm ein und rief aus den Namen Jehova's; und Jehova ging an seinem Gesichte vorüber und rief aus: Jehova, Jehova, barmherzig und gnädig u. s. w.," entspricht

<sup>1)</sup> Nämlich die zehn Worte c. 20, 2—17, nicht die in v. 12—26 unsers Cap. enthaltenen Gesetze, wie Göthe und Hitzig wollten. Vgl. dagegen Hengstenberg, Beitrr. 3 S. 389 ff. und Kurtz II S. 380 ff.

ganz dem geheimnissvollen und majestätischen Charakter der Erscheinung. Was Mose gesehen, darüber wird geschwiegen, und nur das Wort, in welchem Jehova die ganze Herrlichkeit seines Wesens aussprach, mitgetheilt und von Mose berichtet, dass er eilends zur Erde sich beugte und anbetete. Diese "Predigt von des Herrn Namen," wie Luther sich ausdrückt, erschliesst Mosen das verborgenste Wesen Jehova's. Sie verkündigt, dass Gott die Liebe ist, aber die Liebe, in welcher Barmherzigkeit, Gnade, Langmuth, Güte und Wahrheit mit Heiligkeit und Gerechtigkeit geeinigt ist. Als der Barmherzige, der gross an Güte und Wahrheit, bewahrt Jehova Gnade den Tausendsten, in Gnade und Langmuth Sünde und Missethat vergebend; aber er lässt auch nicht ganz ungestraft und sucht vermöge seiner Gerechtigkeit die Sünde der Väter beim an Kindern und Kindeskindern bis ins vierte Geschlecht. Als Sünde heimsuchend und Gnade erweisend hatte sich der Herr schon vom Sinai herab dem ganzen Volke geoffenbart 20,5 f. Aber während damals der Sünde heimsuchende Feuereifer Jehova's im Vordergrunde stand und die Gnade nur nachfolgte, tritt hier die Gnade, Barmherzigkeit und Güte in den Vordergrund. Demzufolge sind hier auch alle Worte zusammengestellt, welche die Sprache für den Begriff der Gnade in ihren mannigfaltigen Erweisungen gegen die Sünder darbietet, um Gott seinem innersten Wesen nach als die Liebe zu offenbaren. Damit jedoch die Gnade von den Sündern nicht auf Muthwillen gezogen werde, so fehlt auch hier die Gerechtigkeit mit ihrer ernsten Drohung nicht, obgleich sie erst hinter der Gnade auftritt, anzudeuten, dass die Gnade viel mächtiger waltet als der Zorn, und die heilige Liebe erst dann straft, wenn die Sünder den Reichthum der Güte, Geduld und Langmüthigkeit Gottes verachten. Wie Jehova seinen Namen hier verkündigt, so hat er denselben fort und fort an Israel bezeugt, vom Sinai an bis zur Einführung in Canaan, und von da ab bis zur Verstossung Israels unter die Heiden, und auch noch in seiner Verbannung den Tausendsten Gnade bewahrend, die sich zu dem aus Zion gekommenen Erlöser bekehren. — V. 9. Bei dieser Offenbarung der Gnade wiederholt Mose die Bitte: "Jehova möge in der Mitte Israels mitgehen." Zwar hatte der Herr ihm schon zugesagt, dass sein Angesicht mitgehen werde (33, 14); aber da Mose zur Besiegelung dieser Zusage sich das Sehen der Herrlichkeit des Herm erbeten hatte, so war es ganz natürlich, dass er bei Gewährung dieser Bitte, die Gnade die sich ihm nun in einer Weise wie noch nie zuvor kundgethan ergreifend, den Bund ganz fest zu machen sich bestrebt, und eben deshalb seine frühere Fürbitte für das Volk wiederholt mit dem Bekenntnisse: "denn ein halsstarrig Volk ist es, so vergib unsere Missethat und unsere Sünde und mache uns zum Erbe." Mose redet communicativ, vor Gott mit dem Volke einheitlich sich zusammenfassend. Das Motiv aber, das er geltend macht, deutet hin auf den tiefen Grund des Verderbens, welches in der Anbetung des goldenen Kalbes hervorgebrochen war, und eignet sich insofern zur Motivirung der Bitte um Vergebung, als Gott selbst gleich nach der Sindflut die natürliche Verderbtheit als Beweggrund dafür angegeben hatte, dass er das Menschengeschlecht nicht wieder durch eine Sindflut vernichten wolle Gen. 8,21. Die Rücksicht auf den Naturgrund mildert den Zorn. jim Kal c. acc. pers. wie Zach. 2, 16 bed. nicht: jem. in die pip einsetzen, sondern ihn zur machen, hier also: Israel zum Eigenthume Jehova's machen (Deut. 4, 20. 9, 26). Hierauf erklärt Jehova v. 10, dass er einen Bund schliessen d. h. den gelösten Bund wiederherstellen und vor dem ganzen Völke Wunder thun wolle, wie sie auf der ganzen Erde und unter allen Völkern nicht geschaffen worden, also durch seine Thaten Israel vor allen Völkern als sein Eigenthum auszeichnen werde (33, 16). Dieses Thun soll das Volk sehen, weil es furchtbar (vi) sein wird; furchtbar nämlich durch den Sturz aller dem Reiche Gottes feindlich widerstrebenden Mächte und Gewalten, die von der Majestät des Allmächtigen gebeugt und vernichtet werden.

V.11-26. Um aber dem Volke auch die Pflichten des Bundes ins Gedächtniss zu rufen, wiederholt der Herr von den Rechten Israels, auf Grund welcher der Bund in c. 21—23 errichtet worden war, zwei die Stellung des Volks zu ihm normirende Hauptbestimmungen aus c. 23, 14-33, gleichsam als die Grundpfeiler, auf welchen der zu erneuernde Bund bestehen soll: a) die Warnung vor jedem Bündnisse mit den Cananitern, die vor Israel vertrieben werden sollen v. 11-16; b) die Vorschrift über die rechte Verehrung Jehova's v. 17-26. Die Warnung vor Gemeinschaft mit den götzendienerischen Cananitern ist hier (v. 11-16) weiter ausgeführt und schärfer hervorgehoben als in 23, 23 ff. In den Bund mit Jehova aufgenommen soll Israel sich nicht nur hüten, mit den Bewohnern Canaans einen Bund zu schliessen, vgl. 23,32f., sondern soll auch alle Denkmäler ihres Götzendienstes zerstören, Altäre, Denksäulen (בַּבַּבוֹת s. 23,24) und אַשַּׁרִים die zumeist in hölzernen Säulen bestehenden Idole der Astharte d. i. der weiblichen Naturgottheit der Cananiter (vgl. m. Comm. zu 1Kg. 14,23), und soll keinen andern Gott anbeten, weil Jehova eifrig heisst d.h. sich als eifrig geoffenbart hat (NIP s. zu 20,5) und ein eifriger Gott ist, damit es sich nicht durch einen solchen Bund verleiten lasse ihren Göttern nachzuhuren und zu opfern, an ihren Opferfesten theilzunehmen (בְּקרָא und man dich einlade) und seine Söhne mit deren Töchtern zu verheirathen, dass diese sie zum Götzendienst verführen. הְיַנָּה huren machen, zur Hurerei verleiten. jim geistlichen Sinne von der Abgötterei, erklärt sich aus der Vorstellung, dass die religiöse Gemeinschaft Israels mit Jehova ein Bund ist gleich dem Ehebunde, und tritt uns hier zum ersten Male entgegen, nachdem Israel in den Bund mit Jehova eingetreten ist. Dieses Wort ist um so bezeichnender, als der Baals- und Asthartendienst vielfach mit fleischlicher Hurerei verbunden war, vgl. Lev. 17,7. 20,5 f. Num. 14,33 u. a. — Wie Israel noch in der Wüste dieser Versuchung erlag, das zeigt Num. 25, 1 ff. - V. 17-26. Die rechte Weise der Verehrung Jehova's wird bestimmt: zuerst negativ durch das Verbot gegossene Götter zu machen, mit Rücksicht auf die Anbetung des goldenen Kalbes. nach welchem der nur Lev.19,4 wiederkehrende Ausdruck אַלֹחֵר מַפֶּבָּה gebildet ist statt אַלְהֵר בֶּטֶף וְזָרָב 20,23; sodann positiv durch Einschärfung der Mazzotfeier und der mit dem Pascha zusammenhängenden Weihe der Erstgeburt (s. zu 13, 2 u. 11 f.), ferner der Sabbatfeier (v. 21), des Wochenund Einsammlungsfestes und des dreimaligen Erscheinens der männlichen Glieder des Volks vor dem Herrn (v. 22 s. zu 23,14—17) sammt den übrigen damit zusammenhängenden Vorschriften (v. 25 f.), vor welchen hier nur die Verheissung eingeschoben ist, dass nach Vertreibung der Cananiter Jehova die Grenzen Israels erweitern (vgl. 23, 31) und ihr Gebiet ihnen sichern werde, dass, während sie jährlich dreimal zum Herrn hinaufziehen, niemand nach ihrem Lande begehren solle scil. aus Furcht vor der Macht ihres Gottes (23, 27).

V.27-35. Diese Worte soll Mose aufschreiben, wie die früher gegebenen Bundesrechte und Gesetze (24,4.7), weil Jehova nach Maassgabe (בֵּלֹ־פִּר) derselben den Bund mit Mose und Israel geschlossen hat (בְּרַתִּד). Durch die Wiederannahme des Volks ist der c. 24 geschlossene Bund eo ipso restituirt, so dass eine neue Schliessung desselben nicht erforderlich ist, und die Aufzeichnung der Grundbedingungen desselben nur zum Zeugnisse für seine Wiederherstellung dient, diese Aufzeichnung also mit der früheren Aufzeichnung der Bundesrechte nicht im mindesten "unvereinbar" (Kn.) erscheint. V.28. Auch diesmal blieb Mose 40 Tage auf dem Berge wie früher, vgl. 24, 18. ייים und er (Jehova) schrieb auf die Tafeln die zehn Bundesworte, s. zu v. 1. — V. 29 ff. Das Schauen der Herrlichkeit Jehova's, wenn auch nur ihrer Rückseite, ihres Nachglanzes, hatte auf das Gesicht Mose's so stark eingewirkt, dass die Haut desselben glänzte oder strahlte (קבה), ohne dass Mose es gemerkt hatte. Als er nun vom Berge herabkam mit den Gesetztafeln in seiner Hand und die Hant seines Gesichts strahlte בְּבְבְרוֹ אִתוּ d.h. wegen seines Redens mit Gott, fürchteten sich Aaron und das Volk bei Wahrnehmung dieses Glanzes ihm zu nahen. Da rief Mose sie zu sich, zuerst Aaron und die Fürsten der Gemeinde, um mit ihnen zu reden, sodann das ganze Volk, um demselben die Gebote Jehova's mitzutheilen; worauf er (v. 33) eine Decke auf (vor) sein Gesicht legte und diese nur dann wegnahm, wenn er vor Jehova trat, mit ihm zu reden, und nach seinem Herausgehen (vom Herrn aus der Stiftshütte, nach Erbauung derselben) dem Volke seine Befehle eröffnete, dann aber wieder vorlegte und im gewöhnlichen Verkehre mit dem Volke immer trug v. 34 f. Dieser Abglanz des Nachglanzes der göttlichen Herrlichkeit sollte zunächst Mose vor dem Volke in augenfälliger Weise als den Vertrauten Jehova's fort und fort beglaubigen und die Herrlichkeit des Amtes abspiegeln, dem Mose diente. Diese Beziehung erfasst der Apostel Paulus 2 Cor. 3, 7 ff. und macht dabei das καταργούμενον dieses Glanzes geltend, was er, obgleich im A. T. vom Vergehen des Glanzes nichts erwähnt ist, doch mit Recht daraus, dass Mose endlich starb, folgern konnte, um aus der vergänglichen Herrlichkeit des Amtes des Gesetzes die überschwengliche und unvergängliche Herrlichkeit des Evangeliums zu erweisen; während er zugleich die Decke vor dem Gesichte Mose's als Bild der Verhüllung der im A. T. geoffenbarten Heilswahrheit betrachtet. Doch ist damit die Bedeutung dieses Glanzes nicht erschöpft. Das Amt konnte seinem Träger solche Herrlichkeit nur verleihen vermöge der Herrlichkeit der Güter, die es in sich fasste und denen zuwendete, für welche es gestiftet war. Der Glanz auf dem Gesichte Mose's spiegelt also zugleich die Herrlichkeit des A. Bundes ab und sollte Mosen und dem Volke ein Vorzeichen und Pfand sein von der Herrlichkeit, zu welcher Jehova sein Volk des Eigenthums berufen und bestimmt habe und bei seiner Vollendung verklären werde.

## Cap. XXXV—XXXIX. Die Erbauung der Stiftshütte und Anfertigung des Cultusapparates.

Cap. XXXV, 1 — XXXVI, 7. Die Vorbereitungen zu diesem Werke. C. 35, 1—29. Nach Wiederherstellung des Bundes verkündigte Mose dem Volke die göttlichen Befehle über das zu errichtende Heiligthum der Stiftshütte, wobei er zuvörderst v. 1-3 das Sabbatsgesetz nach 31, 13-17 mittheilt und durch die Bestimmung, am Sabbate kein Feuer in den Wohnungen anzumachen, verschärft, weil dasselbe schon bei den Arbeiten für die Stiftshütte beobachtet werden sollte. Das Nähere darüber s. zu 20,9 ff. Darauf fordert er gemäss dem Befehle Jehova's erstlich das Volk auf zur Darbringung von freiwilligen Beiträgen für die anzufertigenden Heiligthümer (v. 4f.), wobei alle hiefür erforderlichen Materialien einzeln aufgezählt werden v. 5-9 wie 25, 3-7, sodann die mit Verstand Begabten unter dem Volke (בּל־חַכֶּם־לֶב s. zu 28, 3) zur Anfertigung der verschiedenen, in c. 25-30 vorgeschriebenen, Bestandtheile, die v. 11-19 Stück für Stück aufgeführt werden bis auf die Pflöcke der Wohnung und des Vorhofs (27,19) und "ihre Seile," die zur Befestigung des Zeltes und der Vorhofsumhänge an den in den Boden geschlagenen Pflöcken erforderlichen Seile, welche früher als ganz untergeordnete Dinge nicht erwähnt worden. Ueber בְּלֶכֵר הַשְּׁלֶר v. 19 s. zu 31, 10. — Hieran reiht sich v. 20— 29 der Bericht über die Erfüllung dieses Befehles. Das Volk ging von Mose weg d.h. von dem Orte, wo es um Mose versammelt war, fort zu seinen Zelten und brachte bereitwillig die erforderlichen Dinge als Hebe für Jehova dar; jeder, "den sein Herz erhob" (נָשָאר) d. h. der sich im Herzen dazu bewogen und gehoben fühlte. Die Männer sammt לא ähnlich wie Gen. 32, 12 s. En. §. 2171) den Weibern brachten freiwilligen Herzens allerlei goldene Ringe und Geschmeide; דק eig. Haken, hier Spange oder Ring; בָּנֶב Ohr- und Nasenring (Gen. 35, 4. 24, 47), בַּבָּבֻי Fingerring, בּנָבוּי globulus aureus, wahrscheinlich schnurförmig an einander gereihte Goldkügelchen, welche von den Israeliten und Midianitern (Num. 31, 50) als Schmuck an der Handwurzel und um den Hals getragen wurden, wie dies Diod. Sic. 3, 44 von den Arabern berichtet. בָּלֶּרְ זָּנָהָב allerlei goldenes Geschmeide; "und jeder der eine Webe an Gold Jehova gewebt (geweiht) hatte" sc. brachte sie für das Werk der Stiftshütte dar. Sinn: Ausser den mancherlei goldenen Geschmeiden, die Männer und Weiber willigen Herzens für das zu schaffende Werk opferten, brachte jeder noch, was er ausserdem an Gold zur Webe (Opfergabe) für Jehova bestimmt hatte. קַּיָּרָק weben, eig. schwingen, hin und her bewegen, bezeichnet im Opferrituale eine eigenthümliche Ceremonie, durch welche gewisse Opfertheile oder Opferstücke, die nicht zur Anzündung auf dem Altare, sondern für die Priester zum Essen oder Lebensunterhalte (Num. 18, 11) bestimmt waren, dem Herrn geweiht oder in sinnbildlicher Weise übergeben wurden, s. zu

Lev. 7, 30. Hienach bezeichnet קניקו Webc zunächst die Stücke von den Opferthieren, welche den Priestern als Antheil an den Opfern zufielen, dann aber in weiterem Sinne jede dem Herrn geweihte Gabe oder Darbringung zur Herstellung und Erhaltung des Heiligthums und Cultus. In dieser weiteren Bedeutung ist nur hier und 38,24.29 gebraucht von dem Golde und Kupfer, welches die Gemeinde für den Bau der Stiftshütte darbrachte, und sachlich nicht verschieden von אָרּנְּשָׁה Hebe, wie jede für das Heiligthum, zu seiner Errichtung und Erhaltung, bestimmte Gabe heisst, sofern der Darbringer dieselbe von seinem Eigenthume abgehoben hat, um sie dem Herrn für Cultuszwecke zu weihen. Daher werden v. 24 die freiwilligen Gaben des Volks an Silber und Erz für diesen Bau קריבָיד, und 36,6 sämmtliche vom Volke zur Errichtung der Stiftshütte gespendeten Gaben an Metall, Holz, Leder und Webestoffen קרובית קֹרָשׁ genannt. Ueber הַרְים und מְרִנְּמָה s. zu 25,2 und Lev. 2,9. — V. 25 f. Alle Frauen, die es verstanden (בְּבְּמִת־לֵב wie 28,3), spannen mit ihren Händen und brachten Gespinst dar, nämlich die erforderlichen Garne zu dem blauen und rothen Purpur, dem Karmesin und Byssus, woraus erhellt, dass die farbigen Zeuge schon am Faden oder in der Wolle gefärbt waren, wie es in Aegypten nach verschiedenen Proben altägyptischer Zeuge geschah (s. Hastb. BB. Mos. S. 144). Andere Weiber spannen Ziegenhaare (שַּבְּיָם wie 25, 4) für die oberen oder ausseren Zeltteppiche 26, 7 ff. Das Spinnen war schon im Alterthume Sache der Frauen (Plin. hist. n. 8, 48), namentlich in Aegypten, wo auf den Monumenten Weiber mit der Spindel beschäftigt abgebildet sind (vgl. Wilkinson manners II p. 60. III p. 133. 136), und noch später bei den Hebräern Spr. 31, 19. Auf der Sinaihalbinsel spinnen noch gegenwärtig die Weiber aus Cameel- und Ziegenhaaren die Stoffe zu ihren Zelten und verarbeiten Schaafwolle für ihre Bekleidung (Rüppell Nubien S. 202) und zu Neswa in der Provinz Omân ist die Bereitung von Baumwollengarn die Hauptbeschäftigung der Weiber (Wellsted I S. 90). Auch das Weben war und ist noch vielfach eine Arbeit der Frauen, vgl. 2 Kg. 23, 7, so bei den arabischen Stämmen z. B. in Wady Gharandel (Russeg. III S. 24), in Nubien (Burckh. Nub. S. 211), wogegen zu Neswa nur die Manner das Weben betreiben (Wellst. a. a. O.). Die Webereien für die Stiftshütte wurden von Männern ausgeführt, weniger wol deshalb, weil in Aegypten das Weben meist Geschäft der Männer war, nach Herod. 2, 35 und den Denkmälern (s. Hystb. a. a. O. S. 143), sondern hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Gewebe zu den Teppichen und Vorhängen Kunstarbeiten waren, welche die Frauen nicht verstanden, die Männer aber in Aegypten, wo die Kunstweberei sehr ausgebildet war (Wilk. III p. 113 sqq.), erlernt hatten. 1 — V. 27 f. Die Edelsteine zu dem hohepriesterlichen Ornate und die Spezereien zum Rauchwerke und Salböle wurden von den Fürsten der Gemeinde, die solche Kostbarkeiten hatten, dargebracht.

V. 30 — c. 36, 7. Alsdann machte Mose dem Volke bekannt, dass Gott zur Ausführung des Baues und aller Arbeiten als Werkmeister Bezaleel

<sup>1)</sup> Abbildungen des ägyptischen Webstuhles s. bei Wilkinson III p. 135, und andere bei Hartmann, die Hebräerin am Putztisch I Taf 1 und Braun vestit. sacerd. p. 273,

und Oholiab berufen und mit seinem Geiste ausgerüstet habe, nicht nur die Pläne für die einzelnen Werke zu entwerfen und dieselben auszuführen, sondern auch (v. 34): "zu lehren hat er in sein (Bezal.'s) Herz gegeben" d. h. ihn befähigt Arbeiter zu unterweisen, dass sie unter seiner Aufsicht und Anleitung die einzelnen Gegenstände anfertigen. איי אַנאָליאָב v. 34 ist Apposition zu לבוֹ, in sein und des Ohol. Herz, s. Ges. §. 121, 3. Ew. §. 311". Die letzten W. in v. 35 בל־סל׳ דגר sind Apposition zu הָּאָרָם: "erfüllt hat er sie mit Weisheit... als Schaffer jeglichen Werkes und Ersinner von Entwürfen" d. h. dass sie jegliches Werk machen und Entwürfe ausdenken werden. — In 36,1 ist יְצָשֵׁי c. Vav consec. vom Vorhergehenden abhängig, entweder: und so wird machen, oder: so dass machen wird, s. Em. §. 342b. Der Gedanke ist: "Bezaleel, Oholiab und die übrigen verständigen Männer, welchen Jehova Weisheit und Einsicht eingegeben (בַּקּרָ مر hat, dass sie zu schaffen verstehen, werden machen (schaffen) alles Werk für den heiligen Dienst (Cultus) in Bezug auf (> wie 28,38 u. ö.) alles, was Jehova geboten hat."— V. 2-7. Darauf rief Mose die genannten Werkmeister und alle Kunstverständigen, "jeden den sein Herz erhob zu nahen dem Werke, es zu machen" (d. h. der sich im Herzen gehoben, ermuntert fühlte an dem Werke mit zu arbeiten), und übergab ihnen die vom Volke zu demselben dargebrachte Hebe, während die Söhne Israels noch immer jeden Morgen freiwillige Gaben dazu brachten. V. 4. Da kamen die verständigen Arbeiter, jeder von seinem Geschäfte, das sie machten, und erklärten Mosen: "Viel macht das Volk zu bringen, mehr als genügt zur Arbeit (אַבֹּבָת Anfertigung, ähnlich wie 27, 19) des Werkes," d. h. sie bringen mehr als zur Ausführung des Werkes erforderlich (קַּבֶּר an פָּבֶּר ist comparat.), worauf Mose durchs Lager den Ruf ergehen (הֶצְבָּרַר קוֹל) d.h. ausrufen liess: "Niemand soll noch eine Habe (שְּלָאבָה wie 22, 7. 10 vgl. Gen. 33,14) machen zur heiligen Hebe" d. h. nichts mehr von seiner Habe zur Darbringung für den Bau des Heiligthums bereiten, womit er dem ferneren Darbringen ein Ende machte. V. 7. "Und der Habe war genug dafür, (마건 ihr Genüge d.i. der für die einzelnen anzufertigenden Dinge erforderliche Bedarf) zu jeglichem Werke es zu machen, und darüber" (יחוֹמֶר) wörtl. und übrig zu lassen). In dieser reichlichen Darbringung freiwilliger Gaben für das vom Herrn befohlene Werk bewies das Volk seine Bereitwilligkeit, die Bundesgemeinschaft mit Jehova seinem Gotte zu pflegen.

('ap. XXXVI,8 — XXXVIII,20. Die Ausführung des Werkes. Die Anfertigung der Wohnung, nämlich der Teppiche und Decken 36,8—19 wie 26,1—14, der Holzbohlen und Riegel v.20—34 wie 26,15—30, und der beiden Vorhänge mit den sie tragenden Säulen, Haken und Stäben v.35—38 wie 26,31—37; worüber, da alles Einzelne schon oben erklärt worden, hier nur noch zu bemerken ist, dass die Verba אַרָּבְּעָּלָּי v.8, יַבְּעָרָי v.10, יַבְּעָרָי v.11 u.s. f. in der 3. Pers. Sing. mit unbestimmtem Subjecte, dem deutschen man entsprechend, gebraucht sind, s. Ges. §. 137, 3. En. §. 294. Die Anfertigung der Geräthe der Wohnung, und zwar der Bundeslade 37,1—9 wie 25,10—22, des Schaubrottisches mit seinen Geräthen v.10—16 wie 25,23—30, des Leuchters v.17—24 wie 25,31—40, des Rauchaltares v.25—28 wie 30,1—10, des Salböls und Rauchwerks v.29,

deren Zubereitung 30, 22—38 vorgeschriehen ist; sodann des Brandopferaltares 38, 1—7 wie 27, 1—8, des Beckens v. 8 wie 30, 17—21 und des Vorhofes v. 9—20 wie 27, 9—19. Die Reihenfolge entspricht im Ganzen der Aufzählung der einzelnen Stücke in 35,11—19 und der Structur des gesammten Heiligthums, wobei nur die heilige Lade als das vornehmste Heiligthum dadurch vor den übrigen ausgezeichnet ist, dass sie ausdrücklich als Werk des Bezaleel, des Oberwerkmeisters, bezeichnet wird (37,1).

Cap. XXXVIII, 21—31. Die Berechnung der verbrauchten Metalle. V.21. "Dies sind die gemusterten Dinge der Wohnung, der Wohnung des Zeugnisses, was gemustert worden auf Befehl Mose's durch den Dienst der Leviten unter der Hand Ithamars, des Sohnes Aarons des Priesters." שקלים bed. nicht Musterung = יְּפָקִים 2 Sam. 4, 9 oder אָקָרָים 2 Chr. 17, 14. 26,11 (Kn.), sondern die Gemusterten, hier wie überall, auch Num. 26,63 f., nur dass darunter hier nicht, wie gewöhnlich, Personen sondern Sachen zu verstehen sind, und das Mustern nicht blos in der Zählung und Verzeichnung der Sachen, sondern zugleich in der Wägung ihres Gewichts und der Abschätzung ihres Werthes bestand. Richtig erklärt schon Lyra diese Ueberschrift: haec est summa numeri ponderis eorum, quae facta sunt in tahernaculo ex auro, argento et aere. Die einzelnen Stücke wiederum aufzuzählen, erschien überflüssig, da dies schon wiederholt geschehen war. Daher wird nur die Berechnung des Gewichts der verschiedenen Metalle angegeben. הַּפְּשֶׁבָּן wird näher bestimmt durch: "Wohnung des Zeugnisses," weil das Zeugniss d.i. der auf die steinernen Tafeln mit dem Finger Gottes geschriebene Decalog in der Wohnung aufbewahrt wurde, und dieses Zeugniss das Fundament des Thrones Jehova's bildete und das reelle Unterpfand dafür war, dass Jehova seinen Namen, seine geoffenbarte Gegenwart, hier wohnen lassen und in Gnade und Gerechtigkeit sich seinem Volke bezeugen wolle. אַטֶּר פָּקַר וגר "das was gemustert worden" ist erklärende Apposition zu פּקוֹרֵי הַמִּשְׁכָּן, und das folgende בבֹרַת הַלְּיִיִם accusat. der freien Unterordnung, wodurch die Art und Weise der Musterung näher bestimmt wird (Ew. §. 2044), "durch den Dienst" oder "vermöge des Dienstes der Leviten," nicht: für den Dienst der L. " unter der Hand Ith., der der Musterung d. h. der Berechnung und Verwendung vorstand, welche die Leviten unter seiner Leitung und Aufsicht ausführten. V. 22 f. Die Erwähnung des Dienstes der Leviten unter Ithamar veranlasst den Erzähler, nochmals die Werkmeister des ganzen Baues und seiner verschiedenen Arbeiten zu nennen, vgl. 31,2 ff. — V. 24. "Alles Gold, das verarbeitet worden (מַבְּשׂוּה) zu dem Werke in allerlei heiligem Werke (anlangend), so war (betrug) das Gold der Webe (das als Webe s. zu 35,22 dargebrachte Gold) 29 Talente und 730 Sekel in heiligem Sekel" oder 87,730 Sekeld. i. 877,300 Thlr., wenn man nach der der Wahrheit wol sehr nahekommenden Berechnung von Thenius zu 1 Kg. 6, 35 den Goldsekel zu 10 Thlr. annimmt. V. 25 ff. Von dem Silber ist nur die Summe des von den Gemusterten erhobenen Sühngeldes (s. zu 30, 12 ff.) zu einem halben Sekel von jeder männlichen Person berechnet, ohne Erwähnung der freiwilligen Gaben an Silber (35, 24 vgl. 25, 3), sei es dass diese nicht bedeutend waren, oder dass sie zu dem Werke nicht verbraucht wurden, sondern zu dem

Ueberflusse 36, 7 gehört haben. Der Gemusterten waren 603,550 Männer, deren jeder einen halben Sekel zahlte. Dies machte 301,775 ganze Sekel oder 100 Talente und 1775 Sekel, woraus beiläufig erhellt, dass das Talent 3000 Sekel enthielt. Von diesem Silber wurden 100 Talente für den Guss von 96 Fussgestellen für die 48 Bohlen und 4 Fussg. für die 4 Säulen des innern Vorhofs, also 1 Talent zu 1 Fussgestelle, verbraucht, und die 1775 Sekel für die Haken der Vorhangssäulen, so wie zur Versilberung ihrer Capitäle und "zur Verbindung (P발크) der Säulen" d.h. zur Anfertigung der silbernen Bindstäbe (מַשֶׁקִים) für die Vorhofssäulen (27, 10 f. 38, 10 ff.). V. 29 ff. Das Kupfer der Webe betrug 70 Talente und 2400 Sekel, wovon die Fussgestelle der Eingangssäulen der Stiftshütte (26,37), der Brandopferaltar mit seinem Netzwerke und seinen Geräthen, die Untersätze der Vorhofssäulen, alle Pflöcke der Wohnung und des Vorhofs, und das hier nicht ausdrücklich erwähnte Becken mit seinem Untersatze (30, 18) gemacht wurden. ੨ ਸਾਹੜ arbeiten in (mit) Kupfer d.h. aus Kupfer anfertigen.

Wenn diese Masse edlen Metalles Manchem vielleicht gross vorkommt und vor einigen Decennien sogar als Grund zur Bezweifelung der geschichtlichen Wahrheit des Berichts über den Bau der Stiftshütte geltend gemacht worden, so hat man dagegen schon mehrfach erwidert, dass dieser Vorrath unbedeutend erscheine im Vergleiche mit den Massen von Gold und Silber, die sich im Alterthume und selbst noch in neueren Zeiten im Oriente aufgehäuft finden. Die erforderliche Menge Silbers wurde ja nach unserem Berichte aus der verhältnissmässig kleinen Abgabe eines halben Sekels d.i. gegen 13 Ngr. von jedem männlichen Israeliten in dem Alter von 20 Jahren und darüber zusammengebracht. Gegen die Entrichtung einer solchen Abgabe lässt sich in der That kein haltbarer Zweifel erheben, da wir gar keinen Grund haben, uns die Israeliten trotz des Druckes, den sie in den letzten Zeiten in Aegypten erfahren hatten, bettelarm vorzustellen; sie waren ja in dem fruchtbarsten Theile Aegyptens angesiedelt, und geprägtes Silber cursirte schon im Zeitalter der Patriarchen in Vorderasien (Gen. 23, 16). Hinsichtlich der gelieferten Beiträge an Gold und Erz aber brauchen wir gar nicht auf die unermesslichen Schätze von Gold und anderem Metall, die sich in den Metropolen der alten asiatischen Reiche fanden, 1 hinzuweisen, sondern wollen nur daran

<sup>1)</sup> So betrugen, um nur Einiges zu erwähnen, die Götterbilder im Belustempel zu Babylon allein schon mehrere tausend Talente Gold, ungerechnet die goldenen Tische, Bettstellen und anderen Geräthe von Gold und Silber (Diod. Sic. 2, 9. Herod. 1,181,183). Bei der Belagerung von Ninive errichtete Sardanapal einen Scheiterhaufen, auf dem er seine Reichthümer, darunter 150 goldene Bettstellen, 150 goldene Tische, eine Million Talente Gold, zehnmal so viel Silber und andere Kostbarkeiten, legen liess, um sie vor den Feinden zu vernichten (Clesias bei Athen 12,38 p. 529). Nach einer Notiz in Plin, hist. n. 33,3 soll Cyrus bei der Besiegung Asiens 34,000 fl. Gold ausser den goldenen Gefüssen und 500,000 Talente Silber, dazu noch den Becher der Semiramis, der allein 15 Talente wog, erbeutet haben. Alexander d. Gr. fand in der königlichen Schatzkammer zu Susa mehr als 40,000 Talente Gold und Silber und 9000 Talente geprägtes Gold (Diod. Sic. 17,66) und in der Burg von Persepolis einen Schatz von 120,000 Talenten Gold, in Silber berechnet (Diod. Sic. 17,71, Curtius V, 6,9). Mehr über den ungeheuren Gold- und Silberreichthum Asiens s. bei Bähr, Symbol. I. S. 258 ff.

erinnern, dass die ägyptischen Könige an den Grenzen des Landes und in dem benachbarten Arabien und Aethiopien viele und grosse Goldbergwerke besassen, die, von Verbrechern, Kriegsgefangenen und andern Sträflingen unter harter Zucht bearbeitet, reichen Ertrag lieferten (Diod. Sic. 3,11), und in uralter Zeit schon auf der arabischen Halbinsel Kupferminen entdeckt waren, die man durch eine Arbeiterkolonie ausbeuten liess (Lepsius Briefe aus Aeg. S. 336). Ausserdem ist die Vorliebe der alten Aegypter für kostbare und elegante Schmucksachen, goldene Ringe. Halsbänder u. dgl. aus den alten Monumenten zur Genüge bekannt, s. Rosellini bei Hgsth. a. a. O. S. 141. Sollten da nicht auch die Israeliten Vorliebe für solche Geschmeide gewonnen und die Mittel zur Erwerbung von allerlei goldenen und silbernen Schmucksachen gehabt oder gefunden haben, nicht zu reden von den goldenen und silbernen Kleinodien, die sie von den Aegyptern vor ihrem Auszuge erhielten (12,35)? Die Vorliebe selbst der Nomadenvölker für solche Dinge ist ja hinreichend bekannt. So erbeuteten z.B. die Israeliten von den Midianiten nach ihrer Besiegung so viel Gold, Silber, Kupfer und anderes Metall, dass ihre Obersten allein von der gemachten Beute an goldenen Geschmeiden 16,750 Sekel Gold als Hebe für Jehova darbringen konnten (Num. 31, 50 ff.). Den grossen Reichthum der Nabatäer und anderer arabischen Stämme am älanitischen Meerbusen bezeugen auch Piod. Sic. 3, 14 und Strabo XVI p. 77%, welche nach Artemidor nicht nur von einem Goldsand führenden Flusse, der durch das Land ströme, erzählen, sondern auch von gegrabenem Golde, das sich dort finde, "nicht als Sand, sondern als Goldstückehen, welche nicht vieler Reinigung bedürfen, und deren kleinste die Grösse eines Nusskerns, die mittleren eines Mispels, die grössten einer Wallnuss halten. Diese durchbohrend und wechselsweise mit durchsichtigen Steinen auf Fäden reihend verfertigen sie Schmuckschnüre, welche sie um den Hals und die Handknöchel binden. Sie verkaufen auch das Gold ihren Nachbaren wohlfeil, indem sie für Kupfer das Dreifache, das Doppelte für Eisen geben, sowol wegen Unerfahrenheit in der Bearbeitung, als wegen Seltenheit der eingetauschten Metalle, deren Gebrauch für die Lebensbedürfnisse nothwendiger ist" (Strab.). Als die reichsten unter den arabischen Völkerstämmen werden aber die Sabäer und Gerrhäer genannt durch ihren Handel mit Weihrauch, Zimmt und andern Gewürzen. 1 Von den Arabern, welche damals schon ausgebreiteten Karawanenhandel durch die Wüste trieben, konnten die Israeliten sich auch die Spezereien und Stoffe für den Bau der Stiftshütte, die sie nicht aus Aegypten mitgebracht hatten, einhandeln, während sie in Aegypten, wo seit den ältesten Zeiten alle Künste und Handwerke sehr ausgebildet waren (s. die Belege hiefür bei Hastb. BB. Mos. S. 136-

<sup>1) &</sup>quot;Sie besitzen - heisst es bei Strabo l.c. - unermesslichen Vorrath goldener und silberner Geräthe, wie Ruhebetten, Dreifüsse, Schalen und Trinkbecher, nebst dem Prachtschmucke der Häuser; denn Thüren, Wände und Decken sind mit Elfenbein, Gold, Silber und Steinbesatz durchwirkt." Hiemit übereinstimmend nennt Plinius h.n. 6,28 nicht nur die Sabäer ditissimos silvarum fertilitäte odorifera, auri metallis etc., sondern auch die Völkerstümme Arabiens in universum gentes ditissimas, ut apud quas maximae opes Romanorum Parthorumque subsistant, vendentibus quae e mari aut silvis capiunt, nihil invicem redimentibus.

147), sich die für die Ausführung dieses Werkes erforderlichen Kunstfertigkeiten so weit angeeignet haben konnten, dass verständige Arbeiter unter Anleitung der beiden ausserordentlich begabten Werkmeister im Stande waren, alle vorgeschriebenen Werke auszuführen.

Cap. XXXIX. V. 1-31. Die Verfertigung der Priesterkleidung, zu deren Beschreibung der Uebergang durch Angabe der Stoffe für dieselben und ihrer Bestimmung v. 1 gemacht wird (בְּלֶבֶר שְׂרָד s. zu 31, 10). Das Ephod v. 2-7 wie 28, 6-12; das Choschen (Brustschild) v. 8-21 wie 28, 15-29, wobei nur das Urim und Thummim (28, 30) übergangen ist; das Oberkleid (Meil) v. 22 -26 wie 28,31 -34; die Leibröcke, Kopfbunde, Hüftkleider und Gürtel für Aaron und seine Söhne v. 27-29 wie 28, 39. 40 und 42. Die Kopfbedeckung der einfachen Priester, in 28,40 מְּלֶבֶּעוֹת, heisst hier v. 28 פּאַר מָנְבָּעֹת "Schmuckkappen", von פּאַר מָנְבָּעֹת Schmuck, vgl. ייים ornatus fuit. Der Singul. אָבָּבְעָּדָ mit dem Artikel (v. 29) scheint zwar nur auf den Gürtel Aarons d.i. des Hohepriesters hinzudeuten; allein da die Gürtel der Söhne Aarons (der einfachen Priester) in 29,40, wo sie erwähnt sind, nicht besonders beschrieben und eben so wie der Gürtel Aarons genannt werden, so werden wir sie uns von gleichem Stoffe und gleicher Form und Arbeit mit diesem zu denken haben und den Sing. hier in genereller Allgemeinheit, oder als Gattungswort in collectiver Bedeutung (s. Ges. §. 109, 1) fassen müssen. Endlich in v. 30 u. 31 das Diadem am Kopfbunde Aarons wie 28,36-38, so dass die Reihenfolge, in welcher die Priesterkleider hier aufgeführt sind, analog ist der Stellung, welche in der Vorschrift über die Heiligthümer c. 25-30 die heilige Lade und der goldene Altar zu einander einnehmen. "Denn gleicherweise wie die heilige Lade und der goldene Altar als die beiden Pole alles Uebrige einschliessen, sind hier zwischen das Schulterkleid, das vornehmste Stück der hohepriesterlichen Amtstracht, und das goldene Stirnblech, welches durch seine Inschrift das offenbarste Zeichen der hohepriesterlichen Würde ist, alle übrigen Priesterkleider gestellt" (Baumg.).

V. 32 -43. Die Uebergabe der rollendeten Arbeiten an Mose, wobei wiederum die einzelnen Stücke namentlich aufgezählt werden. Unter הַאֹּהֶל v. 33 sind die beiden aus Teppichen zusammengesetzten Zelttücher, das purpurne und ziegenhärene, zu verstehen, welche die Wohnung (בְּשֶׁבָּן) zum Zelte (אֹמֶל) machten. Daraus ergibt sich unzweifelhaft, dass die buntfarbigen Teppiche die inneren Wände der Wohnung bildeten oder die Holzbohlen an der Innenseite bekleideten, dagegen die ziegenhärenen Teppiche die äussere Bekleidung derselben ausmachten. Dass aber אָלָּאָדֶל hier so zu verstehen ist, das erhellt klar daraus, dass in der Aufzählung der בַּלִּים des zuerst genannt werden die קרַסִּרם d.h. die Haken von Gold und Kupfer (26,6 u. 11), mit welchen die grossen Teppichhälften der beiden das Zelt bildenden Ueberhänge mit einander verbunden wurden, dann erst die Bohlen, Riegel, Säulen und Untersätze, als den Zelttüchern untergeordnet, nur zum Aufspannen derselben zu einem Wohnzelte dienend. בֵּיֹת הַשַּצֶּרָכָה v. 37, die Lampen der Ordnung" d.h. die in Ordnung auf den Leuchter aufgesetzten Lampen. — Ausser allen Geräthschaften des Heiligthums war auch Schaubrot (v. 36), heiliges Oel für den Leuchter und für die Salbung >

und wohlriechendes Rauchwerk (v. 38) bereitet, und wurde Mosen abgeliefert, also alles was bei Aufrichtung der Stiftshütte zur sofortigen Vollziehung des vorgeschriebenen täglichen Cultus nöthig war. אַלַּי עַבֹּרָם v. 40 wie 27, 19. — V. 43. Als Mose alle einzelnen Stücke empfangen, besehen und gefunden hatte, dass alles der Vorschrift Jehova's entsprechend gemacht war, segnete er die Söhne Israels. Die Bereitwilligkeit, mit welcher das Volk die erforderlichen Gaben für dieses Werk reichlich dargebracht, und der Eifer, mit welchem es das ganze Werk in kaum einem halben Jahre (s. zu 40, 17) ausgeführt hatte, waren erfreuliche Zeichen von der Willigkeit Israels, dem Herrn zu dienen, wofür ihm der Segen Gottes nicht ausbleiben konnte.

## Cap. XL. Die Aufrichtung und Einweihung der Stiftshütte.

V. 1—16. Nach Vollendung aller Arbeiten erging an Mose der Befehl von Gott, die Wohnung der Stiftshütte am ersten Tage des ersten Monats (שֹׁהַהָשׁ s. zu 19,1) sc. im zweiten Jahre des Auszugs (s. v. 17) aufzurichten und darin alle Geräthe sowol der Wohnung als des Vorhofs an der von Gott bestimmten Stätte aufzustellen, auch den Schaubrottisch mit seiner Zurüstung (לֶבֶּבֶ בֶּרֶבֶ לֶּחֶם v.23) zu versehen d.h. die Brote auf ihm vorschriftmässig auszulegen (v. 4 vgl. Lev. 24, 6 f.) und in das Becken des Vorhofs Wasser zu thun (v. 7), sodann die Wohnung mit allem was darin, den Brandopferaltar und das Waschbecken mit dem Salböle zu salben und zu heiligen (v. 9---11), wie auch Aaron und seine Söhne vor der Thür der Stiftshütte zu weihen, einzukleiden, zu salben und zu Priestern zu heiligen (v. 12-15). Wenn hiebei bemerkt ist, durch die Salbung soll die Wohnung mit ihren Geräthen שֶּקֶב "heilig," der Brandopferaltar aber קרָשׁ קּרָשׁ ,,hochheilig" werden, so ist das nicht so zu verstehen, als ob dadurch dem Brandopferaltare an sich ein höherer Grad von Heiligkeit als der Wohnung und ihren Geräthen zugeschrieben werde, sondern hochheilig wird derselbe nur in dem 30,10 angegebenen Sinne genannt, dass jeder der ihn anrühre, heilig werden solle, d. h. mit Rücksicht darauf, dass er bei seiner Stellung im Vorhofe der Berührung des Volkes mehr ausgesetzt war, als die Geräthe der Wohnung, in welche ja kein Laie eintreten durfte. In diesem relativen Sinne heisst es 30,29 von der Stiftshütte mit allen ihren Geräthen, der Wohnung wie des Vorhofs, dass sie durch die Salbung hochheilig werden sollen; s. noch die Bem. zu 30, 10. Diesen Befehl erfüllte Mose, wie v. 16 vorgreifend berichtet wird. Denn aus der weiteren Erzählung ersieht man, dass die Weihe der Priester nicht gleichzeitig mit der Aufrichtung der Stiftshütte erfolgte, sondern etwas später, erst nachdem die Opfergesetze gegeben waren, vgl. Lev. 8 mit 1,1 ff.

V.17—33. An dem v.2 genannten Tage wurde die Wohnung mit dem Vorhofe aufgerichtet. Da von der Ankunft der Israeliten am Sinai im dritten Monate nach dem Auszuge (19,1) bis zum ersten Tage des zweiten Jahres, an welchem das Werk schon fertig und Mosen abgeliefert worden war, nicht volle 9 Monate vergangen sind, so hat der Bau mit allen

seinen Arbeiten kein halbes Jahr gedauert, da nämlich von den nicht vollen 9 Monaten nicht nur die 2 mal 40 Tage, die Mose auf dem Sinai war (24, 18, 34, 28), sondern auch die Tage der Vorbereitung auf die Gesetzgebung und der Bundschliessung (19,1 - 24,11) und die Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten längern Aufenthalte Mose's auf dem Berge (c. 32 u. 33) in Abzug zu bringen sind. Die Aufrichtung der Wohnung begann mit dem Legen der Untergestelle, in welche die Bohlen eingesetzt und mit ihren Riegeln befestigt wurden, und der Aufrichtung der Säulen für die Vorhänge (v. 18). Dann (v. 19) "breitete er (Mose) das Zelt über die Wohnung und legte die Decke des Zeltes darüber oben hin." Unter der "Decke oder Bedeckung des Zeltes" sind die beiden Decken, die aus rothem Widderleder und die aus Seekuhhäuten (26, 14), zu verstehen. Dem analog bezeichnet פַּרֵשׂ אֶּז־דָאֹהֶל das Ueberbreiten nicht nur des ziegenhärenen, sondern zugleich das Ausspannen des innern, buntfarbigen Zelttuches über und an dem Holzgerüste. V. 20 f. Die Aufstellung der Bundeslade. "Er nahm und that das Zeugniss in die Lade." הַצֶּרוּף ist nicht "die Offenbarung, soweit sie damals vorhanden war, z.B. über die Errichtung des Heiligthums und Anordnung des Priesterthums c. 25-31 u. dgl., wie An. willkuhrlich meint, sondern "das Zeugniss" d. i. der auf die zwei steinernen Tafeln geschriebene Decalog, oder die Bundestafeln mit den zehn Worten; הַשְּבֵּרוּה also abgekürzter Ausdruck für הָבֵּרוּה (31, 18), s. zu 25, 16. Nachdem die Lade in die Wohnung gebracht war, hing er den Scheidevorhang (s. zu 26, 31) auf (마일 eig. anlegen an die Haken der Säulen) "und überdeckte (호텔 및 및 so die Lade des Zeugnisses," indem durch den aufgehangenen Vorhang die im Hinterraume der Wohnung aufgestellte Lade für die in die Wohnung oder das Heilige Eintretenden verdeckt oder verhüllt wurde. V. 22-- 28. Die Herrichtung des Vorderraumes der Wohnung. An der rechten Seite, gegen Norden, wurde der Tisch gestellt und mit den Schaubroten besetzt. ਬਾਰੂ ਨੇ ਜੜ੍ਹਣ bed. nicht "eine Reihe von Brot", sondern: "Lage d. i. Auflegung von Brot." Denn die 12 Schaubrote wurden nach Lev. 24, 6 f. in zwei Reihen auf den Tisch gesetzt, wie es der Grösse desselben 2 E. Länge und 1 E. Breite) entsprach. Der Leuchter erhielt seine Stelle auf der linken Seite gegenüber dem Tische, und der goldene Altar wurde gestellt vor dem Scheidevorhange d. h. in der Mitte von beiden Seiten, aber nahe dem Vorhange vor dem Allerheiligsten, s. zu 30, 6. Nach Aufstellung dieser Geräthe wurde der Vorhang in die Thür der Wohnung gehangen. — V. 29 -- 32. Sodann wurde der Brandopferaltar "vor der Thür der Wohnung der Stiftshütte" aufgestellt und das Becken "zwischen der Stiftshütte und dem Altare", woraus sich ergibt, dass der Altar nicht dicht vor dem Eingange in die Wohnung, sondern in einiger Entfernung davon, jedoch in gerader Liuie zur Thür hin, aufgestellt wurde. Das Becken aber erhielt seinen Platz wol mehr seitwärts zwischen dem Altare und dem Eingange zur Wohnung, so dass die Priester nicht nöthig hatten, den Altar zu umgehen oder dicht an ihm vorbeizugehen, wenn sie zum Becken wollten, um sich die Hände und Füsse nicht nur für den Eingang in die Wohnung, sondern auch für das Nahen zum Altare zu waschen. Endlich ward der Vorhof rings um die Wohnung •

Ł

und den Altar aufgerichtet durch Aufstellung der den Raum um die nung und den Altar umschliessenden Säulen mit ihren Umhängei Aufhängung des Vorhangs im Eingange des Vorhofs. Von der v. 9 gebotenen Salbung dieser Heiligthümer ist in dem Berichte von ihre richtung und Aufstellung nicht die Rede; denn dieselbe fand erst s bei der Weihe Aarons und seiner Söhne zu Priestern, statt Lev. 8, 1 11. Dagegen ist bemerkt, dass Mose bei Aufstellung der Geräthe au Tische die Schaubrote auslegte (v. 23), auf dem goldenen Altare wo chendes Rauchwerk räucherte (v. 27) und auf dem Brandopferaltare Brandopfer und das Speisopfer"d.i. das tägliche Morgen- und Abend (29, 38-42) darbrachte. Hienach wurde auf diesen Geräthen der v schriebene Opferdienst vollzogen, noch ehe sie gesalbt waren. Mag uns auffallend erscheinen, so steht doch dieser aus den Textesworte fach sich ergebenden Annahme kein triftiger Grund entgegen. Dibung machte ja die Stiftshütte mit ihren Geräthen nicht erst zu Heil: mern, sondern heiligte sie nur für den Gebrauch des Volks d.h. fü in und an ihnen zu verrichtenden Dienst der Priester für die Gems. zu Lev. 8, 10 f. Heiligthümer und heilige Geräthe wurden sie sche durch, dass sie genau nach der Vorschrift Jehova's erbaut, verfertig aufgestellt worden waren, und noch mehr dadurch, dass nach Aufric derselben zur Wohnung der Stiftshütte die Herrlichkeit des Herr Wohnung erfüllte (v. 34). Die Herrlichkeit des Herrn aber zog i Wohnung ein vor der Weihung der Priester und der mit ihr verbung Salbung der Stiftshütte und ihrer Geräthe; denn nach Lev. 1, 1 ff. ge hova, schon von der Stiftshütte aus zu Mose redend, die Opferge welche vor der Priesterweihe verkündigt wurden und bei derselben zur Anwendung kamen. Als aber die Herrlichkeit des Herrn in der ! hütte Wohnung gemacht hatte, durfte Mose auch nicht unterlasse: ständig das für jeden Morgen und Abend vorgeschriebene Opfer d bringen und mittelst desselben die Gemeinde mit ihrem Gotte in ge Lebensgemeinschaft zu setzen, bis Aaron und seine Söhne für diesen L geweiht wurden.

V. 34—38. Als das dem Herrn zur Wohnung in Israel erbaute ligthum (25,8) mit seinen Geräthen aufgestellt war, "bedeckte die V die Stiftshütte und die Herrlichkeit Jehova's erfüllte die Wohnung gestalt dass Mose nicht in dieselbe hineingehen konnte. Die Wolfwelcher Jehova bisher seinem Volke gegenwärtig war und es auf s Zügen leitete und beschirmte (s. zu 13,21 f.), liess sich nun auf der hütte nieder und erfüllte die Wohnung mit der Gnadengegenwar Herrn. So lange diese Wolke auf der Stiftshütte ruhte, blieben die Israels gelagert, wenn sie sich aber von derselben erhob, brachen si um weiter zu ziehen. Dieses Zeichen war ihnen der Befehl Jehova das Lagern und Weiterziehen "auf allen ihren Zügen" v. 36—38 Num. 9, 15—23, wo diese Angabe ausführlicher wiederholt wird. Die dalität, in welcher die Herrlichkeit Jehova's die Wohnung erfüllte Jehova seine Gegenwart in derselben manifestirte, ist hier nicht näheschrieben, sondern nur die die Wohnung erfüllende Herrlichkeit Jehova's die Wohnung erfüllende Herrlichkeit Jehova's die Wohnung erfüllende Herrlichkeit Jehova

von der auf der Stiftshütte sich niederlassenden Wolke unterschieden. Aber aus Lev. 16,2 und aus 1 Kg. 8, 10 f. erhellt, dass auch in der Wohnung die göttliche Herrlichkeit sich in einer Wolke kundthat. Bei der Einweihung des Tempels 1 Kg. 8 wechselt der Ausdruck: "die Wolke er-**Mallt**e das Haus Jehova's"(v. 10) mit dem Ausdrucke : "die Herrlichkeit Je**hova**'s erfüllte das Hans Jehova's." Um das im Bau vollendete und aufgerichtete Heiligthum zu seiner Wohnung zu weihen und dem Volke in augenfälliger Weise zu zeigen, dass er es zu seiner Wohnung erkoren, erfüllte Jehova mit der seine Gegenwart abschattenden Wolke die Wohnung in ihren beiden Abtheilungen, dass Mose nicht in dieselbe eintreten konnte. Nachher aber zog sich diese Wolke in das Allerheiligste zurück, um dort über den ausgebreiteten Flügeln der Cherubim der Bundeslade zu wohnen, so dass Mose und später die Priester in das Heilige eintreten und daselbst den vorgeschriebenen Dienst verrichten konnten, ohne das durch den Vorhang vor dem Allerheiligsten verdeckte Zeichen der göttlichen Gnadengegenwart zu sehen. So lange nun Israel auf der Wanderung nach Canaan begriffen war, wurde ihm die Gegenwart Jehova's äusserlich durch die auf der Stift hütte sich niederlassende und beim Weiterziehen von derselben sich erhebende Wolke versichtbart. Mit dem Einzuge in Canaan schwand dieses äusserliche Zeichen, während die reale Gegenwart seines Gottes in der Wolke des Allerheiligsten ihm blieb, so dass der Hohepriester, wenn er an dem jährlichen Versöhnungstage in das Allerheiligste einging, mit der Wolke des Weihrauch- das Capporeth bedecken soll, damit er nicht sterbe Lev. 16, 2 n 13

Mit der Vollendung dieses Baues und seiner göttlichen Weihe hat Israel ein reelles Unterpfand erhalten für den dauernden Bestand des Gnadenbundes, welchen Jehova mit ihm geschlo sen; ein Heiligthum welches dem derzeitigen Zustande seiner religiösen Entwicklung vollkommen entsprach und das Ziel seiner göttlichen Berufung ihm immerdar vorhielt. Denn obwol in der Stiftshutte Gott mitten unter seinem Volke wohnte und Israel vor ihm erscheinen konnte, um die ihm verheissenen Bundesgnaden zu erbitten und zu empfangen: so war ihm doch der unmittelbare Zugang zu dem Gnadenthron Gottes noch versagt. Die Scheidewand, welche die Sünde zwischen dem heiligen Gotte und dem unheiligen Volke aufgerichtet hatte, war noch nicht aus dem Mittel gethan-Dazu war ihm das Gesetz gegeben, welches die Erkenntniss seiner Sünde und Untüchtigkeit vor Gott nur erhöhen konnte. Wie aber diese Scheidewand schon durch die Verheissung des Herrn, dass er vor der Thür der Stiftshütte am Brandopferaltar sich dem Volke in seiner Herrlichkeit bezeugen wolle [29, 42 f., durchbrochen wird, so wird auch durch den Dienst der geheiligten Priester im Heiligen der Wohnung dem erwählten Volke der Eingang in die Wohnung Gottes vermittelt und seine Aufnahme in das Haus der Herrn vorgebildet. Und selbst der Vorhang, der innerhalb der Wohnung die Herrlichkeit Gottes den berufenen Priestern und geheiligten Mittlern des Volkes noch verdeckte, sollte wenigstens einmal im Jahre aufgehoben werden durch den gesalbten Priester, den von Gott erwählten Vertreter der ganzen Gemeinde. An dem Versöhnungstage sollte der Hohepriester

das Blut der Versöhnung vor den Gnadenthron sprengen, um die Söhne Israels zu versöhnen wegen all ihrer Sünde Lev. 16, und die vollkommene Versöhnung durch das Blut des ewigen Mittlers vorzubilden, durch welche allen Gläubigen der Zugang zu dem Throne der Gnade geöffnet wird, dass sie in das Haus Gottes eingehen und darin immerdar bleiben und Gott schauen können ewiglich.

Druck von Ackermann u. Glaser in Leipzig.

0712 U93 MX

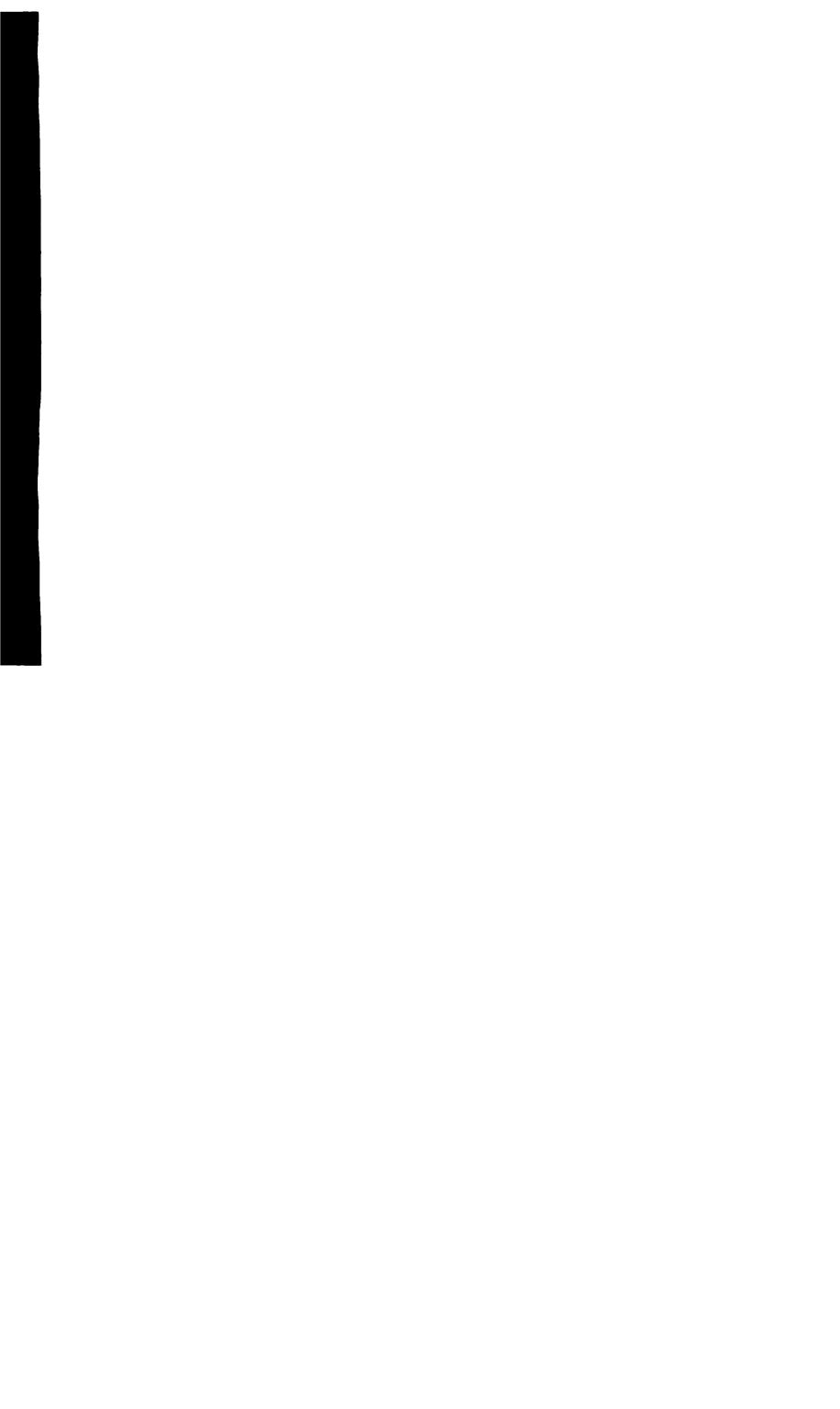

3 2044 054 108 06

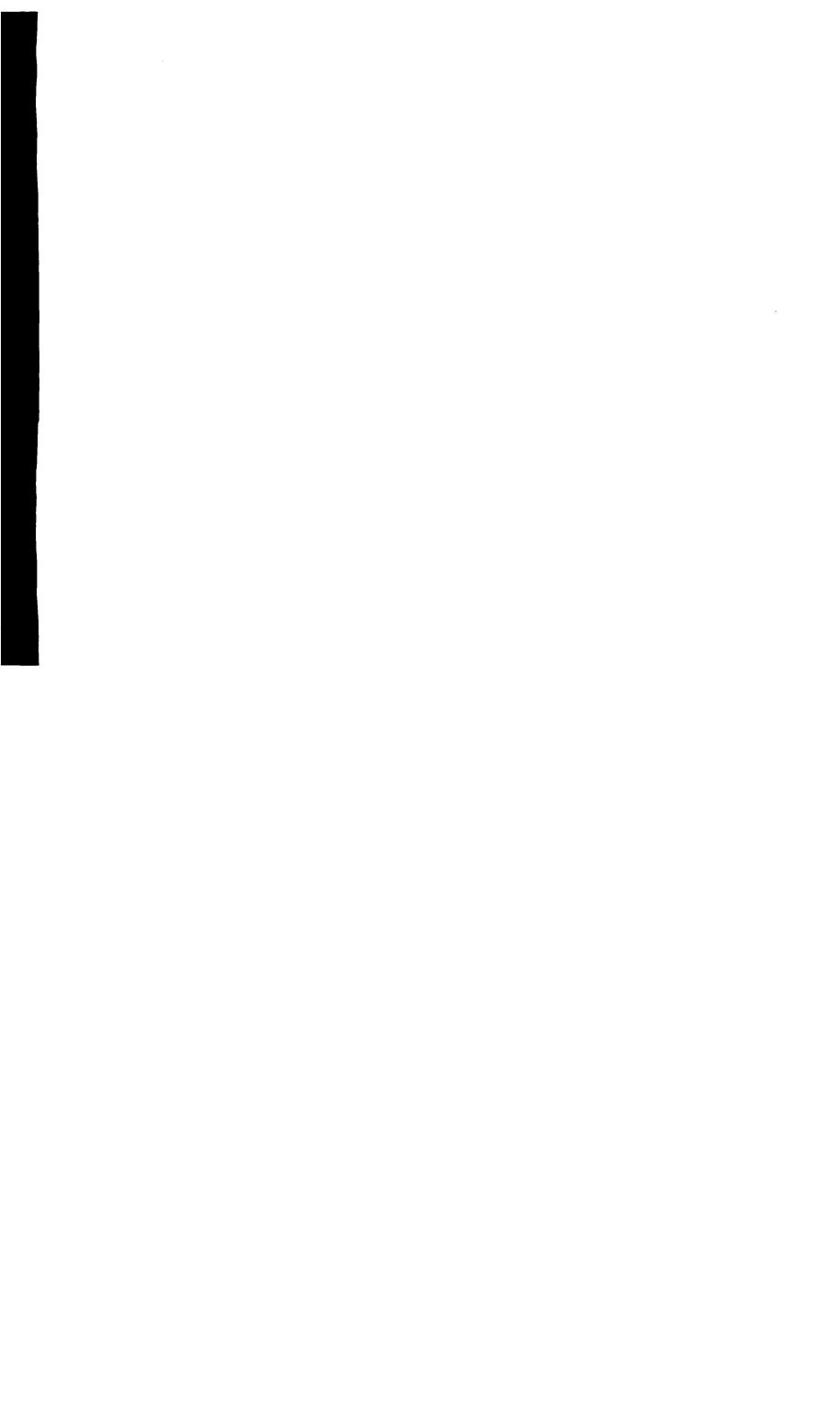

· · — — · ·

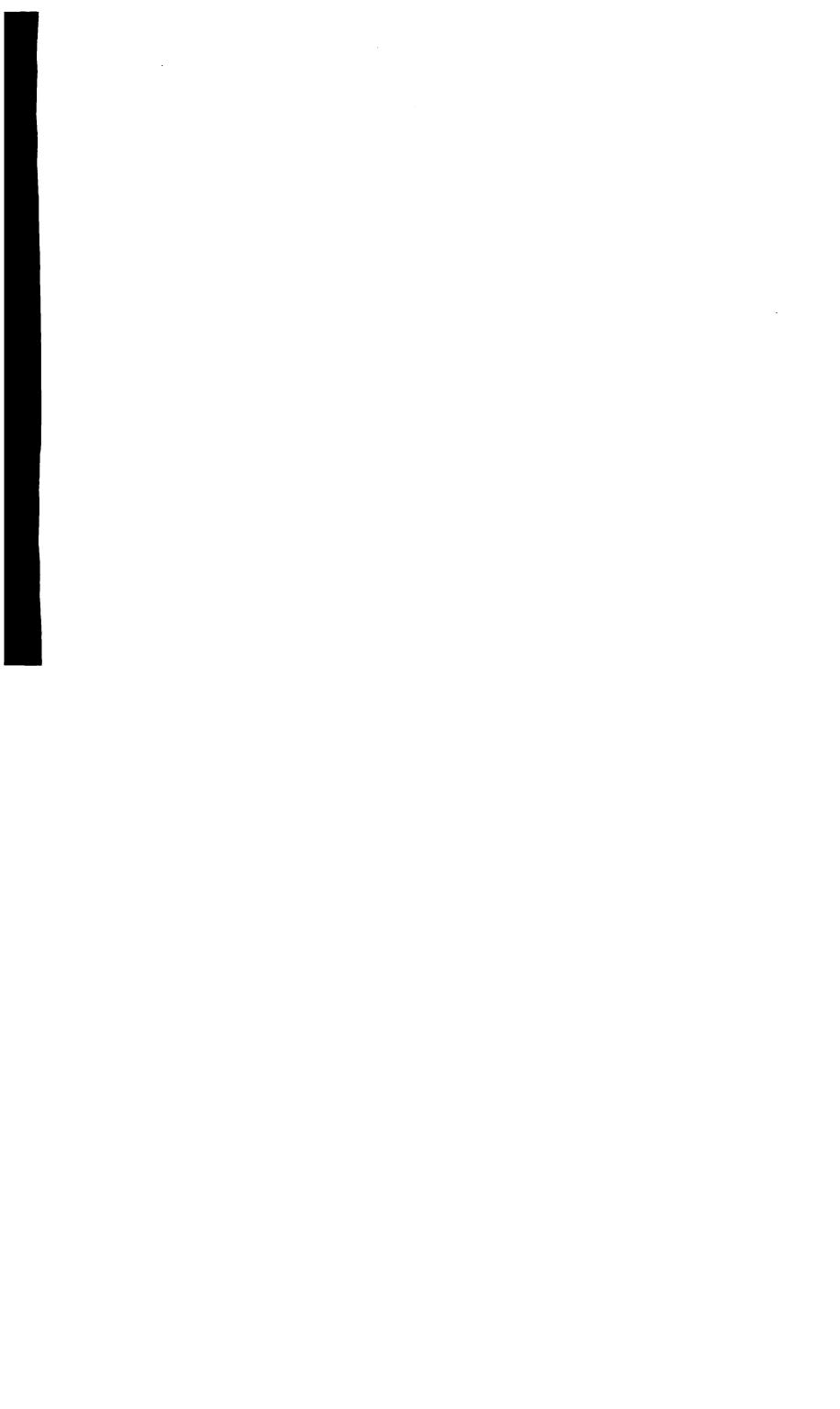

3 2044 054 108 063